

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

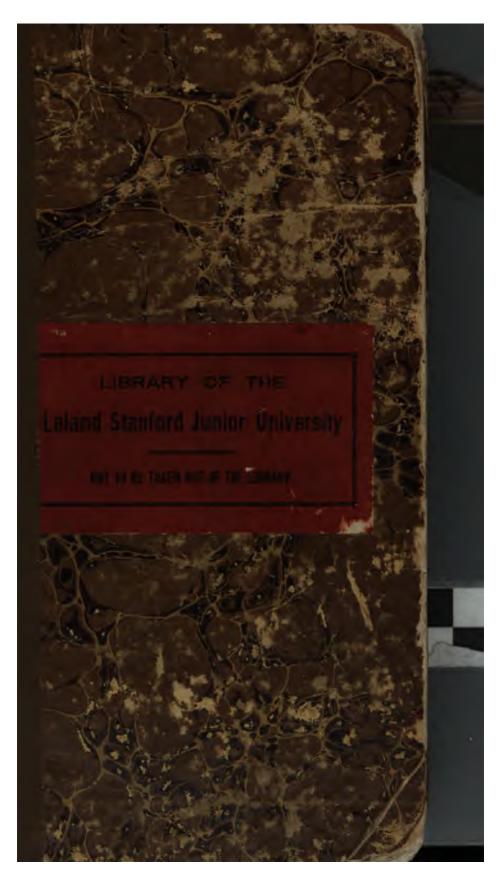

831.99 G387 ed.3



Rudolf Gilve brand.

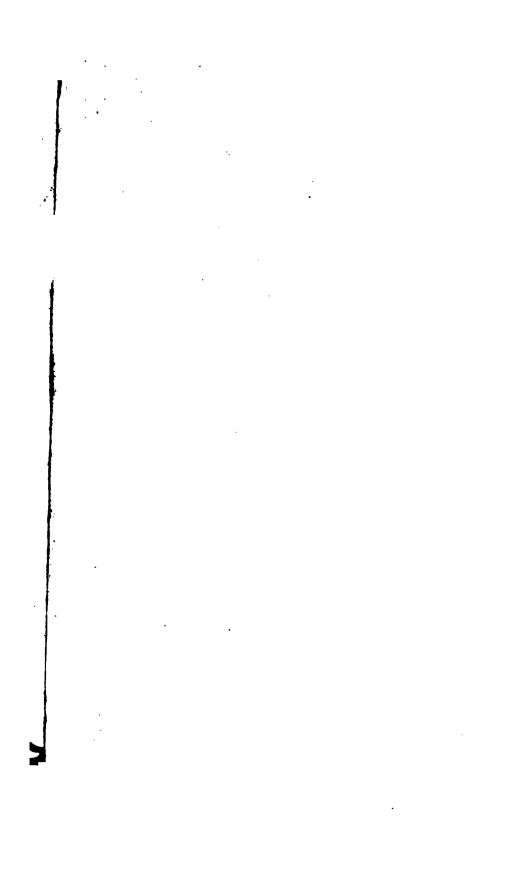

## 21 74 74 **56** 650 253

## 13 1935

And the second s

## 1.5

·

•

Oos E

•

waste particular of the second

. .

## Renere Geschichte

ber poetischen

# National = Literatur

ber

Deutschen

bon

G. G. Gervinus.

3meiter Theil.

Von Goethe's Jugend bis jur Zeit der Befreiungskriege.

3weite Anflage.

Ceipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann.

1844.

## Seschichte

ber poetischen

# National = Literatur

Der

Deutschen

nou

G. G. Gervinus.

THE HILDEGRAND LIBRARY.

Fünfter Theil.

bon Goethe's Jugend bis jur Beit der Befreiungskriege.

3weite Anflage.

Mit einem Regifter über bas gange Bert.

Leipzig,

Derlag von Wilhelm Engelmann.

1844.



A. 31320.

Drud von Breitfopf und Bartel in Leipzig.

madien faun.

fannt ber pfodiologifiche dreuelegifiche Gang bangefiellt weeben, ben man in der Rumff nabm." Ich überlaffe mein Buch feinem Schiffal, gleichgültig gegen feine Erfolge, Was is mir gewefen ift, babe ich gu ficher, um ein Unbered zu bebürfen. Ich gleiche bas mobre Mart unferer poetifchen Schopfungen, und, wood fo nobe boron liegt, ben Rem ber ichbeifen Burgindungen, und wie Wieles von rocherr Baldheit unteres Boltes. fo welt et fich in ben Dichtmare nichter light, barin aglammen at below, to bas Ciner ben gangen midyen

## madaman comil at a or to or t. on blow contour lichersche

bem ibbref ung ret plan (Bur erften Muflage.) andn? mas gemonen ma

dus toufest bereben Stinuen if Don, Demain und Berffont, 3d übergebe bier ben letten Band meiner Literargeschichte bem Publifum, und muniche nun um fo berglicher bem gangen Berke ernfte -und uneingenommene Lefer, je feltener biefe in einer Beit und vollends in einer Materie find, in ber Jeber fein eigenes Urtheil gebilbet bat und in jebem Buche wieber fucht. Die Strenge bes Urtheils, an ben Lieblingsbichtungen ber neuern Beit geubt, bie balb ba balb bort enthufiaftifche Kenner und Berehrer haben, muß nothwendig in ben letten Banben noch mehr misfallen, als fie in ben erfteren ben Forschern bes beutschen Alterthums misfallen bat. Diefe Strenge im Runftgefchmad ift aber uberall rathlich, und jumal, wenn bie Daffen ber Runftwerke fo ins Un= 1 geheure anwachsen, wie bei uns; mas uns Schones fur ben Benug geboten wird, verbient bie relative Schatung am allerwenigsten. Bas Borag in biefer Beziehung gefagt hat, bas hat auch Gothe empfunden; nicht allein fchrieb er vor, in aller Urt Renntnig überhaupt nach bem Sochften ju ftreben, auch in ber Runft befonbers fant er alles Borliebnehmen gerftorend. Um allerwenigften aber war jene Urtheilsftrenge nach großem Magftabe und jenes ftete Mugenmert auf bas Bebeutenbfte in einer geschichtlichen Behandlung ber Dichtung ju entbehren. Much bies fage unfer Meifter ber Runft fur mich: "Dur auf bem bochften und genauesten Begriffe von Runft fann eine Runfigeschichte beruben; nur wenn man bas Bortrefflichfte fennt, was ber Menfch hervorzubringen im Stanbe mar,

tann ber psychologisch chronologische Sang bargestellt werben, ben man in ber Kunst nahm." Ich überlasse mein Buch seinem Schicksal, gleichgültig gegen seine Erfolge. Was es mir gewesen ist, habe ich zu sicher, um ein Anderes zu bedürsen. Ich glaube das wahre Mark unserer poetischen Schöpfungen, und, was so nahe daran liegt, den Kern der schönsten Empsindungen, und wie Vieles von wahrer Beisheit unseres Volkes, so weit es sich in den Dichtungen nieder-legte, darin gesammelt zu haben, so daß Einer den ganzen reichen Vorrath mit verhältnismäßig kleiner Mühe zu seinem Eigenthum machen kann. Der Geist des Volkes sieht in dieser raschen Uebersicht der Bildung von Jahrhunderten wie lebendig da und spricht uns aus tausend beredten Stimmen zu Herz, Gemüth und Verstand, daß wir in ihm und selbst liebhaben, uns selber niemals ausgeben sollen.

Es wird für die Benuhung meiner Literargeschichte teine kleine Erleichterung sein, daß dieser lette Band mit einem Register ausgestattet ift, welches sich mit Bollständigkeit über das ganze Werk verdreitet. Die Herren DD. E. E. Seiler und C. Jacobig in Leipzig hatten die verdienstliche Gute, dieses Verzeichniß zu redigiren, wosür der Lefer dankbar sein wird, weit mehr aber der Autor sich ausgesordert fühlt, öffentlich seine Erkenntlichkeit auszudrücken, da er selbst zu einer solchen Arbeit, die so viele achtsame Betrachtung seines Werkes verlangte, vielleicht zu wenig Einbildung auf bessen einzelnen Inhalt, gewiß zu wenig Ausdauer und Fleiß für eine so genaue Sektion gehabt haben wurde.

Seibelberg, im Juli 1841.

Gerbinus.

## Inhaltsverzeichniß.

| XI.  | Umfturz der konventionellen Dichtung durch Verjä<br>gung der Naturpoesie. | Pag. |
|------|---------------------------------------------------------------------------|------|
| •    | Periode der Driginalgenies.                                               |      |
|      | 3) Bieland's Schule                                                       | 3    |
|      | Deinse                                                                    | 4    |
|      | Rauvillon                                                                 |      |
|      | Unset                                                                     |      |
|      | v. Ricolay                                                                |      |
|      |                                                                           |      |
| •    | Alringer                                                                  | 21   |
|      | Meifiner                                                                  | 21   |
|      |                                                                           |      |
|      | Boie                                                                      |      |
|      | Burger                                                                    |      |
|      | Claubius                                                                  |      |
| •    | v. Schönborn                                                              |      |
|      | Gramer                                                                    |      |
|      | Pahn                                                                      |      |
|      | Bentler                                                                   | 43   |
|      | Ďðity                                                                     | 43   |
|      | Brüdner                                                                   | 43   |
|      | Miller                                                                    | 45   |
|      | Gebr. Stolberg                                                            |      |
|      | Bof                                                                       |      |
|      | Debel                                                                     |      |
|      | Grübel                                                                    | 74   |
|      | Sailer                                                                    |      |
|      | Ufteri                                                                    |      |
|      | i) Gothe in Italien und Schiller's Jugenb                                 | 76   |
|      | Bethrlin                                                                  |      |
|      | Schubart                                                                  |      |
|      |                                                                           |      |
|      | Echiller                                                                  | 141  |
| XII. | Nebersicht der schönen Profa (Romanliteratur).                            | •    |
|      | ) humoriftifche Romane                                                    | 157  |
|      | Selbstviographie von Moris                                                | 170  |
|      | Brandes                                                                   |      |
| •    | Bobe                                                                      |      |
|      | Lichtenberg                                                               |      |
|      | Dermes                                                                    | 185  |
|      | Ďippel                                                                    |      |
|      | Mujaus                                                                    | 198  |
|      | Lafontaine                                                                |      |
|      | Rüller , Joh. Gottm                                                       |      |
|      | Begel                                                                     |      |
|      | v. Thümmel                                                                |      |
|      | Jean Paul                                                                 |      |
|      | France & man                                                              |      |

## Inhaltsverzeichniß.

| 0) 44 114 44 45 45                                                                |                                         | Pag. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| 3) Unmittelbare Ginwirtung ber Biffenfcafte                                       | n unb                                   | ·    |
| Lebenszuftanbe                                                                    |                                         | 255  |
| Sebaldus Rothanker (Roman)                                                        |                                         | 262  |
| Bahrdt's Leben                                                                    | ••••••                                  | 263  |
| Jung (Stilling)                                                                   | ••••••                                  | 268  |
| Lavater Balligin Rreis                                                            | •••••                                   | 276  |
| Derber's Briefe uber b. Stud, ber Theol.                                          | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 308  |
| Derber's Ibeen gur Philosophie ber Gefchichte                                     | • • • • • • • •                         | 318  |
| Derber's Dumanitatsbriefe                                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 321  |
| berber's driftl. Schriften                                                        | ••••••                                  | 323  |
| Bieland's Göttergefpräche                                                         | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 327  |
| Wieland's Göttergespräche.  Peregrinus Proteus  Agathodamon                       |                                         | 638  |
| Magthobamon                                                                       |                                         | 336  |
| 20a1600m                                                                          |                                         | 339  |
| Pestalozzi                                                                        | • • • • • • • • •                       | 345  |
| Campe                                                                             | •••••                                   | 352  |
| Miller und Bintha                                                                 |                                         |      |
| 1) Gefdichte ber Politit (Gothe)                                                  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 363  |
| Georg Forster                                                                     |                                         | 389  |
| 2) Philosophie (Schiller)                                                         | • • • • • • • • •                       | 404  |
| 3) Gemeinsame Ehatigkeit                                                          | • • • • • • • • •                       | 437  |
| 4) Shaufpiel                                                                      | ••••••                                  | 523  |
| Edhof                                                                             | •••••                                   | 530  |
| Gotter                                                                            | •••••                                   | 532  |
| Schröber                                                                          | •••••                                   | 534  |
| /B                                                                                |                                         |      |
| v. Kohebue                                                                        | ••••••                                  | 540  |
| Beimarer Bubne (Schiller)                                                         | • • • • • • • • •                       | 557  |
| MIV. Romantifche Dichtung                                                         |                                         | 560  |
| Rovalis                                                                           | • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   | 589  |
| Rovalis<br>Werner<br>Fr. unb A. W. Schlegel,<br>Baggelen<br>Kolegarten<br>Tiebae. | 595.                                    | 668  |
| Fr. und A. B. Schlegel                                                            | ••••••                                  | 599  |
| Baggefen                                                                          |                                         | 640  |
| Rojegarten                                                                        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 640  |
| Rofegarten                                                                        | •••••                                   | 644  |
| Matthisson                                                                        | ••••••                                  | 644  |
| ALL M. **********************************                                         | 000.                                    | 097  |
| Gebr. Collin                                                                      |                                         |      |
| Fouque                                                                            | 666.                                    | 683  |
| Dehlenschläger<br>Falf<br>Seume                                                   | •••••                                   | 667  |
| gair                                                                              | •••••                                   | 0/1  |
| Richappe                                                                          | ••••••                                  | 672  |
| n Rigiff                                                                          |                                         | 674  |
| Seume                                                                             |                                         | 678  |
| Uhland                                                                            |                                         | 681  |
|                                                                                   |                                         |      |
| Mulner                                                                            | ••••••                                  |      |
|                                                                                   | ••••••                                  |      |
| Houmald                                                                           |                                         | 687  |
| Rudert                                                                            |                                         | 715  |
| Bothe's Alter                                                                     |                                         | 718  |

Geschichte

ber

deutschen Dichtung.

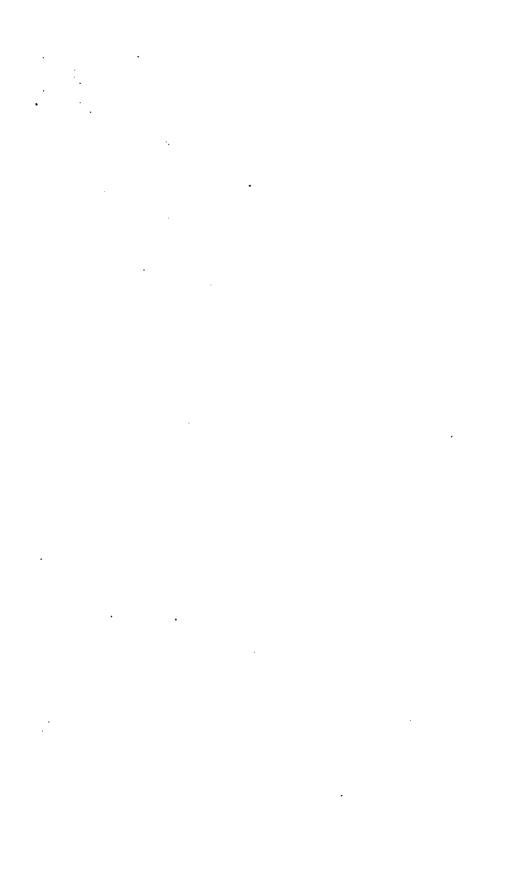

Andrew State of the State of th

T mill

en de la companya de

## Reuere Geschichte

ber poetischen

# National = Literatur

ber

Deutschen

bon

G. G. Gervinus.

3meiter Theil.

Von Goethe's Jugend bis jur Zeit der Befreiungskriege.

3weite Auflage.

Leipzig,

Derlag von Wilhelm Engelmann.

1844.

## Se schichte

ber poetischen

# National = Literatur

Der

Deutschen

nou

G. G. Gervinus.

THE HILDEGRAND LIERALY.

Fünfter Theil.

bon Goethe's Jugend bis jur Beit der Befreiungskriege.

3weite Auflage.

Mit einem Regifter über bas gange Bert.

Leipzig,

Verlag von Wilhelm Engelmann.

1844.

## 6 Umft. b. konvent. Dicht. burch Berjung. b. Naturpoefie.

Bieland felbft. Beinfe und v. b. Gols wollten eben so mohl wie biefer ohne Ruchlofiafeit und ohne Schuld ihre molluffigen und uppigen Gemalbe entworfen baben; ber Lettere erscheint auch in ber That bei aller groben Sinnlichteit jugleich in fcwermuthiger Schwarmerei und fieawartifirender Empfindfamteit; er fcreibt in elegischem Ernfte, ober in einem Zone bes Scherges, ber bis gur Feierlichteit, man weiß nicht ob im Ernft ober ironisch, gesteigert ift. Es ift eine mabre Poefie bes cunnus, um in Beinfe's Beife ju reben. Johannes Secundus, beffen basia in ben fpatern Ausgaben ber aolbischen Gebichte übersett find, Lippen und Ruffe befingt, in berfelben Rulle wird hier ber Thron noch tieferer Liebesfreuben befungen, und man follte nicht glauben, bag eine bichterische Phantafie bortbin Gold : und Purpur : und Sonigftrome gaubern murbe. Die Berrichtungen ber Sinnlichkeit werben bier wie Anbachtsubungen bebanbelt, wie ein Naturdienft; mufterische homnen und offene Litaneien feiern bie Beiligthumer ber Liebe in folch einem Tone, bag man begreift, wie in ben Borreben ber fvateren Stitionen Bolluft und Anbacht Schwesterfinder genannt werben tonnten. Gang biefer Art nun waren bie erften Schriften Beinfe's; Roft und Bieland maren bie einheimischen Mufter bier und bort, und Beinfe mard im Rreise feiner jungen Freunde fogar Roft genannt. Die Begebenheiten bes Enfolp aus bem Satyriton bes Petron (1773) find fur biefe Bett fcon als Ueberfetung charafteriftifch, ba biefes Buch im Alterthume bie Sattung ber picarischen Romane vertritt, bie in biefen Jahren fich bei uns erneuten. Die übermuthigen Borreben und Roten griffen bie triefaugigen Dubelbummianer und bie Diftelgeifter in Bien an. bie ben Agathon mit Fugen traten; fie erlaubten bem Genie, bas Baflichfte wie bas Schonfte zu malen; fie preisen bas Alterthum um feiner nachten Sitten willen ; fie nennen unfere finnlichen Fehler nothwendig, naturlich, verzeihlich, und bie heutigen Berehrer Beinfe's mogen fich wundern, bag er bas nur noch gehler nennt. In ben Rirfchen (1773) foll ein Stoff poetisch beluftigen, ber in ber Geschichte ber Borgia emport, ein Thema, bas Grecourt, Berville, Dorat (bem Beinfe folgte) behandelt haben, und bas noch Clamer Schmidt in ben Altaontischen Nachsommen (1789) reigte. Dazu hatte Gleim aufgeforbert, ber in Beinfe'n Arioft fab, ber von ein Dugend Gellerten nichts hoffte, aber in eben fo viel Beinfes und Gothes bas Beil unferer Literatur fab, ber unporfichtig an jenen fdrieb, er folle fich,

"bon feinen Gittenlehrern verführen laffen, es fei ein bummes bofes Bolt!" Baibion und bie Ergablungen (1774 - 75) fubren in bemfelben Zone fort; fie fundigen icon an, bag wir mit ben Runften Die Leibenschaften, Die befte Dabrung fur unfer Befen, verschönern und verfußen follen; fie eifern gegen bie haffensmurbigen Schultyrannen, bie, wenn bas Feuer in allen Ginnen ber Jugend tobt, ibr nichts zu empfinden geben. Wieland empfing bier ben erften ichnoben Lobn fur feine Schriftstellerei. Der Berfaffer ber Gebichte bes Gres court bedicirte fie ibm, Bieland nahm es ubel, ber Mutor erinnerte ibn an ihre gemeinsame Befahr, wenn man fie nach ihren Schriften beurtheilen wollte, und warnte ibn, nicht weiter ju ichimpfen und nicht Beranlaffung jur Beantwortung ber Frage ju geben, ob Grebillon ober Grecourt ichablicher fei. Sierauf lentte Bieland ein. Mit Beinfe ging es ebenfo. Der Merfur und Privatbriefe tabelten ben Detron und bie Lais, und Beinfe, ben ber Beifall Gothe's und ber gangen Jugend, ja felbft Rlopftod's ficher machte, funbigte Bielanden in einem farfaftifchen Briefe gleichfam auf. Er fcob barin ben Petron halb auf Rechnung jenes Sauptmanns; Die verführerische Scene in bem Unbange ber Lais babe Arioft und Bieland eben fo wenig ju fchilbern vermieben; eine Dame von unverbachtiger Tugend habe ibm gefagt, Bieland murbe bies nicht fo farf und naturlicher gemacht haben. Er habe fich bei biefem Bedichte vorgefest, mit Arioft an Phantafie, mit Zaffo an Schonheit bes Bangen, mit Plato an Philosophie ju wetteifern! bies folle bie Sauptarbeit feiner Jugend fein, bann wolle er ber beutiche Bucian werben! Gein Berg wolle er fich nicht verurtheilen laffen. "Co febr Schuler bin ich nicht, fabrt er fort, bag ich nichts von ber moralischen Schonheitelinie verfichen follte. Ihnen felbft habe ich (in ben Ergablungen) ben Borwurf machen laffen, bag Gie bei einer ber unschulbigften Gottinnen ber Griechen Diefe Linie febr überfchritten batten. Gegen Gie einmal Ihre Diana, bie Gie einem Satpr überlaffen, gegen meine Meina! Ihre Behandlung ift raifonnirt, meine im Taumel ber Phantafie begangen. 3ch bachte, bag ber Deifter bem jungen Artiften verzeihen fonne. Bei biefem Allen gelobe ich Ihnen beilig an, in Bufunft feine Beile gu fchreiben, bie nicht - von ben Beftalen gelefen werben fonnte, welchen man Ihre fomischen Erzählungen und Ihren Umabis vorlefen barf; mit bem beften Discernement fei biefes biermit angelobt!"

Eine Beile ichien biefer fpottische Entschluß Ernft werben zu wollen; Beinfe beschäftigte fich junachft feit 1775 mit ber Ueberfetung bes Laffo (1784) und Arioft (1782). Dies ift bie Seite, von ber er wesentlich bem Rreise Gleim's und ber Salberftabter angebort, mo querft ber iprifche Gefdmad von Borag au Detrarca überglitt, und wo man fich um bie italienische Glatte ber Berfifikation bemubte. Die Borliebe fur bie italienische Doeffe fant in ben 70er Sahren, als fich Deutschland weltburgerlich um die Literatur ber gangen Welt bemubte, als Wieland ber beutsche Arioft gu beißen anfing, eben fo mobl ihre eigenthumliche Statte, wie bie fur bie Englander. Als man bie Rrangofen und mit ihnen im Grunde auch bie Lateiner abwarf, wies man in bem tonigsberger Kreife (Samann und Berber) auf die orientalische Poesie, als ben Mittelpunkt aller ursprunglichen Bolksbichtung, in bem gothischen auf bie Englander, in bem gottingifchen auf bie Briechen; auf die Italiener und Gublander überhaupt fielen eine Reibe von Dichtern und Literaten in dem mittelbeutschen Striche von Kranken, Thuringen und bem Barg. biefen mar Meinhard aus Erlangen, ben wir ichon ermabnten, ber Frubefte; feine Berfuche über die Berte ber beften italienischen Dichter erschienen 1763. Sein Borgang wirfte besonbers lebhaft auf Jatob Mauvillon (aus Leipzig 1743 - 94), jenen Rriegsmann und Literaten, ber, in Ilfelb, Raffel und Braunschweig lebend, eine Beit lang eine mehr beimlich minirenbe, als offentliche ober laute Birfung in unserer Schriftstellerwelt ausubte. Sein übersetter Roland (1771) mar icon ein Borlaufer fur Beinfe; weit wichtiger aber maren die Briefe über ben Werth einiger beutschen Dichter (1771. 1-2), die er mit &. A. Unger aus Wernigerobe fcbrieb, und bie in Nachahmung Berber's und Gerftenberg's eine gang revoltirenbe Richtung nahmen. Unger mar aus einer jener bargischen Familien, in benen, wie in Clamer Schmidt's Berwandtschaft, die Poefie ju Saufe war: fein Dheim Johann August, Argt in Altona, mar Dichter, und feine Gattin (geb. Biegler) mar eine befannte und gefronte Dichterin; fein Bater bichtete und pflegte feinen Rindern bes Abends Gleim's und ber Karfchin Sachen vorzulefen; von feinem altern Bruber Joh. Chriftoph (1747-1809) find zwei Banbe hinterlaffene Schriften, 3. Th. Poefien ohne allen Berth, gebruckt. Mit beiben Brubern, und befonders mit Ludwig August, ber frube wegstarb, war Mauvillon bekannt. Beibe Freunde batten an ben Italienern ihr Dhr

gebilbet und manbten fich eifrig weg von ben ungehobelten Dichtern bes alten Schlags in Deutschland; fie waren von ben Frangofen fo wenig erbaut wie Leffing, aber auch wenig von ben Englanbern ; fie wollten an biefen werben, mas Leffing an jenen; fie fanben an Chaffpeare auszuseben, und griffen Doung beftig an, bei bem bie Religion ben Menschen nichts als Thranen lebre; fie bedauerten, bag Meinbarb nicht 20 Sabre fruber aufgestanden mare und fo vielleicht bie Unglomanie von uns abgehalten batte. Ihr Abgott unter ben Dichtern war Arioft. Mus biefem italienischen Standpunkte find jene Briefe fammtlich gefchrieben, und fie find um fo rudfichtslofer, als bie beiben Berfaffer bie entschiedenften Startgeifter waren. Gie vermarfen aufs bestimmtefte allen moralifchen Magftab bei Beurtheilung eines Dichterwerkes; bie Dichtung foll nur beluftigen, indem fie unfere Ibeen erweitert, unfere Leibenschaften erregt, unfere Gefühle nabrt, unfern Gefchmad bilbet. Alle Dibaftifer und fogar ben Gatirifer laffen fie nicht als Poeten gelten, wie Borag: neque si quis scribat uti nos sermoni propiora, putes hunc esse poetam. Sie neigen fich ichon zu bem phantafievolleren Glauben ber Gublanber von afthetifcher Geite, ba fie religioferfeits gleichgultig, und fogar Erzfeinde bes Chriftenthums maren: fie wollten, bag Denis geiftliche Lieber ichreibe, ba bie protestantischen Lehrbegriffe fur ben Dichter nicht bie gunftigften feien; und Unger felbft verfuchte fich an bergleiden. ,, Erschreden Gie nicht, fchrieb er barüber an Mauvillon, es geht Alles mit naturlichen Dingen ju: ber Beift ber Salbung, ber auf mir rubt, ift nur ein fleines Befchopf ber Ginbil= bungefraft." Unter ben beutschen Dichtern raumen fie in ihrer bittern Rritif gang in bem Ginne bes neuen Gefchlechtes auf: außer Rlopftod, Bieland, Ramler, Begner, Gleim ertennen fie Diemanben an, nicht einmal Leffing. Un zwei Sauptpunkten lernt man ihre ftarkgeiftigen Zenbengen am fcharfften fennen, an ihrem Urtheil über Gellert und bie erotischen Dichter. Das erfte ift fo icharf, bag es felbft Gothe'n und Gleim eine Blasphemie ichien, und nicht allein ben gandpaftorentochtern, ober ben leipziger Runftrichtern, beren engherzige Moral zu verspotten auch Beinfe fein Jugendwerk fo pikant anlegte. Gellert ift ihnen ein burchaus mittelmäßiger Autor ohne einen Funten von Genie; wie alle Stumper habe er fich in allen Gattungen gleich ftart gefühlt und getroft geschrieben. Dit lacherlicher fteifer Uffektation ftrebe er nach Big und Artigkeit, feine Briefe

### 10 Umft. b. konbent. Dicht. burch Berjung. b. Naturpoeffe.

feien Mufter von Abgeschmadtheit, seine Luftspiele unter aller Rritit, feine Rabeln gereimtes Geschwat, seine Erzählungen teine Duffbobne werth. In Leivzig habe er als ber infallibelfte Papft bes Parnaffes gegolten, allein Obersachsen sei eben bie Proving, bie am reichsten an schwachen Seelen, am armften an freibenkenben Ropfen fei; bie Empfindung bes Rleinen und Weichlichen fei ba gu Baufe, hier wurden Rabener und Gellert am langften angebetet werben; fie aber freuen fich, biefe Abgotter ber Ration ju fturgen, und fegen Gellert bie Grabschrift: lusisti satis, tempus abire tibi est. Nicht genug, baß fie feine Poefie angriffen, fie verbachtigten auch feine Moral. Er preise bie Temperaments: und Erziehungstugend, beren Schwache bekannt fei. Die Folgen feien, bag jeber Ged von gutem Bergen und sanften Empfindungen rebe, bag es als ber Gipfel menschlicher Tugend angesehen werbe, eine mitleibige Thrane zu weinen. Alles sei nun voll von biefen wimmernben Seelen, biefen gartlichen Freunden, biefen berabrechend verliebten Mabchen. Bei biefer Tugend laufe Mes auf Borte hinaus, nicht auf Rath und That; wenn bas Baterland Beschützer brauche, so werbe man Gellert's Schule nicht aufbieten; ber Staat fei ungludlich, ber lauter Bellerts enthielte, tausendmal gludlicher mit lauter Catonen. Gellert bilbe die Menschen zu einem hoben Grabe von weibischer Rleingeisterei; und gegen biefe gerabe lehnen sich biefe mannischen Starkgeister auf. Boll bitterer Satire auf bas gange beutsche Befen find baber ihre Bemerkungen ba, wo fie bie guten Seiten ber Erotiker hervorheben. Schon bei Bellert machen fie in gutem Ernfte bie treffliche Bemertung, bag feine Moral die wohlthatigen Kolgen gehabt, die Bahl ber roben barbarischen Menschen zu schmalern, Die vorher Die beutsche Ration ben gesitteten Rachbarn furchterlich gemacht. Sartaftifcher aber werben fie bei ben erotischen Dichtern, bie uns nur Menschen von wollustiger Gefinnung bilbeten, fublbare Seelen, bie ben lieben Gott einen guten Mann fein laffen, teinem Menfchen Leibs thun, ihrem Nachften belfen, so gut es ohne Unbequemlichkeit angeht, und sich übrigens bie Beit so wohl vertreiben, wie fie konnen. Die Dichter, Die biefe sompathetischen Gefühle rege machten, flifteten beutzutage größern Nuben, als bie, welche Grundfabe lehren und feste, ftrenge Charaftere bilben. Sie machten bie Menschen schwach, aber gut, begierig nach Bergnugen, ungeneigt nach Großem zu trachten. Bei unseren Reaierungsformen aber brauche man nothwendiger gute, als ftarte

Seelen. Bas biefe letteren nur fur Benige in boberem Grabe thun, thun jene fur Biele in geringerem; mas jene falt aus Pflicht= gefühl, bas thun biefe warm aus Inftintt und gutem Bergen. Große Thaten laffen fich jest nicht mehr thun, bei unferen Gefinnungen muf= fen lauter fleine Geelen fein ; was fie weich und fcwach macht, macht fie auch gut, und maren folche fleine Geelen ehrgeigig, fo murben fie boshaft und tudifd. Dennoch will ber Rritifer, ber biefen Brief ichreibt (Mauvillon), feine Freunde nicht aus biefen Schwachen mablen; eine Gefellichaft ftarter Menschen scheint ihm boch beffer ; und am beften bie Rlaffe von Menfchen, bie aus Grundfagen und Empfindungen jugleich banbeln, und bie fur ftarfe und weiche Poefie gleich empfanglich find.

Das fritische Sinweisen biefer Manner auf Die italienischen Mufter traf aufammen mit ben Deigungen ber Clamer Schmibt und Bieland, bie bie Doefie von ben Unforberungen ber Moral freiguhalten und jenen melobifchen Bobiflang ber Gublander ihrer rauben Sprache einzuimpfen suchten. Detrarca marb eine Beit lang eine Ungelegenheit und Befchaftigung fur bie Dichter biefer Rreife : wir faben icon, bag Clamer Schmidt, Bleim und Jacobi fich mit ibm abgaben und ihn nachahmten. Mauvillon's Freunde, Schmidt und Bengler, überfetten bie Memoiren über fein Leben, Bieland forberte Beinfe auf, bie Poeffen felbft ju übertragen, und wirklich verfentte fich Beinfe fo febr in bie mufifalifche Sprache, bag ihm balb Boccas nicht einmal bei ben Gragien ausgelernt zu haben fcbien, Metaftafio bagegen ibm wie ein Gott vorfam. Friedrich Schmit aus Murnberg (1744 - 1813) wetteiferte balb mit bem halberftabter Schmibt um bas Berbienft, ber beutsche Petrarca zu beigen, einer ber erften Lyrifer, ber bas Sonett gurudführte, und ber in feinen "Bebichten" (1779) jenes gleichgultige Rachahmen aller möglichen Formen verrath, bas weiterbin bie Fertigfeit bes Dechanismus und ber Mangel an felbftanbigem Berufe immer mehr fleigerte. Er gab 1778 eine italienische Unthologie und überfette fpater Taffoni's geraubten Eimer (1781) und Fortiguerra's Ricciarbetto (1783). Dit ihm auf Giner Linie fteben bie Bemubungen Fr. Juftin Bertuch's (aus Beimar 1747-1822) um bie fpanifche Literatur, aus ber er Manches noch fehr form = und gefchmadlos überfett gab ; fein Magazin (feit 1780) wollte Beinfe einmal in einer italienifchen Biblio. thet nachahmen. Die Romanenbibliothet (1778 sqq.) von Reicharb aus Gotha, ber ein Freund Mauvillon's war, barf man bierbin

12 Umft. b. fonvent. Dicht. burch Berjung. b. Naturpoesie.

gablen; ebenfo bie Ueberfetung Goggi's (1777 sqq.) von Fr. A. Clemens Werthes (aus Buttenhaufen (1748-1847), ber auch mit Beinfe wetteiferte, ben Arioft zu übertragen, auf ben fich ber lettere mit Mauvillon's Borliebe marf, ben er in fich fuhlte wie fein eigenes Beben, ben er nicht wie Saffo aus materiellen Urfachen überfegen wollte, fondern "aus Berlangen, bas Schone und Bortreffliche fortzupflanzen, und gutartigen Buben und Mabchen manche frobe Stunde zu machen." Werthes magte es, feine Proben im Mertur in Octaven ju überfeten; bie fanfte Seele ichien Beinfe'n nicht geeignet, biefem Großgeistigen nachzusprechen, und ber Berfuch, ibn im Deutschen zu versificiren, tam ibm wie ein gang unüberfteigliches, ja mahnwibiges Unternehmen vor. So weit mar man bamale noch von ber Fertigkeit ber Maleburg und Gries entfernt! und noch ber spatere Dietr. B. Goltau (1745-1827) in feinen Uebersetzungen spanischer und italienischer Prosaisten lag von diesen fo weit ab, wie Efchenburg im Chaffpeare von Schlegel. Beinfe's profaische Uebersebung ber italienischen Epiter ift nicht ohne Mertmale von feinem eifrigen Interesse an ben Dichtern geblieben2). Doch aber liegt fie unendlich weit ab von jener Unmuth, Die er selbst so febr in ben Driginglen zu bewundern schien. Dies kam nun baber, bag Wieland bei uns bie Grazie mit einem Raun vermablt hatte, in beffen Gefellschaft fie immer mehr bie Buge grober Ratur annahm; es fam baber, bag ber Bund zwischen italienischer und beutscher Natur immer etwas Wiberftrebenbes in fich hat; und baber, baf bie Sitte ber 70er Jahre, die bie nieberlandische Naturwahrheit in der Kunft, und die studentische Unmittelbarteit und Ungenirtheit im Beben herzustellen suchte, bias metral ber ibealen Dichtung bes Arioft und feinem bofischen Befen entgegen lag. Dies war ber hauptfachlichste Grund, bag uber-

<sup>2)</sup> Auch I. B. Brortermann (aus Osnabrück 1771 — 1800), beffen Werte erst jest von Webetind gesammelt sind (1840), beschäftigte sich mit einer Uebersesung des Ariost. Auch Er stand mit Wieland in Beziehung, doch gestaltete sich der Ton seiner Dichtungen abweichend, zu Schiller übers gebend. Sein Verhältniß zu Wieland beruht, außer auf äußerer Berbindung, wesentlich auf seiner freisinnigen, politisch praktischen Richtung, und auf der Reigung zum Epischen; sein Wittetind, der nur Fragment geblieben ist, sollte der Mittelpunkt seiner Leistungen werden; die nordische Natur gestals tete aber Alles historisch patriotisch, was in Wieland's sonstigen, sublichem Anhange romantisch blieb.

baupt bie fubliche Poeffe in jenen Sabren noch nicht burchbringen fonnte, und bag fie erft nach bem Berlauf ber revolutionaren Sturme in Staat und Literatur in ber Beit ber Reftauration fur ihre reineren Formen und rubigen Charaftere Raum fant. Rur jene Stimmungen pafte burchaus nur ber englifche und norbifche Befchmad in ber Runft; bies eben geigt Beinfe am beften. Er batte in Duffelborf eine entschiebene Richtung nach ben Runften empfangen, wie Bindelmann in Dresben; Die bortige Gallerie wedte bas Runftintereffe in bem gangen Rreife ber Jacobi; alle Privatbriefe, alle Beitschriften und balb alle Reifebeschreibungen wurden jest von Berichten über Bilber gefüllt, und auch Beinfe lieferte bergleichen in ben Merfur. Der berrichenbe Geichmad mar im Allgemeinen fur bie nieberlanbifche Malerei, bis Georg Forfter in feinen rheinischen Unfichten mit ber Bestimmtheit einer gang flaffifchen Gefchmadsbilbung biefer Gattung ibre Stelle anwied. und auf bie Italiener zeigte, ohne Stalien gefeben zu haben. Beinfe fab Stalien, und binfort breben fich feine Borte immer um bie Runft berum; er fellte Griechen und Staliener fortwahrend am bochften, allein ber nieberlandifche Gefchmad und ber norbifche Charafter herricht boch gleicherweife in bem Bau feiner Romane, wie in feinen Urtheilen por. 2 med reilen contre betreit, and

Bir wollen aus feinen fpateren Romanen nur bie zwei charatteriftischften und bekannteften hervorheben, um Beinfe naber fennen zu lernen, ber fur bie Unschauung bes offen getragenen Cynismus jener farfgeiftigen Sabre außerorbentlich ergiebig ift. 2118 Runftwerke find feine Romane fammtlich fo unbebeutend wie Jacobi's, ohne Roffum wie Bieland's, geringer als Rlinger's, und gang faftlos, fobald man ihnen "ben poetifchen Schwung, ben bie blofe Begier zu nehmen fabig ift, " entzoge. Wenn man bie Bolluft aus bem Leben nimmt, fagt Beinfe felbft, fo bleibt nichts als ber Tob; fo ift's wenigstens bier. Stiliftifch find namentlich im Urbinghello (1787) nur rhapfobifche Briefe, voll Inrifchen Taumels, Accente ber Ratur, wilbe unbestimmte Phrafen, MUes in ber Unmittelbarteit und Formlofigfeit gehalten, wie es jenes Gefchlecht verlangte. Daber liegt auch bem Stoffe nach ber Sauptwerth biefer Schriften, wie bei Jacobi und Klinger, in bem unmittelbaren Abbild bes fcbreibenben Menfchen, bas wir empfangen. Im Urbinghello treten wir in eine Gefellichaft, in ber jenes

### 14 Umft. b. konvent. Dicht. burch Berjung. b. Raturpoeffe.

Wegfpringen über alle Orbnungen, jener Jugenbtrot gegen bie Sitte ber Welt zu Saufe ift. Die Che gilt als lebenbiger Tob, und wird auch sonft bei Beinfe als bas furchtbarfte Strafgericht, als eine vieltausenbjabrige Stlaverei angesehen, ba fie boch bie Ratur felbft bem Thiere gegeben; Alles in ber Natur fei glud. licher als ber Mensch, bem bie Bernunft als ein torannischer Buchtmeifter beigegeben ift; Gewohnheiten und Gefete follen nur fur ben Dobel ba fein : Begfeten über Borurtheile ift Alug über bie gemeine Belt. Dag biefe Moral zulett auf ben ertremften Egoismus, auf bie grobfte Genugfucht binausgeht, laft fich errathen; nur bag Bieles bier noch in icone Borte und Rormen gekleibet ift, was in ben fpateren Schriften oft viel berber und beutscher gefagt wirb. Go machte er ber fofratischen Philosophie ben Borwurf, bag fie Alles auf ben Rebenmenfchen beziebe und nichts fur fich brauche, was boch naturlich vorangebe; und wie in biefer feinklingenben Marime jene Gelbftsucht verftedt liegt, fo beifit er es Streben nach fraftiger Nahrung fur Geift und Berg, wenn man bem Naturgefete folgt und alles Benoffene ichnell verlagt, um neue Benuffe ju fuchen. Dies Spftem, bas Schone und Angenehme überall zu haschen und in keiner Gestalt zu verschmaben, macht auch allein ben Dichter und feine Belben ju Liebhabern ber Runft, bie bas Leben verschönern foll. Dies Spftem macht fie auch fo wenig etel in ihrem Geschmad, bag fie bas Mittelmäßige eben fo boch balten, wie bas mabrhaft Große; benn Beinfe ruft sein Webe über ben, bem bie richtigften Ibeen von Bolltommenbeit bienieben allen obnebin turgen Genug vergallen. Dies Spftem macht, bag fie gleichquitig Leben und Runft vermifchen. Schonheit nennt Beinfe bie unverfalfcte Erscheinung bes ganzen Wesens, wie es nach seiner Art sein foll; Aleden barin und tobter Stoff ift ber Unfang bes Baglichen; Schonbeit ift Dasein in Bollfommenheit. Statt bag er nun biesen richtigen Sat an bie Berte ber Runft mit Konsequeng gehalten hatte, fo legte er ben Magftab ber Naturwahrheit baran, und fand bie Genres bilber ber Nieberlander, so schon wie die Italiener; und umgekehrt. fatt bie Wirklichkeit an bas Leben ju halten, trug er jene ibealen Begriffe ber Schonbeit binein, fanb, bag bas Chriftenthum und bie Tracht uns Wintermannern unser häfliches unvollkommenes Dasein vorschreibe, und verzweiselte im Grunde an aller neueren

Runft. Demnach magte Beinfe im Arbinghello ben großen Sprung über bie Bedingungen unferer Erifteng weg, er will bas nachte Leben ber Alten in ifolarifcher Lage mit alter Religion und Naturbienft berftellen, um bie Runft berguffellen; bie Belben icheinen recht fur ein folches Raturleben gemacht, benn fie uben biefe nadten Gitten ichon vorber, und freifen an Blutichanberei nur taum fo vorüber, wie Beinfe in ber Borrebe gum Petron an einer Lobrebe auf bie Knabenliebe; fie uben biefe Gitten auch gludlich, benn obgleich es einigemal icheint, als follte ihr leibenschaftliches Befen bas Unglud nach fich gieben, bas blinder Uffett immer mit fich fuhrt, fo gleicht fich boch alles angestellte Unbeil wieber aus, und bie Glut, bie in Abgrunde rig, fuhrt gulett gu parabiefifchen Soben. Wenn finnliche Ctanbale gum Runftleben nothig ober forbernd find, fo maren biefe Selben wie gum Raturfeben auch jum Runftleben gemacht; aber bies muß Beinfe'n zuleht felbft nicht fo gefchienen baben, benn bas gang fonberbare Enbe vom Lieb ift, bag biefe Runftjunger auf ihren Enflaben ein Rorfarenleben fuhren, bas ihrem Befen febr gemäß ift, bie Runft aber gewiß vollig ausschließt.

Dies begiebt fich auf bas Kaftische bes Urbinghello, ben Schiller eine Rarrifatur nannte; eine zweite Seite bilbet bas Dibattifche, bie eingestreuten Urtheile uber Runft, Biffenschaft und Staat. Bas bie beiben letten Rubrifen angeht, fo wird Riemand bort Staatsweisheit fuchen, wo fein Ginn fur Staatsbanbe ift. und feine wiffenschaftlichen Aufschluffe, wo über bie Philosophie ber Alten von zwei Rebnern bisputirt wird, bie im Ariftoteles "geblattert" baben, und bie in unverftandenen Phrafen Runfen aus fich fclagen, wie angehende Dufenfohne beim Belage thun, um mit ber Rebe ben Bein zu verdunften. Dagegen bat man Runftweisheit oft in Diefen Buchern gefucht, weil Ginn, Intereffe, Muffaffungsgabe, Phantafie und Reuer fur bie Runft vielfach barin porleuchtet. Genauer betrachtet ift aber Mles Grrlicht, wie bas Gerebe über Staat und Biffenfchaft auch; und vergebens bemanteln bie Roten bas Abenteuerliche, Lappische und Biellofe bes eiteln Sin - und Berplauberns. Go viel fieht man mobl beraus, besonbers wenn man Beinfe's Briefe und übrige Schriften binjunimmt, bag er ein Gegner von Windelmann ift, bag er bie Ratur, bie Lanbichaft, bas Genre gegen ihn vertheibigt, bag er

Rubens, zur großen Areube bes Maler Müller und aller folcher Naturmanner, in eben ber Beise bervorzieht wie Bindelmann ben Raphael, bag er bas Stubium ber Untite gegen bas Stubium ber Ratur verwirft, und bie Schonheit bes Jahrhunderts eben fo ergriffen haben will wie bie bes Alterthums, bag er bas Romantifche rettet neben bem Untiten, bag er fich gegen jebe Ginseitigteit wehrt, Ratur und Runft, Dufit und Plaftit, Bolltommenes und Geringes gewürdigt und geschätt wiffen will. Dies Alles mare recht gut, wenn nicht bes Birren, Uebertriebenen und Launischen so viel mare, wenn nicht überall ber verwilderte Sinn auf Trofilosigkeit in ben Berbaltniffen ber Gegenwart fließe. ameifelte Resultate ermuthigen ju feinem lebenschaffenben Birten; wer bas Gute bezwect, muß an gute Erfolge glauben. wenn unfer Beben ber Beredlung bebarf, um Runftfinn zu empfangen, fo muß man gewiß nicht mit Genrebilbern in ber Runft und mit Genrecharafteren und wufter Ratur im Leben beginnen, benn aller Cynismus ift ber Runft Berberb und Untergang.

Benn man die groteste Bermischung niederlandischer Natur mit ber beroifchen und antiten, bie Beinfe immer im Munbe führt, beutlicher als im Arbinghello will tennen lernen, fo muß man bas Gegenflud, hilbegard von Sobenthal (1795), in feiner Romposition betrachten. Es ift bies ein musikalischer Roman, wie Arbinabello ein malerischer; nicht fo, bag, wie in Gothe's Deifter in Bezug auf bas Schauspielwesen, funftfinnig bie Ratur ber Dufit in ihren Leiftungen auf bie Geniegenden und Ausübenden, Musikerleben und Musikwesen geschildert maren, sondern es werben nur eine Reibe von Conftuden in burren Rritifen besprochen, Die bis aufs Trodenfte ber Technit berab und in allgemeine Phraseologie obenauf geben, und bie fich mit bem Mittelmäßigen ber neuen italienischen Opernmufit eben fo bereitwillig aufrieden erklaren, wie mit bem Sochsten bes Dratoriumstils, und überhaupt eben fo inkonsequent und inkonsistent find wie die Ausbruche über Malerei im Arbinghello. Belb und Belbin find wieber folche freifittige Charaftere, Die über bie angeborenen Berhaltniffe gern binaus. mochten, fie finden fich aber bier gang unmotivirt fein praktisch in die Dinge, und meistern ihre genialische Leibenschaft, wie auch in ber Riormona, einem fpaten Rachtlang von Berther, ein folder pspchologischer Beroismus in Aussicht genommen wird. Wenn

fcon bies bas Sarmonielofe in bem Runftler und bem Runftwerke bezeichnet, fo noch vielmehr bas Berbaltniß ber Charaftere zu ben Situationen, in die er fie bringt. Bilbegard ift eine feiner vollfommenen Lieblinge, fie follte ein Mufterbild ber Reufcheit fein, fie beißt balb Pallas, balb Diana, balb Benus; wie barmonirt es nun biermit, bag fie faft nur in ihrer Schonbeit aufgeführt wird, um mit brautlichen Sandgriffen beschmugt ju merben? wie pagt es ju bem garten Kormfinn, bag fich jene nachten Babefcenen in efle Gpeiund Burgicenen verwandeln, bag alfo bie grobtomifden Situationen ber nieberlandischen Genrebilber bier aufs miberlichfte unter Riguren im beroifchen Stil ber Untite fpielen? bag bie moberne Bus fternheit und ber gemeinfte Sinnenfigel uns begegnet, mo man uns auf bie Unichuld und Naivetat alter Gitten fpannt, und umgefehrt, baß, wo wir bie finnliche Gluth im Berther wieber ju finden vermuthen, uns feelenfalte Marmorbilber abichreden? Denn vergleiche man nur, wozu Beinfe anfangs neigte, und mas er endlich leiftete, fo fieht man ben ungeheuren Abstand zwischen feinem eigentlichen Talente an fich, und bem Feuer, bag bie aufgeregte Beit ber 70er Sabre bingugab. Damals trug er fich, fcbien es, mit ber erotifchen Mufgabe, bie Gothe einmal in ben Frankfurter Ungeigen ftellte: er wollte, fcbrieb er, eine Endia ausfundichaften, und von ihrer Graufamteit, Liebe, Treulofigfeit, Bieberliebe und Bieberuntreue fo Inrifche, elegische, frurmische und gartliche Gefange fingen, bag alles Berg entgudt, gerriffen, und wieber gufammengefchmolgen werbe, und wieber gerfliegen, und in Strahlen : und Feuerguffen burch alles Befen bligen und ftromen folle; Alles wollte er in Feuer und Brand fteden, und feine moralifche Sprige folle lofchen fonnen. Und nun, in ber Silbegarb von Sobenthal, erhalten wir nicht etwa eine Musführung biefes Entwurfes, fonbern fur einen anbern Dichter ein anbres Thema, bas Beinfe's Ibeale von Philosophie und Poefie in fich fcbließt. "Das Glud bes Lebens, fagt er, befteht in Abmechfelung. Die Beranberungen, welche bie Poefie und alles Gefchriebene gewährt, find bie fcmachften; bann fommt ber Strabl bes Lichts, bie bilbenben Runfte fur bas Muge; ftarfer wirft bie Luft burch Mufit auf bas Dhr; forperlicher bie Blumen und Bluthen bes Frublings auf ben Beruch; ftarter Betrant und Speife auf Bunge und Gaumen u. f. m. Die allerftartften Empfindungen aber bat bas Gefühl, ber Ginn ber Liebe. Sarmonie und Abwechfelung unter Berv. b. Dicht. V. Bb.

allen biefen Beranderungen, so viel unsere Komposition verträgt, besmegen entftand bie Schopfung, bas ift bie Seligfeit auf bem Die eigentliche mahre Liebe ift ber Drang, ein Kind zu zeugen! Sie bauert ihrer Ratur nach fo lange, bis bas Kind geboren ift! Benn man nun unfere Belbengebichte, Schausviele und Romane lieft, fo findet man biefe Leibenschaft faft nie in ihrer Rulle. Alles ift barin gemiffermagen nur Borfviel bazu. Bon Kinbern felbit, und mas fich barauf bezoge, tommt wenig vor. Diefe Leibenschaft bat also in ihrer Tiefe noch volle mannichfaltige Neuheit für ben Runftler. Alles Undere, mas noch ben Ramen Liebe führt, ift Freundschaft, Geselligkeit, Bolluft, welche lette felbft bei bem bochften Reig einer Rinon ein unbebeutenbes Spiel ift gegen ben gott. lichen Ernft und Ungeftum biefer Leibenschaft. Benn ein Dichter ein Madchen ber Liebe schilbern will, fo tommt es mahrlich nicht barauf an, ob es einen fleinen Rug hat, fonbern ob ber Bau ihres Rorpers vortrefflich ift, Kinder zu empfangen und zu gebaren, ob ibre genden gut gewölbt find, u. f. w. Nach biefen Regeln, bie boch mohl bie einzig mahren find, prufe man nun bie Schreibereien unserer Dichter, und man wird fich wundern, wie wenig Uhnung sie von biesen Regeln batten !!" Bier sieht man leicht, daß jene Poesie des Cunnus nur noch plumper, prosaischer und materieller geworben ift, baf bas Sinnliche in ben Schriften eines Mannes, ber folches Beug schreiben fann, noch mehr als bei Bieland Sache bes nuchternen Ropfes Scheint, bag bas Naturgeschichtliche noch weit mehr als bei biefem an bie Stelle bes Doetischen gerudt ift. Wenn ein Dichter mit Unbefangenheit bie gekunftelte Welt bes Unftandes und ber Konvenienz aufgeben kann, wenn er uns in eine Belt einfaltiger Sitte gurudguführen vermag, fo erlaube er fich immer mit bem Rrieben ber Dusen bie Naturlichkeiten, bie wir in unserer Besellschaft Unfitte nennen: aber er fleibe fie auch gang in die Unichulb und Natur ein, die von ben Ausbruchen ber burch Sittenzwang gehemmten Begierbe nichts wiffen tann; er begleite fie mit ben analogen Buftanben ber Ginfalt, und fete fie nicht neben Runfte, Wiffenschaften und allen Lurus bes Beiftes, neben bem fie nicht bestehen konnen, ohne ben widerlichen und etlen Gegenfat bes Thierischen gegen bas Freie und Geiftige zu bilben, ber alle zügellosen Werke biefer Art afthetisch nicht minber als sittlich gang verwerflich macht. !

Bieland's Schule machte genau bie Schritte feiner eigenen Entwidelung nach. Geine freisittigen Schriften in ben 60er und Unfangs ber 70er Sabre balfen bie Erregung jenes jungen Befcblechtes bervorbringen, unter bem v. b. Gols und Beinfe in ber bejagten Beife ben angegebenen Ton nachahmten und ffeigerten. Muf biefe Erfahrungen vielleicht noch mehr, als auf bie Unfechtungen, bie er erfuhr, nahm fich Bieland mehr gufammen, und fehrte gleichfam bie Runft ber naiven Schilberung finnlicher Dinge in ben Ritterergablungen, Die er in ben 70er und Unfangs ber 80er Jahre fcbrieb. Bieber an biefe lebnte fich ein anderer Schlag Leute an, bie mehr ober minder mit Bieland felbft jene alten Frivolitaten vermieben. Gie trugen Wieland's Erzählagbe und ben Geschmad an Ritterepen in Die großen Sauptffabte bes Dftens, wo bergleichen unfchabliche Gattungen immer am wohlften aufgenommen find, mabrend Beinfe am Rhein blieb, julest in Maing, und feinerfeits beftatigte, mas er felbit anführte, bag bie ichone Literatur am Rhein nicht gebeiben wollte, ein Sab, ben bie Erfahrungen im Elfaß und Baben, in Mannheim und Maing, in Beftphalen und in Duffelborf vollig beftatigten. Mus Strafburg gog fich &. Beinrich von Nicolan (1757 - 1820) nach St. Detersburg, und Er ift Bieland's treuefter und abnlichfter Inbanger. Schon feinem Alter nach fieht er ihm am nachften, und fo auch nach feiner Denfart und feiner Manier gu fchreiben. Er bat fich noch in Fabeln und Erzählungen in Gellert's Manier verfucht, beren meifte Schwante find, bie auf bie Ritterergabtungen von felbft überfubren. Buerft trat er 1760 in Elegien und Briefen auf. In jenen bekennt er fich nur gemacht ju ber Poefie, ber fanfte Regungen ebler Seelen ben Stoff geben; und folche fille Gemuther fanben ja auch im Mittelalter ben Beg zu jenen barmlofen, wenn auch oft muthwilligen Ergablungen aus ber Ritterwelt, Die Beinfe bochftens überfeben tonnte, bie er felbftverfuchend gang aus ihrer Sphare geruckt batte. In ben Spifteln v. Nicolan's legt fich benn auch gang berfelbe gutmuthige Charafter ju Tage, ben wir bei ben Salberftabtern fanben, in berfelben Philosophie vom Mittelweg, vom Mage ber Dinge, bie fich gegen Cynifer und Cybariten gleichmäßig wehrt, bie bas mabre Denfcbenglud in bem gefunden Gemuthe fucht, bas bie Ratur gur Regel nimmt, die fich nicht durch die rouffeau'ichen Ginwurfe irren lagt, Die vielmehr gegen biefen franten Beift Opposition macht, ber vom großten Ueberfluß jum größten Mangel fieberhaft überfprang, im Staate

2 .

nichts, als Wilber Alles miffen wollte, in ber Stadt nur Teufel, in ber Boble nur Engel fab. Bon biefen moralifirenden Gedichten machte nachber Nicolan wie Wieland ben Uebergang zu ben rein barftellenben, und bas icon Anfangs ber 70er Jahre. Er behandelte eine Reibe Episoben aus bem Arioft (Richard und Meliffe, Galvine, Aleinens Infel u. A.) gang in Wieland's Manier, gang in jener wohlmeinenben und bescheibenen Gefinnung, bie bas fleine Bergnugen bes Schreis benden bem Leser wieder bereiten will, ber trauliche und fille Lekture vor lauter Freude liebt; wie Thummel zu ben Musen gezogen burch bas Zauberband bes Gelbfigenuffes; bichtend aus reinem Bergen fur reine Bergen; Die jungen Leser abwehrend, Die beim Lesen freier Lieber ein geiler Rigel fteche, aber auch die Sittenrichter, die von bem Dich. ter nur Predigten begehren. Nachbem er ben Arioft auf biefe Beife gerpfludt hatte, mandte er fich in ein flippenvolleres Meer, ju ber unreineren Aluth des Bojardo; ibn behandelt er mit mehr Freiheit, und ergobt fich an bem Berfuche mehr auf eigenem Zuge zu fteben; Arioft foll ihn mahnen, bes Bojarbo Leier ber Rlugheit und Ehrbarfeit getreuer zu behandeln, nur attisch zu lächeln, wo jener sarbonisch lacht. Bier wagt er fich auch schon in größere Raume; Reinhold und Angelika (1781 1c.) füllen 12 Gefange und in ben vermischten Gebichten (1778 - 86) drei Banbe. Dier begeisterte ibn Dberon, und im funften Gesange bietet er fich Bielanden geradezu auf seiner Babn gum Gesellschafter an, wo noch Raum fur ihn und einen Dritten fei, beneibet ibn wie Thummel um seinen Bilberreichthum, um feine Runft bie fprobe Sprache ju gahmen, die fich ihm ftraubt, um feine Baubergabe, bie Blumen bes fanfteren Simmels im Norben ftarter buftenb au gieben, und fragt ibn, ob ibm fcon von feinen Dichtungen etwas jugekommen sei?3) - Als ben Dritten auf jener Bahn4) bot fich Bie-

<sup>3)</sup> Bermischte Gebichte t. 7. p. 7.

Bulest und unter uns gestehe mir,

o Wieland, hat die Sage bir

noch keines meiner Lieber von der Ritter Thaten

und von der Feien Macht verrathen?

und hat sie's, welchen Rath ertheilst du mir? —

Dein sußes Lächeln stärket mich 2c.

<sup>4)</sup> Alringer's Berte (40 Banbe) VII, 166. und weil ich schon bie Bahn, bie schone Bahn beschritten, bie bu (Nicolan) mit Wieland tratst, ihr beibe lang allein,

landen und v. Nicolan Joh. Baptift Miringer an (aus Bien (1755 - 97), ein Mann von bem abnlichen autmuthigen Charafter (nur mit bem Beifage bes bofifden, griffippifden Lebens ber wiener Belt), ber fich ben berglofen, egoiftifchen, ftartgeiftigen Genialitaten entgegenwarf, und vor ihnen auf jene Ritterftoffe fich gurudgog, in benen ibm bie Stimme ber Tugent vernehmbar blieb. Er mar burch Edbel für bie claffifche Literatur eingenommen und verachtete bas Gei: nemaffer und ben englischen Dunich; er bichtete noch lateinisch, und in feinen Ueberfebungen und Dramen merft man die antite Richtung burch, leiber aber auch bie Umgebung ber Riebel und Safchfa, ber Blumauer, Reber, Leon, Ratichh u. U., in beren Gefellichaft fein Muffchwung, feine Poefie und feine Moralitat zu erbeuten mar. Bie personlich, so stellt sich auch literarisch Alexinger in unerquickliche Freundschaften: Ug, Beife, Godlingt find feine Lieblinge, Abelung fein 3begl, und bag er fich Bieland's Berg erfang, ift fein bochfter Triumph. Geine Mittergedichte Doolin (1787) und Bliomberis (1791) haben lange nicht einmal Ricolan's ober Bieland's Darftellung, und in ben eingeschobenen bibaftischen Stellen weit nicht ibre Behrgabe, fie find noch viel farblofer, fie fcopfen fcon aus ber unlauterften Quelle von Alorian, beffen Duma Dompilius ber miener Dichter in 2 Banben verfificiren mochte! Er behandelt bies Mles ernft, wie Bieland nie; bafur erhielt er an Blumauer feinen Gegenfat in Bien, ber gang auch in Bieland's Rachfolgerichaft gebort. Er fagte biefem felbft, bag er feine Luft ju Dichten ibm ju banten babe; bafur ichien Bielanden bie traveftirte Meneis genug, um bamit ben Ruhm von zwanzig Underen zu erwerben! In Bien ichien überhaupt, wie noch viel fpater, fo auch icon jest fur bas romantische Epos eine vorwiegende Reigung ju liegen. Bu Alringer gebort noch Fr. Mug. Muller (aus Bien 1767-1807), ber gleichfalls im wieland'ichen Geschmack einen Richard Lowenherz, einen Alfonfo (beibe 1790) und Underes gebichtet bat. Bei ihm, bei Ulringer und bei beffen Freunde M. G. Deigner (aus Baugen 1753 - 1807), ber auch von Florian Bieles gelernt bat, vermafferte biefer Rittergeschmad fo, und ging wortlich und figurlich fo in Profa uber, bag bie Reaftion ber Romantifer eine Urt Nothwendigfeit ward, Die biefen Stoffen

fo bent', auf biefer Babn fei auch fur einen Dritten noch Raum genug, und mich 'lag biefen Dritten fein.

ihr Koftum reiner berauftellen trachteten. Deiffner bangt von amei Seiten mit Wieland ausammen, burch feine Geschichteromane, auf Die wir wohl noch mit einem Borte gurudfommen, und burch feine Stiggen (feit 1778). In bem Ginne, in bem man Bieland mit Arioft veralichen hat, burfte man Meigner's Stiggen mit bem Detameron bes Boccas vergleichen; fie stellten fich gegen bie gereimten Erzählungen unserer Gellert, Pfeffel und Nicolay wie bas Dekameron gegen bie versificirten Rabliaur und brachten bie erzählende Profa in ungeheuren Aluthen uber uns, die vorher felten und gering mar. Wie in ienen alten Studen, ift Alles nur nacherzählt, und es mifcht fich barin Alles, mas nur unterhalten fann: Rovellen, Anekboten, Dialoge, Schwante, Kriminalgeschichten und Allegorien. Die flache Aufklas rungefucht brang bier mit am ersten in unsere Doesie ein und offnete ben Robebue und ben sachsischen Romanenfabrikanten Thur und Thor; mas Alles nur eine Mobelekture begunftigen fann, mar mit richtigem Zafte benutt, und befanntlich murben biefe Gliggen verschlungen. Alles ging nur auf iconen, fließenben, bequemen Bortrag aus, ber bas Difante und Schlupfrige nicht verschmahte, ohne baburch Charafter zu gewinnen; es wird ausbrudlich ber Geniemanner gespottet, Die Die Deutlichkeit als Seichtigkeit verbachtigten, und Die wie Berber ihrer Schreibart eine Rurge und Rauhigkeit gaben, Die fie Mannlichkeit nannten; und ebenso wird auf die Bunkels geftochen, auf ben fternischen Nachahmertrupp, Alles jum Ruhm ber profais fchen Berftanblichkeit. Go fieht man wohl, daß die Impulse, die Bieland nach verschiedenen Seiten bin gab, nicht eben die erfreulichsten maren, und bag namentlich bie Gelbstandigen unter feinen Rachfolgern felten find. Unter biefen hat man besonders oft Thummel genannt; allein nur fein kleines Gedicht, Die Inokulation ber Liebe (1771), fonnte an biefer Stelle angeführt werben, bas ein leichtfertiges Schema zu einem Schmanke behandelt, und worin Bieland felbst seine Manier abgestohlen fand. Das hauptwerk Thummel's, die Reisen, gehorte einer anderen Gattung an, bie Wieland nur von fern ans gebeutet hat.

## 4. Klopstock's Schule. (Die Göttinger.)

Nirgends ift Wieland heftiger angefeindet worden, als in bem Rreife junger Dichter, die sich im Unfang der Wer Jahre in Cht.

tingen b) gufammenfanden und zu einem bichterischen Jugenbbunde vereinigten. Ihre ftarfen Ungriffe halfen nicht wenig feine Duditaten gurudgubrangen, obwohl fie vorübergingen; benn mit Recht batte Bieland vorausgesehen, baf bie jungen Manner in rubigern Sabren ibren Eifer ebenfo bereuen murben, wie er felbft feinen Jugendgorn uber bie Unafreontifer. Er burfte nur fein Leben aufweisen und fein ichmiegfames Zalent fpielen laffen, fo marb er mit all feinen Feinden fertig; por feinen Freunden beschütt zu werben, burfte er bagegen aufrichtig jum himmel fleben. Bas jene Gottinger zu bem energifchen Gegenfat gegen Bieland beftimmte, mar ber Rachbrud, ben Klopftod im Sintergrunde ihrer Berbindung und ihren Tendengen gab. Che Rlopftod's Ginfluß auf fie mittelbar und unmittelbar begann, eriftirte fogar weber eine eigentliche Berbinbung, noch eine bestimmte, icharfe Tendeng unter ben Mannern, Die 3. Chriftian Boie (aus Melborp 1744 - 1806) ju bem berühmten Mufenalmanache versammelte. 2018 er 1770 mit Gotter bie Berausgabe beffelben begann, arbeitete Bieland felbft mit, und Gotter jog fpater feine Beitrage gurud, weil man Bielanden angriff. Boie war bamals felbft noch ohne entichiebene Beschmadfrichtung; er lies fich in feinem Unternehmen von Raffner unterftuben; er fuchte Berbindungen mit ben wiener, ben preufifchen, ben leipziger Dichtern; er geigte nach ben Beitragen von Gos und Ramler, er nahm fur Jacobi gegen bie Berliner Parthei. Mis aber bie revolutionare Jugend um ihn ber überhandnahm, und bas Talent fo mucherte, bag er um Beitrage nicht verlegen zu fein brauchte, firirte fich feine Tenbeng immer mehr und mehr: er tam querft von ben Grotifern und ihren Zanbeleien ab, überwarf fich mit Jacobi über feine Delifateffe, Die feine Schnurre und feine Poffe, fonbern nur Erbabenheiten und Gußigfeiten geftatten wollte. Er tam, als nicht allein Klopftod, ale auch Leffing fich mundlich bei ihm mehr, ale er bachte, gegen Bieland erflarte, auch von biefem ab, ber nur einen Begriff von Rumerus und Rhythums gehabt, beffen Dufe nicht eine Tochter ber Empfindung und ber Barmonie fei, fondern ber Phantafie, Philosophie und Laune. Er fam von Ramter ab, von bem er febr Bieles gelernt ju baben befannte, von bem er ben richtigen Zaft überkommen hatte, mit bem er oft bie Gebichte feiner Freunde - ihre eigenen Korrefturen anticipirenb - verbefferte, ber ihm aber nur ein

<sup>5)</sup> Bgt. Prug' Göttinger Dichterbund.

## 24 Umft. b. fonvent. Dicht. burch Verjung. b. Naturpoeffe.

Nachahmer bes Horax schien, als ibm Klopftod zulet unser einziger Dichter ichien, als ihn beffen beutscher Patriotismus ergriff und bie Borliebe jum Barbenthum und ju ben Alten. Der Almanach nahm mehr und mehr bie Karbe ber jungften Beit an, als ihn Boie von 1771 - 75 allein redigirte; und Er, ber bescheiben seine Stellung kannte, der fich uber einige Liedchen und Ueberfehungen fransofischer Ginfalle nicht binauswagte, und fich gang ben feineren und aroberen Geschäften bes Rebaktors widmete, verwaltete bas Umt eines Intendanten bes beutschen Parnaffes, bas ihm Gleim jubachte, fo gut, bag biefer Almanach eine ber wenigen Beitschriften geworben ift,- bie eine innere Bebeutung fur unsere Literargeschichte baben. Man hoffte mit ihm einen auten Ton und Geschmack allaemein und bem Seftiren ein Enbe ju machen, benn in ber That warb er, wie es die allgemeine beutsche Bibliothek im Rritischen werben follte, im Produktiven und Musischen ein literarischer Sams melplat fur alle jungen Zalente, bie bier gehoben und unterflutt werben, bier eine Nieberlage fur ihre vereinzelten Produkte finden follten, mas von außerorbentlicher Bichtigkeit in jener Beit mar, wo man jebes einzelne Gebichtchen auf ber Goldmaage mog, wo jebe gute Strophe ein Schat mar, ber nicht verloren ging, wo eingelne Gebichte, wie Miller's Bauernlied, wie Boffens Pfeifentopf, wie Schonborn's pindarifche Dbe, ben Berfaffern einen Namen machten und hundert Nachahmungen hervorriefen. Alle jungern Diche terfreise naherten sich auch aus ber Ferne, und es begann auch bier eine neue Aera. Die Leipziger, Bittenberger und Buricher freilich verschwanden; die fritischen Bertreter bes alten Regimes, Die Schirach und Riebel, wurden angefeindet; Die alten Berren in Gottingens) machten fich balb luftig uber bie jungen Barenbauter, bie nach ihren wigigen Bemerfungen Nachts beim Bier auf bem Dd. fenberge ben Dufen opferten; Raftner mit feinen Ausfallen auf Bothe, auf bie Bolks - und Freiheitsbichter, Lichtenberg mit feinen Angriffen auf Bog fprechen biefe Stimmung in ber Literatur aus; ber frangofirende Gellert und fein mafferiger Gefellichaftston, ber

<sup>6)</sup> ha! Dein, Lenorens harfener, schämte sich Die Lein: Augusta! Aber Germania Rennt dich ben Unsern, trau'rt an beinem Male, bu Ebler, und sagt's ber Rachweit!

phaafifche Bieland, "ber bie Bilbfaulen bes olompifchen Supiters gertrummert und feine foifche Benus allein angebetet wiffen wollte," murben von biefer Jugend verworfen; allein überall fonft reichte man fich ber und bin bie Sand, und verfchmolz ganber und Stanbe. Buerft binben Gleim, Godingt, Michaelis und Clamer Schmibt bas Band mit ben Salberflabtern, bas fich fpaterbin loderte ; auch bie Braunfchweiger Cbert, Efchenburg, Leffing u. 2. fchidten von ihren Probuften ein. Befonders lebhaft mar anfangs bie Berbindung mit Preugen: in Potsbam, wo Rleift ehebem feine Poefie verftedte, feste fich eine Schule von Rleift und Ramler unter bem Militair fort : Knebel ericeint bort unter Mannern, wie Binanco, Dierice, Knobloch, Boguslawsty u. U., als eine Urt Mittelpunft; Gleim fab in ihm Rleift wieber erwachen, Boie wollte ibn in bie Mitte von Rlopftod und Ramler ftellen, wo nachher Bof fant; er fuchte nicht allein feine Beitrage ju gewinnen, fondern er hatte auch bas Muge auf allen preußischen Dichtern, Die, wie unbebeutend fie feien, irgendmo auftauchten : auf Blum, ben wir fcon oben erwahnten ; auf 3. G. Scheffner (aus Ronigsberg 1756 - 1820), ber 1767 jugenbliche Gebichte und 1764 unter Ramler's Reile freundschaftliche Poefien eines Golbaten berausgegeben batte, und gang in Rleift's Spuren einherging ohne alles Talent; auf G. B. Burmann (aus Lauban 1737 - 1805), ber in Gunther's Fußtapfen trat und mit ben Benialitaten ber Sonderlinge ein Talent zu erpreffen bachte; auf 2B. Grogmann (aus Berlin 1746 - 96), ber als Luftfpielbichter und Schauspieler befannt ift, übrigens fich felbft bas Talent jum Dichter absprach. Mus gerftreuten Entfernungen ichidten Gemmingen, Fr. Schmit und viele unbefannter Gebliebene ihre Beitrage ein. Gothe, Beng, Berber, ber Maler Muller erlaubten, fie als Mitarbeiter zu nennen; Glud, Bach, Reichardt, Beig maren gu= geficherte Romponiften. Die um Die Schleswiger Merkwurdigkeiten Berfammelten, und Mes, was mit Rlopftod verbundet war, Gerftenberg, Schonborn, Refemit, Beneler, u. M. ftanben fortmabrend in Beziehungen mit ben jungen Dichtern bes Sainbundes; mit bem Bandsbeder Boten taufchten fie ihre Produtte.

Der bas Leben und bie Begeisterung in biefen Kreis trug und ben eigentlichen Bund grundete, war Bog. Er schiefte aus ber Noth bes Hofmeisterthums seine Erstlinge an Boie, der ihn 1772 nach Gottingen zog, fur feine Unterkunft forgte, fein Freund und

spater fein Schwager warb. Bog fant fich bier jusammen mit Bebrs, Esmarch, Ewald, Seebach, beiben Miller, Solty, Fr. Sahn aus 3meibruden, und Burger, ber allgemein als ber beneibete Dichter porleuchtete, im übrigen aber nicht in ben Zon bes Bunbes paßte und immer frembartig bazwischen ftanb, fo bag Gothe einen großen Misgriff that, als er von Burger auf bie Sitten ber iunaen Bottinger fclog. Gie perhorrescirten felbft ben jungen Cramer. mit beffen wildgenialischem Befen fie nur ichwer fich verfohnten, und ben man nur auf wiederholtes Unfinnen in ben Bund aufnahm. Beiterbin traten bie beiben Stolberge au; ber Paftor Brudner in 4.16 Groß-Bielen, Boffens Jugenbfreund, aus ber Rerne; Leisewis, mit bem fie ihre bramatische Bloke beden wollten: benn ber Bund follte in Deutschland obenan fteben, und man eiferte im Bervorbringen größerer Dichtungen. Bulett gesellten fich auch noch v. Closen aus 3meibruden und Spridmann aus Munfter bingu. Wenn icon ber Beitritt ber freisinnigen, von beutscher Baterlandsliebe glubenben Grafen bie jungen Bunbner enthusiasmirte, fo mußte es ibre Begeisterung zur bochften Bluthe treiben, als felbft Rlopftod fich als Gleichen unter Gleiche aufnehmen lies. Che Bog fam, eriffirte nur die außerliche Berbindung mit bem Almanach; und es berrichte felbst von biefer Seite ein Geschmad, ber ihm misfiel. Burger, fchrieb er, habe viel Butes, aber auch viel Bofes gestiftet; fein Geschmack sei zu einseitig und weichlich gewesen (benn zu ben fraftigeren Ballaben ermuthigte er fich erft feit Erscheinung ber fliegenden Blatter von Berber, und Gleim nannte ibn in feiner erften Periode nur ben beutschen Greffet); Bahn marb nicht geachtet, Solty durfte nur Gebichte der Liebe bringen, und felbst Boie frangofirte noch. Seit Bog fam, durfte ber feurige Sahn frei fingen, und Solty auch, Boie ward glubend beutsch und hieß nun Berbomar unter ben Barben, und Rlopftod fagte, Gottingen fei voll junger Patrioten. Um 12. Sept. 1772 Ubende beschwuren Bahn, Bolty, beide Miller, Wehrs und Bog in einem Gichengrund ben Bund ber Freundschaft, ber Dichtung, ber Tugend ); fie verfammary mir him Water to the tree in the Americal Section of Mand Maller 78 1

<sup>7)</sup> Wem anvertraut ward heiliger Genius, ben läutre Wahrheit ewiger Kraft, zu schaun, was gut und schön sei, was zum Aether hebe von Wahn und Gelust bes Staubes.

melten fich an bestimmten Tagen : bann lagen Rlopftod's Dben und Ramler's Gedichte auf bem Tifch, und babei ein Bunbesbuch, in bas bie gebilligten Gebichte eingetragen murben; bei ihren Gelagen lebte Rlopftod, und ftarb Boltaire; fie brachten bie Commernachte im Freien bin und bichteten im Monbichein; fie lagerten fich beim Rheinwein auf Rofenblatter und falbten gleich Unafreon ben Bart mit Balfam ; fie liegen ibre griechifchen Rollegien bangen, um Epen ju bichten und ju überfeben. Baterlandeliebe, innige Freundschaft, Religion und alles Eble mar in ihnen lebendig, bier und ba balb rubrend, balb fomifch ins Pathetifche geffeigert und nicht ohne Empfindungszwang, aber boch fo, bag jene Geligfeit, bie aus Boffens und Sabn's Briefen fpricht, burchaus lauter und rein von bem gehobenen Streben in biefem Rreife geugt. Conberbar, bag eine gang unbegrundete Bolksfage, bie bis heute bauert, gerabe biefen Mopftodianern, ben Berfechtern ber Tugenb, ben! fcmugigften Wetteifer in obfconen Befangen Schulb gibt, beffen angebliche Fruchte noch in Rafernen und Bachftuben furfiren follen! Rlopftod ward ihnen mehr und mehr beilig als Beltmann, Gefellfchafter, Philosoph, Chrift, Deutscher und Dichter; fie fchickten ihm ihre Gedichte und er einem Jeben burch Stolberg einen Rug gurud; fie feierten feine Beburtstage; 1773 auf ber Stube: ba ftanb fein Stubl lebig, feine Berfe maren befrangt, unter bem Stubl lag 286. Wieland's, 3bris gerriffen, und mit ben Blattern wurden bie Pfeifen angegundet; im Rheinwein ward Rlopftod's, Buther's, Bermann's, bes Bunbes, Chert's, Gothe's, Serber's Gefundheit getrunfen; qu= lest Bieland's Bild und Ibris verbrannt. 1774 mar bies Feft im Freien. Wir gingen gur Bunbeseiche, fcbrieb Sahn, und 3meige gu brechen; wir riefen babei breimal unfern Bater Rlopftod: und ploBlich raufchte es boch burch bie Giche herunter, bag bie nieberibid. 1: 75: Gothe V. first Mapset in Sandfollants failigen Tanger"

Boll ftiller Ehrfurcht ahnd' er bie Göttlichkeit, bie Menfchen einwohnt, weiseres Alterthums Mufflug (ber Freiheit Schwing' erhöht' ihn !) Merkend in Red' und Gefang und Sochthat. Durch harmonien bann gahm' er bes Baterlanbs Unwachs, ein Orpheus, Lehrer ber Frommigkeit und Ordnung, unbiegfam bem Unfebn, Frant, ein Berachter bem Reib', und fchamhaft. So Bort und Sandbruck. Bos.

schwankenben Mefte unsere Saupter verhüllten! Rlopftod, ber in ber Gelehrtenrepublik auf biese Junglinge anspielte, batte von bem Bunde aus eine ungeheure Birksamkeit baben konnen, wenn er fich nicht in eben biesem Buche und in seinen spateren Dichtungen Deutschland gang entfrembet batte. Dan muß nur feben, wie eingefentt fein ganges Wefen in biefem Bunde mar und maffenweise wieder ausschlug. wie seine getheilten Richtungen aufs Patriotische, aufs Antife und aufs Christliche in großen Gruppen bier wieder auftauchten! Man muß nur überschlagen, wie außer jener Jugend auch die um Gothe ber nur gu Rlopftod fcwur, und wie fie bie Gelehrtenrepublit als einen Ranon für ihre Naturafthetit ansah. Allein bies Buch war nur für eine kleine Dligarchie geschrieben: ware es eben so popular gewesen, so wurde es, so gang im rechten Momente (1774) gekommen, bas Feuer, bas gerabe in allen jungen Ropfen gunbete, ungeheuer vermehrt und verbreitet haben. Dieses Bert stellte fich wie ein Symbol ber republitanischen Freiheit unserer Literatur bin gegen alle Absolutie bes Königthums und ber hierarchie, gegen alle frangofischen Diftaturen und macenatischen Joche, gegen ben Druck ber blinden Berehrung ber Alten, gegen "bas Regulbuch" ber Tefthetiker, gegen alle Kritit, die nicht auf Natur, Erfahrung und Seelenkunde ruht. Bare bas Buch nicht von Grillen und anfangenden Alterschwachen, burch munderliche Formen und Formeln entstellt und verbunkelt, und mare ber Sinn faglich, flar, burch Beispiele und Geschichte verftanblich, burch Satire und Invektive lebendig gemacht, so wurde es fur die spate Literargeschichte eine Fundgrube, fur bie bamalige Rritif ein epochemachenbes Werk geworden sein, während nun ber Ruhm ber revoltirenden Rritik auf Berber und auf Leffing ruben blieb, beffen gaokoon (wie man in bem Abend gur Poetit fieht) wefentlich auf bie afihetischen Theorien Rlopstod's influirtes). Rlopstod fühlte seine

<sup>8)</sup> Seine Theorie ging früher ganz von ber Empfindung aus, jest heißt es :
ein Gedicht ohne Danblung und Leidenschaft sei ein Leib ohne
Seele! Um das lyrische Gedicht, seine Stärke, in diesen Grundsat eins zupassen, sagte er, es genüge diesem die Leidenschaft allein, boch schließe es die Handlung nicht aus, da mit der Leidenschaft deginnende Handlung verbunden sei. Auch andere Sate über Darstellung, Beschreibung, Unsterschied von Malerei und Dichtung zeigen die lessing'schen Ideen. Die letzen und feinsten Linien zur Charakteristrung kopftock'scher Dichtung und Dichtungsansicht aber zieht folgender Sat: "Ist die Reizbarkeit der

Stellung bamals mohl; bie Debifation feines hermann an ben Raifer und bie Gelehrtenrepublit zeigten bies; fie zeigten aber auch, bag er nicht ber Mann mar, feinen Ginfluß zu behaupten. Er batte bamals mit bem Bunbe felbft große Dinge vor; er wollte bie Gerftenberg, Schonborn, Gothe, Refewit u. I. barin verfammeln, mit Gefammtfraft follte eine Birffamfeit beginnen, bei ber bie Bertilaung bes vergartelten Gefchmads, bie Bertheibigung ber Burbe ber Doeffe gegen anbre Wiffenschaften, ber Sturg ber Gobenbilder bes Dobels, und bes Schemels ber Musrufer nur Rebenabfichten fein follten! Er mit bem Bunbe, ber Bund mit ibm fcbien fich nichts unmöglich ju glauben. Allein biefe großen Musfichten gerrannen wie ein Traum. Wie man in Wieland's Schule bie Schicffale bes Meiffers an bem Gang ber Schiler wiedererkennt, fo auch bier. Muf Die anfangliche Unfpannung und ben Enthuffasmus folgte plotliche Erlahmung und Ralte. Man ging im erften Raufche gang in die himmelfturmerifchen Ibeen ber Beit ein, man wollte fich an bie Spite ber Dinge ftellen, aber ploBlich waren bie jungen Titanen gerftreut, geftorben, verborben, und Alles babin. Wie gang anders artete Burger, als es bie Befinnungen bes Bunbes wollten; wie gang anbers Stolberg, ber bie Religion ber Bater verließ; wie gang anbers Miller, ber anfangs am ichnellften jum Biel ju laufen ichien und bann ploblich ftodte. Dur Bog hielt die erften Gefinnungen feft, er fcheuchte ben Gebanken, bag Jugendverblenbung und Dunkel ihnen ben Unhauch ihrer ichonen Begeisterung gefandt habe; aber er fand balb allein, fab fich von Allen getäuscht und batte nach ben fubnen Jugenbtraumen eine gebruckte Laufbahn ju burchleben : bies mußte ben fruberhin fanften und ftillen Jungling verbittern. Gieht man von ben Perfonen ab, fo fann man auch an ben Fruchten ber Bunbesbichtung erfennen, wie anbers fie arteten, als es nach ber erften Bluthe ichien. Man ging gang auf bie Genie - und Ratur-

Empfindung etwas größer als die Lebhaftigkeit der Gindildungskraft, und ift die Schärfe des Urtheils größer als beibe, so sind dies vielleicht die Berhältnisse, durch welche das poetische Genie entsteht." Bei Göthe würde dies lauten: Ist die Lebhaftigkeit der Einbildungskraft etwas größer als die Reizdarkeit der Empfindung, und ist die Schärfe des Allgemeingefühls größer als beibe, so u. s. w.

theorien jener Jugend ein: man sympathisirte mit Gothe und Lenz, man bewunderte ben Ugolino und Menoza, Bog fand bamals ben Bofmeifter (von Beng), ben man Gothe'n gufchrieb, fur weit wurdiger als ben Clavigo, ba er ,,eben fo emporerisch gegen bas Regulbuch und eben fo nadter Natur fei, wie Got;" man enthusiasmirte sich an Werther und ben Blattern von beutscher Art und Runft; mit Rlopftod's Beifall verachteten fie bie gange Belt, pochten auf ihre Ginficht jum Trope ,,alles gelehrten Biebs und aller ungelehrten Schafe, Die gegen fie aufblotten," und auf bie Stimme ber Ratur, Die fur fie fei, und auf ihr Gefühl. verachteten Gelehrsamfeit und Schulweisheit aus Grundsat, und nahmen fich Claudius jum Dufter; ber Gefang ber Ginfalt, ber Natur, bes ganblebens fammte baber aus biefem Rreife, und bie Bolfsbichtung marb bier gleichsam neu geboren. Und boch wirtte aus eben biefem Rreise noch bebeutungsvoller bie Belebung ber klaffischen Literatur auf die Nation! Man glaubt es kaum, bag berselbe Bog, ber mit jener merkwurdigen Energie fein Leben ber griechischen Dichtung widmete, in feiner Jugend zweifelte, ob es außer Mutter Natur noch andere Behrer ber Dichtung gebe, bie Griechen felbft nicht ausgenommen; bag Er, ber ben Somer bei uns einburgerte, bamals fagte, ber Schotte Offian fei ein großerer Dichter als ber Jonier; und daß Burger, ber das rechte Urbild bes Benies ichien, fleinlich nach Korrektheit ftrebte und von Schiller fich bei allem Unmuth an seiner Naturdichtung irren lies.

Der ungeheure Zwiespalt, ben die Stimmung der Zeit damals in der Natur der Menschen vielsach hervorrief, die Klust, die sie zwischen verschiedene Alteröstusen legte, die Zerrissenheit und Verworrenheit, die sie über reine Gemuther und gerade Köpse warf, die Irrungen an Beruf und Fähigkeit, die Widersprüche in den Bestrebungen und Handlungen, in Zweden und Mitteln, die sie veranlaste, ließen sich schon disher an so manchen Individuen beobachten; wir haben diese und ähnliche Zerrüttungen in traurigen Extremen, in widerlichen oder lächerlichen Karrikaturen gesehen; in einer gewissen mittlern Fülle, und in einer Art Gleichgewicht von glücklicher Krastäußerung und tragischen Irrgängen, sinden wir sie in Gottstr. Aug. Bürger (aus dem Halberstädtischen 1748—94). Mit ihm und Gotter war Boie ansangs in Göttingen allein; er fühlte sich aber abgestoßen von ihm, denn Bürger

batte aus halle und aus ber Schule von Rlos ben ichlechten Lon ber Stubentengesellschaft fesigehalten, ben wir bei Gunther und Beinfe und fo manchen jungen Talenten gewahrten, und ben Burger's befte Freunde meber aus feinen Gebichten noch aus feinem Beben wegleugnen wollten. In geordnete Bern : und Bebensweife war er nie gewohnt, er schwarmte und ftubirte in Salle abwechfelnb nach bem Beispiele feines Lehrers, und gab ichon bort feinem Freunde Clamer Schmidt Proben seines Talentes jur Dichtung"); Dichaelis ubte Ginflug auf ibn, und in Gottingen verfehrte er mit Boie, Sprengel u. A. fo luftig, wie man in bem ftragburger Rreise lebte: ihr Belb war Chaffpeare, fie fprachen in seinen Ausbruden, fie feierten larment feinen Geburtstag. Diefes freie und luftige Leben, fcbrieb Boie icon 1771, eben bas, mas, auf eble 3mede gelenkt, ben Mann von Genie fo fehr über gemeine Menichen erhebt, fuhre auch auf ber anbern Seite weiter als biefe, wenn nicht Umgang mit Mannern ebler Denkungsart ben Charafter fittige, und bies fei Burger's Unglud. Erft nach Gotter's Beggang naberte fich ihm Boie mehr und hoffte, baf fich bas Robe abschleifen murbe, benn in Burger ftritt fich Leichtfinn mit Sutmuthiafeit, Ausgelaffenheit mit bravem, bieberem Sinne; ble Tiefe und Barme feines Bergens verführte auch ihn, wie fo Biele jener Beit, über die Schranken ber Sittlichkeit und über bie Grenzen

<sup>9)</sup> Schmibt's Werte II, 422.

D icon bamale entftob ber Junglingelpra mancher leuchtenbe Funte, all bie lichte Reuergeniusflamme prophezeibenb, bie ben tubneren Mann, nun gang gewappnet, auf romangifchem Renner weit umbertrieb, raftlos ichnaubend im Bollgalop ber Recheit, bie, von Reinem erreicht, bem Biel vorantrost, bag Untunbige Maul und Raf' aufreißen, und, mit beiligem Rreuge fich vermahrenb, banglich ftottern, es fei bier nicht geheuer. Much bas fleinere Spielzeug beines Bergens bleibt ber Laune ber Beiten ungerbrechtich. ob auch mancher Gefcaftemann aus ber Urzeit bas barob bie Berude bin . und berichiebt, vornehm glaubt, ein Extenfum mit Dabere, Allbieweilen und fintemal altfrantifc überfrachtet, bas fei boch gang mas anbers.

## 32 Umft. b. fonvent. Dicht. burch Verjung. b. Naturpoeffe.

bes konventionellen Lebens wegzuspringen. Solche Manner, bie nur ihre Leibenschaft Ratur nennen, und, weil fie ihr blind geborchen, ber Ratur um fo naber zu fteben glauben, find boch immer ! am wenigsten fabig, auch nur ahnungsweise ihrem Abgotte bie Befebe ber Bechselwirkung abzulauschen, Die zwischen Ratur und Schickfal bes Menschen gebeimnigvoll malten. Wer Burger's Selbfichilberungen an Boie und an fein ichwabisches Dabchen gelesen bat, ber tennt ihn beffer als burch alle Charafteriftiten und Biographien, und wird leicht einsehen, auch wenn er nicht ber talte Bernunftler ift, über ben ber Dichter flagt, bag über ben verschulbeten und scheinbar unverschulbeten Schickfalen bes Mannes nur Eine Nemesis schwebt, bie ihre Warnungen und Strafen gang aus feiner Natur und feinem Befen nahm. Der Grundfat, bag ben Naturgang tein Wenn und Aber wende, ift gar balb leichtsinnig angenommen und in menschlicher Billfubr falfch angewandt: ihm folgt bann in ben Wirkungen bes Sanbelns ber tragische Erfahrungssat in unabwendbarer Strenge nach, baß ber Schicksalsgang fich nach bem Raturgang richte. Es war nicht wohl moglich, bag er in ben Berhaltniffen ju feiner Schwagerin und zu feiner britten poetischen Gattin Golb und Seibe wann, benn bie Phantasie, wenn sie in bie Faben bes wirklichen Lebens greift, weiß fie nur zu verwirren und zu zerftoren; und so war auch bes Dichters hoffnung auf ein reiferes Talent 10) bei warmerem Sonnenstrahl bes Geschicks eben fo eitel, wie fie bei Gunther war, ba bas beffere Schickfal bes geistigen Menschen in ibm gang mit bem bes moralischen gusammenbing. Bieles Reigenbe und Ruhrende in feinen Dichtungen ift gang pathologisch und nur eben biefen tragischen Schickfalen bes Dichters zu banten; fein

<sup>40) 3</sup>war ich hatt' in Junglingstagen,
mit beglückter Liebe Kraft
lenkend meinen Götterwagen,
hundert mit Gesang geschlagen,
Tausende mit Wiffenschaft.
Doch des herzens Loos, zu barben,
und der Gram, der mich verzehrt,
hatte Trieb und Kraft zerstört;
meiner Palme Keime starben
eines bessern Lenges werth.

Leben und Seelenguftand bilbet fich burchfichtig in feinen Bebichten (zuerft gefammelt 1778) ab; fie find, wie ihm Schiller fagte, oft Probuft feiner gang individuellen Lage; nicht allein Gemalbe, auch Beburten berfelben ; fein Leiben ift nicht blos ber Begenftanb, fonbern auch bie Mufe bes Dichters. Aber ber ergurnte Schauspieler ftelle gewiß ben Unwillen ichlecht bar, ber Dichter muffe nicht Schmerz im Schmert fingen, nicht leibenber Theil fein. Mus ber fanfteren und fernenden Erinnerung moge er bichten, und bann besto beffer fur ibn, je mehr er an fich erfahren babe, was er befingt; aber nie folle er unter ber gegenwartigen Berrichaft bes Uffette fein, ben er versinnlichen will. Dies Urtheil ift auch von Schlegel beftatigt morben, und es ift überall fichtbar, bag in folden pathologifchen Bebichten nicht eigentlich gefaßter Ginn bie Mufregung und Leibenschaft regiert, obwohl es bamit in einer Urt Wiberfpruch fteht, bag oft wohl bie afthetische Rritif bie Sand zu regieren scheint. Diefer Wiberspruch burchbringt und charafterifirt bie gange burger'iche Dichtung. Er icheint auf ber Ginen Geite mehr als irgent ein beutscher Dichter bas Raturgenie ju fein, bas jene Beiten fuchten, bas bie Gabe ber Dichtung nur fo anweht und anfliegt : benn nichts fcheint fich weniger lernen ju laffen, als jene Bahrheit und Rraft, jene phantafievolle Lebenbigfeit, jenes eigenthumliche Feuer, bas wir in Burger's Gebichten theilweife finden; nichts icheint fo weit von Ueberlegung abzuliegen, als jene Naturfraft, Die uber alles Schematiffren und alle Drbnung wegfpringt, bie bas Tragifche und Romifche, Ernft und Schert, Erhabenes und Grotestes in Ginem Gangen faßt; nichts fcheint alle Regel fo ju verfchmaben, als fein Sohn gegen Batteur und bie Batteufianer, als feine Manier und feine anfänglichen Grundfage, bie ber alten Romangen ohne 3med und Leben, ohne ,,gludlichen Burf," ohne Sprung ber Bilber und Empfindungen fpotteten. Bang auf biefer Geite liegt fein Beftreben nach Popularitat: er bielt fie in einem poetischen Berte fur bas Siegel feiner Bollfommenbeit; er wollte bie Runft nicht in enge Bellen gezogen, fonbern auf bem Martt bes Lebens gelaffen miffen ; er fuchte bier bie Dufterftude ber Naturpoefie, verschmahte bie Got= terfprache und bie Big = und Lehrbichtung, und ließ bie ,, fogenannte bobere Lprif laufen, mobin fie wolle." Er bielt fich an bas Bolfslieb, nach bem er auf Bleichen und Spinnftuben laufchte, in bem er bie mabren Ausguffe ber einheimischen beutschen Ratur in Phantafie Berv. b. Dicht. V. Bb.

und Empfindung dewahrte, Die er aus bem Leben felbft wieder icopfen und in folde Gefange ausstreuen wollte, welche wieber auf ber Bleiche so mohl gefallen sollten wie in ber Abelftube. Bu allem Diesem bildet es aber einen sonderbaren Gegensat, bag er biese Bolfspoefie boch gleichsam gelernt hat. Er warb auf bie gange Gattung erst burch Percy's reliques hingeführt, in benen bie moberne Sand bes Sammlers fo viele alte Natur verwischt hat; die buntle Reigung zu bieler Art Poefie belebte ibm erft Berber in ben fliegenben Blattern, und ewig Schabe, bag in biefem Momente, wo Burger fic gang in feinem Elemente fühlte, nicht Berber's reine, geschmachvolle Sammlung fcon erfcheinen tonnte, Die ihm mehr gewesen ware, als alle afthetischen Auffabe. Die erfte Frucht seiner gesteigerten Stimmung war bie Lenore, bie berühmtefte ber Ballaben, bie Burger'n berühmt gemacht haben, eben ber Gattung, wo er am fubnften, am übermuthiaften, am meiften bem blinben Buge bes Genius überlaffen und jener fhaffpeare'ichen Natur und Urfraft nabe zu kommen fceint. Rein neuerer Dichter bat in biesem 3weige so anschaulich gemacht wie Er, bag bie Ballabe bie Unfange ber bramatischen Runft gleichsam in sich schließt11) und in bem Bechsel ber verschiebenften Leibenschaften und Regungen ihren Gefeben folgt, fo baf auch zur Deklamation nichts fo gerne gewählt wird wie burger'iche Balladen; keiner bat in biefem kleinen Raume fo febr bie Quinteffenz einer Sandlung, ben Funftelfaft, wie Burger fagt, fo gufammengepreßt, daß ein größeres Dichtungswert bamit geiftig zu beleben war; teiner hat barin jene alten romantischen Gegenstanbe mit folder burledter Recheit geschmeibig fur ein mittleres Publitum gemacht, ohne fie ju gerftoren, ober die burftigen Sandlungen ber Segenwart in jener Beise zu beben gesucht, wie neuere Kunftler unsere widerftrebenden Trachten unter ben Meisel zwangen. man aber Burger's Produktion naber gu, fo finden wir in ber Ents ftehungsgeschichte ber Benore am ftartften jenes Zwiespaltige in feinen Saben und feinem Berfahren vorliegen. Er begann bas Gebicht

T. II 19.

<sup>11)</sup> Etwas Aehnliches scheint Sothe gefühlt zu haben, als er sagte, an einer Auswahl Ballaben ließe sich die ganze Poetik vortragen, "weil hier die Elemente noch nicht getrennt, sondern wie in einem lebendigen Urei zussammen sind, das nur bebrütet werden darf, um als herrlichstes Phanosmen in die Lüste zu steigen."

in einem inneren Jubel, arbeitete aber Monate-lang baran, Gob von Berlichingen tam anregend bingu und begeifterte ibn - ju brei neuen Strophen, er fuhlte fich in übermuthiger Ueberlegenheit als ben Konbor bes Sains, und boch nahm er bie Korrefturen bes Bunbes an, unwillig, bag fie oft Recht hatten; er erftaunte über fich, aber eben fo oft uber ben gottinger Bund, wenn ibm Boie auf feinem Dorfchen bie neueften Probutte beffelben vorlas, und er wollte wohl zu Beiten barüber verzweifeln. Go hatte er mit Berber vom erften Burf gesprochen, als er fich von Ramler und Boie feine Gebichte forrigiren lies. Er foll es felbft geaußert haben, bag er feinen Dichterruhm nicht ungemeinen Salenten, fonbern ber unverbroffenen Reile und feinem belifaten Gefchmad zu banten babe ; feine beften Bebichte feien mit ben meiften Unftrengungen ausgebeffert. und fein leffing'iches Geffandnig, er fuble nicht bie lebenbige Quelle ber Dichtung in fich, fann vollends jeben Glaubigen an bas unmittelbare Benie irren. Daber fam es benn auch, bag Burger'n felbft bie fcharfe und bochft fchlagenbe Beurtheilung Schiller's irrte, baß er gwar in feiner Replit bei feinem nieberlandifchen Stand. punfte beharrte, allein Die 3bealitat boch ins Muge faßte, Die ibm Schiller entgegenhielt; baß er vom Stoffartigen auf bas formale Berbienft überging ; bag ibm bie Korreftheit, ju ber er immer neigte, balb bober zu fteben ichien als bie Dopularitat; bag er auf bie glatte Elegang ber Staliener überfprang, und nun nicht allein Blumauer fein Lieblingsjunger warb, fonbern auch 2. 2B. Schlegel; bag er bas Conett fultivirte, welches er fruber mit ber boberen Burif verabicbiebet und ohne 3meifel felbft in ber Reibe ber Una. gramme und Afroftichen gefeben batte; bag er über Reim und Bers au philosophiren anfing und ein Mufterftud fleinlicher Rritit in feiner Gelbfibeurtheilung ber Rachtfeier fchrieb , bie er einmal formell fo vollenden wollte, daß fie fur profodifche Richtigfeit, fur Guphonie und Sarmonie ber beutiden Sprache bas merben follte, mas ber Ranon bes Dolpflet fur bie Bilbnerei gemefen. Go erfcheint benn Burger als ein pathologifder und fritifder Dichter zugleich, als Ratur- und Runftpoet, als Bolfs- und Minnefinger, wie fein Bandsmann Bleim, aus norbifder und fublider Schule gugleich, beberricht von Empfindungen und von Ueberlegungen; Die Raturmabrheiten feiner Bemalbe fcheinen uns nachlaffig mit grobem Briffel binge= worfen, und find, in ber Rabe betrachtet, wie fo viele nieberlanbifche

Bilber, mit bem feinsten Pinfel ausgemalt. Das Ungleiche ber Behandlung, ber Streit von Kunft und Ratur, von Allgemeinheit und Besonderheit, von Begabtheit und leichtfertiger Benutung bes Talentes, von Poefieglang und Plattheit, fiel Schiller'n in unferem Boltsfanger auf, ber an homer emporfab und bie Rrau Schnips befang, ber unter bas hochfte Dag ber Runft gehalten zu werben verbiente und fich selbst so oft berabwurdigte, ber eine Popularitat in jenem bochften Sinne anftrebte, nach bem er mit ber Große feiner Runft bie Kluft zwischen ben gebilbeten Standen und bem Bolle auszufullen hoffte, und babei fich mit bem Bolte vermischte, zu bem er fich berablaffen follte. Auch Gothe bat gleich bart mit ein paar Borten über Burger's Plattheit fich erklart; ibn batte icon ber parodiftische Sinn geargert, "ber bas Große und Eble herabzieht, und ein Symptom abgibt, daß die Nation, die baran Freude bat, auf bem Bege ift, fich ju verschlechtern." Jene achte Popularitat, Die Burger empfahl, Die Burger felber bezweckte, hat Schiller wie tein anderer beutscher Dichter erreicht; er war also gewiß wie tein Underer berechtigt, den talentvollen Dichter, den er fo weit über alle feine lprifchen Rivalen fette, wie er ihn hinter bem bochften Schonen auruchtleiben fab, über ben Gebrauch feiner Rabigfeiten gur Rebe gu Dafi er babei nur bas Reblerhafte, wenn man wolle ungerechterweise, hervorhob, gestand er selbst: er that es, nicht allein um die Burbe ber Runft fraftig ju verfechten, nicht allein um ben schlummernben Dichter aufzuweden, von bem er wußte, bag man ihm die Kritit empfehlen durfte, ohne feinen Genius zu zerftoren. er that es auch, um nach ben eigenen Erfahrungen, bie er an fich felbst gemacht hatte, ben Menschen zu erschüttern und zu nothigen. fich zusammenzuraffen; benn er legte einen schweren Accent auf jene inneren Unebenheiten ber Gebichte, "bie bas Urtheil aufbrangen, ber Beift, ber fich bier barftelle, fei tein gereifter vollendeter Beift." Bie wenig haben boch die Menschen Urtheil und Unbefangenheit! Sinter die Ausgaben von Burger's Berten brudt man Schlegel's Beurtheilung mit Seitenbliden gegen Schiller, und in guter Deinung fur ben beurtheilten Dichter, ba boch Schiller's Urtheil biefem in ber Art und in ber Sache weit mehr Ehre thut als Schlegel's, mas nur Jemand leugnen konnte, ber ben Rahmen fur bas Bilb nahme, und vom fußen Rande bes Gefages fich wie ein Rind über ben Inhalt täuschen ließe. Schiller sprach bem lebenden Menschen

au und that ibm mebe, um ibm wohl au thun; Schlegel batte freilich bie fichere Wirfung fur fich, ba er auf bem Grabe bie obnebin trop: fenben Mugen reigen fonnte. Mles ohne Musnahme, mas Schiller Burger'n verwirft, wirft ibm auch Schlegel, und jum Theil viel greller vor, nur bag er jugleich Schiller'n vorzuwerfen icheint, baß Er es vorwarf. Schiller beutete nur auf plebejifche Abfalle, mabrend Schlegel mit feineren Musbruden bas viel Grobere fagte, Burger fei febr oft nicht popular, immer aber - bemagegifch. Schiller mißt ben Dichter von ber bochften Sobe ber Runft berab, und lehrt uns ben Poeten und ben Menschen jugleich ju faffen, voll von ber eblen Abficht, biefen Benius und bies biebere Berg auf immer gleiche fittliche und afthetische Grazie und mannliche Burbe bingumeifen; und bies nennt Schlegel falte Elegang und Erftorbenbeit, ber nur bas boble Bebaus ber Formen nach bem fleinen afthetischen Regulbuch beurtheilt, und ber babei nach ber Reihe bie Ballaben wie grobe Parodien blosftellt, von benen die Nation anders geurtheilt hat, von benen Schiller urtheilte, es werbe ihm's Reiner fo leicht barin juvorthun, mas boch von bem Dichter bes Ibntus noch mehr fagen wird, als wenn es ber bes Arion gefagt batte? Wir wollen übrigens noch einmal erinnern, bag Schiller nur auf bem Zabel weilte, wie er bei Matthiffon nur auf bem Lobe rubt; wir muffen beifugen, bag, wenn hier bie poetifche ganbichafterei in Schut genommen wirb, bei Burger'n bas Genre und bie Bambocciaben minbeftens ben gleis then Schut verbienten. Und aus unferm hiftorifchen Gefichtspuntte muffen wir gur Erflarung ber Ungleichheiten in Burger milbernb anführen, bag fie auch auf Rechnung ber nordbeutschen Ratur fommen. In ihm ift Rlopftod's pathologische Poefie, Ramler's Rorreftheitsprincip und Berber's fimpler Gefchmad, bie acht norbbeutfchen Poefieelemente, vereint, und burch bie beißen Sahre ber Geniegeit ift biefe halb Empfindungs = halb Berftandesbichtung bei ibm ju einem vorübergebenben Glange gefommen, ber bie Dubfeligfeit, Berechnung und Technif verbedt, bie bei Burger wohl noch ftarfer waren als bei Bog. Mit biefer gur Runft fcwerfalligeren Natur bangt bas Entgegengesette jufammen: fomobl bie Liebhaberei an bem einfachen Bolfsliebe, bie in neuerer Beit über gang Norbbeutschland verbreitet ift, als auch bas Auftragen in Sprache und Bilbern, und bie Unwendung von allerhand Reigmitteln. Go fiel Rlopftod auf feine Erhabenheit, Bog auf feine Schwere, ber gange Bund in seine pathetische Feierlichkeit; in Burger's Balladen führte bieser Bug zu ben Schredmitteln, Die er wie ein achter Bankelfanger so weit trieb, daß er bei Borlesung ber Lenore mit außeren Burusftungen und hulfsmitteln ben Schauber zu erhöhen ftrebte.

Ein entschiednerer Boltsmann als Burger, frei von beffen Amiesvalte, in feinen wenigen Doesien entfernt von besten Effette bafchen, ift Matthias Claubius (aus Reinfeld im Solfteinschen 1740 - 1815), ein untrennbares Glieb in ber Rette biefer norbischen Dichterschule, die fich um Klopftock sammelte, obaleich er nicht in ben abttinger Bund geborte. Er ftubirte gur Beit ber Literaturs briefe in Jena, schrieb nach Gerstenberg Zandeleien, und marb bafur febr misbanbelt; besto entschiebener gehorte er feitbem nach seinen Sesinnungen Rlopftod an. Religionsgefühl und Tugend, Rreibeitsund Baterlandssinn verband ibn mit biefem und seinen Freunden: er mar gang Christ und bedurfte bes Glaubens, auf bem er sicher ruben tonnte; gang Patriot und betete nur am Neujahrstag fur alle Menichen : gang von jener poetischen, barbischen Rreifinniakeit voll 12). bie aber in ber Zeit ber Revolution wie bei Klopftock ben Ruckschritt nahm, wo er bann die Preffreiheit anfeindete, und die Obrigkeit von Gott eingesetzt nannte, die er fruber von einer Tugendwahl abhangia gemacht batte. Bang schwur er auch auf Rlovstod's poetische Theorien, stimmte in bas Lob ber Gelehrtenrepublick ein, spottete ber aristotelischen Regeln zu Gunften bes Chakspeare, lobte nach bem Bange ber Beit ben Offian vor homer13), bie Natur vor

<sup>12)</sup> Und beine Fürsten (sollen sein) groß und gut, und groß und gut die Fürsten; die Deutschen lieben, und ihr Blut nicht saugen, nicht Blut dürsten.
Sut sein! gut sein! ift vielgethan, erobern ist nur wenig; der König sei der best re Wann, sonst sei der Best re König.
Dein Dichter soll nicht ewig Wein, nicht ewig Amorn necken, die Barben mussen Manner sein, und Weise sein, nicht Geden. — u. s.

<sup>43)</sup> Bas tummert mich ihre (ber Griechen) Rultur? ich laffe fie halter babei,

ber Runft, und blidte icheel auf die Griechen, Die aus ber Dufit und Dichtung icone Runfte gemacht batten. Mit Diefen Anfichten nicht weniger, als burch feine befchrankte außere Lage und burch seine innere Natur, Die gang Bescheidung mar, fiel auch Er auf eine Schreib: und Dichtungsart, Die nach außerster Dopularitat ftrebte. das Abbild ber bochsten Simplicitat in Sitte und Denkart, und bie ber flopstock'ichen Manier ganz entgegen mar. Wie er Kunft überall nicht mochte, so auch nicht in Sprache und Bortrag; er ergriff baber und schuf vielleicht die neue Bulgarsprache ber Genialitaten, obwohl man ben 3mang auch ihm absieht, ber unvermeiblich ift, wenn in einer Zeit ber Kultur bie Ginfalt fich laut macht, ber daber bei hamann noch in Kulle obenauf liegt, bei Claudius in heimlicheren Resten. Er braucht in seinem Banbsbecker Boten (1770 - 75) gleich anfangs icon zwei Schreibarten, feine eigene und Die feines Betters, um über alle Begenftande angemeffen gu reben, und spaterbin rudte er immer mehr unter bie Sonoratioren ber Literatur, vertauschte bie brolligen Spage, Die schalfhaften Mienen und ben flauen humor mit großerem Ernfte, und ,,jog bie gabne etwas hober auf." In seinen Poesien ift er von bem einfachsten Bortrage nie gewichen; Burger vereinigte gleichsam, mas nach zwei Seiten bin Claudius und Stolberg barftellten: bas Befcheibene, Deutsche, Bauerliche und Idulische, und bas Stolze, Rlaffische, Ritterliche und Romantische. Biel sagen wollen wir von ben Gedichten bes Bandsbeder Boten nicht, wie es feine eigene Sache nicht mar; fie find überall hausbadene Rahrung, gar oft ein bischen fehr schwer verbaulich. Wie achte Bolksmäßigkeit bie und ba burchblidt, gewahrt man ba am besten, wo er an hans Sachs erinnert, ober wo er auf Burger influirt hat (Phibile); die gereimten Spage zwischen Rung und Sing flechen bagegen freilich febr ab. Schon aus Burger's Gebichten find nur wenige voll achtem poetischem Golbe im Bolte geblieben, von Claubius noch weniger, und biese einzelnen (Befrangt mit Laub - Der Mond ift

und trofe auf Mutter Ratur; ihr rober abgebrochner Schrei trifft tiefer als die feinste Melodei, und fehlt nie seinen Mann: videatur Better Offian.

aufgegangen u. a.) wiegen wohl ben ganzen Reft ber Babfelig. keiten bes Usmus auf. Selbst an bem Beften aber ift aller Glang, im Gegensat ju ben burger'ichen Gebichten, wie abfichtlich geloscht; und von pathischen Reixmitteln ift nur etwas Rubrung und Sentimentalität angewandt. Der eifrige Anhanger bes Offian und Porick fucht gern bas Dammerungsartige und Schwermuthige, er lachelt und weint in Einem Buge, er hat eine Freude an ber Trauer, er sieht gern begraben, schon die Dedikation an Freund Sain, und gwar ausbrudlich nicht an ben ichonen Jungling mit ber gefentten Radel, ift darafteriftisch. Mus feinen finnvollen Albernheiten, aus feinen rubrenben Scherzen fpricht nur jene driftliche Arbhlichkeit, um bie es eine fo eigene Sache ift, wie um bie beidnische Kinfterkeit, von ber uns bie Theologen sagen; bem kann es nicht viel ums Scherzen zu thun fein, ber ben Menschen mur empfangen und genahrt fieht, um fich ju feinen Batern niebergulegen, bem "nur Anfang und Ende naturlich fcheint, bie Mitte Raufch und Traum ift." Mit biefen Stimmungen war auch Claubius mehr jum driftlichen Boten gemacht, als jum Ditgliebe bes Parnaffes, und er erkannte bies auch gulett als fein Gewerbe, bas er, an Thur und Kenster treuberzig anklopfend, ju bestellen gehabt: bag er auf seine Art, burch Scherz und Ernft, an die Religion erinnerte, und burche Beispiel zeigte, man konne ein rechtglaubiger Chrift fein, ohne gang und gar ein Ignorant und ohne allen Menschenverstand ju fein. Wenn Giner hierzu geeignet war, so war gewiß Er es, ber alle Eigenschaften batte, auf ben ursprunglichen Rinberglauben gang gurudzugeben, wie es Hamann nicht konnte, und wie es ihm Jacobi beneibete. Er mar unter allen ben Stillen und Kontemplativen mit obenan, in beren Gesellschaft ber Mertur bamals ihn und die Samann, Berber. Rlopftod, Gothe, Lavater und bie Gottinger zusammenwarf; er hatte, wie nur irgend hamann konnte, jenen Bug ju bem Urmäßigen und baher ju bem gangen Befen diefer Genialitaten bin; bei ihm galt unbesehens alles Aeltere mehr als bas Neuere; Drientalisches, Musik, Bolkspoesie, Sitten ber Unkultur, alles bies reigte ibn, und er glaubte mit eben fo viel Rube, als Burger mit Aufregung, an Geister und Mes, wovon die Philosophie nicht traume. Er neigte baber zu Lavater's Lehren von ber Rraft bes Gebets, wenn er auch nichts entscheiben wollte; er nahm sich

Swebenborg's ausbrudlich an; er war gang eingenommen fur bas Mitternachtliche und bie golbenen Sterne in Samann, ju bem er gern nach Rurland Schlittschuh gelaufen, mit bem er fich beinabe in Darmftadt begegnet ware, wenn nicht ein abnlicher Spleen Beibe von ba vertrieben batte. Gang mar er auch fur Berber eingenommen, fo lange beffen erfte Barme und Entbedungsunrube bauerte, feine Urfunde mar ihm eine Erscheinung in ben Bolfen, an ben Provingialblattern fant er befonders Behagen; allein gegen feine Abhandlung vom Urfprung ber Sprache hatte er ein Aber: ob er ernftlich meine, bag alle Sprachen biefen Weg Rechtens entstanben feien, ober ob er eine Sprache ausnehme, Die Dofes erwahne, und bie ben Beg ber Gute gefommen? Beiterbin brobte eine Urt Bruch zwischen Beiben zu entstehen, als Claubius bas unverftandene Buch des erreurs et de la vérité (vom Marquis St. Martin) überfette und empfahl, und nun mit gavater gang jufammengeworfen ward; Bog fab ibn bamale unrettbarer in Dietifterei verfinten, als ben frube bagu ausgepragten Stolberg; Berber entfernte fich immmer mehr von ibm, je mehr er bie Bernunft und Naturreligion mit bem Chriftenthume ju verfobnen ftrebte , mabrend Claudius mit einer großen Berachtung bas Alles verwarf. Die Religion aus ber Bernunft verbeffern tam ibm vor, als ob er bie Sonne nach feiner bolgernen Sausuhr ftellen wollte; bie Philosophiefei ein Safenfuß, mit bem man bie Statue abfehren, aber nichts baran bilbbauen fonnte; ihm war die Philosophie fo entbehrlich gur Religion, wie bie Runft gur Mufit und Dichtung; er hafte baber auch eben fo febr bas Ropfbrechen an ben Religionsgebeimniffen ; er bachte, fie feien eben barum Bebeimniffe, bag wir fie nicht wiffen follen, bis es Beit ift, und er borte gar nicht, bag man fragte, ob bas benn wirklich Gebeimniffe find, bie man bafur ausgibt. In ben driftlichen Briefen (an Unbres), Die mit bas Bezeichnenbfte aus feinen Schriften find, argumentirt er fo: Er babe nur Gin Gebeimniß, Tinte ju machen; nun folle bie Bernunft boch a priori fein Recept rathen! mas Giner aber nicht wiffen tonne, baruber fonne er nicht urtheilen. Dag aber nicht blos apriorifche Philosophie, fonbern auch chemische Berglieberung an feine Tinte gerathen tonnte, fallt ibm gar nicht ein. Und finbet es bie Bernunft bann aus, fahrt er fort, habe ich barum mein Recept weniger, wird es barum feine gute Tinte machen? Gewiß!

nur konnte sie vielleicht durch jene Analyse noch gebessert werben, und ganz gewiß ware bas Recept bann kein Geheimniß mehr, und die Tinte, wenn sie die beste der Belt sein sollte, erft in Folge dieser Analyse als die beste anzuerkennen.

Bunderbar tampfte, wie in Klopftod felbft, fo auch in biefer Schule ber Ungeftum bes Genies, ber patriotis flopftod'iden ichen Begeisterung und bes Rreiheitssinnes mit ber Rube bes Aleifies und bem Quietismus ober auch ber Reigharfeit ber Krommigkeit und bes Religionsgefühls, theils successiv in einem und bemfelben Individuum, theils in ben Perfonlichkeiten gegeneinanber; balb nach innern Borgangen in bem Seelenleben ber Dichter. balb nach ben Unregungen ber außern Begebenheiten. Bie Claus bius in biefer Sinficht gegen Burger überliegt, fo gruppiren fic andre Charaftere jungerer und alterer Dichter gegeneinander. Fr. Ernft von Schonborn (aus Stolberg 1737 - 1817) und in bem jungen ungludlichen Rarl Cramer (aus Queblinburg 4752 -1807) flieg bie Unruhe, bie Ueberspannung, Die politifche Eraltation, ber Geniezwang und bie Driginalitatefucht bis gur Rarrifatur. Der Erftere entzudte bie Stolberg, Gerftenberg und bie Sottinger mit feinen fcwungreichen Freiheitsoben, er fcmeichelte ben Letteren, als er auf ber Reife nach Algier (als banifcher Ronfulatefefretar) 1773 burch Gottingen fam, bag ber Bund Revolution auf bem beutschen Parnasse machen werbe; bie gewaltigen Fittige seines poetischen Genies ließ er zwar in Algier ruben, befto eifriger aber bing er ben Ibeen von Freiheit und Menschlichkeit nach, und es brannte ibn ber Gebanke, von Algier nach Petersburg zu reifen, um Rufland zu bewegen, bie Raub. staaten zu vertilgen. Fur bie Belt blieb er nuglos, und gemabrte ihr, wie ber Graf Schlabrendorf und abnliche Sonderlinge, nur bas Bild einer wunderlichen Driginalitat, als er fpater mit ber Grafin Ratharina von Stolberg in gemeinsamem Busammenleben mit feiner Erscheinung in Bermunderung fette. Diebuhr fand, als er ihn in Bondon fab, bag ihn Eingezogenheit und Gleichgultigfeit ber Belt entfrembete; er erkannte Außerordentliches in feiner Detaphyfit, nichts Befriedigendes fur bas wirkliche Leben. Der überfpannte Revolutionsenthusiasmus R. Fr. Cramer's ift übel genug beruchtigt; er ist mit seinem versuchten Werke über Klopftod (1779 2c.), bas ber Ausbruck bes fonberbarften und angestrengteften Enthusiasmus

ift, mit feinen verschiebenen Dentwurdigkeiten, und mit feinen in aller Barme fur Rouffeau und beffen Urt Menschenkenntniß geschriebenen Uebersetzungen ber Beloife und bes Emil in ber Literatur bekannt geblieben. Seine Jugendbichtungen blieben in ben Ulmanachen verborgen; fie misfielen ichon ben Bunbnern burch bie fonberbare fprifche Unordnung, mit ber er feinen ungeordneten Ropf verbergen wollte, fowie er perfonlich, bas eigentliche Rraft= genie in biefem Rreife, mit feinem übermäßigen Gelbftgefühle und Duntel abflieg. Much Fr. Sahn's (+ 1779) Gebichte14) maren nicht ohne folche geniale Bergudungen, er ftarb unreif, immer ein Denfchenhaffer, fagt Bog, ber fonft auf fein Zalent am meiften bielt. Das Schidfal eines fruben Tobes hatte auch D. 2B. Benster (aus Preeg 1747 - 79) und &. S. Chr. Solty (aus Marienfee 1748 - 76), beren Gebichte ibr Freund Bog (1782 -85) herausgegeben bat. Bensler, wie er nicht jum Bunde gehorte, gehort auch in feinen Epigrammen und Erzählungen mehr ber altern Beit an, und nur in feinen Romangen fucht er fich Burger'n ju nabern, fo weit es fein beiterer Ginn gulagt. Solty macht in feinem Charafter ju Sahn und Gramer einen Gegenfat, wie etwa feine fanften elegischen Lieber ben pomphaften Dben ober schaurigen Romangen biefes Rreifes gegenüberliegen, Die ihm baber beibe misriethen, fo oft er fie versuchte. Doch weicher, fentimentaler, frommer, liegen jenen Genialitaten in großerer Trivialitat &. Th. 3. Brudner (aus bem Medlenburgifden 1746-1805) gegens uber und 3. Martin Miller (aus Ulm 1750 - 1814). Brudner, ein Mann von weicher Gemuthbart, lebte burftig, fiech, ohne Freude in Groß - Bielen als Paftor, versuchte fich an Schauspielen, wohl wiffend, bag es ohne Beruf gefchah, und hat nur einige Bedeutung in ber Ibylle, bie in biefem Bunbe eine Urt fanonis fcher Gattung murbe, und vortrefflich bie bausliche Geite ber patriotischen Gefellichaft barftellt. 3hm misfielen bie großwortigen Dben und bie freigeiftigen Belbengefange ber Schonborn, er vermißte bas Chriftenthum barin; und fo verließ auch Miller feine anfangliche Richtung, gab feine gartlichen Minnelieder und eine faltigen Naturgefange auf, artete im Eprifchen in Runftelei aus,

<sup>14)</sup> Es Scheint, fie find 1786 gesammelt; ich tenne fie aber in biefer Muss gabe nicht.

## 44 Umft. b. konvent. Dicht. burch Berjung. b. Naturpoeffe.

und warf fich auf sentimentale Romane. Wie wenig unter biefen bie sinnliche Leibenschaft und ber Sturm und Drang ber gothe's fchen Schule war, fieht man baraus, bag Miller, ber gang zu Bartlichkeit geschaffen schien, ber ichon feines Baterlandes balb als ber Borfinger ber Minne, als ber Eingeweihte, als ber Dichter ber Liebe in bem Bunde galt, gelegentlich Bog fragen muß, ob wohl fein Gefühl gegen ein gewiffes Madchen Liebe fei! Man begreift baber auch feinen gleichgultigen Uebergang zu ben "mittelmäßigen Romanen voll Tugendpredigt und Russtifterei," ber Bog ein Berrath an bem Bunbe ichien. Bekanntlich fammt jener Siegwart (1776), ber viel berühmter geworben und geblieben ift, als er verbient, aus feiner Feber, und viel fcmachere Probutte folgten biefem fcwachen, bas fich mit feiner Sentimentalitat an ben Messias und Kleist so anlehnt, wie Werther an Offian, und mit seinen Naturaccenten an Maler Muller und Aehnliche, wahrend bie spateren wohl gar in ben Stil bes Richardson und ber gleim'ichen und gellert'ichen Briefe gurudgeben. "Richte beine Dhren wieder auf, schrieb ihm Bog (ber ihn ungern verlor, ber ibn fur die Enkel ber Enkel wollte fingen boren, und fpater noch Bundestage mit ihm feierte), horche auf bie olympische Barfe Apolls; beine Romane gehören mehr ober weniger gur Ohrenbangerei. Sage mir nichts von bem Beifall bes Bolks und bem Frohloden ber Buchhandler; beine Freunde, beren Urtheil bir mehr gelten muß, als "Sans Sagels, find ungufrieden mit beiner Arbeitsamkeit." In seinen altern Liebern bat Miller Die meifte Familienahnlichkeit mit Bolty, beffen Gebichte außer Boffens jest gewöhnlich allein jene Lprif bes Bunbes vertreten, "bie Gott und seine Natur, heraliche Brudertreue, Ginfalt, Freiheit und Unschuld, beutsche Tugend und Redlichkeit bie Enkel lehren wollte." Unter ihnen weilt man mit Borliebe auf ben elegischen; er sang im Borgefühl seines Tobes, und ber lastenbe Rummer sentte bie Schale bes harms gegen bie ber Freude; er manbelte stillen Tritts neben feinem Bog, abnend, bag man balb über feiner Gruft fein Lied lesen werbe. In ben geselligen Liebern, ben Ratur und Landgefangen trafen Er und seine Freunde aus gleicher Seelenflimmung und gemeinsamer Uebung einen gleichen Ton, und zwar benselben, ben schon vor mehr als bunbert Jahren Dach und bie Ronigsberger getroffen hatten, einen Zon, ber ichon barum boch

wohl ber mabre Laut ber Natur fein muß, und ber auch Jebem ans Berg fpricht, ber achte Freube an ber Ratur fennt, und unter weltburgerlichen Chimaren nicht bie Empfindung fur bas Blud ber Befchranfung verloren bat. Benigftens bie beutsche Dichtung bat in bem Naturliebe biefen Ton immer angegeben, ber ber ichalen Rlachbeit ber romanischen Sirten = und Biefenlieber entgegenliegt. Das Raturleben biefer Junglinge gab ihren Liebern biefer Urt mehr unmittelbare Darftellung; ihre Bewohnung an bas Bolle in Formen und Gebanten bei ben Alten gab ihnen mehr Rulle an Bilbern und Unschauungen, und auch an gewichtigen Borten und Rlang. Man achte nur barauf, wie in allen Gebichten biefer Schule bie bunnen Borte unfrer Sprache gemieben werben, wie man vollwiegenbe Musbrude fucht, wie man abfichtlich nach überraschenben neuen Reimen ftrebt, beren bei Bog und Solto nur burch ben Gebrauch von Alerionen eine große Bahl gewonnen worben find, von benen man nicht leicht fagen wird, bag fie gezwungen feien. Die Bprif biefes Rreifes hat wefentlich nach ben beiben Geiten ber Dbe und bes Liebes, bes Reierlichen und Elegischen, bes Rlaffischen und Sentimentalen fortgewirkt, und gleich in ben nachften Beiten, in benen bie Iprifche Birtuofitat über gang Deutschland ausging, weifen bie Balem, Rosegarten und Baggefen, Die Dverbed, Matthiffon und Salis vielfach auf biefe Schule gurud, an bie fie auch außerlich fich theilweife anreiben laffen.

Wenn die Elemente von Klopstock's Dichtung und Charafter in ben einzelnen Personlichkeiten des Hainbundes verwirrt, verändert und zerstreut liegen, so liegen sie bei den Brüdern Stolberg in gerader Reihe beisammen, verringert an Talent und Geist, gesteigert und bis zur Karrisatur übertrieben in der Aeußerung. Genauer zu reden, nur bei Friedrich Leopold (1750—1819); Christian (1748—1821) ist immer bescheiden im Hintergrunde geblieben, wo beide Brüder zusammen genannt wurden. Nieduhr hieß sie Herfules und Iphistes zusammen, und machte wohl einen zu großen Unterschied unter ihren Gaben. Christian selbst gestand es seinem Bruder ein, daß ihm die Muse den stolzern Lorbeer reiche, doch sprach er auch die große Uebereinstimmung und Unisormität ihres Geistes aus: Mutter Natur habe ihrer Zwillingsselen immer tonende Harmonie gestimmt, daß Keinem je ein Gedanke keimte, dessen Friedrich's; sein herbst-

liches Probutt, die weiße Frau (1814), ist freilich am unrechten Drt und zu übler Beit ein Rachflang von bem Spafton ber burger'ichen Romangen. Dagegen ift boch Chriftian's Sophoftes (1787) neben fo vielen treueren Ueberfetungen gelefen geblieben, ba Friedrich's Migs, ober wenn fich bies burch Boffens Ueberfetung erflart, feine afchplischen Stude vergessen find, und jener wird fich in gewissen Rreifen, in benen es mehr gilt, ben alten Dichter uns, als uns ibm zu nabern, immer erhalten. Und wenn in ber Gattung bes Dramas, in dem beibe Bruber mit einander wetteiferten, ihre beis berfeitigen Probukte nicht so werthlos maren, bag es kaum ber Bergleichung lohnte, fo murbe man leicht ben Belfager und Dtanes von Chriftian bem Thefeus von Friedrich vorziehen. Beibe Bruber maren in ihrer Jugend zuerft von ben harzischen Dichtern, von Lichtwer und Gleim angeregt, von Rlopftod erschuttert und gang bingeriffen. Sie entfalteten eben ihre frischeste Jugenb, als ber Geniefturm losbrach, und fie gingen gang auf bie neuen Gitten ein, burch ihren Stand und ihre dichterische Phantafie losgebundener als Undere. Bothe gablt fie unter bas bertulifche Centaurengeschlecht, bas mit Bermogen und Rraft nicht wußte, wo aus und ein; fie fprubelten beim Bein ihren Tyrannenhaß und ihre Bergensangelegenheiten aus: fie spotteten ber bamaligen ganbesgewohnheiten und sollten ihres bffentlichen Babens wegen am Bobenfee arretirt werben, und in Burich hielten bie Bauern fie fur Biebertaufer, Die ber barrenbe Lavater am Ufer bekehren wolle. Lavater freilich, ber in feiner Physiognomit mit feinen wunderlichen Erklamationen bie Portraitguge beiber Bruber verwischte, bie er erklaren wollte, burchfab in ber nuchternen Minute ber Beobachtung bas Gemachte in biefen Rraftmenschen wohl, und außerte sich fogleich, man habe ihm ben jungeren Grafen als einen Beroen und Bertules geschilbert, er habe aber nie einen weicheren, garteren und, wenn es barauf ankomme, bestimmbareren Menschen gefunden. Diefes Wort ift befanntlich mahr genug geworben; ichon bag poetisch Friedrich Stolberg gang in Klopftod aufgeht, belegt biefe Bestimmbarfeit vollig. Ihm mar, wie Klopftock, bie Poefie im Leben unentbehrlich, und feine gange innere Geschichte ift nur eine Ausführung biefes Sates. Er bedurfte nicht allein, wie bie phantafiegereigten Junglinge jener Beit, in seinen früheren Jahren, sonbern auch im Alter biefer poetischen Ingredienzien, Die er ins Beben trug. Wein, Liebe,

Freiheitsgesprache, Freundschaft, Ratur und Reifen fullen feine Jugend aus; wie bas Bermbgen zu bichten fich erschöpfte, griff er jum Weberfegen; als er bas erfte Jugenbfeuer ausgetobt batte. ergriff ibn ber Reig bes bauslichen Lebens; eine vortreffliche Sattin ftarb ibm, und nun, bes Sinnentanbes fatt, warf er fich in eine Sehnsucht nach bem Runftigen, klagte fich an, bag er feine Agnes mehr geliebt als Gott, und bag er fie ibm eben barum genommen babe; nun wollte er nur noch wie nachreifenbe Frucht im Sanbe bes Trubfals murbe werben, zeitig fur bie fcone Stunde bes Reftes, und bennoch bedurfte es nur einer poetischen Beit wie 1813, um ben Greisen noch einmal fur bas Irbische lebendig ju machen. Die Naturtheorien jener Jahre verlangten, bag ber Dichter nur aus vollem Bergen fcreibe, bag Bedurfnig und Drang ber Liebe und Rraft ihn nothige; bas heimliche Gefuhl bes Mangels biefes Dranges trieb nun bie ehrgeizigen jungen Manner, fich biefe poetische Exaltation selbst burch einen 3wang ber Einbildung anzutauschen. Sie fanden baher ihre Einbildungen schoner, als die Berte ihrer Einbilbungefraft; ber Buftand bes Empfangens ift biefen paffiven weiblichen Ceelen fuger ale ber bes Bebarens; jenes nennen fie bichten, bies barftellen; und im befriedigten Gelbftgefühle singen sie von bem Feuer, bem Toben in ber Bruft, bem Staunen, bas jebe Rerve burchzittert, "wenn ichon bie Seele werbender Lieder bas Haupt umschwebt, ehe noch bas nachahmende Gewand ber Sprache fie umfließt." Ihre phantaftischen Jugend. traume umfaßten fie baber mit größerer Liebe, als irgend ein geschriebenes Wert; fie sprechen von bem Bustanbe ber poetischen Begeisterung, die unabhangig fei von bem, ber fie besite, wie aus ber genauesten Renntnig15). Sie gebe bem Dichter bas Driginal, feine Schopfung fei immer nur Uebersetzung! Gie gebe bem

<sup>18)</sup> In einem Auffage über bie Begeisterung von 1782, im 10ten Ih. ber gesammelten Werke p. 403: "Das Anwehen ber Begeisterung ist für die meisten Menschen mit einer sußen Empsindung verbunden, für die Ebessten mit einer Entzückung, welche der Wonne des Begeisterten nahe kommt. Oft ist ihr Wehen mit zündendem Strahl für benjenigen, welcher der Begeisterung fähig ist, begleitet. In Solchen trifft er oft feuersangende Ideen, die bald in Flammen aussodern, bald unter der Asche glimmen, bis das Säuseln der Begeisterung oder ihr Sturm auch sie zur Flamme ansachen" u. dal. m.

Begeisterten ichnelle Blide, ichopferische Kraft, Abnungen von Ibeen. Babrheiten, Empfindungen, Die außer bem Gesichtstreise bes gewöhnlichen Buftanbes bes Menschen liegen, fie mache ben Dichter aum Seber, und biefe Seberfraft ftebe in einem Berbaltnig mit berienigen Rraft Gottes, mit welcher er freie Bandlungen bes Geschaffenen voraussehe. Wir bemerten mohl, wie bier Rlopftod's Sate von bem Schöpferischen Benie auf eine Bobe getrieben werben. auf bie es am wenigsten Jemand getrieben batte, ber fich in ben gebeimnigvollen Tiefen biefer ichbpferischen Rrafte innewohnenb gefühlt batte: und es brangt fich bie Uerzeugung auf, baff, wie febr Frit Stolberg ber Dichterlinge spottet, Die biefer Begeifterung nachrennen, wie arg er fie in bem Satyrfpiele, Apollons Bain, aeaen bie von ben Mufen Geweihten herabset, boch bie Sauptmerkmale, mit benen er fie charakterifirt, besonders ibn felbft bezeichnen; bag er sich mit eigenen Pfeilen trifft, wenn er über bas Lefen und Wiederlefen und Koviren von Dichtungen icherat und über ben 3mang jum poetischen Enthusiasmus. Seine eigene Efftase über biefe Dichterbegeisterung erinnert uns an unfere alten Schlefier, Die fich in Orpheus' Seele jurudphantafirten. Aus biefer Quelle nun fließt ber feierliche Bombaft, ben Stolberg in feine Poefien trug, - bie Salbung und Burbe, bie von bem geiftlichen Priefterbichter auf ben Ritter überging. Sie ift besonders auffallend in ben patriotifchen Liebern, ber erften Richtung, bie er von Rlop. ftod übertam. Wenn Er, ber seine Entel gegen die Tyrannen wutben fab, aber nachber freilich gegen bie frankischen Freiheitstampfer muthete, ber fich fur bas Baterland zu fterben febnte, aber bann im Schoof ber Rirche ftarb, wenn Er in feiner Jugend fein Baterland fang, fo follte ber Belt erstaunen, benn er fublte fcon als Rind die erbliche Tugend ein Deutscher zu fein, fühlte fich feines Baterlandes Sohn, beffen Junglinge Blige Gottes find, fühlte fich neben feinem Burger fruh auf bem Pfabe bes Rubms, ja an bem Biele bes Pfabes! Er war mit ber gangen Brutmarme ber humanen Regungen jener Jahre aufgewachsen, sein Bater gab in Solftein bas erfte Beifpiel, ben Bauern feiner Guter Freiheit und Eigenthum ju laffen, unter jenem norbischen Abel ber Bernftorf, Schimmelmann, Reventlow, Schonborn u. A. glubte ber Trieb nach Eblem und Gutem, ber Dichter bes Norbens reichte biefem Abel bie Band, fachte fein Baterlandsgefühl an, und bem deruster

Ebling, Bermann's Entel, fant es nicht an gurudgubleiben. Jene Lieber, bie er in ben 70er Jahren fang (mein Urm wird farf; Sobn, ba haft bu meinen Speer; in ber Bater Sallen rubte u. f. f.), griff man in ber teutonifchen Beit von 1815 mit Begeifterung wieber auf, wo Fouque Stolberg's Freund warb. Gelbft bie Schauspiele ber Bruber find gang von ihrem freifinnigen Patriotismus biftirt; fie entftanben in ben 80er Jahren vor ber Revolution. Schon bie Stoffe fagen bies: jener Thefeus, ber freie Ronig im freien Bolt; jener Dtanes, ber Fursprecher ber Bolfsberrichaft, ber fich bor ber Eprannei burch Daften ichuste; bie Urt und Beife fagt es, wie im Belfager bie Eprannengreuel, im Timoleon ber Iprannenmord behandelt ift; Die Roten fagen es fogar, bie beigefügt finb16). Geit bem Musbruche ber Revolution wirft fich aber bies Reuer auf bie Demagogen; und in ben Dben fcwindet nun nicht allein jebe Spur bes alten Freifinns, fonbern auch aller poetischer Unftand, vollig wie es bei Rlopftod ber Kall war. Wenn Stolberg bie politifche und publife Seite bes Baterlandegefühle mit Klopftod theilte, fo bagegen bie bausliche, beimathliche und ibnuische mit Bog und ben Gottingern, unter benen er mit ben unteren Stanben gemein war, unter benen man bas Talent in bem Raturbichter, bem Grenabier Did, ebenfo ichatte, wie in bem Grafen Stolberg. In ber fconen Beit feiner Berbindung mit Ugnes gelangen ibm Naturlieber, Genrebilber, bie Bemalbe bes bauslichen Gludes, bie ibm fruber nicht gelingen wollten, bie er in ben 70er Sahren noch ordentlich mied. Die Gegenfeite zu biefen patriotifchen Sympathien nun bilben bie antifen, wie bei Rlopftod: bie altflaffifchen Dichtungen maren gerabe im frifchen Mufleben begriffen, und gaben bem Sang zu murbevoller Doefie in Rlopftod's Schule Nahrung. Friedrich übersette ichon feit 1776 an ber Blias, in ben 80er Jahren und noch fpater fielen beibe Bruber auf bie Eragifer und Unberes. In biefer Beit entftanben bie

<sup>16)</sup> Bu Dtanes heißt es in ber Rote: "Ach hätten auch unsere beutschen Borväter mit mehr Eifer für das ihnen eigene Recht gestrebt, nur vaterlänsbischen Gesegen, benen ihre eigene Stimme ober die Stimme ihrer
gewählten Bevollmächtigten das Siegel ausdrückte, zu gehorchen, und
nur von Richtern gleichen Standes, und benen sie den Spruch willig
übertrugen, ein Urtheil anzunehmen. Ein Recht, das ihre Söhne in England sich so rühmlich zu erhalten gewußt haben."

80 Umft. b. konvent. Dicht. burch Berjung. b. Maturpoeffe.

Schauspiele (1787), die nach antitem Schnitte waren und ben Zon ber fophotleischen Uebersetung festhielten; sie beurtunden uns am besten, bag biese Danner, wenn sie nicht auf biese ober anbere aubereitete Formen geftogen maren, gar nichts bebeuten murben: man gleitet von ber anspruchvollen Korm gar ju febr in bie Leere bes Behaltes ab. Die Bruber icheiterten an biefer Gattung wie Rlopftod; fie hatten, wie Er, ein Ideal vor fich, an bem fie felbft perzagten. Rur baburch find fie uns intereffant, bag fie neben Rlinger's Schausvielen ber zweiten Periobe ben Rudgang von ben Arreqularitaten und Ausschweifungen ber Kraftgenies andeuten, ber innerhalb biefes flopftod'ichen Rreifes auf vielerlei Art eingeleitet marb. Aus eben biefer Beit und in eben- biefem Charafter find auch Friedrich's Jamben (1784). Riebuhr bielt fie ungemein boch und meinte, fie wurden ewig leben; allein schon feine Beneration hatte fie vergeffen, und die unfere will fich ihrer nicht erinnern. Allerbings find fie bas Wohlthuenbfte, mas mir von Stolberg besiten; sie führen bie Satire aus ber elenben und schwächlichen Gestalt, bie fie bei Rabener empfangen batte, ungefahr fo zu bem naiven Standpunkte gurud, wie Bog bie Ibylle aus Befiner's Ton rettete. Auch ift bie Gefinnung bier noch fraftig. und "Archilochos' Beifel" fahrt auf bie faulen Bauchpfaffen, auf schwulstige Dichter und auf bie Nachahmer ber Frangofen, bie von unempfunbenen Empfinbungen fingen, auf hoffdrangen, auf bie gange weichliche Beit, ber bie Thaten ber Alten ein Mabrchen finb. Die Satire ber Rath ift noch ein Sauptflud gur Bezeich. nung bes freieren Geiftes biefer Beiten, und wirklich entftand im Anfang unter ben Dichtern, Gelehrten und bem Sofpobel, wie Boie fagt, befonders über biefes Stud ein gewaltiger garm. Uebrigens bat ber Satirifer nur selten ein reiches Detail gur Sand, es fehlt ihm an Fulle und Belle; großartiger Pomp wechselt mit friechender Profa und felbft mit uneblen Stellen17); ber Ton ift auch bier zu überangestrengt, und ber Dichter fühlt es selbst, bag er zuweilen über bas Biel fchießt: er habe biefer Beiten Rebel nicht getraut, bem Schuten gleich, ber in feuchter Luft bie Senne farter

<sup>17)</sup> Jambe nennt man das Ahier mit einem kurzen und langen Fuß, und so nennst Du mit Recht Jamben das hintende Werk. Tenien.

fpannt und hober gielt. Sart auf ber Grenze ber antifen Richtung ftebt fcon bie Infel (1788), fie leitet in bie romantifch-driftliche über. Gine Rolonie vornehmer Berren, romantischer Robinfone, traumt fich raumlich aus unferer Welt auf eine Infel im Guben, zeitlich aus unserer Rultur ins beroische Ritterthum, aus unserer gebilbeten Sprache in eine findlich lallende, aus Schiefpulver und Willenschaften zu Dichtung und Bogenfampf, aus bem beutigen Religionsritus in einen einfacheren berrnbutifden gurud. Das zweite Buch enthalt Gebichte, wie fie auf jener Infel entfteben fonnten; es find Ibullen, nicht obne Gefchid aus offian'ichen. flopftod'ichen und theofrit'ichen Karbentonen gemischt; bier ertragt man bie Infel lieber, als in ben Reben ber mobernen Junglinge; man fieht auf poetifchem Boben, und bas bausliche Naturell, Die elegische Empfindungsweife, Die griechischen Studien bes Dichters wirfen bier nicht fo ungleichartig gufammen. Roch aus eben biefem Sabre (1788) find bie Bebanten über Schiller's Botter Briechenlands; und bies ift ber Benbepunft, mo Friedrich Stolberg, nach bem Musbrud ber Tenien, von bem Parnaffe gejagt marb und bafur ins Simmelreich fam, wo er bie Doeffe mit ber Biffenschaft und Profa vertaufchte, Die Phantafie auf ben Glauben richtete, mo er bie britte flouftod'iche Richtung, bie driftliche, einschlug. Dier ploglich wird bie Schwache bes Stabs fichtbar, an bem fich feine Poefie hielt. Er, ber bas leben in ber Phantafie fo enthus fiaftifch gepriefen batte, ber es behauptete, bag bie Begeifterung ben Dichter feines Ichs entaußern, und bag man Beus, nicht aber ben Ganger feines Befangs geiben muffe, mas geibt er mit einem armseligen Realismus biefen Dichter einer Gunbe, ber fich mit bem Kluge ber Einbildungsfraft ju ben "Befen aus bem Rabelland" gurudfehnt und biefe Belt glaubig belebt, im Beburfniffe bes Dichters, ber lieber in ber Jugend ber Welt weilt, bie bie Bulle ber Dichtung um bie Bahrheit ju winden wußte, als in ber profaifchen Beit, bie in ber Ratur nur bas Gefet ber Schwere fieht und in Gott ein Befen verehrt, ju bem bie unendliche Kluft wieber ein halber Gott ausfullen muß? Gin Sabr nach biefem Ungriffe farb Manes, und nun anberte fich bas außere Leben in Bornehmheit und bas Innere in Abgezogenheit; es folgen bie Berte, von benen fich immer bie verschiebenften Betrachter abgemanbt haben: bie italienische Reife (1794), bie fomobl Niebubr mit ihren Kunfturtheilen argerte als Gothe'n, welche bie Kenien als einen Kreuzzug gegen bie alten Marmorbilber und eine Ballfahrt nach bem Arfenal verspotten, in welchem bie Artillerie für bas jungfte Gericht gegoffen wird; bie auserlesenen Gefprache Plato's (1796), beren Borrede Schiller'n burch ihre "vornehme Seichtigkeit, anmaßungsvolle Impotenz und gesuchte Frommelei" emporte; weiterhin bie Geschichte ber Religion Chrifti, die weber ben fritischen Unspruchen Niebuhr's, noch auch ben tatholischen Rriebrich Schlegel's genug that. Seit seinem Uebertritte gum Ratholicismus, gehörte Stolberg bem Rreife ber Fürftin Galligin an, ben wir noch anderswo furz berühren: er fab nun, wie die alten ritterlichen Ganger, auf die Beiten, wo er mit seinen Gefinnungen bem geiftigen Kaustrecht ber Geniederiode bulbigte, reuig jurud, und nannte bie Ehre ber Welt einen Boben und Reind bes Evangeliums, mabrent er fruber von Rubingebanten feierlich erfullt mar. Seine Sinnebart biefer Beit fpeicht er lettlich in bem Buchlein ber Liebe aus, in bem er wohl ben Thomas a Rempis nachahmen wollte. Auch in biefen beiligen Regionen fubr er fort, fich Formen anzutauschen; und fein Uebertritt zu einer Religion, bie gang hohle Form geworben ift, bezeichnet in bochfter Poteng eben biefe Eigenschaft, bie feine gange Doefie ausmacht, und die ein Phantasieleben ohne Sinn fur bie wirfliche Belt und ohne verftanbige Grundfate immer begleiten wirb. Riebuhr, Der biefen Abfall entschulbigte, bebauerte boch babei ben Brrthum, bag biefe fcwachen Uebertreter meinen, mit ber Rorm ben Beift wieder zu erwecken, ber uns entflohen ift. Aber eben biefer Brrthum, wenn er von Mannern offentlichen Charaftere in Schriften ausgebreitet wird, wird gur Irrung, und ich follte meinen, bies muffe die Angriffe von ber andern Seite entschuldigen.

Die Fabigkeit und Uebung, sich in fremde Formen einzuschießen, hat die ganze gottinger Schule von Alopstock überkommen; wir haben die Anlage dazu in ganz Nordbeutschland seit dem Beginnen bes neueren Aunstcharakters gefunden, und ein Norddeutscher brachte sie in diesen Zeiten des Haindundes zur Reise. Diese größere Gabe der Reception machte zu originalen Schöpfungen untauglicher, nach benen daber in diesem Kreise das Verlangen gar nicht so groß ist wie in Gothe's Gesellschaft; zu Uebersehungen, zur Aneignung fremder Dichtungen befähigte sie um so mehr. Daher hat dieser Bund norddeutscher Dichter, tros dem Vorbilde Klopstod's und ber

Deffiabe, nichts größeres Gelbftanbiges producirt. Im Infange ber begeiftertften Thatiafeit und bes frifden Betteifers mar gwar bie Musficht auf großere epifche Gebichte unter ben Junglingen allgemein. Boie war ber Tanbeleien ber Unafreontifer mube und wies bie jungen Manner aufs Epos. Burger fuchte nach bem Bauberftabe ber epifchen Dichtung, er betrachtete feine Ballaben als Die Borlaufer bes Epos, er hoffte von ihnen aus ein beutsches Nationalgedicht, wie Urioft's, Diffian's und Somer's, entfleben ju feben, und Berber hoffte eben einen folden Belben : und Thatengefang voll aller Rraft und alles Ganges biefer Ballaben gerabe burch ibn, burch Burger entfteben ju feben. Sabn trug fich mit einer Bermanniabe, Gramer mit einem Brutus, Stoffe bie Rlopftod's Gingebung beide verrathen. Gelbft Bog, ber, unter allen biefen ercentrifchen Aunglingen gefeben, von Anfang an bei ber größten inneren Barme Die großte Dagigung geigte, blidte in feiner Jugend über bas Bprifche binmeg nach einem Großeren, bas Doth that, obgleich er es ju abnen ichien, bag biefer Betteifer mit ben großen Gpifern ju unrechter Beit und am unrechten Orte und unter ben unrechten Leuten Statt hatte; er warnte Gramer'n aus bem Stegreife mit einem lateinischen Epigramme vor feinem Entwurfe18), und hielt ibm Bieland's gescheiterte Berfuche vor. Er fuhlte weiterbin mit richtigem Tafte, bag Beiten ohne geschichtliche Bewegung nur innere Borgange, nur außere Buftanbe gu fchilbern geftatten, bag Menfchen von beimathlicher Beschränfung nicht Beltepopoen zu bilben fabig find, und er fiel auf bas einzig Beitgemaße und ben gefelligen Berhaltniffen Entsprechenbe, auf bie Ibulle; und er hat fich burch biefe weife Bescheidung bas mittelbare Berbienft erworben, bie Entftebung eines fleinen originalen Epos, wie es in unferen Tagen noch moglich ichien, burch einen größeren Dichter und in einem bewegteren Sabrgebende veranlagt zu haben. Wie febr nun bie Musficht auf Entftehung eines Driginalepos unter biefen verschwand, fo mar boch ihre Achtfamteit auf biefe Battung von bem unschatbaren Erfolge, bag man auf Somer fiel, ba man ichon von Ramler und Rlopftod ber fur bie Alten überhaupt begeiftert mar. Der Ueberfetungseifer war gleich anfangs unter ben Junglingen fo allgemein, bag Boie

<sup>18)</sup> Brutiadem fingis? fiexit Wielandius olim

fcon 1773 bie Rollen fo vertheilte : Blum folle bie Aeneis, Knebel bie Georgifa, Burger ben homer, Bog ben Pindar überfeten. Es tam fo, baf alles biefes und Mehreres auf Bog allein fiet, ben Dinbar ausgenommen, ber in ben 70er Jahren von Gebide in Profa übertragen marb. Die Hauptfache mar, bag fich ber gange Betteifer um homer koncentrirte; um ben rhapsobischen Dichter, ben fich fieben Stabte aneigneten, ftritten fich, wenn man Mles aufammenfiellen wollte, mehr als fieben rhapfobifche Ueberfeber. Bie zeitgemäß und von wie gludlichem, ja unberechenbarem Erfolge bies war, hat Gothe theils felbft gefagt, theils mit Dichtungen bewiesen. In homer schien endlich ber, lange, mit fo vieler Erbitterung geführte, ber fo eitle Streit über Regel und Natur fich aufzulbsen, und in ber That war feine Berbeutschung ber Moment, ber Gothe's vollenbetfte Dichtungen in bas richtige Berhaltniß ju Ratur und Kunft firirte. Dan hatte immer mit bem Borte: flaffischer Dichter, antite Dichtung, ben Begriff ber schulmeisterlichen Regel verbunden; bier marb endlich ber Sanger eingeburgert, ben bisher nur bie Schulmeifter gefannt hatten, und in bem num bie gebilbeten Lefer und bie Dichterjugend felbft febr wenig Regel gu erbeuten fanden und fo viel Ratur, bag man wohl gar, um biefe richtig zu versteben, bie Renntnig ber wilben Bolfer und ibrer Sitten fur nothig hielt. Berber und Leffing hatten ben Dichter anbers ju betrachten gelehrt, als burch bie Brille ber Scholiaften, Burger fab in ibm nur ben Gibfel ber Natur- und ber Bolfsbichtung. Es war ein bochft erfreulicher, anfangs gar nicht fo leichter Gieg, bag es ber Jonier über ben schottischen Barben bavontrug, ben bie Barbenzeit allgemein bober hielt, mit bem fich Burger beschäftigte, und ju bem Stolberg in feiner chriftlichen Beit gurudfiel. Bie febr ber Brieb ber Beit aber bie Bieberbelebung biefes Dichters begunftigte, ergiebt sich aus bem plotlichen inneren Interesse an ihm, bas in biefem Rreife fo wuchernt fich zeigt, wie in Bothe's bie Begeifterung fur Chatipeare: mas bie beutsche Dichtung werben tonnte, mußte fie, die Bernbegierige, wohl im Angesicht biefer beiben Dichter werben. Burger begann ichon gleich nach Berber's Auftreten (um 1771) bie Blias in Jamben ju überfeten, noch fo eigenfinnig auf biefen Bere erpicht, baß er es feine ewig unuberwindliche Ansicht nannte, ein beutscher Somer in herametern wurde eine Ohrenfolter fein; auf Rlopftod's Einrebe und Boffens Beispiel gab er fo febr nach, bag er fpater felbft

eine berametrische Uebersetung versuchte. Benn irgend etwas bie Unfabigfeit ber neueren Beit und ber norbifden Wegenben fur eine reine und tiefe poetische Form bezeugt, fo ift es bie Urt und Beife, wie ber Rampf um ben Berameter bei uns geführt, und ber Bers felbft ift behandelt worben. Gin Mann wie Burger ftraubte fich gegen biefes Dag; ein Dichter wie Gothe qualte fich Jahre lang bamit herum, ging ju Bog in bie Schule, und machte ben Lehrer lacherlich , ba boch ber bloge Einfall bes Schulers lacherlich war, bas burch Unterricht lernen ju wollen, was bas Dhr nicht lebrte. Muf bem langfamften Bege fcbritt man von Rlopftod bis ju Bog vor, und felbft bas . Unftellen Jener, bie Boffens Beitmeffung nicht befriedigte, bie ben Berameter noch reiner machen wollten, und ber technischen Strenge bie naturliche Leichtigfeit bes Berfes opferten, felbft bies belegte bie Unbehulflichkeit bes norbifchen Bebors. Dur bie fprachgewandteften Dichter ber Folgezeit, wie Rudert und Platen, erfannten Boffens Berbienfte gern an, weil fie ihn nicht zu beneiben batten, bie Undern bielten fich nur an bie Theorie, bie fie von bem gefährlichen Dage befreite. Anebel fand bie voffifche Beitmeffung vortrefflich, bennoch fragte er, ob ber Aufwand an Rleiß und Dube, ber jur Nachahmung ber antiten Dage verlangt wird, nicht ju groß fei, ohne bag es ihm nur einfiele, bag bei einem mahrhaften Forms finne, ber weiter bort als auf ramler'ichen Periodenflang und auf gierliche Reime, fein Mufwand an Kleiß und Dube nothig fein burfe. Und Anebel gebort boch noch felbft zu benen, bie Boffen gludlich nachgeeifert baben, und er erfannte es an, bag burch ben Berameter allein fich unfere Sprache erhoben und einen poetischen Bortheil über andere erlangt habe. Und gewiß, wer ba Burger's jambifchen Somer, ber bei allem Born bes Dichters gegen Pope gar oft popifch flingt, mit feinem berametrifchen vergleicht, wer fich erinnert, bag vor ben Bemubungen biefer Griechenfreunde Mues in Profa ichcieb, Bothe felbft feine Sphigenia - ein unfaglicher Gebante fur uns in Profa gefchrieben, bag Diemand einen Begriff von einer poetischen Sprache batte, er mußte ibn benn gleich, wie Rlopftod in ben Dben, überfteigern, ber wird biefen Musspruch nicht fur eine bloge Rebensart halten. Burger verfocht ubrigens ichon bei feiner jambiichen Ueberfegung anschliegenbe Treue und ben Gebrauch ber alten Sprache, und verwarf bie moberne Burichtung bes homer unter Frangofen und Englanbern ; boch batte er bierin nicht ben Zaft wie feine Rebenbubler: er trat bem Rechte ber heutigen Sprache ju nabe, wenn er einzelne allzu gebrauchte Worte wie feit, ober mit fint und or pertaufchte, und ber Karbe bes alten Gebichts, wenn er mit Beiworten wie Gulbenschwert, Schwanenarm u. a. einen romantischen Ritterton anschlug. Den Stolbergen und Bog misfiel biese ungleiche Mischung ebler Tone mit wunderlichen, altfrankischen und fraftelne ben, Golberg wetteiferte ichon seit 1776 in ber Ilias in Berametern : es schien fich Streit zu erheben, ben jene Tenzonen aussprechen. bie fie wechselten; aber "biefe Belben tampften mit beißer Begierbe bes Ruhmes, und bann ichieben fie wieber in Freundschaft auseinander." Burger und Stolberg arbeiteten mubiam, ber lettere mit Boffens Unterfrugung; er gewann es über fich, spater tros einiger Empfindlichkeit ebel vor Bog gurudgutreten; auch Burger erklarte fich aufrieden, ein Borlaufer au fein bes, ber ba tommt. Bobmer lieferte 1778 Somer's Werke gang unerwartet; fie waren ohne gehörige Sprachkenntnig überfett, übrigens auch er ben Ton ungefahr fest, ben Alle gleichmäßig bem ionischen Sanger lieben. Dan tonnte es mit Babrbeit Allen vorwerfen, bag fie ben folichten Ganger ,,etwas reiner batten nachempfinben"19) follen; allein man bebachte nicht, bag homer fur unfere Beiten in unserer Sprache selbst nicht biesen Grab ber Naivetat batte behaupten konnen. Auch Bodmer war übrigens ber Erwartete noch nicht. Aber indessen fiel Bog auf die Obussee (1777), und man fpurte fogleich burch, bag bier eine Begeifterung arbeitete, bie im homer bas bochfte Ibeal ber poetischen Darftellung erkannte. bie fich gegen Burger's Aeugerungen emporte, "Somer sei oft nicht mehr, oft noch weniger als unfer eins, " bie vielmehr behauptete; ibn übertreffen zu wollen fei bie Frechbeit bes gefallenen Engels. es zu mabnen, seine Berfinsterung. Man fand im Laufe ber Beit, baß fich ju biefer Barme eine Bebarrlichkeit, Ausbauer und Singebung gefellte, die allein die Bollendung und Bollfommenbeit biefer Arbeit möglich mathte. Richt allein ber Ruhm ber beutschen Uebersetungstunft war mit seinem homer gegrundet, auch ein Ranon war ihr barin gegeben, und es ward seitbem ein allgemeiner

<sup>19)</sup> Dies war auch Schlegel's Meinung. Aber wer wollte seine "sarrenäugige Juno" und ftatt Bossens "Bäterchen" sein "lieber Papa" und bergi, vorziehen, wo die allzu große Areue die höchste Untreue wäre.

Lobfpruch, an einem fremben Berfe ein Bog zu werben. Es gibt außer Buther's Bibel in feiner Sprache und Literatur ein Ueberfebungsmerk, bas mit biefem ju vergleichen mare; es gibt in ber unfern fein Bert, bas einen folden poetifchen Sprachichat geoffnet batte. Bie tief fintt ein fo reich und eitel geworbener Ueberfeter wie Pope, wie tief ein fo berühmter Sprachmehrer wie Sohnfon neben Bog berab! Die Unfechtungen, Die fein Somer gehabt, bat auch Buther's Bibel gefunden; bie Spottereien, Die man fich über ben Dolmeticher erlaubte, maren wirffamer auf Buther anguwenden. Es ift recht fomifch, wie Gothe Boffen über bem Burfard Balbis ercerpirent ichilbert und bie guten Rernausbrucke ad notam nehment, aber es ift gewiß noch fomifcher, wie Mathefius von Buther ergabit, er habe fich etliche Schopfe abftechen laffen, um von bem Aleischer bie Benennungen gu lernen. Der Borwurf bes emfigen Cammelfleiges ift einem Berte nur Lob, bas burch einen blogen Dichter fo wenig entfteben fonnte, wie burch einen blogen Philologen. Der Borwurf bes Frembartigen ift langft meggeraumt burch bie Nation, in beren obere Schichten biefe Ueberfetung als ein Bolfsbuch eingebrungen ift, in beren untere gagen es unter feiner Geftalt batte bringen tonnen. Wieland's parobifche Ueberfegungen, bie ben fremben Beift in eigenen umwanbelten, find tros ihrer Planbeit und Deutlichkeit nicht fo weit gedrungen. Gegen ibn bilbete Bog auch von biefer Geite einen fchroffen Begenfab: er verlangte an ben Lefer, wie an fich felbft, bag er feine Gigenthumlichkeit aufgebe und fich bem fremben Beifte nabere. Dagu, fagte Bothe, muß fich bie Menge erft bilben; und Bog befriedigte querft nicht, bis man fich binein bequemte (bie Beimarer felbft ternten erft burch Bog ben beutschen Somer in ben 90er Jahren lefen). Wer aber jest überfieht, fahrt er fort, was fur Berfatilitat baburch auf ben Deutschen gefommen ift, was fur rhetorische, rhothmifche, metrifche Bortheile gur Sand famen, welche eingeburgerte-Dichter aus ber Frembe, ber barf hoffen, bag bie Literaturgefchichte es aussprechen werbe, wer querft biefen Weg einschlug. Bog hat bie fiegreiche Begenrebe gegen Schlegel's Borwurf ber Undeutschheit felbft gemacht: Meine Arbeit muß fich felbft vertheibigen ober hinschwinden. Gie ift es aber vielmehr, burch bie Bog fein unfterbliches Werf begann, Die Alten, wie Niebuhr fagte, als gleichzeitige, raumlich Entfernte uns nabe ju ftellen,

was ihm ber Rinder Kindeskinder allerdings nicht vergessen werben: benn mit Recht nannte humbolbt biefe Ginführung bes Alterthums in die deutsche Sprache die größte und wohlthatigfte Einwirkung auf die Nationalbildung, die vielleicht in einer schon bochkultivirten Beit moglich fei. Und in ber That, was war biefer Ration, bie nun ber Literatur ber gangen neueren Belt machtig mar, noch weiter ju geben, als ju ber mobernen gulle bie Simplicitat bes Alterthums, ju ber Ausbreitung, bie uns Reueren eigen ift, bie Koncentration, und zu ber Schrankenlofigkeit, nach ber wir ausstreben, bie Ordnung und Dagigung ber Alten? Bie ber wieberbelebte homer gleichsam auf einen Schlag bie fo lange rathlos umgeirrte Dichtung ficherer zu leiten begann, werben wir fogleich weiter erfahren; und wie fich bas gange Leben ber bobern Rlaffen ploglich umgeftaltete, feitbem ber flaffifche Unterricht menfchlicher mard, wie unter ber Einwirkung ber heitern Runft und Behre ber Alten ber Ginn fich aufschloß, ber Beift fich regelte, Gefchmad und Schonheitsgefühl fich verbreitete, bas lehrt Gin Blid, ber bie Generation an ber Scheibe ber Jahrhunderte mit ber vorhergebenben vergleicht. Um biefe Wiederbelebung ber Alterthumsfunde, um ihren Eingang in bie Bilbungesphare ber Ration hat auch auf ber Soule Bog gegen bie übrigen Philologen ein ahnliches Berbienft, wie Windelmann ben Archaologen gegenüber um bie Runft. Denn er ergriff bas Alterthum mit unmittelbarer Unschauung, auf feine lebendige Wiedergebarung burch Aneignung ins Deutsche, burch Berbannung lateinischer Scholien; auch auf ber Schule gurnte fein feierlicher Ernft gegen "bas Runbum vom Bortlernen jum Bortlehren fur neue Bortlehrlinge, vom nichtigen gateinlallen jum nichtigen Lateinverstehn." Seib gewarnt, rief er, in biefer Art Menschenbilbung war ber Jesuit euer Meifter! Ihm aber war es um ben acht antifen Geift ju thun, ben er weber in Schulformen gelehrt wiffen, noch in mobernen Weltton umgebilbet baben mollte.

Bie Bog in seinen Uebersetzungen aus bem Alterthumeno)

<sup>20)</sup> Plato's Apologie 1776. Obyffee 1781. Georgika 1789. Homer's Werke 1793. Birgit's länbliche Gebichte 1798. Berwanblungen bes Ovib 1798. Birgit's Werke 1799. Abull 1810. Horaz 1820. Ariftophanes 1821. Aratus 1824. Hymnus an die Demeter 1826.

fortfuhr, wie er fich erft jur Belaufigfeit ubte, bann, bes Erfolges . ficher, fich ftets an bas Schwerere magte, im Schweren bie Forberungen an ben Ueberfeber fleigerte, bie Bumuthungen an bie Sprache und Profodie gulest übertrieb, wollen wir, als unferm Gegenftanbe frember, übergeben. Wie er übrigens bier über feine gottinger Rivalen hinmegragte, fo auch, wenn wir von Burger's Ballaben abfeben, in ben eigenen Bebichten. Diefe lanbichaftlichen Bprifer, Brudner, Miller, Solty, Claubius, Bog, fannten feine andere Poefie, als bag fie in ber Ratur umberblickten, mit offenem Sinne befangen, mas fie fanben, und was ihr Berg babei empfand, und fie ftanben aller Dichtung entgegen, Die mit falter Ueberlegung Gebanfen und Bilber gufammenreibt, uber bie man fonventionell einig geworben ift, fie poetifch und icon gu finden. Dies bedingt bie zwei Saupteigenschaften, bie ben Rern biefer Dichtungen bezeichnen: auf ber pofitiven Geite ihre Befdrantung auf bie nachfte Umgebung, ihren lanbichaftlichen, beimathlichen, bauslichen Charafter, aus bem fich fowohl ihre beschreibend - ibnuifche, als ihre lprifch - mufitalifche Natur berleitet; auf ber negativen ihren Gegenfat gegen bas Unvaterlanbifche, bas Beltichweifenbe, Ratholifche, Romantifche, woraus fich bie Polemit gegen alle Poefie bes Ropfs, gegen alles Unmufifalifche, bas Conett, und alles Stehenbe ber romanischen Dichtung erflarte, bie mehr Poefie ber Form als ber Materie ift. Diefe Lyrif fteht, wenn nicht auf bem nieberlanbifchen Standpunkte, fo boch ibm febr nabe; fie vermeibet bas abfolut Bagliche und bie Rarrifatur, aber nicht bie Banbichaft, bas Stillleben, bas gemuthliche Genrebild; fie bat Achtung vor ber Form, aber feine Babl bes Inhalts; fie entschulbigt mit Empfinbung fur ben Mangel an Phantafie, fur bas fehlenbe Schone mit bem Bahren, Eblen, Berftanbigen. Gie ift nicht gerabe gegen ben ibealifchen fublanbifden Standpunft, aber boch fennt fie bas einseitige Ibealifiren nicht, fie verabscheut bie Entfernung von aller Matur in ber Schaferpoefie, Die leere Schonheit, ben mufifalifchen Rlang ohne ben Unfchlag bes Gefühls und Uffetts; fie wurbe in jenem mufifalifchen Streite ber Dicciniften und Gludiften gegen bie italienische Manier, welche bie Tonfunft an fich blos fur bas Dhr ausbildet, ohne bie übrigen Geelenfrafte angusprechen, ohne Bezug auf innere Babrheit und bas Gefet ber Empfindung ju nehmen, als achte Deutsche entschieden haben. Bo biefe Dichter

baber bie musikalische Gewalt ber Sprache entfalten wollen, ift es nicht burch petrarchischen Periodenfall und Bortfluß; fie verliegen bas Minnelied balb, unbefriedigt von feiner mufischen Steifbeit; fie hielten aber die Dbe fest, in der wir sagten, die Poesie wetteifere mit ber Mufit, beren rhythmische Mage icon musikalische Themen find, wo fich Inhalt, Gebanke und Sache mit ber Form mannichfaltig verschlingen, nicht burftige Grund . Gage in geschmeibigen Bariationen eintonig wieberholt werben. Gie reichen baber von ihrem mobernen Standpunkte gegen bas Romantische aus augleich bem antiten Gegensat gegen baffelbe bie Sand, und aufs innigfte vermablt fich, wie es in ber Reformationszeit icon geschab, die nordische Berftanbigkeit, Gemuthlichkeit und Simplicitat mit ber Sophrosone bes Alterthums, und wie bamals folgte baraus ber Wiberstreit bes Protestantismus gegen ben Ratholicis. mus, bes Baterlandischen gegen bas Italienische, selbst bier und ba bes adoptirten Bellenischen gegen bas Romische.

Bollen wir uns biefe allgemeinen Umriffe an bem Leben und ben Gebichten von Joh. heinrich Bog (1751 - 1825 aus Sommersborf in Medlenburg) etwas auszeichnen, fo treffen wir, wie und bei fast allen unsern Dichtern begegnete, schon in bem Anaben bie Elemente beisammen, bie feine spatere Bilbung trugen. Der Sinn für Rhythmus war ihm angeboren; hageborn's Lieber fielen ihm am fruhften in die Sande; an die Sausbibel gefeffelt, ward er mit ber alterthumlichen Sprache vertraut, aus ber er gern bie alten Nerve entlehnte, bie unsere Sprache in ber Berbilbung burche Frangofische und Lateinische verloren hatte; die Klassifer lehrten ihn ihre Rurge und gebrungene Rraft in Berbeutschungen nachahmen; auf landlichen Festen zogen ihn bie Lieber ber Magbe und Burichen an, und er sammelte folche Gaffenbauer noch in Sottingen. Er hatte eine mubselige Jugend zu burchleben, an Lob war er nicht gewohnt worben; Golche werben grunbfatlich und fest von fruh auf, und haben am eitlen und leichtfertigen Gebrauche bes Lebens feinen Theil. Er mußte zeitig lernen auf eigenen Ruffen ju fteben, und ba es ihm gelang, gab es ihm Selbstvertrauen und Gelbstgefühl: er warb in Sottingen bie Geele bes Bunbes. trat über ben altern Boie binaus, ftand Rlopftod nabe, er tonnte, als er Boie's Schwester jur Lebensgefahrtin nahm, auf ben Dusenalmanach seine Subfiften, grunden, eine bis babin unerhorte Cache! Dag biefes Gelbftgefühl nicht ausartete, wie bei Burger, ber immer feinen Scheitel ju ben Sternen erhob, bag es nicht mehr ober nicht fruber außartete, als es bie gottinger Professoren fpater fanden und empfanden, bies lag in feiner bescheidenen Ratur, Die Boie an bem Jungling rubmt, und in ber Renntnig und glubenben Empfangniß fur bie Ulten, bie alle Ginbilbung ju bampfen bei ibm wie bei Gothe wirtfam waren. Er lernte aus Somer nicht Uebermuth wie Burger, und aus Pinbar nicht wie Gramer feden Betteifer mit fraus verworrenen Dithoramben; als er ben bootifchen Dichter überfeten wollte, jog er lieber ben ffrengen Berber ju Rath, als feine lobpreifenben Freunde. Geine erfte Liebe fiel auf biefen bochgebenbften aller alten Poeten; fie ftellt ben Fortschritt von Sorag zu ber griechischen Dbe, von bem romischen ju bem griechischen Gefchmad bar. Diefe Schule erflart fogleich ben fruben Begenfaß, ben Bog gegen Gotter und bie balberftabter Zanbeleien machte; er verwarf biefe Galanterien und Epifteln icon als Gattungen, in benen fein Dichter je unfterblich geworben. In feinen gornigen patriotischen Dben füblte er fich gleich anfangs biefem lappifchen Stile gang entgegen, und es zeichnet befanntlich feine Bebichte, auch feine einfachen ibnllischen Lieber fo auffallenb aus, bag fie überall einen gewiffen fchweren Rothurn festhalten. Rlopftod's Borgang beftatigte ihn barin, zwischen Profa und Poeffe fcharf ju fcheiben; er wollte weiter geben, in Borten und Cabbau bie bichterische Sprache ju erhoben, als Ramler und Rlopftod; er wies, wie biefe, bie Matter an feiner Unbeutlichfeit gurud; er verlangte an ben Dichter nur, bag er seinen Gebanten bie beutlichfte Sprache gebe, nicht aber, bag er hobere Bebanten ber allgemeinen Berftanblichfeit megen folle fabren laffen ; er verfocht wie Mefcholus beim Ariftophanes, bag großer Gebante und großer Ginn fich gleich anbilbe ben Musbrud. Der Gefahr, wie Gellert und Schmolfe platt zu werben, entging er freilich mit biefen Grunbfagen, aber nicht fo febr bem Gegentheile, einfacheren Gebanten ein allgu ftolges Gewand ju geben, bescheibenen Gegenftanben ju aufgetragene Farben. Etwas von ber ungefchickten Difchung bes Untifen mit bem nieberlandischen Stile, mas wir bei Beinfe fanben, ftreifte auch in biefe Schule herüber, wo von Michaelis und Burger aus bie Parobie bes Birgil angeregt warb, wo Ewalb ben Apollo nach Burfchenweise als Gott bes Knafters befang u. bal. Uebrigens

wurde man weit irren. wenn man bie eigene Berbindung von Banblichem und Alterthumlichem, Rothurn und Goffus, Ibolle und Dbe, Bolkston und Runft ber Schule in Bog blos auf Rechnung bes Schulmannes, bes gelehrten Bolfsbichters und nachahmenben Uebersebers ftellen wollte. Der Gubbeutsche fennt bie ernfte Natur ber nordischen ganbleute von unverdorbener Ratur und Freiheit nicht, unter benen Bog eine Beit lang in Otternborf (1778-82) im gande Sandeln lebte, und die er in ber Bestätigung ber flotbergischen Umtriebe schilberte; ein Bolt von ftrenger Abgeschiebenbeit, bas alles Geeftland als eine barbarische Arembe betrachtet. obne poetischen Sinn, ohne erheiternde Reste und gemeinsame Freude, obne Gefange und Scherze in Feierstunden, wie es Bog nachber wohlthuender in Gutin fand; ein Schlag Menschen von gang ernfter praktischer Richtung, unter benen ber gandmann mobl Birgil's Georgifa in landwirthschaftlichem Intereffe las, ber Burgermeifter von bem Schulmeifter homerische Alterthumer gegen bie alten Geichichten ber Marichbauern eintauschte. Mus biefem Stamme ging Carften Niebuhr bervor und Carften's Sohn, beffen latonifchem Sinne ein Bolf thatiger Bauern ohne Cunftfinn genügte, und ber gleichsam von Geburt und hertunft aus berufen war, die Geschichte jenes Bolfs, welches ale Urbild alles ausschließenben Staatsfinnes. Rationalgefühls. Gemeingeistes und praftischer Entwickelung obne feinere geiftige Bedurfniffe in ber Belt fteht, bis zu ber Beit zu schreiben, wo die fremde feinere Bilbung ben alten Bolksgeift untergraben batte: fowie es in biefer Umgebung ein Drang und eine Rreude sein mußte fur Boff, bas achtefte romische Gebicht. Birail's ganbbau, mit einem meisterhaften Rommentare begleitet ju überfeten. Bas von biefem zeitweiligen Bohnlande Boffens gilt, gilt in gewiffem Grabe von bem gangen außerften Rorbbeutschland. Bon ber Ordnung und Gewissenhaftigfeit in bem Gemeinbewesen vieler norbischer Gegenben, von bem Gemeinfinne felbst in ben großesten Stabten, wie in Damburg, hat man in Subbeutschland, in Frankfurt, und in ben meiften subbeutschen Banbern fo wenig Begriff, wie von ben ftrengeren Familienbanben und ber gleichsam burgerlichen Unbanglichkeit an bie Religion bes Landes. In folden Berhaltniffen lernt ber Gingelne fest fteben. bilbet seinen Charafter fraftiger aus, schließt sich vollstandiger in fich ab, und borther haben wir neben Bog auch bie Riebubt,

Dablmann und Schloffer in bie Literatur ausgeben feben, "Rerneichengewachs," beffen eigenthumlich fraftige Erscheinung in jebem Beidlechte, bas fur Mannlichfeit mehr Ginn batte, noch weit anbers geschätt fein wurde als bei uns. Das Rernige ober Gebrungene ober Runftlofe ihrer Profa ift immer ber abnliche Musbrud einer abnlichen abgeschloffenen Rraftigfeit wie bas Bermanbte in Boffens Profa ober Poefie. Dicht allein balt ber Menfch in folden Umgebungen und Berhaltniffen auf bas, mas er ift, und wird bies in Rebe und Schrift nicht verleugnen, er halt auch auf bas, mas er hat; er gibt bem ganbe und bem Gefchafte, bas ihn nahrt, ber Gegent, bie ihn geboren bat, befto mehr Bebeutung, je weniger fie vielleicht in fich haben, wie ber Boblhabenbe, ber fich mubfelig einen Befig errungen bat, folger auf ibn ift als ber jufallig Reiche. Daber icheint uns im Guben, Die wir mublofer von ber Ratur erhalten und verforgt werben, ber erhohte Zon, mit bem Bog Naturleben, lanbliche Sitten, Gefchafte und Freuden befang, vielleicht mehr als bem Dorbbeutschen über bas Dag hinauszugehen, und wir finden bie Rechtfertigung fur biefes romifche Pathos in bem Bolfsliebe nicht fo, wie in ber boragifchen Dbe, wo nach Gothe's Musbrud, berfelbe Beift biefelbe Geftalt wieber hervorzubringen fcbien. Aber bas Canblieb Boffens bat immer ben ernften Begug auf bas Beben felbft, und im Scherg und muthwilligen Schafern bleibt ernfte Saltung. Bie fich bies Leben um bie Ratur und ihre Perioden breht, fo auch bies Lieb. Geine Poefie gemeinnutig zu machen, war bes jungen Mannes erftes 3beal, als er mit Bolty in Deutschland und Italien wandern wollte, um bas Leben ber ganbbewohner verebelt in Ibpllen und Liebern barguftellen, und, wie es ber "Abendgang" (an Erneftine) fcbilbert, ungefalfchte Ratur und bes golbenen Miters Gitten gu fuchen, und Camen ju eblen Thaten auszustreuen. Wie Bog in biefer Indivibualbichtung, wie fie Bothe benannte, alle Gefchafte. bie Stanbe, die Tagftunden, Die Jahreszeiten, Die Freuden und Fefte bes Landes befingt, fo gingen bortbin auch feine theoretifchen Befummerniffe, und er hatte fur all bies, fur religiofe, burgerliche, Befchafts = und Sahreszeitfefte ebenfowohl feine Philosophie ober feine Agende gur Sant, wie feine Doeffen. In biefen erhebt fich feine Phantafie felten über bas poetische Malen; er gibt blos Schilberungen und Abbild; "rechts und links wird Alles gerühmt, mas

bas fpabenbe Muge entbedt; " Berforperung, Belebung, Bermanb. Inng ber Erscheinungen und Geschöpfe ber Natur begegnet bier nicht; es ift bas bloge Abzeichnen ber Natur und bas Wiberfpiel ber Empfindung in bes Beobachters Seele; ein reiner, gang protestantisch gelauterter, poetischer Raturgottesbienft. Es ift, als ob fich bort im Morben bie gaft bes Binters, bie entschäbigenbe Wonne bes Commers, die hauslichen Freuden, die ben bald wiederkehrenden Binter aus bem Sinne fcblagen follen, bem Auge ju nabe brangten, um eine andere Ausschmudung ju verlangen ober ju bulben, als bie geschickte, erhöhte, malerische ober musikalische Bezeichnung in ber Sprache. Wie vortrefflich Bog jenes Onomatopoetische ben Alten abgelernt, wie trefflich er nach ben Gegenstanben Rhythmus, Bortwahl, Klang und Reime getroffen bat, wie boch bei ihm gleichsam Bersmaß und Sprachgewalt allein poetisch hebt, ift befannt genug. Bierin bilbet er jenes Streben ber Schlesier nach biefer Seite bin auf ber bochften Spige aus; fie hatten bei bem Gintritte bes neueren Runftcharakters angefangen, auf Form und Bersbau gu achten: bier find wir am Biele. Unfere Rhythmit erhielt im Befentlichen burch Bog bie Gesethe, bie aus unserer Sprache und Dichtung allein refultiren; er gab bie Dufter bingu, bie vor ihm Reiner erreicht hat; er behandelte Rhythmus und Sylbenmaß aus jenem tiefften Geheimnig feines Berhaltniffes zu bem Gebanken, beffen innere Nothwendigkeit an die Reinheit des Sylbenmaßes gebunden fceint, mabrend wir bei rhythmischen Freiheiten immer bie Laune umd Willführ auch in bem Gebanten burchfühlen. Go fteht Bog in bem Wenbepunkt ber Zeiten, wo vorher trot aller Unftrengung bie Berekunft nichtig mar, ber Inhalt fur Alles galt, balb nachber aber bie Berefunft Alles und ber Gehalt trot allem genialen Unftellen nichtig warb. Unfer größter Dichter hat mittelbar und unmittelbar burch ihn erft fich profobisch gebilbet; ber gerühmte Profobiter vor Bog, ber Alles mit feiner Feile bebrohte, Ramler, ward burch Bog wieber bebroht, er folle fich vor ihm huten: auch Er habe eine Feile! Und Rlopftod, empfindlich über Boffens rudfichtslosen Kortgang in Theorie und Praris, war mehrmals gespannt mit ibm und mußte durch nachgiebige Pietat begutigt Boffens Zeitmeffung bat er nicht mehr gelesen, sie wurde ibn vielleicht versohnt haben. Mit ihr schlossen und enbigten, wenn man will, jene Poetiken ber Schlesier, bie fich uber bie beutsche

Profobie vorbereiteten. Dies ift nicht gufallig : bie Beimath Boffens bing immer mit Schleffen und Preugen literarisch gusammen ; perfonlich fann er in bochfter Doteng jenes guchtige und ehrbare Gefchlecht vertreten, bas zwifden patriarchalifdem Protestantismus und ber Begeifterung fur bas Alterthum ein icones Ginverftanbniß fliftete, bas ber Dichtung in rubrenber Liebe anbing, aber bas Eble, Gute, Rusliche um bas Ungenehme nicht aufgab, bas ben Grazien in genugfamer Emfigfeit nachftrebte und bie garten Gottinnen notbigte, bem Rantigen und Schroffen bes beutschen Charafters etwas nachaufeben. 3ft allen Studen faft ift Boffens Lprif ein Sobepunkt ber fcblefifden, fie ift eine gefteigerte, verallgemeinte Belegenbeitspoefie. Geine Dben, feine Ibollen, feine Glegien, Die Ratur ., Erint ., Belag : und Belegenheitsgebichte, bie brautlichen Liebeslieber, bie praftischen Erbauungsgefange, Mles haben wir bort erlebt; und wenn wir bei ben Schleffern gerftreute Unflange an Sageborn, an Rlopftod, an Claubius u. A., und wieber an bie hachbretmäßigen Bolkelieber fanden, fo haben wir benfelben Unklang an alles biefes bei Bog. Und fo auch bie abnlichen Berhaltniffe gur Mufit. Unfer Bolfsbichter weiß nicht gern von einer Lyrif, Die nicht gefungen fei; Dbe beißt Befang, fagt er, mas foll eine gelefene Dbe? Bang frub ftanb er mit Fortel in Berbinbung, ben er nachher fleif, erfindungs= und gefühllos fand; er laufchte auf Blud, ben vaterlanbifden Tonfunftler; Bach wollte aus ihm gern einen gang mufikalischen Dichter haben, febr vertraut fand er mit Schulg aus guneburg, bem Rebenbuhler Reicharbt's, einem fimplen Manne ber guten alten Beit, beffen Bolfslieder Bog fur ein Ideal von Liedermelobien bielt, an benen er ben reinen Musbrud ber Empfindung liebte ohne Bufat von Mobegeschmad und Birtuofeneitelfeit. Geine Rompositionen fattigten Bog nie, bei einigen feiner Melobien glaubte er feine eigenen Lieber beffer ju verfteben. Bei all biefer Reigung gur gefungenen Borif ftritt übrigens, wie bei ben Schlefiern, fo auch in Bog ber Gebante in ben Liebern ju fehr mit ber Empfindung. Wie gern er bem Romponiften in bie Banbe arbeiten mochte, fo will er benn boch nicht ben befferen Musbrud bes Gebankens bem Schonklang ber Dufit opfern; er war neben bem Dufitalifchen gu febr ein forretter, ein fprachlicher Dichter. In feiner Jugend meinte er gwar, baß Ratur bie einzige Dichtkunft fei, und Mes andere Geifenblafe; man empfinde nur gang und fage bann feine Empfindung auch in Gerv. b. Dicht. V. Bb.

66 Umft. t. kouvent. Dicht. burch Verjüng. b. Naturpoesse.

Bans Sachsens Sprache ber, es werbe mehr Einbruck machen, als alle prachtigen Pagne ber lacherlichen Nachahmer Ramler's und Klopstod's. Aber weiterhin predigte er, wenn nicht nonum, boch novum prematur in annum; er ging mehr auf bie Sachen, bie Gestalt, die Burbe ber Gebanten und die sprachliche Ginfleibung aus; fo fam benn manches Gebicht, in bem, wie Gothe fagte, bei aller Gottesfurcht Mangel an Poeffe mar; manche Strophe, bie nur ein Repertorium fur ein und bas andere gerettete, geschaffene, neugebildete Rernwort mar, unter benen manches ,,bauerliche," unpoetische mitlief. Schiller und Gothe, so voll aufrichtiger Anerkennung fie Wossens Berbienfte rubmten, so voll Lobes fie über seine Ibylle waren, baß fast sein Name allein und einzig in ben Xenien gepriesen wird, haben fich zu Beiten über einzelne Seiten ober einzelne Probutte von Bog bart und ichroff geaußert. Die bekannte Recension von Sothe ift in ber Beit bes guten Bernehmens, aber barum nicht in ber Meinung gemacht, in ber sie ber treue Beinrich aufnahme1), ber in ber Reibe ber Bezauberten um Gothe berum ein gang eigenthumliches Bild macht und mehr als Andere in seiner barmlosen Beise auf ben unwiderstehlichen Reiz bliden lagt, welchen bie freundliche humanitat eines großen Mannes in geschickter Paarung mit impofanter, biplomatischer Rerne und Burbe auf unselbständige Menschen ausübt. Boffens Ungehörigen batten biefe Ausfalle nicht fo hart auffallen follen; benn Bog urtheilte gum Theil felbft fo über sich. Mit bem Mage gemessen zu werben, unter bas jene Beiben gehören, batte er felbst nicht begehrt. Er bat in ber Auswahl letter Sand bewiesen, bag er selbft ben Stab über einzelne feiner Sachen zu brechen mußte, er las zu Zeiten feine Bebichte von wenigen Jahren vorber und erschraf barüber, bag er bas für Poefie gehalten

<sup>24)</sup> Sie warb unter seinen Augen geschrieben; Deinrich's eigener Bericht barüber ift zu Göthe's Charakteristrung töstlicher, als ganze Banbe sonk. Die Scene ist vortrefflich, wo Göthe, tunbig, wie man die Bosse sassen musse, ben arglosen heinrich in Begeisterung versett. Roch naß war die Stelle, wo er ben Dichter im Rampse gegen ausschließende Meinungen, Machtund Bannsprüche barstellt; er kommt zu heinrich, bleibt im Zimmer stehen, stemmt den rechten Fuß voraus, und liest in seinem kräftigen Basse, stets
seuriger und gediegener, und mit dem Worte Teufel senkt er das Blatt
und sieht heinrich mit starren, aber freundlichen Augen an, als wolle er sagen: hab ich's recht gemacht?

babe. Er geftanb es ichon in feiner Jugenb, baf ein großer Dichter mehr Mufferordentliches an fich baben muffe, als er von fich wiffe. Rlopftod fei 18 Sabre gemefen, als er ben Meffias anfing, bas fei ber große Dichter; Genie ju einem funftigen Dichter eigne ibm fein Stola in gemiffen Stunden gu, und auch baran zweifle er in andern : er fant es richtig, was man ihm von ber geringen Phantafie in feinen Bebichten fagte. In mehr als Giner Sinficht mochte man finden, bag in feinen Produtten, wie in feinem Charafter verschiebene Moern aus Rlopftod's und Leffing's gang beterogenen Befen que fammenlaufen. Mus biefer Mifchung ift jener Charafter von unerfcutterlicher Reftigfeit, von mannlicher Gelbftanbigfeit, von rud. fichtelofem Bahrheitseifer, von gefundem unumnebeltem Blide geworben ; fcmer mare aus ibr ein großer Dichter bemorgegangen. auch wenn andere, gludlichere Berhaltniffe ben Mann umgeben batten. So aber litt er auch noch von bem Drang ber norbifden Natur. und feufate unter bem Jod ber Schulamter ; "bes Lyaus Rebichof pflangte ber boperboreifche Ganger nabe bem Dorbgeffirn, pflegte ibn, abwehrend guft und Ungeschlachtheit, unter bem Glas in erfargter Sonne, wo er ihm balb Bluthe, balb grunen Berling, balb gerothete Traube brachte." Borte, bie eben bas fagen, mas Schiller gelegentlich in berberen Musbruden von bem ungleichen Berthe voffifcher Gebichte bemerkt. Im Gefühle bes aufferen Drude richtete Bog in jener Dbe an feinen Genius, Die Riemand obne Wehmuth lefen fann, Die bittere Apostrophe an Macenas: er folle feinem Birgil und Flaccus ein Umt geben, Benufias Unwachs ju gieben, und bann Bettgefang mit Somer und ben Lesbiern von ibm forbern22). Die Ehrbarteit, mit ber er fich burch biefen außern Druck burchrang, bie , Lebhaftigkeit, mit ber er empfand, bag es fein Bluch fei, im Schweiße bes Ungefichts fein Brod ju effen,"

<sup>22)</sup> Noch bitterer ber Schluß:

Deß wird ewiger Ruhm, Gönner der Wissenschaft,
dir im Buche der Zeit; ja die Verherrlichung
weckt Nacheiserer künstig,
die mit hellerem Sinn verstehn:
Nicht ohn' alles Verdienst sie der Kastalia
Weisheitsquelle, gelehrt, Mühlen zu drehn, die Brod,
Brod und schaffen und Brennöl,
und was menschliches Wohl erbeischt.

fpricht feine gange Lebensgeschichte und alle feine Gebichte aus. Dag er babei ju Beiten erfranfte und litt, bag er gramlich, schwer ju handhaben, burch Ginfamfeit reigbar, im Menfchenverkehr leicht verletlich warb, hat ihm nur ber ein Recht übel zu nehmen, ber im gleichen Ralle, bei gleichen Berbiensten gefaßter blieb; in Abrede ftellen muffen es übrigens feine unbedingten Berehrer nicht wollen. ba bie Schilberungen und Milberungen seiner ehrwurdigen Gattin es felbft am ftartften bezeugen, wie er, ber ein Dufter ber Sausvater. lichkeit barftellen konnte, jugleich eine Sausqual mar, bie nur folche deutsche Frauen fo leicht ertragen, beren eble Aufopferung bis gur Berleugnung von Gram und Gorgen geht. In fo abgeschloffenen, bestimmten Naturen, bie in so vieler hinsicht so beneidenswerth find, ift eine erhöhte Reigbarteit nur allgu gewöhnlich; fie find in ihrem Sange nicht zu irren, aber besto eber zu fibren. Wer fich in einer weise gewählten Beschränfung gludlich bewegt, ber bat fich gegen amei Reinde au mehren: gegen Beengung und gegen Erweiterung feiner Grenzen. Und fo feben wir Bog immer fur Baterland, Religion und humanitat vortampfen, aber Mes verfolgen, fowohl mas engherzig an Scholle, Belle und Schule bangt, als mas ins Beite giellos ausschweift. In ber Mitte fteht er in jener Sicherheit feft, Die Die Freude an gegebenen Berhaltniffen und beren Reinbaltung mittheilt, die Gothe an ben Alten beneibete, und die eine Seite in Bog bilbet, von welcher ibn Riebuhr mit Recht einen verspateten Griechen nennen konnte. Go bing er mit marmer Liebe an ber Beimath und der trauten Baterbutte, und über die Grenzen meg reicht er nur dem verwandten Briten die Freundesband, ber welfchen Erbfeinde Reind, kein Reind von bem, ber fich jur Menschheit bilbet und am Staube nicht festflebt. Go wies ihn feine Natur an Kamilie und Saus, und nur ein Freundefreis, ber nicht fibrend in die bausliche Denfart eingriff, verband ibn mit ber Belt, ber ftorenbe fette ibn in feindliche Aufregung. Aus einem familiaren Bunde fur bas Baterland ju mirten, mar fein Ibeal, er lebte fpater gleichsam bas Bundesleben fort, und hielt die Rudfichtslofigfeit feft, mit ber er. wie in ber Jugend, so im Alter ber Bahrheit Alles nachsette, Die Rudficht auf Klopftod, und bie auf Stolberg, ber zuerft über Boffens Zabel an feinen Dichtungen empfindlich marb und über seine homerischen Siege. Wie ein eifriger Bunbner er aber auch war, ein Gektirer mare er nie geworben. Go blieben ibm bie zwei Pole, um bie fich unfere Erziehung und Schule bewegt, bie Bibel und bie Rlaffiter, fein ganges Leben angiebend, wie fie es in ber Jugend maren. Er bielt fich an ben Ginen Somer, ben er in ber Schule empfing, ungeirrt von ber Mutoritat Bolf's ober Rlopftod's. "ber fich freute, bag Somer nicht Somer fei, Er aber Rlopftod:" es mare ibm aber, fo viel an ibm mar, nicht eingefallen, ben Unterfuchungen über bie homerifche Gebichtentftebung entgegen ju treten. Go bing er mit gangem Bergen an ber Bibel und an bem achten Butherthum, er fchlang bie bausliche Berfaffung, bie ibm lieb mar, um bas Universum, und fab im Simmel einen Bater, ber und funftig wieber, bie Lieben zu ben Lieben, bauslich verfammelt. Wer barum ju ber Ronfeffion überging, bie bier ausschliegenbe und lieblofe Sabungen prebigte, ber griff ibn bamit in feinem innerften Bergen an, und fein Musfall auf Stolberg war gleichfam eine fpate Rothwebr feines gangen Befens, bie immer Jene guerft ju verdammen pflegen, bie bie betreffenben Schriften nicht gelefen haben, am wenigsten aber Die inneren Bewegungen zu fublen vermogen, Die fein fefter, fteter und einfacher Freundschafts - und Religionsfinn unter bem Schwanten und bem Kall bes Freundes zu leiben batte. But banbeln mar ibm fcblechterbings bie einzige Religion und fein furger Ratechismus; mit ihm war er gleich geftimmt gur Dulbung, wie gur Intolerang gegen Unbulbfamfeit, und mit biefer batte ibn Stolberg noch in ber Beit bes perfonlichen Berfehrs baufig gequalt. Immer in bem gleichen gesunden Ginne fur reine, runde, glatte Berhaltniffe, ber Leffing's Liebe zu reinen Begriffen abnlich und an Ronfequeng gleich ift, liebte er feine symbolische Beisheit, Die driftliche und orientalische und griechische Gotterlebre burcheinanderwurfelte, und feine Unterfuchung, bie unbiftorifch bie Beiten jufammenwarf, und feine romantifche Poefie, in ber er richtig bie wilbe Mifchung unverfohnter Elemente abnte. Ebenfo berechnete er feine Dichtung im Bangen gu bestimmten 3weden, wie er bei ben Alten fand, ja vorherrichend fur einen bestimmten Stand, und im Einzelnen bachte er bei feinen Bebichten an bestimmte Personen, benen er eine angenehme Empfinbung erregen wollte; feine Poefie war baber ben ,, Trugibealen bes neueren Benius," ber Berfchwendung von Leibenschaft und Beift mit und ohne Abficht entgegengefett.

Daß biefes Dichters Starte bie Ibylle warb, bie fich fern von bem Gerausche ber großen Welt in engeren Buftanben bewegt und

bas Glud ber Natur und ber Beschrankung preift, war wohl natur-Bog magte es, biefer Gattung ben Naturinhalt, ben er in feiner Beimath und seinem Wohnorte empfing, in einfacher Bahrheit einzuverleiben, und führte fie baburch zu einem gang reinen Standpuntte gurud; praftifch that er in biefer Gattung, mas Leffing theoretisch mit allen versuchte; und er reiht sich barin bem jungen Beftreben jener Beit gang an, bas überall auf simple Berbaltniffe gurudiging. Theofrit machte ibn guerft auf bie eigentliche Beftimmung ber Ibylle aufmerksam, ba er bei biesem bie Ibealwelt ber arkabischen Schafer vermigte, und nur gute sicilische Ratur fand. Er ging ber Ibolle hiftorisch nach, und entbedte, wie fie Birgil nur bem Sicilier entlebnt, wie er fie umgebilbet und verbilbet, und ein Ungeheuer baraus gemacht batte, bas nirgenbs zu Baufe mar. Die fpanischen Dichter, bie ihre Belt noch unbichterischer fanden als ber Romer bie seinige, sogen mit ihrer Duse nach Arkabien, Gefiner folgte biefen und malte Schweizernatur mit arkabischen, ibealen, b. b. dimarischen Einwohnern. So, glaubte er, wurde man wohl in allen Dichtungsarten zu reformiren finben, wenn man ihrem Urfprung und Endawede nachfpure. Bog ftellte fich auch bier in eine richtige Mitte; er verließ jene lappische Ibealitat, ohne in bie Bauernmanier bes Maler Muller ober einiger englischen Ibyllenbichter ju verfallen; er gab in bem Musenalmanach ,,Pferbefnechtsibnllen," worin Michel und Sans, nach ber Teugerung Schubart's, boch nicht gang wie bie schwäbischen Stallfnechte fprechen. In feinen fleineren Ibullen blieb manches Berbere hangen, was aus bibaftifcher Berechnung herrührte; ben lanblichen Frieden ftorte bie Fürsprache fur bie Leibeigenen und ber Blid auf die Berhaltniffe ber Frohnenden und ber herren, mas in Satiren beffer am Plate gewesen mare. Aber in bas Lob, bas ber Luife (1783) und bem fiebenzigften Geburtstag von unseren Dichtern und von ber Ration gezoult mard, bei ber bie Luise immer eins ihrer wenigen poetischen Sanbbuchlein geblieben ift, muffen wir einstimmen. Das gob ber Ibolle ift immer ein relatives Lob; auch in biefer Gattung ift es, wie Bog bei Andern fand, schwer unsterblich zu werben; und es ift merkwurdig, bag Sothe, ohne es zu wiffen, bie Luife nachahmend, aus ber Ibplle ins Epos flieg, so wie Bog, wenn er seine Absicht ausgeführt hatte, mit Gothe in bem Stoff von hermann und Dorothea gu wetteifern, bochft mahrscheinlich aus bem Epos in die Joulle guruckgefallen

fein und Sandlungen in Buffande und Schilberungen umgewanbelt haben wurde. Man wird mit Niebuhr leicht die Warme fur bie Buife theilen, ohne barum mit ihm ju hoffen, daß Bog fur unfere Rachkommen fein werbe, was homer fur bie Griechen, ohne, wie Er, bei Bog, Somer und Cophofles ben Dichtern aller Belt entfagen zu wollen. Niebuhr, indem er aus acht nordischer Bermandtichaft bem Dichter ber Luife, ber ihm Rlopftod gang in Schatten warf, biefe übergroße Ehre anthut, thut ihm in Ginem Athemauge bie Unebre, bag er ben ,anbern beutschen Griechen, Gegner." mit ibm aufammenftellt. Bang anders Schiller, beffen Urtheil über Gefiner wir oben angeführt haben. Geine Forberung mar, bag ein Ibnllenbichter fich zwischen Individualitat und Ibeal entscheiben folle. "Denn beiben Forberungen jugleich Benuge ju leiften, fabrt er fort, fo lange man nicht am Biele ber Bollenbung febt, ift ber ficherfte Beg, beibe zu verfehlen. Fühlt fich ber Moberne griechischen Geiftes genug, mit ben Briechen auf ihrem eigenen Felbe, in ber naiven Dichtung zu ringen, fo thue er es gang; erreichen zwar burfte er fein Dufter fcmerlich , zwifden bem Driginal und bem gludlichen Nachahmer wird immer eine merkliche Diftang offen bleiben, aber er ift gewiß, ein acht poetisches Werf zu zeugen. Mit einem folden Berte bat Bog unfere Literatur nicht allein bereichert, fonbern auch wabrhaft erweitert. Diefe Ibolle, obwohl nicht burchaus von fentimentalifchen Ginfluffen frei, gebort gang zu bem naiven Geschlechte, und ringt burch individuelle Babrheit und gebiegene Ratur ben besten griechischen Mustern mit feltenem Erfolge nach. Gie fann baber, was ihr ju großem Ruhme gereicht, mit feinem mobernen Gebichte aus ihrem Sache, fie muß mit griechifchen Duftern verglichen werben, mit welchen fie auch ben fo feltenen Borgug theilt, und einen reinen, bestimmten und immer gleichen Benuß zu gewah. ren." Diefem Urtheile miffen wir nichts gu = noch abguthun.

Mit seiner entschiedenen Richtung nach dem Bolf hin suchte Boß von fruh auf eine Bedeutung für die untern Bolfsklassen zu gewinnen; seine Idule arbeitete auf die Emancipation der gedrückten Klasse hin, und in seinem ersten Jugendeifer trug er 1773 bem edlen Markgrafen von Baden seine Dichtkunst an, die seine Landsteute in Mecklenburg beleidigt hatte; dem Fürsten, der den Bauernstand als die Grundlage des Landeswohls betrachtete, empfahl er sich, wie es ehedem Hospoeten gab, zum Landpoeten, der die Sitten

bes Bolkes bessern, die Freuden eines unschuldigen Gesangs ausbreiten folle. Sonderbar, daß gerade in bem gande biefes gurften ein anderer Ibollen . und Bolfsbichter aufftand, ber diefer Absicht etwas fpater pollig nachkam. Bir ichieben Job. Deter Debel (aus Bafel 1760 - 1826) bier ein, weil er an jedem Orte isolirter fteben murbe als bier. Denn er mar gang aus fich felbft Dichter geworben, und tann, wenn er irgend Jemanden verpflichtet ift, nur Theofrit und Bog verpflichtet fein. In Diefer Stelle aber bient er uns portrefflich, um ben Unterschied gwischen nord : und subbeutscher Dichternatur noch einmal recht fühlbar zu machen, bie fich hier verhalten wie markarafler Bein, reines Raturgewachs ber beften Lage, ju bem norbischen nationaltrant, "ben Bacchus aus ber Quinteffeng ber Rinder beißer Bone bereitete und Bultan mit bem Stable glubte." Benn irgend ein Bolksbichter über feine befchrant. tere Sphare, ober mas man fonft ausset, unangefochten geblieben, irgend einer nur Eine Stimme über fich gebort bat, fo ift es Bebel. Dies liegt barin, bag er menschlich noch mehr zu biefem Berufe geschickt mar und bichterische Bortheile burch Schickfale und Beburtsland voraus batte, wie fein Underer. Er mar aus ben unterften Rreisen in bem babischen Oberlande aufgewachsen, in einem einfachen, frommen, gewedten Bolfchen felbft fromm, felbft gemuthlich, liebenswurdig, wigig und beiter geworben; fpater biefen Naturumgebungen entnommen (feit 1791 in Karlsrube), blieb er ihnen burch Raturftubien gleichsam in einer boberen Region-treu; ibn gertheilte nicht wie Bog die Einmischung in die Literatur und in das Leben, Die polemische; batte fein Freund ben Glauben gewechselt, er batte wie bei feiner Freundin, Felbberg's Tochter, gebacht: es ift nun fo, was foll jest Banten und Schmablen! Er mar friedfertig, ichuch. tern, bescheiben, ohne Sinn fur Politit, vergnüglich gefaßt, gang gemacht fur alle Unforberungen einer friedlich ibpllischen Dichtung. Die ihre Burgeln in einer freundlichen Beimath fchlug. Roch mehr: er bichtete seine allemannischen Gebichte (1801. 2.) aus raumlicher und zeitlicher Entfernung von bem ganbe und ben Sabren, mo ibr Stoff empfangen mar; eine Art Beimweh mar bie Stimmung, bie fie erzeugte, Die poetischfte Seite aller patriotischen Empfindungen, weil fie, aus ber Ferne wirkend, nothwendig idealifirt; bie Jugenderinnerung bichtete, eben ber Seelenzustand, in bem wir fruber einmal meinten die Reime zu ben achtesten Ibpllen zu entbeden; ber mabre Rinberfinn bes Dichters ift ber mabre Gegen über feinen Gebichten, wogegen in Bog überall bas Rraftige und Mannifche in einem größern Wiberspruche mit ber landlichen Rube fiebt, in bie nichts Leibenschaftliches eindringen follte. Und mas weiter bingu fam: Bebel erzwang feine Stimmungen nicht, er breitete fich nicht untlug aus, er lies fich fein Bob und feine Mufmunterung irren, er machte aus ber Doefie fein Gewerbe (mas man theilweife von feinen Erzählungen bes rheinlandischen Sausfreundes, fogleich zu ihrem Schaben, eber fagen fonnte); er lies fich nicht bewegen Allemannisches ins Dberbeutiche, Dberbeutiches ins MIlemannifche zu überfeten; mas er forrigirte und nicht forrigiren wollte, that er nur aus bem eigenffen eigenfinnigen Triebe. Er batte babei freilich bie Bergunftigung, baß er mit bem gebiegenen Ginne bes vorigen Sahrhunderts ichon in bie Beit traf, wo bas Formale ber Poefie bereits im fefteren Befis mar; es marb ihm baber leicht, bie biglogische Ibulle Theofrit's in feinen Zon umgubilben, ober gelegentlich ein hochbeutiches Bolfe., ein Soldatenlied im alten Stil ju fingen, bas vielleicht Alles binter fich laft, mas wir von Affommobationen biefer Art befigen. Denn bes Ibeenfreises bes Bolfes mar er machtig wie Reiner; er wußte, mas bort Gingang fant, und brangte nach ber Ginen ichmalen Stelle mit bem ftets Gleichartigen bin. Er fannte bie Unbanglichfeit bes Bolfes an bas wenige Liebgewonnene von Poefie, er butete fich baber, mit Bielem ju gerftreuen, und bas Wenige burch Bange langweilig zu machen. Un Boffens Luife ift es ein Sauptfehler, baß fie ju lang ift. Buftanbe obne Bewegung wollen wir rafcher genießen, und wenn es wirklich feine Abficht war, nach bem erften Plan eine noch größere Reihe Ibullen bineinzuweben, fo mare es befto fclimmer geworben. Bir wollen auch in ber Form bie bescheibene Begrenjung wieder feben, die ber Joulle Befen und Inhalt ift. Das bat Bebel beffer gefühlt, und vielleicht eriffirt feine lieblichere Ibolle, als feine Biefe. Bie intenfiv reich ift bies Gebicht geworben, wie hat es gleichfam einen unendlichen Inhalt gewonnen, burch bie Urt und Beife, wie ber Dichter bie fleine Nire erzieht und mit mechfelnbem Zone burch bie Alterftufen ber Jugend geleitet! Wie hat er überhaupt feine fleine Belt burch jene anthropomorphische Belebung in taufenbfaltiger Geftaltung reich und voll gemacht, bie in Boffens Bebichten burchgangig fehlt! mit welchem erstaunlichen Safte führt er biefe fedften Personifitationen von Conne, Mond und Sternen,

bie Berbauerung ber gangen Ratur, wie Gothe fagte, burch, obne findisch und schief, ohne gesucht und affektirt zu werben! welche Beranberung und Mobulation gewinnt nicht feine anmuthige Gefcmatigfeit burch bie gleiche Geschicklichkeit, ju bes ganbmannes Gemuth mit elegischen Anklangen, mit naiv beigebrachten Bebren. Die nirgends ben Behrmeifter verrathen, mit vertrauten, beimathlichen Bigreben und Bilbern zu fprechen! Bas biefe im Befen ber ibollischen Dichtung gelegene Beschrantung bei Bebel vollendet, ift bie bialektische Sprache. Sie scheint ben Wirtungstreis seiner Lieber gegen Boffens verengern zu muffen, und hat ibn bennoch erweitert; benn alles in fich richtig Gefchloffene, von feiner Unebenheit Geftorte, von teinen fremden Bestandtheilen Angestedte macht seinen Beg burch die Welt ohne Widerftand. Wenn Bog fich an irgend einen Theil des Norbens fprachlich und fachlich fo eng angefchloffen batte, wie Bebel an fein gandchen, fo hatte er an ber platten Munbart eine nicht weniger anheimelnbe, zuthuliche, obwohl vielleicht minber phantafievolle und bilberreiche Sprachweise gewonnen. Bog batte feine plattbeutschen Idullen anfangs hamburgisch gehalten, und schon bies war schwerlich eine gludliche Babl; water bilbete er fich ein Abstraktum und Ibeal bes Nieberbeutschen, wie es bei normaler Ausbildung bes Niederfachfischen hatte werben konnen, und bies bat gewiß bem Eindrang diefer Gebichte ins Bolf geschabet. Go haben wir benn nichts Dialektisches, was fich mit ben allemannischen Liebern vergleichen konnte. Die Gebichte von bem Stadtflaschner Sob. Konrad Grubel (1736 - 1809) in numberger Mumbart zeigen, neben Bog und Bebel gehalten, welch ein Unterschied amifchen Armuth und Einfalt; und wie reigend bas gandleben vor bem Stadtleben, Ratur vor Stube, Bauerthum vor Philisterthum ift; bier ift ein beengender, von bider Luft unbeimlicher poetischer Kremvellaben voll Stubenbedurfnig, und bort ber freie himmel, bas große Blachland und Meer, und die gesegnete Kulle der Natur. Man wurde fich bann noch lieber fur bie schwäbischen Poeffen von Sebaftian Saller (aus Beigenhorn 1714 - 1777) entscheiben, die auf bas Erscheinen ber Gebichte von Grubel (1798 2c.) und Bebel hervorgezogen wurden, und bie boch wenigstens burch bas ironische und burleste ins Ungeheuere gesteigerte Schwabenthum ergbylich find, bas fic als eine Welt für fich ansieht und jenseits Gott Baters und ber Schöpfung bes übrigen Menschenvolks gelegen benkt. Am nachsten

fteht Bebel und Bog noch Joh. Martin Ufteri (aus Burich 1763 -1827), ber bie Relation, bie wir vielfach zwischen ber Schweig und Morbbeutschland fanben, fortfest, inbem er lange nach ber Beit, ba Bobmer (1796) Ballaben aus Deren überfeste, in Burich noch ein Gegenftud zu ben gottinger Eprifern bilbet, balb ben Zon bes Claubius, ben er fennen gelernt batte, balb Burger's und Boffens anschlagt, romantische Reigungen in feinen altbeutschelnben Erzählungen verrath und bie Ibolle ju feiner Lieblingsbichtung nahm. Ein bescheibener und harmlofer Mann, bielt er mit feinen Dichtungen, wie mit feinen Zeichnungen, gurud; benn er war auch Maler, und, wie Bog im Sainbunde, Die Geele eines Runftlervereins, in bem man Befiner verehrte, wie Rlopftod in Gottingen, und aus bem eine größere allgemein ichweizerische Runftlergefellichaft bervorging. Wie wir bei Begner und Muller auf die Begiehung ber Ibolle gur plaftifchen Runft aufmertfam machten, wie Tifchbein beibe Runfte verbinden wollte und Idullen zeichnete, gu benen Gothe erflarende Berfe fchrieb, fo gebort auch Ufteri in biefe Reibe malerifcher Dichter: feine beiben großeren Ibollen find auf Bilber berechnet, er bat Beichnungen entworfen ober entwerfen wollen, woran bie Ibollen fich ergablend festhalten. Gein zeichnenbes Talent aber neigte fich ju Genrebilbern nach bem Geschmade Sogarth's und Chobowiecti's, er bat gange bumoriftifche Romane in Bilbern fomponirt. Dies macht nun, bag feine beiben Gebichte (ber Bifari und ber Berr Beiri) gang eigen gwischen ber Ibolle und ber tomischen Epopoe in ber Mitte liegen, Die wir ber Ibolle Begensat genannt haben; fie neigen weit mehr zu ber fomischen Rarrifatur als zu ber Elegie, bie fonft leicht mit ber Ibulle verfcmolgen wirb. Diefe Gigenheit erflart bas gand ber Entftehung, biefe Mifchung ift eine Urt Rothwendigkeit in ber Schweig, wo bie Ronvenieng bes Pfablburgerthums bicht neben ber gandlichkeit liegt und bas Bibersprechende fich bie Sand reicht, bie fimple Ratur und ber Despotismus bes "Bruuchs." Gegner entflob biefem Bwiefpalt lieber nach Arfabien; Ufteri verließ ben verehrten Meifter und behielt ben Zwiespalt bei. Er trat auf ben naiven Standpunkt ber 3bolle, blieb mit ihr in ber Beimath und in bem Bolfsbialett, tabelte alle Runft, bie fich um frembe Empfindung rankt und bie Ibeale anderer Beiten nachabmt, er fchilberte Die Ratur, wie fie ift, wie Bog auf bas Sittliche gang gerichtet. Go blidt benn auch

Stadt und Land, Simplicität und Berkentheit treulich abgeschildert durch. Das gewandte Maß des herameters, das hier die mangelnde Poesie verdeden zu wollen scheint, und das sich bei diesen unklassischen Erzählern übrigens in der That als unentbehrlich für allen ächten Laut der Natur erweist, bildet deutlich den Schweizeraccent ab, und die Häufung der Daktylen und die verwickelten, in klarer Prosa absließenden Perioden versinnlichen trefflich die geläusigen Zungen der Städterinnen; alles Eigenthümliche des Idioms dis auf die französischen Broden ist genau observirt. Aber die kleinstädtische Leere und Seschwäßigkeit scheint nur zu treu abgeschildert, und wie ergötzlich einzelne Züge sind, so ist doch das Ganze auch hier durch unendliche Breite ermüdend und abstumpfend geworden.

## 5. Bothe in Italien und Schiller's Jugend.

Bir haben Gothe'n in Beimar verlaffen in einem Buftanbe innerer Belebung zwar, begludt burch ehrende Stellung, wirkend in einem Kreise ausgezeichneter, empfangender und produktiver Beifter, aber auch burch eine innere Bebrangniß gebruckt und in feinen Entwickelungen gehemmt. Bir borten aus ben Briefen an Lavater, bag berfelbe ftrebenbe Geift fortwahrend über ben fuhnen Entwurfen und Ibeen brutete, Die er aus ber aufgeregten Jugend. zeit mit in die neuen Berhaltniffe gebracht hatte, allein eben fo oft borten wir auch, bag bie larmvolle Umgebung ibn auf Seitenwege riß, ihn zerftreute, beläftigte, ju humoriftischen Ausfallen auf bie bunten Thorheiten, bie er mitmachen mußte, veranlagte. mitgebrachten unvollendeten Arbeiten blieben liegen, neu begonnene nicht minber, fleine Gelegenheitsftude und Operetten, Die bem weimarer Beschmad hulbigten und fur bie Liebhaberbuhne bes hofes berechnet waren, gelangen im schnellen Entschluffe, bas Großere ward unternommen ohne ben alten friften Drang, und ohne Befriedigung ausgeführt. Abspannung und neue Unregungen begegneten fich in Diefer Beit auf eine eigene Beife, Die Nachklange ber fruheren Deriobe, die Urfprunge ber fpateren lagen nebeneinanber. Gelingen und Cegen fehlte ju Mlem. Egmont und Sauft lagen als Fragmente, Iphigenie und Taffo waren in Profa geschrieben, Gelegenbeitoftude wurden mit Anderen gemeinsam hervorgebracht, in Singspielen (Scherz, Lift und Rache) mislungene Bersuche angestellt. Eine Lebensbeschreibung Bergog Bernhard's von Beimar verbarb viele aute Beit, Mancherlei, mas, wie bie Bogel und anderes Gra baltene, fur bie Refte in Ettersburg bestimmt mar, ging verloren. Elpenor entftand in Diefen Sabren, von bem gwar Belter meinte. Die Nachwelt werbe es nicht glauben, bag unfre Tage ein folches Bert beworgebracht, ben aber Schiller, ohne zu miffen, baff er von Gothe fei, fur ein bilettantifches Probutt erflarte. Die Ibee au Wilhelm Meifter marb rege, blieb aber gang in bie Ferne gerudt. Raum taucht unter fo vielen Planen und Proben ein einziges fleines Stud, wie bie Gefchwifter, auf, bas in fich vollenbet marb und reine Freude gemabrte, und bie Frucht einer Schweigerreife mar bas liebliche Spiel Jern und Bateln. 2118 Gothe 1786 nach Rarisbab ging, nahm er feine fammtlichen Schriften mit, um fie aufammenguftellen fur eine neue Musgabe, und er bachte bie letten vier Banbe mit all biefen Fragmenten und unfertigen Berfuchen gu fullen, als ibn feine Freunde und befonders Berber noch gludlicher. meife bestimmten, fie gur Umarbeitung mit nach Italien zu nehmen. wohin eben jest die Reife beichloffen war. Mit ben Sahren, Be-Schäftigungen und Berftreuungen, fagt Gothe, batte fich feine Unart vermehrt, Bieles angufangen und liegen ju laffen, boch brudte ibn Die innere Ungufriedenheit und Unbefriedigung felbft. Er batte in bem behaglichen Boblieben bie Spannfraft verloren und bas Intereffe an ber Belt, es batten fich ihm Kalten in bas Gemuth gebrudt, er fublte fich balb und fich felbft entfrembet, er trat fcmeigend in fich jurud und ließ es fich gefallen, ,, fur frant und bornirt" gehalten zu merben. In feiner Ratur lag ein ungefattigter Trieb bes Lernens: was ihm abging, war bie runbe geschloffene Ratur, bie er in Bindelmann bewunderte, Die fich immer bas Rechte porfest, immer bie rechten Mittel und Bege ergreift; er ließ fich bon ju Bielem an : und abziehen, und fublte fich boch in feinem "Gehnen, Bemuben, Rrabbeln und Schleichen" unbehaglich und verstimmt. Zwei Rapitalfehler entbedte er, als er in Italien mar, in feinem gangen Leben, Die fein Frember fcharfer batte ausspaben tonnen: ben einen, bag er nie bas Sandwert einer Gache lernen mochte, bie er trieb, bag er baburch mit feinen Leiftungen weit unter feinen Unlagen blieb, fo bag bas, mas er leiftete, entweber, wo es burch bie Rraft bes Beiftes rafch erzwungen warb, nach Blud und Bufall gelang ober misgludte, ober, wo er furchtfam und mit Ueberlegung verfuhr, nicht fertig marb; ben anbern, bag er fich nie bie erforberliche Zeit zu seinen Arbeiten nahm, bag ihm bie schrittweise Ausführung langweilig war. Er fand, bag es nun endlich Beit sei, biese Fehler zu korrigiren. Geben wir uns in ber beutschen Dichtung um Gothe ber in biefer Periode um, so gewahren wir mohl, wie die verschiebenen Schulen in demfelben Zwiespalt, wie bie gleichen Rehler allgemein waren, wie gegen ben augenblidlichen ungestumen Schopferrausch bie überlegte und bebachtige Bilbungefraft ankampfte, und wie man bier und bort nicht bie richtige Mitte fant. Seben wir von bem Berfahren ber Dichter auf ben berricbenben Geschmad, auf bie maggebenben Mufter, auf die Ideale ber Dichtung jurud, fo haben wir gefunden, bag Manner wie Rlinger, bag gange Schulen, wie bie abttinger, ben ausschließlichen Geschmad an ber norbischen Raturpoeffe, an Offian und Shaffpeare, aufgaben, und nach bem tlaffischen Alterthume gurudgriffen. Dag Gothe auf biefem Bege von Regellofigkeit jur Orbnung und Klarbeit, von nordischer Barbarei jur füblichen Rultur nicht zurudbleiben, bag er vielmehr zielzeigenb porangeben werbe, bazu war er burch feine gemäßigte, im Laumel ber Leidenschaft gefaßte Ratur vor Allen angewiesen. Wie in Weimar ber Grund ju feiner Entfernung von jenem Gefchlechte gelegt warb, in dem ber Geift unbandig schwelgte und unter Robbeit eble Sitte lag, wie er die Gebrechen dieser Rreise fuhlte und ftill fich von ihnen ichied, bas hat Gothe felbft im Bebichte angebeutet; ber Umgang mit bem Bofe und ben Bliebern boberer Stande ichrantte nach und nach bie tubne Seele ein, und hoffnung und Aussicht warb, bag bei so viel Sinn fur bas Bahre bie Beit Dieser Ueberfraft bie rechte Richtung geben werbe. Einer ber mertwurdigsten Wendepunkte bereitete fich in ihm vor, ben vielleicht je ein Menich in fo vorgerudtem Alter burchlebt bat. Er batte in feiner erften Periobe, wo fich ber innere Mensch leiten und von außen bestimmen lagt, bem eindringenden Geschmade nachgegeben, er hatte auch ben großen Eindruden ber englischen Dichtung bei seiner allgemeinen Empfanglichkeit für jebe Zeußerung menschlicher Art und Natur nicht widerstehen konnen. Jest aber, sich felbft überlaffen, und ba er fich bem Bubrang jener ,,auffallend verrudten Menfchen," die ihm in ber ersten Jugend Gemuge gethan hatten, entzog, jest ward er bas Mangelhafte aller norbischen Kunft, bie aufälligere Ratur, bie roberen Gestalten gewahr, und eben ging bie griechifche und italienische Dichtung auf, in beutscher Sprache neu geboren. Reben Chaffpeare trat Arioft, über Offian weg fdritt Somer; Beibe traten Gothe'n nabe, aber fie waren ibm nur balb lebenbig. Alles brangte ibn jest auf bas Alterthum und nach Stalien bin; ibm mar aller überlieferte Begriff ein Greuel, benn nur bas Ungeschaute eriffirte fur ibn. In bem funftliebenben Rreife ber Bergogin Amalie war es berfommlich, "baf Italien als bas neue Serufalem mabrer Gebilbeten betrachtet murbe;" fo marb in ihm bie Gebnfucht nach biefem gelobten ganbe ftets neu unterhalten. Der Borfat ichob fich binaus und ward überreif, Die Begierbe ward gur Kranfheit: einige Jahre lang machte ihm jebe Erinnerung an Italien ben entfeslichften Schmerg; er fonnte feinen lateinischen Autor ansehen, und Berber fpottete über ibn, bag er all fein Latein aus Spinoga lerne; noch Bieland's überfette Satiren machten ihn gang ungludlich. Es war ber Drang einer fublich organifirten Ratur, Die fich nach ber Utmofphare febnte, in ber fie geboren batte fein muffen; ber Trieb einer lange verschloffenen Knospe, bie ber Froft bes Morbens brudte.

Und gleich anfangs, als er bie fubliche Conne fubite und milbere Luft athmete, prefte er biefe Gehnfucht in einen Seufzer, ber bie Boblthat eines freundlichen Simmels als eine ewige Daturnothwendigfeit fur bie Menichen ansprach, mabrend fie ibm nur als Musnahme gegeben war. Aber auch fur biefe Musnahme bantbar, fcbien er augleich mit einem Seufger ber Erleichterung alle Sorge von fich abzumerfen. Er war nun ber fibrenben Befellichaft, ben gerftreuenden Unforderungen, ben labmenden Berhaltniffen entriffen, und noch gegen bas Ende feiner Reife fuchte er fich bie Bergogin, bie nach Stalien wollte, abzuhalten. Er fublte gleich beim Eintritt in bas gand, wie abspannend nur bie außere Lebensart in Beimar auf ibn gewirft batte; "bag er fich nun felbft bebienen, überall felbft gegenwartig und aufmertfam fein mußte, gab ibm eine gang anbere Clafticitat bes Beiftes: er mußte fich um ben Gelbfurs bekummern, wechfeln, bezahlen, notiren, fcbreiben, ba er fonft nur bachte, wollte, fann, befahl und biftirte." Er fcbrieb, unter bem milben Simmel fonne man boch wieber einmal einen Bott glauben; er ließ fich bie neue Belt gefallen, als ob fie fein Baterland fei, als ob er aus cimmerifcher Berbannung babin jurudfebre; balb tam ibm alles Tramontane bufter vor, ba er fich

feiner leichtern Erifteng ju freuen begann. Er war gang Sinn fur bie neuen Erscheinungen, die berrlichen Umgebungen in Natur und Runft perbrangten ibm nicht, wie bie bisberigen Buftanbe, ben poetischen Beift, fie riefen ibn vielmehr hervor23). Die es bie romischen Elegien befangen, fo mar es: ba wo ihn ber Glang bes bellern Atthers umleuchtete, rief Phobus Formen und Karben bervor, gang anbers, als ba er unter bem truben himmel bes Rorbens uber fich brutete, "bes unbefriedigten Beiftes buftre Bege gu fpaben." Die Art und Beife, wie er Italien aufnahm, wie er feine Beobachtungsgabe ausbilbete, wie er bie mannichfaltigften Einbrude gerade und gefund auf fich wirken lief, liegt in feinen Reisebriefen vor. Er scheint uns barin nichts Reues ju fagen, weil bas Gefagte fo einfach, mahr und ohne Absicht bingefchrieben, weil es in ben Mund aller Reisenden übergegangen ift; wer aber vergleicht, mas in jenen Beiten Beinfe, Stolberg, Berber u. A. über Italien berichteten, ber wird ben großen Unterschied amischen ben Reisenden finden, Die nur immer fich felbst im Auge haben, und bem Anderen, ber fein Auge ben Dingen gibt. In Gothe lag ber offene Sinn und die hingebenbe Berehrung fur bas Große und Schone von Natur aus; biefe Gabe an ben wurdigffen Gegenftanben Tag fur Tag ju bilben, nannte er bas feligste aller Gefühle; es schwand ihm alle Pratention, er fand, fur fich binlebend, im stillen Aneignen bes Dargebotenen fein großtes Glud, und fpricht es in ben fnappen Berichten an feine Freunde fo moble thuend aus: hier herrscht noch immer bieselbe Strebsucht, wie in ben Briefen an Lavater, aber ungleich größere Rube, Beisheit, und innere Befriedigung. Er gab fich mit bem flarften Bewußtsein biefer neuen Welt bin: er wollte anfangs, so lange ibm die Runft noch fremb entgegentrat und ju übermachtig mar, nur feben, nicht urtheilen, nur die Augen offen halten und die Dinge fich einpragen; er wehrte fich gegen jebe schriftliche Mittheilung, und wenn er Worte schreiben wollte, ftellten fich ibm immer Bilber vor bie Augen; er fühlte täglich mehr, wie tiefe Erkenntniß in ber

<sup>23) -</sup> Ber bichtet nicht, bem biefe icone reine Sonne icheint, ber biefen hauch bes Lebens in fich giebt.

blogen Unschauung liegt, wie Bieles gewonnen ift, wenn uns bie Gegenstande nicht mehr Trabition und tobte Borte find. Er entzog fich ben Menschen und lebte gang in fich; und Jeber ber Stalien mit Erfolgen gefeben bat, weiß, was biefe Ifolirung fur ftilles Blud bereitet, fo lange man fich noch mit ben Dingen zu feben bat, und wie peinigend ber Umgang mit ber Menschenklaffe ift, bie fich leiber im fremben ganbe am baufigften gubrangt. Go mar Gothe in Reapel, fcbreibt er, ,,nach feiner Urt gang fille, und machte nur, wenn es gar ju toll ward, große große Mugen." Se mehr er aber weiterbin ber Dbjette in Runft, Ratur und Biffenfchaft Meifter warb, befto mehr gefellte fich gur blogen Beobachtung und Auffaffung, besonders bei bem zweiten Aufenthalt in Rom, auch wieber bie Schopfungsluft: und eben bier liegt bas unbegreiflich und boppelt Unregende, mas Italien fur uns norbifche Cobne bat, wenn wir in bies gand ber Benuffe, in biefe Schule bes leichten Lebens, in biefe berauschenbe Utmofphare unfere frifche Leibes = und Beiftesfraft mitbringen, und unfere beutsche Natur, ju fchaffen und uns fleißig umguthun, nicht ablegen. Gothe's Thatigfeitsfreis erweiterte fich in Italien ins Ungeheuere. Er feste feine Dichtungen fort, er machte bie freudigften Fortidritte in feinen naturbiftorifchen Forschungen, er zeichnete und mobellirte, er gewann Sinn fur Alterthumer, fur Geschichte und Mungen, von benen er fonft nichts miffen wollte, er ichien bas einzige Dal fich fur Befcbichte zu intereffiren, Die er meinte von Rom aus gang anbers au lefen als in jedem andern Orte ber Belt; er flubirte fich mit Ranfer in die Natur bes Gingfpiels ein, mit Mener in die Runftgeschichte und in bas Technische, und theilte bie etymologischen Grillen von Moris. Er borte auf, bie Menfchen, wie anfangs, fich abzuhalten: er bielt fich ju ben Benannten, ju Ungelifa Raufmann und anbern Untergeordneten, wie er fonft nicht pflegte, er nahm von ihnen auf, er gab ihnen wieber, und eben ba fublte er "die Gefundheit und bie Musbreitung feiner Ratur" im vollften Gelbstgefühle, ba er bie unmittelbare Frucht ber Dube, und ben Bohn ber Dube in fich felbft zugleich erfuhr, ba er in befcheibener Unerkennung und Tolerang jene Freunde alle auf guten und tuch: tigen Wegen erfannte, und nicht bas Sochste und Größte an fie forberte, um von ihnen ju ternen, ober fie ju tehren; er fannte ben unenblichen Bortheil, ber in bem Zaufche ber Beifter liegt; Gerv. b. Dicht. V. Bb.

wenn man fich felbst lehrt, sagte er, so ift die arbeitenbe und verarbeitende Rraft eins, und die Borfcbritte muffen fleiner und langfamer fein. In ben Strom biefes energischen geiftigen Lebens eingeschifft, in biefer Umgebung ber größten und wurdigften Gegenftande jusammengerafft, um fich ihnen gleichzustellen, fühlte fich unfer Dichter neu geboren, neu erzogen, und ber Gebanke und die hoffnung fullten ihn gang aus, feinen Freunden als ein Underer wiederzukommen, fich felbft aber gang und vollig wiedergegeben zu werden, fich von innen neu aufzubauen, alles Frembe in fich ju tilgen. Bon Jugend auf mar es feine Plage, bag er "verdient und unverdient bas Schickfal bes Sispphus und Tantalus erbulbete, jest wollte er bas Thunliche thun, ba er an fich erfuhr, bag er jest erft zur Rube und Klarbeit gefommen mar, und bag nicht allein die Schwaben 40 Jahre brauchten, um flug ju werben." Er fant jest feine erfte Jugent bis auf bie größten Kleinigkeiten wieber, ba ihn nicht mehr bie frembartigen Anforberungen ftorten; und wieber trug ibn bie Große und Burbe ber Umgebungen fo boch und weit, ,,als feine lette Erifteng nur reicht." "Da ich burch bie lange Rube und Abgeschiedenheit, schreibt er, gang auf bas Riveau meiner eigenen Erifteng gurud. gebracht bin, fo ift es mertwurdig, wie febr ich mir gleiche, und wie wenig mein Inneres burch Sabre und Begebenheiten gelitten. Ich habe bie bochfte Bufriebenbeit meines Lebens genoffen, und tenne nun wenigstens einen außersten Punkt, nach welchem ich bas Thermometer meiner Erifteng abmeffen tann. 3ch habe mich felbst zuerft in Rom gefunden, bin übereinstimmend mit mir und gludlich und vernunftig geworben." Als er am Schluffe feiner Reise überrechnete, mas er gethan, geleistet, wie ihn biefer neue Buftand gestärft, erstaunte er, und fab die Summe feiner Rrafte zusammengeschoffen und geschloffen, und fand fich in ber That in einem neugewonnenen Leben. Wirklich mar es, als ob er von ben zwei Beiftern, Die fich in ber erften Periode um ihn ftritten, wo er in ber Natur Bofes und Gutes im Gleichgewichte fab, und nichts Boberes wollte, als ber Ratur gleich fein, ben bofen gang gebannt hatte: fo gang wurdevoll stimmten ihn die machtigen Reste einer poetischen Borwelt und ber Boben, auf bem bie Runft beimifch gewachsen, nicht, wie im Norden, eine Treibhauspflanze mar. Der gemeinste Mensch ichien ibm bier au etwas werben, wenigstens

ungemeine Begriffe gewinnen ju muffen. Ber fich bier mit Ernft umfieht, fcbrieb er, und Mugen bat ju feben, ber muß folid merden, er muß einen Begriff von Golibitat faffen, ber ihm nie fo lebenbig warb. Der Geift wird jur Tuchtigfeit gestempelt, gelangt ju einem Ernft ohne Trodenheit, ju einem gefetten Befen mit Freude. Dir wenigftens ift es, als ob ich bie Dinge biefer Welt nie fo richtig gefchatt batte wie bier. Ich freue mich ber gefegneten Rolgen auf mein ganges Leben. Und anbermarts fagt er: Die Biebergeburt wirft immer fort. Ich bachte nicht, bag ich fo Bieles verlernen und umlernen mußte. Dun gebe ich mich gang bin, und je mehr ich verleugnen muß, besto mehr freut es mich. Ich bin wie ein Baumeifter, ber ein ichlechtes Funbament gelegt bat, und es bei Beiten gewahr wird und gern wieber abbricht. "Gebe ber Simmel, bag bei meiner Rudfehr auch bie moralifden Folgen an mir gu fuhlen fein mochten, die mir bas Leben in einer weitern, bobern Belt gebracht bat. Ja, es ift jugleich mit bem Runftfinn ber fittliche, welcher große Erneuerung erleibet!" Und in ber That, Die fconften Regungen fproften in ihm auf, bie ibm fruber entfernter lagen, und fie fpiegeln fich in feinen Berten biefer Periode wie in feinen Briefen ab. Baterlandsfinn und Freundschaftsgefühl bewegten ibn aus ber Ferne; ben mertherabnlichen Abeuteuern wich er aus: "biefe Aber mar vertrodnet;" , feine titanifchen Sbeen waren ihm jest nur Buftgeftalten, bie einer ernfteren Periode vorspuften;" er verwarf bie Freunde jener Beit, Die Lavater, Jacobi, Claudius nicht mehr mit bem alten Eroge und Sohne, fondern er ichied fich von ihnen mit Rlarbeit und Rube, nicht aus jenem frubern Gelbftgefuble, fonbern aus bem Beifte ber Bahrheit, ben fie ihm gu beleidigen ichienen24).

<sup>24)</sup> Er schreibt: "Wenn Lavater seine gange Kraft anwendet, um ein Mahrden wahr zu machen, wenn Jacobi sich abarbeitet, eine hohle Kindergehirnempsindung zu vergöttern, wenn Claudius aus einem Fußboten ein
Evangelist werden möchte, so ist offendar, daß sie Alles, was die Tiefen
der Natur näher aufschließt, verabscheuen mussen. Würde der Eine
(Lavater) ungestraft sagen: Alles, was lebt, sebe durch etwas außer sich?
würde der Andere sich der Berwirrung der Begriffe, der Berwechselung
der Worte von Wissen und Glauben, Ueberlieserung und Ersahrung nicht
schämen? wurde der Oritte nicht um ein paar Bänke tiefer hinunter
mussen, wenn sie nicht mit aller Gewalt die Stühle um den Thron des

Er hielt sich bagegen, ben personlichen Mishelligkeiten entzogen, in den Briefen enger an herber, der mit ihm den Ruckgang von dem ersten leidenschaftlichen Enthusiasmus und dunklen Drange zu besonnener Ruhe machte. Seine Ideen, die schon dieser gesetzen Periode gehoren, las er als ein Evangelium; er empfahl ihm seine Schriften zur Durchsicht und Besserung, er fand sich ihm so nah als möglich in seiner Vorstellungsart, obgleich er bei ihm wie bei Schiller die große Differenz sand, daß jener immer aus sich selbst schöfte, während Er zu erwerben suchte.

Diesen unaffektirten Bergenseroffnungen wollen wir keinerlei Betrachtung hinzufugen, wir wollen uns, bem Beispiele bes trefflichen Dichters folgend, an ber reinen Anschauung bes Bilbes vergnugen, bas er uns fo sprechend in feinen Briefen entwirft. Bir folgen babei zugleich unferm eigenen Bege, in hiftorischer Reihe unfern Dichter felbft handelnd und fprechend vorzuführen, ein Berfahren, bas in einem Berfuche frangofischer Kritiker burch Die Ginfachheit und Unwidersprechlichkeit ber Resultate Gothe'n felbft einmal in Berwunderung fette. Jene Eröffnungen nun reichen einmal vollig bin, uns bie sittliche gauterung ber Berte biefer Periode zu erklaren, Die bie moralifirenden Feinde Gothe's baufig befremdet bat, und die darum so oft für bloße Maste gehalten worden ift. Aber, wie es oben angedeutet war, auch eine afthetische Lauterung fant fatt, und aus ihr ging nach ber abgeworfenen Bulle aus jener bunklen Drangzeit ber achte und mabre Dichter bervor, ber nicht mehr Ratur mit Runft ftreiten fab, ber bas Birkliche ber Ratur nicht mehr allein fur bas Poetische erkannte, ber burch bie Erscheinung hindurch und über ihre Bufalligkeiten binaus nach bem Nothwendigen und bem Befen, außer ber Bahrbeit nach ber Schönheit fuchte. Wie fich biefe Beranberung in feinen afthetischen Principien einstellte, Dies ift in ben italienischen Briefen außerorbentlich intereffant ju verfolgen, und es legt ben imposanten Umfang ber gothischen Natur in ganger Rulle bar. Mit Einem gleichen Triebe, aus Giner und berfelben Sinnesart faßte er Natur, plastische Runft und Dichtung auf, so bag er,

Lammes aufzustellen bemuht waren, wenn sie nicht fich huteten, ben festen Boben ber Ratur zu betreten, wo Jeder nur ift, was er ift, wo wir Alle gleiche Anspruche haben?"

amifchen alle brei Richtungen getheilt, felbft fich uber bie vielerlei Beifter beschwert, bie ben Menschen verfolgen und versuchen, und ungufrieden fragt, warum wir Neuern boch fo gerftreut, warum gereigt ju Forberungen find, Die wir nicht erreichen noch erfullen fonnen. Der außern Wirkfamkeit und Produktion that biefe Bertheilung auf fo mannichfache Gegenstanbe allerbings Gintrag, bie innere Ginbeit aber warb nur baburch gefestigt, baf fich um bas Eine Centrum immer mehrere und weitere Rreife gogen. Satte ber Dichter freilich feine Stubien in Ratur und Runft beim Produciren blos in ben Dienst ber Dichtung gegeben, wie es feine Freunde wollten, fo mare es fur feine eigene endliche Befriedigung, wie fur feine Birffamfeit in ber Ration mobl beffer gemefen. Es ward ihm bamals felbft taglich flarer, bag er, ber gleichfam jest noch einmal ben inneren Rampf ber Entscheibung gwischen plaftifcher Runft und Poefie, beffen wir und aus feiner Jugend und jenem Loos bes geworfenen Deffers erinnern, burchgefampft batte, boch eigentlich jur Dichtfunft geboren fei, und bag er in ben nachften gebn Jahren, Die er bochftens noch arbeiten zu burfen glaubte, biefes Zalent ausbilben follte; und noch viel fpater mar Schiller berfelben Meinung, ber feine Befchaftigung mit ber Ratur= forfchung gern nur fur einen Umweg angeseben batte, auf bem Gothe wieber, wie Er felbft auf bem ber Geschichte und Philosophie, gur Dichtung gurud gelangen follte. Er fab ibn bie außere Natur umspannen, Die Belt ber Steine, Pflangen und Thiere burchwandern, ,,von ben einfachsten Drganifationen zu ben verwickelten auffteigen, um enblich bie verwickeltfte von allen, ben Menfchen, praftifch aus ben Materialien bes gangen Raturgebaubes gu entwideln, und baburch, bag er ibn ber Ratur gleichsam nacherschuf, in feine verborgne Technif eindringen." Benn Gothe als ein Grieche, ja nur in Stalien geboren mare, meinte er, und wenn er von Jugend auf eine auserlefene Ratur und eine biefer ents sprechende idealifirende Runft um fich gehabt hatte, fo murbe er biefen Ummeg gefpart haben; er hatte bei ber erften Unschauung Nabrung für jenen ibm naturlichen Erieb gefunden, von der außeren aufalligen Geftalt weg auf bas innere Befen ber Dinge, auf bie Form ber Rothwendigfeit, auf bas Gefet ber Organisation porzubringen; mit feinen erften Erfahrungen hatte fich ber große Stil in ihm entwidelt. Dun, ba er mit feinem griechifchen Beifte

in bie norbische Schopfung geworfen wurde, mußte er in feiner Jugend ein norbischer Runftler werben, bis fein bem Material überlegener Genius bas Mangelhafte biefer auswuchsreichen Natur entbeckte und fich, von ber Kenntnig ber antiken Dichtung und Runft unterftut, bavon losrang. Wie charafteriftisch biefe Art, ben Gang ber gothischen Bilbung angusehen, fur Schiller selbft ift, fo fehr berechtigen boch auch die vorliegenden Fatten zu biefer Ansicht. Gothe war zu Naturflubien von Jugend auf geneigt und angehalten worben; in bem allgemeinen Bilbungstriebe ber Beit blieb er in biefen Biffenschaften nicht gurud; bie großen Reisenben, beibe Forfter, fetten Deutschland in unmittelbaren Untheil an ben Erfahrungen, bie aus Coof's Beltumfegelungen fur Erd = und Naturfunde resultirten; man wetteiferte in Beitschriften, alle Ergebniffe ber phyfifchen Biffenschaften popular zu machen, wofur Lichtenberg und Forfter befonders thatig maren; in Merci's Rreife und in Beimar war ber warmfte Gifer rege. Gothe war aber in feiner Beife, bie Natur zu beobachten, fo unterschieben von ben Anbern, er mar babei fo febr Dichter, bag es gleich naturlich ift, umgekehrt in feiner Dichtung überall ben Naturforscher zu suchen. Seit er mit bem phantafiereichen Buffon bekannt geworben war, suchte er im Gebiete ber Natur, wie unmittelbar er ihr Detail ftubirte, immer bie allgemeinsten Ibeen; er trug fich mit einer "Belterschaffung," mit einer poetischen Gestaltung Ratur und Schopfung, mit bem großen Gebanken, bag ein großer Mensch ben Bau ber Erbe sollte tennen und beschreiben konnen, was ihm Buffon im bochften Sinne gethan zu haben fcbien. Dag man beffen Wert einen Roman nannte, argerte ibn, und er zeigte fich geneigt, gang an ihn zu glauben; er blieb beffen Methobe felbst bann noch getreu, ba er schon seine Epochen verwerfen mußte. Ueberall suchte er hier nach Ibeen, bulbete feine Willfuhr, flieg immer von ber Sobe herab, betrachtete Steine, Rrauter und Thiere immer aus gewiffen entschiedenen Gefichtspunkten, er suchte nach einfachen Topen und Mobellen bes mannichfaltigen Geschaffenen, wie ber Runftler nach ben Urformen ber Gestalten. Wer baber Phantafie hat, wird feinen ,, sublimen und feltsamen Naturtheorien," in benen er gang als ein Dichter "aus Bahrheit und Luge ein Drittes ichafft, beffen erborgtes Dafein bezaubern fann," immer gern zuhoren, wie er felbft auf

Buffon lauschte: wissenschaftlich tann man fich, unbeschabet jenes Genuffes, von ibm trennen, ba er in ber That mit feiner funft. lerischen ober philosophischen Neigung jum Abschluß, jur allgemeinen Anschauung voreilig in eine Beit traf, die burch gemeinsame Berftanbigung erft im Großen bie Natur zu beobachten und zu analpfiren begann, wozu er nach eigenem Geftanbniffe nicht geschaffen mar, wozu ibn feine bichterische Natur nicht gelangen ließ, ber eine gewiffe Betrachtung, eine gewiffe Seite ber Wirfung bes Gefebes fcon genügte25). Go blieb er in feinen botanischen Ctubien an bem Ginen funftlerisch großartigen Gebanten bangen, bag man alle Pflanzengeftalten aus Einer entwickeln konnte; er suchte nach biefer Urpflange, biefem Mobelle, aus bem er noch Pflangen ins Unenbliche erfinden wollte, und baffelbe Befet wollte er bann auf alles Lebendige anwenden. Die Forschungen über biefe Detamorphofe, die er in Italien mit außerster Barme und ben tubn. ften Aussichten verfolgte, werben noch burch feine anatomischen Studien an Begeisterung und Feuer übertroffen. Sie bieten uns ben Uebergang zu feinen Studien in ber plaftischen Runft: von ihr aus tam er auf jene, von ihnen wieder ging er mit neuen Aufschluffen zu biefer gurud, und überall fieht man, wie bas Gine Auffuchen ber idealen Geftalt in ber wirklichen, Die Absicht ber Ratur in ihrem unvolltommenen Berte bas leitenbe Princip feiner Thatigkeit ift. Run hat mich, schreibt er, bas A und D aller Dinge, bie menfchliche Rigur angefaßt; bas Studium bes menfch. lichen Rorpers hat mich gang, alles Unbere schwindet bagegen, bas Intereffe an ber Menschengestalt hebt jebes andere auf, fie ift bas non plus ultra alles menschlichen Biffens und Thuns. Mit biefen neuen Renntniffen bereichert, fuhlte er fich in ber Ratur nicht allein, fonbern auch in ber Untite Manches im Großen ju feben, was bem Runftler entgeht; jest erft begriff er bas Sochfte, was

<sup>23)</sup> Bewährt ben Forscher ber Natur ein frei und richtig Schauen, so folge Mestunft seiner Spur mit Borsicht und Bertrauen.

3war mag in Einem Menschenkind sich Beibes auch vereinen, boch baß es zwei Gewerbe sind, bas läst sich nicht verneinen.

uns vom Alterthum übrig blieb, bie Statuen. Dier ging ibm bas Berhaltnig von Runft zur Ratur klar und lauter auf. Er fab bie geliebte Gottin, die Ratur, nun felbft als eine Runftlerin an, die nach geheimen Absichten und Ibeen im Stoffe wirkt und binter ihren Intentionen gurudbleibt; und wieder mar ihm bas Schone eine Erscheinung biefer naturibeen, bie Runft bie murbigfte Auslegerin jener Gebeimniffe, bie bie Ratur ben Runbigen beutbar genug entgegenbringt. Bieruber ift bie flaffische Stelle im Leben Bindelmann's. Das lette Produkt ber fich immer fleigernben Natur, heißt es bort, ift ber ichone Menich. 3war tann fie ibn nur felten hervorbringen, weil ihren Ibeen gar viele Bebingungen widerstreben, und felbft ihrer Macht ift es unmoglich. lange im Bolltommenen zu verweilen und bem hervorgebrachten Schonen eine Dauer zu geben. Denn genau genommen tann man fagen, es fei nur ein Augenblick, in bem ber fcone Menfch fcon ift. Dagegen aber tritt nun bie Runft ein. Der Menfc, auf ben Gipfel ber Natur gestellt, sieht sich wieber als eine ganze Natur an, bie in fich wieber einen Gipfel hervorzubringen bat. Dazu fleigert er fich, indem er fich mit allen Bollfommenheiten und Tugenden burchbringt, und fich bis jur Produktion bes Runftwerkes erhebt. Steht es bervorgebracht in seiner idealen Wirklichkeit vor der Welt, so bringt es eine bauernbe, bochfte Wirkung hervor. Denn indem es aus ben gesammten Rraften fich erhebt, nimmt es alles Berrliche auf, erhebt, indem es bie mefentliche Geftalt befeelt, den Menichen über fich felbst. Bon so großen Gefühlen wurden bie Beschauer bes olompischen Beus gerührt, ber Gott mar jum Menschen geworben. um ben Menschen jum Gott ju erheben.

In ber frühesten Jugend hatte Gothe wenig Plastisches geseben; ber machtige Eindruck aber, ben er zuerst in der mannheimer Sammlung empfing (die auch Lessing so wichtig und für Schiller einen Augenblick machtig anregend war), zeugte von seiner erstaunslichen Empfanglichkeit dafür. Einzelne Abgusse waren ihm seitdem immer wie eine Art Gegengist, wenn das Schwache, Falsche, Manierirte es über ihn zu gewinnen brohte. Dies wird nur der verstehen, der einmal die unüberwindliche Gewalt der gesunden antiken Natur auch in den Schriften der Alten an sich erfahren hat. Immer empfand Gothe seitdem den brennenden Schmerz der Unsbefriedigung, die er nach Italien kam. Im Ansang merkte er noch

in bem Untifensaale in Munchen und Benedig, wie er auf biefe Gegenftande nicht geubt, und in biefer Urt Renntnig gurud mar. Dag er fich mit fo vieler Singebung ben Beg gur alten Runft von Pallabio wollte zeigen laffen, belegt gleichfalls bie Unficherheit, in ber er fich befant, aber auch bie Entschiedenheit, mit ber er fich gang ber Untife guneigte. Wie er baber jest bie Claubius und Lavater und jene Chriftologen, bie er fruberbin gebulbet, neben benen er fich eigene Religionssofteme bilbete, verwarf, fo maffnete ibn berfelbe Gifer gegen bie beutsche Baufunft, Die feiner erften Periobe ein Beiligthum mar, und er fpottete über ,, bie faugenben Beiligen ber gothischen Bierweifen, Die Tabafspfeifenfaulen, fpigen Thurmlein und Blumengaden, bie er nun Gott fei Dant auf immer los fei." Denfelben Born marf er auf bie chriftlichen Bemalbeftoffe, die unfinnigen Gegenftande, die ibm ,abicheulich bumm und mit feinen Scheltworten ber Belt genug zu erniedrigen ichienen, in benen man fich immer auf ber Unatomie, bem Schindanger und Rabenfteine befande, worunter aus gebn Mufgaben faum Gine batte gemalt werben follen, die bann ihrerfeits ber Runftler nicht von ber rechten Seite nehmen burfte." Go ichien ihm benn ber Glaube awar bie Runfte in ben mittleren Beiten neugeboren, ber Aberglaube jedoch fie wieder zu Grunde gerichtet zu haben, und wie er in politifch : moralifcher Begiebung in biefen Beiten ausnahms= weise von patriotischen Gefinnungen angeweht ift, fo außert er fich in religibs afthetischer Sinficht mehrfach als ein grundehrlicher Protestant. Mit bem Gifer nun, mit bem er fich in Bindelmann's Bege auf bie plaftifchen Runfte marf, tam er auch bier im Laufe ber Beit und ber Stubien ju einer Befriedigung, in ber er fich gang ficher und gludlich wußte. Er ließ fich von Beinrich Mener aus Burich, ber neben fo manchen Tuchtigen aus ben Schulen biefer Stadt hervorging und Windelmann's verbienftlicher biftorifcher Rachfolger warb, bas Detail ber Runft eroffnen, und fich von ihm in bie Geheimniffe bes Machens einweihen; er erfuhr babei, gang im Begenfage gegen bie fruberen Benietheorien, baß es auch in ber Runft weit mehr Positives, Behr = und Bernbares gebe, als er glaubte; er fublte fich immer mehr ben rechten Begriff und Erfenntnifpunkt ber Runft ju befigen. Da er fich in ber Stulptur, ,,obwohl ihm bie Schopfungefraft bie Seele fullte und in ben Fingerfpigen bilbend warb," bes eigenen Producirens begab,

fo fielen bie borther gewonnenen Ginfichten im Grunde gang feiner Dichtung zu Gute; hier konnte er jenem Talente Rahrung geben, mit bem er bie Riguren feiner Gebichte plastifch in festen Formen auftreten laßt, und bie Gestalten gleichsam mit forperlichen Einien umzieht, bag wir uns unter ihnen wie in einem Bilberfaale bemegen. Er war weit entfernt von einer aufälligen Berschmelaung ber plaftischen und rebenden Runfte, ju ber ihn g. B. Tischbein gu überreben gesucht, indem er ihm ibnlische Gedanken zu gemeinsamer, moralisch : bichterischer Bearbeitung empfahl, von ber Ratur, bag fie isolirt von keiner ber beiben Runfte hinreichend bargestellt werben tonnten. Gin richtiger Takt bielt Gothe bier gurud. Er gog weit feinere Bortheile von ber bilbenben Runft: er fab g. 23. Raphael's b. Agathe auf ihre gefunde fichere Jungfraulichkeit ohne Ratte an, pragte fich ihre Gestalt ein und wollte feine Iphigenia nichts reben laffen, was jene Beilige nicht fprechen konnte. Go finben wir überall, daß er nicht allein beibe Runfte vergleichend magt, baß er auch aus bem Betrachten ber Antifen ben reinsten Begriff ber Runft, ber auch in bem Bilberhauerwert am nachften zu ergreifen ift, bavontragt und nach bem gewonnenen feine Dichtungen umgeftaltet. Umgeben von ben Statuen, empfand er fich in einem bewegten Raturleben, er marb bie Mannichfaltigfeiten ber Denfchengestaltung inne, benn er fab in biefer Untikenwelt bas Beftreben, "aus ber menschlichen Geftalt ben Rreis gottlicher Bilbung gu entwickeln, ber vollkommen abgeschloffen ift, und worin tein Sauptcharafter so wenig als bie Uebergange und Vermittelungen fehlen." Er fuhlte fich burch biefe Bilber auf ben Menschen in feinem reinsten Buftanbe gurudgeführt, worauf benn ber Beichauer felbft geschickter jum lebenbigen Erfaffen bes Reinmenschlichen werben muffe. Das Ibeal brangt fich in bem plaftischen, gleichzeitig, finnlich vor Augen ftehenden Berte lebenbiger auf, ber überfluffige Stoff fallt mehr in bie Mugen, als in bem Dichtungswerte, bas succeffiv vor bem Beifte vorübergeht. hier vergleicht er bie alten Bilbhauer mit homer. "Go viel ift gewiß, sagt er, bie alten Runftler haben ebenfo große Renntnig ber Matur, und einen ebenfo ficheren Begriff von bem gehabt, mas fich vorftellen lagt, und wie es vorgestellt werben muß, wie homer. Die wenigen Runftwerke ber erften Rlaffe find zugleich als bie bochften Naturwerte von Menschen nach mahren und naturlichen Gefeten bervorgebracht

worben. Alles Willfurliche, Eingebildete fallt jusammen, ba ift Nothwendigkeit, ba ift Gott!" Man fieht, wie ihm Somer felbit ben hochsten Grundfat ber Runft und bas Berftandnif ber Antite bffnete: er bat ihn immer jur Bergleichung jur Banb: bie Juno in Billa Ludovisi zu feben ift ihm, wie ein Gesang im homer zu lefen. Much homer mar ihm jest erft ein lebenbiges Wort geworben. 218 ibn bie Gottinger überfetten, mar er ihm noch frembartig; bie Gewöhnung an Shakspeare und seine individuelle Bahrheit hatte ben alten Dichter immer in einem Lichte von hyperpoetischem Pathos erscheinen laffen. Jest follte auch an Gothe ber Betteifer um bie Nationalifirung bes Dichterfürsten feine Rruchte tragen. Er führte die Donffee in Sicilien mit fich und las fie mit unglaublichem Antheil, die lebendige Umgebung kommentirte fie ihm. Ploblich fiel es ihm mie Schuppen von ben Augen. Befchreibungen. Gleichniffe, Alles, was ihm fruber nur poetisch vorkam, war ihm jest boch auch fo unfäglich naturlich, aber freilich mit einer Reinheit und Innigfeit gezeichnet, por ber er erschraf. In ben Begebenbeiten, Die uns fo fonderbar ichienen, fand er eine Maturlichkeit, bie et nie fo gefühlt hatte, als in ber Rabe ber beschriebenen Segenstande. Jest ward ihm flar, wie fich bie naive Runft ber Unten von ber neueren scheibe: fie ftellten bie Erifteng bar, wir ben Effett, fie ichilberten bas Furchterliche, wir furchterlich u. f. m., und baber tomme Alles Uebertriebene, Manierirte, alle falfche Grazie und Schwulft. Jest hatte ihn also auch die griechische Dichtung und ihr Gefet gefangen genommen, und er beflagte nun, bag man unfere Jugend auf bas gestaltlofe Palaftina und auf bas gestaltverwirrende Rom beschrantte! Nun griff er zu feinem Dvid gurud, Martial und Propers traten ibm nah, Unafreon blidt aus verschiebenen Gebichten, bie fich an "Amor ben ganbschaftmaler" anreiben, Elegie und Epigramm führt er auf ben naiven und simplen Standpunkt gurud, wie er im Drama von ber Siftorie, ber alteften Form ber mobernen Beit, ju ber reinen Gestalt ber Griechen überging. Co ging ihm mit bem neuen Leben auch eine neue Poefie auf: ploglich mar er gang burchbrungen von ber Ueberzeugung, bag an feinen alten Fragmenten nichts und am wenigsten bie Form bleiben burfe; es befrembete feine Freunde, als er ben neuen Beg einschlug, und fich in Iphigenie und Taffo ben fublichen Formen naberte; und als er in biefen Bemubungen eine Strede vorgeschritten war, suhlte er selbst, daß dies eine neue, eine ganz andere, eine Hauptepoche in seiner Dichtung sei, die sich von der frühern, und von der, die etwa folgen mochte, rein abscheiben musse. Er wollte nun mit den letten vier Banden der neuen Ausgabe seiner Werke ein "Summa Summarum seines Lebens ziehen," und dann mit Wilhelm Meister eine neue Periode beginnen. Ueber diesen war er sich schon damals ganz klar, daß zu einer so nordischen und beutschen Produktion die subliche Luft nichts mitwirken konnte; er speicherte nur seine Beobachtungen über Kunst und Welt für ihn auf.

In einem fo festen und bauernben Bustanbe bes inneren Gluds bei anhaltender Regfamkeit ber Rrafte, befand fich Bothe weber fruher noch fpater, wie bamals, wo ,, bie Borwelt lauter und reis genber ju ihm fprach," wo er bie alten Dichter mit neuem Berftanbniffe und Genuffe las, wo er in gludlicher Begeifterung bie Borgeit nachzuleben meinte. Und auf feine Seite feines Befens war er spater fo in gerechtem Selbstgefühle ftolg, als auf biefe lebenbige Ginstimmung mit bem Alterthume; er trat mit felbft. aufriedener Beftimmtheit Jenen entgegen, bie ihm verargten, "baß er bie Alten nicht hinter fich in ber Schule gelaffen, baß fie ibm in bas Leben gefolgt, bag er Natur und Runft ichaute, fich von feinem Dogma fchreden ließ, ber Beuchelei burftige Mable verschmabte, und fich von bem Befferen felbft, ber aut und bieber ibn anders wollte, nicht irren ließ." Denn er wußte fich nicht allein in bem Kunstleben und Wirken ber Alten gludlich, er burchbrang fich auch mit ber Sinnebart, er fuhlte fich fo verwandt mit ber alten Sinnebart, Die fich an bas Rachfte und Birtliche anhielt, bei all seiner modernen Ausbreitung und Bertheilung: benn ihm mar bas Streben nach bem Unenblichen nur ein Erforschen bes Enblichen nach allen Seiten. Wie Windelmann war Er, ber schon Mannliche, in ein junges Leben gurudgegaubert worben: seitbem munichte er, wie Jeber, ber nicht in einem angstlichen und edigen Baterlandefinne befangen ift, bag bas Stubium ber alten Literatur immer bie Grundlage unferer bobern Bilbung bleiben moge, und bort fand er, wie Bog, ben achten beutschen Ginn, wo man Homer und Phibias neiblos willfommen hieß, um von bem herrlichsten und Beften Gewinn zu ziehen. Darum empfahl er jett und nachher immer so nachbrudlich ben jungen Kunstlern neben bem Studium ber Ratur auch bas ber Alten, benn es fei nichts Kleines, aus bem Gemeinen ber Ratur bas Eble, aus ber Unform bas Schone ju entwickeln. Wie gunftig er es anfah, bag in feiner fruberen Schule eine freiere Lebensweise gewonnen warb, bag bie Bergen in einen gewiffen Naturftand gurudtehrten und bie außeren Berhaltniffe, bie Biffenschaft, bie Runft barnach geftalteten und die Einbildungsfraft entfesselten, so nothig fand er es jest, neben biefer Sehnsucht nach Freiheit auch bie nach Ordnung, Anftand und Geschmad zu erregen. Er wollte nun zum Frischen, Sesunden und Naturlichen bas Schone26), er war jest gang ber Berbinbung von Natur und Ibeal, von Gefchmad und Genie, von Kraft und Magigung bedurftig; in ber Beschrantung erkannte er forthin den Meifter, und nur bas Gefet, fang er, tann uns Freiheit geben. Und, wie er oben direkt andeutete, nicht blos in afthetischer Beziehung, auch fur bie allgemeine Lebensanficht mar ibm bas Neugewonnene bebeutenb. Er fand bei ben Alten jenes Mag, jene verbunden wirkende Billfuhr und Ordnung, Gefet und Freiheit, wie in ber Dichtung, fo im Beben; nachbentend über bie Metamorphose ber Pflanzen und Thiere, fant er baffelbe weit umgreifend in ben Gefeten ber Ratur; er ftellte bies als ben bochften Gebanken ber Natur bin, ben ber Mensch nachbenken konne27). Und so entbectte er in immer großern Tiefen, wie er bem Geifte bes Alterthums nabe ftebe; betrachten wir es, um uns ernft baran ju bilben, fagt er, "fo gewinnen wir bie Empfindung, als ob wir

<sup>26)</sup> Ueberall trinkt man guten Bein, jebes Gefäß genügt bem Becher; boch foll es mit Wonne getrunten fein, fo wunsch' ich mir tunftliche griechische Becher.

<sup>27) 3, 90.</sup>Diefer ichone Begriff von Macht und Schranten, von Willtühr und Gefet, von Freiheit und Mas, von beweglicher Ordnung, Borzug und Mangel, erfreue bich hoch: bie heilige Muse, bringt harmonisch ihn bir, mit sanftem Zwange belehrend. Reinen höhern Begriff erringt der sittliche Denter, teinen der thatige Mann, der bichtende Kunstler; der Herrscher, ber verdient es zu sein, erfreut nur durch ihn sich der Krone. Freu dich, höchstes Geschöpf der Natur, du sühlest bich fähig, ihr den höchsten Gedanten, zu dem sie schaffend sich ausschwang, nachzubenten.

erft eigentlich ju Menschen murben." Wie es im Alterthum mar, fo liebte er bas lebenbige Dafein, nicht bie Borte, bie Darftellung alles Lebens und Thuns nicht ju leeren Spekulationen, fonbern wieder zur Anregung von Thun und Leben. Er lebte in ber Anschauung, und feine Lieblingskunft mare bei gunftigem Berhaltniffe, wie bei ben Briechen, bie Plaftit geworben. Er fuhlte fich, wie bas Alterthum ber achteften Beit, gang entfrembet aller mußigen Philosophie, Die ihm von gewiffen Seiten eine Art Hypochondrie und Beiftestrantheit ichien, gang entfrembet allem vertunftelten Lurus bes Beiftes. Gang unverfohnt blieb er, als ob er in Griedenland gelebt batte, mit aller geschichtlichen Belt, bie biefem im Ruden lag: mit bem Romerthum, mit bem Chriftenthum, mit bem unbefriedigten Beitalter ber Romantit, mit ber Reformation und Revolution. Im gangen Umfang bat er feine Unficht bes Alterthums in ber Ginleitung ju Bindelmann's Beben niebergelegt. Der Menfc, fagt er bort, vermag Manches burch zwedmäßigen Sebrauch einzelner Rrafte, Außerorbentliches burch Berbinbung mehrerer Rabigfeiten, bas Gingige und Unerwartete burch Bereinigung fammtlicher Eigenschaften. Das Lettere ift bas gludliche Loos ber Briechen, auf bas Unbere find wir Neueren angewiesen. Alten wirfte bie gefunde Natur als Ganges, in ber Belt, als einem Gangen, in harmonischem Behagen; fie schweiften nicht ins Unenbliche, waren hierher gefett, hierhin berufen, gaben hier ihrer Thatigfeit Raum. Ihre Autoren find bie Bewunderung bes Ginsichtigen, bie Bergweiflung bes Nacheifernben, weil jene hanbelnben Personen, bie aufgeführt werben, an ihrem eigenen Gelbft, an bem engen Rreife ihres Baterlandes, an ber bezeichneten Bahn bes eigenen und burgerlichen Lebens einen fo tiefen Antheil nahmen, mit aller Reigung und Rraft auf bie Gegenwart wirkten, baber es einem gleichgesinnten Darfteller nicht schwer fallen tonnte, eine folche Gegenwart ju verewigen. Das, mas gefchah, hatte fur fie ben einzigen Werth, fo wie fur uns nur basjenige, mas gebacht ober empfunden wird, einigen Werth zu gewinnen scheint. einerlei Art lebten Dichter, Biftorifer, Naturforscher. Me hielten fich am Nachften, Wahren, Wirklichen feft. Das Menschliche mar am wertheften geachtet, alle feine inneren Berhaltniffe gur Belt mit fo großem Sinne angeschaut als bargeftellt. Gefühl und Betrachtung war nicht zerftudelt, jene kaum beilbare Trennung war noch nicht

in ber gefunden Menfchenfraft vorgegangen. - Benn Gothe gu Diefer reinen Betrachtung bes Alterthums ichon in fruberer Jugend batte gelangen fonnen, fo wurde bies feiner gangen Bilbung eine andere Wendung gegeben baben. Jest mar ihm bas Moberne fcon jum Bedurfnig, bas Alterthum erft ein fpater Befit geworben, über ben er nicht einmal gang Berr werben fonnte, und wie wir gewöhnlich thun, bag wir bas, was uns geläufig ift, verachten, bas, mas wir nicht haben, uns nachbrudlicher beilegen, und bas, was wir nicht gang erreichen zu fonnen glauben, auch Underen als unerreichbar barftellen, fo verachtete Gothe meiterbin bas Reue allau febr, fand die nordischen Clemente allau unerquicklich, perfunbigte fich an ber driftlichen und modernen Runft und an feiner vaterlandischen Sprache, die er ben ichlechteften, fraftverberbenben Stoff nannte, und auf ber anbern Geite hob er ichabenfroh bas Alterthum zu grell über uns empor, und entmuthigte, indem er anspornte. Der Lette unter ben Someriben ju fein, bunfte ibm eine Ehre, bas Alles unferer neueren Runft erflarte er fur nichts, als Jemand Diene machte, biefes Dichts fur Mues zu erflaren. Boren wir biefe bitteren Musfalle aus bem Munbe bes Dichters. ber uns bem Geifte ber alten Runft naber gerudt bat, als irgend eine andere Nation ber neueren Belt gelangt ift, betrachten wir fie ben ungebeuern Unftrengungen gegenuber, bie eben biefer Dichter mit feiner Beit gemacht bat, uns wenigftens ben rechten Begriff ber Runft beigubringen, wie ibn bie alten Runftwerke an bie Sand geben, fo thut es web, in ihnen faum einen relativen Werth ber mobernen Runft anerkannt zu finden. Wer aber fich in bie Tiefe ber Bebingungen binabtaucht, auf benen bie alte Runft ruht, und bie uns entzogen find, wer es erwagt, baß fie jenem gludlichen Beitalter Bilbnerin und Lehrerin mar, mas uns bie Wiffenschaften find, bag jenes jugenbliche Bolt nicht bie mubfelige Burbe unferes Biffens ju tragen, bas Organ reiner Unschauung noch burch fein funftliches Bulfemittel gesteigert ober gestumpft hatte, bag fein Despotismus und fein Religionszwang auf die Bluthe ber Runfte brudte, fein Schwall von Wahn und Borurtheilen, fein Errfal ber Regeln von bem Runftler erft gu überwinden mar, ber wird begreifen, bag ein Dichter wie Gothe, bem fein Preis ju boch war, wenigstens fich felbft biefe Bebingungen moglichft berguftellen, bie Kluft unausfullbar fant, bie

bas Falsche und Wahre, bas Manierirte und Naturliche, bas einfältig Ursprüngliche und bas gekünstelt Nachgeahmte, bie bie neue und alte Kunst von einander abtrennt.

Die machtig Gothe bamals bie Lekture bes homer, bie lebenbige Befanntschaft mit bem Alterthume burchbrang, murbe nichts mehr belegen, als seine Nausikaa, wenn er sie ausgeführt batte. In Palermo mit ber Dboffee beschäftigt, bachte er biesem Stoffe nach; er wollte bie Umgebung, ber er so verpflichtet mar, mit murbigen poetischen Gestalten beleben, und fich aus biefem Botale eine Komposition in einem Sinne und Tone bilben, wie er noch feine vollbrachte; er hielt es nicht fur unmbalich, in biefem Stude Die ganze Obpstee bramatisch zu koncentriren. Er wollte Die vielumworbene Jungfrau barftellen, bie, fich keiner Reigung bewußt, Mile abgelebnt bat, ploblich von einem feltsamen Frembling gerührt aus ihrem Buftanbe beraustritt, und burch eine voreilige Aeugerung fich kompromittirt, mas ber Situation bie tragische Wendung geben Die einfache Kabel follte burch ben Reichthum ber untergeordneten Motive, burch bas Meer, burch bas Inselhafte bes Tons und ber Ausführung intereffiren. Auch bier batte ibm fein Beben felbft, die eigene Erfahrung bittirt, ohne bie Er nichts magte, ber bie Ratur nirgenbe biviniren wollte. "Gelbft auf ber Reife, felbft in Gcfabr, Reigungen ju erregen, felbft in bem galle, in einer fo großen Entfernung von ber Beimath abgelegene Gegenftanbe, Reiseabenteuer, Lebensvorfalle zu Unterhaltung ber Gesellschaft mit lebhaften Karben auszumalen, von ber Jugend fur einen Balbgott, von gesetteren Versonen fur einen Aufschneiber gehalten zu werben, manche unverbiente Gunft, manches unerwartete Bindernig zu erfahren, bas Alles gab ihm eine folche Unbanglichkeit an biefen Plan, bag er barüber ben größten Theil feiner ficilianischen Reise vertraumte." In bieser poetischen Stimmung faste er Mes, was er bamals erfuhr, fah, bemertte, auf, und brachte es in biefe erfreulichen Gefage; leiber pflegte er nichts ober wenig aufzuschreiben, und fo ging bas vielbebachte und burcharbeitete Bert unter tommenben Berftreuungen bis auf eine fluchtige Erinnerung und ein fleines Fragmentchen verloren. Go haben wir benn nichts Underes, was feine bamalige Barme fur bas Untite aussprache, und was aus feinen neuen Geelenzustanden aufsprofte, als die Iphis genie. Denn man glaube nicht, bag biefes Stud, weil es fein

Thema aus bem bramatischen Coflus ber Alten nimmt, weil es bem Inhalte nach fo gang von ben Bebingungen unferes Lebens abjuliegen Scheint, und weil es bie Defonomie und ben Zon ber alten Stude tragt, barum aus ber Reihe ber übrigen Werte Gothe's beraustrate, Die mit fichtbaren Raben an feine eigene Erifteng gefnupft find, wie er felber auf Beg und Steg mit pragmatifcher Gemiffenhaftigfeit nachweift. Es ift fein Spiel eitler Borte, wenn wir fagen, bag biefes reine, eble Dichtungswert voll Milbe und Frieden, als ein Symbol fteht, in bem ber gur Rlarheit und Ruhe gefommene Dichter, ber feine titanifche Beit und Qual eben abgelegt batte, beffen bichterifcher Gifer fich fonft um ben gefolterten Prometheus brangte, ber felbft feinen Freunden Prometheus bief. und fich felber bas Loos bes Tantalus bisber gugefchrieben batte, Int jest feine eigene Berfohnung in ber jenes Beroenhaufes befang, welchem, gleich jener himmelfturmerischen Jugend, ftatt bes Rathes, ber Dagigung, ber Beisheit nur muthenbe Begierbe eigen mar. In ber fanften Stimmung feiner neugewonnenen Befriedigung fuchte er nicht ohne ben innerften Trieb bas Thema biefer Berfohnung unter feinen alten Planen guerft bervor, ja er bachte fo eifrig an eine zweite Iphigenie in Delphi, in ber noch einmal gesteigert nach einer letten Befahr bie endlichfte Berfohnung fatthaben follte, baß er über biefen neuen Plan fast feinen Taffo aufgegeben batte. Das eigentliche Bewicht ber alten Schidfalstragobie in fein Stud ju legen, bagu mar Gothe überhaupt nicht gemacht, und bamals am menfaften gestimmt. Wenn man baber bies Schaufpiel mit bem griechischen vergleichen will, fo barf man im Grunde nichts im Muge haben, als jene vollige Losfagung von ber gefetlofen Runft, bie nur nach Naturmahrheit frebt, ju Gunften ber griechischen gesetgebenben, bie nach Runftwahrheit ringt, und bie nach Gothe's eigener Bemerkung auf biefem Bege jum bochften Gipfel gelangte, wahrend jene andere bier und ba auf die niedrigfte Stufe geführt bat. Blidt man in ben inneren Bau und bie Motive biefes Studes, beffen Borbergrund (wenigstens vom 4. Ufte an) fast weniger bie Bandlung, Die fich entwickeln foll, als bie Gefinnung ber Belbin ausfullt, fo treten wir überall aus bem Ibeenfreife bes Alterthums beraus, wie es auch allein naturlich und moglich ift, wenn man nicht, wie die Stolberge, in eitle Nachahmerei verfallen will. Gelbft bie Urt und Beife, wie in biefer Sage bes Familienhaffes ber Berv. b. Dicht. V. Bb.

Bug bebeutsam herausgehoben ift, baß an die Wiederversammlung der Angehörigen des Hauses im dunkten Drakel die Entsühnung geknüpft ist, wie das Gefühl der Fremde, die Liebe der Heimath, so acht griechische Züge, Iphigenien geliehen sind, ist modern gefärdt; und vollends die Alage über das Frauenschicksal, der sinstere Blick auf den leidigen Trost der Ehe, der ganz zur ächten Weiblichkeit entwickelte und zum hochsten Frauenadel gesteigerte Charakter an sich liegt in dieser Selbstdewußtheit außerhald der Sphäre des Alterthums. Und dies gibt ja gerade diesem Werke den erstaunlichen Reiz, daß der Dichter die reinste Blüthe der mosdernen Sittigung mit den reinsten Formen des underwußt schaffenden Alterthums in einer so harmonischen Wischung zu verbinden wußte.

Gothe hatte bie Sphigenie in Profa fertig28) mitgenommen und icon am Garbafee bie neue Bearbeitung begonnen, in Rom vollendet. Er nannte fie fein Schmerzenkind; er arbeitete nicht mehr in bem alten Burfe; bas Berfahren ber Gottinger fchien gleichsam aus bem beutschen homer zu ihm beranzureichen; Leffing's Borgang im Nathan mußte ibn nicht weniger als Schiller'n im Don Carlos jur Ablegung ber Profa ermuthigen; Moritens Profobie mar ihm ,, ein Leitstern, ohne ben er bies Gebicht nicht in Jamben umgesett batte." Dazu tam, bag ihn auch bier bie übrigen Beschäftigungen so fehr zerftreuten, bag er bas Bichtige nebenber that, bag er wohl gar ungehalten mar, wenn ihn bas Stud vom Seben und Bernen abhielt! Als er inbeffen bie Arbeit, Die feine neue Aera beginnen follte, vor fich hatte, gefiel er fich fichtbar auf ber errungenen Sobe. Gang anders feine Freunde! Die in Rom, "an seine früheren heftigen vordringenden Arbeiten gewöhnt, erwarteten etwas Berlichingisches, und konnten fich in ben ruhigen Bang nicht gleich finden." Die in Weimar fogar maren mit ber profaischen zufriedener! ihnen ging es mit biesem jambischen Drama, wie Gothe'n anfangs mit bem herametrischen homer. Go fehr war uns die Profa noch bamals (1787) eingewurzelt! fo fehr mar bas Gewicht, bas bie Schule Rlopftod's auf poetische Form und Sprache legte, felbft in feinen Uebertreibungen gerechtfertigt! Bothe war übrigens jett so ficher in feinen neuen Principien, bag er fich

<sup>28)</sup> Sie ift in biefer Geftalt von Stahr herausgegeben.

baburch nicht im geringften abschreden lies, auch mit Zaffo fogleich bie abnliche Operation zu beginnen, ber ebenfalls feit etwa 1777 ber in einer poetischen Profe vorbereitet war. Gie hatte etwas Beichliches und Rebelhaftes, bas fich fogleich verlor, als Gothe nach feinen neuen Unfichten bie Form vorwalten und ben Rhythmus eintreten lies, ben er bier ichon weit gewandter handhabte; er mußte poraus, bag es bier noch mehr auszuarbeiten gab, und weber Perfonen, noch Plan, noch Zon bes fruber Borbanbenen batte mit feinen jegigen Unfichten bie minbefte Bermanbtichaft. Torquato Zaffo ift nachft Fauft mehr als irgend Gins von Gothe's Berten aus feinen intimften Erfahrungen entnommen; bies war es auch allein, was ihn bestimmte, jenem Gebanten nicht Bebor ju geben, ber ibm einflufterte, alle feine alten Fragmente und barunter "bie Grillen bes Taffo" fabren zu laffen, und die Iphigenia in Delphi au fcbreiben: er batte guviel feines Eigenen bineingelegt, als bag er ibn aufgeben konnte. Schon außerlich fteht bas Stud, bas bie Berbienfte ber Bergoge von Ferrara an Staliens größten Dichtern preift, als ein Denfmal fur bas Saus Beimar ba, bas bie eblen Manner Deutschlands, nicht burch Bufall um fich sammelte, fonbern angog und fie festguhalten mußte, bas jeben großen Ramen, ben Deutschland nennt, ,feinen Gaft genannt," und fich auf ben iconen Bortheil verftand, "ben Genius ju bewirthen." In bem Dichtercharafter, ben Gothe barffellt, bat Boutermet in gefchicht= licher Treue Die Buge bes wirklichen Taffo mit berfelben Dberflachlichkeit gefunden , wie Unbere bas antife Drama in ber Spbigenia. Bielmehr eröffnet uns unfer Dichter nach feiner Beife bedeutungsvolle Buftande feines letten Lebens. Er hatte es fruber immer eigen, Die intereffanten Berhaltniffe, Die er burchlebte, im gunftigen Momente bes Ablegens zu hafchen und mit halb fefter, halb noch vom Untheil bewegter Sand ins Buch ber Dichtung gu tragen; biefe Ergießungen batten, gegen bie fieberhaften Unfalle feiner Freunde gehalten, Dag und Rube verrathen, gegen bie Berte ber zweiten Periobe find fie mehr im pathologischen Intereffe geschrieben. Sett hatte er eine inhaltreichere Periode voll mannichfaltiger innerer Borgange burchlebt, er war in großen Beftrebungen unbefriedigt geblieben, batte in fubnen Entwurfen tragifche hemmungen erfahren, bas literarische Feuer mar ausgebrannt, in ber Beltrolle, bie er fpielen wollte, mochte er fich

boch zulet fummerlich fuhlen. Innerhalb biefer Beit innerer Qualen hatte er versucht in verschiedenen Anlagen ihr Bild zu entwerfen, und es mislang; faum hatte er fie jest abgeschuttelt, fo griff er mit größerem Erfolge biefe Berfuche wieber an ; er nahm aus größerer Entfernung auf, und idealere Umriffe fprangen beraus, gereinigter vom Individuellen, wie tiefgewurzelt die Borbilber auch in ber Seele bes Dichters lagen. Inbem er ben abnlichen Bufammenftog feindlicher Belten wie im Berther fcilbert, bewährte er noch wie bamals, bag ihm bie Natur Melobie und Rebe, und ein Gott gab, ju fagen, mas er litt; aber man fonnte bier nicht mehr Geschichte suchen wie bort, weil bier reine Dichtung mar. Der Dichter, ber auf ben Ginklang ber Natur lauscht, ber aufgunehmen fucht, mas die Geschichte reicht, bas Leben bietet, und ber bas Berftreute in fein Gemuth fammelt, ber verwohnte Sohn ber Laune und Leibenschaft, ber bem schrankenlosen Sinne folgt und an der Enge bes realen Lebens anftogt, ber im Gefühl ber Jugend, bes angeborenen Abels und ber hohern Natur nicht Ort und Stand und Gefete achten mochte, ber bolbe Schwachling, ber fich zu beherrschen unfabig ift und fich Mes gegen Alle erlaubt, biefer Dichter scheitert an ben Ordnungen ber wirklichen Belt, beren Bertreter ihm in bem Staatsmanne entgegengestellt ift, ber gang in bem hanbelnben Leben weilt und mit beffen glangenbem Bilbe bas Traumerifche bes Dichters in Schatten zu ftellen brobt, ber bem Schwankenben und Distrauischen mit feiner Sicherheit imponirt, bem Gelbstaetauschten mit feiner Rlarbeit, und ber fich ernst in ben Schranken von Amt und Pflicht bewegt, ba jener Die außersten Ende ber Dinge ausammenfassen will. Unser Dramatiter, der dies zweiseitige Wefen in feiner natur nicht ohne Rampfe verbunden hatte, verstand eben barum so treffend diese gegensätli= chen Charaftere ju fchilbern, Die "barum Reinde find, weil bie Natur nicht Einen aus ihnen formte;" benn wie bie inneren gaben biefer garten Kataftrophe mit feiner Beisheit und Seelenkenntniß geschlungen find, wie ber Renner bes menschlichen Beiftes bier burch die Fulle ber innern Sandlung überreich fur ben Mangel jeber außern entschabigt wird, bies ift felten in ber Dichtung wieber geleiftet worben. Wir erinnern uns, bag biefer Rampf von Poefie und Wirklichkeit, und speciell ber Zwiespalt zwischen Dichter und Weltmann bas große Thema ber Dichtung unserer Genialitaten war: wie hart, wie schroff, und zerreißend liegt dies bei Klinger vor, was hier selbst im tragischen Ende so mild und verschnend ist, in welcher Stimmung und jedes Kunstwerk immer entlassen sollte. Das sühlte Göthe der englischen Dichtung gegenüber so innig, die voll nordischen Ernstes, voll imposanter Gegenstände, überall großen, tüchtigen, weltgeübten Berstand, tieses Gemüth, leidenschaftliches Wirken ausweist, was nur Alles noch keine Poesie mache; denn sie, "die wahre Dichtung kündige sich dadurch an, daß sie als ein weltliches Evangelium durch innere Heiterkeit, durch äußeres Behagen uns von den irdischen Lasten zu befreien weiß, die auf uns ruhen, daß sie uns in höhere Regionen hebt, und die Fregänge des Lebens zurückläßt."

Diefe Eigenschaften bat, unerortert ben Berth und Bebalt, bie Dichtung ber Staliener mehr als bie ber Englander, und es war billig, bag in einem Thema wie Taffo ber Beift biefer Dichtung vorherriche. In Diefem Stude liegen Urioft und Taffo fo im Sintergrunde, wie in ber Iphigenie bas Mite. Much noch von andern minder bebeutenben Seiten feffelte Bothe'n bie italienifche Runft, bem feine Geftalt und Form fremb bleiben follte, in ber fich einmal bie Dichtung bewegt hatte. Er hatte einige Gingspiele in alter Geffalt vorliegen, bie ihm nach ben neugemachten Erfahrungen Schularbeit fchienen; in biefe Battung war feit ber Beit, ba Ranfer fein Scherg, Lift und Rache im alten Schnitte, nach ben "Mäßigfeitsprincipien, Stimmenmagerfeit, Einfachbeit und Befchranftheit" tomponirt batte, burch Mogart ein rafcher Umfcwung gefommen; fie empfahl fich ibm jest als eine ber porjuglichften bramatifchen Darftellungsarten. Run fam fein ganbemann Rapfer, ein Genoffe aus Rlinger's Beit, nach Rom; mit ihm ftubirte fich Bothe in bas Gingfpiel ber Italiener ein, und arbeitete außer Bern und Bately besonders feinen Erwin und Elmire und Rlaudine von Billabella um. Much in biefen Spielen mar Bieles niebergelegt, mas von gludlichen und thorichten Stunden feiner Jugend geugte, auch aus ihnen follte Die Gpreu feiner fruberen Erifteng binausgeschwungen werben, und bie frangbfifche Manier bes platten Dialogs vor bem Recitativ ber Staliener weichen. Doch wollte er nicht wie biefe ben fprifchen Erforberniffen allen Ginn opfern ; er hoffte ju Beiten feine Operetten fur biefe Beburfniffe ju berechnen und boch nicht gang unfinnig, boch auch lesbar gu machen, mah102 Umft. b. konvent. Dicht. burch Berjung. b. Naturpoeffe.

rend er zu anderer Zeit fühlte, daß bas weite Gespinnst einer Oper, ohne die Stickerei, für die es bestimmt ist, nicht gefallen kann.

Much an Egmont, ber zwölf Sahre fruher ichon entworfen mar, und ben Gothe jest wieber hervorsuchte, merkt man ben Einfluß ber Beschäftigung mit bem Singspiele; es wurde gleich auf Kompositionen burch Rapfer gerechnet. Nicht allein ,, bie Nothburft bes bramatischen Puppen - und gattenwerks" schabete biefem Stude, indem es g. B., wie herber richtig empfand, und Gothe nicht leugnen konnte, die Schattirungen unterbrach, bie in Klarchen bie Ruancen zwischen Dirne und Gottin ausmachen follten: bie vielfache Berftreuung wirfte auch bier schablich ein. Gothe meinte amar, biefe unsäglich fcmere Aufgabe mit gang besonderer Freiheit bes Gemuths und Gewiffenhaftigkeit geloft zu haben, allein er wußte boch auch wieder felbft, bag er bas Stud gang hatte umfcreiben, nicht blos umanbern muffen. Sier ftritt fich ber Stoff, ber in ber shafspeare'schen Beit koncipirt war und eine nieberlandische Behandlung erforberte, mit ben neuen Dichtungstheorien und ber neuesten Thatigkeit fur bas Singspiel; wir haben baber febr ungleichartige Bestandtheile bier nebeneinander liegen: Dialogen bobern Stile, und eine rhythmische Profa, Die fichtbar nach ber Behandlungsart bes Taffo neigt, gobifche Bollescenen, und Operneffette. Gothe mar ichon bamals, wie boch er die Reinheit griechischer Formen fchapte, nicht ber Meinung, baf wir barum uns ausschließlich auf fie follten hinweifen laffen, obgleich er bamals biefe unpartheiische Stellung zwischen Antikem und Reuerem nicht in ber Beife ausgesprochen haben murbe wie fpater20); er griff neben Taffo zugleich seinen Fauft wieber auf und suchte ben Lon und Faben, ben er ihm in feiner Jugend gegeben, wieber, und die Holgschnittmanier, die in jenes Beitalter gurudverfegen follte. Wie wenig er übrigens mit seinem innern Wesen an biesen norbischen Formen und ben Stoffen, bie ihnen anpassen, hangt, beweist bie Salbheit, mit ber er fich ihnen im Bog wie im Egmont nabert, und bie charafteriftische Meugerung, bag er fic mit biefen beiben Studen ben Shatfpeare ,, vom Balfe fchaffen"

<sup>29)</sup> In ben Roten ju Rameau's Reffe.

wollte, ber ihm unbeimlich war, an bem er ju Grunde ju geben fürchtete. Schiller in feiner bekannten Recenfion bes Egmont hat gang vortrefflich ausgesprochen, ohne auf die hiftorifche Lage bes Stude in Gothe's Entwidelung Acht haben ju fonnen, wie es zwischen feiner alten individualifirenden und ber neuen ibealifirenden Methobe mitten burchfallt. Der Dichter gibt bem Drama einen Charafter jum Gegenftand, Die Ginheit liegt in bem Belben, ber in bebenflichen Beitlaufen, von ben Schlingen einer argen Politit umgeben, in übertriebenem Bertrauen auf fein Recht und feine Unichuld wie ein Nachtwandler auf jaber Dachfvite gebe. Diefe übergroße Buverficht und ber ungludliche Musichlag berfelben floßt uns Furcht und Mitleid ein und rubrt uns tragifch. Der Selb ift ein frohliches Beltfind, lebendig, mahr, individuell gezeichnet, obne alle verichonern be Runft ; Die fleinen Menichlichkeiten fteben mit feinen großen Sandlungen in ichoner Difchung, in ber fie boch allein angieben tonnen; und man fann bingufeben, baß Die Saufung ichmacher und matter Charaftere, Die Gothe'n immer eigen war, bier allgu groß ift (Bradenburg, Ferbinand), als baff fie nicht ben in febr gweibeutiger Große erscheinenben Belben berunterziehen follte. Und ba nun biefe individuellere Naturwahrheit in bem Stude berricht, die man in folden politischen Staatsaftionen immer gewohnt mar, fo munbert fich Schiller auf ber anbern Seite, bag nicht gerabezu mehr Unschluß an bie Geschichte ftatt. batte, die in Egmont einen viel ichonern tragifchen Charafter barbot, als diefen. Erinnern wir uns auch bier, wie bei Taffo, in welchem Berbande biefes Stud mit ber großen Daffe unferer Tragobien ftand. Wir haben bei Klinger bie Reigung gefunden, Revolutionen ju Gegenftanben feiner Dramen ju machen, Schiller batte ben Fiesco ichon gefdrieben, bem 1787 Don Carlos folgte. Bei Diefen Dichtern warf fich bie Sympathie mehr auf bie Geite ber Bolfer und ihrer Intereffen, fie hoben bie handelnden Rrafte bervor, nicht bie bes Bemuths, fie blidten auf bie Schauspiele ber Geschichte, glaubig an Die lenkende Borfehung. Allein Gothe'n war ber große Ueberschlag ber Begebenheiten nach Sahrhunderten nicht gegeben; fein funftlerisches Muge weilte auf bem gesonberten Gegenstand und betrachtete ibn fur fich; bier fand er im Egmont bas Liebenswurdige untergeben und bas Gehafte triumphiren ; benn er war (wenn anbers bamals bies Mues fcon fo in feinem Bewußtsein lag, wie er es im Aten Theile feines Bebens barftellt) auf eine neue Religion vom Damon gerathen, einem Befen, bas er in ber belebten und unbelebten Ratur walten fah, bas nicht abttlich nicht menschlich, nicht teuflisch nicht engelisch, nicht Bufall noch Borsehung mar. Diefes furchtbare Befen treibt benn bier fein Spiel in ben Begebenheiten, wie in ben Menschen, und in bem Belben besonders, ben er barum vermandelte, jum Jungling, ledig, unabhangig von allen Berhaltniffen machte, ihm Lebensluft, Anziehungegabe, Bolfegunft, Reigung einer Surftin und eines Naturmadchens, Theilnahme eines Staatsflugen und felbft bes Sohnes feines Gegners gab, und Lapferfeit und Selbstvertrauen fo jum Grunde bes Charaftere legte, baf er fich uber jebe noch fo nabe Gefahr blenbet. Er verweilt auf biefer einzelnen Rigur, bie in einer Beit allgemeiner Aufregung fich isolirte und baburch unterging, mit einer Borliebe, bie uns nach einer andern Begriffbart bamonisch erscheint: er schien bas Schicksal, bas ihn balb felbst ber frangbsischen Revolution gegenüber unvorbereitet traf, mit biefem Stude und biefem Charafter ahnungeweise anzuzeigen. Es machte ihm feinen Egmont bei ber Bearbeitung fehr intereffant, baß gerabe ber Raifer mit ben Brabantern Banbel bekam, und baß fich in Bruffel bie Scenen zugutragen schienen, Die er befang. Er ruhmte hier bie poetische Unticipation, von ber er auch fonft in einem bunklen Gefühle ju fprechen pflegt, nirgende in klarem Begriffe. Die Realitat bes Begriffes liegt barin, bag Mes, was in ber hanbelnden Belt geschieht, in bem Empfindenben, Denkenben, Dichtenben und Schreibenben fruber erscheint, bag ber Gebanke, ber Bunfch, Die Divination bas Geschehende einleitet und vorbereitet. Dies eben macht bie Revolutionszeit unferer Benialitaten so intereffant, weil bier ber Unflug berfelben Ibeen fichtbar ift, bie einige Luftra fpater Europa politisch erschutterten. Daber erscheinen bie revolutionaren Staatsaktionen jener Tragiker fo fest in die Zeit verwachsen; sie find wirklich poetische Anticipas tionen; und sie find es eben fo fehr in ber Urt und Beise, wie fie in die Charaftere ber Dichter verwachsen find. Bie Schiller ben Beltbegebenheiten fich mit seinen Dichtungen gegenüber legte, blieb ber ersten popularen Beise gleich, wie es im Fiesco vor ber Revolution geschah; wie fich Gothe vor ber Revolution wehrte, burch sie einen poetischen Untergang gleichsam erlitt, weil er in fich durchaus für solche größere Bewegungen in ber wirkenden Welt kein Maß hatte, dies liegt allerdings im Egmont gleichsam anticipirt da. Dieser Charafter bruckt ben Gegensatz gegen Gotz aus, der sich in der anarchischen Zeit wohl fühlte; insofern liegen auch hier die Uebergange des Dichters von gewaltsamer Unruhe zum Frieden, bom außern Leben zum Innern abgeprägt.

Sobald fich Bothe bem beutschen Boben wieber naberte, fcbien er unwillfuhrlich in bie norbifden Stoffe und Formen ber Dichtung jurudgufallen. Er ward bei feiner Rudfehr unangenehm von bem Beifalle beruhrt, ben Schiller in ber Ration gefunden batte; er fand burch ihn bie Mufregungen ber Beniglitatszeit unb Raturperiobe, ber er fich jest enthoben fublte, nun ichon burch bas zweite Sahrzebend unterhalten und genahrt, ja zur neuen Energie gesteigert. Diefes Berhaltnig traf mit ber Beit gufammen, wo er feinen Rauft fur bie Musgabe feiner Berfe gurichten wollte ober zugerichtet batte, und es mochte aufmunternb und misffimment auf biefe Arbeit eingewirft baben. Die Dichtung von Rauft giebt fich burch Gothe's ganges Leben bin und ift in ihrem vollen Umfange ju einer Urt Darftellung feiner menichlichen und poetifcben Entwidelung geworben. In feine frubefte Jugend fcblingen fich bie erften Faben biefes Bewebes gurud, bas er Gin Sahr por feinem Tobe abichlog. Mitten in feinen erften prometheifchen Unmanblungen in Strafburg fummte ibm bas Duppenfpiel por; von Beit ju Beit mußte er einzelne Scenen bingeworfen baben, benn als er in Rom bas Bebicht aufnahm, batte er icon altere Ents murfe als Mufter ber Ginfleibung vor fich liegen. 218 er 1790 bas altere Fragment bruden ließ, fo war barin ber Rern ber Sache, bas Wefentliche beffen, mas wir ben erften Theil nennen, enthalten; bie poetifche Befonberheit und Musfuhrung fcob nachber manche fcone Scene und Digreffion ein, aber auch jene Balpurgisnacht, auf bie Bothe bamals bei frifderer Erinnerung an Stalien taum gefallen fein murbe, wo ihm bie reinfte Menschheit in ber alten Mythologie verforpert fo nahe gerudt mar, und wo er bas ,, bagliche Teufels = und Berenwefen" wenn nicht verfchmaht, fo boch nicht berbeigezogen haben murbe, "bas nur in buffern angftlichen Beitlaufen aus verworrener Ginbitbungsfraft fich entwideln und in ber Defe menfchlicher Ratur Rahrung finden fonnte." Erft fpater, ba er in feinen Dichtungen immer gleichgultiger und

rathlofer zu werben anfing, wollte er fich fein Recht nicht verfummern laffen, auch aus biefen Regionen feine Stoffe zu nehmen, wiewohl felbst in ber Beit seines Betteifers mit Schiller Die Luft= phantome und bas Rebelwerk, bas fich in bie ftets verfolgte Romposition einzubrangen suchte, noch von ber beutlichen Baukunft verbrangt marb. Wie Gothe bamals biefe Arbeit behandelte, fo bat er fie por : und nachber behandelt. Er fcbrieb in verschiebenen Stimmungen verschiebene Theile nieber; entmuthigt über anderen Bersuchen, rettete er sich in bieses Gebicht, in bem er fich spiegelte; er machte es fich mit ber "barbarifchen Romposition" bequem, und dachte bie bochften Forderungen mehr zu berühren, als zu erfullen; er behandelte bie Aufgabe bald als Doffe, bald fublte er wieder, bag bas Bange umzubauen fich wohl lohnen murbe; bann aber fcredte es ihn wieber, bie Obliegenheiten zu vermehren, beren fummerliche Erfullung ohnehin icon bie Freude feines Lebens verzehre. Er forgte alfo nur fur Anmuth, Gefälligkeit und Bebeutsamkeit ber Theile, weil bas Bange boch immer Fragment bleiben muffe. Bis zu bem Abschluß bes erften Theiles (1807) arbeitete er immer noch gewiffermaßen rudichauend auf ben erften Entwurf, obgleich auch bier Mes von Buden, Rathfeln und Biberspruchen voll ift, sobalb man ben Dagftab einer ftrengen Kolgerichtigkeit anlegt. Was aber ben zweiten Theil ausmacht, bas ift burch biefelbe Rluft von bem ersten geschieben, bie Gothe's Alter von feiner Jugend trennt, bis auf einzelne Theile, Die icon por ber Publikation bes ersten Theiles behandelt maren. Auch mit biesem Spatwerke seiner Muse verfuhr er, wie mit ben fruberen Theilen, er ließ fich nothigen und treiben und zogerte gebeimnisvoll bin, bis er im 82ften Sabr mit biefem Lebenswerte zugleich bas Leben abichloß.

Daß bei biesem Verfahren bas Gebicht nicht allein nicht in seinen beiben Hauptbestandtheilen, sondern auch nicht einmal in dem ersten Theile, oder auch nur in dem ersten Fragmente ein harmonisches Ganze in jenem höchsten Sinne werden konnte, den der entzückte Dichter des Prologs an die Dichtung verlangt, ist wohl begreislich. In holden Irren schweift das Werk so vieler Jahre nach dem gesteckten Ziele hin: dies blied das Prognostikon für seine Geschichte und seine Beurtheilung. Daß in dem ersten Theile das Schonste, was poetische Darstellung geben kann, mit beneis

benswerther Leichtigkeit und Ueberlegenheit niebergelegt ift, und wie ber Dichter in bie Tiefen bes menschlichen Befens binabtaucht, um bas Berborgenfte feiner Natur gur iconften Ericbeinung fcmeichelnd beraufzugaubern, barüber bat bie Stimme ber Belt langft entschieben; und es fann biefem allgemeinen Urtheile feinen Eintrag thun, bag es bem Dichter in feiner gaune gefiel, von fo vielen rathfelhaften und wunderlichen Ginschiebfeln, von fo mancher liegenden Sabe am unrechten Drte gezwungenen Gebrauch ju machen; ober bag ibn feine poetifche Gewandtheit bier und ba gu jenem Umfpinnen und Umweben buntler Borftellungen mit bunflen Worten verführte, einer Eigenschaft, mit ber nachber fo viele poetifche Obffuranten Saus gehalten haben, und bie ein fo ubles Ingredieng beutscher Poefie überhaupt geworben ift, wie Sean Paul's Bighafchen und Saarfpalten ber Empfindungen, und Schiller's rhothmifcher Abflug, ber bas Dhr überfüllt und ben Bebanten binwegfpult. Diefe reigenben Bruchftude nun fpielen in bem erften Theile, von bem wir an biefem Orte allein reben 30), um einen Grundgebanfen episobifch ber, ohne ihn vollendend ausauführen, und wie fie an fich felbft, ale poetifche Gingelheiten, nicht afthetifch befriedigen, und baber trot ihrer hoben Bollenbung noch feine Dachahmer haben abichrecken fonnen, fo ift bie Befriedigung bes moralifchen ober philosophischen Intereffes, bas fie anregen, noch viel geringer. Das Bebicht, wie es nach Gothe's eigenen Borten aus einem bunflen Buffanbe bes Individuums bervorgegangen ift, nimmt im größeften Umfange bie bunflen Buftanbe bes Beitalters ju feinem Gegenftanbe, in bem es empfangen ift, und überlagt ben truben Stoff vorzugsweife ber Jugend, bie fich in ben abnlichen bunften Buftanben umtreibt, bie ihr eigenes Bilb barin fucht und bineintragt, und ben angesponnenen Ibeengang willführlich weiterspinnt. Bir wollen versuchen, bie leitenben Momente in ben Beitibeen zu finden, die hiftorische Unknupfung

<sup>50)</sup> Wir unterscheiben bas erste Fragment nicht weiter von bem gangen ersten Theile, wie er im Besige ber Nation ift, ba für unsern allgemeinen Gestrauch bie Unterschiebe beiber wenig bebeuten, und eine so streng dronostogische Kritif unnöthig scheint. Wir haben überhaupt biese Rücksicht auf altere verdrängte Ausgaben nur ba nicht bei Seite geset, wo ber Unterssiche schlechterbings wesentlich war.

anzubeuten, um auf diesem Wege zu einem springenden Punkte zu gelangen31), der uns nicht allein das Gedicht aufhellt, sondern auch klar macht, ob es vielleicht so fragmentarisch angelegt werden, unausgeführt und unausführbar bleiben mußte, ohne darum den Dilettantismus zu verrathen, den Gothe selbst an eben diesen Werkmalen so sehr mit Recht bei Undern erkennen wollte.

Wir geben bierbei von ber Unficht aus, bag bie Rauftbichtung in einer innern Berbindung mit ber Sage ftebt, und baff, wie wir bei bem Bolksbuche fruber ichon angebeutet baben, ber Grundgebanke ber Sage, nur zeitgemaß verandert, fteben geblieben ift. Wir haben überhaupt bemerft, bag bas Beitalter Leffing's und ber Starkgeisterei fich in eben bem Berhaltniffe an Rlopftod unb Wieland anreiht, wie bie Beit mabrend und nach ber Reformation an bas altere Ritter = und Chriftenthum; und es ift naturlich, bag fich zwei Beitalter wieber aufs innigste unter fich bie Band reichen, wovon bas lettere nur fortzuseten bestimmt mar, mas bas frubere begonnen hatte. Die anscheinenb fehr verschiedene Meußerung ber Naturtenbengen in bem Narrenwesen jener Beit wird man bem Driginalitatestreben in biefer fehr verwandt finden, sobald man bie nothwendigen Unterschiede abrechnet, Die Die Bewegung in einem roben Geschlechte von Pobel und Bauern und bie in einem Rreise gebildeter Manner bedingt. Bene Beit, in ber man bie bifforischen Grundlagen bes Fauft ju finden bemuht mar32), und aus ber bie erfte Trabition ber Sage ftammt, befreite bas Bolt in einer ahnlichen leibenschaftlichen Aufregung von bem unleiblichen Druck obsoleter Berhaltniffe, wie biefe neuere literarische Revolution that : fie mischte auf bieselbe Art Aufklarung und Aberglauben in Ginem Befane, wie es jest wieder geschah: ber ungeftalte Dbifurantismus, ber fich mitten im Lager ber Protestanten bilbete, gleicht aufs genaueste ber Stellung, Die Lavater, Jung u. A. mitten unter

<sup>31)</sup> Daß unfere, hier wie überall geschichtliche, Erklärungsweise teiner anbern ben Weg vertritt, versteht sich von seibst; es ware beschränkt, wenn man einem so "inkommensurabeln" Werke nur Ginerlei Maßstab anlegen wollte. Wir enthalten uns baher jeber Polemik wie jeber hulbigung gegen bie vielen Scholien, bie zu Faust erschienen sind, und empfehlen nur, ber ähnlichen historischen Betrachtungsweise wegen, Ch. P. Weiße's Kritik und Erlauterung bes Faust. 1837.

<sup>32)</sup> Bgl. Raumer's bift. Safdenbuch 1834.

ben befreundeten Freigeiftern einnahmen, fo wie beidemale bie gleiche Erscheinung hervortrat, bag man, unbefriedigt von Bunft: weisheit, vom tobten Buchftaben ber Gelehrfamfeit, von bem burren Formalismus ber Scholaftit, fur bie Beburfniffe bes Gemuthe auch im Biffen zu forgen ftrebte und auf Bebeimlebre und tieffinnige Naturanschauung gerieth. Der freffenbfte Cfepticismus, ber Zweifel an aller Biffenfchaft verband fich mit bem fubnften Glauben an einen unfinnlichen Sintergrund ber menschlichen Dinge, und Rouffeau, Lavater, Caglioftro liegen im Reim und Befen in jenen Beiten bes Rauft und feiner geschichtlich beglaubigteren Beitgenoffen vorgebilbet. Rarrifaturen ber allerhochften Poteng bilben bamals bas überhobenfte Beftreben ber rein geiftigen Ratur bes Menfchen und bas tieffte Berfinfen feiner thierifchen ab, und bag fich Beibes, Cfepfis und finnliche Luft, miteinander paart, ift fo naturlich, wie bag ben enticiebenen Libertinismus bes Beiftes und ber Gitte ber Leichtfinn, mit Trubfinn wechfelnb, immer begleitet. Und auf biefen Grund ift ja auch bei Bothe bas gange Gemalbe gezogen, bag ber Bigbegierige, bem bie Beifter bes Dieffeits, ber Ratur, ihre Untwort verfagen, auch bas Jenfeits aufgibt und ben Drang bes Biffens ablegend ben Freuben bes Lebens nachjagt, in bie ibm ber Begleiter, ber fie gibt, jugleich bie bufferen Schatten wirft. Wie nun bies Mles in ben Beitaltern ber erften Tras bition und bes gothischen Gebichtes gleichmäßig in ben Bilbungen ber Nation gelegen war, fo brudte es fich auch abnlich in ber Schriftlichen Dieberfetung ab; und wenn bies nur febr im Sintergrunde ju erkennen ift, fo liegt es theils in der ungeheuern Rluft, bie bas robe Bolfsbuch und bie Duppenspiele von bem 18ten Sabrh. trennt, theils in ber verfohnenben Benbung, bie bie humaniftifche Beit gegen die zelotisch orthodore ber Gage geben ..... mußte, theils aber auch barin, bag Bothe ausbrucklich ber trivialen Ueberlieferung auswich ober fie nur fluchtig anbeutete, und ben Behalt ber gabel aus ber moralischen und theologischen Cybare in die intellettuelle, in die pansophische feiner prometheischen Epoche berüberzog. Dies thaten mehr ober weniger auch Klinger und Muller, bie mit Bothe gleichzeitig ebenfo bie innere Begiebung biefer Gage ju bem Beifte ihrer Beit ahnten. (Bie Leffing ben Gegenstand aufgefaßt baben wurbe, lagt fich aus bem fleinen Fragmente nicht fchliegen, bas nicht eigene Erfindung, fonbern

## 110 Umft. b. konvent. Dicht. burch Verjung. b. Naturpoesie.

Arabition ift.) Je bedeutsamer bies unabhängige Ergreifen von einerlei Materie durch verschiedene Menschen für die Zeitmäßigkeit der darin verdorgenen Ideen spricht, und je entscheidender es auf die Verwandtschaft der Zeiten hinweist, die beidemale an denselben so lebhaften Antheil nehmen, desto gleichgültiger dürsen und, wie wir es im Mittelalter bei jeder ausgezeichneten Sagendichtung sanden, die Leußerlichkeiten der Mythe werden; und wir halten es für genügend, mit diesen allgemeinen Winken erinnert zu haben, daß das Gedicht von Faust in die Kulturgänge der Nation ruckwärts ebenso eingewurzelt ist, wie wir es vorwärts sich hinein verzweigen sehen. Was jenseits des Volksbuches die Mythen von Gerbert, Theophilus, Militarius u. A. von Aehnlichkeit verrathen, ist so äußerlich und entsernt, daß es eitel wäre, dorthin zurückzugehen.

Dag in ber Dichtung von Kaust bas gange Streben jener bunklen Sturm . und Drangperiobe in feinen Tiefen und Soben bargestellt, ber Beld ein Reprasentant, bas Werk ein Symbol biefer Beit geworben ift, hat wohl Jeder gefühlt, ber einmal einen Blid in bas Treiben jener Jahre hineingeworfen hat, und wer innerhalb ber Geschichte Gothe'n als biefen Reprafentanten anseben will, ber barf in seiner Dichtung bas Abbild seiner eigenen Buftanbe fuchen. 218 Bothe in Strafburg zuerft bem Gebichte nachfann, war er felbst in ber Stimmung, Die alles Wiffen ber Belt eitel und ohne Frieden fand, und biefe lieh er in ber anfangenben Ratastrophe seinem Zaust. Im mobrigen Rerter hat biefer alle Beisheit ber Bunfte gesammelt, die ihm aber nicht lebendig geworben ift; bas Pergament icheint ibm nun nicht weiter ber Bronnen, ber ben Durft bes Wiffens ftillt, bas ererbte Wiffen nicht ein Besit, fondern nur bas in eigener Anschauung erworbene. abnt, bag bie menschliche Erkenntnig nicht auf bem großen Umwege ber blogen Gelehrsamkeit ju suchen ift; ber Natur ihr offenbar Geheimniß abzuloden, bunten ihm Bebel und Schrauben nicht ber rechte Apparat. Das Spalten bes Beiftes, bas Anatomiren ber Dinge, bas metaphyfifche Wieberfauen unverbauter Probleme, bas Absehen von ber Natur und ben Sachen, um bem Bort gu gefallen, buntt bem gequalten Forfcher wie bas Ableben und ber Lob bes Biffens; er fublt, bag bie ahnenbe Rraft ber Seele, bag bie Bahrbeit ber Empfindung über bie Grenzen bes meffenden

Berftanbes binausreicht, bie Ueberzeugung ber Unschauung bie ber Spefulation überflügelt. Er beschwort junge Rrafte in feinem altgeworbenen Befen, und neben feiner rein geiftigen Geele fuhlt er eine rein finnliche, bie fich an Natur und Welt mit berber Liebesluft anflammert, und bie fich ju bes Beiftes Rlugel ben forperlichen zu befigen febnt, bie mit bem Sochften bas Tieffte. mit bes Beiftes auch bes Rorpers lodenbfte Genuffe ju verbinden, bas barmonifche Gleichgewicht ber phyfifchen und fittlichen Rrafte berguftellen, ben Reichthum ber Ginfichten und Erfenntniffe mit ber bochften Lebenbigfeit und Empfanglichfeit ber Empfindung gu behaupten frebt. Mit ber Doth bes Lebens, mit ben "Fraben" ber Belt, mit bem Rram ber Borte liegt er im Rampfe; und abgewiesen an jener Pforte, burch bie er bem Quell bes Lebens und aller Birfensfraft naber ju fommen fuchte, ift er im Begriffe, fich eine andere ju offnen, wo jene ftreitenben Geelen ben Denfchen nicht mehr theilen. Aber bie fuße Erinnerung an bie Glaubensjahre ber Jugend halt ben Zweifler gurud und beftet ibn noch an bie Erbe; Die fcone Wendung beutet vortrefflich an, bag es auch auf biefem Runde eine Beit gebe, mo jenfeits ber Erfenntniß und bes Bewußtfeins, in bem Allgemeingefühl ber Rindheit jene ungetheilte Rraft bes Lebens wirft, wo ber Glaube bie tiefften Bedurfniffe ber Geele ftillt, und mo bie finnlichen Bedurfniffe reiner Ratur noch unverfagt find. Diefen Buftand auf friedlichem Bege berauffellen, nachbem vom Baume ber Erfenntnig bie Frucht gebrochen war, icheint ber ringende Beife verfuchen zu wollen, ba er fich nach Gottesliebe und Offenbarung gurudfebnt; aber er beginnt fogleich mit Grubeln, wo nur mit Glauben zu gewinnen ift; fcon bat ibn ber Feind ber menschlichen Rube mit feinen magifchen Rreifen umgogen. Muf bem weiten Bege bes Rampfs und bes Bweifels foll nun bie erschwerte Mufgabe versucht, und ,,im buntlen Drange ber rechte Beg" gefunden werben. Er gerbricht und verflucht nun biefe Belt ber Taufchungen, er gibt bas Jenfeits in fubner Bette auf, er toff in Bergweiflung jenes faum gefuchte Band ber geiftigen und finnlichen Rrafte, entlabt fich von Biffens: brang, und wirft alle burre Spekulation gegen bie frifche grune Beibe bes Lebens gur Geite. Gich ju übertauben ergibt er fich bem Taumel ber Leibenschaft, bem unerfattlichen Triebe; bas Stillesteben im Benug ift ber Puntt, wo er feine Bette mit bem Bisen verloren gibt; er sehnt sich, nachdem er alle Wissensqualen trostos durchgemacht, auch alle Empsindungsqualen durchzumachen, seinen eigenen Schmerz an dem der Menschheit zu erweitern und all ihr Wohl und Weh zu tragen. Die Macht seines Meisters setzt ihn mit der Beibehaltung seines erhöhten Bewußtseins und seiner Erkenntniß mitten in die Jugend und die Bluthe des sensualen Lebens zuruck, und er beginnt in dieser Sphäre seinen ersten Irreslauf. Die reine Seele leitet ihn dabei auf jenes reine Wesen, das in des Dichters Zeichnung ein Meisterstück und aus seinen nawen Frauencharakteren, den besten, die ihm überhaupt gelungen sind, die Krone ward; den schien menschlichen Genuß aber vergällt ihm der bose Damon, dem das Edle, was er berührt, zum Opfer fallen soll.

Wenn wir uns neben biefen hauptmomenten aus bem Gange bes uns Allen fo bekannten Gebichtes bie Grundzuge bes geiftigen . und moralischen Lebens ber Generation wiederholen wollen, bie wir bisher betrachtet haben, fo ftogen wir nur in unferer gebrangten Darftellung auf hundert Reminiscenzen und Beziehungen. baben jene Philosophie, bie alle Beisheit ber Erbe umspannen und zugleich in lebenbiger Wirksamkeit schaffen mochte, in -bem jungen Berber schon aufkeimen seben; bie Berachtung bes uberlieferten Buchstabens mar ber Ginn all ber jungen Rritif, bie fich feit Leffing an allen Enben von Deutschland regte. Das Bertrauen auf ben prometheischen Funken hatte Samann jenen bitteren Spott entloct auf alle burre Gelehrfamkeit, auf alle jene mußigen Bauteleien ber fpekulirenden Bernunft; gefattigt von dem Scholaftis cismus ber alten Zeiten, ergaben fich fo viele feiner Unbanger ber Magie, ob ihnen burch Geistes Kraft und Mund nicht manch Geheimniß ber Natur fund gethan wurde. Das Geciren bes totalen Lebens, fagten wir von Samann, mar ihm ein Greuel, bas Greisenhafte bes Bernens ein Abscheu, Die Orgien ber Leibenschaften und ber Sinne ein Beiligthum. Gegen ben Druck bes außeren Lebens, gegen die beengenden Ronvenienzen haben wir jene gange Jugend aufs mannichfaltigfte in Baffen gefunden; jenes Rutteln an ben Pforten bes Lebens haben wir in Berther's Periode epidemisch gesehen. Die Bersohnung ber hochsten Bernunfteinsicht, ber materiellsten Naturkenntnig mit bem kindlichen Glaubensspftem ber Offenbarung versuchte Berber mit eigener Befriedigung auf eine

porber nie bagemefene Beife; jene Sympathie mit ber Jugend und Rinbergeit haben wir gleichfam ben Rern feines Befens genannt. Das fuhne trogende Bundnig bes Guten mit bem Bofen, bes Ibealen mit bem gemeinen Realismus haben wir Gothe'n felbft mit fo vielem Nachbrud befennen boren. Das ffeptische Bergweifeln an aller Frucht ber Biffenschaft, an aller gebeiblichen moralifden Birffamfeit bat Klinger bei uns fo hartnadig ausgesprochen; bie Negation eines gufunftigen Lebens war in Unger's Befanntichaft eine Urt Chrenpunft; Die unerfattliche Genuffucht predigte Beinfe als ben Gludfeligfeitstrieb ber Menfchen aus; jenen mublenben Beltschmerz ruhmt fich unfere Jugend noch beute gu tragen, Die Ja.18 fich ebenfo wie Rauft , von Mem, mas bie Menschheit peinigt, auch gequalt, von Mem, was fie beunruhigt, auch ergriffen, in bem, was fie verabicheut, gleichfalls befangen, und burch bas, was fie wunicht, auch befeligt fuhlt." Jenen Rudgang vom Alter gur Jugend haben Bindelmann und Gothe nicht allein, bie gange Ration hat ihn gemacht, inbem fie von ber Schulwiffenschaft auf bie Runft jurudging, von bem ausschließlich geis fligen auf bas finnliche Leben, bas bie Menschen bamals in bas reigende Licht ber Geelenschonheit rudten, und in bem fie bennoch nicht felten thierisch untergingen. Bas endlich ben Gehalt bes gangen bunflen Geelenguftanbes und Beiftesftrebens in bem Gebichte wie in ber Beit, in ber es entftanben ift, ausbrudt, barin find fich Samann und Gothe eigenthumlich und unabhangig einander entgegengefommen. Bothe führt Samann's fammtliche Meugerungen auf bas Princip gurud: ,,Mues, mas ber Menfch gu leiften unternimmt, burch That ober Bort, muß aus fammtlichen vereinigten Rraften entspringen; alles Bereinzelte ift verwerflich;" und bies trifft gang nabe mit bem gufammen, wie wir Samann ben ftarfgeiftigen genialen Charafter jener Epoche überhaupt befiniren borten ; Diefe Befen ichienen ihm bie unbeschranfte Unabhangigfeit ber roben Ratur mit ben Ergoblichfeiten bes' Lebens, mit anbern Worten, Die Borguge ber Datur mit benen ber Kultur, bas Beiftige mit bem Physischen, Die Jugend mit bem Alter, Beisheit mit Affett verbinden zu wollen; und in biefer Berknupfung ber außerften Enden, in biefer Totalitat bes Lebens, in biefer Berfohnung ber Bilbung und bes Maturftanbes ichien ihm allerbings bie einzige Muflbfung fur bas Problem menfchlicher Gludfeligfeit ju liegen. Und biefe Gern. b. Dicht. V. Bb.

Sinsicht, die für Hamann kaum eine richtig gewitterte Spur war, war für Gothe, herber und Schiller schon ein betretener Beg; und wir mussen eingestehen, daß der Bildungsgang der Nation allerdings auf dieses große Biel hinweist, ja daß für Mensch und Menschheit keines gedacht werden kann, was die harmonische Entsfaltung aller ihrer Kräfte und in Folge dieser Glück und Gedeihen mit so viel innerer Bürgschaft verspräche. Die Geschichte der Belt im größesten Ganzen scheint unserer Zeit keinen andern Richtpunkt anzuweisen, als eben diesen.

Es gab eine Jugendzeit ber Menschheit, wie es eine bes Inbividuums gibt, wo die Triebe ber Natur mit ben Forderungen bes Geistes in jenem Einklang waren, ben nur ber ungeirrte Inftinkt treffen und bewahren kann. Sinn und Beift, Ginbilbungs. fraft und Bernunft, Berftand und Gefühl batten bamals feine getheilten Gebiete, bie menschliche Natur war in einem ungetrennten Bunde, bie Arbeitstheilung bes Beiftes und bes Gemuths mar noch nicht eingetreten, baber auch nicht bie Theilung ber Rrafte. In biefer Beit zeugte Griechenland jene Werke ber Runft und Dich. tung, in benen Sinnlichkeit und Beiftigkeit, Naturnothmenbigkeit und Vernunftfreiheit so schon in einander fliegen, es zeugte jene Menschen, die bas gange Abbild einer reinen Menschlichkeit, nicht bas fragmentarische Probutt einer bestimmten Beschäftigung waren, es fchuf fich überhaupt jene Staats ., Lebens : und Runftweisheit, in der nie die Naturlichkeit, wie bei und, ber Bernunftigkeit entgegengesett war. Aber biefer beneibenswerthe Buftand konnte nicht bauern; es mußte eine Beit folgen, wo ber Mensch seiner Doppelfeele fich bewußt mard, und biefe Erkenntnig mußte ihn in unseligen Zwiespalt mit fich selbst gerathen laffen. Sollten ber Menschbeit vielfaltige Rrafte zu bem moglichften Grabe ber Starte gefteis gert und gebildet werben, fo war es unumganglich, fie ju theilen, fie wechselsweise ober gegenseitig ju bevorzugen, fie herauszuheben und einander entgegenzuseten. Das Geschäft, bas Suftem, ber Theil, fing nun an die Belt ju fpalten; und Das Mittelalter begann bamit, bag ber Beift bie finnliche Ratur unterbruckte, fich ber Fesseln bes Korpers in wunderbaren Berirrungen ju entledigen ftrebte und fich baburch bie fchlimmern felber fcmiebete. Bon biefen Ginseitigkeiten und Irrungen sucht uns bie neuere Beit zu heilen, und fie begann in ber Reformation bamit, bes

Beiftes Forberungen ju reinigen und bie ber Ginne anzuerfennen. Dit welchen roben Erceffen biefe lettere Benbung anfangs verbunben mar, erinnern wir uns aus bem Theile ber Gefchichte, ben wir felbft verfolgen; wie gegenfablich auch bann noch Ginn und Beift blieb, ftellte uns bie Poefie ber 17ten Jahrh. bar; wie man aufs neue friedlich vermittelte, fanben wir in Brodes' Beit im Unfange bes 18ten, und wie man bie Berfohnung ju erfturmen fuchte, baben wir eben jest erfahren. Rann biefes Bolt, ober biefe Beit bagu gelangen, baf fie auf ber erhobten Stufe ber geifligen Freiheit jene Totalitat ber menfchlichen Ratur berftellt, bann mare bies eine Musficht auf beneibenswerthere Buftanbe, als fie felbft bas Alterthum befag. Bare es moglich, auch nur in Ginem Bolfe, in Ginem Theile ber Menschheit jene Ginfalt ber Natur berguftellen, Die Sympathie mit bem Bangen ber Welt und mit reinen, planen, unverwirrten Berhaltniffen ju verbinden mit ber Musbreitung bes Biffens und ber bochften geiftigen Musbilbung, bie fonft ju ifoliren und ju verirren pflegt, mare es moglich, biefen Frieden gwifden Biffen und Leben, gwifden Ratur und Rultur au fiften, bann mare bie Beit gefommen, wo man bie unfelige Bereinzelung ber Rrafte, ben Biberftreit ber Meinungen und Richtungen nur fur ein leibiges, geitweiliges Mittel jum 3mede, nicht fur ben 3med ber Menschenbilbung felbft anfabe, mo ber Menfch nicht fein Gefchaft, fonbern fein Befen, wo ber Staat ben Charafter, nicht bie Umtemaschine ichagen murbe, bann mare ber Mugenblid erfcbienen, ju bem man gerne fagen mochte: Stebe ftill! Bie wenig es aber auch ben Unschein hat, bag biefer Beitpuntt jest gefommen fei, ja wie wenig man glauben moge, baff biefer Beitpuntt jemals tommen werbe, fo muß man boch gefteben, baf nie ein Raum und eine Periode war, bie ihm fo nahe gerudt mare, wie eben bie Beit in Deutschland, in ber wir fteben. Gewifi, bie Musbehnung biefer Bilbungsftufe ift auch bei uns noch febr gering; und bie Dpfer, bie wir taglich ben einfeitigen Erren, bem Burus ber einzelnen Rrafte, bem Gigenfinn ber fcbroffen Richtungen verfallen feben, find noch ungeheuer an Babl: aber bennoch war nie eine Beit fo weit, bag wenigstens bem Gingelnen bie Doglichfeit gegeben, und bis ju einem gewiffen Grabe bas Sinberniß hinweggeraumt ift, fich gur reinen Menfchlichkeit binangubilben, wie heftig auch noch bie inneren Rampfe fein mogen,

ble miere det der Graekung und uniere Steilung ur der unsen. Met und innerlied je erhanen nettern.

Es enduc sa san Frit rein Emilioni unt de die Mile Bengtlama best kennaman lankit, lui z. 1808 3800 Lyfe: vies Bauges miere kannelium geault die annihile Cher as thermaties that best Timber assertions war. Animal er von bin neht bis gr befem jiete gefint mit. Herne Sigt de engrefente Bernstams des Semines u de militer Inn ber jet. Es die mit befet fort, et vent all fer Runt effet, all ene Belbibe etfact, all let Conten eine Bentseiner unt Endenionel jesunder: des int ich be inte Constant, wie et Riefritte von fich gustaget, in feinen innerfin Mountes surffer unt finite ich geneut, et incufener: man neductie bie eigene Kent barm, ma Jeder gambre, ben gehöre néweller L'after est radiochaber ar baier, went er den inne égenen Empintungen mie: mit midoit. De ale bie mandhiden Audholdengen, die Fink erichten bat, warer nicht Siemgen bet mylloken Kistyleb, et noren nicht Ferriegungen, fanden, wie Gielge felber lagte, Bieberhelmngen. Eint wir rielfach and bide Lideung auf jene reine Ceite ber Innent gewirft bat, mit ber biele geme ben Gegenles idlichter Ratur gegen bas mechanische Echen met bie totte Biffenfcheft, aegen bie profine Intbuck und sigen tie Lafe ter Rowentionen kiltet, so wiefte sie boch mingends in tem Cinne ter Autgleid; ung tiefer feintlichen Gewalten, fundern He nahrte ben Clepticismus bes Berkantes, french ju bem Libertinismus tes Beifles, und ichmeicheite ben menichenfeinblichen Etimmungen, in benen bie iteale Jugend bie gemeine Bieflichfeit ber Weit betrachtet; fie fant teine mannlichen Rreife Berangereifter, fontern fie erntiete ben zweibeutigen Dant ber Berbenben, volltommen in jener Beile, wie es ber Prolog ahnend vorandgefagt hat \*1). Gie anderte nicht so sehr, als fie vielmehr bie Jugend

<sup>33,</sup> In bunten Bilbern wenig Rlarheit, viel Irrthum und ein Fünlden Bahrheit, jo wird ber beste Arant gebraut, ber alle Weit erquidt und auferbaut. Dann fammelt sich ber Iugend schönfte Bluthe por eurem Spiel und lauscht ber Offenbarung, bann fauget jedes gartliche Gemuthe

bestärfte in bem ercentrifchen Bechfel gwifchen angefpannten geis fligen Trieben und erfrischter Thierheit, gwifden bem Bollfommen. beitefinn, bem Gottabnlichkeiteftreben und ber erbefriechenben Datur bes Menschen; fie lehrte fie feltener Leben, Staat, Umt und Gitte ju reinigen und ju verebeln, als ju verachten und niebergutreten; weniger bie Biffenschaft fruchtbar angubauen und vom tobtenben Borte gu befreien, als bilettantifch ju gerbrockeln und mit ben Explosionen ber Rhetorif zu unterminiren; bie Runft minber auf ber erreichten Bobe bes Ebenmages und ber Drbnung zu halten, als aufs neue ber Bugellofigfeit preis ober ber mechanischen Bersmacherei gefangen ju geben; fie lehrte ein Ibeal ber roben Begierbe, bie mit ihrer Ungemeffenheit ichmeichelt und irgend ein Großes binter fich traumen laft. Wie fommt es, bag bie Birfungen bes Ge= bichtes nicht zu ber verfohnenben Unficht ber Dinge führten, bie bas Gebicht in Musficht nahm? Dber, war bies barum naturlich, bağ bas Gebicht eben nur bie Musficht zu biefer Berfohnung gab, in ber That aber mitten in ben Befangenheiten, 3meifeln, Guannungen und Zwiespalten bes begonnenen Processes abbrach? Satte es irgend einen Grund, ober war es Bufall, bag ber Dichter fein vielbehandeltes Bert fo unvollendet ließ, und, als er es vollendete, eine gang andere Richtung nahm, wo er bann, fatt bie begonnene . Genefis einer rein ftrebenben Menfchheit, bas angefangene Wert achter allgemeiner Menschenbilbung barftellend auszuführen, Die gang befonbere Wenbung eines bestimmten Inbivibuums ichilberte, bie jene große Belehrung aus bem Bangen fur bie Battung aus ben Mugen verlor? Der Dichter hatte feinen verjungten Selben in Die Sphare bes Genfualismus und ber Empfindungen geführt, eben in bie Sphare, worin fich bie Ration felbft nach wieber= gewonnener Erneuerung jugendlich umtrieb, worin fich Gothe, bem Strome bes Beitgeiftes folgend, felbft mit feiner Dichtung gang im

aus eurem Werk sich melanchol'sche Nahrung, bann wird bald Dies bald Ienes aufgeregt, ein Ieder sieht, was er im herzen trägt. Noch sind sie gleich bereit zu weinen und zu lachen, sie ehren noch den Schwung, erfreuen sich am Schein; wer fertig ist, dem ist nichts recht zu machen, ein Werdender wird immer bankbar sein.

## 118 Umft. b. konvent. Dicht. burch Verjung. b. Naturpoesie.

ausagenben Elemente fühlte. Sollte bas fo angelegte Bert folgerichtia fortgeführt werben, fo mußten nach Schiller's treffenben Urtheilen (bie auch außerhalb ber Briefe schweigend niebergelegt find und überall bie eindringenoften Borftellungen von bem gangen Entwurfe verrathen) biefe Gefühlsfreise verlaffen, ber Belb mußte aunachst aus ber Jugend gur Mannlichkeit, in bas wirkende und handelnde Leben geführt werben, er mußte nach ben Dunkelheiten bes inneren ibealen Gemuthblebens bie Sicherheit bes realen und praftischen kennen lernen, mußte nach bem feinen Caoismus aller abgefondert geiftigen und empfindenden Grifteng gu ber Uneigen= nubigfeit bes Gefühls und ber Thatigfeit im Gangen gelangen. bas uns nach allen Abschweifungen ber Ibeale uns felber mieberaibt: und nur fo konnte er nach burchforschter Erfahrung in bie Belt ber bobern Erkenntnig, von ber er ausging, burch Irrthum aur Bahrheit, burch Rampf jum Siege jurudtehren. Allein an biefer Stelle ftand Gothe fest, wo er feinen Belben fest fteben ließ; er hatte keinen Sinn fur bas handelnde Leben und bie Willens. trafte bes Menschen; und Schiller, ber biefen Sinn in bobem Grade befag, mußte ihm erft ben Begriff ber normalen menschlichen Entwidelung angeben, ju beffen Erfaffung Gothe trot allen Reflexionen uber bie Epochen bes Menschen nie gelangte. Und ber Dichter, ber nichts ohne die angeschauten Worbilder bes Lebens bichten konnte und wollte, ftand an biefer Stelle nothwendig ftill, weil bas Baterland bier felber fill ftand, bas bie Rluft zwischen bem empfindenden, bem bentenden Leben und bem aftiven noch beute nicht überschritten bat, und bem Anschein nach noch lange bavor fille liegen wirb. Wir haben ein Gebicht vor uns, bas pflanglich aus bem Boben, aus ber Lage bes Bolls und ber Beit hervorkeimte, und beffen Entfaltung von bem Unbau biefes Bobens vollig abbangig ift. Es ift ein Gebicht jener bochften Gattung, aus ber wir fruherhin mehrere bezeichnet haben, die fich an die historischen Ibeen anruden und fie weiter bilben. Die ergriffene Ibee, bie wir angaben, ftodte und ftemmte fich, um biefen Musbrud noch einmal ju gebrauchen, in ber Beit. Gothe, ale er fie fortführen wollte, fab fich gang gehemmt, bis er fein Probutt aus bem Gebiete bes bffentlichen Lebens auf bas feines individuellen verpflangte, mo aber bas Gemachs aus ber Art fchlagen mußte; und baher verhalt fich ber aweite Theil des Rauft zu bem-erften innerlich gar nicht mehr.

i

außerlich und formell faut er fo fehr und mehr bagegen in Schatten, als Milton's wiebergewonnenes Parabies gegen bas verlorene, als Mopftod's Drama gegen fein Epos. Bo biefe Stodung bes Lebens ber Ration eintrat, mare Gothe's Dichtung überhaupt fieben geblieben, wenn ibn nicht Schiller noch ermuthigt batte, ber fich von bem neuen Elemente bes politifchen Lebens, bas bie Revolution in die Belt warf, nicht überwaltigen lieg. Er führte in feinen Dichtungen nationell bas Problem ber normalen Entwidelung weiter, und gab bem Bolfe jene politifchen 3been, an benen es gebren tonnte, fo lange es eine lebensthatige Bilbung fuhren mochte, bie es aber auch möglicherweife fich in fich felbft verzehren laffen fann, noch ebe es biefe Bilbung nur beginnen burfte. Wer auf biefe politischen und nationalen Entwickelungen bei uns hofft und fur fie Sinn und Intereffe zeigt, ber balt fich auch gern ju Schiller, und lagt bie gothische Dichtung rubiger auf fich wirken; wer bafur blinder ift, ober mer baran verzweifelt, ber brangt fich ju Bothe, unruhiger erwartend, welch' ein Beil aus bem geiftigen Leben fur bas wirkliche erspriegen, und wie die Weltliteratur auf großem Umwege Die Beltrepublit einleiten mochte. Unfere Jugend fteht bem Staate gegenuber, wie bie gu Gothe's Beit bem bumpfen Privatleben und ber oben Biffenschaft, bem Saus und ber Schule; auf bem Staate laften noch fcwere Refte ber mittelalterigen Drb. nungen, bie bei une bie frangofische Umwalgung nicht befeitigen fonnte, und wie febr bie individuelle Bilbung bei uns freigegeben und von jenem Drude bes Mittelalters befreit ift, fo fublen wir bier boch Mlle mit Unmuth, bag ber Staat in ber That erft bie Bluthe bes Beiftes und bes Charafters entfaltet, bag bes Einzelnen Bachsthum von ber Bitterung ber faatlichen Utmofpbare abbangt, baf ber Menich nur in ber Nation mabrhaft fart und groß fich entwickelt, bag ber Staat mit bem feinften und paffivften Wiberftanbe bie ebelften Rrafte bes Menichen um fo gefährlicher und Schleichenber bemmt, weil er fie nicht offen belriegt, sondern beim= lich in bie Sulle bes offentlichen Wohlftandes und ber leiblichen Dronung und nothburftigen Freiheit verftedt, untergrabt und labmt. Bei biefen Berhaltniffen ift es, nach unferer Ueberzeugung, viel richtiger, bag wir mit aller Dacht ftreben, biefe leibigen Sinberniffe unferer nationalen Fortbilbung ju brechen, als bag mir jene fauftifden Probleme immer wiederholen, Die wie ein Beier an

bem Bergen unserer Jugend nagen. Und fatt jenen Brand bunkler Leibenschaftlichkeit in uns zu nabren, forgen wir boch lieber, uns au klarer Ergreifung und Behandlung ber wirklichen Berbaltniffe au erheben. Gind erft biefe fo eingerichtet, wie fie bem Rulturftand bes Bolkes anvaffend, wie fie feiner Ehre genügend find, bann haben wir auch neuen Boben fur eine neue Dichtung gewonnen. Dann tann fich auch bie Dichtung von Fauft organisch fortfeben, nicht mechanisch wiederholen; benn ohne einen wesentlichen Fortschritt in bem großen Leben ber Nation wurde ber großte Dichter hier immer nur melancholische Rlagen erneuern. fold einer vorgeschrittenen Beit wurde bann eine gebeihliche Aufnahme biefer unterbrochenen Ibeen moglich werben; fie brauchte aber keineswegs eine Aufnahme gerade biefer Materie bes Rauft zu fein, noch biefer fragmentarifch = bramatischen Form. funftlerische Bewältigung ber politisch-historischen Welt, bas fühlte foon Schiller, murbe bie epifche Form nothwendig werben, und wurde bei biefem Stoffe bibattifcher, fatirifcher und allegorifcher Elemente um fo weniger entbehren tonnen, je mehr ichon ber an fich viel poetischere Stoff bes Zauft philosophischen Gehalt erhielt. Bier wurde fich einem Manne von bantifchem Beifte, ber in Gefcichte und Philosophie fo bewandert wie mit bes Dichters Gabe gefegnet fein mußte, bie Kabel vom Abasver von felber bieten, bie, wie wir ichon anderewo' andeuteten, fur eine poetifche Auffaffung und Gestaltung ber Geschichte eine außerorbentliche Beite und Tiefe barbietet, und bie nur mit bemfelben freien Beifte von ben finfteren Schredniffen und orthoboren Beziehungen entfleibet werben mußte, mit welchem Gothe bie Fauftfage umschuf. Dag auch biefe Sage fich fo gerne bem poetischen Riele unserer Jugend unterschiebt, ift vielleicht feine bedeutungslofe Erscheinung, fo bimmelweit entfernt auch biefe Berfuche von bem fein mogen, was man von biefer Aufgabe erwarten barf, sobald fie in bem rechten Ropfe gunben wirb.

Bei Gothe's Faust empfinden wir mehr als bei jedem anderen seiner Werke, wie sehr sich jenes unterscheidende Merkmal deutscher Dichtung vordrangt, nach welchem sie durchaus nicht mit dem affthetischen Maßstabe ganz auszumessen ist, überall sich einen birekteren Weg in die Gemuther sucht und unmittelbar in die Welt der Gebanken einzudringen, auf die Lebensansicht einzuwirken strebt. Die Dichtung wird dies überall thun, wo sie, sorgloser über das

formale Berbienft, gefchaftiger um bas lebenbige Intereffe ber Da. terie fich bemubt. Unfere romantifche Dichtung vermochte nicht mehr bie unmittelbaren Wirfungen ju machen, Die Schiller gemacht batte, und wieber entfernte fich bie Dichtung biefes Mannes in feiner Bluthezeit febr von ben beftigen Erfcutterungen, bie Er und Bothe bei ihrem erften Auftreten hervorgerufen hatten, mit bem fie in bie Periobe trafen, wo bie Poefie im außerften Grabe mit bem Leben aufammenfiel. Muf ber Sobe biefer Periobe, fagten wir, pflangt fich unfere Fauftbichtung auf, und wenn irgendwo ber Dichter, ber fein Dafein überall in feinen Werfen nieberfchrieb, mit feinem Bebichte Gins mar, fo mußte er es gewiß bier fein. Benn baber irgendwo fein Berhaltniß zu bem Rulturffanbe ber Nation ausgesprochen werben foll, fo kann es nicht an einem befferen Orte geschehen als gerabe an biefem. Bleiben wir bei ber ausgesprochenen Unficht, bag bamals unfere Aufgabe mar, uns von ben überlebten, greifen und grauen Berhaltniffen ber mittleren Beiten auf geiftigem Bege zu befreien, wie es Frankreich auf praftischem that, so erfennen wir leicht bie Bebeutung, bie ber Aufruf bes neuen Beiftes in ber Nation batte, bas Beleben ber jugenblichen Organe, bie fich balb geschickt und geneigt zeigten, fich wieber vorzugsweise an bem Jugendlichen ber Belt zu nahren und au ffarfen, bie Dichtung und bas Leben werbenber Bolfer und ber werbenben Menschheit affimilirend in fich aufzunehmen, bie alternben Bweige bes Wiffens bagegen und bas burre Laubwert ber Theorien fallen ju laffen. Bas Gothe fur bas Gine und fur bas Unbere war, wie er fich erft an ber bertommlichen Gelehrfamfeit überfattigte, bann ber Runft und beren Unschauung, und bem Leben ber Sinne und ber Phantafie anbeimfiel, bann bas Uebermag biefer Richtung bammte, indem er fich in ben geordneten Beift bes 211= terthums einlebte, bies haben wir im Gingelnen und Thatfachlichen verfolgt, und fonnen uns nun befto leichter bas abgefonderte Bilb nicht bes Dichters, fonbern bes Menschen entwerfen, um in ihm ju erkennen, nicht was bie afthetische, fonbern was bie allgemeine Bebeutung bes Mannes und ber Beit, bie er wefentlich reprafentirt, fur unfere allgemeine, menfchliche Musbilbung fein mochte. Und hier werben wir uns, wenn wir bie Gumme feiner Lebensanficht überschlagen, überall auf bie Befichtspunkte gurudgeführt feben, bie wir burch Fauft angeregt fanben. Der Dichter, als ibn

in Leipzig bie erften Bermurfniffe mit fich felber qualten, als ihm Berber in Strafburg bie Binbe von ben Augen nahm, erfannte fich schmerzlich befangen in ber Bilbungesphare und Dichtung ber Ration, Die überall ben Drud bes Geiftes auf Die finnliche Ratur bes Menschen verrieth, und er war baber unter ben Ersten, bie biefe Tyrannei anfochten und sich ber berben realen Natur in bie Arme marfen. Bon biefer Beit an blieb ihm ber Ginbrud unaus. tofchlich, ber ihn gegen ben Eigenfinn, bie Irrung, bie Billfuhr einnahm, wohin die menschliche Freiheit, die Selbstbeftimmung, ber Beift fo leicht ausartet; und er fchlog fich bem Inftinkte, bem Triebe ber Natur, ber Unregung ber Berhaltniffe fo nabe an, als es immer in einer Welt moglich ift, wo wir mit Reflerionen in ber erften Schule empfangen werben. Es fchien ibm bis in bas spatefte Alter eine Rrantheit, wenn man ben Beift über feinen eigenen Operationen belaufchen wollte, er lobte fich felbft feiner Rlugbeit wegen, bag er nicht uber bas Denten gebacht, nicht gebacht habe, um zu benten: es war ihm bies eine Berfcwendung bes Beiftes, eine Folge ber Langenweile und leeren Umgebung; bie fpanischen Stiefel ber Logit, Die graue Figur ber Metaphyfit, Mles, was nicht mit bem grunen Baume bes Lebens zusammenhing, war ihm zuwider, und er gestand es oft und gern, bag er zur eigent= lichen Philosophie burchaus feine Beziehung in fich fant. eifrig er mahnte, ben Menschen erkennen zu lernen, fo warnte er boch vor ber Selbsterkenntniß; er fand, bag bas Rennebich= felbft in fich einen Wiberfpruch enthalte; wer fich in ben eigenen Bufen ichaute, bem, meinte er, fei es fo ichlecht in feiner Saut, wie bem ber fein eigenes Behirn belauerte; und ba er boch bei bem Berfuche feiner Bebensbeschreibung finden mochte, bag bies Studium weber widersprechend noch hypochonbrifch fein muffe, fo perfocht er wenigstens in feinem geraben heitern Sinne, bag es, um auf sich selbst zu achten, und wie man gegen sich und bie Belt ftebe, keiner psychologischen Qualerei bedurfe. Er verwunschte Me, bie aus bem Errthum eine eigene Welt machten und fich mit Spekulationen muthwillig plagten; wohl wiffend, wie fich mit bem ewig jungen Beben bie Meinungen ftets veranbern, lachte er ber Schulen, bie ihm wie Individuen vorkamen, welche hundert Jahre mit fich felber fprachen und fich in ihrem alten Befen außerorbentlich gefielen; aus einfacher und gefunder Seele spottete

fina, firme

7

er berer, bie im Beben gern mas besonders suchen, benen bas Simple ber Bahrheit nicht befriedigend ift. Er erinnerte weislich biefe, bag fie Muhe genug hatten, bas Babre praktifch ju ihrem Ruben anzuwenden, benn er wußte wohl, bag gerabe Golche, bie über erhabene Spfteme fpintifirten, ben Uebergang jum Beben am meniaften ficher ju finden miffen, und ba bie meiften Reblgriffe thun, mo fie ihre Ueberzeugungen in That und Wirkung verwandeln follen. Wie murbe er fich von ber Schule wegwenden, Die fich ihm an die Kerfen geheftet hat, die gerade ben Raben feiner quietistischen Alterebetrachtungen fortspinnt, und feinem Rufe jum Beben und Birfen taub ift, in ben er bie innigste Ueberzeugung feiner reifen ungeschwächten Seele prefte! Denn bas war ja Unfang unb Ende feiner Lehre und feines Beispiels, bas er fein vivere memento immer wieberholte, als bas erhabenfte Gefchaft bie Bilbung aller Rrafte anfah, jum Beben aufforberte, nicht jum Reben, fich fleifig umzuthun ermahnte, redlich zu ftreben, flets zu forschen, nie abauschließen, bas Alte ju bewahren, bas Reue freudig auf-Im Anfang mar bie That, bies mar bie Philosophie bes Mannes, bem bas Thun nie bas Interesse verlor, wenn auch oft bas Bethane. Birtlich bangt biefe sonberbare Uebersebungs. probe mit ber innerften Beltansicht bes Dichters eng gusammen. Seitbem er fich bem beiligen Beifte ber funf Sinne ergeben batte. Anschauung und Erfahrung ihm aller Beisheit Quell mar, weil er Inneres und Meugeres, Beift und Ginn nicht gu fpalten vermochte, feit biefer Beit, mar bie Ratur fein Evangelium; er las in ihrem "unverstandenen, nicht unverstandlichen Buche," und wollte je fvater ie weniger Bort haben, bag fein Ausspruch im Fauft, ins Innere ber Natur bringe tein erschaffener Beift, Bahrheit enthalte. Umschauend fah er in ber Welt nur Wirkungen; in bem ungeheus ren Stoffe arbeiteten Rrafte, beren 3mede nur Bewegung und Leben find, beren Mumacht vollkommen fein murbe, wenn ibnen nicht die Gewalt ber Erschaffung und Bernichtung versagt mare. Aber biefe eimmerischen Endpunkte fummerten ben lebensfrohen Dichter nicht, ihm hatten baber bie Rrafte ber Natur Allmacht genug; er forschte nicht nach bem Bober und Bobin: Die Rinder ber Natur follen nur laufen, fagte er, bie Bahn fennt bie Mutter. Den Gott, ben Andere jenseits jener Puntte suchen, bedurfte er nicht, Ratur und Beltfeele mar ihm Gott; bas Unenbliche mar

7 30

ihm bas Endliche nach allen Seiten. Bas ift bas fur ein Gott, fagte er, ben ber Professor personlich macht, weil Er eine Person ift? ein Gott, ber nur von Augen ftogt, und bas Weltall im Rreife am Finger laufen lagt? Ihm ziemt es, Belt und Ratur im Innern zu bewegen, sich in ihnen, fie in sich zu halten, fo bag Mes in ihm lebt und webt und niemals seine Kraft und Seift vermißt, alles Mannichfaltige von ibm, bem ewig Ginen, ausftromt und ju ihm jurudgelangt. Rur bas vielfaltige Gebilbe ber Natur offenbarte ibm feinen Gott, und aus ibm murbe er es wagen fich biefen Gott ju figuriren, wenn nur bas burftige Menschenauge bie Unenblichkeit ber Dinge umfaßte: wie es ihm gelang, aus bem Reichthum ber Pflanzenwelt bie Urpflanze ju zeichnen, fo abnt ibm fur bobere Beifter bas Belingen, aus allem Erschaffenen Ein Urzeugendes zu formen, mas aber benn boch freilich nur ein Urgezeugtes ware. Der Gott nun, ber bie Natur burchbringt, burchbringt auch und; wie wurben wir bas Gottliche fonft ertennen? Wie Jeber, nach Gothe's Anficht, ju allen Beiten gethan bat, bag er fich felbst einen Gott geschaffen, so that auch Er. In bem schöpferischen Genius erkannte er bas Analogon ber Gottbeit; in uns felbst tragen wir ein Universum, und unserer Rrafte Beruf wird nun, mit bem Beltgeift felbft ju ringen, um jufchaffen bas Geschaffene: benn ruben barf nichts, es foll fich regen und umgeftalten. In ber Bewegung alfo, im Wirken und Thun liegt bas Biel bes Lebens felbft, benn bas Emige liegt nur in ber Bewegung, nur im Bechsel ift Dauer; bas Einzelne muß zerfallen, wenn es im Sein beharren will, Die Gattung eriffirt nur fort, in ber ber Einzelne schwinden muß; im Grenzenlofen fich ju finben, wurde auch bas Individiuum fich gern aufgeben 34). Gine folche Sinnesart, ber ihre Freuden nur bieffeits quillen konnen,

<sup>34)</sup> Im zweiten Theile bes Fauft sind die atomistischen Fortgespinnste bieses Systems mit der Berschämtheit und Berblümung niedergelegt, mit der man solche Träume allein vortragen kann. Die Mütter scheinen bort, wenn nicht sigurirt, so doch allegorisitt zu sein, als die ursprünglichen Wirkungsträfte, von denen Elemente und Geschöpfe ausgehen, zu denen sie zurückehren. Dorther also kann die Delena in Fleisch und Blut zurückehren, denn das Berdienst und die Treue, die anhänglich dem Berdienste solle, wahrt das Persönliche und den Ramen; das Uebrige wird den Elementen zurückgegeben u. s. w.

fcbließt fich auch bier fcon bem MIgemeinen an, ftrebt immer jum Gangen und gibt fich freudig auf, und borther fliegt bas bereitwillige Berleugnen einer bestimmten Form in Gothe, einer feften Richtung, eines feten 3meds, einer freien Babl, borther bas feine Musftromen ber elementarifchen Birfungen, bie von ibm ausgingen, auch neben bem großen Unftog, ben feine Derfon als Ganges gab. Ber fo bie breite Geite feines Befens allen außeren Einwirfungen preisgibt, und feiner Unlage nach preisjugeben gezwungen ift, aus bem wirten auch Ratur und Berhaltniffe in breitem Umfang jurud, und wie er felbft nur ein 'unwillführlicher Wiberschein ber Dinge außer ihm ift, fo reiht er fich wieber wie ein gleichartiges Dbieft unter bie abgespiegelten Begenftanbe ein. Gin Golder, ber fich in Gutem und Bofem fo ubereingestimmt mit ber Belt fublt, muß gulest auf ein Softem bes Optimismus fallen; er muß fich felbst und bie Dinge fo, wie fie finb, fur am beften halten; und er muß fich ber Belt bequemen, bamit fie ibm, bamit er ihr nicht veralte; er wird, bie Belt gu fennen, ohne fie ju verachten, fur bas Biel ber Beisheit balten ; er wird jebe Kollifion vermeiben, weil ihm jebe Meinung und jebe Beftalt ber menschlichen Bilbung als ein Musfluß eigen wirfenber Natur ju respettiren ift; er wird fich in ber Beschauung ber Dinge beruhigen und von aller Rritit entfernen wie von allem Forfchen nach ihrem Unfang und Enbe; er wird Mles betrachten, als ob es fich von felbft verftanbe, und fo wird , fein erftes Befet merben, bie Fragen zu vermeiben 35) ;" und ebenfo wird er leben laffen 20,3,116. und leben," als ob fich Mues von felber gebe, wie es recht ift, und wird nicht Tabel aussprechen und anboren mogen. Unzurechenfabig wird ibm icheinen, mas außer ibm ift, fobalb fich nur bas leiben-Schaftliche Blut ber Jugend in ihm beruhigt bat; und ungurechenfabig wird er fich felbft erflaren; bem vegetativen Leben wird er Mles anbeimgeben wie fich felber. Er lagt fich von ber Natur berumführen in biefer Beitlichfeit, wie fie ibn bereingeführt bat; "er vertraut fich ihr gang; fie mag mit ihm ichalten; fie wird ihr

<sup>35)</sup> Dies ift ber Schlug bes Bebichts: "bie Beifen und bie Leute" III, 114, bas bie mufteriöfen Puntte ber gothifden Philosophie in einer munber= lichen Form berührt, bie wieber für bas Suftem bes Dichters bezeichnenb ift , alle Spfteme gu haffen , alle positiven Untworten gu vermeiben , und, wie es oben beißt, alle positiven Fragen zu umgeben.

Werk nicht hassen; er spricht nie von ihr, sondern, was er Bahres und Falsches sagte, Aues hat sie gesprochen, Aues ist ihre Schuld, Aues ist ihr Berdienst." Daher fühlte er sich so guter Dinge, so heiter und rein: hatte er einen Fehler begangen, sagt er, so könnte es keiner sein!

Diefes Naturleben bilbete Gothe in fich ju einer merkwurdigen Bollenbung aus. Wir haben ihn von Jugend auf ben großen menfchlichen Berhaltniffen fern gesehen, in benen wir lernen auch bie kampfende und ftreitende Bewegung, nicht die friedliche und geregelte allein, als 3med und Bilbung bes Lebens zu betrachten. Sang gur Einsamkeit und Aufmerksamkeit auf bie Natur mar ihm von seiner Mutter zugleich mit jener ganz italienischen Sinnebgrt vererbt, Die fich jeben unangenehmen Einbrud ferne und fremd ju halten sucht. Das Schidfal tam biefer feiner Natur wohlwollend entgegen, und hielt alle außeren Kollisionen und großen Wiberwartigfeiten von ihm ab, und es geschab ibm nichts Qualendes, als burch fein Inneres, burch Leibenschaft und Bestrebung, und felbst biefe Qualen wußte er fich jum Genuffe umzubilben. Diese Eigenheiten entfernten ihn von ben Menschen mit ber Beit immer mehr, bes Menschen banbelnbe Seite ward ihm ftets gleichgultiger, bas Wort bes Menschen war ihm in seiner Jugend bas Bort Gottes, jest marb es bas Bort ber Runft und Natur. Die Runft fteht außer bem Leben und trifft nicht oft und nicht gern mit ibm jusammen; Die Natur in ihrer flillen, reinen, ebenmäßig wiederkehrenden Begetation liegt troftend und beruhigend als ein Gegenfat ju bem moralischen Leben bes Menschen um uns, bas voll Unruhe und Saft, ungefattigt und unter fteter Unftrengung und Roth babingebt. Un beibe fcolog fich Sothe mit einer Innigkeit und hingegebenheit an, bie in feinem übrigen Treiben nicht zu bemerken ift; nur ba schien er in ungefortem Glude, wo er genießend und anschauend in ber Runft lebte, wo er bas ftille und große Balten und Birfen ber Natur beobachtete, ohne mit ben Menschen zusammenzutreffen. Auch mit biefen aber fette er fich je langer besto friedlicher auseiffander, weil er fich mit jeder Unficht versohnen lernte, ba ja auch keine Unsicht ohne einen Grund ber Bahrheit eriftirt. Ja, er sprach gulegt, ale er fich ber gnomischen und bibattischen Spruchpoefie bingab, zahllose Gate aus, bie fich auf ber Stelle wibersprachen, und bie nur unter bestimmten Mobififationen gegebener Berhaltniffe mabr find, unter benen fie foncipirt fein mogen : eine Schule achter Beltweisheit fur ben, ber biefen beweglichen Befit fcon mitbringt, ein irreleitenbes Chaos fomohl fur ben Junger, ber fie bort lernen will und nichts als bie Beweglichkeit befigt, als auch für ben gemachten, eigenfinnigen, unbeweglichen Mann bes Umtes und Berufs, ber nur feinen Befit mit fich bringt. Der Unfelb. ffanbige wird bier vom Binbe getrieben werben; ber Bunftler wirb fich fein Bunftfpruchlein beraustefen; und ber Bernunftige allein, ben fich ber Dichter jum Freunde, , bie Perle aus bem Ganbe" wunfcht, wird bas wunderbare Spiel verfteben, bas die vielfeitige Ratur mit ihrem Lieblinge treibt, und über bas Unbere wird er lacheln, bag ber Dichter mit ber Menge und bie Menge mit bem Dichter fpielt. Er, beffen feine reigbare Drganisation von jeber Stimmung, jeber Disposition, jebem Lebensverhaltniffe, Mufenthalte, Alter, Beschäftigung, und von jeber Beschaffenheit ber Bitterung abhangig mar, und ber in allen biefen Lagen ,, feinen Lebensraufch ju Papiere brachte," legte fein Innerftes mit antifer Unbefangenheit ber Belt vor, und ba fein Beift in feinerlei Gigenfun und Reid gegen feinerlei Wahrheit und Beisheit fich ftraubte, fo liegen nun bie Unfichten ber wibersprechenbften Standpunfte in bes Dichters Leben, Spruchen und großern Schriften bart neben einander. Jest ubt er an ber Religion einen profanirenden Bis, bann ergreift fie ibn beilig aus ungeschwächter Jugenberinnerung: jest gurnt er mit bem Pfaffen, ber ben Teig gum Gotte knetet, bann freut er fich an feinem weltflugen Spiel mit bem Beburfniffe ber Menfchen; jest fpricht er von ber Burbe bes Menfchen im Zone ber bochften Bewunderung, bann nennt er ibn einen erbarmlichen Schuft wie ben Sund; balb fpottet er über bie Barbarei ber neueren Runft, balb hebt er Boron und Balter Scott in ben Simmel; einmal bekennt er fich Muem und Jebem verschulbet, bann behauptet er, Europa habe ibm nichts zu feiner Dichtung gegeben : er lebrt bes Meifters Ginn ju folgen, aus feinem Errthum Gewinn au gieben, er hielt es felbft fo mit Leffing und Berber, und boch rubmt er nicht minber mabr, auf fich allein ju fteben und nie nach Semanben gefragt ju baben; ber fich von feiner Schule nennt, ben beißt er einen Rarren auf eigene Sant, und ber fich ju einer Schule befennt, ber ift ihm wieber ein Rarr auf frembe Sand. Er prebiat gelegentlich gegen bas Rennebichfelbft mit bem heftigften Gifer , bann 4.722.

faat er wieber, bie Selbsterkenntnig fei bas Bochfte, wozu ber Mensch gelangen tonne, weil er von ba erft frembe Gemuthsart burchfchaue. Unfange lebrte er fein Bos und Gut mit fo viel Nachbrud, julett mabnte er boch, bas Rechte ju thun, bamit bas Schlechte biene. und verspricht bem Unvernunftigen feine Dauer; frech bin ich geworben, fingt er, aber bie Gotter wiffen, bag ich auch fromm und treu bin. Go begreift man benn wohl, daß die vielgestaltige bffentliche Meinung fich mit biefer proteischen Ratur viel ju schaffen machte. Taufenbe wurben fein Bilb von anberer Seite aufnehmen, wir konnten es felbst umkehren, und anbers und wieber anbers beleuchten, und boch murbe er in all biefem Bechsel ftets berfelbe bleiben, wie er seinen poetischen Metarmorphosen immer ber gleiche Dichter, in feinen ichroffen Lebensepochen ber namliche Menich ift: "spaltet er sich immerfort, so ift er boch ftets ber Gine." Dies war bei Leffing anbers, ber nicht minder ber vielbeutigen Natur nabe und treu mar, wie Gothe. Alles Gegenfatliche bes menfchlichen Wesens, Ibeales und Reales, Natur und Geift, antike und moberne Richtungen lagen in Bessing immer verschmolzen beisammen; Sothe fpielte das Alles wie Rollen wechselnd ab. In Beiben fließen die Widerspruche und Paradoren aus der abnlichen Quelle: Die Manner, Die fo ficher auf ihrer Natur und auf ber Bahrheit rubten, burften biefe gefährlichen Erperimente magen. Aber Leffing kannte immer mit bialektischer Scharfe bas Berbaltnig feiner Da. radoren gur Bahrheit, ebe er fie fagte, Gothe fuchte es, indem er fie fagte; bie leffingischen gingen immer nach außen auf bestimmte Unlaffe von außen, Gothe, ber gern ohne Grubeleien einfach leben mochte, und doch in einer Umgebung lebte, wo ibn die Spekulation jeden Augenblick übereilte, ohne ihn jemals froh zu stimmen, trug in bas Zweiseitige feiner Ausspruche jugleich etwas Launiges und Grillenhaftes, mas uns dabei eben so oft mismuthig macht, als uns bas Rlare und Fagliche, bas Fefte und Gefunde feiner Lebensweisheit an anderen Stellen aufs behaglichste wohlthut. Als Lessing ben Sobepunkt seiner Ausbildung erreicht batte, rubte er in sich fest, bei Gothe aber wechselten neue Perioden; in ibm war die Spite feiner Natur, wie er es tieffinnig von aller iconen Ratur fagte, nur ein Moment: Die Beit in Italien.

Mit der staunenswurdigen Empfanglichkeit bes Organs begabt, von guten, wohlthatigen, reichen Gindruden von außen burch eine

regungevolle Beit begludt, ift Gothe eine unverfiegliche Quelle reiner Borftellungen, gefunder Begriffe und eremplarifcher Lebensregeln geworben, und burch taufend Deffnungen haben fich biefe in ben Ibeenfreis ber Nation eingebrangt. Die Grundlage aller achten menschlichen Kultur bat er uns auf bem ichlupfrigen Terrain unferer mobernen Berhaltniffe in jener Breite und Tiefe gelegt, auf ber wir mit Giderheit weiterbauen, bas Grofartigfte und Golibeffe aufbauen fonnen; er hat uns auch vielfache Umriffe zu bem Das fafte ber nationalen Bilbung entworfen, bie verschonernbe Bierbe jum Gebrauche vorbereitet, Die umgebenbe Ratur und ben Schmud ber Runfte anzuwenden gelehrt. Gelbft ausgeführt aber hat Er, ber au Allem, mas Sandwerk erforderte, fich ungeschickt erklarte, ben fubnen Bau nicht, ber auch bie Dauer und Rraft eines Gingelnen überragt; und wer in bem Unterbau und ber freien guft und beis tern Unlage Befriedigung findet, ber fann einmal, wie Gothe felbft, unter bem Ginbruch ber Sturme bes Lebens ju feinem Schaben erfabren, bag unfere Eriften, nicht mit bem Dbbach bes freundlichen Simmels geschütt ift. Wir fonnen bie organiffrenben Machte ber Ratur nicht fragen, ob es moglich mar, baf Gothe bas reine Bilb bes normalen Menfchen hatte werben fonnen, wenn er feine neib= wurdigen Gaben anders benutt batte; wir fonnen nicht fragen, ob er biefe anders hatte benuten fonnen; wir fonnen bies nicht fragen, wir geben uns aber alle je nach unferer Karbe bie porlaute Untwort. Bothe felbit bat uns bie feinige ichon gegeben; bie Dptimiften und feine unbebingten Unbanger, Die auf jebes Bort bes Deifters fcworen muffen, wehren naturlich jeben Tabel von ihm ab und betrachten wie Jacobi fein Thun und gaffen unter bem unabwendbaren Zwange bes Damons. Dies fann ben Tabel und bie Untwort ber anderen Geite nicht hemmen; benn wollte und fonnte man biefe berglofe Urt bes Urtheils überall anlegen, fo murbe man in ben Dingen und Menschen jeben Rang und Berth leugnen, fich felbft zum blutlofen Gefpenfte machen und jebe Bewegung aus bem Leben tilgen. Will man ben Menfchen auch gang wie bie Pflanze in ben feindlichen Gewalten ber Natur feben, fo binbert und bies bennoch nicht, auch ben feblerhaften und mangelhaften Baum zu tabeln, ju gieben, und, wenn er uns argerte, auszureißen. Dies eben aber zeigt, bag ber Menfch Freiheit und Willfuhr bat, benn nur ber Baum lagt ben Baum in Frieben gemabren. Ber Berv. b. Dicht. V. Bb.

## 430 Umft. b. konvent. Dicht. burch Verjung. b. Naturpoesie.

alfo bes Menfchen Geift über ber Ratur walten fieht und feine Gelbfibeftimmung als bie auszeichnenbe Gabe feiner Gattung ehrt, ber wird Gothe'n leicht vorwerfen, bag er biefe Gabe, von ber er nicht porausfeben tann und will, er habe fie nicht gehabt, nicht gebraucht habe, und bag er baburch bie normale Laufbahn ber menschlichen Entwidelung mehr sprungweise berührt, als im gesetslichen Beltlaufe fiegend burcheilt habe. Bir unfererfeits fragen nicht, ob Gothe biefe topische Bilbung und Entwickelung, Die fo febr Mufter und Beispiel ju fein verdient, wie fie es Bielen ift, hatte haben tonnen, fonbern ob er fie gehabt hat. Bir muffen bann wieberholen, bag er bas, worauf es ankomme in Leben und Beifteskultur, gekannt bat wie kein Anderer, bag er bie erften Bebingungen erfüllt habe, wie nur ein ausermabltes Ruftzeug ber Natur vermochte. Go oft Gothe bas griechische Alterthum betrach: tet. fo oft er ber Burbe ber Runft fich ernfthaft annimmt, fo oft er bie Mermlichkeit unseres Bilbengeistes nach allen Richtungen verfolgt, und taufend Dale, wo es fich um unfere größten Angelegenbeiten hanbelt, zeigt er une bie bochften Soben ber Bilbung im beitern Gefühle ber Beimischfeit. Sie jeden Augenblid ruftig ju erfteigen, immer ben Geift in Baffen ju halten, immer probuttiv und nach außen wirkend ibn ju beschäftigen, wie es Schiller allgufebr in Uebung hatte, mar gegen feinen Grundfat und weiterbin gegen seine Gewohnheit. In ber That mar dieser oppositionelle Grundfat, von einem folchen Genius in fo ficherer Ronfequeng burchgeführt, von ben beilfamften Folgen fur unfere geiftige Befcichte. Unter unfere Grammatifer mit ehernen Gingeweiben, unter unfere Belehrten, Die ihr mechanisches Biffen nur um feiner felbft willen treiben, unter unsere literarischen Sagelohner, Die feinen Beariff bavon baben, ein Erlerntes und Erfahrenes mit bem inneren Befen zu vereinbaren, mit bem außeren Leben zu verbinden, unter biefe tam boch burch unfere Dichtung wenigstens eine Ahnung, baß es auch außer bem Dunftfreis ber 'Schule ein Leben gebe, und die Dichtung, die biese Wirkung birett ober inbirekt eröffnete, war allein Sothe's. Wie Bieles uns von' bem alten Bunftzwang ber Gelehrsamkeit übrig geblieben ift, bennoch fonnen wir bas geiftige Bandwert und Jochwert, bas ben freieren Rraften bie Alugel binden will, nun überwinden, wenn wir nur die gewonnenen Standpunkte nicht verleugnen wollen, auf die und Reiner fo nach-

brucklich und fo anhaltend geftellt bat, wie Gothe. Bie blubte um ibn ber in ben 70er Sahren nicht ein anberes Gefchlecht von Gelehrten ploblich auf, bie uns auf Ginen Schlag eine gang neue. beitere Biffenichaft lebrten! Bie fcmand ber blofe Cammelfleiß ploBlich por ben Berfen, an benen Phantafie, Gemuth und bie totale Ratur bes Schriftstellers Theil batte! Es ift uns moglich geworben burch Gothe, bas Gubftrat einer naturlichen Empfinbungs . Dent = und Lebensweise ben geiftigen Beffrebungen, bie burch bas gange Mittelalter bavon entblogt maren, wieber untergulegen, es ift uns bas Bert achter Rultur baburch verburgt worben, an bem wir uns vorher ewig vergebens abgemuht hatten, es ift uns Ratur und einfaltige Ginnesart, Leichtigkeit und Ungezwungenheit ber geiftigen Erifteng wieder gegeben worben, bie wir fur Jahrhunderte verloren hatten. Bas Bunber, bag bas Baterland bant. bar nach bem Beros hinblict, ber bas Berbienft biefes Ermerbes bat, ber, biefes Befiges ficher und froh, uns ihn als ein Erbtheil binterließ, beffen wir uns eben fo ficher freuen, beffen mir uns mublos bedienen fonnen, und ben wir ubrigens auch gebrauch en muffen, wenn wir ibn nicht mußig vergebren wollen und auf biefe Beife gang gegen bie Abficht bes immer gur That rufenben Mannes handeln, ber bem jungen Gefchlechte fo oft jugerufen bat, fich von bem Gefchehenen und Gethanen megguwenben gu einem neuen Thun. Dem herfulifchen Ringer, ber uns ben Boben gu reiner Rultur gefaubert bat, ift es gu vergeben, wenn er gulebt bie Reffel ber weichlichen Rube tragt; uns nicht fo, bie wir uns um biefe Rultur bemuben follen. Gothe bat uns Unschauung, Empfanglichfeit, Intereffe, ben gangen Umfang ber receptiven Ratur gelehrt; bas Bert ber freien geiftigen Fortbilbung auf biefem gewonnenen Boben muß folgen. In ber Geschichte unserer Rultur fcbließt fich Schiller bier ergangend an; ihm fehlte Mues, fann man im Magemeinen fagen, was Gothe befag, und er befag Mes, mas Gothe fehlte. Er verfundigte fich, nach beffen eigenem Mus: fpruche, an ber Ratur ju Bunften ber geiftigen Freiheit; und Schiller murbe mit bemfelben Rechte gefagt haben, bag Gothe gu Gunften ber Natur bas Pfund ber Freiheit vergraben habe. Ber baber gwifchen biefen Dichtern und ihren Lebensrichtungen auß: fcbliegend mablt, ber will fich leichtfinnig amifchen zwei Befigungen theilen, bie nicht Giner erobern fonnte, mohl aber, nachbem fie

erobert find, Giner besiten fann. Bor Beiben bat fie fcon Leffing befeffen, aber gleichsam ohne ben Schmelz ber fconen Natur, ben bie emancipirte Poefie erft nach ihnen möglich machte. Wir konnen an Gothe biefe icone Natur bewundern, Die Rabigkeiten beneiden, ben bahnzeigenden Genius verehren, wir mogen in ihm ein außerorbentliches Deifterftuck feiner Mutter Ratur bestaunen; aber barum behalte boch auch ber fraftige Beift, ber energische Charafter, ber bie gezeigte Bahn mit raftlofer Thatigfeit verfolgt, und ber bie Biele feinem Bilbungevermogen aus freier Gelbftbeftimmung ftedt, in unferer Schabung einen gleichen Werth, felbft wenn auf jener Seite immer bas Glud, auf biefer immer ein tragisches Schicksal lage. Ift es nun aber richtig, bie Bilbung ber beiben Dichter im großen Ueberschlag wie Ratur und Rultur einander jur Seite und gegenüber ju ftellen, fo liegt es eben bierin, baß keiner ber Beiben vollkommen und normal heißen kann. betrachten wir ihre successive Entwidelung, fo mochte leicht bie bes fpateren Dichters regelmäßiger als bie bes fruberen erscheinen. Benn nach Gothe's großem Principe in ber Ausbildung aller menfchlichen Rrafte ber vollkommene Mensch zu erkennen ift, fo scheint es nothig, bag fich ein Golder, ber borthin ftrebt, in ben Belten ber Möglichkeit, Birklichkeit und Rothwendigkeit umtreibe, bie unfer Berhaltnig zu ben Dingen erschopfen, bie in ben Disciplinen ber Runft, Geschichte und Philosophie umschrieben find, und bie, / wie ichon Geffing mit einem verlorenen Winke angebeutet bat, in ber naturlichen Reihenfolge unserem Geifte gegenüber liegen, wie fich biefer aus schwarmerischer Jugend zu thatiger Mannlichkeit und beschaulicher Gemutheruhe bes Altere bilbet. In Giner biefer Dieciplinen wird ber geistig Strebende immer, nach ben Bebingungen ber nationalen Rultur, festgebannt fein: es fommt nur barauf an, baß er, soviel an seiner individuellen Betriebsamkeit ift, fich ber anderen jum Dienste biefer ju bemachtigen sucht. Dies schien Schiller richtig geahnt zu haben, als er Geschichte und Philosophie betrieb und ju feiner Dichtung benutte; Gothe blieb mit jener Entschiedenheit auf ber Runft hangen, bie in bem merkwurdigen Musspruch liegt, ben er an Lavater that: Resultate und Abstraktionen mag ich nicht, Geschichte und Einzelheiten will ich nicht! Er scheis terte auch vor beiben. Sein Thatigfeitsprincip ermattete, als er auf die eigentlich thatige Welt im Großen burch ein fo ungeheueres

ma !

#### Ber. b. Driginalgenies. Gothe in Ital. u. Schiller's Jugend. 133

Phanomen ber Geschichte, bas er erlebte, so nabe hingewiesen ward! Er wollte fich Allem bequemen, jebe Seite bes Menschen in Ehren halten, und mandte feinen wirkenden Rraften ben Ruden, beren Bobrebner er immer gewesen mar. Er wußte recht gut, bag awischen ber Beit ber Ibeale und ber ber Befriedigung bie raftlose Beit bes Bestrebens mitten inne liegt; es lag gang in feiner Weltanschauung bie Ueberzeugung, daß es auf biese Mitte, auf biese Bewegung und Thatigfeit ber Natur am meiften ankam, bag fie ihr 3wed und Ziel war; allein sie überwältigte ihn, ba sie ihm nach einer leibenschaftlich burchstrebten Jugend zu koloffal entgegentrat, ju machtig noch einmal bie gange Rraft in Unfpruch ju nehmen brobte; er hatte bie Menschheit ohnehin nie fennen gelernt, sondern nur ben Menschen. So wandte er bem großen Schau: spiele ber Gegenwart, so ber Wiffenschaft ber Bergangenheit ben Ruden, bie bem mannlichen Geifte fo reiche Nahrung bot. Wie er ben Mittelpunkt ber Geschichte seiner Beit übersprang, ber erft bas Resultat schien von Mem, was er felbst angestrebt hatte, fo übersprang er gleichsam auch ben Mittelpunkt bes Menschenlebens, ber erft leiften foll, mas bie Bluthe verspricht; er ging von Jugend jum Alter über 36), ober hielt mit ber Runft bie Jugend burch fein langes Leben fest. Seine Gottin blieb Beus' Schooffind, bie Jugend bes Geiftes, bie Phantafie, und er wollte ,, bas garte Seelchen nicht von ber alten Schwiegermutter Beisheit " und nicht von ber murrischen hofmeisterin Birklichkeit beleidigt haben. Bas bies poetisch fagt, bas fagte Gothe aufe profaischfte im Gesprache. Bir find Sensualisten, so unterschied er die Epochen, so lange wir Rinder find, Idealisten, wenn wir lieben; die Liebe wantt,

<sup>36)</sup> Es ware leicht thunlich, aus einer Reihe feiner gnomischen Aussprüche zu belegen, wie er immer blos die Gegensate von Jugend und Alter kennt und nach seinen Erfahrungen treffend charakterisirt. Rur einmal bezeiche net er ben vollständigen Lebensverlauf bes Menschen, selbst auf besien Rormalität hindeutend, aber nicht mit ben Merkmalen, die wir wählen würden:

Ms Anabe verschlossen und trugig, als Jungling anmaßig und stugig, als Mann zu Thaten willig, als Greis leichtsinnig und grillig; auf beinem Grabstein wird man lesen: bas ist fürwahr ein Mensch gewesen!

wir zweiseln und werben Steptiter; ber Rest bes Lebens ist gleichgültig, wir lassen es gehen, wie es will, und endigen mit dem Quietismus. So freilich ware Gothe's Leben das Urbild alles Lebens! so ware freilich die ganze Herbst. und Fruchtzeit nichtig, in der wir Ibeal und Stepsis ablegen und beseitigen durch verständiges Wirken, oder auf einer höhern Stuse vernünstig verschnen und ausgleichen, der Theil des Lebens, um den die Menschheit allein zu leben scheint! so ware allerdings Faust ein Muster des Menschen, und es kame auf die Fortsetzung des Werkes so wenig an, wie auf die Fortsetzung seines Lebens!

Im Fauft hatte also Gothe am Ende biefer feiner zweiten Epoche gleichsam summirend und abschließend bas Bild bes titanischen Zweiflers und Ringers aufgestellt, bas in ber Ration als ein ewiges Anbenten an jene allgemeine beutsche Periode ber Naturgenien ausbauern follte. Wie wenig aber bie Nation in ber Lage war, ben rafchen Gang bes Individuums im großen Gangen mitzumachen, geht eben aus ben anhaltenben Wirfungen bes Fauft, aus feinen fleten Fortbilbungen hervor, benen fich Gothe felbft nicht entziehen konnte. Das Gebicht warb, wie es bie Anlage gur poetischen Entwickelungsgeschichte bes Menschlichen tragt, ein Rahmen, in ben fich immer wieder bie kommenden Epochen ber Bolfebilbung in immer anbern und neuen Gemalben barftellen laffen; es warb eine Schattammer, in ber bie bewegenden Beitibeen in ftets wechselnben Gepragen courfiren und wuchern konnen, bis fie, ju einem gang veranderten Stod geworben, eine neue Unlage bedingen, Die auf jene altere nach Sahrhunderten gurudweisen Bothe in seinen eigenen Fortsetzungen fliggirte nur feinen eigenen Bilbungsgang, bas Bolf hielt baber an bem erften Theile feft, der aus bem Nationalleben geschöpft mar. Und so fam es, daß Fauft biefem dunklen Drangen und Streben, tiefem uppigen und formlosen Buchern ber Ratur neue Nahrung gab, ba gerade Gothe's Bunfch mar, biefe Epoche abgelegt ju feben. 218 er aus Stalien gurudtam, noch voll von ben Unschauungen ber

reinen antifen Runft, noch mitten in feinen neuen Werfen lebend, fant er ju feinem Schreden gerabe bie Urt von Dichtung, ber er fich zu entziehen ftrebte, bie er fich vom Salfe gefchafft zu haben meinte, in einem gang neuen Schwunge. Gin Dichter, ber gwar icon Sabre bor ber Reife nach Stalien aufgetreten war und gleich anfangs ichneibenbe Wirfungen gemacht, "ber bie ethifchen und theatralifden Paraboren, von benen fich Gothe gu reinigen gefucht, recht in vollem binreigenben Strome uber bas Baterland ausgegoffen hatte," biefer Dichter mar in ber Schapung ber Nation mittlerweile immer geftiegen, ber Beifall an feinem wilben, leiben= Schaftlichen Drama mar von ber Stubentenwelt aus bis in bie Sof = und Damenwelt vorgebrungen; und mas ben feiner Ueberlegenheit fichern Gothe an biefem Lieblingsbichter ber Nation gerabe fo fpat, gerade fo in ber unrechten Beit beleibigte und qualte, war wohl mitunter einiger Dismuth barüber, bag fich biefer aus feiner bootischen Proving in Perfon bis nach Weimar, bis in bas Boflager vorgebrangt hatte und ben Borbeer mit Ariofto theilen ju wollen fchien, fowie, bag er an bem jungften Probutte ber gothischen Dufe, am Egmont, jene Musstellungen machte, bie allerdings nach einer andern und verschiedenen Weltbetrachtung und Runftanficht lauteten. Die Beit ber erften flurmifchen Birfungen ber Jugendwerke Schiller's (benn Er ift's, von bem wir reben) war übrigens bamals vorüber; Don Carlos war icon ericbienen, ber eine Beranberung auch in biefem Dichter anfundigte; ja, wenn Gothe Schiller'n nicht ausgewichen mare, fo hatte er ohne Mube balb gefunden, bag biefer gerabe in jener Beit, als er ibm gum erften Mal begegnete, eine innere Metamorphofe erlitt, Die berjenigen außerorbentlich abnlich war, bie Gothe foeben felbft gurudgelegt batte. Denn bie Mäßigung, bie von ben Gottingern, von ber Befanntichaft mit ber bellenischen Dichtung ausging, faßte gegen bie DOer Sabre bin vorübergebend, und in bem feiner gebilbeten Theile ber Nation allerbings nach allen Seiten bin, fo entichiebene Burgel, bag von bier aus bie Dieberfegung unferer Gprache und Dichtung aufging ; und biefe Beranberung follte bei bem Dichter besonders grell werben, ber am energischften fich auf die Spige ber bisherigen Naturperiobe gestellt hatte. Denn bies ift ber fumma= rifche Gehalt ber erften Periode Schiller's, bag er alle bie ungebeueren Elemente ber 70er Jahre in brei Dramen gufammenfaßte, bie Kraftgeisterei von allen Seiten ihrer Wirtung nach außen hin umspannte und überspannte, und alle Strahlen dieser Richtung so koncentrirte, daß, wie Gothe sagte, keine Aussicht war, diese Produktionen von genialem Werth und wilder Form zu überbieten. Einen Klinger mußten diese Stude ganz entmuthigen, und sie haben ihn entmuthigt, in dieser Gattung weiter zu wetteisern: denn hier zeigten sich schon die Eigenschaften, die Schiller später immer mehr ausbildete, daß er eine Fülle von Mannichsaltigkeit in einer rein abgegrenzten Form darbot, wie sie jene Jugend nicht von weitem kannte, deren Schrankenlosigkeit von ihrer Leerheit ausging; wie denn auch die rohe Kraft und Uebertreibung in diesen Studen von einer weit größeren Kunstordnung begleitet war, als in sämmtlichen Oramen jener gothischen Schule.

Und biefe robe Rraft felbft ichien bier gum erften Male, gwar vielleicht angespannter als in allen fruberen Probuktionen ber Rraftgenies, aber bennoch minber gemacht und angetauscht; es scheint uns etwas bas Unnaturliche ber Situationen, ber Charaftere, ber Befinnungen in biefen Jugenbftuden Schiller's zu erklaren und zu rechtfertigen; man glaubt burchzufühlen, bag fie nicht aus einem selbsterbachten Elend und Druck ben unbanbigen Ruf nach Freiheit und Natur erheben. Und diese Erwartung tauscht nicht. amar auf gang Deutschland bas Joch einer altvaterischen Beit und Sitte, Die Dumpfheit bes Saufes und ber Stube, Die Billfuhr ber Regierenden und bie Polizei ber Beiftlichfeit laftete und überall bie neuen Ibeen von naturlichen Berhaltniffen im bffentlichen und Privatleben gleichsam hervorrief, fo mar bies boch im Guben Mles noch viel auffallender. Im fatholischen Schwaben ward noch in ben 70er Jahren, nach Schubart's Ergablung, ein Jurift als Gottesläfterer enthauptet, weil er voltaire'iche Grundfage im Birthebaufe vortrug; in Beibelberg burften bamals Gellert's Berte noch nicht verkauft werben; wie es in Tubingen aussah, wie an ber bairischen Grenze Monche und Jesuiten ihr Wesen trieben, wie es überhaupt mit ber Bilbung in Baiern und Deftreich ftanb, haben wir fcon aus gelegentlichen Winken erfahren. Daber fam es benn, bag gerabe in biefen Gegenben bie Aufflarerei, als in bem achten Sahrzehend bie Gewalt unferer Literatur ju groß warb, fo plogliche und fturmifche Fortschritte machte, bie balb burch ben Reig ber Gefahr und ber Berbote, bald burch Sofeph's unvorfich=

tigen Borgang nur geforbert wurden. Daher haben Freimaurer und Muminaten in Baiern vorzüglich ihr Befen getrieben, baber fand Nicolai in Wien felbst übertreibende Nachahmer . baber marfen fich einzelne Boglinge bes tubinger Stifts, nachbem fie bem Bmange entronnen maren, befto nachbrudlicher auf Die Seite freierer Bilbung, und Spittler und Pland reformirten bie Rirchengeschichte. Bie im Guben Alles mehr in bas Bolf berabstrebt als im Norben, fo tam es benn auch, bag man bier versuchte, bie neue Lehre ber Starfgeisterei beiber Schulen, ber poetischen und suvernaturalen wie ber trodenen und rationellen, ber weftlichen und oftlichen, recht zu popularifiren. Dies geschab gerabe burch zwei Schmaben, Die in ihren Bebensschicksalen, in ihrer Art aufzutreten eben fo abnlich, ale von Charafter, Richtung und Denfart verschieben Der Eine ift Bilb. Ludw. Bethrlin (1739-92), ber Andere Chr. Fr. Daniel Schubart (1739-91). haben fich in einem unfteten Beben raftlos herumgetrieben, in luberlichen Sitten Gefundheit und Geift gerruttet, in popularen Beitschriften ihre freien Neuerungen geprebigt, und bafur Noth und Gefangenschaft erbulbet; Beibe baben fich gabllofe ichlimme Reinde gemacht, und waren Feinde unter fich, und Jeder fich felbst ber Bethrlin war gang frangosisch gebildet; Biglinge und Sonberlinge wie Galiani, Montagne, Linguet u. A. waren feine Lieblinge; Boltaire mar ihm als Mensch, Burger und Phis losoph ber größte Name ber Geschichte, ihm verbankten, nach feiner Meinung, Die Menschen ihre Freiheit, Die Staaten ihre Logit, Die Bernunft ihre Rechte; er war ihm Lehrer ber Furften, Gesetzeber ber Runfte, Theologe bes Menschengeschlechts. Deutschland fnupfte ihn biefe Richtung an Wieland, feinen großen Landsmann, an. Abwechselnd umgetrieben in Wien, Augsburg, Rordlingen, Balbingen und Anspach, ließ er überall erft feine Liebenswurdigkeit im geselligen Umgange spielen, bis ihn feine Spottfucht, fein conisches Wesen, Trunkenheit, Wolluft und offentlich aur Schau getragene Freigeisterei um Rrebit und Wohnort, und endlich felbst ums Leben brachten. Won seinen rachsuchtigen Pasquillen gu schweigen, so hat er eine Reihe von Beitschriften geschrieben 87),

<sup>37)</sup> Buerft in Nörblingen bas Felleisen, bas ich nicht gefeben habe; von 1779 — 83 bie Chronologen; von 1784 — 87 bas graue Unge-

bie mit Schubart's Chronif parallel laufen, ohne, wie biefe, aualeich eine Art Beitung fein gu follen. Wie fehr Beiber Blatter ibrer Freimuthigkeit wegen viel berüchtigt gewesen find, wie febr Bethrlin bas periodische Libell von Linguet (bie annales politiques et littéraires von 1775 an) als Mufter vor sich hatte, wie begeis ftert Schubart seinen but empormarf, um etwas englische Freiheit barin zu fangen, so barf man boch nichts barin suchen, mas //nur fo viel Rudfichtslosigkeit verriethe, wie unsere heutigen Oppofitionsblatter in Literatur ober Politit. Alles Freiere ift bei Beiben noch gar zu vorsichtig in Anetboten. Rabeln, in Bisionen u. bal. gekleidet, bie Behutsamkeit lauert binter jebem Gebanken, ben bie Freiheit eingibt; ber Wit sogar, der oft gerühmt wurde, ift erstaunlich rar; es ift vielfach ber alten Wochenschriften humor; vielfach liegt bas Pikante nur, wie in ben Ruriositaten von Bulpius, eben in Auriofis. Das Glaubensbefenntnig, bas Befhrlin überall zur Schau tragt, ift entschieden jene "Philosophie ber Frangosen ober ber Grazien," bie Linguet, Boltaire, Diberot, Rannal, Wieland lehrten; seine Religion ift Gottes = und Nach = stenliebe, die Religion ber Rechtschaffenheit, die damals von den Aufklarern gepredigt murbe, Die Naturreligion, ber es vor Menschenopfern nicht mehr als vor Theophagie schaubert. Der Freigeist wird ausbrucklich in Schut genommen, ber an Tugend glaubt und seinen Weg jum himmel geht, unbesorgt um die Vorurtheile bes Pobels; in diesem Sinne mar Christus felbst ein Freigeift, mehr als Spinoza. Der Geistliche wird mehr als Polizeibeamter, als Berkzeug ber offentlichen Rube, benn als Diener Gottes betrachtet, bie mechanischen Runfte fur ehrmurbiger gehalten als bie schonen, und auf biese Beise jebes Erhebenbe und Berschönernbe aus bem Leben getilgt, indem man bafur bas Berschlimmernde und Erniedris gende gleichfalls zu bannen fucht. Daber fieht benn allerbings manche kuhnere Undeutung in biesen Journalen, die neben Moser's patriotifchem Archiv und Schlozer's Staatsanzeigen herliefen, und es finden fich barin zerftreute Bemerkungen und Anekoten über Pregfreiheit, über Sicherheit ber Juflig in beutschen ganden, über Kon-Forbate und bie Behandlung ber Religion als einen tommerciellen

heuer; von 1788-89 bie hyperboreischen Briefe; von 1791-92 bie Paragraphen.

Gegenstand u. bal., bie wir nach loblicher beutscher Gitte noch beute nicht außer Mobe nennen burfen. In Schubart's Chronif (1774-77) fteben wir bem Bange ber beutschen Literatur und Mufit naber, als ber Politif; am abnlichften mit Bethrlin find barin bie Musfalle auf Die Beiftlichfeit, und im unvorsichtigen perfonlichen Auftreten gegen biefe, in ber Freigeifterei und bem Libertinismus ber Gitte berühren fich Beibe überhaupt am meiften. Doch ift es merkwurdig, wie biefe gleichen Lebensrefultate von gang verschiedenen Geiten ber erfolgten, wie bas Entgegengesette einerlei Birfung hervorbrachte; Schubart mar Mufifer und anfangs Theologe; er ift von Klopftod ausgegangen, wie Befbrlin von Bieland ober Boltaire; er mar von Klopftod poetifch begeiftert und las ben Meffias offentlich (vor ben unkultivirteren Rreifen mit bem größten Beifalle) por, als er am araften unglaubig bie Religion nur fur einen Rappzaum bes Pobels hielt, und ein Spotter ber Beiftlichfeit, Saffer ber Dbrigfeit, Berachter aller guten Gitten war. Bethrlin fann faum in bem Grabe eine Rarrifatur ber voltaire's fchen Richtung beißen, wie Schubart ber poetisch : genialen, Die in Gothe's ober Rlopftod's Schulen in ben 70er Jahren berrichte. Dorther fam feine Berehrung Beinfe's, feine Freundschaft mit bem Maler Muller, ber ihm Treue mit raubem Sanbichlag geschworen, borther bie Bereinigung jener muften Gitten, bes ,, Rolandsungeflums," ber Emporung gegen alle Ronvenienz und Religion mit ber Sympathie fur Lavater und Claubius, fur bie fanften lands: mannifchen befreundeten Dichter Miller und Rraufenet, ja mit ber Borliebe fur Die Pietiften, Die boch gegen ben Beltftrom fchwimmen; und als er fpater im Rerfer fromm warb, war bies nur eine fehr nabeliegende Rudfehr ju frubern Regungen, Die feine Tobesgefange (1767) ichon ausgesprochen hatten, Wie Befbrlin ein Gallomane, fo ift Schubart ein Anglomane und ein Berbunbeter ber Schweizer; er begrußt baber mit Jubel bie fhatipeare'iche Schule, abmt ihre Rebeweise nach, freut fich bes Musspruchs eines beutschen Grafen (Schmettau?), ber lieber Bot von Berlichingen als alle Berfe Boltaire's geschrieben haben wollte, und er verwunscht gegen bie altbeutsche Raubigfeit alle bie feine Rultur, bie von Boltaire angepriefen wirb. Much in feinen Bebichten ift er überall gegen alles wingige Wefen, gegen Bris und Jacobi, gegen Gynarchie und Rachaffen frember Gitte gerichtet; ein verwilbertes, aber gang

weiches Berg, eine gerruttete Seele voll Beichtfinn, ein Gemisch von Tiefe und Flachheit , mas Alles bei Tonkunftlern fich baufiger findet, spricht aus ihnen wie aus feiner Beitschrift überall beraus. In ben Sammlungen ber Gebichte (1785 und fpater) flechen jene hervor, bie er auf bem Usperg gemacht hat, auf bem er ohne Recht und Gerechtigkeit gehn Sahre lang gefangen gehalten murbe. Ihnen ift immer mehr Beileid als afthetischer Beifall gezollt worben; ber Dichter mußte es selbst, bag ber moralische Werth, bie Bahrbeit und Unmittelbarkeit ber Gefühle biefer mehr ,, niedergebluteten als niebergeschriebenen" Gebichte größer fei als ber poetische, bag fie bem Mitgefühl mit frember Noth mehr als ihrer inneren Gute bie gute Aufnahme zu banken hatten. Uebrigens wurzelten fie theilweise auch zu fest in jener aufgeregten Beit, als bag nicht manche feiner Boltslieber ,, in ben Schneiberherbergen," feiner geiftlichen in ben Gefangbuchern, feiner erotischen auf bem Rotenpulte, wohin fie vor feinen Schickfalen gekommen maren, auch ohne feine Schicksale so hatten aushalten follen, wie feine gurftengruft nach seinen Schicksalen . sich in ben Bergen ber misstimmten Jugend fortpflangt.

Erinnern wir uns nun, bag Wieland bas große Signal ber Freibenkerei zuerft und noch von Schwaben aus gegeben hatte, wo er ben Geist ber religiosen Intolerang und ber burgerlichen Kleinmeisterei grundlich tennen lernte; daß der politische Freiheitefinn ber Schweiz sich zuerst burch Schwaben, burch bie Abbt, Moser, Gemmingen, Huber, Hartmann, nach Deutschland herüberzog: fo feben wir leicht, wie biefer Oppositionsgeift sich hier in einer gewissen Koncentration ansammelte, und unter bem launigen Regi= mente bes Bergogs Rarl von Burtemberg, ber fich felbst zwischen Anhanglichkeit an alten Kormen und Sinn fur neuen Beift theilte, in ftetem Reuer erhalten werben mußte. Go finden wir benn um Schiller ber gleich in beffen fruber Jugend mitten in ber Unftalt, wo bie brudenbste Suborbination, ber laftigfte 3mang, bie ftrengfte Uebermachung ber geistigen Beschäftigung fatt hatte, in ber Rarlsakademie, einen gangen Rreis junger Leute, bie alle in Berg und Gemuth um Schubart, ober um bie Borbilber Schubart's verfammelt waren. Der revolutionare Sinn in Schiller's Jugenbfluden batte also nicht allein die allgemeine Grundlage in bem beutschen Baterlande, wie bei Gothe in feiner erften Beit; er hatte auch bie

### Per. b. Driginalgenies. Bothe in Stal. u. Schiller's Jugenb. 141

nabere landschaftliche; und noch mehr: er batte eine gang indivis buelle in bem Dichter felbst, bie wir bei keinem anbern iener Rraftgenies entbedt baben. Friedrich Schiller (1759-1805) war in Marbach geboren und unter ben hauslichen Ginfluffen einer bichtungefinnigen frommen Mutter und eines ftrengen, ernften Baters aufgewachsen. In ben erften Aeußerungen seines Jugend. lebens zeigte er fich bem Allgemeinen bes Weltwirkens, bem Sinne für bas handelnbe Leben fo nabe, als Gothe bavon entfernt mar; ibn erfüllten bie Reisen bes Columbus und bie Thaten bes Alexans ber mit Sehnsucht nach Außen, nach Kenntnig ber Welt, nach Schaffenber Thatigkeit; weltburgerlich sprang er schon als Knabe uber die Grengen des Baterlands weg. Er entwickelte einen achten Rnabencharafter, mar immer an ber Spite ber Schulsviele, muth. willig, unreinlich, unternehmend, fuhn; und biefe erften Geiftesfymptome berechtigten Schiller's Jugenbfreund v. Scharffenflein. bem wir intereffante Nachrichten über beffen Fruhleben verbanken 38), ju bem Ausspruche, bag Schiller, wenn nicht Dichter, fo ein großer Mann im thatigen offentlichen Leben geworben mare. Denn burch fein ganges Dichten und Trachten blickt es hindurch, bag er bas wirkende Leben über bas betrachtenbe emporhob, bas Thun bem Ertennen, die That, wie es im Fiesco heißt, ber Runft und bem Scheine vorzog. Als er feinen erften Dichterruhm ichon geerntet, blidte er immer noch gern nach einer praktischen Thatigkeit um fich, wozu ihn nicht Nahrungsforgen allein antrieben; als er fich von feinem Freunde Streicher trennte, war nicht ein großer Dichter, sondern Minister zu werben die Scherzhaft = ernste Aussicht

<sup>38)</sup> Im Morgenblatt 1837. Anderes von Petersen, ebend. 1807. Bergl. (A. Streicher) Schiller's Flucht von Stuttgart und die Briese an Dalsberg. 1819. Ueber Schiller und Göthe ist hin und wieder viel Schönes und Aressends gesagt und geschrieden worden, daß dem Geschichtschreiber hier kaum etwas zu thun bleibt, als es noch einmal zu sagen. Ramentslich hat Schiller, wozu sein ganzes Wesen einkabt, umsassend und absschießende Beurtheilungen und Biographien erhalten, seitdem sich eine feine Reaktion gegen die Alleinherrschaft Göthe's auch in den höheren Areisen bilden zu wollen scheint. Wir halten unser Ziel im Auge, immer in der Betrachtung des Ganzen unser Verdienst zu suchen. Die Arbeiten von hossmeister, hinrichs, Gustav Schwab, Wöring, Carlyle u. A. sehen wir als bekannt voraus.

## 142 Umft. b. fonvent. Dicht. burch Berjung. b. Raturpoeffe.

bes Bestrebens; und nur ba bie wirkliche Welt gar zu fteil por ben Gefinnungen bes Junglings balag, warb er auf bie Dichtung und bas Reich ber Ibeale jurudgewiesen. Aber auch ba nahm er ben Stoff fast immer aus ber wirklichen, handelnden Belt ber Beschichte ber, und schien es richtig fur bes Dichters bochften Beruf au halten, Thaten au befingen, wie er umgekehrt bes Dichters Preis die schonfte Krone ber Thaten nannte. suchtige freie Seele nun sollte ibr erftes Reuer frube gebampft fühlen: erft machte ibn bas Penfionsleben bei einem fteifen Schulmeister lintisch und angstlich; bann brobte ibm Theologie und Rlofter; endlich tam er in die militarische Bucht ber Rarlbatabemie, und follte mit bem 15ten Jahre erft Rechtsmiffenschaft, bann Medicin flubiren. Die Lekture, an ber bie Bergen bingen, war burch Berbote unterfagt, fie mit Liften ju umgeben war Schiller mit seinen Freunden ftets geschäftig, er machte fich mancher Biberfetlichkeit schuldig und beschäftigte fich schon 1775 mit einem Plane zur Alucht. Go schien hier ein Gegenstoß gegen ben unleiblichen Drud ber Unftalt gerechtfertigt, eine liberale Opposition bes Beiftes entschuldigt; Die Jahre, Die Andere in bem freien Beben ber Universität vertoben, sollten Diese eingekerkert verbringen; unmuthig wandte sich Schiller aus ber vorgeschriebenen trodenen Willenschaft nach bem verbotenen Garten ber Vieriben bin und Flagte im 16ten Jahre ichon über ben Kontraft ber Belt, Die er tennen gelernt, mit bem Ibeale, bas feine Seele trug. Sie lasen in biefem Kreise mit Bewunderung Klopftod, Got, Ugolino und Berther; Schubart's Gebichte machten tiefere Einbrude feit feiner Gefangenschaft (1777-87), und Schiller ging einige Male nach bem Aspera, ibn zu feben; eine Erzählung von ihm im schwäbischen Magazin wird als die Quelle ber Rauber angegeben, und fein Schicksal mag Schiller'n zu seiner Flucht mit baben bestimmen helfen. Der Freiheitsenthufiasmus war unter ben nabern Freunden (v. Hoven, Peterfen, v. Scharffenftein u. A.) gleich, Beroentugenb und Freundschaft spannte bie Geifter, Rousseau's Naturpredigt entzudte, bie Belben bes Alterthums, Bektor und Brutus, bliden aus ben Raubern beraus, und Plutarch gab bem begeifterten Schiller bie Borbilber seiner Belben. Die Bignette, Die gur Begleitung ber Rauber von ber gefammten Gefellichaft entworfen ward, ein aufgerichteter Bowe mit ber Unterschrift in tyrannos,

bezeichnet den Geist dieser Jugend vortrefflich, sowie die poetisschen Werke, in benen sie untereinander wetteiserten, und die sich in die gothische Schule einreihen sollten, ihre emporte Stellung gegen den Druck der Konventionen aussprechen. Wir wollen ein Buch machen, sagte Schiller zu Scharffenstein, das aber durch den Schinder verbrannt werden muß. Das äußere Leben entsprach dem sittenstürmischen Eiser jener Zeit in ganz Deutschland; die Mittheilungen aus Schiller's Jugendleben lassen ihn keineswegs in dem moralischen Lichte sehen, das aus seinem spätern Leben und Schriften widerscheint, und leider steht es bei uns so, daß ihm dies vielleicht bei Manchen erst wieder einen Platz neben Göthe verschafft haben wird, die außerhalb der göthischen Moral keine Dichtung für möglich halten.

Die erften lyrifchen Bebichte, bie uns aus biefer Periobe in Reften theils burch bie Musgaben, theils burch bie Nachtrage von Boas u. M. befannt find, fteben burchaus mitten in Diefer Sturmund Drangzeit inne. Bie fich in Schubart's Tobesgefangen und Baubereien Rlopftod und Bieland ftritten, fo in Schiller's Jugend= gebichten Klopftod und Burger. Roch begegnen uns bie Spuren einer gang driftlichen Stimmung; er hatte bie Abficht, einen Dofes ju bichten; er überfette Birgilifches in Berametern; er trug in einzelnen Dben Rlopftod's Feffel. Die Stimme ber Natur ift aus biefen erzwungenen Erhabenheiten und Melancholien meg; bes Titanen Stimme, ber bie laftende Belt tragt, beuchelt angefrenat ein trotige und unüberwindliche Kraft. Db von Rouffeau ober Rlopftod ber jener Freiheitseifer fammt, jener Romerfinn, jene mannifche Natur, ob von Rlopftod ober Burger jene bombaftifche Großrednerei herrruhrt, jenes erhabene Tragen bes folgen Scheitels, jenes Geprahl von ben Ablerpfaben, bie ber Dichter fliegen will, zweifelt man in ber Betrachtung biefer Gebichte, in benen gum Theil petronifche Schlupfrigfeit und platonifcher Schwulft nach bes Dichters eigener Rritit ftreitet; offenbar ift, bag fie fo gut wie Schubart's Dichtungen an Burger's Zon einen großen Boblgefallen zeigen, fo bag ber Enthufiasmus jenes ichmabifchen Dabchens feineswegs jufallig gerabe in biefen Gegenben auftauchte, Benusmagen, Cherhard ber Greiner, Triumph ber Liebe, Raffraten und Manner und andere biefer Gebichte ahmen Burger nach ; und als er fpater beffen Befchmad angriff, verwarf er bamit jugleich

#### 144 Umft. b. konvent. Dicht. burch Verjung. b. Naturpoesse.

feine eigenen Jugendwerke, die ihn bald erschreckten, deren Gebrechen er theilweise fast im Momente der Produktion eingesehen hatte, ohne über den Damon der Zeit Herr werden zu können, der diese Opfer auch von dem gefaßteren Gemuthe erzwang, das sich in reiferen Jahren mit Leichtigkeit durchschlug. Schiller's Stimme über Burger war dasselbe, was Sothe's Stimme über Schiller: ein Staddruch über die eigene Blindheit nach zerrissenem Schleier, der Akt fortschreitender Naturen, die sich über die Befangenheiten der Jugend erhoben.

In den Berhaltnissen und Stimmungen Schiller's auf ber Militarafabemie wurzelten auch feine brei erften Dramen. Rauber (1781) nannte er felbft ein Probutt, bas ber naturwidrige Beischlaf ber Subordination und bes Genies in die Welt gefett. Mit biefem Rlima, worin bas Stud geboren marb, entschulbigte er fich vor ber fittlichen Belt, bie ihn als Beleibiger ber Majeftat vorgeforbert habe; nichts fant er von allen Rlagen treffend, als bie, bag er zwei Sahre fruher Menichen geschilbert habe, ehe er Einen gefehen. Die ,,glubenbe thatenlechzende Seele" bes Rauber Moor gwar schien er aus bem Spiegel zu nehmen : er lieh ihm gang offene Buge seiner Personlichkeit und legte in ihm allen eigenen Gifer nieber gegen bie Berrammelung ber gefunben Natur mit Ronventionen, ben feurigen, empfänglichen Geift, bem es vor bem tintigen Sahrhundert efelt, ,, in bem ber Lichtfunke bes Prometheus ausgebrannt ift." Allein bie gigantischen Uebertreibungen rudten Charaftere und Sachen aus bem Rreife ber Bortrefflich fagte bies Schiller felbst in ber Maturlichkeit heraus. Selbstrecension, die er als Anonymus, nicht ohne eine Neigung fich vorzubrangen, verfaßte: ber Dichter fei gludlich in faturirten Empfindungen und im bochften Grabe ber Leibenschaften, in feinem Mittelwege ju gebrauchen, und er wolle bem poetischen Arzte lieber gehn Pferbe als feine Frau gur Rur übergeben. Bas wir ichon bei Klinger fagten, bas gilt auch bei Schiller: in biefer Tragobie, bie ben Stelzen und Drathfaben ber frangbiifchen entgegengesett ift, herrscht boch in anderer Art ber ahnliche falsche Beroismus und jenes Romerpathos, bas balb auf ber parifer Rebnerbuhne vernommen werben follte, aus bemfelben Beftreben, Die antife Eigen= ftanbigkeit, mannliche Tugend und Gewalt ber Personlichkeit berauftellen. Diese Erscheinungen im Beben waren bier in ber Dichtung

anticipirt, Rouffeau arbeitete bem Ginen und bem Unbern bor, bas Leibenschaftliche und Ueberspannte in ben Sanblungen und Befinnungen ber Menfchen glich bem ber Tragobie. Dirgends ift bies baber ein vereinzelter Fehler, fonbern ber Beift bes Gangen bebingte bie grelle Farbe, und nichts mar ubler angebracht, als wenn bie Schauspieler feit Iffland ben Charafter bes ,,fpefulati. & 1920 118 vifden Bofewichts" Frang ju ermäßigen fuchten. Der Dichter will uns bas Bemalbe ungeheuerer Leibenschaften geben, bie, felbft wo fie aus guter Quelle fliegen, boch gerruttete Leibenfchaften find; er ift barin von Klinger und Grophius weit verschieben, baff er, tros bem Mitgefühl mit feinem Belben, ber morglifchen und aftbetifchen Gerechtigfeit freiwillige Opfer bringt; fein überlegener geordneter Beift abnt fich nicht, wie bei Gothe, aus ber ichmacheren Karbung ber rauben Romposition, sondern tros bem grellen Rolorit aus bem tragifchen Untergang bes Selben, ber es felbft einfieht, baß zwei Menichen wie Er ben gangen Bau ber fittlichen Belt gerftoren murben; ber Dichter trinft ben Relch ber Starfgeifterei tiefer aus als Gothe, und geht bennoch nuchtern bavon wie Er. Die ungemeine Sympathie mit biefem Stude, Die ber mit Got bon Berlichingen abnlich mar, und bie ublen materialiftifchen Birfungen, Die es noch nach febr langen Sabren bin und wieber gemacht hat, ruben auf bem fichern Griffe nach ber weichften Seite, wo bie Unbanbigfeit ber Jugend ju faffen ift, bie fubne Reisenbe und Entbeder, Ritter und Rauber immer als Abbilber mannlicher Thatfraft und Freiheit feffeln werben. Un bies Stud fcbließt fich bie abnliche Reihe von Rauberromanen an, vom Rinalbo bis jum Fernandino und feinen letten Nachahmungen, wie an Bot bie Ritterromane, wie an ben Beifterfeber bie Bauberromane, und in achten alten Ratalogen von Leihbibliothefen gebubrte biefen brei verschwifterten Gattungen ihre eigene Rubrif.

Den Begenfat gegen bie gemeine Belt, ben biefes Stud, ben alle Tenbengen jener Jugend ankundigten, hielt Schiller in weifer Ermäßigung burch fein ganges Leben feft, ohne eine Gpur von bem ichwargfichtigen Trubfinne, ber bem Lebensernfte Rlinger's anhangen blieb. Mehnlich mar es mit bem politisch-republikanischen Sinne, ber fcon in ben Raubern vorblide, und im Fiesco (1785), beffen Stoff Rouffeau angab, ein eigenes Gebaube fchuf. Much biefem politischen Freifinne bing Schiller immer an, ohne eine Spur von Gerv. b. Dicht. V. Bb.

10

jener Freude an ber Revolution ober jenem Mobeliberglismus und bem finsteren Blide auf jebes bestehenbe Berhaltniß bes Staates. Eine Stelle in ben Raubern, wo Deutschland zu einer Republik werben foll, gegen bie Rom und Sparta nur Nonnenklöfter fein burften, erhalt erft baburch eine Bebeutung, baf fie in ber Bearbeitung fürs Theater 39) auf Dalberg's Antrag weggelassen werben mußte. 216 Fiesco in Mannheim ben Beifall ber Rauber nicht fand, fcbrieb Schiller an Reinwald: Republikanische Kreiheit ift bier ein Schall ohne Bebeutung, ein leerer Rame; in ben Abern ber Pfalzer fließt tein romisches Blut! Er ließ fich nicht irren, auf ben Riesco größeren Berth zu legen als auf die Rauber; und über das Einzelne, wie über den Burgogning, ber seine "rosenrothblutigen" Junglinge einleitet, über ben funften Aft mit feinen Greueln und Anderes weggesehen, ift es auch ein weit bedeutenberes Stud. Es eroffnet Schiller's Richtung auf bas Biftorische, mit ber er begann ,an ber Tugend ber Borgefchlechter bie Folgeseit zu entzunden," er betrat bier ben Beg, auf bem er groß geworben, auf bem auch außer ihm bas Sochste im Dramatischen geleistet worden ift: er baute bas Werk ber tragischen Dichtung, ben Grundlagen bes großen vollomagigen Epos entsprechend, auf bem Boben ber Geschichte auf, und gab ihm baburch jene Festigkeit und fichern Salt, ber ibn erft fpater biefe Sattung ichaten lebrte: benn bamale 40) fchien er bas ,, lautere Probutt ber Begeifterung" noch bober zu halten. Die lebendige Glut, welche burch biefes berricht, schrieb er bamals, fant nicht bei mir meiner Kabel einzuhauchen. "Aber bie talte Staatsaktion aus bem menschlichen Bergen berausjuspinnen, und eben baburch an bas menschliche Berg wieder angufnupfen, bas ftant bei mir. Mein Berhaltnig mit ber burgerlichen Welt machte mich auch mit bem Bergen befannter als mit bem Rabinet, und vielleicht ift eben biefe politische Schwache ju einer poetischen Tugend geworben." Benigstens lehrte fie ihn ben richtigen Grundfat, bag er bie Geschichte und Geschichtsfage nicht weiter respektirte, als bie bichterische Romposition nach ber ftrengften Forberung erlaubte; fie lehrte ihn die Rluft awischen ber alten bramatischen Historie und ber eigentlichen Tragodie ausfüllen, und

<sup>50)</sup> Bei Boas, t. L.

<sup>40)</sup> Obwohl vorübergebend auch fpater noch einmal.

feine gefchichtlichen Stude vermitteln bier in einer Beife, Die außerorbentlich aufschlugreich ift fur Schiller's gange poetische Stellung und Unfichten, nach benen Er überall auszugleichen und versobnend zu binben fuchte, nach benen er fich mitten gwifchen Leffing's Grunbfat von ber reinftgehaltenen Gattung und Gothe's Reigung gur Bermifchung aller ftrengen Gattung ftellte, mitten amifchen Alterthum und neuerer Beit feinen Standpunkt nahm, und die ibealfte Tenbeng ber Dichtung an ben realften Stoffen geltenb ju machen ftrebte. Die Birtuofitat, mit ber ber junge Mann biefe politifche Materie auf ben erften Berfuch bandhabte, bie Entschiedenheit, mit ber er fich auf biefem Bege fublte trot ber Gegenstimme bes Dublifums, bem biefe Gattung gang fremb und von bem materialen Intereffe ber Rauber entblogt mar, fprach fcon bamale laut bafur, bag bier feine Bestimmung lag. In bem Sinne, in bem Chaffpeare ben Charafter bes Cafar faßte, entwarf er im Riesco ,, bas Gemalbe bes wirfenben und gefturgten Chrgeiges ," zeigte in ben großen Rollifionen bes Staatslebens jenen Charafter, über bem fich bas gange Sabrzebend abmubte, beffen riefigem Leibe bas Rleib ber gewöhnlichen Moral nicht paft, ber bie Schande abnehmen fieht mit ber machfenben Gunbe, bas Bilb einer Menfcheit von gefährlicher Bollfommenheit. Der Gegenfat bes Mohrs, ber biefen Musbund von Ueberlegenheit, fobalb er auf ber fafodamonifchen Geite feine Große fucht, noch überbietet, ift, wie unmahricheinlich bas Gingelne flingt, im Bangen ein Deifterftud; ber Gebante, einen forrupten Staat ju fchilbern, ber feiner Freiheit mehr fabig ift, und ber ben Revolutionshelben gum Despotismus nothwendig verführt, ift faft ju altflug aus bem Dontesquieu entlebnt. Die gange tumultuarifche Rafchbeit biefes Revolutionoffude lagt begreifen, warum Schiller ben Gog umarbeiten wollte und ben Egmont tabelte; fie zeigt ben Dichter ber Behandlung hiftorifder Stoffe gewachsener und ben Menfchen ben gabrenben Freiheitsibeen, bie aus Amerita fich verbreiteten, naber, als irgend einen ber Junglinge jener Beit, und man hatte im parifer Nationalkonvent gar febr ben rechten Zakt, als man Schiller'n und Klopftod bas neufrantifche Burgerbiplom ichidte. Bene poetifche Unticipation ber Geschichte lag in feinem Stude biefer Beiten fprechenber vor, als im Fiesco. Dies mochte auch ber geheimfte Grund fein, warum ber Dichter in ber Babl

148 Umft. b. konvent. Dicht. burch Berjung. b. Naturpoesie.

zwischen Konradin und Fiesco ben vaterlandischen Gegenstand fallen ließ.

In Rabale und Liebe (1784) verführte Schiller'n, wie er an Dalberg fcbrieb, Die Gitelkeit in einer entgegengesetten Sphare au glangen, feine Phantafie in Die Schranfen bes burgerlichen Rothurns einschränken zu wollen, ba boch bie bobe Tragobie ein fo fruchtbares Reld und fur ibn, mochte er sagen, ba ift, ba er bier vielleicht nicht erreicht, in Underem übertroffen werben tonne! Der Plan mar noch in Stuttgart im Urrest gemacht; man sieht es ibm an. Wenn in ben Raubern ber Gegensat ber Jugend. phantasie gegen bie umgrenzte Belt, ober auch, wenn man will, bie Berruttung bes Familienlebens, im Fiesco bie Berruttung bes Staatslebens geschilbert ift, fo bier bie Rluft ber Stanbe und bie Berruttung bes Soflebens. Bene freie Britin, einer ber weiblichen Lieblingscharaftere ber Beit, ber, wie Jacobi fagte, Die Buhlerin und ben Engel, Die Berbrecherin und die Martyrerin vereint, wird in einen beschämenben Gegensatz gegen schmabliche beutsche Sofverhaltniffe und eine beutsche Landesschmach gesett, fur die wir unempfindlich maren; bie Retten ber Stanbesvorurtheile werben mit Gewalt burchbrochen, ben Insettenseelen ber Memter bie Mumacht ber Leibenschaft, bas Riefenwert ber Liebe, bem Bappenabel ber perfonliche entgegengeworfen. Begen eine übertriebene Seelenfleinheit wird eine phantastische Seelenarofe gefest, und bas Stud ward baburch eine Karrifatur, Die übrigens eben bierburch bie abgottische Berehrung ber Jugend aufs neue provocirte. Die ungeheueren Tiraben kehren hier aus ben Raubern wieber, bie im Riesco wenigstens in ben niederen Scenen etwas gewichen waren ober jenen epigrammatischen Bubnenphrasen Plat gemacht hatten, bie ber Schauspieler ,,anbringen tann, bag es fich gewaschen bat." In biesem misgludten Stude bat Schiller bas meifte Berbaltniß ju ben Klinger und Wagner, ben untergeordneten Schreibern jener Nage; in ben Raubern blidt Got neben Chaffpeare hervor, und in ber spekulirenben Tenbeng auch Julius von Tarent, zu bem Schiller einmal ein Seitenftud (Rosmus von Medicis) zu machen unternahm; im Riesco liegt bem Dichter außer Shaffpeare bie Emilie Galotti fo nab, daß die Reminiscenzen nicht aufboren, ja baß Berring bas treue Abbild Oboardo's geworben, und bas gange Kamiliengemalbe jenes Studs gleichsam episobisch in bie Staatsaktion eingeflochten ift. Im Don Carlos, bessen Stoff schon bamals von Dalberg Schiller'n empsohlen war, hort man ben Dialog im Nathan an vielen Stellen durch. Der Dichter versammelte auch von Seiten bes Bortrags alle Schattirungen und Manieren jener bramatischen Epoche in seinen wenigen Stücken, wie er alle Richtungen jenes titanischen Ausstrebens darin niedergelegt hatte, bis auf die Eine gegen die Grenzen bes eigenen Geistes, die für Faust vorbehalten war.

Die Rauber wurden 1782 in Mannheim unter einem unbefcreiblichen Bulaufe aufgeführt; bies entichied fur Schiller's Beruf und Leben. Er felbft begab fich ohne Borwiffen bes Bergogs babin, und bie Mufführung gab ibm einen folden Impuls, bag er abnte, er werbe, wenn Deutschland je einen bramatischen Dichter an ibm fanbe, bie Epoche von baber gablen muffen. Gein Berhaltnig gur Bubne ichien gleich anfangs firirt werben ju follen, und warb es im Grunde trot aller langen Unterbrechungen und Storungen. Er fdrieb binfort feine Stude (mit Musnahme bes Don Carlos) in bestimmter Sinficht auf bie Darftellung, und bier und ba nur gu febr in Sinficht auf bestimmte Darfteller; er wollte fogar bei ben moglichft ungunftigen Gaben einmal felbft Schaufpieler werben. Um mannheimer Theater mare bie Musficht gewesen, bag Schiller bas geworben mare, mas einmal Leffing werben follte; er batte beffen Genbung übernehmen fonnen; er erfüllte beffen Beiffagung. bağ uns Chaffpeare achtbarere Boglinge gieben murbe als jene erften, bie fich als feine Rachabmer gerirten. Das mannbeimer Theater hatte fich murbiger geftellt als noch fein anderes, an biefer Bubne war ein geiftiges Bufammenwirken, fie war, wie Schiller fagte, burch Babl entstanden und bauerte burch eine Urt Runftinftem; bier fpielten und fcbrieben Iffland und Beil, und ber Intenbant Beribert von Dalberg, ber Bruber bes Roabjutors, batte menig. ftens bie beften Abfichten, wenn er nur nicht felbft batte Schaus fpielbichter fein wollen. Gegen Schiller benahm er fich fleinlich und elend. Der enthufiasmirte Jungling warf fich ihm gang in bie Arme; als er nach einem zweiten beimlichen Aufenthalte in Mannheim, ber verrathen murbe, in Urreft fam, ward ihm feine Lage ju peinlich, er flob mit einem burftigen Rothpfennig, in Befellichaft feines Freundes Streicher, aus Stuttgart meg, auf Dalberg vertrauenb. Dan nannte biefen Streich einen Denbant

#### 150 Umft. b. konvent. Dicht. burch Verjung. b. Naturpoefie.

au ben Raubern, und im Befentlichen ber Sache mar er es gana. Im beimlichen Aufenthalte in Oggersheim, unter Roth, Angst und Aufgegebenheit schrieb er Riesco und Rabale und Liebe; nach Abschüttelung ber außeren Resteln lag seine Duse im schweren Dienste bes Beiftebunmuths; aber feine Seele fing an fich unter ben Bibermartigkeiten bes Geschickes zu lautern, wie Gothe's in Italien unter bem Lacheln bes Glude; ein vortrefflicher Kern, eine beitere Mannlichkeit, Ehre, Standhaftigkeit und ein mahrhaft gefaßtes Gemuth fpiegelt fich bei jeber Gelegenheit in feinem Benehmen und feinen Meußerungen in ber bamaligen Lage ab. Dalberg verließ ben erwartungsvollen Dichter und nahm seinen Fiesco nicht an; und er war genothigt, einen Bufluchtsort bei feiner Gonnerin, Rrau von Bolgogen, in Bauerbach anzunehmen. hier, unter ben Ruinen bes alten Schloffes Benneberg, wo einft machtigere Schuter ber Dichtung hauften, bier fand er fich unter wenigen eblen Menfchen wieber, ba ber Empfang ber Belt ibn, ben Gutherzigen, icon faft zum Menschenhasse getrieben batte; die Freundin wirkte verebelnd auf ibn, und ,,machte ben ju einem guten Menschen, ber, wenn er schlecht mare, Gelegenheit gehabt batte, Taufenbe ju verberben." Sein reigbares Berg marb von ber Tochter seiner Schuterin gefangen, und er hatte biefe Leibenschaft mit nicht unerschutterter Rraft zu befampfen. Nicht lange, fo rief ihn Dalberg wieber nach Mannheim gurud, ba er mertte, bag Bergog Rarl ben Müchtling nicht requirirte, und ba er ibn bei feinen platten bramatifchen Dachwerten gebrauchen wollte. Der Gutmutbige firirte fich in Mannbeim (1783-84) als Theaterbichter, voll Enthusiasmus fur ein Umt, in bem seine Leibenschaft aufging; er brannte im schonften Eifer fur bie Buhne, bie ihm bamals eine Bunbesgenoffin ber Religion und bes Gefetes, eine Soule praftifcher Beisheit mar; er wollte eine bramaturgische Monatschrift herausgeben, Die aber an bem Beize bes Intendanten Scheiterte; und als er in ber Thalia, bie er 1784 auf eigene Sand berausgab, fich auf Beurtheilung ber Schauspielerleiftungen einließ, ging es ibm wie Leffing in Samburg. In Dieser Zeitschrift warf fich Schiller ber Nation in Die Arme, bie ihn nicht verließ; ihm lachelte feines Mediceers Gute; er hatte feinen bespotischen Beren gefloben, bem lauen freiherrlichen Gonner entzog er fich, er ging stufenmaßig bem Bolte zu, machte in ber Thalia fein Bunbnig mit ibm, und erzählte ibm feine Gefchichte,

und "es wandelte ihn etwas Großes an bei ber Borftellung, keine andern Feffeln zu tragen als ben Ausspruch ber Belt, an feinen andern Thron zu appelliren, als an bie menschliche Geele." Satte er icon früher gemahnt, "mit bes Genies gefährlichem Aetherstrahl nicht zu spielen," und vor Phaethon's Loos gewarnt, so blickte er jett fcon mit Entfremdung auf die ganze Periode ber Rauber jurud. Und wie man aus ber Ginleitungsschrift ber Thalia merkt, bağ es fich geiftig in ihm reinigt, so gabrt es auch moralisch fortwahrend in ihm; er trieb fich bei bem zweiten Aufenthalt in Mannheim in loderer Gesellschaft wieder um, er trug fich, wie er fpater fagte, mit einer "miferablen Leibenschaft," aber er febnte fich boch nach Erlofung aus biefen verwidelten Berhaltniffen, nach Stille und Rube. "Meine Bedurfniffe in der großen Welt, fchrieb er bamale, find vielfach und unerschöpflich, wie mein Chrgeis, aber wie febr fcbrumpft biefer neben meiner Leibenschaft zur flilleren Freude jusammen!" In biefer Beit ber Uns und Abspannung erhielt er von Freunden, die ihm feine Dichtung erworben batte, von huber und Korner (bem Bater Theodor's) eine Ginlabung nach Leipzig und Dresben, und ergriff fie begierig; nachher mechfelte fein Aufenthalt zwischen Beimar und Bolfftabt ober Rubol= ftabt, bis zu seiner Beirath und Rieberlassung in Jena (4789) als Lebrer ber Geschichte. In biefer unruhigen Beit bewegte er fich anhaltend in moralischen, intellektuellen und afthetischen Skrupeln; Geschichte und Philosophie brangten fich unter abnlichen inneren Beranderungen, wie fie Bieland in Erfurt erlebte, an ihn heran; er lag mit bem Steptischen und Leibenschaftlichen feiner frubern Periode im Rampf, und es brangte fich in einzelnen Aufwallungen, wie in ben philosophischen Briefen, in ber Refignation u. A., noch hervor; bie großern Produkte, mit benen er fich beschäftigte, ge-Dieben nicht; ber Geifterseber "berührte fein Berg nur flach;" Don Carlos, ber in ben erften brei Aften (in ber Thalia) noch febr im alten Stile begonnen mar, vollenbete er fo wenig in bem alten rafchen Buge, wie Gothe feine Stude ber zweiten Periode, und gang wie biefer feine Iphigenia und Taffo hatte er ihn anfangs in Profa angelegt. Dem inneren Bedurfniffe nach einer Menberung feiner gangen geiftigen gage tamen bie Gefchicke entgegen wie Gothe'n in Italien. Diefen entzuckte bie Runft und bas milbe Rlima bes Subens ju einem gelauterten Leben und Streben; bei Schiller

#### 152 Umft. b. fonvent. Dicht. burch Berjung. b. Naturpoeffe.

bedurfte es anderer Bulfe. . 3mar bem Rorben bes Gefchmads zu entflieben, in dem er nie zu gedeiben hoffte, mar ichon ein Bunfc bes Junglings, als er bie Anthologie aus Tobolet (1782) herausgab; gludlichere Sterne und ein griechisches Klima, hoffte er, follten ihn jum Dichter erwarmen. Aber bie Kunft mar ihm gleichgultiger; bie Bemalbe in Dresben hatten ibn talt gelaffen, bie Plaftit batte fur feinen lebendigen und historifchen Sinn nichts Unregendes, er fprach fich die Liebe bafur ab und hatte fogar von Stalien keine Erwartung fur fich. Ihm tamen eble Menschen rettend entgegen; bei ihm ging die poetische Reinigung von ber sittlichen aus, bei Bothe'n mar die sittliche eine Folge ber kunftlerischen. schrieb bamals feiner nachherigen Schwagerin aus Rubolftabt: "Diese Gegend foll, hoff' ich, ber Sain ber Diana fur mich werben, benn feit geraumer Beit geht's mir, wie bem Dreft in Gothe's Iphigenie, ben Muttermord freilich abgerechnet, und fatt ber Eumeniden etwas Underes gefest, bas am Ende nicht viel beffer iff. Sie werben die Stelle ber wohlthatigen Bottinnen bei mir vertreten und mich vor ben bofen unterirbifchen beschüten." Gang abnlich wie fich Gothe in bem gleichen gauterungsproceffe anfangs gurudzog von ben Menfchen, lebte auch Schiller in Beimar ftill fur sich, und meinte in seinem Streben sich über die Mtagewelt au beben, ein mabrer Mensch muffe entfernt von Menschen sein : bedurfte er ber Belt fur feine Dichtung, fo fuchte er in Plutarch bie Bilber einer fraftigern Menschheit. Gang abnlich ferner tam ibm wie Gothe'n die erneuete Bekanntschaft mit ben Alten ents gegen, um feine poetische Richtung umzugeftalten, obwohl fie bie eindringende Wirkung nicht bei ibm wie bei jenem machte. Er las die Tragifer mit seinen Freundinnen noch in frangosischen Uebersetungen, er übersette mubselig mit folder Bulfe bie Ipbigenie bes Euripides, und wollte Agamemnon überfegen, ber aber feinem Freunde humboldt aufbehalten blieb. Wie wenig er in bie alte Belt und Dichtung mit Bothe's reizender Sicherheit eindrang, zeigt sowohl jene Uebersetjung bes Euripibes, als bie im Bettftreit mit Burger übertragenen Gefange aus Birgil. Bum Glude traf er noch auf ben voffischen homer, in Beimar las er fast nichts als ihn, es war ihm, als ob ein neuer Lebensquell aufging, ba er ibn feinen Freundinnen vorlas, und an Korner fchrieb er, er bedurfe ber Alten, um seinen eigenen Geschmad zu reinigen, ber fich burch

Spitfindigfeit, Runftelei und Bibelei febr von ber mabren Gimplicitat zu entfernen anfing. Wie machtig ihn übrigens bas Alterthum ergriff, fieht man leicht aus ben Gottern Griechenlanbs und ben Runftlern, bie in eben biefe Beit fallen und in Bieland's Merfur (4788, 4789) erschienen. Mit bem Chriftenthume mar Schiller langst gerfallen, mit spinogistischen Unsichten eine Beile ber im flillen Bertehr; wie Gothe und Berber fab er bas Leben im großen Gangen an und opferte bas Individuum ber Gattung. Er gerfiel baber, wie wir oben bei Stolberg borten, burch bie Gotter Griechenlands mit ben ftrengen Chriften; fie fprachen in ber erften Geftalt auch gar ju bart jene immer ruhrenbe Sehnsucht bes achten Dichters nach einer untergegangenen Belt aus, beren Runftfinn über Religion und Gotter Meister warb. In beiben Gebichten fcolog fich gleichsam bie Bluthe Diefes Geiftes auf, wie fie benn in Korm. Bere und Gebanken, bas erfte mubfeliger, bas andere icon gang entschieden, eine Beranderung ankundigen: ich mochte fie im Kleinen Gothe's Iphigenie und Taffo ziemlich scharf vergleichen, weil sie Die Metamorphose ber Kunft burch bie Untike in Beiben und bas Berhaltnig ber reformirten Dichter zur Welt fehr abnlich aussprechen. Bie Schiller in ben Runftlern die Runft als ben eigenthumlichen Besit bes Menschen befonders barum preift, baß sie ahnend und im Symbole bas Reich ber Erkenntnig und Sitte, ber Bahrheit und Tugend spielend eröffnet, so schien bies gerabe feiner eigenen Erfahrung entnommen, ber eben in ein bewußtes Leben erneuter Sittlichkeit und Bernunftthatigkeit eingeben wollte, und burch feine Dichtung beutlich ben Weg gur Geschichte und Philosophie nahm. Schon heat er hier ben großen Begriff von ber Kunft, bag ihr die Burbe ber Menschheit in die Sand gegeben sei, daß sie bem Weltplane biene; er heißt bas Sahrhundert reifer Dannlichfeit, froh ber errungenen Geiftebfulle und Bilbung, nicht ber erften Quelle biefes Sieges, ber Runft, vergeffen, und fur bie Runft scheint baraus bie Berpflichtung ju folgen, fich biefem vorgeruckten Beitalter murbig gur Seite gu ftellen. In biesem Sinne ftrebte fie Schiller hinfort zu behandeln, und es schien bazu nothig, bag er fich in Wiffenschaft und Leben erft auf bie Bobe ber Beit ftellte; er nahm ben Ummeg burch Geschichte und Philosophie, um seine auswuchsreiche, uppige Poesie so zu amputiren, wie es ber boberen Rultur bes erlefenften Theils Nation angemeffen fcbien.

## 156 Umft. b. fonvent. Dicht. burch Berjung. b. Raturpoefie.

bie Briefe über bie afthetische Erziehung auseinander. Schen wir ben angefochtenen Posa in Parallele mit unserer Freiheitsjugend iener Sabre, feben wir ibn mit Schiller im Berbaltniffe gu ben Brecken ber Freimaurer und Muminaten im vorigen Jahrhundert, ftellen wir ihn neben bie gefchichtlichen Riquren, bie fur Babn und Brrthum bas Leben gefett haben, ober betrachten ibn innerbalb ber Beit, in bie ihn ber Dichter gestellt bat, neben bem republifanischen Ronige Beinrich IV., ober vergleichen wir ibn mit ben frangbfischen und spanischen Bubnenheroen, Die man fich Sahrhunderte lang gefallen ließ, fo fcheint es überall, als ob fic ber Dichter nicht fo mit Unrecht fur bie Rechtfertigung feines Charafters und feines Opfertobes ereifert batte. Bie es auch fei. biefer Eifer ift fur die große Denkart bes Dichters eben fo mert. wurdig, wie ber Entwurf biefes Freiheitsschwarmers felbft, und fo wenig Semand bie verleugnungsfahigen Belben Leffing's angreifen burfte, ber nicht ben ungemeinen Charafter bes Dichters felbit gu wurdigen weiß, fo wenig follte Giner am Dofa ausstellen burfen, ber nicht zuerft Schiller's Rettung biefes Charafters verftanben und beseitigt hat.

Die Studien fur Riesco und Don Carlos hatten Schiller'n in bie Geschichte eingeführt; an bem Abfall ber Nieberlande arbeitete er lange, ebe er nach Jena bintam und aus ber Geschichte Profeffion machte. Balb barauf brach bie Revolution aus, die bes Dichters Auge noch fefter auf politische und historische Berhaltniffe beften mußte. Bugleich hatte ibn bie tantische Philosophie gefeffelt, und so finden wir in ben ersten Jahren bes letten Jahrzehends feine poetische Aber vertrodnet, und seine Thatigkeit burch Biffen= fchaft und Beben abgelentt. Dies gefchab in berfelben Beit, als Sothe, burch ben Musbruch ber Revolution misstimmt, fich mit bem bffentlichen Leben und ber Geschichte vollig überwarf, in seinen bichterischen Productionen gang geitrt wurde, und fich softematischer mit ben Naturwiffenschaften beschäftigte. Bei beiben Dichtern alfo, die unferer neuen Poefie Geftalt und Burbe gaben, die am energischsten bas Bebiet ber Runft behaupteten, ward bie funfilerifche Thatigkeit burch Beitverhaltniffe in Staat und Biffenschaft unterbrochen, und unfere nachfte Aufgabe muß baber fein, auf biefe jurudjubliden, und bie Storungen ju ermagen, bie von borther einer reinen ungetrübten Entfaltung unserer Dichtung entgegentraten.

#### Per. b. Driginalgenies. Bothe in Ital. u. Schiller's Jugenb. 157

Hier werden wir die frohen Poffnungen, ja die errungenen Siege, beren wir nur eben erst uns zu freuen beginnen, nicht wenig verstümmert sinden. Raum konnten wir in unserer kalten Zone das lange versprochene Ausbrechen der Knospe unserer Kunst vor Ungeduld erswarten; jetzt entfalten sich die zarten Blätter, und ehe sie ganz erschlossen sind, drückt sie ein neuer Frost. In die Spiele der heiteren Tochter der Empsindung und Phantasie greift die Ungunst der modernen Zeitverhältnisse, die Feindin der Künste, mit störender Hand ein. Die kaum halb erzogene Dichtung tritt in eine niedere Dienstbarkeit herab. Die wenigen Pfleger, die soeben ihre Würde im ganzen Umfange erkannt und bekannt haben, widersetzen sich mit Mühe und sauerer Anstrengung; und sie schienen ihre Kränze zuletzt mehr der überwundenen Demmungen wegen verdient zu haben, als weil sie mit sorglosen, siegesrohem Schritte zum Heiligthum der Kunst den Weg gefunden hätten.

#### XII.

# Uebersicht der schönen Prosa (Romanliteratur).

## 1. Sumoriftifche Romane.

Unsere ganze Poesie, auch in ben hohern Gattungen (wie im Trauerspiel), hatte sich mit Anstrengung aus ber prosaischen Rebe, loszuringen, wie wir an ben Beispielen von Lessing, Gothe und Schiller gefunden haben. Es laßt sich benten, daß es ihr, die so viel Muhe hatte, nur in den hochsten Regionen ihre eigenthumsliche Ausdrucksform durchzusehen, nicht gelingen konnte, in dieser hinsicht einen allgemeinen Sieg zu erringen, noch weniger also, jene große Zwittergattung abzuhalten, in der die ungebundene Rebe privilegirt ist. Wirklich ward auch der Roman zugleich mit dem Schauspiel restaurirt. Er war in vereinzelten Produkten Gellert's

und weniger Anderen viel minder vorbereitet, als bas Schausviel -burch Gottscheb und seinen Anhang; er erhielt aber burch bie Einfiuffe bes englischen Romans einen viel bringenberen Anftog als bas Schauspiel burch Shatspeare, weil bie berühmten englischen Romanschreiber mehr gleichzeitig und bem Genius bes Jahrhunderts verwandter maren; und fo tam es, baf in ben 70er Sabren biefe Sattung ploblich eben fo neu geboren, wie bas Drama neu gestaltet. bervortrat. Wir haben uns bei ben Produften aus biefem Dichtungszweige als folden nirgenbe lange aufgehalten, und wollen es auch jest nicht, auch ware bier irgend vollständig zu fein nicht einmal mbalich, wenn es auch zwedbienlich mare; mas uns aber bennoch gleichsam aus akcessorischen Grunden ein wenig zu verweilen nothigt. ift bier, wie fonft, bas nabere Berhaltnif biefer Probufte zu ben Buftanben, Leiftungen und Tenbengen ber Beit, Die Grengberührung von Runft, Wiffenschaft und Leben, Die uns unmittelbare Auffcbluffe über alle zugleich gibt. Dag wir babei nur bie größeren Relationen biefer Art von Dichtung mit bem offentlichen und allgemeinen Leben ber Nation im Auge behalten, versteht fich von felbft, und wir werben auch bier, wie fruber, finden, dag uns aus biefem Grunde eigentlich nur die Anfange bes Romans intereffiren konnen. Sobald die gewöhnliche private Gesellschaft sein Urbild wird, sobald er zur bloffen Unterhaltungslefture berabfinft, und fur bie taglichen fleinen poetischen Bedurfniffe bas wird, was bie Scheibemunge und bas Rupfer zur Befriedigung ber physischen Bedurfniffe ift, verliert er für bie Geschichte ber Literatur alle Bebeutung; seine Beranberungen find bann nicht mehr organisch und geschichtlich, sonbern mobisch, und biese Nuancen gehoren vor bas Forum bes Theetifches, nicht vor bas ber miffenschaftlichen Betrachtung.

Um in der Kurze das Berhaltniß unserer Romane zur Zeit ihrer Wiedergeburt unter englischen Einslussen, und ihren Gegensatzu der bisher behandelten Naturpoesie der Kraftgenies anzubeuten, so erinnern wir, daß alle Kunst und Poesie auf dem Grunde einer möglichen und idealen Welt ruht, die des Menschen freie Seele im Fluge über die gegebene Wirklichkeit hinweg sich dichtend und benkend schafft. Es ist natürlich, daß die Dichtung, wo die Bluthe ihrer Entwickelung in ein Zeitalter gereifter Seistesgaden fällt, sich dieses ihres Gegensatzs gegen die wirkliche Welt bewußt wird, wie wir es in den letzen Erscheinungen gewahrt haben; und sie wird

in einem folden Kalle schwerlich ein boberes Thema überhaupt zu ihrem Bormurfe machen tonnen, als eben biefen Stoß ber Imagination gegen bie Schranken bes gegebenen Bebens. Diefes Thema baben wir bisber im Sturme und Drange bes Inftinttes, wie in ber flaren Auffaffung bes gereiften Beiftes behandeln feben. Unfere Rraftgenien, jum Theil mit ber Unlage ju achten Dichtern geboren, umfaßten bie Berbaltniffe ber Moglichkeit und Birklichkeit mit ber gangen Energie einer jugenblichen Ginbilbungefraft, beren Ratur es ift, nirgends bas Getheilte ju ertragen, überall nach bem Gangen zu ftreben. Bei ihnen war baber bie Betrachtung ber gegebenen Belt, in bie fie fich gefett faben, und ber Gegenfat, in ben fie fich felbft ju ibr fetten, immer aus Ginem gangen Buffe. warfen ibr bas eigene Selbft mit allen feinen Eigenheiten eigenfinnig entgegen; fie ftellten fich aus ihr, bie ihr entschiebenes Disfallen erregte, beraus, nicht ohne bie titanischen Bunfche, fie aus ihren Angeln beben zu konnen; sie bilbeten fich, ber verworfenen Belt jum Trope, Schopferisch in ihrem Innern eine eigene beffere Belt aus, und trugen beren Bild in ihre Schriften und Dichtungen. beren Gefete in ihre Sitten und ihr Leben über. Ber gefaßt genug war, bei bem erfteren Bersuche fteben ju bleiben, fich mit ber fittibsen Belt ber Phantafie ju begnugen, und in ihr Troft ju fuchen über bie mangelhaften Buftanbe bes außeren Lebens, ber tam noch so leiblich burch; tragischer war ber Ausgang jenes anderen Beftrebens, Birklichkeit und Ibeal zu verfohnen, nach ben Rorberungen biefest jene erftere umgeftalten und reformiren zu wollen. Die Starfgeisterei in allen ibren Gigenschaften mar somobl Quelle als Refultat eines folchen eitlen tantalischen Ringens, aus bem fich teine andere als eine tragische Dichtung entwickeln, unb, mo bie innere Erleuchtung über bies bunfle Bestreben ausblieb, feine andern als tragische Lebensschickfale gestalten konnten.

Es gibt eine andere Art, fich der Birklichkeit gegenüberzustellen, indem man sich nicht aus ihr heraus, sondern mitten in fie hineinstellt, ohne sich ihr übrigens, wie der Geschichtschreiber, gleichzustellen, ohne baher den poetischen Grund und Boden zu verlaffen, ohne ein Beiteres zu wagen, als nur diese beiden Gebiete einander zu nahern. Man barf nur die kalteren Gaben des gealterten Geistes zu dem Schwunge der Phantasie hinzunehmen, über dem Bilde der möglichen Dinge die Erwägung und Betrachtung der

#### 160 Uebersicht ber schonen Prosa (Romanliteratur).

eristirenben nur nicht ganz außer Acht lassen. Wir meinen nicht iene Art ber Betrachtung, Die fich vollig auf Diefen Standpuntt ber verstandigen Erfenntnig berüberftellt, bis auf die Bobe, wo fie gur vernünftigen Ueberficht wird: fobalb ber Beobachter fo meit emporklimmt, bas Gange ber Wirklichkeit umspannt, Nothwendig= feit und Bernunftigfeit überall in ihr herrschen fieht, und aus bem Princip einer besten Belt bie ichlechtefte Gegenwart zu erklaren magt, so ift er im Gebiete ber achten Geschichte und verliert ben Unspruch auf ben Namen bes Dichters. Bener Betrachter, ben wir charafterifiren und bem ftarkaeistigen entgegenstellen wollen, wird, weil wir widersprechende Geiftebfrafte, Phantafie und Berfand, in ihm vereinigt thatig feben wollen, nie ein wahrer Dichter werben konnen, und muß nie ein mahrer Siftoriter werben wollen. Er wird fich auf einem mittleren Standpunkte balten, wie faft alle bie Manner gethan haben, die wir unter biefer Rubrit verfammeln werben, und bei benen nichts gewöhnlicher und zugleich bezeichnender ift, als bag fie theils bas felbst leben, mas fie bichten . theils bas fur Geschichte ausgeben, mas fie in Romanen barftellen, und bag fie nicht auf ben Titel bes Poeten, sonbern wie hermes auf ben bes Beobachters, ober wie Jean Paul, hippel, Bezel und faft Alle auf ben bes Biographen icherzhaft ober ernsthaft Anspruch machen. Gie find so weit Geschichtschreiber ihrem Talente und ihrer Manier nach, als es ber Pragmatiter ift, und wieder find fie fo weit Dichter, als eine Dichtung biefen Ramen verbient, bie wir gar nicht anbers als mit bemfelben Musbrude, einer pragmatischen, ju charafterifiren mußten. Denn biefe ibre Dichtung entbehrt bes Ibeals und einer vollfommenern Welt fo febr, wie bie pragmatische Geschichtschreibung ber Ibee ber Borsehung und ber nothwendigen Belt entbehrt. Diese Dichter betrachten bie Dinge, wie jene hiftorifer, blos mit bem menfche lichen Wibe, ber baber beiberseits bie befte Burge ihrer Berte bleibt; fie fennen nichts Unfichtbares und Ungreifbares in ber Menschheit; ihre Kenntnig ber Natur bes Menschen ift nur aus bem geselligen Umgange entwickelt, wie jene ber Rraftgenies oft nur aus bem Triebe bes Bergens, nur aus bem einsamen Bruten bee Beiftes über fich felbft; es gibt nichts Innerliches fur biefe. was fich nicht außerlich ben Sinnen faglich ausprägte. baber erklarlich genug, bag eben bie Beit, welche bie erften pragmatifchen Gefchichtschreiber in Deutschland hervorbrachte, über ber Phys fiognomit als über bem bochften Probleme menschlicher Beisheit fich abqualte: bie freiefte Bewegung bes Geiftes follte ibr forperliches Organ haben. Es ift erflarlich, bag eben biefe Beit rationaliftifch bie Bunber, bie unmittelbare Offenbarung, bie Birfungen bes Beiftes, ber Gnabe, bes Gebets aus ber driftlichen Religion megleugnete, um alle ihre Gebeimniffe menfchlich erklaren ju burfen; ja, ber biefen Pragmatismus am eifrigften befampfte, Lavater mar boch felbft ber eifrigste Pragmatiker, wie in feiner physiognomischen Dottrin, fo in feiner religiofen : er wollte boch felbft biefe Bunber und Bunbergaben gleichfam nur glauben unter ber Bebingung, baß fie noch immer fichtbar und empfindbar wirften, er wollte feinen Gott fogar fublen und ,,geniegen." Bas man von Seiten ber gothifden Geniefdule an ben Berlinern tabelte, mar ber Beift bes Pragmatismus, ber fich por bem Genie und ben Gaben bes Damons freugigte, und ber bie Birfungen ber gothischen Gebichte lieber aus taufend Debenfachen berleitete, als aus biefer Ginen Baupt= quelle; ber bie Budungen bes Dbffurantismus gegen bas blenbenbe Licht ber Aufflarerei burchaus alle aus geheimen Gefellschaften, aus bestimmten Planen, von gewiffen Menschen bervorgeben fab, nicht aus ben nothwendigen Bedingungen ber Berhaltniffe, aus ben Befeben ber Birfung und Gegenwirfung, wo weit mehr bie geheime Urfache jener Ericheinung lag, bie ben materialiftifchen Erflarern felber als lette Urfache anberer Erfcheinungen vorfam, bie ihnen laftig maren. Diefe Beit nun brachte, wieber erflarlich genug, auch jene Dichter ber Menschenkenntnig bervor, bie wir pragmatische nennen wollten. Wir fonnen fie auch humoristische nennen, wenn nicht jener Begriff biefen letteren einschloffe, und als ber weitere noch Unberes in fich faßte, mas nicht unter biefen fallen fann.

Dem Menschen, ber sich mitten in ber Welt befangen aufs Beobachten legt, ohne die Fähigkeit, sich über sie zu erheben, sich aus ihr zu entsernen, stellt sich bald bas Widersprechende ber menschlichen Lagen, Berhältnisse und Eigenschaften bar. Er gewahrt bas Geregelte neben bem Zufälligen, das Natürliche neben dem Unnatürlichen. Da er dies Gegensähliche nicht in einer höheren Einheit, wie der gläubige und empfindende Mensch, wie der idealissrende Dichter, wie der spekulirende Philosoph ausgleichen will, sondern in sich selbst, so schaft sich ihm innerhalb des Wirklichen, das er zu Gero. b. Dicht. V. Bb.

#### 162 Uebersicht ber schönen Brosa (Romanliteratur).

beobachten, verständig zu vergleichen und zu verarbeiten nicht aufbort, die Kombination, und er fangt bald an, das scheinbar Unvernünftige an bas Bernunftige anzureihen, bas Mangelhafte an bas Bollkommene. Diese Operation ift nicht anders möglich, als burch Nivelliren. Jene tieferen Naturen unter ben Kraftgenies verschmabten alles Salbe, fie wollten, wie wir es ausbruden borten, Mes, ober Richts, fie faben in bem Menschengeschlechte nur bas verachtete Kleine und bas bewunderte Große; diese ihre Begenfußler aber gieben bas Große berab, ruden bas Rleine hinauf, und beben ben Unterschied zwischen beiben auf. Es entsteht eine beitere Beltanschauung, Die fich in Die Dinge schickt, Die bas Lacherliche ihrer kontrastirenden Außenseiten in der Ordnung findet, Die, weit entfernt von bem fogenannten Beltichmerze jener Benialen, einen universalen Beltscherz an bie Stelle fest. Diefer humor, ber ebenso von ber Apotheose bes Rleinen ausgeht, wie jener Beltschmerz von ber Berehrung bes Damonischen und Großen im Menschen, liegt bei uns in Deutschland bamals gleich frampfhaft und hypochonber Diesem letteren gegenüber. Die Driginalcharaktere, Die auf ihm ruben, find eben fo fehr Rarritaturen, wie bort bie Driginalgenieb; bie Rleingeisterei und Pufillanimitat auf ber einen Seite (ein Ausbruck, mit bem Lichtenberg vortrefflich sein eigenes, in Deutschland bier reprafentirendes Wefen bezeichnet hat) ift eben fo febr Krantheit, wie auf ber anberen bie Starkgeifterei und Grogmannfucht. Denn bas einseitige Berweilen auf ber schwarzen ober lichten Seite bes menschlichen Thuns und Treibens wird, wie es auf einer einseitigen Unlage beruht, biefe nur befto nachbrudlicher ausbilben. Das haben auch viele ber schreibenben Individuen bei uns auf beiben Seiten aleichsam gefühlt, und haben ihm ju entgeben gesucht; es brangt fich in bie Melancholie ber Genialen ein humor ein, aber feine Bitterfeit verrath, bag es nicht ber gutmuthige ber Gegenseite ift; es mischt fich in die Scherze ber humoriftischen ein Bug ber Wehmuth, allein es ift nicht jener prometheische Beier, ber bie Freude bes Lebens meg= frift, fondern es ift jene weiche Empfindfamkeit, jene Ruhrung gum Beinen, bie eben fo fehr, wie ihr Gegenfat, Die Rubrung jum Bachen, aus ber gutartigen Unficht von ber menschlichen Schwache und Rleinlichkeit fließt. Und in bem eigentlichen Reprafentanten un= ferer humoriftischen Romane, in Jean Paul legen fich beibe Gegenfabe, bes Rraftgenies und Driginals, ber Empfindsamkeit und bes Bu-

mors, bicht nebeneinander, ohne baf es uns Befriedigung gabe: wir empfinden das Rranthafte nach beiben Seiten bin abwechselnd besto unmuthiger. Bis zu ber Bobe, wo fich ber Dichter rein über jene Buftande erhebt, bie er barftellt, mo Gothe im behaglichen Gefuble einer befriedigten Erifteng bas Bild ber Unbefriedigtheit, feinen Rauft, fcbrieb, wo Cervantes mitten in ber Erfahrung vom Ernfte bes Lebens die Bilber feiner Thorheit entwarf, gelangten nur menige Meffichen, und auf ber Geite ber humoristischen Beltbetrachtung bie wenigsten. Der Schriftsteller, ber bie Rleingeisterei und Rleinmeifterei verfolgt, verfallt ihr gar ju leicht felbft; wer die Thorbeit reigend ju ichildern weiß, verliebt fich leicht in fein Thema; "ber Genuß bes bochften gacherlichen, fagt Jean Paul treffend, verbirgt bas fleinere, bas fich bann ber Mann balb icherzent, balb im Ernfte angewöhnt." Dber auch umgekehrt: ber Schriftfteller verfolgt die Rleinlichkeit und Thorheit, weil er ihr verfallen ift; er gieht ihr bie Maste bes Spottes vor, und es ift baber bei ben meiften Sumoriften ublich, fich felber lacherlich barauftellen. Bas bies Beibes fagen will, wird ber verfteben, ber je im gemeis nen Leben barauf geachtet hat, wie 3. B. bas naive Beib ber bobern Stande auf der Grenze von Bewußtheit und Naturtrieb bas feinste Spiel ihrer Naivitat ift, und bas feinste Spiel mit ibr treibt, ober wie ber Provingiale, und besonders wieder bas Weib, feinen Dialett zuftutt und fo anwendet, daß man zweifelt, ob es aus Gewöhnung, oder aus humor geschieht; oder wie felbft ber trodene Spagmacher zulest fich ber Bewußtlofigfeit feiner Ginfalle oft bewußt wird, ohne barum die Drolligkeit feiner natur immer in ber Gewalt zu haben. Go ift es nun mit ben meisten humoris fifchen Schriftstellern; fie find am feltenften ber Retten frei, ber fie fvotten; fie schilbern Driginalcharaftere, und find meiftens Drie ginale im eigenen Leben. Gie figen fich am liebsten felbft, zeichnen am liebsten Portraits, bie ihre eigenen Buge tragen, fie merben theilweise Autobiographen, auch wo sie es nicht fein wollen. Sie werben überall, wo bas Berg einigen Untheil an ihren Schilberungen hat, wie im Jean Paul, im bochften Grabe pathologische Dichter werben, und fie icheinen bies in ber Regel nur barum nicht, weil an ihren Dichtungen, wie in allen tomischen Gattungen, mehr ber Berftand als bas Berg babei Theil hat.

#### 164 lleberficht ber schönen Prosa (Romanliteratur).

Denn bas, worin ber Begriff bes Pragmatischen und Sumoriftischen zusammenfällt, ift eben bie rationale und blos verständige Betrachtung ber Welt. Der Pragmatifer befummert fich nicht um ben unfichtbaren hintergrund ber Menschengeschichte, und ber bumorift eben fo menia : Rean Daul bat feine boch bumoriftischen Charaftere zu Leugnern ber Gottheit ober Unfterblichkeit gemacht, und ein minber greller und mabrerer Bug murbe gewesen fein, wenn er fie au Indifferentiften gemacht batte. Wie in ben Werten ber pradmatischen Geschichtschreiber ber weltgeschichtliche Plan fehlt und bie Ibee ber Borfebung, fo in bem bumoriftifchen Romane ber epifche Entwurf, ben wir noch in Alinger's Romanen theilweise finden, und bas Ideal. Bier und bort werden bie Sandlungsweise und bie Charaftere ber Menschen nicht so gern aus bem großen Stand ber Dinge, aus Schickfal und Natur entwickelt, als vielmehr aus kleinen zufälligen Urfachen und Anlaffen, aus ben Gewöhnungen ber Erziehung, aus ben ftillen und geringen Ginfluffen ber Umgebung und ber engeren Berhaltniffe. Richt eine ewige Borficht, sonbern ber menschliche Bis lenkt bier bie Belt, nicht eine Daschinerie ber Gotter bominirt in bem Dichterwert, sonbern ber Bufall. Go hat Begel, indem er bie Geschichte bes Ursprunge und ber Entftehung eines bumoriftis ichen Driginalcharafters ichilbern will, eine Reihe von fleinen Ginwirkungen und zulett ben kleinsten zufälligen Unlag biefe Rigur formen laffen. Bei ben Kraftgenies brach bie Ratur burch alle Schranten ber Berhaltniffe burch, aber bier wird ber Ratur weit nicht so viel Macht gegeben: nicht sie macht ben Menschen, sondern bie Umstande; sie gibt in bem Rinde, nach ben Borten eines unferer humoriften, nur einen Gudfaften : Die Aeltern, Die Erziehung, bie Umgebung gunbet bas Del an und stellt bie Bilber binter bie Glafer. Daber beginnen alle folche Romane ab ovo, mit der Kindbeit, ja bei Sterne mit ber Embryogeschichte bes Belben, und find in ber That wie pragmatische Biographien angelegt. Nicht auf bas Innere bes barguftellenben Charafters wendet fich ber Rleiß bes bumoriftischen Dichters, wie bei Wieland und Klinger, beren Romane daber nicht in diese Reibe gehoren, sondern auf bas Leußere und Gefellige; nicht die Gewalt ber Affette ift fein Thema, wie bei ben Kraftgenies, und nicht Handlungen, die bort ihre Quelle haben, sondern außere Begebenheiten und Schickfale, die eine zufällige Macht über ben Menschen üben. Die Lieblingscharaftere auf biefer

Seite find bie fcbroffen Gegenfage ju jenen Simmelsfturmern, Die bie Belt nach ihrem Billen gu lenfen fuchen: es find bie Rarren bes Bluds, bie Spielballe bes Bufalls, bie Martprer ber Launen ber Berbaltniffe; wie bie Sanswurfte bes Poffenspiels muffen fie fich beten, treten und fclagen laffen. Go ift ber Belb in allen picarifchen Romanen und Gilblafiaben, trot allen Unlagen und Kniffen, immer ein paffiver Dulber: feine Geschicklichkeit fann nur bem Stolze eines Menfchen fcmeicheln, ber von ber Menfcheit fleine Begriffe bat. Alle humoriftifchen Romane find baber gleichfam jur Demuthigung bes menfchlichen Stolzes gefdrieben, jene altern Schelmenromane fomobl, als bie neueren englifchen, beren Seele gewöhnlich bie Schilberung eines Nationalcharafters ausmacht. Gind iene alteren Charaftere ber niebern Stanbe bem ausichmeis fenben Duntel ber bobern Rlaffen entgegengefett, wie noch fruber im Thierepos bie thierifche Natur bes Menfchen bem Salbgotterthum, fo find biefe Driginale, bie ftets in Debenfachen leben, bie immer nur in ben fleinern Mugncen bes alltäglichen Lebens auftreten und ihre Befonderheit und Muszeichnung nur im Befen bes Conberlings baben, jenen Titanen entgegenstellt, Die fich ber menfchlichen Ratur überheben und ber Rraft bes Geiftes. Daber nun fommt, wie in England ber Gegenfat ber fomifchen Romane gegen bie fentimentalen Moraliften Abbifon und Richarbfon, fo in Deutschland bie allgemeine Opposition unferer humoriflischen Romanschreiber gegen bie von ber Geniefeuche Ungeftedten , bie fich in taufend Reinbfeligkeiten außert. Ihnen, bie von bes Menfchen bamonifcher Natur groß benten, fest man bier nedifch feine fleine pebantifche Ratur entgegen. Die Schriftsteller auf biefer Seite feben ben Menfchen in die thorichte Welt bineingestellt mit nicht allzu beroifchen Rraften ; fie feben ibn gutmuthig und ohne Born an bem Loofe ber Menfch. beit, an ber allgemeinen Schwache fculblos participiren; fie troffen fich baran, bag bas Rleine in ber menfchlichen Ratur mit bem Großen oft fo innig verwachsen ift: benn fie, die nichts nach bem erften glangenben Ginbrucke beurtheilen, fonbern immer auf bie ent: legenen Quellen ber Sanblungen und Gefinnungen gurudgeben, finben bie Unfange bes Großen und Gleigenben gemeinhin gar gu geringfugig. Gie emporten fich baber gegen bie ftartgeiftigen Benias litaten, bie aus bem Menfchen auf ber einen Geite fo viel Befen machten, auf ber anderen feine Schwache fo weit wegwarfen und

verachteten. Sie riefen baber bas swiftische vive la bagatelle nach. und machten nach Sterne's Mufter bie Rehrseite bes Menfchen gum Lieblingsgegenstanbe ihrer Darftellung. Dies spiegelt fich in ber Rorm, wie in ber Materie ab. Das Geringfügige läßt fich nur in einer minutiofen Manier barftellen, die fich ins endlos Rleine verlauft: Triffram und bie Flegeljahre haben beswegen fein Enbe. weil ber funfzigfte Band nichts weiter fagen tonnte, als ber vierte icon gelagt bat. In biefer humoriftifchen Manier Sterne's ift bas Befentliche wieber ber Pragmatismus, mit bem er nicht allein bie Erscheinungen, sonbern auch bie Empfindungen bis auf die entfernteften Duellen ihres Entstehens verfolgt. In feinen munberbaren Springen und in bem Berbeden bes geheimen Busammenbangs feiner Gebanten und Ginfalle forbert er gleichfam ben pragmatischen Bis feiner Befer wieder heraus, Die verborgenen gaben aufzufinden. Die beutiden Rachahmer verftanben von biefen Runften freilich menig. Sie fleben in bem Berhaltniffe ju Sterne, wie bie beutiche Schule Shatspeare's zu biefem; und bies ift um so ubler, ale bas Dufler an und fur fich geringer und zweibeutiger ift. Denn ber pormaltende humor ift ein Begleiter ber abnehmenben Runft, er ger-Ubrt und vernichtet fie gulett. Diese Bemerkung ift von Gothe, ber auch bie moralifchen Rachtheile ber vorwaltenben bumoriftifchen Stimmung burchschaute. Das humoriftische, fagte er, weil es feinen Salt und Gefet in fich felbft bat, artet gulett in Erubfinn und uble Laune aus, wie man an bem Beispiele von Jean Paul und Gorres erlebt habe.

Der humoristische Roman jener Zeit war bei und weit entfernt eine so reinliche Gruppe zu bilden, wie in England, und in sich von so entschiedener-Form zu sein; es mischten sich heterogene Bestandtheile bei, weshalb man ihn mit der Bezeichnung des Humoristischen, welches gar oft seine schwächste Seite ist, nicht erschopst. Unsere Romanschreiber waren ihrer Natur nach mehr praktische Leute, und auch von dieser Seite den Kraftgenies entgegengesetzt. Im Werther gilt die Gesellschaft für die Quelle des Unglücks, für den Rusin der guten Natur im Menschen; dei Hippel ist die Gesellschaft Ursache des menschlichen Glücks oder Unglücks, und er glaubt, daß noch erscheinen werde, was noch nicht erschienen ist: was Alles der Rensch durch sie noch werden kann. Diese Männer sind mit der wirklichen Welt vertrauter und versöhnter als jene Jünglinge, sie hossen auf ihre Verbesserung und tadeln die umstürzende Kenden;

biefer Gegner. Sie find Reformer, mabrend biefe entschiedene Revolutionare find. Die ift in ber Welt ein Großes geschehen ohne einen leidenschaftlichen Anftog, mit welchem Erceg und Uebertreibung immer verbunden ift: bas haben jene ertravaganten Starfgeifter fur ibre Bestrebungen anzuführen. Es ift aber nur bie Sache eines großen Beiftes, im Bangen die Nothwendigfeit folder Erceffe einzuseben; wer am Einzelnen flebt , ber fieht immer nur die Ausschweifung und ben nachsten Schaben, ber ihr anhangt. Go ift es mit unseren pragmatifden Poeten. Sie benten ber Welt im Gingelnen aufzuhelfen, und Sippel, Bermes, Jean Paul und Andere baben immer eine Reihe politischer und fittlicher Projekte, womit fie bie menschliche Gefellschaft beilen wollen; fie, bie wenig vom poetischen Ibealismus baben, find leicht mit einem gewissen politischen behaftet. Gemeinnutigfeit ift bei fast allen unferen Romanschreibern ber erften Beit bas allgemeine Ziel, wie man es baufig von bem pragmatischen Geschichtschreiber ausgesagt bat. Die Werke ber Lettgenannten und anberer Manner find überfüllt mit Borfdriften einer praktischen Kurforge fürs Leben, mit Borfcblagen, Doftrinen, Spftematit und Polemit. Wo biefe noch fatirischer Art ift, verträgt fie fich wohl mit ber humoriftischen Manier; allein fie ift am baufigsten platt boftrinar. Daber nun tommt es, daß unfere Romane anfangs allen Runftwerth ichon baburch verlieren, bag fie meiftens in eine enge Relation ju ben Biffenschaften treten. Bir haben fein freies und mannichfaltiges öffentliches Leben, wie England, bas bie große Beimath ber pragmatischen Geschichte und bes rein humoriftischen Romans aus ben gleichen Grunden ift. Dort barten fich an ben Eden ber Publicitat jene originalen Individualitaten ab, bie nicht mußige Erfindungen bes Dichtertopfs find, bie bei ihrer jufälligen Eigenrichtigkeit bennoch allgemeine Natur tragen, wie Sterne's Triffram 3. B. bas Urbild aller Rleinmeifterei ift. Wir in Deutschland baben nur bas Partitelchen eines freien Lebens auf ber Universitat, toll und humoriftifch genug, aber ohne eine bedeutenbe Biberlage. Benn fich un= fere Romanschreiber nach Materie und Umgebung umfaben, fo trafen fie nur auf ein gelehrtes, nicht auf ein thatiges Leben; fie fanden mehr Driginalitaten und Kuriositaten in den Meinungen als in ben Sandlungen, weshalb wir auch fo viele folder Charafter= bilber unter bem Titel "Leben und Meinungen" haben. Dies gab nun an bie Sand, bag fich biefe Poeffegattung gang enge mit ben

wiffenschaftlichen Zweigen verwebte, in benen einige lebendige Bewegung flatt batte. Wir werben baber taum in ber Theologie bie erfte Polemit rege werben feben, fo erscheinen theologische Romane; kaum tritt bie Physiognomik and Tagedlicht, so wird sie in physioanomischen Reisen verfiffirt; Gebeimlehren und Orben geben Stoff au Wunderbarem, mas ber moberne Roman fonft entbebren muß; bie restaurirte Erziehungstunft ward die Quelle einer ganzen unendlichen Literatur fur Rinber, fur Saus und Schule; sobald bie Philosophie neuen Aufschwung nahm, kleibete fie fich bier und ba in afibetische Rormen; taum war bie Geschichte burch Spittler etwas genießbarer behandelt, fo überschwemmte man uns mit hiftsrischen Romanen. Der Roman warb aufs neue ein Lagerhaus für allerhand Biffenswurdiges aus allen moglichen Rachern, nur in anderer Art, als es in Sappel's Beit ber Rall war. Dies nothigt uns, bei der Besprechung unserer schonen Profa und Romanliteratur que gleich auf die Bewegungen in der Wissenschaft, insoweit fie bas große Publitum berührten, hinüberzubliden. Unfere Dichtung erscheint auch bier angelehnt an bas Buch. Wo bie Romane nicht praktische ober wissenschaftliche Probleme behandeln, wo fie fich bem reinen humoristischen Style nabern, ba lehnen sie fic an die Driginale ber Englander an, wie fehr fie fich mit bem Titel von Driginalromanen bruften. Bo enblich Einer wirklich ein eigenthumliches Wert in gludlicher Stunde lieferte, ba topirte und verbunnte er es felbft in Wieberholungen.

Es ift daher eine gewisse Willührlichkeit und Jufalligkeit in diesen nachgeahmten Produkten, ein Mangel an Nothwendigkeit, was sie der historischen Betrachtung gleichgültiger macht. Kehlte dieses organische Band ganz, wie es bei den Unterhaltungsromanen der Fall ift, so gingen sie die Geschichte gar nichts mehr an. Indessen läßt es sich leicht zeigen, daß dem nicht so ist. Unsere Bielschreiber in jenen ersten Zeiten selbst, die Jung, Bezel, Müller u. A., sind meistens erst durch Gewöhnung in das gedankenlose Fadriciren hineingerathen: der Anfang ihrer Ahätigkeit floß aus einer ernsteren Aheilnahme an der öffentlichen Lage der Literatur, und ist meist durch ein oder das andere Werk bezeichnet, das für den Gang derselben charakteristisch ist. Unsere Uebersetungen und Nachahmungen selbst sind meistens durch das Jusammentressen der Wahl solcher Materien bedeutsam, die unter sich und mit der Stellung unserer Literatur

verwandt find. Go ift es leicht nachzuweifen, baf fich um bie 70er Sabre berum bie humoriftifche Romanliteratur ber gangen Belt in Ueberfetjungen und Nachbilbungen gufammenbrangte, als Gegenfat bes tragifden Pathos, in welcher Position wir bie fomische Poefie überall gefunden haben, ober auch als Seilmittel gegen bie epibes mifche Sopochonbrie, mas fo oft als Grund und Rechtfertigung biefer Urt Berte angeführt worben ift. Geben wir von bem fomi: fchen Epos ab, fo ftebt an ber Spige ber humoriftifchen Profa bas Bert bes Cervantes. Wir erhielten es 1767 in einer neuen Ueber= febung, welcher 1775 bie von Bertuch folgte. Schon fruber (1764) hatte Bieland's Don Sylvio ben Don Quirote nachgebilbet, ber in ber gangen Gattung bes fomifchen Romans als eröffnenb angefeben werben fann, wie benn Wieland als ber Bater unferes neueren Romans überhaupt angeseben werben muß. Der berühmte Siegfried von Lindenberg beginnt gleichfalls wie eine Rachahmung bes Don Quirote, wird aber mehr gur Beichnung eines Driginalcharafters im Befchmade ber englifden Romane. Dag Rabelais' Bargantua von Canber in einer freien , nicht unebenen Bearbeitung wieber erschien, gablt bierber, obwohl er ber Beit nach etwas fpat (1785) fallt. Die vicarifden Romane ber Spanier, ber fomifche Roman von Scarron, Die beliebten Berfe von Lefage folgen nach ber Reibe. Gilblas erfchien 1768 von Balther verbeuticht, bann fcnell bintereinander in einer hamburgifchen Ueberfetung in brei Auflagen; ber Gerundo Botes von Bertuch 1775, ber Gran Tacano in beffen Magazin ber fpanifchen Literatur (1780 1c.), ber Lazarillo be Tormes 1782. Berte biefer Urt haben wir in jenen Beiten in roben Nachbilbungen mehr, als wir heutzutage noch wiffen, und ich will nur einige nennen, um ju belegen, bag biefer Gefchmad noch an ber Beit mar. Abgefeben von ben abenteuerlichen Studentenromanen, bie noch in bie 70er Sahre reichen, und von bem mobernifirten Gulenfpiegel (1779), fo haben wir 3. B. ein Leben und Tob Gebaftian Sillig's (1776), eines Belben bes ,,fcmaradifchen" Schlags, wie unfere Alten fagten ; ber erfte Theil von Bretfchneiber's Ferbinanb von Thon (1775) treibt ben Junfer in Banbeln und Abenteuern berum und wirft ihn aus einem Stanbe in ben anbern, wie es in allen biefen Erzählungen ber Kall ift; bas Leben bes Tonfunftlers Gulben (1779) halt uns gang in ben gemeinen Scenen bes niebrigen Lebens; bas Leben Menabie's (1779), Grull Berrmann

Awerl (1785) und andere find folche Kompositionen im Geschmacke Scarron's, beren Mittelpunkt herumstreifenbe Banben, Charlatanis: mus und unfluge Tollheiten aller Art ausmachen. Bie alle Gilblafiaben seben auch biese mehr Memoiren als Romanen abnlich, und find zum Theil auch mehr Biographie als Dichtung; ber Reiz ift in bem laffigen Gange ber Begebenheiten, welche weber burch 3med. mäßigkeit noch auch burch Willführ bestimmt find, in ber frischen Bebenbigkeit, wo ber Augenblick Alles entstehen und verschwinden läßt. Um bekanntesten unter ben bierbergeborigen Werken ift wohl Anigge's Veter Rlaus (4783) geblieben, ber unter bem Titel bes bes beutschen Gilblas ins Frangbfische überfett ward : gang folch ein plump nachgeahmtes Probukt im nieberlanbischen Stole, wo ber Delb, ebe er burch Glud und Geschick ju Ehren und Boblfein tommt, in allen gagen herumgehett wird, damit "jeder Klaffe von Lefern etwas bargeboten werbe." Der außeren Burichtung nach gebort Nicolai's Sebalbus Nothanker gang in biefe Rlaffe, boch überwiegt in ihm bas materiale Interesse bas formale fo febr, bag wir ibn lieber an einem andern Orte ermahnen. Ginen Werth baben alle jene mit Recht vergeffenen Werke burchaus nicht. Wir haben ichon fruber, bei Gelegenheit bes Simpliciffimus und bes Lebens bes Berrn von Schweinichen, einmal geaußert, bag bas, was wir in biefem Genre im wirklichen Leben und in der Biographie besiten, weit intereffanter ift, als was wir in poetischer Abbildung und im Romane baben. Und bies konnen wir auch in biefer Beit wieber vollig bestätigen. Das Abenteuerliche und Gludsritterliche sieht in ben Beiten bes Aufschwungs unferer Literatur aus einer gangen Reibe von Bebensgeschichten felbst blos unter unseren Literaten bervor. Die Schickfale einer Frau Rarich, eines Bethrlin, eines Bronner, Die bie Gelbstbiographien Schubart's und Jung's murben theilmeise gang vortreffliche Partien in Romanen bes picarischen Geschmacks abgeben, und auf die lettere muffen wir wenigstens noch mit einigen Worten gurudfommen. Much bas Leben Bobe's gehort in einzelnen Bugen hierhin, ber fur die Verpflanzung bes komischen Romans aus England fo fehr thatig mar, fowie fein jungerer Freund Fried: rich Schulz (aus Magbeburg 1762 - 98) , ber gang in ihm auf: ging, und ahnlich wie Er verschiebene Stanbe burchgemacht, sich an vielen Orten umgetrieben und mubsam emporgebracht hat. Der Anton Reiser (1785); bie Selbstbiographie von Karl Philipp

Morit (aus Sameln 1757-93) ift zwar nicht so abenteuerlicher Ratur, aber boch gang aus bem Gefichtspunfte ber humoriftischen Romane angelegt: er will feinen Charafter aus ben zufälligen und erften Berhaltnissen und Richtungen aufbauen; er sieht die unendliche Menge von unbedeutenden Kleinigkeiten, bie auf ihn in ber Jugend wirften, burch ihre Berflechtung wirkfam werben, er fand, bag fie bas Leben ausmachten, und wer fein Buch aufmerkfam gelesen bat, wird finden, bag er barin bei aller Bahrheitsliebe und bei allem pfychologischen Scharfblide gur Gelbsttauschung übergleitet, indem er ber Ratur burchaus teinen Untheil an feiner Storrigfeit geben will, bie immer nur bie Behandlung ber Menschen und bie Berbaltniffe in ihm gebilbet haben follen. Gein ganger fpaterer Charafter in Leben und Schriftstellerei bewies, bag er, awar immer leer, wie Gothe fagt, und nach Gegenständen lechzenb, jest Berber, jest Gothe, jest Jean Paul gang hingegeben, und scheinbar allen Einbrucken gang offen, bennoch gerate immer wieber Er felbst blieb, bag, wie bebeutenben Umgang er pflegte, wie grundliche Anregungen er batte, er boch in feinen pabagogischen, afthetischen, maurerischen und Reiseschriften immer unbedeutend war, wie benn nur feine Mothologie bem Publifum befannt geblieben ift. - Enblich haben wir zwei Autobiographien, bie fich ihrem gangen Gehalt und Umfang nach bierber ftellen laffen: Dic eine ift bie von Bahrbt, bie wir fpater bem Gebalbus Nothanker gegenüberhalten wollen, wo wir in jeber Begiehung Interesse, Belebrung und felbft Unterhaltung auf Seiten ber geschichtlichen, nicht ber gebichteten Lebensbeschreibung finden werben; bie andere ift bie bes Schauspielers Branbes (aus Stettin 1735 - 99), Die erft nach feinem Tobe 1803 heraustam. Er war von gang verarmten Xeltern, in ber Jugend jum Schuhmacher bestimmt, und ward bann Raufmannblehrling; auf Diebstahl ertappt, floh er und bettelte fich nach Polen, ward ba Tifchter, Schweinehuter, Diener eines Bunberdoftors, Zabafshanbler und Suhrmannsfnecht; er marb nachher nach Samburg und Lubed verschlagen, spielte ba neue Rollen als Bebienter, Figurant bei falfchen Spielern, als Schauspieler und Romanund Romobienschreiber. hier hat man alle Ingredienzen zu einer Gilblaffade, und, was bie Sauptsache ist, bie innere Natur bes herum= geschleuberten Abenteurers in voller Bluthe: einen Leichtsinn, ber in Slud und Unglud auf gleiche Beife aushalt.

Nach den Romanen in biesem Style ber Spanier und ihrer

Rachahmer Scarron und Lefage, folgen in ber Geschichte ber allge meinen tomischen Literatur bie humoristischen Romane in England, auf jene abenteuerlichen, vagabundischen Charaftere bie hauslich beschränkten Originale und Sonderlinge, auf den curiosus nach dem achten Bortbegriffe, ben wir im 17. Jahrh. als ben Mittelpunkt biefer Romane bei uns fanden, ber Ruriose nach unserem neueren Sinne bes Borte<sup>41</sup>). In ben englischen Berten ber Smollet, Fielding, Steene umb Golbsmith berühren fich beiberlei Charaftere noch vielfach (wie 2. 28. ber eulenspiegelische humphry mit Gir Bramble u. f. f.). Und bies find nun die Mufter, bie neben Richardson bamals nach Deutschland besonders herüberwirkten, und die den Richardson bei uns wie in ihrem Baterlande bei Seite Schoben. Sie ftellten sich gegen ben Pebantismus bes Betteren, gegen bie weibliche, ja weibische Manier und sentimentale Langweiligkeit seiner berühmten Romane (Pamela, Clariffa, Grandifon), gegen seine gezierten Charaftere und ihre Unnatur im Guten und Bofen, Die Sitten mahrer Menschen, Die achte Natur ju schilbern wird ber Chrgeiz biefer Gegner Richardson's, und fie gleiten babei nach bem Gegensate sehr oft allgu tief berab. Sie schilbern benn boch eine feltene Menschheit und Ratur in ihren Berrbilbern und Karritaturen; fie find in ihrem febr berben und mannischen Biberwillen gegen bas Schmachtenbe und Beiche allzu febr barauf aus, in ihren Raturftubien bas Plumpe und Scharfe zu sammeln, und sie geben bazu nach bem Gefdmade ber englischen Malerei grobe und berbe Umriffe. Dies mußte fich in Deutschland milbern, und es verloren fich aus unseren Driginalromanen die Robbeiten und Widerlichkeiten, die g. B. bei Smollet noch baufig begegnen, aber freilich auch bie grelle Bahrheit ber Beich= nungen, die ben Berten biefer Schriftsteller allerbings eigen ift. Das Berhaltniß beffen, was in Deutschland biefen Produktionen abnlich fieht ober feben foll, ift bem Berhaltniffe bes engen beutschen Bebens zu bem weiten englischen analog; es läßt sich in zwei Worten haar=

A1), "Es gibt gewisse Phanomene ber Menscheit, die man mit der Benennung Eigenheiten am besten ausdrückt; sie sind irrthümlich nach außen, wahrshaft nach innen, und recht betrachtet psychologisch höckt wichtig. Sie sind, was das Individuum conflituirt; das Allgemeine wird dadurch specisiert, und in dem Allerwunderlichsten blickt doch noch etwas Berstand, Bernunst, was uns anzieht und sessell. In diesem Sinne das Eterne, das Menschliche im Menschen aufs zarteste ausbeckend, diese Eigenschaften, insofern sie sich thätig äußern, ruling passion genannt. Denn sie treiben den Menschen nach Einer gewissen Seite, in einem solgerechten Gleise, und erhalten ihn, ohne daß es Rachbenten, Ueberzeugung, Borsah oder Willenstraft bedürste, immersort in Leben und Bewegung."

fcharf angeben: es ift bas Berbaltnig ber Miniaturbilben Chobo= wiecfi's, bie bie meiften ber bierber geborigen Romane begleiten, gu ben federen und genialen Umriffen von Sogarth. Diefe Romane nun fanben neben ben richarbfon'ichen bei uns allgemeinen Gingang feit bem Enbe ber 60er Jahre; wir theilen in ber Rote eine Reihe ber Uebersetungen mit42). Balb befannten fich bie Bermes, Die Jung, Die Bezel und Mehnliche offen zu ihren Nachahmern , und bie Manner bes feinsten Gefchmads zu ihren Bewunderern. Bem ift nicht befannt, wie Gothe und Berber frube von Goldfmith's gandpfarrer urtheilten, und welche Bewegung biefes Buch in ihren Unfichten und ihren Reis gungen machte! Und wie trieben Sterne's Berfe bie Drobuftionsfraft jum Musschlagen bei uns, bei beren Erscheinen, wie Jean Paul fagt, alle Rinber unferer iconen Beifter zu gabnen anfingen, und Mles gu Giner Beit zu lachen und weinen begann, wie im 14. Sabrb. Die Gette ber Beifler und ber Tanger zugleich aufgeftanben. Das Gebiet mar bamals bei uns noch gang unbebaut. Die beweglichen Berfe Richards fon's liefen um, als ihnen noch fein anderes Buch biefer Urt ben Bea versperrte; fie hatten eine bauernbe Erifteng, bie fie fich nicht burch innere Bebeutung mubfelig zu erfampfen brauchten; biefe Dauer bes Intereffes, bas burch fein neues verbrangt wurde, gab ihnen eine befto tiefere und ausgebreitetere Birfung; bagu fam bie große Unichulb bes Publifums, bie fie nicht für Romane, fonbern fur Gefchichte las. Es war baber fein Bunber, bag es fur einen Mann wie Chriftoph Bobe (aus Braunfchweig 1730 -95) eine Urt Lebensgefchaft merben fonnte, fich ber Ueberfebung biefer Berfe ju wibmen. Er mar fcon 1759 mit ber Berbeutschung bes begeisterten Braminen von Dobsley aufgetreten, und fur bie Bearbeitung ber humoriftifchen Romane war er gang gemacht. Er lebte, ehe er nach Beimar übergog, in Samburg und fog bort feine englischen Sompathien ein; Aufenthalte und Schicffale hatten ibn mit ben Menfchen befannt gemacht, fein gefelliges Zalent entwickelt, feinen Charafter ehrenhaft gebilbet, feinen Ropf aller Schwarmerei verfeindet; er marb ein Partheimann ber gefunden Bernunft, und bing baber mit Dicolai und Beffing be-

<sup>42)</sup> Fietbing's Amelia war 1766 ichon in ber britten Auflage überfest. Der Vicar of Wakefield 1767; zehn Jahre ipater von Bobe. Fielbing's Opheslia 1767. Sterne's Yorick von Bobe 1768. Smollet's Peregrine Pickle 1769. Deffen humphry Klinker von Bobe 1772. Sterne's Ariftram Shandy von eben biesem ueberseger 1774. Yorick's Briefe an Eise und Eisa's an Yorick 1773. Fielbing's Tom Jones von Bobe 1780 (viel früher war er schon von einem Bobarch übertragen worden), u. s. f.

frembet zusammen. Er war selbst Humorist, man fanb ,, ein geswisses Misverhaltniß zwischen seinem nervigen, gleichsam in Erz gegossenen Sliederbau und seinem reizbaren Empsindungsvermögen, das ihn beständig pridelte, und in die Stimmung versetzte, in der er mit seinen sinnreichsten Einfallen hervordrach; " insofern war er also mehr als bloßer mechanischer Uebersetzt, ohne daß ich darum seine Uebersetzungen, in denen er sich hier und da starte Freiheiten und Erweizterungen erlaubte, nach einem höheren Maßstade gemessen loben wollte. Lessing mußte seinen Beruf erkannt haben, er gab ihm die Richtung an und ermunterte ihn zu seinem ersten Versuche in diesem Zweige, zu Yorick (1768), dem nachher Klinker, Tristram und der Dorsprediger solgten. Auch Rabelais zu übersetzen war seine Absicht gewesen.

Bie wenig Deutschland geeignet war, mit England in einer Gattung von Fiftionen zu wetteifern, Die gang auf schlagenber Menschenkenntnig und sprechender Wahrheit ber Darftellung beruhte, bies bat Niemand mit größerem Nachbruck gefagt, und wiederholt, und immer wieber eingescharft, als Georg Chriftoph Lichtenberg (bei Darmftabt , 1742-99) , ein Mann, ber felbst fich bem englischen Nationals charafter mit ber größten Borliebe naberte, voller Bhims und Spleen, ein Driginal felbst, und mehr als irgend Einer befähigt, die humoriftiichen Romane auf beutschen Boben zu verpflanzen, ein nuchterner, gefunderer Reprafentant berfelben zu werben, als Zean Paul, und felbft Die englischen Borbilber, wenigstens von Seiten ber flaffischen Form, in tiefen Schatten zu werfen. Er hatte alle feinsten Eigenschaften, bie ben humoriften und ben humoriftischen Schriftsteller ausmachen, bie Beide ba gleichsam jufammenfallen muffen, wo ber Mann ein fo fcharfer Selbstenner ift, wie Lichtenberg mar. Ihm war es jur Natur geworben, ben Magftab bes reinften mathematisch = gebilbeten Berftanbes an alle Dinge anzulegen, er hatte gute Stunden ber Munterfeit und bes leichten Sinnes, wo fein Beift heiter war, und bagwifchen-unterlag er seiner Nervenreizbarteit, mo feine Phantafie in größter Lebenbigfeit spielte und auch wohl "scheu wurde und mit ihm fortlief;" ein Buftanb, ber bem humoriften in irgend einem Grabe nothwenbig scheint, und ben Jean Paul mit Reizmitteln und innerer Autorunrube beroorrief. Im umgelehrten Berhaltniffe zu Diesem, ber oft mit Phantafie und Big um die Begenftande gautelt, ebe ber minder bewegliche Berftand fich ihrer klar bemachtigt hat, steht bei Lichtenberg Mues im scharfen Umrig ber Zeichnung, ebe ber Wit feine Karben auftragt, und

bie aufgetragenen haben nichts Schillernbes und Kaliches an fich. Dies ift nun aber jene Mischung ber geistigen Rrafte, Die wir an ben bumoriftifchen Schriftsteller verlangt baben, und uns icheinen auch bei Lich. tenberg, gerftreut, aber am reinsten, alle Eigenschaften und Eigenheiten beffelben vorzuliegen. Erwagt fich mit feinem Berftanbe an bie größten Probleme, benen ber Berftand nicht gewachsen ift, er vermag es nicht, feiner Einbilbungefraft bie kleinsten Brillen, Die fich ibm aufdran. gen, ju entreißen, und baburch entsteht jenes fomische Amalgam von gesunder Objektivität und wunderlicher Individualität in feinem Gebankensofteme und in beffen Ausbruck, bas, auf einen afthetis ichen Charafter koncentrirt, vollig jenes achte Bild eines Drigis nals abaabe, in bem bie Karrifaturguge Charafterguge ber Menichbeit find, die aufallige Eigenrichtigkeit allgemeine Gultigkeit hat, bie Brregularitat bes individuellen Raberwerks von ber Mangelhaftigkeit ber gangen Maschine bedingt ift. In allen Unsichten Lichtenberg's, über Sobes und Tiefes, liegt bie Grille mit ber Babrbeit, bie Einbildung mit ber Ueberzeugung, die Barme ber Phantafie und felbft bes Bergens mit ber Ralte bes Berftanbes im Rampfe: und dies, in einer afthetischen Charafterform objektivirt. wurde vielleicht eines ber größten Themen geben, bas fich die bu= moristische Dichtung stellen konnte: Die Unzulänglichkeit und Berlaffenheit, die Rath: und Bulflofigfeit bes menschlichen Beiftes, ber gern überall rechnen und beweisen mochte, und fich im bochften Ralle bei einer Babricheinlichkeitsrechnung beruhigt. ratter wurde bas Gegenstud ju Fauft werben, wie Lichtenberg in ber That ber grellste Gegensatz gegen alle die Raufte biefer Beit war; wie biefer Charafter auf ben Grund ber Seelentiefe und Schwermuth gezogen ift, fo mußte jener auf ber Unterlage von Muthwille und Leichtsinn aufgebaut werben, die nach Forfter's Urtheil die Bestandtheile von Lichtenberg's Wesen maren, wie von Raffner's, nur ohne bie Bugabe von ber Dreiftigfeit bes Letteren. Wir wollen einige Buge von Lichtenberg's "Leben und Meinungen" berftellen, um und beutlich ju machen. Er zweifelte, bag bie bloge Bernunft (Berftanb) ohne bas Berg je auf einen Gott gefallen fein mochte; bas Berg erkenne ihn, und wolle ihn gern bem Berstande begreiflich machen, was allerdings schwer, wo nicht unmoglich mare. Aber bag fich feine Ginbilbungsfraft hierbei berubige, baran fehlt viel. Sie spinnt ihm bas schone und troftenbe

Sleichnif, bag ber Mensch, vielleicht boch fahig bas Ueberfinnliche au wiffen, feine Ibeen von Gott fo zwedmäßig weben tonnte, wie bie Spinne ihr Ret, und bag bobere Befen und wegen biefer Abeen von ber Gottheit so bewundern tonnten, wie wir die Spinne und ben Seibenwurm. Ein andermal benft er über bas Gute und Bofe nach; er tann mit feinem mathematischen Raisonnemente nicht auf bie Theobiceen ber Philosophen tommen, er halt es fur thoricht, ju glauben, bag eine Belt ohne Schmerz und Bofes nicht moglich mare: ba fallt ihm ein, ob nicht unfere Belt bas Bert eines untergeordneten Befens fein mochte, ber Berfuch Gines, ber bie Sache noch nicht recht verftand! In Bezug auf Unfterblichkeit ift er gang Leffing's Unficht: ju fein und abzumarten; ber Denfch fcbien ibm weise zu banbeln, wenn er uber ber Erziehung fur ben himmel bie fur bie Erbe nicht vernachläffige, wenn er fich burch teine Offenbarung blenben ließe, und biese Station als fein Biel anfabe, in die uns boch ein weifes Wefen gefett habe. Er fühlte fich am gludlichften, wenn ihn ein ftartes Gefühl bestimmte, nur in biefer Belt zu leben, allein babei "mar fein Unglud, bag er in einer Menge von möglichen Retten und Berbinbungen eriffirte, bie fich feine Phantafie, unterflutt von feinem Gewiffen, schaffte." Er muß fich mit Ibeen uber Seelenwanderung, nicht wie Leffing überlegen und ruhig tragen, fonbern qualen : er fann ben Gebanten nicht los werben, bag er einmal geftorben war, ebe er geboren warb, und burch ben Tob wieber in jenen Buftanb gurudfebre; er spekulirte über ben Werth bes Richtseins, über biefen Buftanb vor ber Geburt, wenn man fo fagen barf, und feine Inboleng, beren er fich felbst treffend anklagt, ließ ihn meinen, man befinde fich in jenem Zustande eben so wohl wie in bem ber Gluckseligkeit! Bichtenberg's Unfichten über Religion waren bie fartgeiftigften, Die man haben tann. Wie Leffing, (beffen Unalogon er ift, wenn man alles das abrechnet, was ben Menschen von harmonischen Seelentraften und energischem Willen von bem in Geift und Charafter paffiveren, was mit einem Borte ben topischen Menschen von bem Sonderling unterscheibet, ber im seltensten Kalle von aktiver Natur ift,) wie Leffing bekennt fich Lichtenberg frei jum Spinozismus; nach ungahlbaren Jahren, glaubte er, werbe bie Universalreligion gelauterter Spinogismus fein, Die fich felbft überlaffene Bernunft führe auf nichts Anderes hinaus. Er verleugnet nicht seine Ab-

neigung gegen die Religion, die die furchtbarften Kriege in bie Welt gebracht habe, beren Betenner glauben, "bag man feinen Schopfer freffen tonne;" er halt bas Bebet fur bie Sache berer, bie viel Glud und viel Schwache haben; er vertheibigt ben Selbstmord; er geht in bem Gifer ber Berhartung einmal fo weit. es Wieland zu verargen, bag er Glauben an Gott und Unfterb. lichkeit fur zwei nothige Grundfaulen halt, ohne bie Zaufenbe ungludlich murben: follen biefe unantaftbar fein, fcbrieb er an Forfter, fo murben wir balb wieber eine gange Rolonnabe haben. "Man foll ben Frieden ber Gemuther nicht ftoren; aber quaeritur, wie geht bies an? es ftellen fich babei alle Plackereien ein, die mit bem Stehenbleiben auf halbem Bege verbunden find." Und boch ift Lichtenberg zu anderen Beiten wieder gleichfalls, wie Lessing, überzeugt, baß jenes reine Bernunftfostem nur fur geubte Denker ift, baß fur bie Musubung, fur bas Bolt eine positive Religion noth. wendig ift, und bag bas Chriftenthum fich unter allen bem Bernunftglauben am meiften nabere. Ja noch mehr, er war anbachtig und nicht ohne religibse Empfindungen, fur bas Große und Erhabene religibser Dichtung hatte er offnen Ginn, und bas ,, Che benn bie Berge wurden" war ibm lieber ale ,, Sing unfterbliche Seele." Und was noch sonderbarer ift, er betete felbst mit Innigfeit und mit Glauben an bie Rraft bes Gebets! Er mar aller Schwarmerei fo fehr verfeindet, von allem Wunder= und Aberglauben befanntlich fo weit entfernt, bag er als ein Sauptgegner und Bekampfer ber thorichten Propheten und Bunderthater, ber Lavater, Bieben und Schröpfer öffentlich vorgetreten mar; und bennoch achtete Derfelbe Mann auf feine Traume, und beurtheilte aus einem ausgebenben Lichte feine Reise nach Italien, und machte hundert Dinge ju Drakeln! Sier liegt ber fpringenbe Punkt am nachsten, von bem aus uns Lichtenberg ben Schluffel ju bem bochften humoriftischen Charafter in die Band gibt, ber vielleicht benfbar ift. Denn wenn es in Bahrheit, nach Sterne, ober nach Ben Jonson's fruber einmal angeführtem Ausspruch, Sumor genannt zu werden verbient, wenn Eine besondere Eigenschaft einen Menschen fo einnimmt, daß fie alle feine Leibenschaften und Beiftesfrafte nach Giner Richtung mit fich giebt, welch einen allgemeineren Sumor fonnte es benn geben, als wenn biefe Eigenschaft ein folder Grad von gesteigerter Subjektivitat iff. baß fich biefe in alles Dichten und Trachten vorbrangt, baß fich Gerv. b. Dicht. V. 28b.

ber Mitrotosmus jum Magstabe bes Matrotosmus macht? Ein folder humour wird in ben Beiten aufftrebender Bilbung, wie damale, epidemisch; er liegt ber tragischen und luftigen Hypochonbrie jener Geschlechter zu Grunde; er wird nothwendig einen traurigen Ausgang haben, wenn, wie bei unserer heutigen und bei ber damaligen Jugend so oft, der kleinen Welt ihre Unbedeutenheit fuhlbar gemacht wirb, ohne bag fie fich über fich flar machen will (mas offenbar bamale Lengens und Begel's Bahnfinn entschieb); er macht ben heiterften Ginbrud, wenn fich ber Sumorift fo wie Lichtenberg felbft befannt wirb, wenn er fich gang burchschaut, wenn er in leichten Momenten fich uber fich felbst fuhlt, wenn in ibm gefunde Stunden fur bie tranten (wie fo vortrefflich in ber Schilberung Don Quirote's beobachtet ift) entschäbigen, wenn er im Gefühle eines anberen Werthes feinen Werth auf feine Sonberbarfeit leat, wenn ihm biefe (trot bem Unfampf bagegen machtiger als fein Bille) zur Gelbstbeobachtung mertwurdig wird, nicht ibn gur Ausbildung und außeren Oftentation verführt. Diefe Gelbftertenntniß nun ift in Lichtenberg fo vollig, baß fie, wie wir fagten, nicht allein fein eigenes Wefen, fondern bas bes humoriften überhaupt Bie er in jenen Drakelfragen fein Gelbft willkubrlich an die außeren Dinge knupfte, ohne fich über die Thorheit ju taufchen, die barin lag, fo beobachtet er, bag er in gewiffen Buftanben überhaupt bie Dinge nicht mehr bachte, ohne an fich felbft ju benten und fich hauptfachlich zu fuhlen, bag er seine Reigungen und Bedurfniffe in feinen Gebankengang einflocht. Er fab bann bie ganze Belt als eine Maschine an, bie nur zu ihm in Relation geset, die nur da fei, um ihn fein Leiben auf alle Beise fühlen zu laffen. Ihm maren aber biefe Buftanbe Krankheit, und biefe Krankheit war ibm jur Ratur geworben. Er nannte fie Dufillanimitat; fich felbst einen pathologischen Egoiften. In Diesen Buftanben nun war es, wo feine Phantafie mit ihm burchging, wie er selbst angibt, und ibn zu all ben kleinen Grillen anleitete, por benen ihn fein Berftand und feine gesunde Ratur nicht retten konnte; und wer nun bie oben angeführten Biberfpruche, bie, in poetische Unschaulichkeit gebracht, Die tomischsten Kontrafte bilben wurden, wieber in Gebanken burchlauft, ber wird leicht finben, baß fie alle aus ber Gegenwehr folgen, die bie Schwache ber menschlichen Natur, Die Stimme bes Affetts, Die Bedurfniffe ber Sinnlichkeit ber fchroffen Strenge bes Berftanbes entgegenfehten. Die Rleingeisterei tragt über bie Starkgeisterei ben Sieg bavon.

Wenn die tragischften Sumore, Die fich bamals unter ber fraftgenialen Jugend fund gaben, oft ihre gar fomifchen Seiten baben. fo ift es nicht ju leugnen, bag biefer beiterfte auch feine tragifche bat. Das unenticbiebene Wiegen ber Dinge bin und ber, ber Indifferentismus fuhrt nothwendig ju einem Cfepticismus und ju einer Inboleng, über bie fich julest ber größte Leichtfinn nicht mehr wegfest. Bei Lichtenberg verlor fich am Enbe alles Gefühl : es ward ihm Mles Gebante, und es nabrte fich in ihm ein entfcbiebenes ,, Mistrauen gegen alles menschliche Biffen, Mathematik ausgenommen." Er entzog fich allem freundschaftlichen, ja allem menichlichen Umgang, und fein Forfter flagte, bag ihn bie Ginfamfeit verberbe. Go entging ibm jeber Gporn gur Thatigfeit, und baber baben wir in feinen Schriften nichts als einen Saufen von Fragmenten, von Gedankenspanen, von ben trefflichften profaifden Epigrammen und Musipruchen, aber nichts Banges. Go mußte er benn gulet felbft feine Indoleng anklagen und fogar bereuen. Er wies fo nachbrudlich bie an Dichtung und Phantafiereig franke Beit auf bie Naturkunde bin, er felbft mar aber gur Aftivitat nicht au bringen. Geine gange Birffamkeit beschrantte fich in biefem Relbe nur barauf, in Beitschriften Rechenschaft von ben Fortschritten ber Biffenschaft ju geben; er popularifirte biefe Ergebniffe, und zeigte fich bier, wie er im Gebiet ber ichonen Literatur bas Berftanbige bervorbob, befonders empfanglich fur bas Phantafievolle, fur bie fubnen Mutmagungen ber Reppler, Berichel, Kant und Franklin. Er fcbien fo gut bie Bege zu wiffen, wie man in biefen Gebieten probuttiv und erfindfam werben fonnte, er fcblug fie aber nicht felber ein. Er geftanb, bag bie Erfindung Montgol= fier's in feiner Sand mar, aber bag er fie aus Indoleng aus ber Sand gelaffen habe; ja er ließ fie vielleicht aus Scheu vor bem Abenteuerlichen aus ber Sand, benn er ichien biefe Erfindung anfangs ju Des= mer's Magnetnabeln aus Papier und Brodfruften, und ju Caglioftro's und Gagner's Bunbern ftellen ju wollen. Ebenfo fonnten wir von ber neuen Biffenschaft ber Physiognomit fagen, fie fei in Lichtenberg's Sand gemefen. Es lag gang in feiner Ratur, bag er von Jugend auf Phyfiognom war; er las ichen 1765, 66 im biftorifchen Inftitut in Gottingen Auffabe vor, Die viel Phyfiogno:

misches enthielten, fo bag man ihn fur ben Berfaffer von Lavater's erstem Entwurfe hielt, ber im hannoverischen Magazine er-Ber zweifelt auch, bag Lichtenberg ganz hierfur geboren mar, wenn man feine Erklarungen bes Sogarth (1794) kennt, bie bie englischen Rommentatoren Truster und Ireland zurücklaffen und Lichtenberg's Namen am berühmteften gemacht haben, ober wenn man feine Briefe aus England (1776) über Garrick gelesen und gefunden hat, wie fein Muge, bas Organ ber mathematischen Runfte. so geubt ift, als er fein Dhr, bas Drgan ber Gefühlstunft, ungeubt bekennt; wie es ihm gelingt, bas moglich ju machen, mas er felber unmbalich nannte, vom Schauspielen einen Begriff, und ber verschwindenden Runftleiftung bes Schausvielers eine Dauer und Unfterblichkeit zu geben. Ber zweifelt, bag er biefer phofiognomis ichen Lehre eine andere und fruchtbarere Richtung und Biel gegeben batte, als ihr gavater gab, ber bie Menschenliebe mit einer Runft befordern wollte, die viel schneller zum Menschenhasse führt! Lichtenberg batte ben neuen Forschungstrieb geleitet, um bie "Menschenkenntniß aus schimpflichem Berfall und Entartung" ju retten, um in jenen "traurigen Tagen ber Empfinbsamkeit ben Beobachtungegeift ju weden, jur Gelbstenntnig ju fubren und ben Run: ften vorzuarbeiten." Aber auch in biefem Sache, in bem wir ibn noch unten anführen werden, anders als negativ und im polemischen Gifer einzugreifen, hinderte ibn vielleicht' nicht fo febr bie Ueberzeugung, bag bie Physiognomit subjektiv als Wiffenschaft eine Unmöglichkeit fei, als wieber ein jufalliger Grund feines Egoismus, ber ihm am eheften ju gut ju halten ift: eine Organisation wie die feinige wehrte sich naturlich gegen ben Sat, daß bie schönfte Seele im schönften Korper wohne, und er führte Sofrates bagegen an, und batte Chriftus anführen konnen, und fich felbst wohl anführen mogen; er feste Windelmann's Schonbeit eine Schonbeit ber Tugenb, bem Reig ber Formen (wie es bem Manne bes nieberlanbischen Gefchmads, bem Erflarer bes Bogarth, bem Freunde Chobowiecti's geziemte) ben Reig bes Musbruds, bem ichonen italienischen Banditen ben baglichen beutschen ehrlichen Bauer entgegen. Go nun, wie in biefen beiben Rallen bie Inboleng Lichten= berg gogern ließ, und in bem Ginen nur Gereigtheit und gleichsam perfonliche Betheiligung ibn jum Schreiben brachte, fo ift es abnlich noch in einem britten Kalle, wo er in unserer schonen Litera:

tur batte thatig merben follen. Lichtenberg mar zu mehr als jum bumoriftifden Schriftsteller, er war jum Satirifer geboren. Er fab bie Beit fur einen Juvenal reif, und er batte es werben fonnen. Er batte Weltfenntnig, Zaft, Beobachtungsgabe, Bis, vaterlandis fche Natur, Richtung gegen eitle Neuerungsfucht, und feine Freude an bem Menfchen batte gegen feine Bitterfeit und Ungufriebenbeit immer bas Bleichgewicht gehalten; er batte bas Muge auf ber öffentlichen Entwickelung, batte Ginn fur Gemeinwohl, Politif und Staat. Er batte bie geborige Beringschabung gegen bie Urt Gatire, wie Rabener's, bie fich in Allgemeinheiten und Bagbeiten berumtrieb, und gegen bie wielandische, bie fich Phantome von Bebrechen und Laftern fchuf, um fie zu befampfen. Er mare fein Ariftophanes geworben, aber er mar weit genug, bie Da= nier von Sterne und Swift ju verschmaben und ben feinen Sorag feiner Satire wegen ju bewundern. In ber That batte er por, eine Satire gegen bie Empfindfamfeit und bie Rraftgenies gu fcbreiben. Man fieht, er hatte auch ben rechten Griff in Die Das terie. Gin foldes Bert batte auf ber Geite ber bumoriftifden Schriftstellerei burchaus bamals entstehen muffen, wenn fie ihrem Gegensaße bie Bage balten wollte; allein es scheiterte eben fo febr an ber Unbehulflichkeit bes ehrbaren Ernftes ber Deutschen, wie porher die vielfachen Berfuche ber tomifchen Epopoe, bem Deffias und feinen lappifchen Gegnern mit einer einbringenben Satire entgegenzutreten. Gerabe wie bamals Rlopftod gegenüber, fo mar auch jest unter ben Biberfachern ber Benies ber Gebante baufig und gemein, mit einer Satire ibr Unwefen gu beftrafen; man fchrieb in Theorien und in Romanen gegen Empfinbfamteit und Geniefucht, und wir wollen unter vielen Romanen, Die nicht allein ihrer Form, fonbern ihrem Inhalte nach bireft bem guwiber geftellt find, nur an Timme's empfinbfamen Maurus Panfragius Biprianus Rurt (1781) erinnern, ber ber Empfinbelei fpottet, und an ben Dlimplamplasto (1780), ber im altbeutschelnben Stol Die Gefchichte eines Kraftgenies fatirifch erzählt. Bas murbe aber Lichtenberg aus biefer Materie gemacht haben, ber fo unerschopflich an Einfallen über biefe Benies war, ,, biefe großen Durchblatterer fleiner Bucher, benen ber Mund ftets überging von bem, movon bas Berg nicht voll mar;" und ber zugleich ber Quelle biefer Erscheinung fo gut auf ben Grund fah! Aber er fam ju nichts,

als zu zerftreuten Ausfallen und zu einem kleinen Auffate, in bem er ben ofnabruder Sans Sachs (Bellinkhausen) ben mobernen Benies entgegenstellt, feine Gebanten und Scenen brangmagig tubn und fraftvoll findet, und jum Mufter ein Stud. Donatus. über bie lateinischen Deklinationen burchgebt, und bie Dichter ber Beit aufforbert, fich jest an bie Konjugation zu niachen! Dies fei ja neu, und unfer ganges Thun und Laffen laufe ohnehin auf amare, docere, legere unb audire hinaus, "scribere unb recensere etwa ausgenommen, die boch wieber nach jenen gingen!" So wenig Lichtenberg zu biefer Satire fam, fo wenig an einen ober ben anberen Roman, ben er lange berumtrug, zu bem er fich Bieles notirte, in bessen Plan er gelegentlich etwas bineinseben laft 43). Er follte bie Thorheiten und Mangel ber Beit behandeln, ber Belb follte eine Misgeburt, ein boppelter Pring fein. Man mertt fogleich, wie bies zur ftrengen pragmatischen Manier nothigt. Berfchieben von biefem fcheint noch ein anderer Entwurf zu fein, ben er schon 1765 hatte, und in bem ein Alchymist austreten follte, ju bem er aber ben Stoff nicht ju fuchen getraut: er furchtete, in ber Quellenletture murbe ber gefundefte Roof nicht aushal-Diefer Grund konnte wieder einer jener Einreden feiner Inbolenz gleichen. Doch batte er bafur, baf er fich nicht zu Berten ber iconen Literatur entichlog, auch gultige, treffliche Grunbe, bie weit von feinem versonlichen Spleen abliegen. Es ift bei ber Bobe unserer Rultur, bei ber Möglichkeit einer gesteigerten inbivibuellen Bilbung bie traurige Frucht biefer erfreulichen Erscheinung, baß wir, um es recht popular ju fagen, juweilen ju klug finb. Wir tennen alle Dinge von ihren zwei Seiten, wir furchten uns vor jedem Entschlusse, weil jeder seine Inkonvenienzen bat; in der Politit ift bies unfer Unglud, bag wir nichts wagen wollen, weil wir immer nur ben fichern Berluft und nie ben moglichen Gewinn berucksichtigen; in ber Dichtung ift Gothe um alle großen Bersuche nur herumgegangen, weil ihm zu klar mar, woran er selbst und woran bie Beit litt, und was beibe hinderte in ber Dichtung bas Großte mit Leichtigkeit zu erreichen. Gin Aehnliches mar bei Lichtenberg. Er hatte eine zu klare Einsicht in sich felbft und in seine Umgebung, als baß er mit jenem leichten Muthe wie unsere son-

<sup>43)</sup> Berte t. V. p. 411.

ftigen Romanschreiber ans Bert geben follte. Er war fein Dich. ter und mochte bas felbft am beften wiffen. Er hatte fur Gothe's Schopfungen feinen Ginn, fein Gefchmad ichwanfte gwifchen ben Plattheiten Bieland's und ben Uebererhabenheiten Milton's; er hatte barin recht, bag er feine boragifden Dben boren wollte, als von bem, ber auch horagische Satiren machen tonnte, aber nicht barin, baß er, ungleich Leffing, ber bibattifden Poefie Bob fpenbete und ben Denfenden Bergnugen versprach von einem Gebichte, bas bie Lehren ber Mathematik behandelte. Er wollte unftreitig lieber fein Dich: ter fein als ein mittelmäßiger; benn biefer ichien ibm wie Soragen unter allen mittelmäßigen Dingen bas elenbefte zu fein. Warum er aber bennoch einige mittelmäßige Berfe machte? Er batte gebort, jeber gute Ropf muffe einmal in feinem Leben Berfe gemacht haben, und es fabe ibm gar nicht unabnlich, wenn er biefer Pflicht abfichtlich Genuge geleiftet batte. Aber weiter wollte er benn nicht, auch nicht einmal in Profa geben; und bies ichon barum, weil ibm ein Swift, bem er wohl am nachften geftanben batte, ein mittelmäßiger Schriftsteller ichien, beffen Phantafiefinder, wie acht gefleibet, boch taum von Sanswurften ober Luftspringern ju untericheiben feien! und ein Sterne nicht minber, bem er fich in feinen Romanen am meiften genabert haben wurde. "Rriterium fur Driginalitat, fagte er irgendwo, bas Beichen, bag man Ropf babe, ift, baß man fich taglich ein paarmal barauf ftellt. Dies, wenn es auch eine fterne'sche Runft ware, ift boch nicht fchwer. Dit etmas Bis, biegfamen Fibern und bem Borfas, fonderbar ju fcheinen, lagt fich eine Menge narrifches Beug in ber Welt anfangen, wenn man fcwach genug ift, es zu wollen, unbekannt genug mit wahrem Ruhme, es fcon ju finden, und mußig genug, es auszuführen." Er felbft ichien fich biefe Duge nicht gonnen zu wollen; und bies wieder hauptfachlich barum, weil ihn bas Schreiben und ber ichreibselige Charafter ber Deutschen überhaupt verbroß. Ihn efelte vor bem Kompiliren und Ercerpiren, woran ber Deutsche feine Denkfrafte fcmilat, und vor ben Genies, Die fich jum Befchaft bes Schreibens erheben muffen, nicht berablaffen; er hatte einen anderen Begriff von bem Berufe ber Menschheit, um es nicht ju beflagen, bag in Deutschland bas Schreiberverbienft ber Dagftab von mahrem Berthe geworben, weil Schulfuchfe ben Thron bes Geschmacks usurpirten, und leiber auch andere Throne umgeben

und lenken. Er war ein Freund Englands, beffen Stoly nicht war. bie größten Kompilatoren und Schreiber hervorgebracht zu haben, fonbern bie größten aktiven Manner, bie ftanbhaftesten und groß. muthiaften Charaftere; und er fah baber mit Bohlgefallen ber frangofischen Revolution zu, die boch einmal wieder handelnde Menschen zu Ehren brachte. Go fab er benn in bem ftagnirenben offentlichen Leben in Deutschland ben Mangel an Stoffen und Charafteren jene Dichtung ber Menschenkenntnig gleichsam unmoglich machen; er schrieb eine eigene launige Abhandlung über bie Unmöglichkeit des deutschen Romans, worin er die gunftigen Berbaltniffe ber Englander gegen bie unseren halt. Ihr wollt Driginalcharaftere? fagte er ju bem Publifum. Geht bin und fagt bas erst ben Leuten, die Kinder zeugen, und benen, die fie regieren, wenn sie groß geworden sind, nicht und! Er wollte in einem Orbis pictus mit Chobowiecfi eine Sammlung von Charakteren aufstellen, nicht fur bie Moral wie Theophrast's, sondern um ben unmundigen Schauspielbichtern und Romanschreibern bie Sand ju führen und elementare Unleitung zu geben. Sich unter biese Milch. barte als Cbenburtiger ju ftellen, ichien ihm nichts Reizenbes ju haben, wo überall bie Gefahr brobte, bag ein mannliches ftarten= bes Buch im Betteifer mit ben entnervenden Moberomanen unterliegen werbe. Die Seichtigkeit unserer Roman, und Dramenschreiber ichien ihm zu einer Große gebieben, bei ber fich blos ein Publikum begnuge, bas fich über gewisse Prachtphrafen und Mobeempfindungen verglichen und babin vereint habe, den Berth eines Buchs blos nach bem Grabe ber Naberung an bies Konventionegefet ju bestimmen. Gine Gradus ad Parnassum . Methobe babe fich eingeschlichen, eine ber Zeit angepaßte Logobabalie und Berfetungsfunft bes taufendmal Gesagten. "Die Gabe, bas Ravital von Bemerkungen über ben Menschen zu vergrößern, und eigene Empfindungen mit ben verstandlichsten, individualifirenden Musbruden zu Buch zu bringen, und baburch auch Manner zu unterhalten, bie jenes Spftem nicht kennen, und mehr als tranfcenbente Seterfunfte von einem Schriftsteller verlangen, scheine ftete mehr ju erloschen." Go vergrub er benn seine eigene Gabe ber Denschenkenntniß in Berborgenheit. Er war so unbefriedigt von ber Buchkenntniß, er gab fo schlagende Beweise von seiner Fahigkeit in ber forenfischen Renntniß ber Welt, und boch begnügte er sich, -

charafteristisch genug fur unsere beutsche Publicitat - binter seiner Kensterscheibe zu laufchen. Batte er große Unregungen gehabt, fo batte fein reigbares Temperament feine Indoleng übermannt. Aber so ift er wieder eines ber großen Beispiele, wie viele eble, glanzenbe Rrafte in unferem Baterlande binter bem Renfter, im Treibhaufe, jum Trope ber erftidenben Luft zwar auffeimen, aber auch bavon, wie fie im Bachsthume gehemmt, wie fie verfruppelt, wie fie verkummert werben; eine Erscheinung, bei ber Jebem bas Berg blutet, ber an bem Gebeiben ber Nation Antheil nimmt, und bie jene Staatsmanner nie muffen gefehen haben, die fich unserer beutschen Staaten freuen und rubmen konnen, die auch nur im Rabinet und Bureau ein burftiges Treibhausleben friften.

Benn Lichtenberg jenen Driginalroman geschrieben hatte, ben er schon in ben 60er Jahren in sich trug, so wurde er biefer gangen Gattung bei uns eine andere Richtung gegeben haben, weil er ohne Zweifel als ein gang anderes Phanomen aufgetreten mare, als die wir jest an ber Spite bes erneuten Romans feben. Seben wir von Wieland ab, fo fteht ber Zeit nach unter ben Erften, bie aus bem Geschmacke ber happel'schen Zeit (er bauerte noch in ben 60er Jahren mehr, als wir jest benten) heraustreten, Joh. Timoth. Dermes (bei Stargard 1738-1821). Bei ihm ift ber neue englische Geschmad gleich anfangs entschieben, boch schwebt feine Manier und feine Neigung zwischen Richardson und Rielbing. Freunde entbedten in ihm eine Unlage jum beutschen Richardson, und bies mußte feiner eigenen Meinung und feinem Bunfche gang entsprechen. Er war überzeugt, bag ber Beift unserer Ration ber ber englischen sei, mas Lichtenberg weit anders ansah; in Berken bes Biges, bes Theaters, ber Dichtung, bes Romans fei ber Jagenglische Geschmack zugleich ber beutsche, sagte er; ihn musse er 144. baber zu haschen suchen, auch auf die Gefahr bin, ein Nachahmer ju beißen! Als er 1766 mit feiner Dig Kanny Wilkes zuerft auftrat, erschien er ungefahr zwischen Richardson und Rielbing wie getheilt. Die Charaftere schienen aus bem Ersteren entlehnt und nur neue Situationen unterlegt ju fein; die Form, die Einkleis bung, bis auf die Rapiteleintheilung war fieldingisch; und ein abnliches Berhaltniß war in feinem bekanntesten Berke, ber Sophie. Man mochte fagen, er ichloß fich an ben Ginen in Gefinnung und Richtung an, an ben Andern in ber Manier; bies bezeichnet bie

Ablegung einer früheren, ben Uebergang zu einer spateren Periode. Wir erinnern nur, daß mit Richardson und feinem Geschmacke noch Gellert enge zusammenhing, ber ja zwischen jenen hamburger Romanschreibern und hermes eine große gude als die einzige Rotabilitat ausfullt, bie fich mit biefem Geschafte abgab. Fur Bermes ift Gellert noch ein Liebling, und er fest bie angftlich moralifche und weibliche Gefinnung, gegen die fich unfere Startgeifter erft nach Erscheinung von Bermes' Sauptwerten auflehnten, noch völlig fort. Hierin schloß er fich an Richardson gang an, ber bekanntlich feiner Renntniß bes weiblichen Bergens wegen fo gerühmt, ber ber helbenmuthigen Tugend feiner Frauencharaftere wegen so bewundert mar. Der Nachbrud, mit bem fich Richard. fon, mit bem fich hermes, mit bem fich Georg Jacobi und Bieland auf die Raptation der Frauen legten, und dies mit den feffelnden Frauencharakteren ihrer Romane und der hochsentimentalen Manier zu bewerkstelligen suchten, ift feineswegs unbebeutenb ober zufällig. Wir haben ichon fruber angemerkt, daß fur biefe Sattung bas icone Geschlecht immer interesfirt werben mußte, ebe fie in Bang fam; wir haben ben Ritterroman gang burch Frauen von Riederdeutschland ber, ober burch ihre Diener ver-Wenn wir nothig hatten, nach Analogien zu mittelt gefeben. haschen, so wurden wir fagen, daß bies gerade jest wieder ber Kall war. Denn biese Dichtungsart ward von unferm Bieland neu erbffnet, mit einem Werke, in bem er feinen Jugenbcharafter beleuchtete, als er ber Diener jener Frau la Roche war, bie ihrerfeits felbst unter ben erften Romanen neuern Stols aus Roblens ihr Fraulein Sternheim (1771) in bie Belt sanbte. Auch biefer Roman behandelt bie Abenteuer und Prufungen eines Beibes, und ber Berausgeber (Bieland) felbft tabelt ben richarbson'schen Beroismus berfelben ; auch hier haben wir ein im Gefchmad halb. getheiltes Wert, bas ber Briefform, ben Figuren und ben moralischen Tenbenzen nach an ben Englander, ben abenteuerlichen Fatten nach an bie picarischen ober auch bie griechischen Romane Wenn wir den Gefern mit Titeln beschwerlich fallen wollten, fo konnten wir eine gange Reihe folder Romane nennen, Die fich schon ihren Ueberschriften nach in Gine Gruppe mit biesen Frauengeschichten stellt. Wir bleiben bei Bermes, als bem Reprafentanten, allein fteben; wir laffen, um uns nicht ins Breite zu

verlieren, alle feine fpateren Berfe, bie er nach eigenem Geffanbniffe ++) aus Beburfniß und Nahrungsforge fchrieb, und bie uber-Dies meift auf Einen Schlag find, bei Seite, und verweilen nur bei bem Ginen, bas ihm ben Sauptnamen gemacht: Sophiens Reife von Memel nach Sachfen (1770). Es war feine erflarte Abficht, ben Roman, ber fonft ber arafte Reind ber Tugend fei, jur Tugend ju bekehren, wie Young von Richardson geruhmt hatte : beffen Musfpruch batte ibn bewogen, fein Buch ju fcbreiben. Er ftellte ibn ben Nachahmungen ber frangofifchen Romane ausbrudlich entgegen, bie ben Leferinnen fo gefahrlich feien, ben Berten junger ,, Knaben, bie frech und unverschamt über alle Grengen bes Unftanbes und ber Scham megipringen." Geine erklarte Abficht mar eigentlich; alle Ravitel ber Moral abzuhandeln ; und bies machte fein Buch ju einem ungebeueren Saufen von Gefdichten, Lehren, Barnungen, Borfchlagen, Bergensergiegungen über Alles, mas er im Stillen in feinen Umgebungen in Pommern und Schlefien bemertte, fo bag nicht bie Fiftion, fonbern feine Bemerfungen ber Raben find, ben er willführlich anfnupft, ,,wo er irgend haften will." Er will nicht Dichter fein, fondern Beobachter und Beichner. Da ibm bie Daffe zu gewaltig anwuchs, fo beschrankte er fich gulebt auf einige Lieblingskapitel ber Moral, und zwar besonders auf bie Fragen und Berhaltniffe, bie Saus und Rirche, Priefter und Frauen betreffen, fo bag bie Perfon, ber Stand, bie Gefchichte, bie Grundfage bes Paftor Gros bie Sauptfache in bem Buche find. Man hat bie Bahl, welche Seite man fur bevorzugt halten will. Die Begriffe, Die er von bem geiftlichen Stanbe bat, bie Forberung, bie er an ibn macht, bie Polemit gegen bie Berachtung biefes Stanbes, bie wunderlichen Borfchlage, die er an die Regierungen und Ronfiftorien macht (jene follen g. B. eine beimliche Spionerie bes Berbienftes, lohnende Orben, Beftrafung ber Reiber u. f. f. einführen, Damit Band und Leute von ber Burbe bes Standes recht uberzeugt wurben; biefe follen unter Unberem bie Babl ber Gattinnen ber Paftoren leiten), in ben fpateren Theilen befonbers feine Stellung auf bie Geite Lavater's gegen ben Berfaffer bes Gebalbus Rothanker und ben ber neuesten Offenbarungen Gottes, Mues

<sup>44)</sup> In ber Borrebe gu 3meen literarifche Martyrer. 1789.

bieß verrath ben Stand bes Autors und ben Gifer, mit bem er ibm angehörte, nur allzu fehr; und es halt ben vielen Bemerkungen in Bezug auf weibliche Erziehung, Bilbung, Ghe und Saus bie Bage. Eigentlich, findet er felbst, ift fein Buch boch nur fur Leferinnen geschrieben. Er hat es gar zu gern mit ihnen zu thun, er hat immer mit ihnen ein Wort besonders zu reben, er fordert fie auf, gang wie Gellert, an ihn ungenannt gu ichreiben, fich ihm gu vertrauen, ihm die Wonne zu verschaffen, auf diese Beise seinen Birtungsfreis zu erweitern. Befanntlich bat Bermes andere Erzählungen und Romane ausbrudlich fur Frauen, fur Tochter ebler hertunft (1787), für Aeltern und Cheluftige (1789) gefchrieben, und wenn man wollte, so konnte man fagen, bag in der Sophie die Che den Sauptgegenstand und ben Mittelpunkt ber Geschichten und Erbrterungen Und dies Thema ist benn in allen einzelnen Theilen fo praftisch, prosaisch und nuchtern burchgeführt, bag ber Autor in feiner antisentimentalen Tenbeng bier gang gegen Richardson erscheint. Er erklart fich, wie fast alle unsere humoriftischen Romanschreiber, fehr heftig gegen die Empfindsamkeit und alles Dichtwerk. was fie nahrt; er mochte gern Saus und Stube und Matchenerziehung wieder gang auf ben alten ehrbaren Standpunkt gurud, Die ganze Art ber Empfindung in die alte Rube herstellen; "im Brautigam foll bas Mabchen wieber ben wirklichen Abamssohn sehen, ber eine Krau baben will; ber Brautigam in ihr wieber ein Geschopf suchen, welches Kinder haben, die Sausluft vertragen, bas Rreuglein mit anfaffen, eine Suppe fochen, eine Naht naben, bie Wirthschaft fuhren und Rrante pflegen tann." Statt ber Poesie soll bas Christenthum wieder einkehren und mit ihm bie gludliche Befammeltheit, bie bei einer aufgehobenen Zauschung naturlich ift. Daber ruht benn auch überall bie Geschichte auf folchen Faften, welche bie guten alten fpiegburgerlichen Bebrauche einscharfen und empfehlen. Misheirathen, ja Freund: schaften zwischen Personen ungleichen Standes werben als Quell bes Unglude bargeftellt, mabrend Alles gerade über biefe Schranken hinwegstrebte; Beispiele von Ghen im Standes, im Alters, im Bermögensunterschied burchschlingen fich in bem Fortgang ber Briefe (in welcher Form die funf, spater feche Theile fich bewegen); Mufter von Chegebuld im Chefreug werben aufgestellt, an benen jeder ehrliche Chrift verzweifeln mochte; ein Ideal von Erziehung wird entworfen, bas am Ende auf Puppenbreffur himauslauft. Co gebort benn bies Bert gang noch ber alten Beit an, bie bie Poefie gleichaultig gegen bie Moral hingab. Bon afthetischer Seite gibt es nicht leicht ein widerlicheres Buch als biefes. Die außere Korm ichon ift gang nach einem abfichtlichen Syfteme peinlich. Der Berfasser sucht bas Interesse ju theilen, halt ungewiß, wem bie Haupttheilnahme gelten foll, er will einen Berfuch machen mit bem Bunberbaren, und bies sucht er barin, bag er "bie Erwartung bes Lefers auf eine moglichst naturliche Art auf ben Rage 1,166 entscheibenden Dunkt führt, und bann schlechterbings tauscht." Bang so ift schon in ber Kanny Wilkes ber bloge Titel, wie bei Smollet's humphry, eine Taufchung, und bie Sauptkataftrophe Bei dieser Absicht aber erscheinen auch die Charaftere als mpsterios und auf Mpstifikation angelegt, und baburch entbebren fie alle, bis auf die Driginalfigur bes herrn Puff, nicht allein bie innere Wahrheit und Nothwendigkeit ber Natur, auf bie ber Autor boch so febr abzielt, sondern auch die Rabigkeit moralisch ju mirten, ba in ihnen bas Beispiel ber Sandlungsweise bestimmter Charafterformen verloren geht. Und wirflich fiel bie Wirfung bes Buches, und namentlich ber Eindruck, ben bie Rigur ber Cophie machte, gang anders aus, als Bermes beabsichtigte; ber gelotifche Paftor straft mit einer barbarifchen poetischen Gerechtigkeit ein Mabchen, Die, einnehmend, ebel, fur ihr Alter und ihre Schickfale felbständig, nur einen Sehler ber Citelfeit begeht, ber noch bagu von einem naturlichen Abel ihrer Seele zeugt. Gie erregte alfo nur bas Mitleid eines tragifchen Opfers, mas gang gegen bes Autors Absicht war.

Ich wurde mich nicht so lange bei biesem Roman aufgehalten baben, wenn er nicht feiner Beit, befonders in ben oftlichen Begenben, ein Phanomen gewesen mare, trot bem, bag er eins ber mertwurdigften Beispiele von ber afthetischen Stumpfheit unserer beutschen, und vielleicht vorzugsweise preußischen Poeten jener Beit ift, die fich mit ber Berufung auf die Wirklichkeit und Bahrbeit ihrer Fiftionen gegen jeben Ginwurf gebeckt glaubten. Bir wollen ein anderes Beispiel dieser Art an einem andern Preußen geben, ber in ber neugestalteten Beit zu fchreiben begann, ber icon andere Begriffe von Runft und Poefie hatte, als Bermes, ber auch mehr Schmels ber Empfindung mitbrachte, als biefer,

und bennoch seinen schöngeistigen Schriften nicht viel mehr Reiz und Gefchmad zu geben wußte. Dies ift Theod. Gottl. v. Sippel (aus Gerbauen 1741 - 96). Wir wollen feine Romane, wenn man sie so nennen barf, unter bem angebeuteten Gesichtspunkte bier anführen, obwohl in ihnen eben fo treffend ber wiffenschaftliche Ballaft, mit bem fie überladen find, hervorgehoben murbe. Die beiben Werte, die uns hier allein interessiren, die Lebenslaufe in aufsteigender Linie (1778) und die Kreuz- und Querzüge bes Ritters U-3 (1793), find, besonders bas erftere, taum Probutte ber schonen Runft zu nennen; fie find Rommentare zu Sippel's eigenem Leben, Charafter und Ibeenfreise, und all biefes wieber muß uns jene Schriften fommentiren. Die Lebenslaufe murben, obne bag wir Kenntnig von Hippel's innerem und außerem Leben batten, ein misgeftalteter Saufen von zusammenhanglofen Fatten, Einfällen, Erfursen und Unterredungen fein, ju bem wir nicht einmal einen nothburftigen Schluffel befägen. Sobald man aber Leben und Schriftstellerei vergleicht, so erleuchtet fich Inhalt und Manier auf einerlei Weise; auch hier also ift bie platte Birklichteit bie Mufe bes Schreibers, und bas Ungewöhnliche und Außerordentliche, mas der Mensch und der Autor an sich hat, bilbet bas Reffelnbe und Driginale. Bir wollen biefes Bermachfen von Biographie und Roman jum Kaben unserer Erlauterungen machen. Gleich was am meiften an Sippel's Schriften wie an Samann's frappirt hat, bie wunderliche Außenseite bes Stole, bas Bufammenwurfeln unpaffenber Ingredienzien, Die Witelei, Die Bibelstellen, bie Lieberverfe, bie Brandschapung aller Biffenschaft und Natur, die blendenden Gegenfate, die gehäufte Burge überhaupt, Alles lagt fich fluchweise bei ihm aus Natur und Umgang berleiten und auf seine Quelle jurudfuhren. Den Unftog ju ber ganzen Manier hat Samann felbst gegeben, die biblischen Reminiscengen und Lieber hat ber Berfaffer aus feinem frommen Meltern. hause her, die Lekture des Seneca hat ibn falschen Prunk gelehrt, Die Baufung von Ginfallen aller Art, "bie boch fo verschieben von Einsicht find," wie Sippel felbst weiß, ruhrt theilweise von Montaigne ber, ber fur biefe ganze Gattung humoriftischer Dichtung bamals fehr wichtig, ber ein Liebling von Sivvel, von Lichtenberg u. A. mar, und ber auch von Bobe, bem Sauptspediteur alles fremden Biges, übersett ward. Die Hauptsache aber bei

all biefer tonfufen und profusen Schreibart ift, bag Sippel von Jugend auf ein Bebachtniß hatte, bas nie treu und feft auf einem Begenftanbe haftete, bas immer von feiner irregularen Phantafie gefreugt mar; er hielt fich, wie Jean Paul, ben er in ber Schriftftellerei feinen Cobn ober Bruber nannte, Tagebucher, Tages, und Gebanfengettel, Gloffen, Rotate, "Borfichs," bie er in gangen Stoffen binterließ; es fam bingu, bag ibn fein Bater von Jugend auf nicht an abgeschloffenen Unterricht gewöhnt hatte, bag er ibm in religiofen Dingen, fur bie ber Gobn anfangs bestimmt war, nur Binte, nie Auffchluffe gab. Mus all biefem Mangel und biefer Roth machte ber Schriftsteller, gang verschieben von Lich. tenberg und felbft von Samann, eine Tugenb; er lobte Tagebucher und lobte bas Bebet, bas er fur ein Tagebuch mit Gott anfah; er nannte bas Suftem ben faulen Rnecht bes Berftanbes; er haßte bie Dronung und fuchte bierin eine Ueberlegenheit bes Beiftes; er lagt es nicht allein in feinen Schriften in hundert Erorterungen bei Binten, bei bem pro et contra bewenden, fonbern man hat bas auch gang richtig von feinem Leben gefagt, bag er mit fich felbft und feinen Grundfaben im ewigen Streite gehandelt habe. Bas ferner zu ber eigenthumlichen Schreibart als eine eigenthumliche Behandlungsart bes gesammten Stoffes in feinen Romanen bingutommt, ift bas Berfahren nach einer boppelten falfchen Dari. me, bie er einmal in ben Lebenslaufen ausspricht: Wer einen Brief fchreibe, folle glauben, er fchriebe ihn an bie Welt, und wer ein Buch, er fchriebe es an einen guten Freund. Go geftand er, bag bie Lebenstaufe vorzuglich fur feinen Freund Scheffner gefchrieben feien; man fonnte noch ftrenger fagen, er fchreibe oft wie in Bebanten, wie im Gelbftgefprache, und in ber That liegt bei ibm, wie bei Sterne, ber Sauptreig fur ben Lefer in ber Entbedung bes geheimen Bufammenhangs feiner Ibeenfprunge. Durch biefe naive, um bas lefenbe Publifum gang unbeforgte Urt nun, bie bas Privatleben eines noch bagu ftreng anonym und incognito auftretenden Mutors gleichfam als bekannt vorausfest, burch biefe felbftgefällige Bichtigkeit, bie auf bie Perfonlichkeit beffelben gelegt ift, wird nicht allein die Form jener Werke bestimmt, fonbern auch ihr Inhalt. Sippel'n war es wie hermes nur um Unbringung feiner Weisheit und feiner Erfahrungen ju thun, und er tifchte feinen Freunden Scheffner und Rant, Die man besmegen



Beibe fur bie Berfaffer ober Mitarbeiter ber Lebensläufe hielt, vielerlei auf, was in ihren Unterhaltungen vorgekommen war, was er von ihnen felbst gehort und fich notirt hatte. Seine Lebenslaufe enthalten gleichsam eine Unfundigung von Kant's Rritik ber reinen Bernunft. Im zweiten Theile find nicht allein Gabe ber fantischen Moral, sondern auch feine Unsichten über bie Grenzen ber Erkenntniß und ben Begriff und Inhalt ber Philosophie, über Die Gefete und Kormen unferer ursprunglichen Bermogen und ibren Bebrauch, por Erscheinung ber fantischen Berte oft mit benselben Ausbruden niedergelegt, Die Rant in feinen Beften und Schriften gebraucht bat. Diefer Rebes, Behr = und Unterrebungsftoff nun überfüllt bie schweren Banbe ber Lebensläufe und schiebt, noch weit mehr als bei hermes, bas Faktische gang gurud. Und auch Dies Kaktische ift nur zu begreifen, wenn man die Quellen kennt, woher es fließt. Das Ganze enthalt eigentlich nur eine Reibe von Portraits que feiner Bekanntschaft. Der Paftor und seine Frau find feine Meltern, ber Berr von G. ift ber Rangler von Korff, Berr und Rrau von 2B. find bie Meltern ber Pfleglinge, bei benen Dippel eine Zeit lang in Ronigsberg hofmeister mar u. f. f. Gine Reihe ber handelnden Figuren fterben im Berlaufe ber Geschichte weg, und werden bann regelmäßig "portraitirt"45) und mit einem Trauerfermon begleitet. Durch bas gange Buch giebt fich eine gewiffe Sterbephilosophie, ein Berweilen bei Tobesscenen; Chobowiecki fant in bem Buche faft nichts zu ftechen als folche. borabo ift unter ber Erbe, bies ift ber ftete Refrain in ben Querzügen wie in ben Lebenslaufen; viele Bogen biefer letteren, fagt Sippel felbft, "muß ber unausstehlich finden, ber nicht bie Stimme ber menschenfeindlichen Giche verftanden: aus mir wird einft bein Sarg geschnitten!" Eine Hauptfigur macht in bem Berte ein Graf aus, ber gern Sterbenbe aufnimmt, ber immer mit ben Tobten verkehrt, bem in 3 Jahren Frau und fieben Kinder nebft beren Brautigamen und Brauten gestorben find. Mit ben Unterhaltungen biefes hochgeborenen Tobtengrabers über Chriftenthum und Tob und Leben will Hippel bem Leser ein , kaltes Babeftund-

<sup>45)</sup> hippel fiber bie Ehe p. 18: "Wenn ber Künftler auf bloße Portraits eingeschränkt ift, und keine Ibeale mehr wagen barf, so agonisirt seine Kunft, und auch seine Genie liegt in ben letten Bugen."

den" machen, ba wir boch alle bas falte Bab bes Grabes vor uns haben. All bies nun bat feinen rechten 3med und Biel, überfcbreitet in fich alles Dag, und ift an fich ein gang fonberlicher Beftanbtheil, auf welchen Sippel nur wieder burch ebenfo fonberliche Gigenheiten feiner Natur geführt warb. Er hatte ichon als Rnabe biefe Liebhaberei am Schauerlich : Ergreifenben ; er behielt einmal bie Leiche eines tobtgeborenen Bruberchens, bie auf feine Stube gelegt mar, bes Rachts bei fich , hielt ihr eine Leichenrebe, bachte an bie Moglich. feit feines eigenen Tobes und fcblief bann rubig ein. Und fo blieb es bei ibm fpater ein ftetes Beftreben, fich mit bem Tobe au familiaris firen. Dies Mes bangt mit feiner Erziehung gufammen , beren Abbild wir gleichfalls in ben Lebensläufen erhalten. Gein Bater mar einer ber achtungswerthen und verftanbigen Dietiften, feine Mutter bochfromm und praftifch babei. Diefer awiegetheilte Charafter vererbte fich bem Cobne in einem ertrem gesteigerten Grabe. Dies liegt in ben Lebenslaufen ber Schrift und ber Birflichfeit vor. Der Belb bes Buche wie bes Lebens mar im fteten Rampfe gwifden weltlichem und geiftlichem Berufe, amifchen praftifchem und Geelenleben, amifchen Rrommigfeit und Weltfinn, amifchen Empfindung und Berftand, amifchen Ratureinfalt und Rlugheit. Bie fich biefe ftreitenben Glemente unverträglich begegnen, ift bie Seele feines Lebens und Charafters, feiner Schriften und beren eigenthumlicher Manier. In ber Welt außerhalb ber Welt au fein, bas ift ihm Beisheit; im unruhigen Thatigfeitsfinn rudgubliden auf die Ruhe bes Beifen und Frommen, ben fpefulativen Frieben bes Philosophen mit bem praftifchen Birfen bes Beltmannes ju vereinigen. Dies Beftreben ift ja gewiß febr rubmlich, aber Sippel'n gelang weber im Buche noch im Leben bie Berfohnung biefer Gegenfabe. In ben Lebenslaufen liegt bie empfinbfame Jugend bes Belben und feine Bestimmung jum Paftor gegen feine fnapp befchriebene militarifche Laufbahn, ju ber er nach Jugendneigung gurudfebrt, ohne inneres Berhaltnig ba. In Sippel's Leben haben wir all bies ebenfo. In ibm hafteten aus ben erften Sabren ber bie frommen Reminifcengen und bie religiofen Ginbrude feft; er führte ba in lebhaften Jugendphantafien ein patriarchalisches Leben mit Gott; er behielt bie Reigung fur ein boberes glaubiges Chriftenthum auch bann noch, als er aufgeflart genug war, eine Beit ju erwarten, wo Gott nicht mehr in Tempeln, mit Sanden gemacht, werbe verehrt werben. Er fprach mit Berflarung von ben herrnhutern, benn ihr Glaube, recht ver-Gerv. b. Dicht. V. Bb. 15

standen, schien ihm ein Miniaturbild von eben einem solchen erleuch. teten driftlichen Staate, ber fich auf Liebe, und nicht auf Gefet und Priefterthum grunde. In biefer Jugendzeit Schrieb Sippel Gebichte (über bie Unzufriedenheit 1761, und Rhapsobien 1763) voll melancho. lischer Unmittelbarkeit in bem Stole ber alten Schlesier. Damals 200 ihn bas Weltleben in Detersburg tros aller glanzenben Unerhietungen nicht an : Sinniakeit und Empfindsamkeit bominirten noch in ibm. Elemente, Die in Die Lebensläufe eingeflossen find; wo die Geschichte Bilbelminens eine Episobe in Porid's Geschmad bilbet, bie icon barum bas Unziehenbfte in fammtlichen Schriften Dippel's ift, weil fie theilweise trefflich erzählt ift, und mehr zu lesen gibt, als geschrieben ftebt, wabrend uns in ber Manier bes Berfassers sonft nichts geschenft wird. Auch biefe Geschichte wird manche Reminiscenz aus ber Jugend. liebe Sippel's erhalten, die ben Wendepunkt feines Charafters ent= fcbieb. Er liebte ein Mabchen über feinem Stande, und ging von ber Theologie jum Jus über, mit bem Entschluffe, an Stand und Bermogen ihr gleich zu werben; er verfolgte fortan in ber That ein planmagiaes Bestreben nach Erwerb und Ehren, bas ihn zu Reid und Beig, zu Spionerei und Beimlichkeit in Amt und Schriftstellerei, und zu mistrauischer Berftellung gegen seine intimften Freunde perleitete; er ward nun stets politischer und unruhiger, und hatte es zu erfahren, bag ben Menschen bie Berhaltniffe, benen er fich hingibt, gegen feinen Billen und beffere Einficht fortreißen. Er suchte 1787 ben alten Abel seiner Familie hervor (auch bies kommt in den Lebensläufen vor), Er, ber fo febr bas Glud bes Mittelftandes pries! Er marb von feinen Rreunden barüber aufgezogen, nahm es übel und munichte boch gelegentlich ein Bandgeiftlicher geblieben ju fein, und als er feine Gelbftbiographie (Gotha, 1800)nieberschrieb, rieth er feiner Ramilie, bem Mittelftande treu zu bleiben, und empfahl ihr ben Beruf bes Geiftlichen. Mit biefem Biberfpruche feines Befens misfiel er feinen nachften Bekannten nur barum nicht, weil er fie alle tauschte. Damann witterte etwas von feiner mahren Ratur. Er liebte und fchatte ibn, ohne ihm zu trauen, b. h. er erwiederte Sippel'n in beffen eigenem Style. Er munderte fich über beffen Gabe, bas Rontrare zu vereinigen, Lurus und Dekonomie, Beisheit und Thorheit; als man ihn ganz in bem aftiven Lebenssveteme vergraben sab, als Burgermeister, Polizeibirettor, Rriminalrichter thatig, als Gesellschafter, Gartner, Bauliebhaber und Sammler zerftreut, fagte er bennoch von ihm aus, bag er

wiewohl zum Redner, Schauspieler und Staatsmann ganz geboren, boch eben so viele Talente zur spekulativen Ruhe besitze. Sein Verstelsungssystem, sein Verhalten der Wahrheit mit jedem Gegenmittel, das ihm seine lebendige Einbildungskraft eingab, schien Hamann ganz zu durchschauen. Anders war es bei Schessner, zu dem Hippel in Briefen eine fast schwärmerische Freundschaft äußerte. Er ersuhr aus den Papieren Hippel's nach seinem Tode, daß er auch gegen ihn Komödie gespielt habe, und er hatte gewiß Unrecht, seine ganze Freundschaft für Täuschung zu halten und Hippel's Charakter wie mit aller Absichtlichkeit auf das Schlechte und dessen Verlechtlung angelegt darzustellen. Diese Aushüllung ist die natürliche Strafe für die Verstecktheit, die sie provocirte; aber, wie sich im Menschen Boses und Gutes kreuzt, so ist immer eine Unwahrheit im Spiele, wo man Alles zum Schlimsmen kehrt 46).

Ein Mann, ber so entschieben an bem Ibealen und Praktischen ber menschlichen Natur partipicirte, siel in einer Zeit, die ganz im Rolossalen diese streitigen Richtungen theilte, nothwendig auf ein Interesse an jenen geheimen Gesellschaften, die eben dieser Trieb der Zeit, das Bedürsniß und die Sehnsucht nach einer besseren Menscheit innerhalb der gegebenen, gestaltete. Er trat sehr früh in die Freimaurerverbindung ein, und behauptete, ihr seine Welt zund Menschenkenntniß zu danken. Er gab sich allen Träumen und idealischen Hossenungen auf diese Gesellschaft hin, die in Königsberg eine Hauptstätte hatte, wo der Oberhosprediger Stark, ihr thätiger Besörderer, eine Zeit lang in Umt und Würde stand. Hippel durchging alle Grade, und ließ sich in allen täuschen; er legte sich eine Sammlung über die Geschichte der Freimaurerei an, und ließ maurerische Reden drucken; er verslocht sich auch in den klerikalischen Orden; es war

<sup>46)</sup> Scheffner sagt von ihm in seiner Autobiographie: "Seine früheste Leibenschaft war ber Ehrzeiz, bem bie Ueberzeugung von eigenem Werth und Kopfe Nahrung gab; um durch Reichthum seinen Ehrzeiz leichter zu befriedigen, ward er auch geldzeizig, und weil er über die Sittliche keit dieser Eigenschaften nicht mit sich einig werden konnte, so verdarg er seine Erwerbsucht noch mehr als seinen hang zur Wollust. Keine Leibenschaft mag aber die Bergütigung des durch sie angestellten Schadens aus sich selbst hernehmen und sich etwas entziehen; sie greift lieber zu einem außerhalb liegenden Befriedigungsmittet, und so griff hippet zue Religiosität und stürzte sich in eine Andachtsbrandung, die der Leser um das Giland seiner Schriften schäumen sieht."

ibm Ernft, biefen Berbindungen eine moralische Richtung zu geben, er fand aber ben Rlubgeift unüberwindlich. Spater versuchte man ibn baber vergeblich in ben Muminatenorden zu bringen; er kehrte fich gegen alle folche Gefellschaften, und feine Rreux = nnb Querguge find ber Beweis, wie febr er fich in biefe Angelegenheiten vertieft hatte, und wie febr er bavon gurudgetommen mar. Er führt ben Belben, einen ermäßigtern Don Quirote mit einem verebelten Sancho Pansa, burch allerhand Orben und Beihungen, Prufungen und Taufcungen bindurch, wieder ohne allen Reig ber poetischen Ginfleibung. Die Tenbengen begegnen uns nacht, ohne bag bie afihetische Rompofition fie lebhaft verfinnlichte und einpragte. Der Sang ju Sieroalipphen, jum Bunderbaren und Geheimnigvollen wird in bem Menfchen als eine naturliche und eble Unlage gerechtfertigt, bie Begeifterung bafür in ber Jugend als bas Zeichen eines unverdorbenen Gemuthes bervorgehoben, ber Bernunftigfte kann in gewissen Sabren nicht beffer Bas bie Sympathie fur biefe Gefellschaften nahrt, ift eble Reugier, Lebensverachtung, Stolz, politischer Drud, Langeund ber "Grangftreit in Sinficht ber theoretis ichen Bernunft und Untunbe ber Borfdriften ber prattifchen." Allein nur ber Jugend wird biefer bunfle Drang vergeben. Einmal muß man bie Rinberschuhe ausziehen. fuche fur feinen Theil fich fur bas Reich Gottes vorzubereiten, und feine Lettion zu lernen, bag es gut im Sanzen fiehe. Ausge= wahlte werben im Stillen forbern, aber eben biefe legen es nicht barauf an, eine Brubergemeinde ju ftiften, eine Stadt Gottes ju bauen und Banbe ber Natur ju gerreißen, fie rufen nicht nach Licht, inbem fie eine golbpapierene Sonne zeigen. Durch Unterricht unb Erziehung foll bies große Bert tommen, bas burchaus im Rlei= nen und langsam kommen muß. Alles bies, was bie Querzüge lehren, lehrt Sippel's sonstige Schriftstellerei auch. Er hofft auf eine lette frohliche Beit, mo bie Menschheit bie Rinderschuhe ablegt, er will biese Hoffnung nicht einen Traum genannt wiffen, bie auf bem Glauben an bie Menschheit ruht; biefer Glaube ift ihm Beltpatriotismus. Er ift, wie Jean Paul, ein Staatbibealift, ein Beltburger, und ber Beltburger fchien ibm, wie Bielanben, ber rechte Burger ber Stabt Gottes ju fein. Muf biefer politifchen Seite wieder ift biefelbe 3wiftigkeit in Sippel's Thun und Reben, wie wir vorher in allgemeiner Betrachtung feiner Natur fan-

ben. Bie febr er im Ginne ber gewöhnlichen Beamtenpraftit feine burgerlichen Stellen begleitete und fich in bie gemeine Politif fanb, fo febr ift er boch in ben Unfichten, Die gerftreut in feinem Buch. lein von ber Che (1774 u. f.), über bie burgerliche Berbefferung ber Beiber (1792) und fonft liegen, ein eigentlicher Revolutionar. Bang wie alle unfere Revolutionsgeifter jener Beit predigt er bas große Naturevangelium in allen Rachern. Er thut es in ber Poefie, wie febr bie feinige praftifch abliegt von ber Simplicitat ber Das turbichtung; nicht allein ausbrudliche Musfpruche gu Gunffen ber Poefie, beren Geele Natur ift, auch feine Borliebe fur lettische Bolfslieber, Die in ben Lebenslaufen laut wird, zeigt Sippel'n bem Gefdmad feines ganbomannes Berber jugethan. Go ift es nun auch im Staat und im Recht. Er will die ursprungliche Ratur und bas Reich ber Rinber auch im Staate wieber haben, und feit ber Revolution predigt er Menschenrechte und politische Aufflarung, und findet es fcbredlich, bag am Enbe bes 18. Jahrh. Frant. reich noch mit ber Freiheit fchreden fann; wie Samann fich gegen bie leblofe Biffenfchaft jeber Urt ftraubt, fo emport fich Sippel gegen bie Rechtswiffenschaft, bie tobt an ihr felbft ift 47). Gpeciell hat fich Sippel bekanntlich mit ber Emancipation ber Weiber abgegeben, und gang in bem hoperrevolutionaren Ginne, binter bem bie frangofifche Revolution felbft bier gurudblieb. In ber erften Musgabe bes Buches über bie Che herricht bie Unficht noch nicht, bie ber Frau die Mitherrichaft im Saufe und Die Rabigkeit ju Staatsamtern mittheilt. Erft in bie Musgabe nach bem Musbruch ber Revolution findet fie Gingang und in die Schrift über bie burgerliche Berbefferung ber Beiber (1792). Es ift gewiß richtig, bag Sippel fich über bie burgerliche Bevormundung ber Beiber argert,

<sup>47)</sup> In ben Lebensläufen z. B.: "Das Weltrecht ist aus bem codice genommen, ber tobt an ihm selbst ist; bas rechte Recht aus bem lebenbigen Specialfall, ber eben vorliegt. Ein haarkleiner Unterschied aus ber Ursache, aus ber Wirkung, wie verändert er die Sache! casus in terminis! welch ein dummbreistes Aunstwort! ist euch, ihr hochverordneten Rechtskenner, das principium indiscernibilium denn ganz undekannt, und (um euern Kollegen ein lehrreiches Exempel darzustellen, einen wirklichen casum in terminis) thut der Arzt nicht wenigstens, als ob er dem lebendigen Specialfall, der eben vorliegt, nach dem Leben, nach dem Pulse faßte, obgleich auch Er nach dem corpore juris Hippocratesiano iein Urtheil formt?"

gewiß irrig, bag er ben Rrauen alle Rabigfeiten bes Mannes beis mißt, und gewiß abenteuerlich, wie er fie ergieben will, um biefe unterbruckten Sabigfeiten wieder emporzuheben. Diefe philanthropifchen Meinungen fagten aber ber bamaligen Stimmung ber Menfchen fo febr gu, bag fie felbft in ber politifchen Theorie eines Siftorifers wie Spittler Burgel faffen tonnten. Man fuhrte immer jum Preife ber weiblichen Natur bie Gigenschaften an, bie ihnen felbft einen Borgug vor ben Mannern geben, ohne gu bebenten, bag fie eben biefe Gigenschaften nur burch und fur ihre Entfernung aus bem großen Strubel ber Belt befigen, bag fie nur barum fo gut fpielen, weil fie mehr Buschauer als Mitfpieler find, worin unter antern ber Grund jener Erscheinung liegt, auf bie alle biefe Gp= nofraten fo viel Bewicht legen, bag bie meiften Regentinnen ihre Stellung fo vortrefflich ausgefüllt haben. Es mag fein, bag wir in biefem Kalle, wie in fo vielen, ben Beg ber Ratur verloren haben; wir muffen leiber in bem vorgerudten Beitalter ber Belt bie Natur wieber lernen; wir verfehlen fie aber gang gewiß vollig, wenn wir fie gang antipobifch von jenem Bege gelegen benten, auf bem wir Unnatur gelernt haben.

In hermes und hippel pries man balb unfere Richardfons, Rielbings und Sternes, unfere beutschen Driginalschriftsteller und Lebrer ber Lebensweisheit. Die bibaftifchen, praftifchen und boftri= naren Bestandtheile ihrer Romane und ihre afthetische Formlofig= feit schabete ihrer Aufnahme nicht. Indeffen fehlt es nicht an eis ner Reibe von Romanschreibern, Die fich in eine kontraftirenbe Gruppe gufammenftellen, innerhalb welcher man mehr auf faktifche Kompositionen als auf Beisheitsfram, auf plane Darftellung objektiver Driginale mehr als auf subjektive Driginalitat in ber Schreibart achtete. Rur einige Saupter wollen wir aushebend aus biefer Rlaffe hervorheben, bie abfintend uns balb auf die gleich= gultige Maffe ber trivialen Unterhaltungeromane berabführt, mahrend wir Sippel mehr als einen untergeordneteren Borlaufer Jean Paul's betrachten burfen. . Muf biefer Geite fonnen wir ben Abfall von Richardson und beffen sentimentaler Manier zu ber humoriftis ichen bestimmter jum Unknupfungspunkte zwischen ber neueren und alten Beit machen. Roch vor Bermes namlich erfchien (1760) ber Grandifon ber 3weite von Joh. Rarl Mufaus (aus Jena 1735 - 87), ber etwa 20 Jahre fpater unter bem Titel bes beut-

ichen Granbifon (1781) vollig umgearbeitet wurde. Mufaus ericheint bier als Gegner gegen bas romantifch = moralifche Bochgefühl, bas fich aus ben Romanen Richarbion's in bie Bemuther einfcblich und aus ber Bewunderung ber gigantesten Ibeale von Menschentugenb, bie barin aufgestellt find, hervorging. Er ftellt, noch ehe Bieland im Don Splvio auf ben abnlichen Bebanten gerieth, feinen Belben, ben Berrn von Uchten, genannt Reunborn, als eine Urt Don Quirote bar, bem bie Lefture bes Granbifon ben Ropf verrudt, und in ben fpatern Musgaben geht ben Grandisonaben, die er fpielt, noch eine Robinsonabe voraus. Die Urt bes Sumors ift eine gang anbere, als bie bes Sermes und Sippel, und Dufaus mar auch fpater ein erklarter Gegner gegen Bermes' frembartige und veinigenbe Taufdungstheorie, fowie gegen feine moralifirenbe Tenbeng. Gein Roman follte feinen Berth in fich felbft und in bem Lebensbilde baben , bas er entwirft; und beshalb ift nicht in Bei = und Rebenwerfen bas Berbienft gefucht, fondern in ber Ergablung und Darftellung eines Stoffes, ber aus ber Beit lebendig gegriffen war. Der beutsche Sumor ,,ber fich felbftbelachelnben Sausvaterlichfeit" herricht barin vor, ber fich am naturlichften neben Bieland's behagliche Manier ftellt, wie uberhaupt bie beitere, gutmuthige, launige Ratur bes Mannes und fein ebenes Leben (feit 1765 in Beimar) ju Bieland's pafte. Die "liebe Zaufenbfunftelei biefes unschablichen Scherges, bie fpielmeife Lappchen und Bandchen am Rappenprunfe ber Narrheit verbrennt," ift gar oft in Deutschland gepriesen worben; wir übrigens wiffen biefen Sumor, ber fich nie ju Ernft und Strenge bebt, weniger ju beneiben, als ben Sippel'ichen, ber jumeilen jur ichneibenben Gatire wirb. Er fpielt auf ber Dberflache bin, und wird nothwendig je weiterhin besto unbebeutenber und flacher. Mufaus' physiogno: mifche Reifen (1778 ic.) find noch gang aus ber Sphare bes Das tionallebens genommen, und ber Gebante bagu batte in einem überlegenen Ropfe wie Lichtenberg's ben fruchtbarften und ergiebigften Stoff fur einen humoriftischen Roman in Sterne's Urt geschaffen, ber nur benkbar ift, Allein nicht nur verbirbt ber gezwungene Son ber neumobischen Geniesprache bie Beweglichkeit bes Bortrags, fonbern bie nabeliegenbften Motive fur eine folche Komposition find nicht einmal gehörig benutt, und mit Unmuth fieht man eine fo fcone Aufgabe gang reig = und intereffelos behandelt, und an

## 200 Uebersicht ber schönen Brosa (Romanliteratur).

Ungeschicklichkeit und Durftigkeit ber Lebenstenntniß scheitern. Roch minberen Werth wird man auf die Bolksmabrchen (1782 2c.) legen burfen, benen man gefünstelte Raivetat und in ben fvateren Banben fogar Schmud nicht mit Unrecht vorgeworfen bat. Dufaus ift überall ein Begner ber berzbrechenben Empfinbfamkeit und wollte bem Sange hierzu auch biefe romantischen Erzählungen entgegenftellen. Das Unternehmen fließt ichon aus ber Schreib = und Lefeseligkeit, aus ber Boffens Uebersehung von 1001 Racht, Reichardt's Romanenbibliothet und Meigner's Stigen bervorgegangen find, Schriften, bie bie ungeheuere Aluth ber flachen Alltagslefture gur Befriedigung bes maglofen trodenen Lefeburftes ber Nation bereinleiteten. Bas vollends noch später folgte, ift noch unbebeutenber, und baber schloffen fich benn bie Lafontaine und Robebue naturlich als Mufaus' nahere Junger an. Wir machen bier an Mufaus jene Erfahrung, auf bie wir icon vorher hindeuteten, die wir ibei hermes gemacht haben, und bie wir an einer ganzen Reihe unferer erften Romanschreiber noch machen fonnen. Gie beginnen mit Berten, beren Stoff boch noch mit einigem Sinn aus einem lebenbigen Interesse ber Gesammtheit entlehnt war, und beren Bebandlung boch noch einiges gewissenhafte Beftreben zeigt, fich felbft vor bem Publifum Chre zu machen. Allein fobalb ber erfte Beifall erobert ift, und vollends die Erfahrung hinzufommt, daß außer diesem ersten, bei bem stets wachsenben Werthe bes Neuen, tein bauernber Beifall zu behaupten ift, fo forgen benn auch diese befferen Autoren hinfort fur nichts als fur Neues, bis ein anderes Gefchlecht fich an ihre Stelle Schiebt, bas gar von jener erften Berbinbung zwischen Schriftstellerei und Bolksleben nichts mehr weiß. So, haben wir schon früher angebeutet, ift es mit Miller, bem Berfasfer bes Siegmart; fo, merben wir gleich feben, ift es mit Begel; fo mit Jung; fo mit Knigge, (bei Hannover 1753-96), ber nach bem Romane feines Lebens (1784) eine Reibe von elenden Schreibereien in bie Belt schickte. So ist es mit Aug. Lafontaine (aus ... !! Braunfdweig 1758-1831); feine erften Schriften fteben mit ben Bewegungen ber Beit in Berbindung : fein Naturmensch und fein Sonbers ling mit ben pabagogischen Dingen; sein Seymeran, ein Seitenftud gu Mufaus' und Muller's Romanen, hat es mit bem Abel ju thun und mit ber Literatur ber Tage; fpater aber verfallt er in bie gleichgultigen Themen bes Sauslebens, und feine Lieblingscharaftere

wiederholen fich. Go ift es ferner mit bem ibehoer Abvofaten Joh. Gottw. Muller (aus Samburg 1744-1828). Diefer, als er querft in feinen Gebichten und in feiner Wochenschrift: ber Deutsche (1771 1c.), auftrat, fcbien fich ber boberen Doefie Rlopftod's und Gramer's, wie es bem Norbbeutschen anpafite, nabe ftellen zu mol-Ien, und er that fich in feinem Ring (1777), ber erften fomifchen Gefchichte, bie er fcbrieb, nicht genug. Er nahm einen boberen Schwung, auf ben er fich ungefahr wie Begel und febr in beffen Stole viel zu Gute thut, in bem berühmten Giegfried von Linbenberg (1779). Much biefes Buch ift im Biberfpruche gegen Richarbfon's franthafte Ibeale gefchrieben, und es mar bem Berfaffer fowie Mufaus (bie Beibe unter einander freundlich gefinnt waren und mit Nicolai aut ftanben) felbft wohl befannt, bag ber beutfche Grandifon und Siegfried 3willingsbruder maren, wie burch ein Spiel ber Ratur, ohne bag Giner von bem Unbern entlebnt batte. Das Bunber icheint noch großer, wenn man Bielanb's Don Splvio binguftellt; es wird aber febr flein, wenn man fiebt, bag bie Uebereinstimmung boch nur auf ber gemeinsamen Rachab= mung bes Don Quirote rubt, indem ber Driginglitat bes Junter Siegfried ebenfo wie ber bes Splvio und bes herrn von Uchten ber nachfte Unftog aus ber Lefture eines poetifchen Bertes gegeben wirb. Und auch bies geftaltet fich boch bei Muller wieber gang anbers, auf beffen Belben nicht bie Lefture bes Bolfsbuches von Siegfried fowohl eine bedeutsame Birfung ubt, ale vielmehr ber vorlesende Schulmeifter, eine Urt Squeng, ber mit feinem Junfer, bem Bilbe roben Raturverftanbes und Unverftanbes, in Kontraft gefest wirb. Diefe Figur ift eigentlich ein febr gut getroffenes Begenftud ju jenen Bagabunden ber Schelmenromane, bie burch bie Berhaltniffe Mues werben; ben Junter bat bie Natur zu etwas gemacht, ba er aber außer alle Berhaltniffe geftellt ift, fo bleibt er boch bei bem Mangel aller Ergiebung ein Ibiot, und wird aus bem Ibioten unter ben Ginwirfungen feines Rattotums ein Thor. Es lag febr nabe, baf Muller feiner Erfindung bie Benbung gegeben batte, mit ihr ben fouverainen Dunkel unferer fleinen beutschen Regenten ju perfiffiren; allein bagegen proteffirt er feierlich. Und ftatt bag er weiterbin fich bemubt batte, fortgufchreiten, fo wurben bie fpateren Musgaben bes Siegfried verfunftelter, mas um fo ubler war, ba nun bas Rarrifaturartige und bas Groteste ber Unlage

besto unangenehmer aussiel. Der Autor, einmal in Zug gekommen, sing an zu übersetzen (so die Geschichte ber Sevaramben 1783); dann sich zu wiederholen, wie z. B. in den komischen Romanen aus den Papieren des braunen Mannes (1784) die Geschichte der Waldeimer gleich wieder einen rohen, aber diederen Soldaten bringt, der auf seinen Gütern die Einwohner zu beglücken sucht, umd dabei seinen ehemaligen Feldscheer zum Intendanten hat, wo es dann an der drolligen Provinzialredeweise, an durlesken Charakteren und grellsomischen Situationen eben so wenig wie im Siegssried sehlt. So bleibt denn in den bandereichen späteren Sachen nichts übrig als der Ton der Lustigkeit und Geschwähigkeit, den der Bersasser zu Ansang angestimmt hatte.

Ebenso ift es auch mit Joh. Karl Begel (aus Sonbershaufen 1747-1816). Bei feinem erften Auftreten als Tragiter (im Grafen Widham) schien er gang ein Unberes zu versprechen, als er gar nicht viel fpater in feinen platten Luftspielen (1778 ff.) leistete, and ebenso funbigte bie Geschichte bes Tobias Knaut (1774) wenigstens einen nachbentenben Schriftsteller an, von bem man gang gute Erwartungen haben burfte. Das Buch ift jest vergeffen; es hat auch fur bie Lefer bes gewöhnlichen Schlages wenig Ungiehenbes, benn es ift breit, mit unnugen Episoben, mit philosophischen Erturfen burchschoffen, und bietet wenig Fattisches, was fesseln konnte, bar. In ber Beit seiner Erscheinung übrigens erkannte man ben etwas tieferen Bug, ben es vor fo vielen plat= ten Defprodukten voraus hatte, boch an; Schubart hielt Bie-Landen, Samann hielt fogar Berber'n für ben Berfaffer; er fand fo viele innere Merkmale, obzwar wenig außere bes Style, fur biefe Bermuthung. Die Darftellung ift plan, die Manier ift bie fternische, aber verbunnt. Rur bie Ginficht in die Natur bes Driginals und bes Romans, ber sich Originale jum Gegenstande nimmt, ist bies unstreitig bas Lehrreichste, was man lefen kann; bas Thema ift bie Geschichte ber Entstehung und Ausbildung eines Sonderlings, und Begel arbeitet mit voller Planmagigfeit und Bewußtheit bes Berfahrens, burchaus nicht in ber Gebantenlofigkeit jener Schreiber, die bamals mohl offenbergig genug maren, gerabehin zu gestehen, baß fie bie sternische Manier zu treffen hofften, wenn sie beim Anfang ihrer Romane nicht wußten, wohin bas Ende führen follte. So ift ber strenge Pragmatismus bes

bumoriftifchen Romans bier nicht allein angewandt, fonbern auch gerechtfertigt. Orditur ab ovo ift bas Motto. Der Belb ift ein gang vernachläffigtes Raturprobutt, vier guß boch, budelicht, gang flumpf und apathifch, eine Rigur, wie bie Bolfenarren fruberer Beiten. Sier haben bie Berhaltniffe alfo Mles ju thun, mas aus ihm werben foll. Dun werben bie Quellen beffen, mas er geworben ift, nachgefucht. Die Meltern, beift es gleich anfangs, find bie Bilbner bes Rinbes in jebem Berftanb, nicht bie blinbe Ratur; fie find bie Meltern nicht allein feines Rorpers, fonbern auch feines Charafters, feines Glud's u. f. f. 3m Unterricht, in ber Erziehungsweise wird bie Anospe zu verschiebenen Begebenheiten aus Knaut's Leben nachgewiesen, an bie fleinften Raben fein Gefchide gefnupft, wie g. B. feine Gefchichte gang anbers geworben fein murbe, wenn er nicht bie Gewohnheit gehabt hatte, ben Sut mit ber linfen Sand abaugieben. Ueberall wird gu feinen Gigenbeiten und Aufführungen bas gebeime Uhrwerk aufgesucht. Er entflieht icon als Knabe feinen Meltern, und nun liegt bie Belt ber picarifchen Romane vor ibm, "Raifer, Ronig, Robile, Gelehrter, Schuhflider, Ruchenjunge, Alles fann unfer Mitfpieler werben." Wir übergeben bas Raftifche und Abenteuerliche wie bas Philosophische, und faffen nur bas Ende ins Muge. Der Belb fommt unter anbern Schicffalen ju einem Berrn, bei bem er feine Behauptung: unfere Gludfeligfeit fei in und - bewahren foll an einer Schuffel voll Gicheln. Er vergehrt fie, Berr und Frau finden Gefallen an feiner Sonderbarteit, lund er felber auch. Dies mar ber Beitpunft, mo feiner Ehrbegierbe, bie bei feiner Drganifation gang wo anbers liegen mußte als bei gefunden Denfchen, ein Biel gefet warb. Gin fleiner unbemerfter Umftanb thut bies meiftens in unferm Leben. Gine Rleinigkeit weift unferer Ehrliebe ihren Lieblingsgegenstand an. Dies fei ber Urfprung aller feltfamen Charaftere, bie wir bewundern ober belachen; mer fie erklaren foll, mußte ihre gebeimften und fleinften Begebenheiten und bie feinsten Birfungen berfelben fennen. Roch marb man in jenem Saufe unfers Conberlings fatt, er warb weggewiesen, aber jest war fein apathisches Temperament ichon empfindlich und reigbar geworben. Gin neuer Umgang gibt gur Empfindlichkeit Chrbegierbe und Ruhmfucht bingu, es geborte nur ein warmer Sonnenftrabl bagu, um fie fruchtbar gu machen. Bieber eine

andere Gefellschaft, und er empfangt bie Idee von einem angenehmen Bege jum unmittelbaren Glude in flabtischen Rreisen. Das Bewußtsein erwacht in ihm, bag ihm bisher nur Befonberbeiten Beifall geschafft, und bag er seiner Person nach auf biesem Bege sein Glud suchen muffe. Run fehlt nur noch ber lette Unftog bes Schidfals, auf welche gewiffe Art von Befonderheiten es ihn leiten will; es ift ungewiß, ob er ein Marktfchreier, Seiltanger, paraborer Philosoph, Staatsmann u. f. w. werben wird, aber ein Sonderling wird er gewiß. - hier bricht bie Erzählung ab, die Begel'n gang unter bie fternischen Rachahmer zu setzen scheint. Doch brechen hier und ba bie Buge hervor, bie ihn ben Genialitaten mehr angehorig zeigen, benen man fonft auf biefer Seite entgegen ift. Bezel theilt mit ben humoriften bie Polemit gegen bie Sentimentalitat; er richtete fpater gange Berte, wie feine Wilhelmine und hermann und Ulrife, gegen biefen überspannten Stelenzustand und bie butterweichen Seelen und Loubauster, bie ihn in Romanen verbreiten; er will ben Roman nur mit Scenen bes mahren Lebens ausgesteuert und jur burgerlichen Epopbe gehoben wiffen. Segen bie Genialitat bagegen ift er nicht, weber intellektuell noch moralisch. Das Gine bezeugen feine spates ren Luftspiele, Die g. Th. gang auf Unschicklichkeiten gebaut, g. Th. mit ihnen burchflochten find; es bezeugt es fein offenes Betenntnig, baß er gerne einen feinen Conismus unter bie Mabchen einführen , bie Ettelkeiten ber Schambaftigkeit einschranten, Die Biererei ber Buchtigfeit und alle Brimaffen bei ber Sittlichfeit verbannen mochte. Das Andere belegt am besten sein Belphegor (1776), ein Roman in anderem Style, von Boltaire's Canbibe angeregt, bufter, menschenfeindlich, weit mehr als bas Finsterfte, was Klinger geschrieben bat; Reid und Borgugefucht, lehrt bessen Inhalt, seien die Bebel aller menfchlichen Sandlungen, Die Triebfebern ber menfch= lichen Natur. Das Motto bellum omnium contra omnes bezeichnet bie Materie und die Stimmung, aus ber fie behandelt ift. Das mufte Bert zeigt uns leiber nur, bag ber Autor felbft, nicht aber bie Belt, von jenem Neibe und jener Rangsucht erfullt mar. an bem er und sein Talent ju Grunde ging. Schon in feinen Erfilingsmerten blist überall bie ungeheuere Ginbilbung bes Schreibert hervor, er fleigerte fie nachher fo febr, bag er meinte, bie Rachwelt muffe ihren anbern homer an ihm verebren. Es ift

befannt, bag er im Babnfinne unterging, und feine Monomanie brebte fich nach ben Erzählungen berer, bie ibn in feinem traurigen Buftanbe gefeben baben, immer um ben Punkt ber verlegten Gigenliebe berum. Conberbar ift es babei, und es zeigt bei ibm eine gang eigene Stumpfheit an (einen folden Ginbrud machen auch feine fammtlichen von aller Empfindung entblogten Schriften), baf bei ibm gar nichts von ber mublenben, tieferen Ratur ber Beng und Mehnlicher ericheint; alle feine gablreichen Romane und Luftspiele find von gang entschiebener fpiegburgerlicher Ratur, und bas felbft ba, mo, wie im Raferlat (1784), feine franthafte Dbantaffe ichon merfbarer wirb.

Geben wir von Jean Paul ab, fo bat uns bie befte ber "burgerlichen Epopoen," welche in biefen Rreis geboren, mit achterer Menschenkenntnig ausgestattet, als bie bisber berührten Berte, nach feineren Begriffen von ber Eigenrichtigfeit und Dris ginglitat, Die in Deutschland befonders nabe liegt, in ungezwungener und freierer Unlehnung an die porichiche Manier, Mor. Mug. v. Thummel (bei Leipzig 1738 - 1817) geliefert, in ben Reifen in die mittaglichen Provinzen von Frankreich (1791 - 1805). Das Bert ift giemlich fpat begonnen und noch viel fpater vollenbet worben, und es feht ichon barum neben Jean Paul's Romanen auf einer gewiffen Sobe biefer Richtung. Daben ichon alle bie bisherigen Probutte immer in Lehre ober Gegenftand einen Bezug auf einzelne 3weige ber Bilbung ober Literatur in Deutschland gehabt, an benen fich bie gute Laune ju uben fuchte, fo ift bies bier in einer gewiffen Mugemeinheit ber Rall, bie bas Wefentliche ber Rranfhaftigfeit ber Beit fo im Mittelpunkte gu faffen fucht, wie in anderen Regionen ber Fauft, an ben fogar bie Konception, trot ber burgerlichen Sphare, in bie fie berabgerudt ift, etwas erinnern fann. Wenn man ben porich ichen Nachahmertrupp in Deutschland von ber fentimentalen Geite ber fennt, und nicht allein in ben befferen Probuften, fonbern in ben Stumpereien bes servile imitatorum pecus 48), fo begreift man, warum ber Gifer

<sup>48)</sup> Darunter geboren &. B. bie empfinbfamen Reifen burch Deutschlanb (1771) von Schummel, voll von gang platten Ropien, elend feichtem Big, peinlicher Schwashaftigkeit und Selbstgefälligkeit. Diefer bekennt fich noch gang frei gur Rachahmung; es gibt anbere Dorid's bei uns, bie bei

gegen bie Empfinbsamteit ein so allgemeiner unter allen unseren Humoristen war. Thummel' auch nimmt sich bie Berrhilber erbichteter Empfindungen jum Gegenstand feiner gaune, fo aber. bag er überall weit tiefere Blicke in die allgemeine menschliche Ratur und in die besonderen epidemischen Leiden ber bamaligen beutschen Welt hineinsieht. Er stellt die Extreme von geistigem und sinnlichem Leben, von Sprochonbrie und Epitureismus gegeneinander, die so leicht die Uebergange unter sich vermitteln, wie es bamale in Deutschland fo oft mit fo ubeln Folgen geschah. Der Reisende war in ber Beimath über Buchern verkommen, er batte über Lesen und Denken zulet verlernt, fich in fein eigenes Dafein au finden, er hatte feine Gefundheit eingebuft. Sein Arat gibt ibm ben Rath, bas gand bes Leichtfinnes aufzusuchen und gu feiner geiftigen und forperlichen Genefung gu nugen. icherzen und lachen lernen, Die Bielwifferei und Die Bibliotheken meiben, Wein und Mabden follen seine Philosophie und feine Aranei sein. Der Uebergang ju ber neuen Lebensweise ift ploplich und leicht gemacht. Ein naives Naturkind begegnet ihm gludlicherweise zuerft, bas ben fpleenischen Deutschen, ber fein ebles, autes, weiches vedantisches Gefühl noch mitbringt, nicht mit efter Sinnlichkeit abftogt, vielmehr bie feinige in einen feinen Reig fest. Balb fleigert fie fich gelehrig. Der Bauber ber Liebesempfindungen macht ibn balb jum Jefuiten, jum Berführer, jum Feind ber Dlatos und Rousseaus; er grundet auf die finnliche Luft, wie es ber beutschen Empfindsamkeit und Sinnlichkeit Art und Beise ift, gleich ein philosophisches System, er hat für fie gleich eine moralische Rechtfertigung. Er entschulbigt feinen Gunbenfall mit bem beißen Klima, mit ber Wigbegierbe, pfpchologische Experimente au machen, mit Driginalitat und Starkgeisterei, mit bem Runft= gefühl, bas er steigern wollte. Go nadt zwar Thummel icon bier bie gute Lehre und Moral neben bie bofen Fatten ftellt, fo nadt ift boch auch ber Reig und bas Berführerische; Wieland hat bies nicht fo weit getrieben, und Schiller fallte ein übertrieben . bartes Urtheil über Thummel's Bert, weil er nur bie ersten,

Sott schwören, lieber betteln zu geben, als etwas nachzuahmen; und ins bem fie bies fagen, brechen fie schon, wie bie Lefer Sterne's wiffen, ihren Schwur.

nicht bie letten Banbe gelefen hatte. Bei bem Reifenben erhalt nun bie Bolluft jenes Rleid pomphafter Elegang, bas bie Dbilo: fophie bei uns bem Gemeinen und Diebrigen übergumerfen weiß. Es wird bei ihm Theorie, Die lachenben Phantafieen ber Liebe bem Morbluffigen, Schlachtgierigen in ber menfchlichen Ratur, ber Politif und bem Rriege entgegenzustellen. Er will fich bie ichlupfrigen Ummege erlauben, wenn er bie verwilberten Danner nur ju ben Frauen rudfuhren fonne; er will fich feines wolluftis gen Bilbes ichamen, wenn er nur bamit eine gefunbere Rachfommenichaft, Abfommlinge einer befeuerteren Liebe ergielen fonnte. Schon municht er Rouffeau etwas von feinem leichten Ginne: bann murbe er gwar nicht Rouffeau gewefen, nicht wie ein Glephant mit germalmenben Schritten über unfere verborbene Erbe gegangen fein. Die galanten Abenteuer bringen ibn in Gefahr, und bie Cophiftit ber Liebe lebrt ibn fcon, um fich berausqubelfen, ein religibfer Betruger und taufchenber Bunberthater ju werben, mit ben Dbjeften bie Farbe ju wechfeln; er fublt fich in ben Runften bes Bofen ichon fo geubt, bag, wie ein Gefunder feinen Magen, fo Er fein Bewiffen nicht mehr fpurte. Die Befabr, bie Prufung felbft erhalt Reize fur ibn; es wird ein neuer Entschuldigungsgrund fur fein geandertes Leben , bag er feine eigene Ratur burch Erfahrung und Renntnig ber Belt will beffer fennen lernen. Aber nun fturgt ihn bas Uebermag biefes Lebens in eine Rrantheit, bie einen Benbepunkt bilbet. Gein Urat rettet ibn auch geiftig. Er folle ben Beifungen ber Ratur folgen, bat ibn fcon fein erfter Urat gelehrt; wohlgemerft aber, ber fconen Datur, fugt ber jegige befchrantend bingu. Der Gine batte ibn auf Reifen gefchicht, biefer ichicht ihn wieber nach Saufe. Die Berbaltniffe und Begebenheiten, in bie er bisher gerathen mar, ichienen bie Rathichlage bes Erfteren ju unterftugen, und bie folgenben begunftigen bie bes neuen Urgtes, bie felbft burch eine fleine Das fcbinerie geforbert werben. Reigenbe Naturfcenen erfcbuttern ben Befundenben, neue Befanntichaften und Borfalle, ber Befuch eines Buchthaufes und eines Errenhaufes, Mues arbeitet gufammen, bas alte Befen gu brechen, ihn aufzuflaren baruber, bag er bie fittlichften Triebe und Runfte jum Dienfte bes Unfittlichen erniebrigt habe. Er hangt fich nun mit einer Urt Schwarmerei an bie Scenen, bie fein Berg rubren und beffern ; man mochte fagen,

Thummel führt ben Weg, ben Wieland von ber Schwarmerei jur Sinnlichkeit geführt hatte, gerabe jurud. Run will ber Reisenbe gern feine Geschichte bem Unerfahrenen vorstellen, bem gufternen, bem Renner, und es foll ihm lieb fein, wenn fie zulett, von einer Anditat zur anderen verlockt, an einer Barnungstafel anprallen. Er begegnet seinem erften Arate wieder, ber ihm eroffnet, bag er ibn misverftanden babe, wenn er meinte, er babe ibm eine leichtfinnige Behandlung bes moralischen Menschen gegen seine Sopodonbrie, ein muthwilliges Besturmen ber Natur gegen seine Rrantbeit angerathen. Dies Gesprach bilbet ben Schluß; es ift nur ein moralisches Enbe ba; mit bem gaftischen tauscht Thummel ben Lefer gleich hermes, ju beffen Ueberraschungstheorie er fich bekennt, mit bem er auch barin abnlich ift, bag er feine Charaftere, wenn nicht verftedt, fo boch hinterhalt. Der Lefer foll befto nachbrudlicher auf jenes Gesprach hingewiesen werben, die Selbstbekenntniffe bort follen mehr Effekt machen als Rouffeau's. Der Absicht nach ift Thummel's Roman fo gerechtfertigt, wie ber Bahrheit nach; nur mochte jener Einwurf, ben er fich felbst macht, immer ein Bebenken übriglaffen: bag bie Jugend fo gern bie fittlichen Rebltritte aus folden Schilberungen fur nothwendig anfeben lernt, und ben Durchgang burch eine folche zugellose Periode als ben gewöhnlichen Fortgang jur Ertenntnig. Uebrigens burften wir uns immer wunfchen, bag alle unfere Romanschreiber, bie fich mit ihrer Kenntnig ber Belt und ber Menschen schmudten, fich ein Beispiel an Thummel's Maßigung genommen hatten, ber auf Ein Wert feinen Fleiß koncentrirte, fowie bag fie etwas von feiner Erfahrung und feiner geschmeibigen Elegang hatten; fo wurden wir uns ben Auslandern gegenüber in biefer Gattung nicht gang fo verftedt halten muffen. Gie tam ohnehin ju feiner rechten Entwidelung, weil einmal die aufblubenbe Buhne bie mittleren Salente alle auf bas burgerliche Drama und Luftspiel locte, und bann weil ber Stoff bes praktischen Lebens zu gering mar. Mus biefer letteren Urfache fam es fowohl, bag bie Romane bes platten gefelligen Bebens fobalb überhand nahmen, als auch bag fich biefe Gattung, wo fie noch einen ernsteren Bezug zur öffentlichen Rultur nahm, an bie Biffenschaft anschloß, bie in jeber Dinsicht bei uns naber lag und größere Bebeutung hatte, als bas offent: liche Leben, ja bie bas bffentliche Leben gang eigentlich ausmachte.

Wir wollen biefen Unlehnungen nicht folgen, und ben furgen Streifzug in bie Grenzgegenben ber Biffenschaften nicht machen, ebe wir Jean Paul eingeschoben haben, ber in ber Gattung bes bumoriftischen Romans ben Rulminationspunft bilbet. Es geborte ein Mann von fo fcharfer Eigenrichtung bagu, ber fich biefes bei uns verkommenen 3meiges fo energifch annehmen, ber ihn fort= pflegen follte, ichon ba er überall fast gang abgestorben mar, und ba ihm von jeder Geite ber Trieb und Rahrungsftoff entging. Denn bas Intereffe an biefen Materien hielt fich nicht ben großen Begebenheiten gegenüber, Die am Ende bes Jahrhunderts bie Belt in eine andere Lage rudten. Dies hat Knebel irgendwo gang vortrefflich ausgesprochen, bag jene mittlere Urt von Belt. und Menschenfenntnig, bie bie Thorheiten, Leidenschaften, Intriguen, Schwachheiten und alle fleinen Bebel bes Menschengetreibes als bie mahre und einzige Welt anfieht und fich mit biefer Erkenntnig wunderbar boch begabt fublt, burch die Zeiten ber frangofischen Revolution etwas in Beraltung fam. Der einzige Buonaparte habe bie Utmofphare ber Belt über bie Bichtigfeit biefer Betteleien unendlich erhoben. Siergegen hielt nur ein Mann aus, ber von all biefen Welthanbeln in feinem Schnedenhauschen wenig ober feine Dotig nahm.

## 2. Bean Bant.

Jean Paul Friedrich Richter (aus Bunsiedel 1763—1825) fällt zwar mit der Bluthe seiner Schriftstellerei erst an die Scheide der Jahrhunderte; er wurzelte aber mit seiner Jugend sest in den Zeiten, wo sich die große Spaltung der Genialitäten und der Rationalen kund that. Alle Elemente dieser Periode, alle ihre Dissonanzen und Widersprüche, die Herzlosigseit der Satire, die überschwengliche Weichheit der Empfindung, die "Gemsensprünge" einer zügellosen Phantasie, die nüchternen Ansichten eines gesunden Berstandes, Reizbarkeit und Zähigkeit der Natur, Poesse und Wissenschaft, Liebe und Haß der Welt, Ideal und Resignation schien sich in dem Einen Mann wie in einem Gefäße zu sammeln und in einen gewissen Körper zu verbinden. Die wenigsten Beitalter dürften geeignet sein, eine ähnliche Gestalt wieder einmal Gero. b. Dicht. V. Bb.

7 . - that sig the aut the this mare it dring on sportfollow parts if, it porter but thrown it round inter, it gered to are little office, not no and without fully it ladger plaint in

aus den gleichen Beftandtheilen barzustellen, bie wenigften Den-Schen, wenn fie auch aller einzelnen Clemente machtig maren, ibn nur in ber Beurtheilung zu reproduciren, weil ber Berfuch in ben meiften Kallen misgludt, in die heterogenen Theile ben bindenden elettrifchen Funten ju fchlagen, ju bem vielfeitigen Charafter ben fpringenden Punft ju finden, ohne ben, nach Jean Paul's eigener Bemerkung, fein Charafter Leben und Bewegung hat. Der erfte Bilbungefchuß biefes Mannes war auf einem empfanglichen und fruchtbaren Boben gleich anfangs fo machtig, bag nach feiner Bollenbung ber Buchs ftillftanb; und baber tam es, bag in Bean Paul viele Gigenheiten jener revolutionaren Beriode bis ins 19te Sahrh. herüberragten, wo eine abnlichgestimmte Jugend ihm vorzugeweise gern bie Sand reicht; baber tam es, bag bie Schrifs ten biefes Mannes einer Gattung angehörten, bie bamals kultwirt, nachher vergeffen marb, bag fie fpat und frube eine enticbiebene Bleichartigkeit trugen, und einen folden geschichtlichen Fortgang, folche Perioben ber Bilbung, wie wir fie bei Gothe und Schiller in aller Scharfe getrennt haben, gar nicht barbieten. Diefe große Uniformitat in Jean Paul's Bilbung wurde fich noch schlagender barlegen, wenn wir fein Leben von ibm felbft befchrieben befäßen. Er hat bekanntlich nur ben Unfang gemacht, ,, Bahrheit aus Sean Paul's Leben" zu berichten; aber auch aus biefem Fragmente lernen wir hinlanglich, bag er weber ber Mann war, eine Geschichte feiner felbst zu fchreiben, noch baß er eine eigentliche Geschichte ju schreiben hatte, ba fein ganges Beben nur eine Reihe von idnl= lischen Buftanben zeigt, ohne merkliche Influenzen ber Beit, ober eines wechselvollen Schidfals, ober eines manbelfüchtigen Beiftes. Seine Biographie, bie ichon auf bem Titel, mit einem Stiche auf Sothe's Dichtung und Wahrheit, nur Wirklichkeit ju berichten verhieß, wurde barum weit entfernt gewesen fein, eine pragmatische Geschichte au liefern, wie Gothe that; fie murbe fich faum in etwas von feinen Romanen, in benen er lediglich bas beutsche Rleinleben fchilbert, unterschieben haben. Nicht als ob er nicht in Bahrheit Bahrheit rebete, nicht als ob bie Dichtung, mit ber er fein Leben burchflechten wollte, biefer Bahrheit Abbruch gethan haben wurde; allein in feiner Geschichte murbe fich nach ben erften Jahrzehenden und ichon mabrend biefer lauter Beftand und Beharren gezeigt haben, fein Fortgang; man wurde feine unmittelbarere

Remtnif feines Befend erhalten, als man fer ichen burch feine Merte befitt, bie nur bas genane Abbild feines innern kebens find. Die Berhaltniffe wirften wenig auf ben einenel gespennten Charafter ein, und baber tabelt er Gothe'n um bie Menfierung bag ber Mensch um jebes Sahrzebend fich andere; er freitet gegen bie Möglichkeit, einen Autor aus ben Umftanten zu erfaren: ber Mensch sei sein eigenes Licht und Schein, fagt er im Gegensate au Gothe, ber nichts übrig ju behalten fürchtete, wenn er fich nehme, mas ihm die Berhaltniffe und die Menschen gegeben. Er gesteht bamit ein, bag er keine Rabigkeit zum eigentlichen Biographen hatte, wie gern er ben poetischen spielte; er bekennt es auch geradezu, bag er von fich felbft nicht gefannt fei; er benutt bie Jugendgeschichte, bie er fchrieb, burchaus nicht in ben pragmatischen 3weden aller ber bumoriftischen Biographen, baf er in ben Bugen berfelben bas Borleben bes fpatern Menichen nachwiefe : Mes fieht vereinzelt, in eine Reihe gefadelt, ohne nothwendige Ordnung ober einen bestimmten 3wed. Wie in feinen Romanen bie Erzählung burftig ift, bie Reflexion breit, so wurde es bier gewesen sein. Er bat keinen Sinn fur Thatsachen, benn, sagt er, ich kann taufend austaffen und taufend anführen, und boch weber in ienen noch in diesen ein rechtes Urtheil begrunden. Aber ber rechte Siftorifer tann gebn anführen und mit biefen ausrichten, mas er fich nicht mit tausend getraute.

Ich versuche bieses Geschäft, ohne für biesen rechten Historiter gelten zu wollen, und ohne mich über die große Schwierigkeit zu täuschen. Bei einem Schriftsteller wie Jean Paul, der nach einer von Lichtenberg treffend gesundenen Bemertung alles Interesse von seinen Werken ab auf sich selbst und seinen Geist lenkt, der so ganz mit seiner Person vordrängt und die Aheilnahme an seinen Geschichten und Charakteren verdrängt, ist nichts natürlicher, als daß jeder Beurtheiler, wie es in der Ahat ist, gleich gegen oder sur die Personlichkeit mehr Parthei nimmt, als sur oder gegen die Schriften an sich, und daß, wie der Autor pathologisch schreibt, so das Urtheil über ihn pathologisch und leidenschaftlich wird. Jean Paul selbst hat sich über den Mangel kompetenter Aritiker und Beurtheiler seiner Werke ost beschwert, und es ist manchmal, als ob er diesem Mangel selbst habe abhelsen wollen, indem er bald in scherzhastem Lobe unter tausend Wen-

bungen auf seine z. Th. vergessenen Opera wieder hinweist, bald feine eigenen Rehler aufbedt und bann beweift, bag es ihm ge-- legentlich an richtiger Gelbstfritif weniger fehlt, als an bem faktischen Rachbruck, ber eine willenskraftige Ginficht begleitet aben wurde. Jean Paul klagte vielfach, daß er nichts als be-Ribirte Bober und Sabler gefunden habe, bag feine falteften Lefer ibn feiner Berbefferung fur fabig gehalten, feine warmften feiner fur bedurftig. Dies ift fo mahr, bag wir unter feinem Publifum nie andere als folche partheite Lefer gewahren: Manner, wie Gothe und Schiller, Die er nicht anders als mit einem anfang. lichen wunderlichen Eindruck afficirte, und Andere, wie Fr. v. Dertel, bem er ein Apostel schien, ber schon benen gram mar, bie ihn nur tunftmäßig loben wollten; fentimentale Damen, Die bie Loden feines Pubels auf ber Bruft tragen, und burre Beltmanner, benen ihre Frauen wigig nachsagten, fie liebten ben Dichter fo wenig, daß fie nie eine Beile von ihm gelesen batten. Selbst bieser Wit enthalt so viel naturliche Bahrhrit! Ber ein gemiffes Alter überschritten bat, wer von einer Betture feinem Berftande Rechenschaft geben will, ben wird Jean Paul's Schreib. art in furgefter Beit anwidern, und er wird, ohne weiter gelesen ju haben, fein Urtheil bald firiren durfen. Wer in idealen Jugenbtraumen fcwarmt, wen ein gefteigertes Sittlichkeitogefühl ju bem Dichter fuhrt, ber mit Berber gegen bie licentibfen Poeten eiferte, "bie gerftorten Berftorer, die bie Bahl ber Gunber, nicht ber Dichter vermehren," Frauen und Junglinge, Die ,,am Getftabe bes Beigefingers" uber bie bunteln und wunderlichen Stellen seiner Schriften wegspringen, Die von bem Eremtionsbefret und ber Erlaubnif Gebrauch machen, bie ihnen ber Autor felbft gab, eine Satiren ju überhupfen, Solche werben fich burch feinen Ginwurf ihre Gefühle ftoren laffen, und fie gu heilen, ift bei ben Befern bas beste Mittel bie Reife ber Jahre, bei ben Leserinnen, bag man fie erfucht, ihre Lieblingewerte Bort fur Bort laut vorzulesen und moglichft zu erklaren. Dies lettere Mittel batte vielleicht, ba wir boch tein Publitum hatten, bas mit einem entschiebenen Geschmade im Großen bem ercentrisch soriginalen Autor entgegengetreten mare, ihn felbft aufmertfam machen tonnen, wie febr er bas Beffere fab und bem Schlimmern folgte; er konnte felbst bas Borlesen nicht leiden und machte sich schwer-

lich je beutlich, warum nicht; er arbeitete in ftrenger Einfamfeit por fich bin, ohne fich im Beringften mitzutheilen. In bem Streit über feine Qualitaten fragt er fich, welcher Meinung ein Mutor anbangen folle, und findet, am ichidlichften feiner eigenen. Daraus folgte benn gulett wohl naturlich, bag die Ration endlich auch ibre Partie ergriff; fie wird ibn nie ju ihren gefeierten Dichtern in Gine Linie ftellen, bas werben bie Berleger ber Berte am beften bezeugen fonnen. Die Sabler werben immer bie Ueberhand behalten, und icon barum, weil bie meifte Unpartheilichfeit faft nothwendig auf ihrer Geite fein muß. Denn ber befte Beurtheiler von Sean Paul wird ber fein, ber einmal mit ihm geschwarmt und bann fich gefaßt bat, ber bie moglichft vielen Gaiten, bie feine Schriften berühren, in fich anklingen borte, und fich Rechenfchaft von feinen guten Gigenschaften geben fann, ohne fur feine ubeln blind ju bleiben; es ift aber gar fein benfbarer Rall, bag ein Sabler Jean Daul's ju feinem Bobrebner werbe, fein Bobrebner wird im naturlichen Bange ber Dinge gulett jum Sabler. Gine Mitte gu halten, ift bei einem Schriftsteller, ber felbft feine Mitte gehalten bat . faft unmöglich.

Bean Paul war in unendlich fleinen und befchrantten Berbaltniffen aufgewachsen. Dhne Schule, ohne Unterricht, ohne Umgang, blieb er in feiner Rindheit einer überschwenglichen Phantafie überlaffen, bie in ber ibpllifchen Leere umber nichts als unbestimmte Gehnsuchten in ibm wedte, Die ihn mit Beifterfurcht und andern bunteln Borftellungen fullte, beren Berarbeitung ibn in ftiller Berichloffenheit beschäftigte; Die Ginfamfeit bes Dorfe, "bie Theilnahme an Jebem, ber wie ein Menich ausfieht, brutete eine verbichtete Menschenliebe, Die reche Schlagfraft bes Bergens," vielleicht eine zu warme, in bem Rnaben aus, und alle biefe wenigen und vagen Ginbrude muchfen in feinem beschäftigten Innern zu einem unendlichen Stillleben, wie in Jung Stilling, ber in abnlichen gagen feine Rindheit verbrachte und bie abnliche Liebe ju biefer erften Beit in fich festbielt. 208 er mit 12 Jahren nach Schwarzenbach fam, fiel er ploglich in einen vielartigen Unterricht, wo er fliegende Fortschritte machte; er fprang vom Latein jum Griechischen und Bebraifchen, und fing gleich als Rnabe an, fich weitlaufige Rotigen ju machen, Die Liebhaberei fur bas Rleinwefen auch ber Gelehrsamkeit in fich auszubilben. Die Glut ber Empfindungen, bie Traume ber Phantafie fanden bier neben ben Schulpflichten noch Raum genug; er las Romane und ben alteren Robinson; er trug eine stille kindliche Liebe in sich; er ging. sobald er Rlavierunterricht empfing, bem Phantafiren, ber "Gelbftfreilassung" nach; nur mas fonft bes lernbegierigen Knaben liebste Thatigkeit zu fein pflegt, mas ihm einen gefunden Erwerb von Renntnissen fichert, ber ihn von Phantasmen und von ben Trodenheiten bes meiften Schulunterrichts gleich entfernt halt, Geschichte, Geographie und flaffische Literatur blieb Jean Paul nicht allein bamals, sondern auch burch fein ganges Leben bin fo gut wie fremd. 218 er 1779 Leipzig beziehen sollte, traf ihn plobliche und vollige Verarmung burch ben Tob seines Baters; bies nothigte ibn, auf Erwerb zu finnen, und er fiel auf die leidigste Quelle, bie Schriftstellerei. Er borte nun feine Rollegien, las feine Bucher, als folche, bie ihm fur feine 3mede gleich nutlich waren, er eignete fich nur bas homogene barque an, er manbte alfo ben erften innerften Fleiß bes Alters, bas bie Grundlage gur ferneren Bilbung legt, nur bazu an, bie icon fertige Richtung feines Beiftes mit einer Maffe gleichartiger Elemente zu verftarten, nicht bem noch lenkbaren Beifte vergleichend und versuchend eine gu= fagende Richtung zu finden. Bei biefer Thatigfeit gewahren wir augleich schon in seinem 17-18ten Sahre eine Frubreife, Die von einem ungemein energischen innern Jugenbleben zeugt, und bie es uns erflart, bag Jean Paul ben Geift ber Jugend festhielt, ben Sinnes= und ben Empfindungsfreis der Jugend, ber ben meiften Menschen bunkel verlauft und verloren gebt, mit einer merkwur= bigen Rlarheit bes fruhen Bewußtfeins auffaßte, und ihn, ber feiner Natur nach ber Dammerung angehort, eben fo oft an bas belle Licht zog, als er ihn anderemale von biefem naturlichen Dunkel umhult lagt. Der Charafter ber Juvenilität blieb bei ihm von feiner ersten Firirung an feststeben, und erklart uns fein Befen und seine Schriften fo, wie Berber in ahnlicher Beife bie eigenthumliche Entwickelung ber Swebenborg und Bingenborf erklarte, und wie wir Lavater's originale Erscheinung erklaren tonnen.

Unendlichemale hat Jean Paul seine Aussprüche über ben Werth seiner Jugend wiederholt und variirt. Er sah auf nichts Bauberischeres zurud als auf bas innere Leben jener Zeit, die außerlich die gedrückteste war, die leicht ein Jüngling ertragen;

er febnte fich immer nach ben bescheibenen Phantaffen biefer bebedürfniflofen Beit gurud, wo bas Schidfal mit bem Beniaften. mit einem unbedeutenben Mabchen, mit etwas Mufif und Mond= ichein fein Berg feliger machen fonnte, als fpater mit Millionen. Er wollte aus feinen fpatern Sabrzehenden alle Buter, bie biefen eigenthumlich fint, gern bingeben, aber teines aus bem zweiten; ben Simmel, ben man ihm baburch umwolfte, fonne ihm niemand wiederbringen. Dit allen Leiben feines fpatern Alters vermifchte fich ibm feine Jugend; fie benahm ihnen ihr Schmerzhaftes, fagt er, und verwandelte fie in fuße Melancholie; Die Rindheit mußte ibm mit ber Bergangenheit oft Begenwart und Bufunft erfeben. Bie vielmal blidte er mit fcmerglicher Gehnfucht auf jene lacherliche und reine beilige Beit jurud, wo er fovielmal ,, bummer und gludlicher, und narrischer und tugendhafter, wo er noch nicht aus bem Jugenbparabiefe berausgejagt mar!" Und bas fcbien ibm bie Bestimmung bes Dichters, ober boch ber Charafter bes Dichters ju fein , bag er ein ewiger Jungling bleibe , bag er ,, bas, was andere Menfchen nur einmal find, namlich verliebt, ober nur nach bem Pontat, namlich berauscht, ben gangen Zag, bas gange Leben binburch fei." Go ift benn wohl erflarlich , bag Jean Daul's Berte fo viele Reminiscengen aus feiner eigenen Jugendgeschichte enthalten, wie baß feine Jugendgeschichte wieder gang gleich einem Roman flang. Wie Sippel, trug er fein Leben, und vorzugsweise bas Leben feiner Jugend in feine Schriften. Er fand, bag alle Mutoren ibre Belben nach fich felber gestalteten ; ja nicht allein fchnitt er feine Beschichten nach feinen eigenen Erlebniffen gu, er wollte auch bemerft haben, baß bas Schicffal nach bem Plane feiner Erzählungen feine eigene Beschichte formte. Er bezeichnete nach ber Reibe bie Abbrude ber Wirklichkeit in feinen Dichtungen felbft : "was von Kirlein's Treibjagd in einer hebraifchen Foliobibel nach großeren, fleineren, umgefehrten Buchftaben gefchrieben fteht, lagt fich wortlich mit allen Umftanben auf fein eigenes Leben anwenben ;" feinen Saus = und Bintelfinn bilbete er im Bug, Fibel u. 2. ab, bie machtigen Fluge feiner in Einfamfeit rege geworbenen Phantafie in bem Selben ber unfichtbaren Loge; in ben Flegeljahren gertrennte er fich in Bult und Balt, und er hatte in ben Borfallen bei feinen Erftlingsbruden alle bie fleinen Thorheiten burchgemacht, bie er bort in Walten ichilbert; im Titan erschöpfte er bie Ibeale

seines Herzens und schuf das Innerste seiner Seele so darin nach, daß ihn später die Lekture dieses Werkes zu stark ergriff; die Glut seiner Freundschaftsliebe hauchte er den Viktor und Albano ein; und seine Freunde erschienen idealisit und gesteigert in der Gruppe seiner Charaktere. Manches Harte in dem Bau seiner Romane, das die Gemüther beleidigte, die er zart gewöhnt hatte, entschulbigte er mit der eckigen Wirklickeit, die ihn ähnliche Harten ersleben ließ, welche im bloßen poetischen Rester, meinte er, leichter zu ertragen sein müßten. Dies ist derselbe afthetische Realismus, den wir dei den humoristischen Schriftstellern so häusig sinden, und er ist verdunden mit dem allgemeinen Spiritualismus und Ibealismus, den Jean Paul, wie so Viele unter dieser Klasse, in das Leben selbst hineintrugen.

Und bies eben, weil er bie Belt nur aus bem Gefichte ber Jugend ansehen mochte, bie Alles idealisirt, und die eben barum in ber Poefie gern einmal um die Wahrheit bas Ibeal preisgibt. Wenn man sich von Allem, was uns in Jean Paul's Werken mit befonderem Nachdruck behandelt, mas uns fremdartig und eigenthumlich in seinen Meinungen, mas uns als Lieblingsgegenstand feiner Muse erscheint, beutlich Rechenschaft gibt, so sieht man flar, baf es vorzugsweise solche Eigenheiten sind, bie ber Jugend naturlich, bie ihr wichtig find, und bag fie fich barum fo auffallig ausnehmen, weil fie in einem ungeziemenben Alter feftgebalten und darum in einer extremen Beise ausgebildet find, bie ben nuchternen Renner ber Belt befrembet, ber ben Enthusiasmus im greifen Ropfe und ben Schauber vor ber wirklichen Belt in bem gereiften Manne nicht bulben mag. Das Jugenbalter bat für ben Menschen barum so unfäglichen Reig, weil es bie Beit ibealer Bestimmbarkeit ift, weil es ber Unendlichkeit ber hoffnungen und Erwartungen freien Spielraum gibt, die wir auf ben werbenben Menschen grunden konnen. Eben biefelbe Bestimmbarteit fah Jean Paul in bem gangen Menschengeschlechte; er gab baber nichts auf bas, was ber Mensch war, aber Mes auf bas, was er nach ben Möglichkeiten, bie ibm fein Inneres erschafft, werben tann, und mas ein zufunftiges Beben in ihm zu reifen verspricht. Ift man erst auf diese Weise bem außern geben entfrembet und auf bas innere angewiesen, so wird man fich naturlich nach ber Beit vorzugsweise neigen, in ber bie Phantasie am lebendigften spielt,

in ber bas Gebiet ber Ibeale am weiteften ift. Ueberall begegnen wir baber in Jean Paul biefen befestigten Gebilben aus ber Rindbeit, und fein Wefen geht auf in bem Begriffe eines jung gebliebenen Menfchen, wenn man bie Bufalligfeiten gerabe feiner Jugenb babei in gehörigen Unschlag bringt. Gieht man auf bas Moralifche, fo blidt in ibm uberall ber Ginn fur bie Unfchulb und Reinheit ber erften Sabre bervor, und bas jog jene fittigen Frauen mitten in Weimar, unter bem Rreife unferer gefeierten Dichter, jur Beit beren fconfter Bluthe, fo nabe ju ibm, bag er neues moralisches Leben und Tugend und Gefühl in bie misbrauchte Dichtfunft zu bringen fcbien. Geine Schriften bringen eine Unfumme iconer Grundfage und Reflexionen, von Sandlungen bringen fie wenig, wie fein eigenes Leben nicht ein erspriegliches beißen fann. Dies ift nun gang Jugenbart; benn biefe Beit ift gum Sammeln und jum Reflettiren bestimmt, ebe fie in bie wirkliche Welt hanbelnd eingreift, und es fieht ibr naturlich an, bag fie in einem Dichter, wie Jean Paul, jene Marimen einer großartigen Tugend auffucht, und jene Mumacht iconer Empfindungen bewunbert, bie weit uber bas gemeine Leben emporbeben. Schon frube -begann Jean Paul in feiner Rothzeit ein Undachtsbuchlein gu fubren, in bem er fich moralifch überwachte, und Betrachtungen anftellte, bie auf ascetische Schmerzunterbrudung, auf Bleichgultig= feit gegen Ehre und Ruhm, auf Bezwingung ber Leibenfchaften, auf jebe ftrenge Forberung ber Bernunft ausgeben; er recipirte feine Tugenben und Lafter wie feine Ginfalle und Lefefruchte, er verbollwerfte fich gegen bas Bofe, und fo wuchs in ihm eine "Allliebe, bie feines gangen Lebens und Dichtens Grundcharafter marb," und er fchilberte in feinen Werken eine angespannte Tugenb, bie wohl unterweilen fogar feinen warmften Berehrerinnen voll Unnatur und beunruhigender Symptome fchien. Wenn er auch im Leben hinter ben anfangs gefaßten Grundfagen gurudblieb, und bie blinden Aufopferungen, ju benen er in Jugend und Armuth fabig war, nicht mehr zur Pflicht gerechnet baben wurde, fo feben wir boch in feinen Schriften überall, wie ber Glaube an eine große Menschheit, an einzelne bobe Menschen, wie die gesteigerten Begriffe von Freundschaft, von Liebe, von Tugend in ber Beife burchgeben, wie wir fie nur in ebeln Junglingen finben, benen bie Welt noch fremb ift. Dit biefen boben Forberungen tritt nun bie Ju-

gend in die wirkliche Belt ein, die ben roben Chelstein au schleis fen bestimmt ift, wenn er ihre abende Scharfe aushalt. fteht immer brobend hinter bem Glude ber Rindheit, fie macht es mit ihren hervorragenden Taufdungen zu einer ichmerglichen Seligkeit. Richts hat Jean Paul vortrefflicher geschildert als biefen Stoß bes 3beals auf bie Wirklichkeit; nichts bat er garter gebalten als bie Mifchung von gacherlichem und Ruhrendem, mas biefe Situation mit fich bringt; nirgends hatte er leichter mahrhaft flaf. fisch werben fonnen, als bier, und wo er am meiften Daf gehalten bat, in ben Flegeljahren, ift er von biefer Seite ber am genießbarften geworben. Wir haben bie Aufgaben, Die er fich von biefer Urt ftellte, und bie Einbrude, bie er bamit machte, icon fruber mit ben Materien ber Ritterromane verglichen, und es ift vortrefflich, bag fich ber Belb ber Flegeljahre mit Petrarca vergleicht, und bag Jean Paul bie Beit ber erften Liebe eine folche nennt, wo ber Jungling die alte frangofische Ritterschaft erneue. Wenn unser humoriftischer Dichter auf bem mittlern Standpunkte amifchen Weltverachtung und Liebe, amifchen Sumor und Empfindfamteit batte fteben bleiben konnen, auf bem er fich in den Rlegeliahren noch am ersten halt, so batte er uns vortreffliche Berte geschaffen; aber so mar es ihm nicht gegeben, anders als in Ertremen fich zu bewegen. Auch bies ift bie Beife ber Jugend, bag fie, jum Maghalten nicht geeignet, nach allen Seiten ausschweift; in ihrer feindlichen Begegnung mit bem wirklichen Leben ift bie Erfcheinung nur ju gewöhnlich, bag fie fich in Stepticismus und Disanthropie wirft, und eine gewiffe falfche Kraft affeltirt, ober baß fie umgekehrt bie versehrten Ibeale in fich verschließt und fich in Schwache und Beichheit verliert. Dies nun find eben bie beiben Extreme, in benen uns auch Jean Paul auf Beg und Steg um: treibt. Es ift ihm auf ber einen Seite bie Belt verleibet; er wendet fich mit Geringschatung von dem Menschen weg; er vernichtet bie Außenwelt und verfolgt fie mit feinem Spott; ober er zieht fich auf bas Rlein : und Stilleben bes Menschen, auf feine innere Belt zurud, und findet bas außen verlorene Glud hier wieber in einer gludlichen Beschrantung und in bem ftillen Berkehr mit ben hoffnungen einer befferen Bufunft. Auf jener Seite haben wir seine humoristischen Charaftere, die ihren Weltscherz bis zum Beltekel verbittern; auf biefer baben wir feine felbfigefälligen,

fanften Figuren, mit Untenntnif ber Welt und mit einer unenblis chen Liebe gegen bie gange Menfchheit erfullt; jene bort finten gelegentlich jum luberlichen Genie berab, biefe Blumenfeelen fleigern fich ju bem Extreme feiner fogenannten hohen Menschen, bie ber Belt ben Ruden fehren bei Bewahrung einer reinen Geele, bie bas Bermogen, nugbar und wirtfam auf ber Erbe ju fein, mit einer hoheren Unbeflecktheit bes Charafters unvereinbar finden. Auf jener Seite ift Jean Paul fleptisch, satirisch, ein Berfolger ber beutschen Kleinmeisterei, ein Realist in ber Manier ber Darftels lung, wie es ber Jungling bei biefer Richtung ift; auf ber anberen ift er sentimental, weich, verschwommen, elegisch, ein Spiris tualift, wie wir ihn nicht leicht wieder haben. Wenn er auf jener Seite zu weit geht im Baufen bes Wiges, in ber Spannung ber Berftandestrafte, fo bier in ber Spannung ber Empfindungen, in ber Thranenneigung, bie ibm felbft wie Sterne'n eigen war, und auf die er in seinen Lefern gern hinarbeitet. Jener Bug ber Jugend arbeitet in allen feinen Schriften mit, gern auf Nachtgebanten zu weilen, fich mit Tobes und Geisterfurcht zu qualen, auf Araume und Drakel zu achten; und was in biefer Beit bie Lieblingsfragen und Bekummerniffe unserer erwachenden Forschbegierde find, über das Berhaltniß von Leben und Tod, von Liebe und Freundschaft, von Gott und Welt, Diefe burchdringen Jean Paul's Berte überall und fullen fein eigenes Intereffe aus. Mannebalter feffelt, die praktischen Berhaltniffe der Belt, Die · Buftande der Gesellschaft, daran legt er nur den Maßstab der jugenblichen Empfindung; selbst in seine Spekulationen brangen überall seine Gefühle herein. Wie ferner in der Jugend jenen idealen inneren Beschäftigungen bes Geiftes und den schwellenden Empfindungen unverdorbener Herzen die trockene Thatigkeit fur die Schule als ein Gegengewicht gegenüberliegt, so ift es bei Jean Paul ber Fall, baß er uns zu allen seinen wissenschaftlichen Stubien mitnimmt, bag er uns neben ben gehauchteften Scenen eines fublimirten Geelenlebens zugleich die nactesten Disputirubungen ab-Die Unersättlichkeit ber Bernbegierbe, Die einer strebenben Jugend eigen ift, ift es auch Jean Paul; und aus biefer Beit, wo man im Frohn der Wochentage arbeitet, blieb ihm, eben wie es nur ber Kindheit eigen ift, bas ibeale Sonntagsheimweb, und biefe Sabbathsfreude, bie bobe Beit ber Jugend, hat bei ihm in

4) first in power recincul. Toutsmand, and she as juy, about reach as aim higher off on it is it that former. Last offerings, and of the mails. Thereings it is a treatment of

seinen Sabbathskapiteln eine Art poetische Vertretung. Und so ließe sich bieser Erweis bes Charakters burchgehender Juvenilität in Jean Paul's Werken und Wesen bis so sehr ins Einzelne herab verfolgen, daß man, um nicht lächerlich zu werden, des Dichters komissche Manier für den Verfolg anwenden müßte, die doch dem Ernst ber historischen Darstellung nicht zusagen kann.

Nur um bas Eine leiber ging er fehl, worin wir suchen, was unserer gebilbeten Jugend Balt und Restigkeit und bie mittlere Stimmung für bas Leben gibt. Wir sagten oben, er entbehrte bie Nahrung feines Geiftes burch Geschichte und Geographie, und hierin tam bas Geschick seiner Neigung entgegen. Er entbebrte ebenso bie Renntniß und Liebe ber alten flassischen Literatur. Er hatte ein Borurtbeil gegen fie aus ber Schule, er ließ bies auf ber Universitat fahren, als er Seneca und Cicero las; bies waren aber nicht bie Autoren, bie es ihm batten ausrotten, ibm gutes Beispiel geben konnen; fpater blieb es feine (amar schwankenbe) Ansicht, bas Stubium ber Alten muffe finken und konne finken ohne Nachtheil, und er meinte gegen aller Welt Zeugniß und Erfahrung, man fande fur bie jungen Seelen in allen neueren Literaturen gleich gesunde Nahrung, und in ber orientalischen noch bessere. Jean Paul gleicht schon barum in feinen Schriften ben Produkten ber mittleren Beiten, ober erinnerte Sothe'n an die Manier bes Drients, weil ihm bie grundliche-Renntniß bes antiken Geiftes, weil ibm bas orbnende Dag, bas Bothe bort lernte, abging, weil fein scholaftisches Biffen gang bem Sinne antifer Schule entgegen mar. Er liegt baber zu ber gottinger Schule und Gothe'n im großen Gegensage ber Mobernitat gegen bas Antite, und er fand, bag bie afthetischen Gefete nur von biefem Einen gehalten wurden, ber gleichsam bie ftellvertretenbe Genugthuung fur bie anderen Autoren fei. Alles, mas bie neuere Beit mit ben ebelften Gaben bes Bergens und bes Ropfes - werben kann ohne bie regelnde Schule ber Alten, zeigte bas Beit= alter ber Romantit faum beutlicher, als biefer romantische Dichter ber mobernen Zeit warnungevoll barlegt. Denn mit biefer in adjecto fich widersprechenden Bezeichnung darafterifirt man bie wibersprechende Natur biefes Schriftftellers und feiner Schriften gang, beren Borbilber in ber allgemeinen Literatur nur ba liegen, wo bie Renntnig bes Alterthums nicht hindrang und felbst bie Dichtung ber Ritterzeit verbluht mar. Die Zeiten Des picarischen

und humoriftischen Romans, Die formlosen, Die keine reine Dichtungsart kannten, die bas Epos verloren hatten und bas Schaufpiel erft werben faben, biefe Beiten entsprechen bem Dichter. ber ebento bie vaafte Korm ber Dichtung ergriff, ber ebenso nur jene bichterischen Elemente, bas Elegische, Satirische, Ibpllische und Allegorische in sich trug, Die eben jene Beiten zu bichterischen Gattungen und Körpern machten. Man hat ihn mit Niemanbem ofter und richtiger verglichen, als mit Rabelais, bem Bater bes bumoriftischen Romans. Satte er weise fich ju mäßigen gelernt, batten ibn bie Alten gelehrt, ben poetischen und selbst ben "humori= ftischen Bahnsinn bes Sterne" gering ju fchaten, batten fie ibn abgehalten von bem Bahnglauben, ber vollenbete Geschmad halte bie bochfte Anspannung nicht fur Ueberspannung, so murbe man ibn vielleicht mit Cervantes vergleichen. Mit fo viel Anomalien. als man Wieland's Dichtungen ber Ritterpoefie vergleichen fann. obgleich er bem Geifte nach vielfach an die pragmatische und humoristische Poesie anstreift, muß man Jean Paul's Romane mit ben humoristischen, ber Ritterbichtung entgegengesetten Romanen vergleichen, wiewohl er bem Geiste nach uns oft an die Ritterpoefien erinnert. Beibe fteben fich baber in jeber Sinficht untereinander entgegen. Die ebene, glatte und leere Schreibart Bieland's macht ju Jean Paul's springender, vollgepfropfter und unebener ben vollkommenften Gegenfat; Die Romane bes Ginen find immer von ftriftem Busammenhange, voll psychologischer Debuttion, die bes Anderen find im Bau ber Faften und ber Charattere mehr fuhne Stiggen voll gewagter Motive. Der plane Bicland nahm fich bie ercentrifche Belt bes Ritterthums gern jum Gegenstand, ber ercentrische Jean Paul ausschließend fast bie Rleinwelt beimischer Buftanbe. Jener blieb, wo er aus ber phantaftifchen Ritterzeit fich entfernte, immer in ber Bergangenheit ber Geschichte; Jean Paul batte die Ansicht, die mit seiner Unkenntniß bes Alterthums jusammenhangt, baß sich ber Mensch nur fur Racbbarichaft und Gegenwart intereffire, bag ibm bie wichtigsten Borfalle, Die fich in Beit und Raum von ihm entfernen, gleich. gultiger feien als bie nachften: er verwechselte hier wieber bie Wirt. lichfeit mit ber Dichtung, bas Gefet bes Erlebten mit bem Gefete ber Phantafieschöpfungen. Wenn Wieland Scheinbar gegen Ermartung mehr auf ben humoristischen als auf ben Ritterroman, mehr

auf burgerliche als auf romantische Dichtungen fortwirkte, fo Jean Paul von feinem burgerlichen Roman aus mehr auf ben romantis schen, wo fich Rouque und Hoffmann an ihn anschliegen. es ift fehr charakteriftisch, bag ber Dichter romantischer Stoffe burchaus pragmatischen und rationalen Sinnes ift, ber Erzähler burgerlicher Materien aber ben burchgehenden Fehler macht, bag er, wie im Bort, fo in ber Sache im Romane bie romantischen Beftanbtheile fur unumganglich halt. Wieland trug in die alte und mittelalterige Belt unsere mobernen Alltagsgefühle, unsere Berbaltniffe und Sinnesart; Jean Paul in bie prosaische Welt unferer Bofe, Rleinstädte, Baufer und Studirftuben, in unser low life bie ichwarmerischen Liebschaften bes Mittelalters, bie Rreund. Schaften ber Urzeit, orientalische Ginfiebler, gauren und Petrarten, unterirbifche Erziehungen, Scheinbegrabniffe, Kinderverwechselung und Geiftersput, mas wir in alten Romanen gewöhnt waren. Der Eine batte fich gang in fein Schnedenbauschen gurudgezogen, auch bem Anderen machte bies Freude, nur bag er neben biefem "Rabefuchen" jugleich einen Bund mit bem "Fernsuchen" fcbloß, baß er fich bie Schneckenschale breit offen balt, um die guhlborner bis in ben himmel emporzustrecken. Der Gine bewegte fich immer in ber trivialen Mitte, ber Unbere in ben Extremen, ber Gine auf ber Seite bes gesunden Menschenverftandes, ber Andere auf ber Des Genies; ein Baffertrinker jener, Diefer ein Beintrinker; Bieland gang auf Seiten bes frangofischen Geschmads und bes mobernantiken, Jean Paul auf ber bes englischen und nieberlanbis fchen; jener ju Boltaire, biefer ju Rouffeau geneigt; Staatsibealiften und Weltburger Beibe, aber gang ungleich in ber nuchtern berech. nenben Art ber gutmuthigen Schwarmerei bes Ginen, und ber fuhn fliegenden bes Anderen. Wenn ber Gine mit seinen Bebensanfichten auf ber ebenen Beerftrage blieb, fo fcmeift ber Unbere uberall aufs ungewöhnlichfte aus und war unter ben Schreibern originaler Romane ein Driginal felbft.

Worin sich biese Driginalität vorzugsweise anßerte, bas war bas Verhaltniß bes Mannes zur Schriftstellerei. Auch hier wersben wir bahin zurückgewiesen, die Quelle seiner Eigenheiten in den Eigenschaften der Jugend zu suchen. Der maßlose Eiser, mit dem sich der Jungling beim ersten frischen Interesse an den Buchern, beim ersten Blick in die Welt des Wissens, bei dem ersten Fluge

ber Wigbegierbe und Reugierbe auf bas Lesen und Sammeln, und, wenn in ihm selbstthatige Rrafte find, auf bas Rachahmen und bald aufs Produciren wirft, Diefer Eifer ift bei Jean Daul ftatarisch und zu einer Art Monomanie geworben. Gleich in feis ner fruhesten Rindheit, sobald nur ber Berntrieb in ihm geweckt war, begann biefe Gucht in ihm; Bucher und Buchftaben gu fcbreiben, fagte er, fing er faft ju gleicher Beit an. Gleich als er Bebraifc begann, fammelte er fich alle Grammatiten und Notizen, beren er habhaft werben konnte; im 16-17 Jahre Schrieb er schon Uebungen jum Denken nieber, Gabe, Die eine vorwiegende Reigung dur Reflerion, jum Beobachten ber Denkfraft, jum Nachsinnen über Schriftstellerei verrathen; bann ein Tagebuch seiner Arbeiten voll philosophischer Uphorismen und ein Andachtsbuch mit moralifchen Betrachtungen. Neben seinen Studienschriften machte er fich Ercerpte aus feiner Letture, und hatte beren ichon 12 Quartbanbe, ehe er auf die Universitat ging. Diese anfangliche Sammelwuth und Producirluft bauerte und muchs burch fein ganges Beben. Nichts zu verlieren, mar bas Spftem, wodurch Jean Paul feine Polphistorie begrundete, nicht Beit, nicht Gebanken zu opfern; wie Lavater ließ er keinen Spahn seiner Ideen und seiner Erfahrungen fallen, und brandschatte seine Freunde um Beitrage, wenn er gerade bestimmte Themata vor fich hatte; er notirte fich auf Disfurszettel, mas er bei Besuchen sprechen wollte; er machte fich als hof. meister eine Unthologie ber Bonmots feiner Boglinge; er ercerpirte bie Gesellschafts - und Besuchsunterhaltung, bie Bucher, bie er in geordneter Unordnung burchlas, bie Natur und ben eigenen Geift. Es war eine Beit, mo er 20 ftarke Quartbanbe bloger Ironien besaß und noch mehr Satiren; benn Alles war rubricirt, bie Ab. theilungen und Unterabtheilungen und Subunterabtheilungen fo flein und subtil geordnet, daß ce ihm bei Bedarf fo wenig fehlen konnte, wie wenn das Morgenblatt ein Motto, ober ein Professor eloquentiae ein Festthema sucht. Der Mann, in bem ein Damon mehr als in jebem Anderen wirkfam ichien, trieb biefe Pedanterie bes fleinlichen Gelehrten aufs Alleraugerfte; ber in feiner Schreib. art am regellosesten mar, hatte fich fur biefe Stubirart bie genaues ften Reglements und Marschrouten vorgeschrieben. Muf biefe Beife spannte er feinen Beift, und übertrieb feine Rrafte; er fammelte einen Reichthum, ber uns voll Armseligkeit scheint. Aber mar es

anders moglich, als bag er biefes ungeheuere Aufgebot von Mas terial machte, ba fein hunger nach Schaffen fo unerfattlich mar? Denn mar feine Luft ju fammeln groß, fo mar boch fein Gifer ju verarbeiten noch viel größer. Alles Boren und Befen schien ihm ben Beift nicht so zu fraftigen und zu reizen, wie Sprechen und Schreiben. Da bei ihm bas Wirken und Sandeln nicht viel in Anschlag tam, so war es naturlich, bag ibm feine Autorschaft lieber ward als fein Menschliches, bag er aus bem Schreiben feinen Menschenberuf formte, und nun mit bem gefünstelten Pflichteifer, au bem er fich felbst erzogen hatte, biefem Berufe nachging. Gang ber achte Deutsche, ber im Schreiben aufgeht, "ba er ja feine anberen Berbienfte um ben Staat haben fann," gang bie Einbilbung von bem Schreiberwerth, bie Lichtenberg fo fatal mar! Bollig im Gegensate ju Gothe, ber ichwer jum Schreiben ju bringen mar, ber fein Geschriebenes vernachtäffigte, war Jean Paul vor Mem frob nach, im, und mittelft Schreiben, wenn es ihm auch Schmer, und Ermattung brachte; er freute fich feiner Sachen, er las fie gern und oft, in Borftellung anderer Personen. Er bielt es fur Pflicht, mit Opfer an Beit, Geld, Freunden und Allem - ju fcreiben! er fant fich felbst nicht ber Mube werth gegen bas, mas er gemacht! jeben Sag schien er fich leichter zu fterben, ba bas Bewicht feiner Drucksachen immer ichwerer murbe. Wenn ibn im achzigsten Jahre ber Tob abriefe, so wurde er sich argern, bag es ibm aus ber "Schreibstunde bes Lebens fo frube veniam exeundi gegeben." Die Beit verschwelgen hieß ihm bie Beit verfchreiben; bas Erholen mar ihm ermubend; nur fcones Better konnte ihn in Zwiespalt bringen, ba er boch auch gern spazierte und die Natur genoß. Rommt ihm ein ploglicher Lichtgebanke, fo ergreift er, fanft und muthend, im bochften Enthusiasmus ein Papier, um ihn aufzuheften; und nichts qualte ihn mehr als bas bloße Umwenden des Blattes beim Segen folcher fliegender Bebanten. Seine inneren Phantasien und Darftellungen zehrten sein außeres Leben ab, er vergaß feine Gefundheit, Effen und Trinten war ihm zu viel, wenn er fchrieb; alle Bequemlichkeiten follte nach ihm ber Mensch verschmaben, bem Opfer feiner Schopfungefraft nichts entziehen. Ja alle ethischen und biatetischen Borfdriften fchien er ebenmäßig ju verschmaben, beren Beobach= tung ber Schöpfungefraft etwas entzog: fur feinen Geschmad

trante er nichts lieber als Baffer, aber wie anbers fur bie Birfung! er trant nicht beim Dahl, um nicht bie Rraft burch Trinten ohne Schreibamed abauftumpfen, aber er trant, um ju fcbreiben, um bie Geele von ber fie nieberhaltenben Materie gu befreien ; er ward ein Trinker aus fchriftstellerifchem Inftinft. Bis und Feuer ber Darftellung bing bei ibm von feinem Billen ab und von folden geiftigen Sulfsmitteln, Die ber Bille anbefahl. Dit fo gewiffenhafter Pflichterfullung war es nicht mehr als naturlich, bag unfer Autor Alles aus fich gemacht, mas nur zu machen mar; ja leiber noch etwas mehr. Es lag nicht an ibm, wenn es nicht ju machen mar, mas er mochte und munichte: bag nach feinem Tobe alle feine Gebanten ber Belt gegeben murben! ein unenblicher Inhalt, wenn man bas Beschriebene nur überschlägt, wenn man aus feinen Berfen beraustretend fich noch in feine Rotige bucher hineindenft! Belch ein gludlicher Mann mußte ibm fein Schulmeifterlein Bug icheinen, ber alle Berte felbft fchrieb, ju benen ibm ber Deffatalog mit feinen Titeln Unlag gab; und war es unfere Mutore Schulb, wenn bie Deffataloge nun fo aufgeschwollen find, bag bies Beifpiel nachzughmen fur ben fchreiblufligsten Deutschen nur ein Ibeal bleiben mußte? Doch, burfen wir auch icherzen über biefe Symptome eines Naturtriebes, ber gang offenbar in Jean Paul, wie bei jedem Driginal, machtiger war als fein Bille? "Benn ich, fchrieb er, meinem Beift und Rorper eine Rube von brei Tagen geben will, fo brangt am zweiten ichon mich eine unbezwingliche Bruthite wieber uber mein Reft voll Gier ober Rreibe. Der arme Paul wird es fo forttreiben, bis bie gequalte, fieberhafte Bruft von ber letten Erbicholle gefühlt ift."

Wollen wir nach einer Ursache fragen, wie Jean Paul zu bem hartnäckigen Beharren in ber Sphare des Jugendlebens kam, so dursen wir keine andere suchen, als daß er mit der Anlage einer Einbildungs und Empfindungskraft, die seine übrigen Seelenkräfte weit überragte, in seiner ersten Entwickelung auf jene Periode der deutschen Literatur traf, wo ein erfrischtes Jugendleben den ganzen Nationalkörper gleichsam durchbrang. Dies Jusammentressen hatte dann die Folgen, daß, wie er in seinem ganzen Wesen den allgemeinen Charakter der Jugendlichkeit sesthielt, in seiner Schriftstellerei der Charakter jener Zeit hängen blieb, wo, wie wir sagten, die Gegensähe der Stark und Kleingeisterei unsere Literatur besord. d. Dicht. V. 286.

wegten. Gleich bei ben erften Unftrengungen seines Beiftes und Charafters in seinen frubeffen Jugendschriften und Briefen boren wir gang entschieben in bem 16-17jahrigen Junglinge Die Stimme unserer Genialitaten. Che er fich seinen eigenen Styl gebilbet hatte, schrieb er an die Freunde, mit benen er siegwartisirte, in der apo-Krophischen Sprache und bem fentimental berben Tone bes Got, auch wohl in Anklangen an Porick und Young. Die horazische Regel war ibm ichon bamals ein fraftaussaugendes Recept, vom Debanten fur bas Benie entworfen, bas boch nichts befritteln konne, eben weil es Genie ift. Das Genie, fcbrieb er, ift fich felbft Leiter und geht feinen eigenen Bang; es ift fich felbft Rathfel, und gebt bunfle Bange, es fennt an fich nichts als feine Unergrundlichfeit, und es allein tennt fie am beften. Gothe traf ibm bamale jebe Saite bes empfindenben Bergens; Berber'n verehrte er fcon gang frube, und Rlinger jog feine Aufmerkfamkeit auf fich. Er war genau mit ben berrichenben Ibeen vertraut, welche Tolerang ber Meinungen, Freigeiftigfeit, Die Abschuttelung alles Go-Rems und aller vorgeschriebenen Form begunftigten, und tein Schriftsteller machte von Dieser Licenz fo auf Die Dauer Gebrauch wie er. Er war jum Theologen bestimmt, gab aber balb biefen Beruf auf; benn ichon gang frube mar er beterobor, und gwar mit jener Einsicht in die Rothwendigkeit . und Rublichkeit bes Irrthums, wo er an feiner Stelle ift. Das batte ihn Leffing gelebrt, beffen Zon und Unfichten man gleichfalls in manchen feiner fruheften Aphorismen wiebertonen bort. Wenn er ihn las, ichien er eine heitere Weltansicht zu faffen und gegen Jene zu eifern, bie gottesfürchtig ju fein meinen, wenn fie bie Welt ein Sammerthal nennen; balb aber fprach er vom Stepticismus und von bem Etel an ber tollen Maskerade, die man Belt nennt, bald ichien er fich in Menschenbaß hineinarbeiten zu wollen, zum Eros seiner unendliden Menschenliebe. Dieser stevtische graue Staar war auch in ben Augen zweier fruhgestorbener Jugendfreunde, die wir aus ben Schilberungen in ben Memoiren zu Jean Paul's Leben gang als Ungeborige jener Genialitatsprincipien tennen lernen. Der Gine, Derthel, war ein reigbarer Sypochonbrift, von schrecklichem Unglauben, ber Unbere, 3. 23. Bermann, war gang in fich gerfallen, mistrauisch gegen Jeben, und nur gegen 3. Paul brauchte er feine erbrechselte Verstellungstunft nicht; er war arm und strebend, conisco

und von jungfraulicher Seele; Jean Paul schrieb ibm, er fei wie Die Berche fingend in ben Bolten ober niftend in einem Dreckloch auf der Erbe, und er wurde ibn in einen Roman aufpflanzen. wenn er bem Lefer Die Wahrscheinlichkeit feiner Conismomanie beibringen konnte. Wenn biefer Freund in ben Sturmen bes Geiftes und in außerer Noth untergegangen ift, fo burfen wie Jean Paul's Seelenstarte ruhmen, bie ibn in gleichen und argeren Bebrangnif. fen, als er mit bem Schicffal rang, mit einer verengten Sufte bavonkommen ließ. Ihn brudte bie gleiche Roth, feit ibm fein Bater gestorben mar. Ein Bruber ertrantte fich, um nicht bas Elend ber Mutter ju mehren, ein anderer ging in guberlichfeit uns ter, feine Freunde ftarben ibm weg, feine erften Autorhoffnungen schlugen ibm fehl. Aber er hatte ju viel Freude an bem Menschenleben und an seinen Soffnungen, um nicht in all biesem Sammer auszuhalten; er war in seinen "Empfindungen zu glaubig," um nicht ben Stepticismus bes Ropfes ju überwinden; er mar ju nachgiebig gegen bie Rleingeistereien ber Welt, um fich in feiner Starkgeisterei wie Unbere festzurennen. Er theilte gang mit jener Sugend ben Born gegen bie Konvenieng, gegen bas Rudfichtneb. men auf Andere, bas ihm ein Gift unferer Rube fcbien. "Er beging in Leipzig mit Absicht Conderbarkeiten, um fich an ben Tabel Anderer ju gewöhnen, er fchien ein Marr, um die Marren ertragen ju lernen." Er ging bort nach englischer Mobe mit entblöfter Bruft und abgeschnittenem Bopfe; fein Freund Bogel, ein beteroborer, wigiger Pfarrer, ber auf feine fatirifchen Schriften nicht geringen Ginfluß hatte, gab ihm vergebens ben wohlmeinenben Rath, bag, wenn er blos bas Innere, nicht bas Meugere fcbate, er bebenten folle, bag Form und Materie nur Ein Banges ausmache, und bag die mahre Philosophie fei, nicht bag fich die Bielen nach bem Ginzelnen, sonbern ber Ginzelne nach ben Bielen richte. Er ichien wiberfteben ju wollen; als aber ber Tumult ju groß warb, fant ihm ber Duth, feinen Eigenwillen burchausegen, und er banate ben Bopf wieder an. Richts mare leichter, als bier feinen Uebergang vom Starkgeift jum Rleingeifte anzuknupfen.

Der genialen Richtung Jean Paul's gehoren seine satirischen Erftlingswerke an. Der Skepticismus verleibete ihm bie Wiffenschaften und Brobstubien, gegen bie ohnehin eine unbezwingliche Abneigung in seiner Ratur lag; die Starkgeisterei entfernte ihn

von ber naturlichen Art sich auszubruden, und machte ihn zugleich jum momentanen Seinde ber mobischen Empfindsamkeit, zu ber fo viele Anlage in feinen Befen war. Die fentimentalen Geden in Deutschland raubten ibm, ber in fich achte Empfindung fuhlte, burch ihre Thorheit ben-Muth, eine gemisbrauchte Sprache, "bie fimple Naturfprache bes einzig guten treuen Rouffeau" ju reben. In feinen Jugenbichriften rebete Jean Paul burchaus nicht in ber fpateren Beife, wo ihm bie ,,Bahrheit weniger gefiel als ihr Dut, ber Gebante weniger als fein Bilb, " wo er fich ,, wegen einer Untithefe faliche Ausbrude erlaubte;" er felbft gibt an, bag er auf bem Bege mar, seine Sprache nach Leffing zu bilben, als ibn Swift abgelentt habe. Er las fich nun fein Bigfpielen funftlich an, "bie Bucher mit icharffinnigem Unfinn gefielen ibm beffer als schlichter Menschenverftanb, weil er blos las, um feine Seele ju üben, nicht zu nahren." Dies war ber erfte und zugleich zerftorenbe Schlag, ben er feiner gesunden Ratur verfette. Er pfropfte bies frembartige Reiß auf seine gang empfindsame Seele, und auf bas gepfropfte impfte er wieder feine Theorie, bag fich ber Big erlernen laffe und ber Beruf gur Catire angubilben fei. Bon ba an ift es nicht schwer in seinem Wesen ben 3mang bes Beiftes überall ju entbeden; er arbeitet fich unter bem Schreiben in beliebige Stimmungen binein, und es scheint ibm nicht möglich gewesen ju fein, ohne biefe "Schreibruhrung". ju produciren; es ging ibm, fagt er irgendmo, jebesmal fo, bag er bas Geschilberte mabrend bes Schilberns fich eigen mache, bie Berwirrung felbst verwirrt beschreibe, bas Bild ber Eitelkeit unbewußt mit ber größten ent= werfe. Er brachte es ju ber gespannten Seelenfrast, bag, mo er feine Gefühle beherrschen mußte, er sich 3. B. gleichgultig ftellen lernte, und es barüber marb, ehe er es mußte. Wenn mitten unter feinen fcherzhaften Arbeiten feine Rinder ben Sob feines Brubers nachspielten, fo weinte er und scherzte ju gleicher Beit fort, und achtete nicht auf bie Abmattung, die fich nach einer folchen Scene bei ihm einstellte. Damals alfo, als er burch Roth auf ben Gebanten kam, ein Buch ju schreiben, anberte er feine Art bes Studirens, und las blos witige Schriftsteller. Die Reihe beffen, was er bamals mehr burchfturmte als burchlas, erklart volltommen bas buntichedige Narrentleib, in bem fein erftes Bert fich bem Dublitum zeigte. Unter feinen ersten Letturen mar Sippel's

Buch über bie Che und feine Lebensläufe; bann trieben ibn ber Bis Boltaire's, Die Berebfamfeit Rouffeau's, ber prachtige Stol bes Belvetius, Die feinen Bemerkungen Touffaint's, Die Beiterkeit Montaigne's in die frangofifche Literatur; Pope und Boileau murben von entschiedenem Ginfluffe auf ibn; von Biscov lernte er feine ftrenge Fronie; uber Alle meg trat Swift, in bem ibn bie Poefie ber Satire ergriff, ber ihm Tagelang bie Bebanken fullte. Da er alle biefe Autoren mit ber bestimmten Ausficht auf eigene Probuttion las, fo begreift es fich, bag er von feinem einen allgemeis nen Einbrud bavontrug, bag bas Refultat nichts war, ale bie einzelnen Spolien, Die er raubte. Die Schriftstellerei gewohnte nach feinem eigenen Geffanbniffe feine Sprache an Benbungen, beren Gegwungenheit mit ber Barme bes Bergens ftritt; Untithefen und Gleichniffe wurzelten fich fo fest in fein Bebirn, bag fie feinen Traumen anbingen, und bie Sprache feines Bergens mit Gallicismen verunftalteten. Er anberte nun fogar feinen Briefftol an feine Freunde, um fich in ber neuen Schreibart ju uben, und leiber war felbft fein Paftor Bogel, fonft ein verftanbiger Mann, gegen ibn ein viel ju freundlicher Rritifer. In ben erften Sahren beklagte fich Jean Paul noch felbst wohl über ben Mangel wahrer Freunde, bie ihn por falfchem Gefchmad gewarnt batten, obgleich er zweifelte, bag er ihnen gefolgt fein wurde; er meint zuweilen felbft, feine witigen Bollufte fatt zu werben, obwohl er gu anberen Beiten, wenn er bie taufent Rehler feines Erftlingswerkes und bie Ueberladung mit Gleichniffen tabelte und erfannte, bennoch bie Frage bes Benies aufwarf: ob auch falte Rritif ben Reig ber Unmäßigfeit befiegen fonne? "Berkennt bort ber Beinfaufer mit ber rothen Dafe, fragt er, bie giftigen Rrafte bes überfluffigen Beines? Er fennt fie mohl, aber er flieht fie barum nicht!" Und bies foll feinen Bibraufch entschuldigen? Beil ihm ein Buch ohne Rebler noch fein gutes, ja gewiß ein mittelmäßiges war, fo fchrieb er benn luftig auf bie Fehler los; weil bie Feile nicht Schonheiten erzeugt, fonbern nur erzieht, fo ichließt er fich lieber bas Dhr vor ihrem Gefnarre; weil bie Rritit bem Genie bie Beit, in ber es beffert, fur bie Produktion abstiebit, fo fparte er lieber bort als bier. Mit biefen gehäuften Spielen bes Scharffinnes und Biges nun übertaubte er bie Stimme ber naturlichen Empfindung in fich gang, und es mar ihm fpater ein Rathfel, wie er gu ber Bitterfeit

gekommen war, und namentlich zu ber Lieblosigkeit gegen bas weibliche Gefchlecht, Die in feinen Gronlandifden Proceffen (1783) herrichte. Er hatte in feinem 18. Jahre ichon nach Erasmus ein Bob der Narrheit gefchrieben, bas er ein Sahr fvater in Diese Processe verarbeitete. Bon da und von Liscov und Pope's Dungiade mag fich bie gerade Ironie herschreiben, bie bier überall burchgeht. Fragt man, ob bie unfinnige Baufung ber Gleichniffe und bes Biges, ob bie außerorbentliche Geschmadlofigfeit biefes Buches nicht gleichfalls ein Borbild habe, fo muß man ja bebenten, bag Jean Paul fich in ber Rolle bes Satirifers, Die er spielte, mitten in ber schlechteften Gefellschaft in Deutschland fab. Er mag bie Krang und Begel, bie Bethrlin, Senbold und Bretichneiber, und mas fich bamals Alles als Satirifer bei uns gerirte, noch so febr verachten, so waren fie boch immer feine Umgebung, bie er kannte und las. Den Deutschen bamaliger Beit war ber Antihppochonbriatus und die Babemecums noch ber beste Big; und felbst ben viel spateren mar Kalt ein Satiriter von Namen und Rortum's Jobfiabe (1784) ein Meifterftud von Laune und Sarkasmus! Er mag Rabener noch fo fehr in Schatten ftellen, so konnte er boch schon aus ihm-auf die falsche Marime gekommen fein, bag bie Fronie, bie nur ein rhetorisches Bulfemittel ber Satire ift, bas eigentliche Behitel berfelben fei. Wer bie Satiren bes 47. Jahrh. bei une fennt, ber wird leicht urtheilen, ber Dauptauffat bes erften Banbchens über Schriftstellerei habe feine großere Familienahnlichfeit als mit biefen. Das Gemalbe, bas bier von ber beutschen Poefie entworfen wird, Die Begeifterungeund Bulfsmittel, Die bem Autor empfohlen werben, Bein, Dieb-Stahl, Berachtung ber Kritif, Gitelfeit und Einbildung, bas Mes haben jene Manner bes 17. Jahrh. icon vorgebracht mit mandem lacherlichen Gleichniffe; Die Stiche auf Die regelverachtenben Poeten, auf die Unfterblichkeit, Die burch Rigelung ber Thranenbrufen erlangt wird, auf die Bielschreiber, die teinen Zag ungetrübt von ihrer Ainte ins Meer ber Ewigfeit fließen laffen, und auf ben Schwulft, ben Baftarb bes Erhabenen, auf bie Genies, bie vom Marantelftich ber Driginglitat zum Nanze begeistert finb. all bies war ichon fruber ba, und fogar mit ber Eigenheit, bag alle biefe Stiche auf Riemand beffer paffen, als auf bie Autoren felbft. Dort aber liegt bas offenbare Beichen ber Unberufenheit jum Satirifer, wenn er uber bie Thorheiten icherat, benen er felbft verfals len ift, wenn er fich (ein unangenehmer jubifcher Bug) fo oft gum Stichblatt Des eigenen Biges felbft machen muß. Ban merft ben Gegenftanben ichon an, bag Jean Paul jur Beit noch nirgenbs beffer ju Saufe war als auf ber Studirftube; bie meiften Scherze gelten ben Schriftstellern, und treffen ibn felbft am meiften. Wie viel Schones hat er in bem Gabe gefagt, bag gute und ichlechte Mutoren burch bochfte Unftrengung ihrer Talente ben Sturg vom erftiegenen Gipfel bes Befchmads anfundigen, inbem fie Schonheit und Rebler auf bie außerfte Grange treiben! Und bennoch bat ibn biefe frube Ginficht nicht vor ber Ueberanftrengung feiner Unlagen gewarnt. Wie viel Schones fchrieb er fpat und fruhe uber bie Bergeudung bes Bibes; und bennoch war es noch in ber Mefthetif fein Grundfat, bag Rulle bes Bibes feine Geele fei. Richtiger fagte Lichtenberg, bag ber Big nur mit Ehren austomme, wenn ibm bie Bernunft bie Bugel anlege, und biefe nothige Rreugigung lege man ihm baburch auf, bag man ihn nur gebrauche, wo er noth: wendig aus ber Sache fließt. Bie fcon ferner fab Jean Paul fcon in biefen Proceffen auf bie Dislichkeit ber Lage, in ber fich unfere beutsche Satire befand. Unfer fatirifcher Jagbaug, fagt er, ift weniger fur bie bobe Sagb, als fur bie niebere ber Safen, Safenfuße, Safelanten und Bonhafen gerichtet. Er hatte fich mit biefer Ginficht burch bas Beifpiel Rabener's follen marnen laffen. Und boch, wenn man bie gronlandischen Processe, und bie Teufelspapiere, bie Palingenefien, und alle Extrablattchen und Schalttage ber Romane, worin bie Satire Jean Paul's fortbauerte, burchgelefen bat, fo haben wir faft lauter rabenerifche Stabtflatidereien burchlaufen, lauter "Autobafes über Rleinigfeiten" beigewohnt; wir feben ben Satirifer, ber ben Simmel auf die Erbe fegen will, nur im bunnften Staube mublen. Fur alle großen Berhaltniffe ift Jean Paul blind, und belegt auch feinerfeits, bag alle unfere Satire in Deutschland bis jest in ber Kindheit geblieben ift, bag alle unfere Satirifer jener Gattung angehoren, von benen Boltaire fagte, fie fconten bie Beier und gerriffen bie Zauben. Das hat er feinem Swift nicht abgelernt, ber noch lange nicht bas 3beal eines Gatirifers ift, wie er fich in bas außere und innere Leben feiner Das tion eingelebt bat, und nicht burchgefühlt, bag biefer fo viel Mufwand bes Spottes unmöglich an bie Erbarmlichfeiten ber beutschen Gesellschaft, an ben Ahnenftolg, an bie Beiber und Stuter und Schreiber verschwendet haben wurde, mas Mes nur bes tiefften Mitleids und schweigender Berachtung werth ift. Und wer batte alle bie Bagatellen mit fo pretibfer Manier befprechen mogen! Der Satirifer follte ber popularfte Schreiber fein, und biefe gehauften Ruriositatenspage, biefe ,, Bildnig von Gebanken, " biefer Gleichnigwig, ber um allen Preis voll, reich und buntel fein foll (mas in ber Musmahl aus bes Teufels Papieren 1789 noch mehr ber Rall ift als in ben gronlandischen Processen), mußte naturlich gleich von vorn alle Wirkung abschneiben, um bie es boch bem Satirifer nothwendig ju thun fein muß. Er entschulbigt bie Dunkelheit in ben Papieren bamit, bag ein Strom, ber eine Beit lang unter ber Erbe ging, wenn er bervorkomme, noch ftets berfelbe Strom fei; mas nut uns aber bas Bachlein, bas baufiger unter ber Erbe geht als barüber, und, wenn es hervorquillt, uns kaum einen klaren Trunk bietet? Beibe Jugendwerke Jean Paul's find baber wenig gelesen worben, und bie Roth gwang ibn, nur um einen Berleger ju finden, jum Romane überzugeben. Und auch mit allen spateren Satiren bat er es nicht einmal fo weit bringen konnen, bag fein Ruhfchnappel nur neben Rrabwinkel genannt wurde, fo wenig als Siebenkafens leberfarbener Fract ben blauen bes Werther verbrangen wollte. Die Geringfügigfeit ber Dinge verurfachte bies eben fo febr wie die wunderliche Schreibart : und bie Enge ber Belt- und Menschenkenntnig, ber Mangel an Blick in die offentlichen Berhaltniffe laffen biefe wie alle unfere Satiren unbedeutenb. Im Siebenfas werden bie Papiere biefem zugeschrieben und Leibgeber lobt fie, als himmlisch und recht gut, und vielleicht vassabel, sich verwundernd, daß ein Abvokat (ober Ranbibat) in einem Rleinstädtchen so reine Satiren geschrieben. Mur bies aber erklart es, bag er fie gefchrieben, bie weber rein, noch himmlisch, ja nicht einmal paffabel find. Wie fiel auch ber Bungling gerade auf die Satire? Sie lagt fich vielleicht sofern anlernen, als ber Satirifer ben materiellen Grund, auf bem er feine Berte aufbauen will, forschend muß tennen lernen; allein bagu gehort Beit und reifer Berftand, und wenn Jean Paul mit Recht verlangte, daß man keinen Roman unter 30 Jahren schreiben solle, so durfte er gewiß viel weniger solche "juvenile Juvenalia" im 19ten fcbreiben.

Dag biefe gange fatirifche Schriftstellerei nur wenig Ratur war, erwies fich im Fortgang balb. Diefer Sang mar ein Erwerb burch Betture; binter bem luftigen Schein, fagte er fpater felbft, wuchs ber Ernft ber Empfindung ungeftort fort; er erhielt fcon in ben Papieren einigen Raum, und in ben erften Romanen, Die Jean Paul nun in Die Welt fchickte, tritt fcon bie gange Beichheit feiner elegischen und ibnuischen Ratur an ben Sag. Geit ben Proceffen, ichrieb er, habe er noch neun Sabre in ber fatiris fchen Effigfabrif gearbeitet, bann habe er burch bas noch etwas bonigfaure Leben bes Bug ben Uebergang gur unfichtbaren Loge gemacht; fo lange batte bas Berg bes Junglings Mles verfchloffen feben muffen, mas in ibm felig war und ichlug, mas mogte, liebte und weinte. 218 es fich im 28. Jahre endlich eröffnen burfte, ba habe es fich ergoffen wie eine warme überschwellenbe Boge. Bir bemerfen auch bier bie Erregularitat ber Entwidelung, benn jene Mlmacht ber Gefühle, tie in ben Dubertatsjahren bem Denichen naturlich ift, ift es nicht mehr im angebenben Mannesalter; fie war gurudgebammt in unferem Dichter burch bie raube Sand bes Schidfals, und man fann bie Macht ber Reaftion nicht beffer fcbilbern, als es Jean Paul felbft in ben eben angeführten Borten gethan bat. Diefes buntle Gefühlswefen hielt ihn burch fein ganges Beben binburch unter feiner Berrichaft, und find wir burch bie gefuchten Scherze und Bilber, bas Berftandswert feiner Schriften, gefattigt, fo erwartet uns abwechfelnb nach ber fugen bie bittre Speife (man fann es auch umfehren) ber Thranen, nach bem Lichte bie Dammerung , nach bem Schauen bas Tonen. Sier ift feine romantifche, gang unplaftifche Natur in ihrem Befen. Bar Gothe vielleicht mehr jum plaftifchen Runftler gefchaffen, fo war es Jean Paul feiner gangen geiftigen Erscheinung nach jum Mufifer. Benn ibn eine Empfindung ergriff, bag er fie barftel-Ien wollte, fo brangte fie in ibm nicht nach Borten, fonbern nach Tonen; Mes, fagte er, war bei ibm Ton, nicht Unschauung, wenn er ftart getrunten batte; er borte fich ober bas Innere ewig und bachte flar barüber. Es trieb ibn bann, feine Empfinbungen auf bem Rlavier auszusprechen; jur plaftifchen Runft hatte er nie ein Berhaltnig. Er fannte biefen feinen Gegenfat ju Gothe felbft: biefem, fagte er, fei Mues bestimmt, ibm aber romantifch gerfloffen; er reifte burch Stabte, ohne etwas barin gefeben gu haben;

ibn reigten nur fcone Gegenben, bie bem Romantischen gusagten; er fab gwar alle Individualitaten bes Lebens, aber er fragte nichts barnach und vergaß fie. Dit biefen Gigenschaften konnte ein mufftalisches Talent besteben, aber fein mahrhaft bichterisches. in ber That, welche andere Eindrude als musikalische tragen wir in jenen Malereien bavon, wo er balb eine Segend, balb ein Dufit: flud, balb einen Traum ober eine Bifion, balb ben bunkeln Gefühlsftand ber Geele unter außeren Einbruden abschilbert? Benn er jene Regenbogenscenen ausmalt, jene buftigen Abendrothbriefe foreibt, und über bie Traume ber Engel und Blumen bivinirt? Dies find jene Stellen, Die nur ein Dichter fcreiben konnte, und nur ein Lefer bewundern fann, bem bas helle Licht bes Zages und ein faglicher Gegenstand ber Begeisterung unbeimlich ift. Strahl bes leuchtenberen Phobus in Italien batte biefen Dichter nicht wie Gothe'n auf die Spite seiner Schopfungen stellen tonnen, sonbern er vergrub fich in bie Nacht, fich fteigernb, und beburfte für bas Feuerwerk seiner Phantasie, bas blos im Dunkel leuchtete, nur einen fleinen Runten aum Bunben. In einem Rofenblatte ward fie lebendig; ber Geruch einer Blume stimmte ihn poetisch, ber trauernde Berbft mehr als ber Fruhling, ber Mondichein mehr als bie Sonne; bunfle poetische Stellen jogen als Entzudungen an ihn ein, wenn er auch nichts bamit anzufangen wußte; eine Stelle aus Chatfpeare fchuf, wie ber arme Poric in Sterne, gange Bucher in ihm. Wo fich Jean Paul biefen inneren bunteln Stimmungen überließ, wie besonders im Besperus, "bei beffen erträglicheren Stellen er in fuger Entgudung faft ftarb," ba ift er fur jeben reifen Geschmad und flare Bilbung ungeniegbar; wo er aber biefer Energie ber Gefühle bie Rlarbeit feines Bewußtseins gesellte, micht um abenteuerliche Allegorien und Bissonen zu bilben, sonbern um in ben bunkeln Minen ber jugenblich bewegten Bruft dach bem reinen Golbe ju graben, ba ift er vortrefflich. Er hatte Die gang eigene Gabe, bei ben ftartften Gefühlen Rlarheit und Besommenheit zu behaupten; die Sag = und Rachtgleiche, worin er geboren, meinte er, sei Bild, wenn nicht Grund seiner geistigen: Phantafie und Reflerion waren in ihm gleich gewogen. konnte er oben fagen, er benke über bas innere Tonen in ihm klar; in seinen Zraumen war es ibm fogar oft bewußt, bag er traume. Siemit num hangt in ihm jene Gabe aufammen, bag er eben jene

chaotische Belt bes inneren Menschen, in ber Beit, wo Gefühle und Leibenschaften bas Bewußtsein am meiften überwaltigen, mit bem flarften ergriff, bag er jene Seelenzuftanbe mit allen Mitteln ber mufifalischen Sprache ober ber Metaphern schilbert, Die fich im Grunde jeber Bezeichnung in Begriffen wiberfegen. Er fieht und fuhlt, er abnt und traumt überall eine Sarmonie ber inneren Natur mit ber außeren, bie wir eben in bem erften Streit ber finnlichen Gewalten mit ben finnigen am meiften empfinden; er greift in die fernften Gegenstande ber tosmifchen Ratur, um Bilber fur bie geheimsten Stimmungen ber Seele ju finden, er wollte gur Unschauung bringen, mas bie wenigsten Menfchen felbft in jenen Sahren nur in abnlicher Energie erfahren, und baber find fo Benige, bie ibm ba, mo er am feinsten und tiefften ift, nache empfinden, bie fich babei etwas benten fonnen. Und boch liegt hier fast fein einziger Berth, und ein gang originaler. Benn es aller humoriftischen und pragmatischen Autoren Gigenheit mar, bag fie ben Quellen ber Empfindungen nachzugeben trachteten, fo muß man gefiehen, bag feiner magte, mas Jean Paul that: ber fie gerabe in bem Alter vorzugsweise auffuchte, mo ihre Berrfchaft am machtigften und zugellofeften ift, und ber in ihrer Erflarung die fleinlichen Berleitungen ber Pragmatifer mit genialem Sprung überschritt. Er fannte nicht bie Menschen, wie jene, et fannte nicht einmal ben Menschen; aber ben inneren Menschen, wie er in jener rubrend fomischen Beit beschaffen ift, wo fich Ibeal und Birflichfeit in ihm ftreiten, ben fannte er, wie ihn vielleicht nie wieber Jemand gefannt bat.

Die unsichtbare Loge (1792) ist nicht vollenbet; die ganze Anlage verrath noch den Anfanger. Er ist hier gleichsam zwischen Rlinger und Hippel getheilt. Die ganze wunderliche Erziehungsegeschichte, die entschiedene Sympathie mit Rousseau erinnert etwas an jenen, das Schönthun mit der Hernhuterei, das Verweilen auf den Todesseenen des Amandus und der Scheintod des Ottomar, die Liebhaberei von Nachtscenen, die an sich keinen Zweck haben, als einige Herzstürme auf den Leser und sein Schnupstuch zu machen, lehnt sich geradezu an Hippel an. So weit die Erzählung sührt, läßt sich über ihre Tendenz nichts sagen, als was fast bei allen Romanen Jean Paul's die letzte Absicht ist: sie schildert den Kontrast der Idee mit dem Leben. Der Held ist eine jener erdes

umarmenben, himmelfuchtigen Seelen, benen die Flugel ber Phantaffe nicht genug beschnitten find, bie fich außerhalb ber Welt ftellen; "biese ift nur ein Nebenplanet ihrer inneren; sie sehen bie außere nur, wenn fie fich ihrer erinnern, und bann ift fie in bie innere zerfett und verwandelt." Die eigenthumliche Manier ber Sean Paul'schen Romane ift übrigens hier gleich anfangs entschie-Die Bauptsache geht einen verdeckten Bang, Die ,,frische Diftorie" gebricht bier wie in allen feinen Sachen, ber Sauptfaben liegt verschleiert hinter Reflerionen und lyrischen Erguffen, binter satirischen Einschiebseln: Traumen und allerband Rauschaold. Unerschöpflich ift ber Erzähler in taufend Bendungen, ben geraben Bericht zu vermeiben. Nicht allein bag er über feine Fakten reflettirt, er reflettirt auch uber feine Arbeit, er unterhalt fich und fderat febr erabblich mit bem Lefer, er rugt fipliftische Disftanbe, er notirt Borter, bie ihm nicht gefallen, und Bemerkungen, die ihm den Perioden ju febr verlangern wurden, lagt er gwar weg, aber nicht bie Bemertung, bag er fie weglaßt. will, wie hamann, bie Gebanten und Ibeentange feiner Belben nicht allein, sondern auch die des Autors ganz in der Ordnung ober Unordnung mittheilen, wie fie in ber Wirklichkeit burch ben Ropf ziehen, und er vergift, bag fich bie Schrift burch nichts Underes von bem Leben unterscheiben kann, als burch die Ordnung, bie fie, bie langfame und überlegende, in ben wirren Fluß bes rafchen Eebens bringt; biefe Irrung burchbringt alle Schriften unfers Dichters und ift die Quelle eines gewissen psychologischen Berths und eines guten Theils ihres afthetischen Unwerths gugleich; fie ftellt feinen Roman in einen grellen Gegenfat gegen bie spanischen Rovellen, in benen alle menschlichen Empfindungen und Leibenschaften, Reben und Gebanten in einer gewissen Parabeordnung und allgu bisciplinirt auftreten. Jene Parenthefenmanier ta ber Schreibart nun fpiegelt eigentlich nur im Rleinen Die großere in bem gangen Bau feiner Romane ab. Sie find nicht mit jenen taufend Rlammern gefügt, aus jenen taufend Sabchen gewoben, wie bei andern humoristen; es find einzelne Riffe und Buge, vortreffliche Scenen, aber nicht Reihen ftreng fortgesetter Bandlungen; charafteriftifche Anetboten, aber nicht Gemalbe; wie feine wigigen Schriften nicht als ganze Satiren, aber als Sammlungen von Bitreben und Epigrammen vorzüglich find. Er sucht, sagt Lichtenberg, ben Beifall burch einen coup de main mehr als burch planmagige Uttate zu erobern. Go find feine Charaftere beffere Schattenriffe als Portraits, eber Portraits als Stanbbilber , beffere Entwurfe als Musfuhrungen. Go hat er in feinen wiffenfchaftlichen Berfen treffliche Binte und einzelne Regeln gegeben, batte aber nie ein Goftem ber Graiebungsfunft ober Meftbetif geben tonnen. Es ift nicht bas Leben in feiner Rulle, mas feine Berte, fo umfangreich fie find, umfdreiben, fonbern nur Bruchfluce bes Lebens; es ift nicht eine abgerundete Lebensweisheit, Die, wie bei Bothe ober Schiller, aus bem Rompler ber Schriften wie aus bem Charafter bes Schreibers gleichmäßig resultirte, fonbern es ift eine aphoristische, launische Philosophie, bie man baber so gern gerpfluct und in Blumenlesen sammelt; und wie bie ertraglichen Charaftere feiner Romane nur bie jugenblichen fint, und feine Manner und Greife ju Rarrifaturen werben, fo mochte man von bem Mutor felbft fagen, nur ein Segment bes Lebens und ber entwickelten Menschheit falle auf ibn. Er fagte es felbft, bag er bas Gefühl bes nicht vollig Reifwerbens, ber moralifchen Unvollendung beständig mit fich trage. Er war fein fertiger Schrifts fteller, und Berber traf genau bas Rechte, wenn er ibn barauf anfab, erft etwas aus ihm zu machen, ober Lichtenberg, wenn er ihm prophezeite, er werbe groß werben, wenn er wieber von vorn anfange. Bortrefflich bat Lichtenberg, inbem er von Sterne fpricht, eine anbere Saupteigenschaft ber Jean Paul'ichen Romane blosgeftellt. Es ift befannt, wie er uns gern, gleich Sterne, bem er fich in Leben und Schriften verglich, in Die wechfelnoften Stimmungen verfest, wie er Ernft und Scherz, gachen und Beinen, und alle menschlichen Rrafte zugleich spielen lagt, wie es im Leben ift, vergeffent, bag bie Dichtung bie Barten ber Birflichfeit abglatten foll; wie er immer bie , Flugel fur ben Mether, bie Stiefel fur bas Pflafter an bat," wie er aus "Schoppe's Bilbbeit in bie Besperusrubrung" überfpringt, und wieber aus ben "Dampfbabern ber Rubrung in Die Rublbaber ber Gatire gurudfest;" er mutbet uns immer gu, ben Rigel jum gachen und ben Reig jum Weinen zugleich auszuhalten. Die Stelle von Lichten. berg, in ber er bies verwirft, ift folgenbe. ,, Es gibt, fagt er, ein untrugliches Beichen, ob Giner, ber eine rubrenbe Stelle fcbrieb. wirklich babei gefühlt hat, ober ob er aus einer genauen Renntniß vihrender Büge uns Thränen ablockt. (Dies wäre bei Jean Paul anders zu fassen.) Im ersten Falle wird er nie, wenn die Stelle vorüber ist, seinen Sieg plötlich aufgeben. So wie bei ihm sich die Leidenschaft kühlt, kühlt sie sich auch bei uns, und er bringt uns ab, ohne daß wir es wissen. Hingegen im letzen Fall nimmt er sich selten die Mühe, sich seines Sieges zu bedienen, sondern wirft den Leser, oft mehr zur Bewunderung seiner Kunst als seines Herzens, in eine andere Art von Verfassung hinein, die ihn selbst nichts kostet als With, den Leser aber sast um Alles bringt, was er vorher gewonnen hatte. Bon dieser letzeren Art ist Sterne."

In ben Desperus (1794) find offenbar Ingrediengien aus ber unvollendeten Loge übergegangen. Much bies ift noch ein Racht = und Abenbftud, an mube Seelen, gebrudte Geifter unb bobere Menschen, die bas Leben kleiner finden als fich und ben Mob, gerichtet; jur inneren Difere ift bie außere binjugefügt: Schwindsuchtige, Blinde, Staarfranke, Bahnfinnige; und auf Tobtenscenen und Leichenreben wird wieber mit weicher Seele und mit "wahnsinniger Laune" verweilt. Die Absicht ift, die Spielarten ber Liebe, Mutter=, Geschwister=, Kindes=, Freundes=, Sefchlechte= und allgemeine Menschenliebe, ,,nebeneinander auf ben Altaren brennen ju laffen" und ben Reichthum und Ebelmuth bes menschlichen Bergens ju offnen. Daber find benn in biesem "Tragelaphen," beffen Erscheinung unsere gerabfinnigen Dichter in Beimar gang fomifch und neu berührte, aber bie Enthusiaften, wie Morit, und bie Frauen elettrifirte, besonbers bie weichmuthigen Beftandtheile fehr vorwiegend. Wir wollen besonders auf ben Charafter Emanuel's achten. Schon in ber Loge erschien ein Extrablatt über bobe Menichen, Die er außer anderen Borgugen besonders an bem Gefühle ber Nichtigkeit alles irbischen Thuns erkennt, und an ber Empfindung von ber Unformlichkeit zwischen unferm Bergen und unferm Orte, an bem Bunfch bes Tobes und bem Blick über Die Wolken. Sein Emanuel hier ift nun ber Reprafentant biefer Klasse, ein Indier, mit gerknicktem Korper, ein Pothagoreer; ben ein Sahrmarkt, ein Poffenspiel traurig und ein Dichter wie Shaffveare melancholisch macht, ber fich burch Fasten und Enthalten von Fleischspeise seine Phantafie leichter macht, und ber burch einen Bug besonders ausgezeichnet wird,

ber ,,nicht allein Bahnfinnige, fonbern auch außerorbentliche Menfchen von orbentlich en unterfcheibe:" bag namlich menige Ibeen, benen er allen geiftigen Dahrungsfaft einfeitig jugeleitet, bei ihm ein unverhaltnigmäßiges Uebergewicht befommen baben 49). Brei große Bahrheiten, bie bas Universum tragen, balt er in feinem Bergen feft: Gott und Unfterblichfeit. Jean Paul macht Abtheilungen zwifchen Gottmenichen, Thiermenichen und Pflangenmenfchen; er rechnet biefe Ginfiebler gu ben erften, bie wir boch ju ben letten gablen mußten. Bir beuten ben Lefer auf biefen Charafter, nicht allein um barauf aufmertfam ju machen, wie ubel es ift, wenn ber Jugend folche Raturen, Die auf ber Erbe unnute Roftganger find, und auf die bie Sanitatepflege und Sicherheitspolizei ein Muge haben muß, als bas Ibeal ber bochffen Menfchheit bargeftellt merben, fonbern auch um auf Jean Paul's eigene Sterbephilosophie vorzubereiten , bie wir balb im Rampanerthal fennen lernen. Much auf bas Gegenftud biergu, auf feine Freude an bem Rleinleben, Die zuerft ber Giebenfas und D. Firlein aussprach, bereitet ber gemischte Charafter bes Belben Biftor por, in bem bie fontraffirenben Geiten Jean Daul's, fein Sumor und feine Sentimentalitat, vereint liegen, und in bem er fich felber erflarterweise abkonterfeit. Der ercentrische Selb bat fur bie unabnlichften Gefühle ein geraumiges Berg, er ift Doet, Philosoph, Sofmann und Enthufiaft gufammen, er hat "brei narrifche Seelen, eine humoriftische, eine empfindfame und eine philosophische," und ber Lefer mag fich ben Leitton gwifchen allen berausfinden.

Die beiben Gegenfate, von benen wir reben, lebren uns gleich bie nachftfolgenden Berte Jean Paul's fennen. Quintus Rirlein und bie Blumen=, Frucht- und Dornenftude find bie erften Romane, bie eigentlich ber Schilberung bes Rleinlebens fich wibmen und ber humoriftifchen Gattung angehoren, mahrend man bie vorigen, wenn Jean Paul allein in ihrer Urt weiter gearbeitet batte, mehr neben Rlinger's Berte, trot ber theilweife icherghaften

<sup>49)</sup> Gine Probe feiner Philosophie ift ein Stammblatt, bas mit ben Borten anfangt: "Der Menich bat bier 23 Minuten, eine gu tachein, eine gu feufgen, und eine halbe gu lieben, benn mitten in biefer Minute ftirbt er." Das find foldje Dinge, bie man fcpreibt, ,,wenn man fo viel Gi= tronenfaure, Theebluthe, Buderrohr und Arrat fich gefallen lagt."

Manier, anreiben wurde. In der Borrede gum Q. Rirlein gibt uns Jean Paul felbst ben Kontraft biefes Buches gegen bie vorbergebenben zu versteben. "Ich konnte, fagt er, nie mehr als brei Wege, gludlicher zu werben, austunbichaften. Der erfte, ber in bie Sobe giebt, ift: fo weit über bas Bewolke bes Lebens binauszubringen, daß man die ganze außere Welt mit ihren Bolfbaruben, Beinhaufern und Gewitterableitern von weitem unter feinen Bugen wie ein eingeschrumpftes Rinbergartchen liegen fieht. Der zweite ift: gerabe herabzufallen ins Gartchen und ba fich fo einheimisch in die Furche einzunisten, daß, wenn man aus feinem warmen Berchenneste beraussieht, man ebenfalls teine Bolfsgruben, Beinhäufer und Stangen, fonbern nur Aebren erblickt, beren jebe fur ben Nestvogel ein Baum, und ein Sonnenund Regenschirm ift. Der britte endlich, ben ich fur ben schwerften und klugften halte, ift ber, mit ben beiben andern zu wechseln." Man fieht wohl, dies ift die beutlichste Doktrin eines Mannes ber Extreme, bem ber nachste Beg am weitesten abliegt, auf bem man weber fliegt noch friecht, fonbern aufrecht geht, Bolfsgruben und Beinhaufer fur bas anfieht, was fie find, und fich an Berg und Thal, an Menschenwerk und Natur freut, was bem in ben Euften ju flein, bem im Nefte ju groß scheint. Mit Kothurn und Softus je an Einem Ruge wandeln, ift ein hinkenber Gang. Bean Paul wollte ihn erzwingen. Seine Freunde hatten ihm ichon in ber Jugend geschmeichelt, er werbe uns Shatspeare, Rouffeau und Pope zugleich werben, und sie hatten nicht bedacht, bag, wer nur Eine Rafer von Pope bat und Gine von Rousseau, fast Reine von Chaffpeare haben tann. Aber es gehorte ju bem universalistischen Bestreben ber Beit, Die Bersuche bes Unmbglichen anzustellen, und fo haben wir in Sean Paul, munberbar genug, bie Buge bes bamonischen Geniedichters und bes humoristischen Pragmatiters hart beisammen. Der Mann, ber so fteptisch von ber Richtigkeit bes Menschen und seines eigenen Selbst benkt, legt feine Autobiographie gang auf bas minutibfefte an, als ob eben bieran Alles gelegen fei; er findet es, wie die Pragmatiker, lodend, von einem bedeutenden Menschen nur einige Tage lang alles Alltagliche aufzuschreiben, mas er treibe, nicht um baraus, wie Jene, Aufschluffe über seine Natur zu finden, sondern wieder in bem melancholischen Bunsche, bie Leerheit jebes Lebens zu zeigen; sich

felbft will er lacherlich barftellen und bas Unbebeutenbe an ihm, obgleich er fein endliches Bestreben nannte, auf ber Erbe nichts zu fultiviren, mas ihm broben nicht galte! Er, ber bie Thorheiten ber Belt fo febr von ichwindelnder Sobe überichaute, gefiel fich aufs bochfte, ,,alles Gemeine und Pebantifche mitzumachen, unter bem ergobenben Bewußtfein ber Billfubr." Der fich fo über alle Bligableiter emporfcwang, gefiel fich boch ein Betterprophet zu fein, nicht ohne fich wieber felbft barüber luftig zu machen. Er, ber anfangs bie Mimacht bes Benies fo verehrte, fand boch nachher, baf fich Dinge erlernen ließen, von benen Unbere anbers urtheilen wurben, und er mußte fich gefteben, baß feine Unlagen unendlich flein fein wurden ohne bie Berbefferungen bes Fleifes. Der extravagantefte Schriftfteller mußte fich an bie pedantischste Dronung fnupfen, und wenn es in bem gangen jungen Geschlechte bamals lag, was Jean Paul einmal von fich fagt, baß bie Unfpannungen ber Phantafie allen Leibenfchaften zu viel Milch: -faft und Seftigfeit gaben, fo maren boch biefe Unfpannungen bei ihm nicht burch ben unmäßigen Lebenstrieb wie in ben Unbern bervorgerufen und burch jenen weltsturmerifchen Ginn, fonbern er erfunftelte fie burch Die fire 3bee, mit ber er fich auf bas Umt ber Schriftftellerei marf. Diefer Mann ichien Bielen bie Doefie, Die burch Gothe und Schiller auf ben Sobepuntt gebracht war, ben fie bei uns erreichen follte, noch gefteigert zu haben; und bennoch ging fie bei ibm nur auf einen ungemein gefteigerten Realismus binaus. Er fuchte fie im Gebiete ber Moral und ber Beschichte, er fuchte fie im Beben, unfabig, fich an ben reinen Bebilben einer unabhangigen Phantafie zu freuen. Er ichien zu ben Lefern ju gehoren, von benen er einmal fagt, fie faben bie Dichter wie atherifche Gebilbe an und begriffen nicht, wie fie nur einen Schnitt Schinken und ein Glas Bier gebrauchen tonnten. Bei perfonlicher Begegnung jener Manner in Beimar (1796) flagte er baber über getaufchte Ibeale, weil fie nicht wie Er bie Poefie und Begeifterung mit fich gur Schau trugen : er fant Gothe'n falt fur alle Gachen und Menfchen, einfulbig, einen Gott im Palafte, und Schiller'n felfig, voll Eden, voll fcharfer fchneibenber Rrafte, aber ohne Liebe 50); er empfing bafur bie Sulbigungen ber Frau von Krubener, Ranne's und Rofegarten's. Und

BO) Ihnen umgelehrt erichien er ,,wie aus bem Mond gefallen, voll berglich guten Billens, die Dinge zu feben, nur nicht mit bem Organe, mit bem man fieht !"
Berv. b. Dicht. V. Bb.

bennoch, wer ihn feiner vielen phantaftischen Bewunderer und Grillen wegen auf der Seite der Lavater und aller Schwarmer jener Beit fuchen wurde, bie bie unmittelbaren Rrafte bes Geiftes beschworen, ben munde feine Bielbeutigleit wieber irre führen, benn er war in religibsen Dingen umb in allen, um bie bes Menschen unbefriedigte Reugierbe fich bie brangt, ein nuchterner Urtheiler ; ein Gegner Ricolai's und ber Ricolaiten in afthetischer hinficht, in rationellen Sachen ein Unbanger ber Auf-Marung, und baber mit ber voffischen gamilie befreundet. Go taufchte er fich benn auch nicht über jene Ueberreizung seiner Phantafie, die in ben bisher genannten Berten fichtbar mar; er war bamals ftets baranf aus, fich falter zu machen, und aus biefer Stimmung, fagen bie Berausgeber feiner biographischen Rotigen, ging ber Q. Firlein hervor. Bie ans ber unfichtbaren Loge Elemente in ben Besperus übergegangen find, fo schilbert ber Airlein ein veranugtes Schulmannes und Pferrleben, bas wesentliche Buge aus ber Ibolle vom Schulmeisterlein Bus entlebnt. Aber mertt man biefer vergnüglichen Schilderung bes Kleinlebens nicht boch an, bag bem Autor, wie er es oben felbft schilbert, nicht recht Ernft ift um bie Freude an biefen Berchenneftern ? Dies scheint bas Leben bes Armenabvofaten Siebenfas (1795) noch beutlicher au verrathen, bas fich eben in biefer nieberen Sphare bewegt, und fich in ber Benbung ber Geschichte auch wieder berausbewegt: bas in ben Rreis ber oberen Stande binüberblickt, wo fic bie iconften Seelen nach Jean Paul's Meinung bilben, wahrend er fich mit bem beften Glacke bier und in ben Alegeliahren an ber Schilberung iconer Seelen aus ben unterften Stanben versucht bat. Die Beschreibung von Siebenfasens Noth. haushalt und Schriftftellerschickfal beimelte bei ber Erscheinung bes Wertes die Nation an; es waren beutsche ibnlische Buffande, Die bei uns nicht auf ber Biefe, sondern in ber Studirftube fbielen; ju bem Charafter bes Belben fag ber Autor wieber felbft, ju Benette feine Mutter. Aber ber Dichter hat nicht Freude an folden fimpeln Charafteren, an seiner Benette so wenig als an feiner Appel; biefe Rrauen find ihm Schnedenseelen, bie nur fein Mitleib, nicht fein Boblgefallen ansprechen. Benn fich bie beutsche Gemutblichkeit an bem Bilbe biefer einfachen Frau ergoben mochte, fo ward fie aufs außerfte labirt burch bie abfichtlichen Siebe, bie ber Ebe in ben niebern Stanben verfet werben, und burch die geniale Beife, wie hier mit Bahrheit und Gib, mit eingegangenen Berhaltniffen und mit bem, mas bes Menschen lettes Schidsal ift, gespielt wirb. In bem Gemalbe einer solchen engen

Sauslichkeit ift bie lette romantifche Benbung mit bem Scheintobe nur eine Frate; in ber Gefellichaft einer Benette ift ber bumoriftifche Selb eine webethuende Erscheinung. Ber fich fo von einer Frau tren. nen tonnte, wie tonnte ber eine Frau nehmen? und fol ch eine Frau nehmen, wer fold einen Freund batte? Das humoriftifche Freundepaar bat mit Recht bie meiften Leferinnen, auch bie bem Dichter ergebenften, beleibigt. Denn in ber That find bie humoriftifchen Chataftere, bie Jean Paul mit fo viel Pratenfion anlegte, faft eben fo fatal wie feine boben Denfchen , weil fie ebenfo in Karrifaturen vergerrt find. Benn Diefe nur Gemuth, und nichts als Gemuth find, fo mangelt biefen Sumoriften, beren Reprafentant bei Jean Paul fein Leibgeber : Schop: pe ift, bas Gemuth gang. Gie follen luftig und gleichmuthig fein, und fie werben egoiflifch und eistalt. Giebenfas bleibt in feinem Glenb beiter; er fagt feiner Benette, wenn er auch mit 8000 Bochern im Rode geben muffe, fo wolle er boch bagu lachen und fingen. Recht, meinte ber Mutor; aber gewiß nicht Recht von bem Manne, ber ein armes gebrudtes, ber Scham nicht verschloffenes Beib bat, bas er mit einem phantaftifchen Thorenftreich felbft um ein armliches Mustommen gebracht, und ber boch mobl, ebe er bies gut gemacht, lieber beulen als lachen follte. Diefe Sumoriften Jean Paul's figeln ihre Geelen mit bem Gefuhl ber rudfichtelofen Freiheit, mit bem Bewußtfein, bag fie bie menfchliche Thorheit traveftiren, baf fie allem Lacherlichen eine afthetifche Seite abgewinnen und fo bie Narrheit ju Beisheit ftempeln. Sie feinden ben ehrlofen Eigennut und alles Gemeine mit Ingrimm an, aber ihre eigene Gelbftfucht merten fie nicht; fie verschmaben bie Rinbervoffen bes Lebens, und wollen bas Rleine babei fconen, ba fie nicht einmal Die gute Befchranttheit in jenem Beibe gu fchonen wiffen. Gie follen Menfchenhaffer voll Menfchenliebe fein, Allerweltstenner und Universalgenies, ohne daß fie fur bie geringfte Thatigfeit geschaffen waren. Sie fuhlen nicht, bag man enge Berhaltniffe nur großen Beftrebungen gegenüber verachten barf, bie fie bemmen ; bag, wenn man Diefen nicht felbft nachgebt, man Mles Recht verloren bat, über jene ju fpotten, bie ein mabres Blud begleitet. Gie fublen fich beflemmt über bas Bergebliche auf ber Erbe; wer aber in ber großen Beschichte bas Folgenreiche fennt und überschlagt, ber febnt fich zuweilen gern, auf bem Bergeblichen und Dugigen ju ruben, und auf biefen Grund follten Ibolle und humoriftifcher Roman überall gebaut fein. Diefe Charaftere ichweben zwischen bem Dben und Unten, bas Jean Paul's

Lebre war, fie mechfeln nicht bamit, fie fallen, wohl ohne bes Dichters Abficht, mitten burch. Gie halten fich immer in ben fleinen Gubaren bes niebern Lebens auf, obwohl fie fich ihm entgegenstellen; fie lieben es nicht und fonnen fich nicht bavon losreißen ; fie ftreben binauf, aber bie Schwerfraft ber Sfepfis halt fie nieber, fie glauben fein Beben nach bem Tobe. Bie bie romantifchen Belben Jean Paul's bie Doeffe. fo feben biefe bie Traveftie, bie Gatire in Leben und Sanblungen berüber. und tragen einen bem quirotifchen abnlichen Charafter an fich. Gie beichweren fich, bag ber ichwerfallige Ernft ber Deutschen ihre 3been. tange nicht verfteht und mag, und boch wird auch felbft ber Berftebenbe fie nicht mogen : benn wiewohl wir Jean Paul bie Babe bes geiffreiden und naturlichen Scherzes nicht absprechen wollen, fo fint boch bie Spage feiner "Bilblinge" gar oft ber Urt, bag man fie eben fo trivial findet, wenn fie ausgefernt find, als fraus, fo lange fie in ber edigen Schale liegen. Bei ihrem Zwiefpalte ichallt ihr Lachen über bie Thorheit ber Belt aus einer beklommenen Bruft, ihr Beltichers vergerrt fich in einen Beltefel, und Schoppe wird gulegt mabnfinnig über bas fichtische 3ch, mas, ich weiß nicht, ob eine Gatire auf biefe Philosophie ober auf jenen Sumor ift.

Bir haben vorbin die biographischen Betuftigungen unter ber Sirnfchale einer Riefin (1796) übergangen ; fie find nicht vollendet: ein Tropfen angefangener Erzählung unter einem Schwall von Satire. Jest wollen wir auch an bem Jubelfenior (1797), einer neuen Prebigeridulle, mit einer abelig-bofifden Burleste burchschoffen, worin nun ausbrudlich bas Siftorifche nur als Bebifel gu Ginfallen und Schergen benutt ift, vorbeigeben, um in befto grellerem Begenfage bas Rampanerthal (1797) gegen bie lebtberührten Berte überzuftellen. Dier reichen ploglich bie Rublborner in ben Simmel binein, mabrend in jenen Berfen und befonders bier in ben beis gegebenen Erflarungen ber Solafchnitte ber Berfaffer tief eingegraben in feinem Schnedenhaufe auf ben Nieberungen ber Erbe weilt. Sier feben wir ihn gleichsam in ben Berftagen bes Lebens, bort feiert er in Sabbathftille ben Ruhetag. Aber felbft indem wir im Großen in biefen Schriften Scherz und Ernft getrennt feben, theilen fie fich boch wieber im Rleinen; an bas Reale in nieberlandischer Manier reiht fich bas Dibiliftifche in byperibealem Style, bas Rleine wird mit großem bynamifchen Aufwande geschilbert, und an bas Große fommt bann ber Mutor mit verschwendeten Rraften. Jean Paul batte gewiß fur bie

Schilberung bes Stilllebens und ber beutiden Gemuthlichfeit und ibullifden Natur bie bochften Gaben gehabt; allein feine univerfellen Tenbengen vielleicht noch mehr als feine Natur, uble Theorien vielleicht eben fo febr wie fein Gefuhl liegen ibn nicht mit reiner Freude auf Ginem verweilen; fie trieben ibn immer wieder gu ben entgegengefesten Enben und biegen ibn bas Biberfprechenbfte verbinben. Dit fo enticbiebenem Ginne, mit fo iconenber Muffaffung für bas reale Menschenleben begabt, richtete er boch ichon gang frube feine Bebanten uber bas Dieffeits binmeg, und feine Religion ward : Leben fur Unfterblichfeit und Gottheit. 3bm trugen bie erften Jugendjahre, mo ber Geift fich feine Belt fchafft, einen ewigen Glang; aber er fab, daß biefe berrliche Beit nicht bauern, bag fie nicht wieberfehren tonnte, als in ber Erinnerung und Ginbilbungefraft, mo er ibr bann fein ganges Leben midmete; ober baß, wenn fie wiebertehren tonnte, bies gewiß nicht bier gefcheben wurde, fondern in einer anderen Welt, unter einem unermeflichen Simmel. Go verband er feine Liebe ju ber Jugend ber Menfcheit mit ber ewigen Jugend, bie wir jenfeits erwarten. Schon im 18ten Sabre fiel ibm ber Bebante an ben Tob oft warm aufe Berg; er mochte bann nichts lernen, was ibm bort nicht galte, worauf er in ber anberen Belt nicht festbauen tonnte; er verachtete ben Ruhm ber Belt, ebe er ihn gefoftet batte, und fein Freund Bogel warnte ibn mit Mecht, bag, wer bies thue, gewiß nicht groß werden wurde, und wenn dies Biele thaten, Die Welt an herrlichen Begebenheiten arm werben mußte. Go fand er immer mit bem Ginen Tuge in ber anderen Belt, unfabig, wie fein Berber, im außerften Fall fich ju einer fraftigen Refignation ju entschließen. Er erhob fich nicht zu ber Abstrattion, bie fur eine Unficht wie Berber's nothig war, bier war er gang ber menfchlichen Schwache verfallen und ben Gefühlen; und wie bie Jacobi, Lavater und Jung einen perfonlichen Gott haben mußten in Menschengeftalt, fo ichien er einer individuellen Fortbauer zu bedurfen, obgleich er in bem Rampanerthal nicht einmal benen viel Eroft reichen burfte, bie eine perfonliche Erifteng verlangen. Mit wie finfteren Borftellungen qualte fich nicht feine Phantafie in jenen Bifionen von ber Bernichtung, in jener Rebe bes tobten Chriftus, bag fein Gott fei! Er fab und bier auf ter Erbe alle wie Diffethater auf ben Tob figen, und fragt: fteben wir nur bie Tobesangft aus, ober

gebt bie Binrichtung bes menschlichen Geiftes por fich? Wenn Sean Paul felbft und feine Freunde bezeugen, bag ihm ber Gegenftanb ber Unfterblichkeit fur fein ganges Leben bie größte Aufgabe geblieben fei, so barf es uns boch ja nicht scheinen, als ob wir nun bei ihm, und befonbers in bem Rampanerthal, bas biefem Thema gang gewibmet ift, besondere Aufschluffe ober Belehrungen, ober auch nur anderen Eroft finden wurden, als ihn fich Jeber in feinem Bergen geben tann, und vielleicht mit großerer Beideibung geben wird, als Jean Paul. Er ift bier nur poetischer Interpret ber fritischen Philosophie, Die ihn wie jeden benkenden Ropf gleich bei ihrer Erscheinung machtig ergriff; Die Philosophie wird ibm gur Dichtung, Spekulation zu Empfindung, Die Schluffe "verdichten fich." ober lodern fich vielmehr ju Gefühlen. Roch treffenber: et lagt bie kritische Philosophie augenblicklich aus bem Auge, und lagt fein Gefühl reben; und wie es ihm geläufig ift, jeder Mufik Serte, jebem Traum Bebeutung, jeber Raturscene Offenbarung und hobere Stimme zu leihen, fo gibt er hier jeber hoffnung Beweistraft. Er grundet seine Haupthoffnung barauf, bas bas Reich bes Schonen, Guten und Wahren, bies innere Universum, einen anderen himmel brauche und eine bobere Belt; bem Umfang feiner lebhaften Einbildungefraft genugte biefes ichmale Rund ber Erbe nirgends. Er fragt: wozu und woher biefe außerweltlichen Unlagen und Bunfche in une gelegt find? Er lagt fich ben Ginwurf machen: au Erhaltung und Genuß bes jetigen Lebens. Und nun fpringt er ju feinen gewöhnlichen Spperbeln über: "Alfo murbe ein Engel in ben Korper gesperrt, um ber stumme Knecht, Ruchenmeister und Thurwarter bes Magens zu fein? Waren nicht Thierseelen im Stanbe, bie Menschenleiber auf ben Obstbaum und auf ben Trant. beerd auszutreiben?" Wir feben, bies tann jedes Rind wiberlegen, bem man von fruh auf eingelernt bat, bag bie Menschenseele noch auf ein Anderes ausgetrieben werben foll, als auf ben Obstbaum. Mber Jean Paul fteht gang auf jenem Sat ber Faufte biefer Beit: Mes ober Nichts! Wie wir ihn um die richtige Mitte bes Lebens berumgeben feben, wie wir ibn fich zwischen gachen und Weinen burchbewegen seben, ohne auf bem mittleren Stande bes Ernftes je nur auf Minuten sich erhalten zu konnen, so geht er hier an bem eigentlichen mittleren Begriff ber Menschheit, ber zwischen Engel und Thier fo fichtbar fur jeden erft teimenben Berftand

liegt, wie absichtlich blind vorüber. Und mit eben jenem titanischen Trobe, ber, wie es scheint, ber beste Beweis sein soll, ruft er: ber Schöpfer habe uns zu Leiden nicht schaffen dursen! nicht duffen! und die Unformlichkeit zwischen unserem Bunsche und unserem Berhältniß bleibe ein Blasphemie, wenn wir verschwanden! Aber Lessing wunschte gar nicht! Forster hoffte gar nicht! Lichtensberg wagte gar nicht zu hoffen! Selbst der eble Schiller sah die Unsterblichkeit nur als einen Beruhigungsgrund für unseren Trieb nach Fortdauer an, also für unsere Sinnlichkeit. Und sind sie nicht auch menschliche Naturen? Vielleicht nennt man es Kleinmuthigkeit, so bereitwillig wie diese zu resigniren; aber wer wurde darum so flarkmuthig auf ein Recht pochen wollen, wo kein Geset geschrieben ist?

Bon nun an wiederholt fich im Grunde Jean Paul's Mutorfchaft und bringt und wenig Reues mehr, obwohl wir anertennen muffen, bag Titan und die Flegeljahre bie bebeutfamften Berte find, um feine gefammte Schriftstellerei von ihren zwei Sauptfeiten, ber bynamifchen und atomiftifchen, barguftellen. In ben Da : lingenefien (1798) reproducirten fich gleichsam feine Jugenbfatis ren, ohne bag neue Ingredienzien ober neuer Gehalt bingutamen; in bem bevorftebenben Lebenstauf (1799) find bie Jugenb. ibyllen von Bug u. f. f. in ber Konjefturalbiographie wieder variirt. 3mifchen 1797-1802 ericbien ber Titan, in bem Jean Paul fein ganges Befen ericopfte. Den Tenbengen, bet gangen Unlage, ben Charafteren, ber Manier nach bringt er uns übrigens nichts Reues. Die gange Charaftergruppe ift von auffallenben Reminiscenzen an ben Desperus voll. Gaspard ift nur ein anberer Bord Sprion, und vereint wie biefer ben falten Beltmann und Zaschenspieler auf eine narrische Beife; ein willenlofer Furft ift von ihm geleitet wie bort von bem Borb; ein Minifter mit einem ichlechten Gobne, ber ben Bofewicht macht; im Saufe verborbener Meltern eine feltene Tochter; Liane eine Gefellichaftsbame wie Motilbe; Spener gleich Emanuel; Die Bofewichter gleicherweife bier und bort Gilhouetteurs und Stimmennachahmer; ber Sof, Die romantifchen Liebesgeschichten, Die Berfleibungen, Alles erinnert uns und entspricht fich. Ber fich bie Divergeng ber Behandlungsart nicht irren lagt, tann auch leicht finden, bag ein Betteifer mit Bilbelm Deifter burch biefe Komposition burchspielt, bie nicht unbeutlich jum Meifterftud unter allen beutschen Romanen binarbei-

tete, ja ju viel mehr: benn Jean Paul verschmabte unter bie Maffe ber Romanfchreiber geftellt zu werben, und ,,rubricirte feine Berfe in bas Gebiet bes Epifers, " wo ber Roman allerbings, aber als Musartung, ftebt. Der Belb verfucht fich im unflaren Drange mit feinen Ibealen an ber Belt; er ift ein faftvoller Feuergeift, ber an Mles Riefenmaß anlegt; ber fich in taufend Fehlgriffe bes Willens und Irrungen bes Geiftes verliert, mit ,, unerfeslicher Berichmenbung von Bert und Gebirn. " Schabe, bag fur biefe Errungen gleich von vorn berein zu viel Partei genommen wirb. Es ift gewiß nichts Beiligeres und Reineres, als alle erften fturmifchen Regungen ber ebeln Jugend, unfere erfte Freundschaft, Liebe, Streben nach Babrbeit, unfer erftes Gefühl fur Ratur und ibeale Musmalung ber Belt; aber auch nichts fo erschlaffenb und matt, wenn man babei auch nur mit entschiebener und ausschlieflicher Borliebe auf biefe Regungen ber Jugendzeit rudblidend gleichfam babei verharrt. Den Belben burchfnetet nun im Berlaufe ber Befcichte bas Unglud; er wird mit feiner extravaganten Liebe von bem Bater abgestoßen, er verschwendet fie an einen unwurdigen Freund, an eine Geliebte, bie nicht auf biefer Erbe weilen tonnte; jest fcheint fich aus bem traumenben Sinleben ein Ginn fur bas hanbelnde regen zu wollen: Albano will ben gallifchen Freiheitsfrieg mitmachen; aber bies gilt fur neue Ueberfpannung, von ber ihn bie Titanibe Linda abhalt, eine neue Liebe, Die aufe neue gerftort wird. Bulest ift ihm wie Meiftern ein Beib Erfas, bas man nicht recht fennen Ternt, und ba er von Traumen und Rriegen erloft ift, erhalt er bie , mittlere Gphare bes Regierens" ju feinem Berufe; ein fchlimmer Eroft fur bie Menfchen anderer Stanbe, bie wohl eher als geborene Furften in ber Jugend zu bem Gefchlecht ber Titanen geboren, "beren Bater ber Simmel, beren Mutter nur bie Erbe ift , bie bei bem Tobe bes Baters fchwer ihre Baifen ernahren fann. " Albano ringt fich burch unter all benen, bie um ihn ber bem Schicffal jum Opfer fallen, bie "bie Milchstraße ber Unenblichkeit und ben Regenbogen ber Phantafie jum Bogen ihrer Sand gebrauchen wollten," obgleich in ihm berfelbe Schaum bes Uebermages bie Rlarheit übergog. Un bem Enbe bes Buche fteht nadt bie berrliche Lehre, bie von bem Buche felbft, und ber gangen Schriftstellerei, und bem gangen Leben Jean Paul's eigentlich gugen geftraft wird: bag nur Thaten bem Leben Starte geben und nur

Dag ihm Reig! Die Liebe bes Mutors, wie bestimmt er auch fagte, bag er im Titan gegen bie titanifche Natur antampfe, ruht auf biefen Titaniben, er reißt unfern Untheil ju ihnen bin, und indem er dann ben Uft ber falten Gerechtigfeit (g. B. an Linda) ubt, beleibigt er unfer Gefühl, ohne bag er unfern Ropf fur bie Genugthuung gestimmt bat, bie er einer temperirten Unficht von ber Welt und ihrem Gebrauche geben will. Diefe Dibattit, bie nicht ein launifcher Ginfall ift, fonbern mit ber Unlage bes Berfes allerbings jufammenhangt, fcheint gegen bie genialen Charaftere gerichtet, Die, wie Solger treffend bemerfte, gleich allen Lieb. lingscharafteren Jean Paul's frant find und orbentlich ftolg barauf, baß fie es find. Die Befundheit, fagt Golger, überlaffen fie ben Mutage= menfchen, wie Rabette; fie find in bem Dag vorzüglicher, als fie frants lich find. Dies ift fo wenig ein bloger Bib, bag Jean Paul felbft irgenb. wo im Titan fagt, angeborene Rranflichfeit, aber nicht erworbene, balte er fur Ropf und Berg bienlich , fowie auch eine andere Stelle hierburch Licht empfangt, wo er Benie und Krantheit ju Milchbrudern macht. 51) Daber tommt es benn, bag fich alle titanifche Jugend naturlich an ihn anklammert, achtlos biefe warnenbe Stimme überbort, und fich an bie Beifpiele balt; benn biefer Beit und ihrem Uebermage ift es eigen, bag fie ihr eigenes Unglud und Befahr wie mit liebenben Urmen umfaßt. Jean Paul hat in Roquairol viel nachbrud. licher als mit jenen einzelnen Borten ein abschreckenbes Bilb von ber Musartung bes genialen Uebermuths entworfen, ben wir noch taglich, wenn wir ihm etwa nicht im Leben begegnen follten, in unferer jungen Literatur begegnen tonnen. Und bennoch wird man in unferer Jugend biefen meifterhaft umfdriebenen Charafter eber bewundern als verabicheuen. Bir wollen bie treffenden Buge berfeten, in benen fich unfere Benialitaten wie im Spiegel erkennen laffen, ichon um jene Begner Jean Paul's, Die ihn nicht lefen, aufmertfam zu machen, wie vieles Borzugliche und auch nuchtern Erfaßte biefer Mann ber Ertravagangen aus eben biefem Bebiete bavontrug. Der Dichter charafterifirt biefes luberliche Benie,

<sup>31)</sup> Achnlich hoffte Derber — und so ist bies für bie Geschichte bes beutschen Geiftes und Genies burchaus ominos scharafteriftisch — von ben Borftebern
ber Toll = und Siechhäuser die frappanteften Beitrage zur Geschichte bes
Genies aller Zeiten und Canber zu erhalten !

bas fich gegen bas Konduitenwesen ber fleifen Philisterwelt emport. als ein Rind und ein Opfer bes Sahrhunderts. Bermbhnt und überreigt mit Genuffen und Renntniffen in ber Jugend, von überreigter Phantafie, war er fruhe ein Abgebrannter bes Lebens, voll Efel, Sochmuth, Unglauben und Biberfpruch. Bahrbeiten und Empfindungen anticipirte er! Alle Buftanbe ber Menfch: beit, alle Bewegungen ber Liebe und Freundschaft burchging er fruber im Gebichte als im Beben, fruber in ber Sommerfeite ber Poefie als in ber Betterseite ber Birklichkeit; ungludliche Liebe tam bagu, er fturgte fich in bofe Berftreuungen, und ftellte bann Mues poetisch bar, mas er bereute ober fegnete; jede Darftellung bobite ibn tiefer aus. Sein Berg tonnte die beiligften Empfinbungen nicht laffen, aber fie waren Schwelgereien ober Startungemittel fur ihn: gerabe von ber Sobe lief ber Beg gu ben Sumpfen abichuffiger. Er liebte nicht, aber er glaubte es; mar balb Schmarmer, balb Libertin in ber Liebe, und burchlief Mether und Schlamm fcnell wechselnd, bis er beibe vermischte. Er fturgte fich juweilen abfichtlich in Gunbe und Mober, um fich burch bie Bunde ber Reue ben Schwur ber Rudfehr tiefer einzuschneiben. Zeußere Berhaltniffe hatten ibm viel. leicht helfen tonnen, aber bas mußige Officier- (Schreiber-) Leben arbeitete ibn blos noch eitler und feder aus. Gin berg war in ibm, beffen Gefühl mehr lyrisches Gebicht als mabres bichtes Wesen ist, unfahig, mahr, ja taum falsch zu sein, weil jebe Bahrheit gur poetischen Darftellung aubartete, und biefe wieber ju jener; mit ruchloser Kraft vermögend Alles ju wagen und zu opfern, mas ber Mensch achtet, in seinen Entschluffen vergagend und fogar in seinen Errthumern schwankend, aber boch nur bes Stimmhammers, nicht ber Stimmgabel ber feinsten Moralitat beraubt, und mitten im Brausen ber Leidenschaft flebend im bellften Bicht ber Besonnenbeit. Solche Naturen wollen die Berbeerung ber Menschheit burch Treue gegen Ginen verguten. Sie sympathisiren mit ben tragischen Gewitterwolfen in Shaffpeare, Gothe, Rlinger, Schiller, (Jean Paul). Glaubst bu, sagt Roquairol selbst, bag bie Roman- und Tragobienschreiber, namlich bie Genies barunter, bie Gottheit und Menschheit taufendmal nachgeafft haben, anders find als ich? - Dies ift in ber That ein ichredenbes Gemalbe von ben ausgegrteten Birfungen, bie von ber Dichtung bann

ausgeben muffen, wenn fie allein und einzig bie Erzieherin ber Seele und bie Quelle unferer Bifbung ausmacht. Und wie menia biefe Birfungen übertrieben find, zeigen uns bie Scenen aus bem Inneren bes Familienlebens in Franfrich , bie wir fchaubernd erleben, eben fo aut, wie uns ber bortige und ber biefige Buftand ber belles triftischen Literatur ber Bergweiflung, wie fie Gothe vortrefflich benannte, beweifen fann, bag auch bie Urfache eines folchen Bufflingslebens ber Bergweiflung eben fo fchlagent auf biefe gurudgeleitet ift. mont beite genelle den berd bile son blumbles enut

In ben Titan, von bem er noch in ben Rlegelighren mit vielem Gelbftgefühle fprach, wollte Jean Paul bas Bergblut feines Lebens ausstromen; er follte bas erhabenfte feiner Werte werben; er wollte barin ,,Rheinfalle , fpanifche Donnerwetter , tragifche Drs fane voll Tropen, und Bafferhofen anbringen, wollte ber Befla fein und bas Gis feines Rlima's und fich bagu entzweisprengen, und fich nichts baraus machen, wenn es fein lettes fein werbe! " Birflich fann man fagen, bag er bas Uebermaß feiner Phantafies frafte barin ausgetobt habe, er ward nun verhaltnigmaßig rubiger, obne im Wefentlichen anders zu werben, er ward aber auch er-Schopfter. Er tonnte (wie Gothe, wenn er eine bestimmte Periobe abgelegt batte, bie ihr angehörigen Werfe nicht mehr ansehen mochte), ben Titan nicht mehr gern lefen , was fonft gar fein Fall nicht war; er gab die Berte, Die jenen boberen bynamifchen Aufwand erforberten, auf, und blieb hinfort in ber ebneren Sphare, mo fich fein Rabenberger, ber Romet, Fibel, Die Flegeljabre u. I. gleichmäßig bewegen. Wir wollen uns bei biefen nicht mehr einzeln aufhalten. weil fie in ber That nichts wefentlich Reues bringen, Die fpateren fogar etwas abfinten. Dur die Flegeljahre, Die unmittelbar auf ben Titan folgten (1801), muffen hiervon ausgenommen werben; fie find noch mit ber alten Frifche geschrieben, aber reiner von feinen Muswuchsen und "Schwangsternen," rein von ben fonft fo ungeschickt eingemischten romantischen Elementen, und überhaupt in fo vieler Maßigung gehalten, als vielleicht Jean Paul überhaupt möglich mar. In bie Bruber Balt und Bult hat fich Jean Paul's Doppelgeficht am iconften getheilt: ber Gine, bas ruhrenbfie Abbild ber traumerifchen Jugendunschulb, ift mit viel naiveren Bugen ausgestattet, als feine fentimentalen Gestalten biefer Urt, 3. B. in ber Loge; ber Unbere, beffen vagabunbifche Ratur eine vortreffliche Maur in einem vicarischen Romane abaab, ber Beltfenner, ber ben Bruber fur bie Belt zuftuten hilft, ift ein humorift, ohne bie vergerrten Buge feiner übrigen. Das buntle Gebantenleben biefer Troubadourzeit im Menschen zu belauschen, die unendlich rubrenben Thorheiten, Die in biefen Jahren ben Kopf burchfliegen, aufgubeden, bas kleine Blud ber Seele fo enblos groß ju fchilbern, wie es in biefer genügsamen Periode bem Menschen ift, ben Jugenbtraumen, ber Atmosphare von Beimath, von Baterhaus und vom Spielraum ber Kindheit, und Allem, mas baran bangt, fo garte und mabre Buge ju leiben, Die fcrantenlofe Gutmutbigfeit, Liebe, Sanftheit, Jungfraulichfeit und Beiligfeit bes Bernens. ben Reichthum Gines Tages biefer burch Phantafie reichen Beit abzubilben, die ftillen fanften Empfindungen bes "Sonntagebeimwehs" zu entfalten, bies Alles ift von Riemanden und nirgends so geleistet worben, wie bier. Und wie er biefen glaubigen Denfchen in Segensat zu bem enttauschten und enttauschenben Bruber bringt, bas Reale bem Ibealen entgegenwirft, bem guten Traumer "nach bem Zefte ber sugeften Brobe bas verschimmelte aus bem Brobichrant vorschneibet," bas Alles ift vortrefflich, und bas Auge, bas hier Jean Paul auf die menschliche Ratur richtet, ift wahrlich mehr werth als jene sublimen Blide in die Bolten und ben Aether, in bie Geisterwelt und über bie Sterne.

Das lette Beichen von Jean Paul's größerer Rube mar fein Uebergang ju mehr wissenschaftlichen Arbeiten, ben er mit ber gangen romantischen Periode im Anfang bieses Jahrhunderts gemein bat. Daß er fich hier einmal versuchen wurde, lag fo febr in bem gangen Bange feiner Bilbung, wie bag er es gu nichts Systematischem und Geordnetem barin bringen wurde. Er batte von frube an alle Biffenschaften angefangen, aber er blieb teiner treu; feitbem er feine Schriftstellerei begonnen hatte, jog ihn iebe an, aber nur insofern fie ibm Materie fur feine anberen 3wede lieferte; ex professo war ibm sogar die Philosophie gleichgultig, ber er fich bei Kant's Auftreten einmal ernstlich bingeben zu wolten fcbien. Sein Stepticismus mag auch bagu beigetragen haben, wie in allen biefen faustischen Naturen, ben Buchstaben ber Wiffenschaft gleich anfangs zu verachten, ber Empfindung mehr anzubangen und ber Divination, und bes Details bes Wissens fich nur wie fleiner Sabe jum gelegentlichen Gebrauche ju bebienen. Sein

Durft nach Biffen, und fein poetifches Beburfnig zugleich mach. ten ibn jum bilettantischen Universalgenie: er ftrebte barin Berber'n und Leibnis wie Ibealen nach; er ergotte fich gern an ber Musmalung eines Menfchen, ber Mues wußte; unfere Bestimmung fuchte er in ber Erweiterung unferes Inneren fur alle Sufteme, Schonbeiten und Charaftere. Aber es war ihm nicht gegeben, bis jur Erfaffung bes Gangen in irgend einem 3weige ber Biffenfchaft vorzubringen. Er fab gang richtig ein, bag alle Erfenntnif nach einem Ginbeitspunfte binftrebte; ju ibm ju gelangen forberte es in ber Biffenschaft allfeitige Renntnig, ju ber er nicht Gebulb batte. Go tonnte er um alle Biffenschaften nur ,anfpielend fpielen;" ,,er war ein gelehrter Mann, fagte er, und mußte boch bas Gewöhnlichfte nicht, er war ein Ignorant, benn er wußte bon allen Wiffenschaften." Durch alle feine Berfe find bie Brofamen und Abfalle feiner gelehrten Renntniffe in Philosophie, Jurifterei, Mebicin und Theologie aufgetischt, in berfelben Ronfusion, wie er au Giner Beit fich mit Meteorologie, Staatsfunft, Moral, Literaturs zeitungen und Rirchengeschichte lefent beschäftigte. Bie gern fucht er in feine Romane ein Tifchaefprach, eine Reife u. bal. Formen bineinzuschieben, in benen fich bequem allerhand parat liegende Beisheit anbringen lagt. Und wenn bies im Detail unangenehme Eigenschaften in feine poetischen Werke brachte, fo lagt fich fogar nachweisen, bag feine wiffenschaftliche theoretifche Beschaftigung auch im Bangen, im Grundfablichen, ubel auf feine Praris überwirfte, bag fein fritifcher Berftand feinen producirenden Inffinft fforte. Ber bie Borfchule ber Mefthetif (1805) fennt und nach ihr feine Ergahlungen wieber burchliefe, ber murbe leicht finben, bag, wenn ihn zwar feine Praxis bie und ba auf feine Theo. rien gebracht haben mochte (g. B. über bie fomische Rraft bes Befonderen, über bie fpringenden Puntte ber Charaftere, über ben [falfchen] Begenfat bes Lacherlichen gegen bas Erhabene), fo boch auch wieder bie Theorie in ber allgu baufigen und allgu gesuchten Unwendung berfelben offenbar wieber auf bie Praris ruckgewirft bat. Diefe Mefthetit wie bie Levana (1807) find Sammelplate febr geiffreicher Bemerkungen, por benen man nicht genug warnen fann. Die fpringenben Puntte find in beiben Disciplinen eben fo wenig gefunden, wie ber gefunde Quell bes Lebens in Jean Daul's allgemeiner Natur und Birtfamfeit. Ginen afthetischen und pabagogischen Grundsatz muß man hier nicht suchen wollen, so wenig als ber Staatsmann einen politischen suchen wird in den idealen Staatsprincipien Zean Paul's, auf die wir noch anderswo zurücksommen. Wer die großartigen Analogien der Naturkunde an seine Unsterdlichkeitshoffnungen, wer die Geschichte an seine Menschheitstraume und Erdenparadiese, wer die Physiologie an seine Araumtheorien, und die Kenntniß der Welt und der Menschen gegen seine besondere Art von Menschenkenntniß mit freiem Blicke halt, der wird bald sinden, wie wenig wissenschaftlicher Geist in diesem Manne der Einbildungskraft war.

Rean Paul branchte bie Wiffenschaft noch gang jum Dienfie ber Poesse, so lange nicht seine, und die deutsche Poesse überhaupt rudgangig ju werben anfing. Wir geben jest zu anderen Erfcheinungen über, die uns stufenweise zeigen follen, wie die Wiffenschaft anfing umgekehrt bie Poefie zu beeintrachtigen. Bir wollen zunachft einen Blid auf die bominirenden 3weige ber Biffenschaft werfen, mit benen fich die Poefie berührte. Bir werben einer Reibe religiofer und pabagogifcher Romane begegnen, Die ber theologie fchen und Erziehungewiffenschaft ungefahr in gleichen Rechten noch gegenüber liegen; wir werden bann eine anbere Reibe von gefchicht. lichen Romanen treffen, in benen bie Wiffenschaft fcon gang ben Sieg über die Dichtung bavongetragen hat, und eine Beine Ungabl philosophischer, wo die Poefie nichts mehr als eine gang burftige Einkleibung gelieben bat. Rant hatte bas Berbienft, gleich. sam nach lessingischen Reinigungsprincipien, die Philosophie, die feit Leibnit und Wolf gang in Poeffe popularifirt worden mar, wieder in die Wurde ber Wiffenschaft berauftellen und auf eigene gife zu fegen. Dies geschah gleichzeitig, als bie Geschichtschreibung von Pland und Spittler auf eine abnliche Beife, in ber politischen Siftorie von bem Ballafte ber Forfchung, in ber firchlichen von ber Beschrantung bes Dogma's gefaubert wurde. Geit biefer Restauration ber Wiffenschaft litt bie Poefie in bem Mage, beg unsere erften Dichter von wissenschaftlicher Bestrebung ergriffen wurben. Sie rafften fich gleichzeitig mit ben Romantifern noch einmal zu Gunften ber Poefie zusammen, und behaupteten fur biefe, so viel fie felbst anging, noch gur Beit einen nicht leicht errungenen Sieg. Aber bie Romantiker bewiesen es auf Beg und Steg burch ihr eigenes Beispiel, bag in bem Momente, wo wir auf Unmittelb. Einwirf. b. Biffenfchaften u. Lebenszuftanbe. 255

ben Gipfel mahrer Dichtung stiegen, wir auch ben Abweg gur Biffenschaft einschlugen.

## 3. Unmittelbare Ginwirfungen ber Wiffenschaften und Lebenszuftanbe.

the main story as a manufact to their story and

Die Revolution, bie feit ben 60er Jahren bie Beifter in Deutschland mit fich fortrig, batte fich zuerft in ber Poefie angefundigt. Bon ba aus griff fie fchnell in alle 3meige geiftiger Ruftur über, bie in jenen Beiten eines lebenbigen Triebes fabig maren. Balb warb eine allgemeine Gehnfucht rege, nicht allein nach richtiger Erfenntnig ber Berhaltniffe von Ctaat und Saus, von Schule und Rirche, von Runft und Biffenfchaft , fonbern auch nach naturgemaßen Beranberungen gufolge ben Borfcbriften biefer neugewonnenen Erkenntnig. Die große Maffe ber Ration nahm an biefem Durfte nach Biffen und Berbefferung einen Untheil, ber fich in fleigenben Progreffionen bis beute immer erweitert bat, und wenn man fagen kann, bag nach ber popularen Literatur in ber Reformationszeit jene fucceffive Borberrichaft ber Standesbilbung, erft ber Beiftlichen, bann bes Abels, welche wir ichon in unferer alten Literatur beobachteten, fich wieberholte, und um Rlopftod berum noch fichtbar war, fo muß man von ber Beit unferer Bolf8bichter an bie neue Epoche einer popularen Literatur batiren, in welcher bie Stande ben Rangunterschied aufgaben, von welcher fein Stand ausgeschloffen, feiner bevorzugt war. Diefe Mifchung ber Ctanbe, Die fich ber Literatur annahmen, bebingte bie Dis ichung ber Formen, ben Bufammenftog ber Disciplinen, bie Berwirrung von Theorie und Praris. Der Dichter, ber Laie, ber Philosoph, ber fich in bie theologischen Fragen bes Tages mifchte, urtheilte in biefem Bebiete naturlich anders, als ber Gelehrte bes Rache, und gab feinem Urtheile ein anderes Rleid; ber gelotifche Beiftliche, ber fich an ber Buchtlofigfeit bes Chaufpiels argerte, predigte über biefe Gittenschule aus einem anderen Zone als bie fhatipearische Gette unferer jungen Dramatifer ; ber praftifche Befchaftsmann, wenn er fich bem poetischen Schwindel ber Beit bins gab, fiel auf eine andere Gattung als ber phantaftifche Rreis ber gottinger Dbenfanger. Mus ber allgemeinen Unordnung, bie bieraus entstand, erklart es fic, bag tein 3meig ber Biffenschaft ober ber Runft feit ben 70er Sahren mehr eine reine, ungefibrte Entwickelung bei uns erlangen konnte. Das Drama batte nach ber Natur ber Berhaltniffe im Borbergrund ber Poefie fteben muf. fen; allein die Daffe ber übrigen Probutte, bie aus bem allgemeinen Nachahmungs = und Reproduktionstrieb in allen Gattungen entstanben, überbedte biefe normale Gattung fo febr, bag es icon ichwer ift, nur ihre Gefehmäßigfeit ju ertennen, bag nichts leichter ift, als bem Geschichtschreiber biefe, ja jebe Normalität in bem Gange ber Literatur biefer Zeiten zu leugnen, wo bie menfchliche Billfuhr und Freiheit ju einer mertwurdigen Bobe geftiegen war. Ebenso batte nach ber Natur ber Berbaltniffe wieber im Borbergrunde ber gesammten Literatur bie Doefie fteben muffen. und in bem Sinne, in bem bas Drama bie erfte Stelle innerhalb berfelben einnahm, nimmt auch bie Doefie bie erfte Stelle in ber Sefammtliteratur ein, obgleich feit ben 70er Jahren in allen Radern ber Biffenschaft ein ungemeiner Aufschwung fatt batte, ia obgleich die theologischen Schriften quantitativ bamals noch ben vierten Theil unserer gangen Literatur ausmachten. Dit ber Daterie und bem Gewichte konnen wir es nicht barthun, aber mit bem Geifte, bag bamals bie Doefie, trot aller Emancipation ber Biffenschaft, vorzugsweise bas belebenbe Princip unferer Literatur war. Als bie Pamann, Berber, Lavater und Andere verschiebene Disciplinen ber Biffenschaft neu anfingen zu beleben, feben wir überall mehr poetische als eigentlich wissenschaftliche Rrafte in Be wegung; die Phantafie überredete, wo der logische Berftand beweis fen follte. Die burch bie Dichtfunft geweckte unenbliche Dacht ber Empfindung wehrte fich gegen bie engen Reffeln gelehrter Rors schung und evidenter Demonstration, Die bunkeln Rrafte Des Ge muthes und ber Phantasie marfen sich in die Begirte, wo ber Berfand bemifch ift, fie lofchten im Gifer manches Licht aus und gunbeten wieber in anderen Theilen, wohin nie ein Licht gebrungen war; konvulfivifch regte fich ber Glaube an Bunberfrafte, mit benen man bie Religion ju neuer Energie beleben, Biffenschaft' und Natur aufflaren wollte. Wie wir ichon in ben abnlichen Beiten ber Reformation gefunden haben, die Rrafte bes Geiftes veritrs ten fich gleichsam in ben Gebieten, und griffen im Stoffe fehl. Der prattifche und miffenschaftliche Berftand rachte fich bafur, und

eriff in bas Reich ber Phantafie aber: fo geftalteten fich bie auf binde Rubbarfeit berechneten Romane und icomwiffenschaftlichen Schriften. Schon in ben faum erwähnten bumoriftifden Romanen seben wir bies Princip ber Doftrin und ber praftischen Gemeinnutsialeit episobisch eingeben, und balb werben wir eine andere Reibe abnlicher Berfe ans führen können, wo es schon bie ganze Anlage gestaltet und ben ersten Entwurf bestimmt. Wir erfennen aber von biefen beiben Seiten ber. bie wir zunächst zum Raben unserer Erzählung machen, ein Berbaltnif. worin die Poefie immer eine gewisse Borberrschaft behamtet, indem fie einmal die Beifter und Krafte, bann aber die Form berleibt, um ben 3weden ber Biffenschaft zu bienen. Aber auch nach biefer Beit ber Dammerung und bes Chaos, als in ben 80er Jahren faft ju gang gleicher Zeit fich die Disciplinen der Biffenschaft und Poefie reiner fdieben, Rant die Philosophie, Spittler und Muller die Geschichte, Bog und Bolf bie Philologie guf einen neuen Standpunkt rudten, und biefen Biffenschaften gang neuen Reig und Berth gaben, auch jett behielt die Dichtung, die fich num ihrerseits gleichfalls anftrengte, den Borrang. Denn mun leiftete Gothe bas Bortrefflichfte, und ihm folgte Schiller, in bem ber allgemeine Rampf zwischen Biffenschaft und Dichtung, als in bem achten Sobne ber Beit, am innigften fampfte. ber Sieg aber ber Poefie blieb. Bas aber biefe beiben Danner in ber Dichtung waren, bem vergleicht fich weber an innerer Geltung noch an außerer Birtsamkeit bas, was Andere in anderen Kächern geleistet haben, wie bedeutend es immerbin fei.

Indem wir ums zu dem Streifzuge in die Gebiete ber Biffen schaften ruften, entschließen wir und, burchans nur auf ber Grens linie au bleiben, wo ber lebendige und unmittelbare Berfebr fatt batte 52). Bas innerhalb ber Biffenschaft felbft fireng foffe-

<sup>53)</sup> Bir baben in unferem Berte aberall bie Entwidelung unferes eigentlichen Dbjettes , ber Dichtung , im Muge , und tonnen fie auch in biefen unmittelbaren Berührungen mit Leben und Biffenschaft nur in fo weit zeigen, bas wir die gegenseitig einwirtenben Momente auffuchen, aber nicht bie Ronflitte felbft fo gum Gegenftand ber Darftellung machen, bas wir baburd unfer hamptobjett und beffen innere Entwickelung aus bem Muge verloren. Ber jene andere Seite hervorgehoben wunscht, muß fich bei Schloffer (Gefchichte bes 18. Jahrh., befonbers 3, 2.) belehren, ber bie Bergahnungen, mit welchen Literatur und Leben ineinanbergreis fen , vortrefflich nachweift , und ber befanntlich biefe fruchtbare Ermeiterung ber Geschichtebehandlung eigentlich erft eingeführt hat. Gerv. b. Dicht. V. 28b.

matisch geleistet warb, kann und hier nicht angehen, wo wir mehr um bie Methobe und bie Formen, als um bie wiffenschaftlichen Ergebniffe befummert find. Die reine Forschung ber Beiehrsamteit beruhtte nicht bas Boll, fonbern nur bie Resultate, bie in bas offentliche Leben bewegend eingingen ; wir werben baber mehr nach ben Menschen. als nach ihren gelehrten Leiftungen, mehr nach ber Polemit als nach bem Spfteme, mehr nach ber popularen als nach ber bottrinaren Bebeutung ber Schriften ju feben haben, benn bier mar es, wo fich bie Grengfreitigfeiten einftellten, Die und intereffiren. Bei weiten am mertwurdigsten find sie in ben Regionen der Theologie; denn bier war bie Berührung auf verschiebene Weise bebeutend und von ben merkwurbigften Erscheinungen begleitet. Wir find auf diese schon fruber, in ben Beiten ber Bremer Beitrager, binlanglich vorbereitet worben. Buerft batten fich Religion und Poefie zu gegenseitiger Forberung, in Rlopftod's Tagen, Die Band gereicht. Schon Damals aber fpurte man gleichsam burch, daß bei aller scheinbaren Freundschaft eine beimliche Unverträglichkeit minirte; benn in ber That bereitete fich bie Lebensfrage vor, ob die religible Rultur, Die Deutschland 200 Sabre beberricht batte, jest burch ben neuen Schritt gur afthetischen Bilbung follte auruckgelegt werben, ober ob es ihr noch einmal gelange, ihre Alleinberrichaft zu behaupten. Es war baber augenscheinlich, bag bie Retigion Damals nur ein politisches Bundnig mit ber Poefie fcblog, bas ihr aber andere gerieth, als ihren ernfteren Bachtern ermunicht mar. Co. balb fich baber bie Dichtung aufing in ben Materien und Formen gang frei ju ftellen, fo erlebten wir noch fo fpat, bag fich die Beifilichen a. 2B. aeaen bas Schauspiel maffneten, eine Gattung, bie bem Chriftenthum ber erften Sahrhunderte ein Greuel war und bem frateren vielfach geblieben ift. Unter ben Geiftlichen, bie in bie Befanntschaft ber Bremer Beitrager ober in ihren Rreis felbst gehörten, war nicht allein bie Berbindung zwischen Poesie und Religion gesucht, sondern auch bie amifchen Religion und Philosophie, amifchen Glaube und Bernunft, amischen Offenbarung und Natur. Denn in ber Poefie namentlich fpurte man balb ben Mangel bes poetischen Interesses in ben tausenbmal wiederholten konventionellen Saben ber Bibel, und bie Nothwendigfeit, ihren Lehren ben Bilberfchmud aus ber Natur, ben Gebankengebalt aus ber Philosophie bingu zu thun. Wie nur aber biefe lettere burch bas poetische Bunbnig auf biefem unzuganglichen Relbe erft

Boben gefaßt hatte, fo fing fie ihrerfeits an, auch felbftanbig und ohne bas lahmende Bundniß fich mit ber Religion zu vertragen. 2016 bas Charafteriftifchfte finden mir beshalb bis in bie 70er Sabre bin jenen Kreis gemäßigter Theologen , Die bie Dffenbarung achteten , fie aber auf Bernunft ju grunden fuchten. Dierauf folgten nun bie allers fontrarften Birfungen. Gie gingen ben Orthoboren ju weit und maren ihnen zu ichongeiftig, und biefe maren es im Grunde, Die mit ihrem Gifer bie erfte 3wietracht ftifteten. Gie waren umgefehrt ben jungen Benies, ben Berber und Lavater, ju lahm und ju unpoetisch, und biefe versuchten mit ben aus ber Poefie und Philosophie gewonnenen Baffen bie Religion unabhangig von beiben zu machen. Balb fpurte man icon eine neue Gefte von jungen Doeten, Die gang freigeiftig gegen alles Chriftenthum fich auflebnte, aber fich noch febr im Stillen balten mußte. Defto lauter machte fich bagegen Leffing, ber bie pofitive Relie gion refpettirte, aber ben fubnften Forberungen ber Bernunft genug gethan miffen wollte. Un ibn fchloffen fich Pland und Spittler mit ben Ergebniffen einer reinen Gefchichtsbetrachtung, benen wenig ju wibersprechen war, und nun trat Berber in einer anberen Beife auf eine Sobe theologischer Intelligeng, Die innerhalb ber Theologie und positiven Religion nie fo weit getrieben mar, und nie überschritten werben fann. Diefe Stigge liegt ber folgenben Musfuhrung jum Grunde, die wir fo furz als moglich halten.

Die gemäßigten Rationaliften, Die wir noch in ben 60er Sabren fast unangefochten in unferer Theologie ben Ton angeben feben, bangen mit jenen Freunden ber Bremer Beitrager, mit Dosheim und Mebnlichen gufammen, bie felbft ben wefentlichften Beftanbtheil unter ibnen ausmachen. Gie hatten gang befonders in Preugen, und vorjugsweise in Berlin, einen Ctut. und Mittelpunft. In ber Oppo: fition gegen ben freigeistigen Ronig und feine Frangofen maren fie felbft freibentend geworben ; fie hatten bie englifden Deiften ftubirt, um ihren Ginwurfen gegen bas Chriftenthum zu begegnen; fie hatten gefunden, bag fich biefe Einwurfe noch gang gut mit bem Chriftenthume vertragen; fie fanden, bag bie Offenbarung nur geforbert wurbe, wenn bie Bernunft - und Naturreligion mit ihr harmonirte. Spalbing hatte fich baber nicht bedacht, eine Schrift von Chaftsbury ju uberfeben, und dies bieg Berber in feiner freifinnigften Beit gut, wo er fich munberte, bag man alle bie englischen Philosophen ohne Bahl in Ginen Topf warf, bag man Chaftsbury einen Deiften nannte, ja bag

man überhaupt ben Deismus fo verbachtigen mochte. Bon jenen Enalanbern angeregt führten Dichgelis und Ernefti auf einen neueren und richtigeren Weg ber Auslegungstunft, nachdem man früherbin immer aus ber Dogmatif beraus eregisirt batte. Bon jenen Enalandern lernten unsere Theologen zuerft in einem neueren Stole fcbreiben, und fich Formen bequemen, die balb von bem bergebrach. ten Cone gelehrter Untersuchung ablagen. Damit ift jeboch nicht gefagt, bag ber unendlich breite Schulvortrag gleich in ben Schriften ber Berusalem, Tollner, Teller, Bafebow, Gemler, Bufching, und wer bier fonft noch genannt zu werben verbiente, getilgt, noch bag ihre Kreisinnigkeit irgend auch nur von ferne bem beutigen Standpunkte abnlich fei. Alle bangen boch noch gang ber orthoboren Lebre an, in ber fie nur bie grellften Gate in milberes Licht zu feten magten; fie laffen nur, wie Tollner, ben Bunfc laut werben, bag man die Religion ebenso pflegen mochte, wie bie Theologie; fie wollen bescheiben, wie Jerusalem in feinen Betrach. tungen über bie vornehmften Bahrheiten ber Religion, bas Befentliche in biefer von bem abtrennen, was Philosophie, Schulmethobe und Dolemit bingugetban haben; fie magten fich nur mit Gefahr fo weit, wie Bufding, die Endlichkeit ber Sollenftrafen ju vertheis bigen, und wer bies mit größerem Nachbruck und in einer formell schon vorgeschrittenen Schrift thun follte, wie Eberhard in ber Apologie bes Sofrates, ber mußte schon ein Philosoph von Profeffion und baburch befugt fein, ben Dunfifreis ber Rirche gu verlaffen und auf offenem Martte gu predigen. Ein Mittelpunkt fur biefe Rlaffe von Theologen ward nun feit 1765 Ricolai's allgemeine beutsche Bibliothet, ein Mann und eine Anftalt, bie fur bie Borgange in ber theologischen Belt von einem ungemeinen Einfluffe maren. Durch Reichthum und Fruchtbarteit bes Ibeengehaltes hat fich weber in biefem noch in einem anderen Fache Die Bibliothet je ausgezeichnet; aber fie war besto wirksamer burch Die ftete eintonige Wieberholung ber einfachen Bahrheit, bag theologische Kontroversen nicht Religion feien, daß die Religion nicht für bie Belehrten, fondern fur bas Bolt ba fei. Gie brachte es burch ihre Dauer und bie Dauer ihrer Behren babin, baf populare Gemeinnutigfeit ein Ibeal ber Geiftlichkeit felbft, bag Tolerang ein Bablfpruch ber Beit, ja bag Heteroborie ein Ruhm marb. Allein es fehlte viel, daß fie zu biefen Birtungen gleich anfangs Miene ge-

macht, ja bag fie bie lettere überhaupt nur je in Musficht genommen batte. Dicolai fant gang auf bem Standpunfte jener Manner, feiner theologifchen Freunde in Berlin, und er widerfprach mit Rug ben Berfeberungen ber Rinfterlinge und Ratholifchen, bie ihn und gang Berlin ber Freigeifterei und bes Atheismus befchulbigten. Er gab nie bie Unbanglichfeit an bie firchlichen Formen auf, und aus feiner Bibliothet leuchtet nur bas Gine bervor, bag er, wie Bollifoffer ihm gethan ju haben ichien, bas Chriftenthum auf bie Bernunftreligion gegrundet haben wollte, Die aber nichts Unberes als bas Fundament, feinesweges bas Saus felbft abgeben follte. Das heftige Deflamiren gegen bie Schultheologie in ben Beitragen, bie ihm Joh. Muller zeitig in bie Bibliothet ichidte, misfiel ihm; er mochte feine Spottereien über theologische Dinge nicht leiben. Gin Mann wie Spalbing that feinen Unfichten gang Genuge, ber bie Religion nicht mit unnothiger Salbung behandelte, ber fie gang im Beifte ber Gemeinnutigfeit, im Lichte ber gefunben Bernunft betrachtete, ber an bem Stanbe ber Geifflichfeit feine apostolifche Beiligfeit fleben fab. ber in feiner Schrift uber bie Rugbarfeit bes Predigtamtes (1772) feinen anderen Unterfchied amifchen fich und einem anderen Menichen ftatuirte, als ben bie mehrere Beschäftigung mit ben großen Bewegungsgrunden jur Zugend und Frommigfeit vermuthen laffen fann.

Unfichten, wie fie in folden Schriften niedergelegt, wie fie unter biefen bellfebenben Dannern ublich waren, misfielen ben Syperorthoboren, bie auf ihre bischöfliche Burbe wie auf ben Buchftaben ber Bibel bielten, außerorbentlich. Ihr berühmter Reprafentant ift ber Saupts paftor Goege in Damburg ; bie Biegra, Bimmermann, Trefcho u. M. fteben gegen ihn im befcheibenen Sintergrunde. Er nahm wie ein Atlas bie Laft bes orthoboren driftlichen Simmels zu tragen allein über fich. Dan hat Ricolai mit Recht ber Unverträglichfeit und ber Berfeinbung mit aller Welt angeflagt, boch ift bies bei ibm gering gegen ben poles mifchen Gifer Boege's. 3hm waren alle jene Theologen ber richtigen Mitte Indifferentiften, weil fie fich um die Logomachien ber bogmatis ichen Streitigfeiten weniger fummerten. Er erhob fich gegen Spalbing und Ernefti; er fchalt Gemler, mit bem er in ben 60er Jahren einen Streit über bie conplutenfifche Bibel batte, einen Socinianer; er griff ibn und Bafebow in Prebigten an und befdulbigte ben Lettern, er wolle bas Butherthum fiurgen; er ließ bie Arbeiter an ber allgemeinen

Bibliothet Nicolaiten taufen umb auch fie zu Socinianern und Pelagianern machen; er griff Bufching wieberholt an wegen feiner allgemeinen Unmertungen über bie symbolischen Schriften (1770); und bis ju seinen Streitigkeiten mit Alberti (um 1772) hatte er schon ein folches Dag von Gehaffigfeit aller Art angehäuft, abs man bies Alles einigermaßen tennen muß, wenn man begreifen und entschulbigen will, bag Leffing, als er auch mit ihm anband, ihn einen lang gesammelten Aerger empfinden ließ und in einem Tone mit ibm rebete, ber fur alle feine gewesenen Segner eine Genugthuung enthielt. Der unzeitige Gifer bes athletifchen Bortampfere ber Orthoborie fprach fich, wie wir anbeuteten, auf ber Rangel aus. Er machte bie rein gelehrten Angelegenheiten gu einer Sache bes großen Publifums, und bie Anfichten bes Ropfes gu Symptomen bes Bergens. Rein Bunber, bag man bies auf ber anberen Seite gulett mit Schriften erwiberte, bie gleichfalls vor bas Forum ber Laien paften, und als hier Leffing gegen Boeze in jenen gloriofen glugblattern feine gewaltige Ueberlegenheit fuhlbar machte, jogen fich bie Begner pibhlich erschroden gurud und wollten biefe gelehrten Fragen wieber lateinisch behandelt haben. Noch vor Lessing aber hatte schon Ricolai, burch eben biefen intoleranten Bionsmachter gereigt, bas Intereffe ber Nation auf biefe Ungelegenheiten bingezogen.

Dies gefchah burch ben feiner Beit febr berühmten Sebalbus Rothanker (1773). Der Form nach gehört biefer Roman ober biefe Lebensbeschreibung gang ju ber picarischen Gattung; er fpielt in ber mittlern Belt, fern von bem high life ber Englander, wie Nicolai felbft angibt; bie Begebenheiten find abenteurlich, aber boch alltaglich, und fehr gerippenartig und troden angelegt; Die Charaftere , ftroben nicht von Imagination und wortreicher Zugend ;" fur bie gangweiligfeit ber Sefchichte follen bie Meinungen entschädigen; bas Bert ift nicht fur bie fcbne Belt, sonbern fur hagere Magifter, feifte Superintenbenten, weise Schulmanner, Studenten und Dorfpaftoren" berechnet. Der Beld ift ein Crufianer, ein Driginal burch feine reine Menschlichkeit, fo= wie burch ben gelehrten Eigenfinn, mit bem er traft feiner haarspaltenben Philosophie aus ber Apotalppfe ein feines Gewebe von Beiffagungen jog. Das Kaltische breht fich zuerft um bie Berfolgungen, bie ber ehrliche Sebalbus wegen feiner Beteroborie burch ben Superintenbenten Staugius erleiben muß, weiterhin um eine Rette von Schickfalswechsel und Unglad, bas ihm feine Meinungen bereiten, bas ibm burch Seiftliche angestiftet wirb, welche an Lehrformeln ausschließenbe

Seligkeit knupfen. Daß bier die Zustande ber deutschen Welt, wie in so vielen Romanen dieses Schlages geschah, mit offener Naivetat bessprochen waren, daß die Verhältnisse der Literatur im Allgemeinen schonungslos kritisirt wurden, daß Personen wie Nicolai selbst, wie Lessing, Georg Jacobi und Andere, nicht undeutlich im Roman selbst mitspielen und so einen Goeze verleiten konnten, den Stauzius auf sich zu beziehen, daß der Pietismuß angegriffen ward, daß nur die Pastoren hier wie gewöhnliche Menschen behandelt waren, machte einen außersordentlichen Eindruck. Wiele tausend Eremplare wurden von diesem Buche in drei schnell solgenden Auslagen abgesetzt, Uebersetzungen, Nachsahmungen, wie daß Leben des Martin Dickius und Anderes halfen zu seiner Verbreitung und Wirkung, ja es geschah dem Werke ungefahr die Chre, wie dem Narrenschiffe von Brant, daß Predigten Nothanker's (von D. Ch. Sendold 1774) publicirt wurden.

Mles, was in biefem Buche anftofig war, waren leiber Borbilber bes wirklichen Lebens, bie noch bagu viel greller fonnten aufgetragen und viel feffelnder gemacht fein. Dies fieht man aus bem Leben von Rarl Fr. Bahrbt (aus Bifchofswerba 1741-92), bas er felbit (1790) gefdrieben bat , und bas uns weit tiefer in bie theologifchen Buftanbe bineinbliden lagt, als ber Gebalbus, ju bem biefe Biographie ein naturliches Geitenftud ift. Der Berfaffer erzählt gang wie ber Selb eines picarifchen Romans, er zeigt fich .in puris naturalibus," als einen Menfchen ohne inneren Charafter, mit bem bie Berhaltniffe fpielen, ber fein Refugium in fich felber hat, ber ohne eine Spur von Barme, von Poeffe, von tieferen Bugen bes Gemuthe mar, ber nur ber praftis ichen Richtung bes Tageverftanbes folgte, und bem am Enbe nichts gludte, als fich felbft zu feben, wie er mar, boch ohne im geringften gu empfinden, welch ein abschreckendes Beispiel fein Leben gab. Er leitet bie Buge feines moralischen und gelehrten Charafters gang wie jene Romanfiguren aus ben fleinen Bufalligfeiten ber Erzichung und Schule pragmatifch ber, und in einer Reihe folder fleiner fucceffiver Einwirfungen feben wir ben Belben, ber anfangs wie Gebalbus ein Grufianer, ein Schwarmer, ein Grorcift und Soperorthoborer mar, und ber als folder von ber allgemeinen Bibliothet langehin viel zu leiben hatte, allmalig bis jur Ctufe unferes orbinaren Rationalismus auffteigen, als beffen Leuchte und Licht er voranglangt. Bir baben außer Bronner's Leben Beniges, mas uns fo bullenlos in bie mabren Buffande bes lebens, fo weit es ben Erzähler berührt, hineinbliden ließe, wie biefes Buch. Die erste Hauptscene ift in Erfurt, wo bem bescheibenen und zuchtigen jungen Manne ber erfte moralische Stoß gegeben warb burch ben erschredenb gemeinen Zon, ben Riebel bort in bie Gefellschaft eingeführt batte. Die schmablichen Berfolgungen, Die Bahrbt bort von feinen Rollegen, burch bie Kafultatsautachten von Bittenberg und Gottingen, und burch Reichshofrathstonflusa zu erleiben anfing, und bie fich bei seinen Aufents balten in Giegen, in Marfcbling, in Durdheim und Salle fortfetten, obne baf Bann, Abfebung, Berleumbung, Gefangenichaft, Sausfreug und Noth seine leichtsinnige Laune beugen tonnten, find reine Seitenstücke ju ben Abenteuern im Sebalbus; fie machten ibn, ber fich zu ben achteften Orthoboren gablen burfte, noch in Erfurt aufmertfam auf ben Tabel ber Berliner, benen fein Grab ber Aufflarung nicht genugte. Dun fing er an mit Borficht, aber mit ber Ausbauer ber allgemeinen Bibliothef und ber Schreibluftigfeit eines beutschen Buchermachers, tros ber Ludenhaftigfeit und Durftigfeit seines Biffens zahllofe Banbe au fcreiben (er gablt beren 126 in feinem Leben auf!), und einen Ebraeiz barein zu seten, die Blogen ber Orthoborie aufzubeden. Stufenweise lagt er-nun Ein Dogma nach bem anderen fallen, bis er gulett burch Cberhard und Semler's Schriften auf jenen Standpunkt fam, wo er bas Christenthum als eine Moralreligion mit jener Phantafielosigkeit betrachtete, bie aus feinen Bunbererklarungen und aus feinen neuesten Offenbarungen, jener von Gothe verspotteten mobernifirten Paraphrase ber Evangelien (1772), hervorfieht; wo er Chriftus als einen ausgezeichneten Menschen, als einen Bohlthater und Aufflarer ber Gesellschaft ansab, mit bem er fich selbst neben Luther, Sofrates und Semler ungefahr auf einer Einie glauben zu burfen meinte.

Während sich diese Gegensätze der Orthodorie und des Rationalismus innerhalb der gelehrten Welt der Theologen (um 1770 herum) bildeten, lagerten sich gleichzeitig in der Laiengesellschaft selbst noch viel schrossere Extreme gegeneinander über. Dies war besonders in den westphälischen Gegenden und am rechten Riederscheinuser der Fall. Ein sormlicher Alub von antichristlichen Freisgeistern gruppirte sich um jenen Mauvillon, den wir schon gesnannt haben, während die verschiedensten Selten des Pietismus und Mysticismus sich vom Nassausschen die weit nach dem Riesderrhein hin angesiedelt hatten. Mauvillon's Kreis und Besanntschaft mußte sich sehr im Stillen halten; die außerordentlich grels

ten Unfichten, bie barin berrichten, fanben wenige und jest meift verschwundene Organe in ber Literatur; und wir wußten faum etwas von bem beimlichen Untichrift, ber bier fein Wefen trieb, wenn nicht Mauvillon's Briefwechfel (Deutschland, 1801) mare befannt geworben. Bier lernen wir befonbers jenes freigeiftige Freundepaar fennen, Mauvillon und Unger, Die fich versprachen, nach ihrem Tobe fich ju erscheinen, und bie fich gegenseitig in ihren religiofen Libertinismen fleigerten. Unter ihnen galt es fur gut, gegen bie Religion ju fchreiben; ber Beife burfe feine uber fich ertennen; follten fie Giner ihren Beifall geben, fo war es bie goroaftrifche. Gie wußten fich etwas mit bem .. iconen" Projette, Die driftliche Religion ju tilgen; fie trugen ben Plan, eine Bibliothet ber Freigeister ju grunden, worin alle theologischen und philofophischen Schriften von Freigeistern, alle Libertinbucher beurtheilt werben follten. Gie waren felbft gegen jene Denfer erboft, bie amar gegen bie goegifche und frantische Religion maren, aber nicht gegen bie ber Spalbing, Gemler und Teller, bie ber naturlichen Religion boch ebenfo ichablich fei. Gie fuchten mit bem Grafen von Schmettau in Plon in Berbindung zu treten, bem Berfaffer bes Schreibens eines Maturaliften an Gemler, Spalbing, Berufalem u. M., ber bei voller Preffreiheit in Danemart bie ,,Blatter aus Liebe jur Bahrheit geschrieben," eine Bochenschrift berauszugeben magte, worin er bem Chriftenthum ins Ungeficht wiberfprach und bas Rubnfte gegen bie Bibel vorbrachte, fo bag benn boch bies Blatt balb burch bie Cenfur unterbrudt murbe. Mamillon mar in frangofischer Schule fo freigeistig geworben; er nahm bas nicht fo tief, wie beutsche Raturen, wenn fie barauf fallen; er blieb bei allem Sfepticismus beiter, gefellig, ein ftoifcher Epifureer. Unger's Unfichten und Charafter bestimmte Mauvillon; er marb ausschweis fent, und ba ber junge Mann fdwinbfuchtig war und ben Tob vor Mugen fab, mubite er fich gang in Berachtung und Gleich: gultigfeit gegen Mues ein, wollte fein Chrift und fein Menfchenfreund heißen 50), ging mit bem Bebanten an Gelbftmord um (ber

<sup>155)</sup> Er feste fich felbft bie Lobichrift:
Die Rachwelt foll von mir bie Prabitate lefen,
bag ich tein Menschenfreund, tein Chrift gewesen.

in biefem Rreife nach ben Grunbfaten ber größten Alten vertheibigt ward), fdrieb noch vier Monate vor feinem Ende Bermachtniffe für 3weifier, und verbat fich auf bem Tobbette, mit bem Beifall, auf ben Rath bes gemeinsamen Freundes Dies (bamals Referenbar in Magbeburg), die Kommunion. Dieser Diez begegnete ben Insichten, die in dem système sur la nature humaine von Manvillon niebergelegt waren, mit ben feinigen; nur war er fcwarze fichtiger, glaubte nichts, achtete nichts, leugnete Alles; er befannte fich unter allen Raturaliften ju fteben, er munichte nie geboren au fein und nach bem Tobe nicht fortzuleben. Er hatte Berfciebenes geschrieben, mas jest schwer mehr aufzutreiben sein mochte; eine mit Unger gemeinsame Schrift ward sogleich verboten. biefen Rreis gehörten noch mehrere Manner bes praftifchen Lebens, bie als Schriftsteller nicht bekannt finb; bagegen ift ber Juftigrath von Anobelauch in Dillenburg, ein eifriger Freund Mauvillon's, als antithaumaturgischer Autor bekannt, und man tann ihn aus bem Mertur und Cherhard's phil. Magazin fennen lernen, wenn man feine fonftigen Schriften nicht gur Sand bat. Much Er ift ein gang entschiedener Steptifer, mit Menschen und Umt in Oppofition, ein ebenso greller Reind ber positiven Religion und Freund ber Revolution, wie Mauvillon. Der Lettere hatte bei seinem Aufenthalte in Raffel noch mehr bemokratische Grundfate im Ungeficht jener Despotie eingesogen, als ibn feine allgemeine Dottrin lehrte; er ift aus seinen Staatsschriften am bekannteften geworben, in benen er als ein Gegner von Schloger auftrat, und aus feinen Schickfalen, ba er als Propaganbift und Revolutionar verfolgt warb. Auch Knobelauch bing mit ganger Seele an ber Revolution. Sollte sie ein übles Ende nehmen, so wollte er nicht mehr leben; nach ihm hatten alle bie, beren Ropfe bamals in Gefahr waren, an biefer Umwalzung gearbeitet, und fie wurden, meinte er, bamit fortfahren, um unfern Enkeln wieber ein abnliches Trauerspiel zu Schaffen.

Db nun ein folder Mann nicht auch rechtschaffen beißen tann, bas tommet auf bie Rachwelt an; gum wenigften bin ich's gewefen!

Bang anbere Buffanbe ber Bilbung berrichten in ben Gegenben, wo Knobelauch ju Saufe war, unter ber Daffe bes Bolfs, gang anbere Unfichten in anderen Rreifen ber boberen Sphare. Bie fich bie Ertreme fo vielfach berühren, fann man nirgende beffer gemabren, als eben bier. Es ift auffallend genug, bag eine Philofopbie, Die in ihren Entwickelungen ben freien Gebanten ber Religion febr gefahrlich machen mußte, gerabe von Konigsberg ausging, wo fo viele Refte bes Pietismus ju Saufe waren; bag in bem Lanbe, wo Klopftod und Gramer lebten, ber Graf Schmettau bem Chris ftenthum offenen Rrieg erflarte; bag an bem Drte, mo Boege perbigte, Reimarus feine Fragmente fchrieb; bag in ber beutschen Schweig Lavater feinen abenteuerlichen Glauben verfundete, im großen Gegenfage ju bem abenteuerlichen Cfepticismus, ber in ber frangbfifchen burch Rouffeau mar verfundet worden. Mirgends aber liegen bie Gegenfabe, bie Ertreme und Ueberfprunge auffallen. ber vor, als in ben Begenben von Raffau und Beftphalen. Sier fand bie außerorbentliche Erwedung, bie in ber Chriftenbeit im Unfange bes 18ten Jahrh. fatt batte, eine populare Statte auf bie Dauer, wie wir leiber noch jeben Tag erfahren. Bon unten berauf murbe bier eine Reftauration bes Chriftenthums gelehrt, bie anderswo von Mbet und Beiftlichkeit ausging. Bahrend in Salle bie Unstalten von Frante blubten, mabrend Bingendorf bie Brubergemeinde ftiftete, wollte Glia Eller im Bergifchen in Ronsborf bas neue Berufalem bauen und bas taufenbjabrige Reich grunben; ber Sandwerksgefell Sochmann lehrte enthufiaftifch in Julich : Gleves Berg, predigte in Elberfelb und Golingen, und bem Berfolgten gab Graf Rafimir von Berleburg ein Ufpl. Sier bilbete fich eine Bufluchtoftatte fur Geparatiften bes verschiebenften Schlage, von bier ging bie myftifchegloffirte Bibel von Saug aus, bie weitverbreitete Wirfungen batte. Der Schufter Rod aus Bubingen ftiftete bie Gefte ber Inspirirten; er jog als ein noch berebterer Prebiger wie Sochmann in Raffau und Giegen umber, wo ihn ein Schuler ber Buyon, herr von Marfan, mitten in einer Predigt mit einem Gimer Baffer vom Parorpomus und vom beiligen Geift jugleich beilte. Bie nun ber außerfte Dofticismus, ber fich burch biefe Menfchen bier im Bolfe feftfette, in Gingelnen jum bireften Gegentheile überglitt, fann man in eben biefen Begenben noch lange vor ben Beiten beobachten, in benen wir fteben. Der berüchtigte Urgt

Christian Dippel batte ja auch nach seinen vielen Irrzugen in Berleburg Buflucht gefunden; er knupfte feine umftische Morallebre zulett an bie Theorien ber neuen aufgeklarten Theologen, und Chriftus ward ihm eine gleichgultige Perfon. Sein Schuler Ebelmann war unter ben erften verrufenen Freigeistern; auch Er war vom Myftiter jum Lefer Spinoga's und ber englischen Deiften, gulept ein Spotter ber Religion geworden. Aber biefe Beispiele wirkten auf bas Bolt nicht berunter. Aberglaube, Dietismus, magische Biffenschaft und Charlatanismus aller Art reichte in ben Gegenben, wo Joh. S. Jung (Stilling - aus ber Gegend von Siegen 1740-1817) geboren war, in bie unterften Bolfellaffen berab, und in die gang abnlichen Buftande lagt uns Morit in feinem Anton Reiser bis nach hameln und Pormont bin bliden. Jung Stilling wuchs mitten in ber Rachwirfung auf, bie bie Lehren jener Manner hatten; er borte von Sochmann ergablen, Rod's Predigten waren in seiner Beimath noch im Andenken; von Dippel, ber in beren Rabe gelebt hatte, tonnte er noch mancherlei erfahren; feine Familie war gang von biefem Geifte angestedt; fein Ontel grubelte über ber Quabratur bes Cirfels, fein vaterlicher Grofvater hatte Bisionen, sein mutterlicher war ein Alchymist, und sein Bater hatte viel mit frommen Leuten und er fetoft in früher Jugend mit Paracelfiften und Bobmidnern zu thun. Er batte bie Gelegenheit, ben Pietismus und die Pietisten von ihren übeln Seiten, Die Freigeifter ber Beit von sehr guten kennen zu lernen; er suchte fich baber in einer gewiffen Mitte awischen jenen Ertremen zu halten, bie aus ben Trabitionen seiner Beimath ihn berührten, und bie ihm in seinem eigenen Leben spater von der anderen Seite begegneten. Dennoch blieb er auf ber Seite, Die bei ben Seinigen zu Sause war, gang entschieden bangen. Das Große, was Auftlarung und Freibenkerei in Deutschland hervorrief, konnte ihm nicht die beifällige Erinnerung an bie mystischen Bolfsprediger und Schuhmacher austilgen 54); trot ber Unlauterkeiten, bie ba unterliefen, schien es ihm unverkennbar, bag eine machtige Stimme in jenen Beiten ber Erweckung aus ber unsichtbaren in die sichtbare Welt herüber erschollen fein muffe. Ja er vernahm in biefer Stimme

<sup>54)</sup> Die obigen Rotigen tann man gerftreut in feinen Berten auffinben.

ben Schall ber fiebenten Pofaune aus ber Apotalppfe, ba gur namlichen Beit auch die vornehmften Wertzeuge bes Drachen, Die Borlaufer bes Thiers aus bem Abgrunde auftraten !

Der Mann, von bem wir reben, berührt mit feiner Schriftftellerei gang unfer Gebiet bes praftifchen Romans, von bem aus wir biefe fremben Regionen überbliden; religibfe Intereffen fullten ibn gang aus, aber er mar fein Theologe und fchrieb in Rormen, bie nichts mit ber Schule ju thun hatten. Schon fein Jugenbleben muß in ber urfprunglichen Geftalt (Beinrich Stilling's Jugend. Bunglingejabre, Banberfchaft. 1778) unter jene Biographien geftellt werben, bie gang in ben Charafter ber picarifchen Romane bineinfvielen. Wenn Jung bem Werfe afthetischen Buschnitt, Dichtung jur Bahrheit hatte geben tonnen, fo mare es ein fentimentaler Roman geworben, ber an Driginglitat feines Gleichen nicht batte: auch jest wirft es ben Siegwart und Mles, mas mir Empfindfames befigen, in tiefen Schatten, und wer es nicht mit Untheil und Rubrung lieft, muß gang unter bie araften aftbetifchen Dicolaiten geboren. Jung entwickelt in feiner Jugend einen Begenfat ibealer Ratur jur wirflichen Belt, wie er nicht Jean Paul 53) und feinem unferer Romanichreiber, Die bas Mehnliche verfucht, gelungen ift. Die frommen und aberglaubigen Gigenheiten feiner Familie, Die gang erlauterungelofe Lefture von Selbenromangen und Bolfebuchern , bes homer und ber affatischen Banife, Die Gewohnung, alle Mothen und Sagen glaubig aufzunehmen wie die Bibel, bas einfame Schwarmen in einer ichonen Ratur, Die Entfernung von Menfchen und Belt, und mithin von Berfuchung und Erfenntnig bes Bofen, bilbeten in bem finnigen, phantafievollen Knaben einen gang außerorbentlichen Grab von Empfindbarfeit und mollustenartiger Beiche aus; bie unendliche Schwermuth, Die unter gutartiger Armuth ber

the Orall in the first of authorized regulations and the Company of the Company o

<sup>55)</sup> Die Flegetjahre behandeln biefe Mufgabe. Biele Buge konnten Balt gerabeju von Jung's Gemutholeben gelieben werben. Bie nabe bier bie Birtlichfeit ber Dichtung lag , und wie leicht bies Leben gu einem Dich= tungewert umgebilbet werben fonnte, fieht man g. B. aus bem natur= lichen Gegenfat bes humoriftifden hersfelb gegen Jung, bes talten, verftandigen, empfindungstofen Beabachtere ber Belt, eine Gattung, bie ber Biograph Launer nennt, und bie Jean Paul überall richtig gegen feine Sbealiften überftellte.

## 270 Uebersicht ber schonen Profa (Romanliteratut).

Erebenden Jugend eigen wird, tommt bingu, um in biefem Sugenbleben einen Stod von naturlicher , ungefunftelter Sentimenta. litat anzubäufen, wie wir ibn nicht leicht wieder beisammen finden werben. Der Stoß biefes verfehrbaren Gemutbes auf bie arge Belt ift ber mehr tragische ober tragisch - komische Theil bes Buches, ber fich von bem elegischen abscheibet. Außerorbentlich interessant ift bie Bergleichung biefer Jugenbgeschichte eines Frommen mit ber von Morit, ber mit einem wibersetlicheren Gemuthe in berfelben Abhangigkeit von vietistischen Borftellungen und in bem abnlichen Gegensatz einer ibealen Gebankenwelt gegen bie wirkliche aufwuchs. Jung Stilling ftrebte bober binauf, er warf fich in eine schulmeifterliche Laufbahn, und ward zerriffen unter roben baurischen Rabalen und Nachstellungen, er litt mit feiner gammesnatur unter Bolfen, rechnete fich bies als Strafe fur Dunkel an, und febrte gur Nabnabel, bem Geschafte feines Baters, "aurud. Auf feiner Banberschaft führt ber himmel feinen Beiligen wunderlich; er gerath unter lauter gute fromme Leute; Die Rraft bes Gebets bitft ibm in aller Noth; er ichließt feinen Bund mit Gott; bei jeber überraschenden Wendung feines Geschides gibt er fich im Guten und Bofen willig bin; wie ibn Gott gur Medicin leitet, erkennt er feinen Beruf und preift die Bege bes himmels; wie es ibm barin misgludt, fo weiß er auch bas wieber Gott jur Ehre ju beuten, und erkennt num wieber, als es bas Blud fo fugt, bag ibn Gott gang beutlich jum Staatsokonomen bestimmt habe, fur ben er eben fo wenig geschaffen war. Wenn er im bochften Elend ift, fo fieht er, wie bem Bater ber Menschen bie Eingeweibe brausen, und er fich vor Mitleid nicht mehr halten tann. Denn er fteht mit Gott in einem personlichen Berkehr, wie er eine personliche Reigung gu Chriftus fuhlte; er ftellte feinen Gott mit bem Gas, bag fein Baar umkommen folle, gang eigentlich auf die Probe, und er balt Die Probe in haufigen und fehr auffallenden Beispielen. Mit Recht also halt sich Jung Stilling, wenn irgend einer, fur einen bevorjugten Sohn ber Borfebung. Allein in ben Schelmenromanen bes 1Gten Sahrh. ift biefe felbe Borfebung icon an ben Bofen gelehrt eben fo einseitig und gegen die driftliche Behre wie bier an bem Guten; bort sind bie Maschinengotter Glud und Bufall; und wer will, tann die Moral, die fich auf biese Erfahrungen grunden soll, jur Gotteslafterung und Blasphemie anwenden. Der Gine fieht

Gott in jebem Bufall, ber Unbere vergift feinen Gott über bem Bufall. Conberbarer Beife bat ber Abenteurer Babrot, mit tem Jung gewiß nichts Gemeinsames baben mochte, nicht allein benfelben Glauben an eine fpecielle Borfebung wie Jung, fonbern auch biefelben reichlichen und wundergleichen Gludefalle in ber Roth! Jung's Buch macht baber, wunderbar genug, gang benfelben Ginbrud, wie jene Biographien ber Abenteurer; bies bat auch Gothe in bem, was er über Jung fagte, gang beutlich gefühlt; und auch barin berührt es biefe Gattung (ber es eigentlich entgegenzuliegen fcheint, indem fcheinbar Richts ben Berbaltniffen, Alles unmittelbar ber Gottheit jugefdrieben wird), bag es bie Borfebung felbft fich ben Berhaltniffen bequemen lagt, ihre Gingriffe pragmatifch berleitet, und bie Gottheit anthropomorphofirt. Dies folgt naturlich baraus, bag man fich fur bie lebenbigen Buftanbe ber Begenwart und Birflichfeit blind macht; man fucht bann nach feinen anbern Urfachen ber Dinge, als bie man mit geschloffenem Muge finden fann. Man lebt fich in vergangene Beiten gurud, wie Jung in bie bes patriarchalifden Chriftenthums ; man befabigt fich gang gum Geftenmanne, und bie es Jung anmutheten, Geften ju fliften, erfannten richtiger als Er bie Bestimmung, Die er in fich trug, aber nicht fo richtig wie er, bag ber Beit ber Beruf fur Getten mangelte. In foldem Kalle ffeben Danner wie Jung als bie größten Drigis nale ifolirt. Jung fublte es felbit, er befchulbigte fich eines gewiffen Unftrichs von Ctourberie und Unbebachtfamfeit, und gibt bamit ben Schluffel zu feiner Gigenthumlichfeit und feiner Gefchichte. Er fant gang richtig, bag bie Borfebung burch lange Lauterung bies in ihm tilgen wollte, mas baffelbe fagt, wie jenes Dbige: baf er fich in feinem Gegensat gegen bie Beit erkannte und nicht gang fo eigenfinnig wie Lavater ben Conberling forcirte; er wollte nicht eben ber Alleinweise fein, wie es Menschen feiner Urt fonft fo gerne mogen; er ging nicht gang fo weit wie verwandte Leute biefes Schlages, bie noch in unfere Beit berüberbauern, baß er über anderer Leute Ropfe bie Glasglode fahe, Die er felber tragt.

In ben lebhaften 70er Jahren fcbien es, als ob fich Jung aus feiner friedlichen Ratur berausreigen laffen wollte; er marf bem berliner Philifter, argerlich uber bie Musfalle im Gebalbus Rothanker gegen bie Dietiften, einen Stein aus ber ,, Schleuber bes Birtenfnaben" entgegen, boch mar er zugleich beforgt, er mochte

fire bumm orthobor gehalten werben, und ließ, bem borgubengent, fcnell ., bie große Panacee gegen bie Krantheit bes Unglaubens" folgen. Beiterhin mieb er bie Polemit und fcbrieb feine nachsten Romane, um fich nach ber einen Seite bin gegen ben Ruf bes Freigeistes sicher zu ftellen, ben er in Elberfelb batte, und nach ber anderen gegen ben bes Pietismus. Im Unfang fteben baber feine Schriften noch in einigem naberen Bezuge zu ben Lebensperhaltniffen, wenn auch nur zu mehr lokalen und privaten bes Berfaffere felbft; fpater fchrieb er einzelne, wie bie Theodore von Linden, aus Gelbnoth, andere aus Gewohnheit bes Schreibens. io bag wir abermals biefelbe Erscheinung bes Rudgangs baben wie bei ben Begel, Muller und hermes. Die Geschichte bes herrn von Morgenthau (4779) fcbrieb er fur die Elberfelber, Die in wegen feiner Bebensgeschichte im Berbacht eines Rreigeiftes hatten, und er benutt bas Buch, um ben Pietisten einige schonenbe Bebren zu geben über ihre Absonderung von ber Belt und ihren Mangel an Gemeinnutigfeit, einen Bug, ben Jung nicht theilte, ba ibn feine Geschicke allmalig unter bie Menschen geführt batten. und er von Natur einen Drang nach Bobltbun und nutbarer Birtfamteit batte. Bas bas Formelle angeht, so ift bier von bem achten Geift ber Naivetat in feiner Biographie nur noch ein Tropfen in einen Eimer Baffer aufgeloft. Es ift biefelbe Durftigkeit und Bieberholung wie bei ben Andern. Er hatte fich verführen laffen, im Morgenthau die neue fielding'sche Manier etwas nachauahmen; im Florentin von Fahlendorn (1781) suchte er mehr zu seiner eigenen Stillingemanier gurudgutebren. Aber bafur baben wir bem Raftischen amb ben Tenbengen nach wieber besto mehr Reminiscengen an bie Bebensgeschichte. 3m Theobald bem Schwarmer (1784) ging feine Absicht babin, mit Erlebniffen an fich und Anderen, aus benen er Die Geschichte ausammensette, ben Sat burchausübren, bag ber Beg jum mahren zeitlichen und ewigen Glude zwischen Unglauben and Schwarmerei mittenburch gebe. Als Dichtungswert betrachtet haben wir auch hier wieber nichts als bingeworfenes Material, wieber Buge aus Jung's eigenem Leben und Erfahrung. Es war ibm, wie unfern geiftlichen Lieberbichtern und unfern frommen Dalern, nicht ber Dube werth feinen Stoff ju verarbeiten, ber ihm an fich felbst interessant genug ichien; er hatte nicht Duth, bie Materie dichterisch zu vernuten, benn ba es sich um die Misbrauche

bes Pietismus hanbelt, fo furchtet er fich, wie er ausbrudlich fagt, ber Gunbe, bas Geringfte bingugubichten. Wir baben alfo trodene Babrheit bier; wir haben noch ein Minus von Babrbeit. benn wo ber Autor etwas recht Tolles und Arges, Driginalbriefe u. bergl. mitzutheilen bat, mas ben Dietismus lacherlich machen wurde, ba balt er es gurud. Aber auch bas Mitgetheilte ift unglaublich genug! Und bennoch vertheibigt Jung biefes Befen! Er vertheibigt es aus bemfelben romantifchen Ginn, aus bem bie genialen Junglinge bamals alles Poetifche bes Lebens und ber Sitte aut biefen ; es tritt alfo ein poetifches Blaubensbefenntnif bart an bas religibfe binan. Die Bibel mit allem Bunberbaren und allen Bunbern einfaltig ju glauben, ift icon bie Borfdrift eines gang unfritischen, gang jum vergleichenben Denten unfabigen Ropfes; und ein unnuges Leben, wie bas pietiftifche, gut zu beigen, beweift wenigstens einen Ginn, ber in ber politifchen Detonomie nicht weit gefommen fein fann. Warum, fragt er, baltet ihr einen Mann fur ein großes Genie, beffen Geele im Reiche ber Phantafie berumichwarmt und bichtet? Das tabelt ibr nicht; bingegen wenn ein phantafiereicher Ropf bie Religion fur einen murbigen Begenfand balt und von ihr romanbafte Begriffe bat, ben wollt ihr verbannen! Und gewiß mit Recht; benn ber Gine wird im gewöhnlichsten Kalle ein Phantaft auf eigene Sant, aber ber Unbere ein Schwarmer, ber Schwarm macht nnb fanatifirt, und bie Phantaffe auf Berhaltniffe und unter Menfchen tragt, wohin fie nicht gebort. Es beißt ben Schonheitsfinn ju weit tragen, wenn man, wie Jung, bie Ueberzeugungen ber Sochmannianer, bag bas Beltgericht bevorftebe, und bag fie ben ficheren Bugang in bie Stabt ber Freiheit befagen, wenn man biefe Monomanie fur bie fugefte Schwarmerei halt. Man muß bagu bas gute Berg von Jugend auf und babei jene Ctourberie befigen, Die unfere Mufmertfamteit von ben naturlichen Berhaltniffen ber Menichheit ablenft, um nur bie gute Geite bei allen Dingen ju feben und bie uble fich unwillführlich zu verhullen. Wer biefe Babe theilt, ber wird allerbings in biefen Romanen ober Bilbern ber Birtlichkeit finden, bag bas Leben jener pietiftifchen Bolfsflaffe poetifche Elemente an fich babe, bie fich in ben Befellichaftsromanen feit ben 90er Jahren in bem Dage verloren, wie fie fich aus bem übrigen Leben ent-Gero b. Dicht. V. 28b. fernten, fo bag bann unter ben Romantikern bie Flucht ins Mittelalter nothig warb.

In weiteren Rreifen bes beutschen Lebens als in biefen pieti-Rischen gab bamals die Neuhelt ber gebeimen Gesellschaften und bas gespannte Interesse baran ein Poetisches und Bunberbares mitten in ber nuchternen Gegenwart ab. In ben letten breißig Sahren bes Sahrhunderts entstand bas Getriebe mit Diesen Gebeimorben über gang Deutschland bin; man wußte nicht wober und mobin : es erschienen Abgefandte unbefannter Berbindungen mit eiteln Borgebungen und hirngespinnften; bie Reugier marb rege: man ließ fich betrugen und Beit und Gelb rauben, ohne baburch Kinger zu werben. Die Phantasie war einmal losgebunden, und es wiederholten fich Erscheinungen und Buftanbe, benen wir ichon im 17ten Jahrh. begegnet find. Die Aufbebung bes Sesuitenorbens gab bem Interesse an biefen neuen Erscheinungen ben großen Rachbrud und die weitreichende Nahrung. Man forschte nach ben geheimen Dberen aller ber verschiebenen Geften, ber Illuminaten und Freimaurer, ber Klerikalen und Rosenkreuger, und fiel am naturlichften auf die Jesuiten. Manner, Die in Diesen Rreisen fich umgetrieben batten, fanden allerbings, bag unter ben Rosenkreugern und anberen Freimaurersetten ber Jesuitismus schleiche, so besonders Forfter, ber fich anfangs glaubig biefem Befen bingegeben batte. und ber es gleichsam wiber Willen augestand, bag die Aufklarer in Berlin nicht Unrecht hatten, Machinationen bes Papismus zu wittern. Es erschienen Schriften, wie g. B. hirtenbriefe an die mahren und achten Freimaurer alten Spftems (1785), worin bie Bachter bes Protestantismus, Ricolai, Semler u. X., Runftgriffe ber Jesuiten gur Unterflutung ber katholischen hierardie fanben. Dan ergriff nun Gegenmittel, man wollte die gebeimen Gesellschaften reinigen und beffern; Abam Beishaupt brachte bie Muminatengefellschaft gu einer Art Ronfifteng, in welcher fie bie Bierarchie zu bebroben fcien. Aufs wilbeste burchfreugte sich bies Befen in ben tatholis fchen ganben, wohin offene Aufklarung fich nicht magen burfte; und in bies Gewebe blickt man in Bronner's Leben hinein, bas wir schon oben ermahnt haben. Die Jesuiten richteten hier besonbers ihre Berfolgung gegen bie Muminaten, in beren Innerem ohnehin die gutgemeinten Absichten bes Stifters burch tumultuaris fche Uebereilungen folcher Manner wie Knigge alle verborben wurden ; in Baiern triumphirten bie Lopoliten, 1786 marb ber Muminatenorben bort aufgehoben. Bie Deteore ichwanden biefe Erfceinungen vorüber; nur ber Freimaurerorben bestand burch alle Berfolgungen. Er verfundete oft, bag er mit Religion und Politif nichts zu ichaffen babe; Leffing legt ibm in feinen Gefprachen amifchen Ernft und Ralf eine feine und tiefe Abficht unter, bie gang auf ben bumanistischen Regungen bes Sabrbunberts rubte, und zu ber fich bie eifrigsten und einfichtigften Freimaurer immer befannten. Der Orben warb in ben Beiten religibfer Wirren und politischer Roth bas Refugium aller ftrebenben Manner ; ber gange flopftod'iche Rreis bielt fich baran an; ber alte germanische Berbruberungefinn fand bier eine willfommene Rabrung. Wie biefe Intereffen bie Nation ausfullten, erfennt man in unferer iconen Literatur auf Beg und Steg. Alle Romane find mit folden Berbruberungen angefullt; im Meifter, in Jean Daul, in Knigge's Beben, feinen Romanen und ausbrudlichen Gelegenheitsichriften ift Mles voll bavon. Ein großes Mufifwert Mogart's ruht auf biefem Grunde; Bahrbt's lette Unficht vom Chriftenthum nicht minber. Man forfchte miffenschaftlich nach ben Mofterien ber Ulten; Start's Buch über biefen Begenftand feste in Babrot bie 3bee in Reuer, Chriffus babe ben Plan gehabt, burch eine gebeime Gefellichaft bie von ben Prieftern verbrangte Wahrheit zu retten. Bier fand er ben achten Schluffel ju ber Befchichte Jefu. Much in Bieland's Beschichteromane ber fpateren Periode, werben wir unten feben, geben biefe Ibeen vielfach ein. Bir haben anbere Romane, bereit gange Struftur auf ben Tunbamenten bes Drbenswefens rubt. Dabin gebort Sippel's 2 - 3; und zu biefem mußten wir Jung Stilling's Beimweh (1794) ftellen. Dies Buch brudt ben enb: lichen volligen Gieg bes Berfaffers uber bie Gfrupel aus, Die ibm Freigeifterei und Determinismus gemacht hatten. Er warb ibm burch bie Ertreme erleichtert, bie auf ber Geite bes Unglaubens und ber Aufflarung beraustraten. Die fantische Philosophie fcbien am leichteften überwältigt, wenn man fie fur ein unterirbis fches Laborinth erflarte, ber frangofifche Bernunftabte am beften fanorirt, wenn man fich bei bem perfonlichen Gotte ber Chriften troffete. Jung batte gerabe Triffram gelefen und wollte nach Sippel's Beifpiel biefen Styl reinigen und beiligen, allein er balt ibn nur auf ben brei erften Geiten feft. Dagu bat bas Gange burch.

aus nichts mit Sterne au thun. Es foll ben Chriften auf feiner Beimwehreise, seine Ausbildung jum Kreugritter in bem Tempel von Berusalem, unter ben Prufungen bes Geheimorbens ber Reifenmanner barftellen, und ift ausbrudlich gegen bie Ritter von Nammenden Stern ber Aufflarung geschrieben; bie Ergablung ift peinlich und gespenftig, weil man auch ohne ben Schluffet bie winutible Allegorie überall burchmerkt. Es ift ein Roman, ber vollig in bem allegorischen bebeutsamen Ginne ber Geschichtig gebichte bes 47ten Sahrh. geschrieben ift, wie wir benn überall in bem phantaftischen Getriebe biefer Beiten an Buftanbe iener früheren Periode erinnert werben. Da fich bie Führung eines jeben Arenaritters im Allgemeinen gleich bleibt, fo laft fich emparten, bag auch biefes Buch wieber Jung's eigenes inneres Leben erablt, nur in einer überweit getriebenen Allegorie, die es deutlich verrath, wie der Autor in spaten Sahren immer mehr in bie Blobbeit feiner Jugend gurudging. Er überlagt fich gulett bem Beifte ber Beiffagung fo gang, bag er felbft bie bobere Allegorie feines Romans nicht mehr enthullen fann. Und fo feben wir ibn aulest in seiner Theorie ber Geisterkunde (1808) vollig au jenen Bolistlaffen gleichsam berabgesunten, aus benen er fich anfangs emporgehoben batte. Er bringt ben trivialen Roblerglauben in ein Soften, nicht mit ber Gewalt jener bilbnerischen Phantafie bes Paracelsus, Die einer poetischen Theorie ber Beifter noch gewachsen war, fonbern mit bem argerlichen Oppositionsgeift gegen bie Philosophie und Aufklarung ber Beit, ber er zu folgen, die er zu begerifen nicht im Stande war, und mit jener Miene ber Biffenfchaftlichkeit, die fich gar nicht bewußt ift, daß fie auf ein Gemebe von halben physikalischen Erkenntnissen und von Charlatanes rien ein Gebäude ber Babrbeit aufftellen will.

Wenn sich Jung Stilling vorsichtig und friedlich hielt, and bas Auffallende eines Sektirers, eines Propheten, eines Sonderstings in den phantasielosen Beiten der Kritik, der Raturforschung und Mechanik wenigstens praktisch fühlte, obgleich theoretisch entschuldigte oder milderte, so warf sich dagegen Joh. Raspar Laudeter (aus Burich 1741—1801) laut und eifrig gegen diese Beit auf und verstockte sich im Troke gegen sie. Er machte sich für ihre Eigenschaften blind, er ließ sich von zerstreuten Symptomen eines jungen Lebens zu dem Glauben verleiten, die erste Energie

bes Beiftes bauere auch in alten Befchlechtern aus, er befchmor biefen Beift, ber ihm nur burch Gunbe latent geworben fchien, er mußte mit Unmuth erfahren, bag er eitle Gefpenfter fur Erfcheinungen biefes Beiftes hielt, ließ fich aber bennoch nicht enttaufden und mubite fich immer tiefer in feinen Gigenfinn ein. Bas und ben Aufichlug über biefen bochft fonberbaren Dann gibt, wo die Quelle feiner Driginglitat liegt, ift im Grunde baffelbe, mas wir bei Sean Paul gefunden haben. Er lebte von Rind auf ein thatiges inneres Stillleben, was ibn in feinem Bewußtfein uber Unbere feines Bleichen megfeste, er marb aber außerlich abgeftogen und gegen Unbere gurudgefest, benen er fich überlegen wußte; Dies machte ihn auf alle Eigenheiten, Empfindungen und Phantafien feines jungen Ropfes befto erpichter, und er bielt nun aleichfam in bemfelben Trote an bem Ungefochtenen feft, wie er es nachber im Großen nach ben erften Befehbungen feiner auffälligen Meinungen vor ber Nation that. Dazu tommt bann, bag um ibn ber eine Bewegung in bem Bolfe und in ber Beit war, bie biefe phantaftifden Jugenbarillen unterftuste; bie Nation feierte gleichfam eine neue Jugend nach, und biefe verschwindenbe Beit wollte ber, ber ihr am innigften angehorte, ebenfo feftbannen, wie er feine eigene Rindheit mit ihrem Geelenleben, bas ibm lieb geworben mar, festbielt. Wir erinnern uns an ben Buftanb unferer Poefie: fie mar gang ber Gphare bes frubeften Bolfsgefanges nabe gerudt worben; man glaubte an poetifche Bunbergaben, an unmittelbare Begeifterung, an Eingebungen, beren wir nicht machtig find. Im fittlichen Leben ging man gang auf biefelbe Beife gu ben unmittelbaren Ginflufterungen ber Ratur und bes Triebes surud, und nannte Konvention und Disbrauch, Sofmeifterei und Debantismus, mas bie Bernunft bagegen einzuwenden batte. Much in ber Wiffenschaft aller Urt hatte Samann biefe Forberung geftellt, bag man von ben grauen Theorien gurudfomme gu ber erften frifden Quelle ber Unschauung und ber Divination. Geine Lehre manbte Berber auf Poefie, Gefchichte, Sprachfunde und Religion an, und bier mit jener braufenben Lebhaftigfeit, bie wir fruber in feiner Jugendgeschichte fennen gelernt haben. Dit bemfelben jugendlichen Ginne, ben wir in Lavater noch potengirt wieberfinden werben, marf fich Berber jenen Theologen, beren Doftrin bis in Die 70er Jahre ben feften Mittelpunkt ber beut-

## 278 Ueberficht ber schönen Profa (Romanliteratur).

fchen Theologie ausmachte, entgegen, ebenfo wie fich die ganze Beit gegen bie analogen Dichter bes alten Schlags auflehnte. Bir baben es oben gesehen, wie Berber gegen Spalbing, mit bem Lavater anfangs befreundet mar, losfuhr, und baher fommt es, baff bie allgemeine beutsche Bibliothet, wie gegen Samann fo auch gegen Berber's theologische Erftlingsschriften bitter polemisirte. Die gange Jugend ftellte fich jest auf biefe Seite bes Inftintes, bes fuhnen Burfe, bes Ahnungs : und Schopfungevermogens im Menfchen gegen bie nuchterne Berftanbigfeit ber Berliner; und bies nicht allein in Beziehung auf Poefie, fonbern auch auf Religion. Wie man bamals Alles mit poetischen Augen anfab, fo and bie Sagen und Schriftquellen bes Chriftenthums, und man wollte biefe bei ihrer Poefie geschutt wiffen, auch wenn man feinen anberen Glauben baran batte, als einen poetifchen. Dan batte ben großen Rudhalt an Klopftod, und Einer ber jungen Benien, Die jest von allen Seiten auftauchten, flutte ben Undern. Sothe vertrug fich mit Jung, mit Berber, mit Lavater, und fatltifirte gegen Bahrbt; Berber blidte an bem apoftolifchen Charatter Lavater's binauf und ermunterte ihn bei bem ersten Bervortreten feiner munberbaren Unfichten auf eine gefährliche Beise; im gangen Kreise biefer Manner mar Reiner, ben bas Phantaftische und Abenteuerliche in irgend einer Geftalt fchreckte. Jung, Jacobi, Claubius, Schlosser, Alle Schienen fich mehr ober minber ben neuen Religionsansichten anzuschließen und ben prophetischen Geift zu nahren, ber hier laut warb; aus gang anderen Rreifen borte man Me abnlichen Stimmen ber hermes und hippel; Leffing ichien bas Phantasievolle und ben poetischen Sinn ber driftlichen Dogmen ju billigen; Semler ichien jurudjugehen, und ward von Bahrbt und Bafebow feiner 3weibeutigkeiten wegen angegriffen. Go, fieht man beutlich, war eine Beit, wo Savater gleichsam ein Mittelpunkt aller ber jungen Manner mar, bie in Deutschland eine neue Aera grunben wollten, und bies war in jenen Jahren, als ihn bie driftologischen Meinungen noch nicht gang ber finnlichen Welt entfrembet hatten, als er bie Physignomit vorbereitete, und burch thre Erscheinung felbft noch nicht ben großen Glauben an ihn erschuttert hatte. Wie hoch enthusiasmirt sich bamals bie Bebeutenoften um ihn brangten, wie einnehmend und gauberisch er fie alle feffelte, fo bag fie felbst feine Schwachheiten ertrugen, und

felbit bann noch fur ihn ichwarmten, als fie ihm ichon feine Thorbeiten mit ber größten Bitterfeit und bem araften Berbruffe porwarfen, und wie fie endlich alle bis auf ben guten Pfenninger ibn verliegen, ba fie bie unnabbare Rraft bes Prophetismus in ihm erfuhren, bies Mues überfieht man leicht und anschaulich aus ber von Ulrich Segner beforgten Brieffammlung 56). Gollten es Die Klopftod und Berber, Die Gothe und Stolberg, Die Bimmermann und Rugli barin verfeben haben, bag fie ben liebensmurdis gen Freund mit Schmeichelei und Bewunderung verdarben, fo liefen fie es nicht fehlen, bies Berfeben burch Aufrichtigfeit, burch Gerabbeit, ja burch Grobbeit wieber gutzumachen; ber beimliche und offenbare Sochmuth, ber in Lavater's Briefen und Schriften immer bober flieg, erleichterte ihnen biefen Uebergang vom Schonthun jum Behethun bedeutend, er forberte formlich baju beraus. Der Bruch war gang unvermeiblich , fobalb man fieht, mit welcher Entschiebenheit Lavater auf ben eigenthumlichen Meinungen jenes erften geiftigen Revolutionseifers und feiner eigenen Rindheit bangen blieb, mabrent die Undern alle, und in Bezug auf bas Religible befonders Berber, mit ber raich fortichreitenben Beit weiter gingen. Sie faben ibn als einen Buructbleibenben an, er fonnte fie alle als Abtrunnige anfeben.

Lavater bat und bie erften 15 Jahre feines Lebens 37) felbit befdrieben; wir halten Diefen Schluffel fur hinreichend gu ben gebeimften Fachern feines Befens. Er meinte, von feiner Mutter bie bervorftebenben Eigenheiten feiner Ratur geerbt ju baben : pebantifche Gewiffenhaftigfeit, Projeftsucht, Erfindungegeift und Rreiheit. Er fellte fich gang frube in einen Berfehr mit Gott, wie Rinder haufig thun; ber Grad von Lebhaftigfeit und Energie aber, in bem Er es that, ift charafteriftisch fur ibn: er mar auf biefen ,, Bebrauch und biefes Bedurfnig Gottes" fo ftola, bag er feine Mitschüler ichon bamals, wie fpater bie gange Belt, mit einem ,, balb ftolgen, balb liebreichen Mitleid oft anfah." Die Sung machte er bie Erfahrung, bag feine Rinbergebete munberbar erbort wurden : ber liebe Gott forrigirte ihm feine Exercitien, ,er

<sup>36)</sup> Beitrage gur naberen Renntnig Lavater's aus Briefen an ibn. 1856.

<sup>37)</sup> In Georg Gefiner's Biographic Lavater's. Bergl. Lavater von Berbft. man 1852, arraile additi anni, no arrain siellar musicagi est arraini

## 280 lieberficht ber schonen Profa (Romanliteratur).

ging außerst gartlich mit ibm um; seine größten Rehler wußten immer nur Er und wenige Freunde, fein Gutes gog Gott ans Licht, wie febr er es auch verbergen wollte." Rein Bunber, baff Lavater für biefe Gute .. an Gott attacbirt" und ibm bankbar warb. und baff er auf biefe Erfahrung feine Theorie von ber Gewalt bes Gebetes baute, obwohl mit ber Bunahme ber Theorie nach feinem eigenen Geftanbniffe bie bobe bergerhebenbe Erfahrung abnahm. weil naturlich mit bem Alter bie Phantafiespiele ber Jugend auf. borten einzugreifen. Rein Bumber aber auch, bag Lavater bier foon anfing fich felbft und Unbere ju betrugen. Wenn Gott fein Butes and Licht jog, bas er verbarg, verbarg er auch jene bofen Streiche Lavater's, obgleich fich biefer nicht Mube gab, fie bem Licht zu entziehen? Dber unterftutte eine angeborene Schlaubeit und Klugheit ben lieben Gott in ber Dube, fie geheim ju halten? Diefe seine prattischen Talente sind To oft von feinen Rreunden gerubmt worben, bie feine Gutartigfeit am lebhafteften vertheibige ton; warum follten fie auch scheuen, ber Laubeneinfalt bie Schlamgentlugbeit jur Gefahrtin ju geben? Aber freilich tonnte fich fo auch mobl bas icheinbar Biberfprechenbe vertragen, bag unter benen, bie gavater am beften fannten, Biele ben aufrichtigen Ernft betheuern, mit bem er an feinen Behrfagen bing, mabrend Unbere an feiner unangefochtenen Ueberzeugung zweifelten, mabrend Gothe ibn einen Kreund ber Lugen von Anfang an nannte, bem es nichts tofte, fich bis gur nieberträchtigften Schmeichelei erft gu affimiliren, um bann feine berrichfüchtigen Rlauen besto ficherer einzuschlagen; freilich konnte biefer Berein von guter Absicht und übeln Mitteln, von Salbung und Menschenkenntnig, von Schlaubeit und Schmarmerel, ju bem bann jener geiftliche Stolz noch bingutommt, gang gemacht scheinen, in bellften Beitlaufen bas ju rechtfertigen, mas man im bunteln Alterthum als bie Seele bes Pfaffenwefens angesehen hat. Fehlte noch ein Ingredienz ju biesem Charafter bes Priefters im fcblimmen Sinne, fo ware es verftedter Chrgeiz, umb auch biefer findet fich schon in bem Knaben Lavater. Er trieb fich immer mit großen Entwurfen um, et wollte Erfinder und Erbauer babylonischer Thurme fein, er machte Plane ju undurch. bringlichen Gefangenschaften, er phantasirte sich jum Saupte einer Diebesbanbe, um ben unfichtbar Birtenben ju fpielen. Auf biefe lettere Bescheidung selbft führte ibn feine blobe Ratur; er war

steif, angstlich, ohne bie Gabe zu reben; außerlich so stumm als innerlich lebendig beschäftigt; ber Spott ber Anaben schreckte ihn in sich zuruck; man nannte ihn ben Unmundigen, das Kind. Und wie diese Zurucksetzung in der Schule und im Hause jenen heimlichen Stolz nur nahren mußte, so reifte nachher sein geistelicher Uebermuth unter den stechenden Strahlen des allgemeinen Tadels, der ihn traf, und er hatte diesen Eigendunkel nur noch mehr gesteigert, wenn ihn, den Greisen, die Fichte und Gent, die Humboldt und Gothe noch ins Angesicht unmundig und ims beeill gescholten hatten.

Diefe Unlagen entwickelten fich nun gerabe in ber Beit, wo in Burich ber flopftod'iche Beift maltete, ben Bobmer fo munberlich übertrieb ; biefer marb im Sumanitatsfollegium Lavater's Lehrer; Bieland geborte unter bie erften Phanomene, bie er fab, und biefer war bamals in feiner frommen Periode; Die Beg und Sirgel murben Lavater's Freunde; Die Freundichaftsfompathien, Die elegische Sentimentalitat, Die englische Literatur, Alles überftromte ben garten Gungling auf Ginmal. Dit bem ungeftumen Ruftli fcblog er feinen innigften Freundschaftsbund, und mit ihm gelang jener erfte Berfuch einer unfichtbaren Wirtfamteit gegen ben Landvogt Grebel aufs glangenofte. Die ichingnacher Gefellichaft nahm ben jungen Mann auf und fronte feine fcweiger Gedichte mit ihrem Beifall. Belder Gporn! Er ward erfullt von feinem Pfarrberuf, feinem Apostelamt, bas er unwillführlich burch eine Urt von Bestimmung ergriff, und feine Predigten machten lebhaften Ginbrud: bem Unmunbigen ward wie ben Aposteln plotlich bie Babe ber Rebe! Gine Reife in Deutschland machte ihn mit Spalbing, mit Bleim, mit Rlopftod, Jerufalem und Dofer befannt. Geine erften Schriften von Bebeutung machten ein ungemeines Muffeben. In feinen Aussichten in bie Ewigfeit vergieh man, mas fchwarmerifch fcheinen fonnte, bem poetischen Entwurfe biefes Buches; ber erfte Theil, fowie bie Unmerfungen zu Bonnet's Palingenefie, Die er 1769 überfette, ichien Berber'n noch gang ungetrubt von Buft und Liebe jum Simmel burchftromt ju fein, mabrend er in ben fpatern Theiten ichon feinen Teig burch bie Meinungen und Urtheile ber Menfchen ermattet und burchfauert fanb. Die bonnet'ichen Beweife bes Chriftenthums bebicirte Lavater an Dofes Menbelsfohn und beschwor ihn babei, biefe Schrift offentlich gu wiberlegen,

versett, im Ganzen und Allgemeinen ins Auge, so scheint er wenigstens die gleiche Ehrfurcht zu verdienen, wie die Hossungen
der Dichter, eine reine Naturpoesse zu regeneriren, wenn der neue Apostel nur ganz seinem Beruse hingegeben, und den eiteln Abziehungen der Welt entfremdet erschiene; man wurde ihn dann neben Gerder ganz in der Reihe der genialen Umgestalter unseres geistis gen Lebens sehen, während er jetzt, sobald wir auf die kleinlichen Mittel blicken, mit denen er zu wirken strebte, auf die kleinlichen Beweggründe, die ihn leiteten, auf die kleinlichen, ja sogar höchst sächenlichen Wirkungen, die er machte, ganz zu den Kleingeistern herebsinkt, eben dadurch, daß er sich zur Karrikatur des Genies, zum Original unter den Originalgenies steigerte. Er nannte sich selbst einen gebärenden Berg, und er war der ber Fabel.

Auf biese kleinliche Seite seines Befens ließ gleich 1771 bas "geheime Tagebuch eines Beobachters feiner felbft" bliden, bas Bollifofer nicht ohne Berftummelung herausgab, beffen zweiten Theil aber gavater felbst authentisch erklarte. Bir tonnen es neben vielen nachfolgenden Blattern und Schriften fur einen Theil feiner Autobiographie ansehen, und aus biefen Bruchftuden über fein driftlich inneres Leben wie aus ber Geschichte feines außeren Birtens werben wir einen bochkomischen Charakter aus ber Klasse ber Kleingeister erblicken, ber uns vielleicht in einer nicht geringen Tebnlichkeit mit bem poetischen Pantotop berselben erscheinen barf. Benn ein Mensch anfanat feine Gebanten und Billenbaußerungen beobachten, und er thut bies anders als aus ber Bergangenheit. aus bestimmten Anlaffen, in Beiten einer Krife in feinem Innern, fobald er fich in ber Gegenwart, auf bem Tag, im Momente belauschen will, so wird er nur die kleinste Beit aufrichtig sein, er wird, ie ernfter es ibm ift, besto balber am Morgen und Mittag feine Thatigkeit so einrichten, bag sie sich am Abend im Lagebuche portheilhaft ausnimmt, er wird ein Gelbstbetruger und ein geschrobener Mensch zugleich werben. Er wird, wenn er wie Lavater im Menschen nichts als einen Chriften fieht, ein religioses, ein moralifches Phantasieleben führen, ein viel gefährlicheres. als bas poetis iche. Wie Klopftod fich spannte und fteigerte zu einem konftanten Beharren auf bem erhabenen Rothurn und im poetischen Stanbe. so zwang fich Lavater, biefem Tagebuche nach, zu einem moralis fchen Beharren in Beiligkeit und im Ongbenftand. Dazu brauchte

er unnaturliche Reig = und Erwedungsmittel; nicht allein bie Begenwart Gottes, fonbern auch bie eines Tobtenichabels, nicht allein Gebet, auch Sanderingen und Kniebeugen. Go viele und baufig angewandte Mittel gerfliegen bem Menfchen unverfebens mit bem 3mede in Gins, und bies ift bei allen Rleingeiftern und Debanten bas darafterififche Abzeichen. Der Friebe mit Gott und bem Gewiffen, bas findliche unfurchtfame Gemuth bes Chriften wird auf biefem Bege ber biplomatifchen Unterhandlungen mit Gott und fich felbft nicht erlangt, eben weil folche Unterhandlungen blos ein Weg bleiben und ewig nie ein Biel haben. Die unnaturliche Spannung, bie Strenge, ber Argwohn, ber Rrittel gegen fich und bie Belt muß julest eine religiofe Sopochonbrie hervorrufen, bie auf jebe geiftige Rabrung, Operation und Ronfumtion mit berfelben Deinlichfeit achtet, wie ber phyfifche Spoochonbrift auf außere Gin= fluffe und Leibesnahrung. In biefer Spoodonbrie rechnet fich Lavater bie holbe Beugfamfeit ber Ratur, Die nach fcmerghaften Einbruden balb wieber ben beiteren offen fleht, als Schuld und Gunbe an; er gerftort bie garteften Geelenfrafte, unbebacht, bag bies ein partieller Gelbftmorb bes Beiftes ift. Der Mann, ber au ben unmittelbarften Gaben bes Rinbheitsftanbes ber Geele aus rud will, gerftort muthwillig ihr Inftinktleben, bas burch jebe Reflerion erschuttert wirb, wenn fie irgendwie herbeigezwungen ift und permanent fein foll, weshalb g. B. jeber junge Mann, ber von fruhe auf aus Philosophie und fpefulativer Theologie Profeffion macht, Gefahr lauft, aller naturlichen Entwidelung verluftig zu geben. In einem folden Reflerionsleben wird man immer bebachtfam manbeln, um nicht zu irren und fehlen, aber ben größten Irrthum und Fehler wird man nicht bemerten, ber barin liegt, bie Beit, bie uns jum Sanbeln und Birten gegeben ift, mit Gelbftqualereien ju verlieren und mit lacherlicher Rleinigfeit ju zerfplittern. Gin folches Leben macht Mles bebeutfam, weil es an bas Rleinfte bie erhabenften Grundfate anfnupft, und auf bas Unbedeutenofte Berth legt. Dies mar ja eben bas, bies Bufammenfcmelgen bes Großen und Rleinen, worin wir ben bumoriftifden Charafter fuchten. Und find nicht jene Muftifer, in beren Beife Lavater Gott ju fich berab, fich ju Gott binauf giebt, in beren Beife er bas Mitagliche emporhebt, bas Beilige trave-

ftirt 58), die einzigen humoriftischen Chriften, die einzigen, die mit ber Religion und ihren Quellen einen fuhnen Scherz ju treiben nicht schenen? und ift bies nicht gang naturlich, ba fie jeben Augenblid im Menschen ben Gott fublen und jeben Augenblid feine Menschlichkeit empfinden, immer amischen seiner Burbe und Unwurdiafeit, wie Lavater es ausbrudt, getheilt find? Bas fann ein Mensch Stolzeres fagen, als was Lavater ichon im Lagebuch verfundet: "Ich bin in die Belt gefommen, ber Bahrheit Beugniß zu geben! Giehe ba, beinen großen Beruf, Menich! Seber Sterbliche fieht einen Theil ber Wahrheit, und fieht ihn auf feine besondere Beise. Jebem erscheint bas Universum burch fein eigenes Univerfum. Beugen, wie uns in unferm Gefichtspunkte bie Dinge vorkommen, heißt foniglich benfen und hanbeln! Das ift Menichen Beruf und Burbe!" Go freilich mare ber Menich gum Magitab ber Belt berufen! Allein nur ber größeste Mensch follte biefen Beruf in fich fuhlen und aussprechen burfen, benn fonft ware auch ber Bettler ein Konig, wenn er zeugte, wie seiner Durftigkeit bie Dinge vorkommen. Und biefen widerlichen ober auch tomischen Ginbruck macht es, wenn man mit Lavater's Auftreten und feiner Einbildung bas vergleicht, was er that und mar. wenn man ben Propheten im Sausfleibe aufsucht. Jeber wirb ba ben Einbruck empfangen, ben ber junge 2B. Sumbolbt bei seinem Besuche bavontrug. Er suchte mit gespannter Erwartung bie Spuren eines tiefen und feltenen Mannes, große und felbft fcmarmerifche Ibeen; aber er fand nichts als einen kleinlichen Geift, ber ewig felbfigefallig und eitel auf fich felbft jurudblidte, bem Spielereien in Borten und ber Ausbrud geiftlofer und faber Bergensgefühle alle mahre Rraft raubten, ber fich gefiel mit Formen eine unendliche Zeit zu verderben. Die Unftalt feiner Korrefpon-

Bir wollen nur Einen Sas beispielsweise hersesen: "Der Mensch, ber sich als Chenbild ber höchsten Kraft benkt, weiß, baß Gott mahrhaftig in ihm ist. Solch ein Mensch wirb ein burchschennbes Medium ber Lichts quelle und lebendigsten Liebe, die er sich als Ursache aller Ursachen benkt. Strahlen bes Urlichtes entbligen ben heiligften Momenten seiner Bertas renheit in dem lebendigsten und liebevollsten All " Eins, durch dessen Staubensintuition er mit Verrenkung seiner Hüste allenfalls, nach einer ihm unausweichbaren Vorstellungsweise, ein Ueberwinder Gottes werden kann."

bengen, bie Urt, wie er fur fich mit feinen Freunden lebte und ibnen Bettel und Rutterale bielt, Die eitle Oftentation, mit ber er feiner Tifchaefellichaft feine Berftreutheit zeigte, Die ungeheuere Bielgeschäftigfeit mit nichtigen Dingen, bie er in feinen Schriften auf. bringlich Allen erzählte, bie fie nicht zu fennen verlangten, bies emige Gelbitbeaugeln, mit bem er bei taufend gefuchten und ungefuchten Belegenheiten in allen feinen Schriften auf fich und feinen wenigen Ibeen verweilt, biefe gange Rebeweife, bie vom Dreifuß berab boch nur in fteten Tautologien fcmarmt, Diefe Drafel voll eitler Bortfulle, Diefe fluffige Schrift, Die fur Lapibarfint angefeben fein will, bies Busammenftoppeln von Stellen und Phrafen, ju bem ibm felbft feine Rreunde behulflich fein mußten, Diefe Rartenund Rotigblattchen, Alles lagt und nur in eine Erbbelbube bes Charlatanismus und ber Debanterie bineinfeben, Die noch abenteuerlither ausftaffirt erfcheint, als fie bei antiquarifchen Cammlern gu fein pflegt. Bergebens warnte Berber, bei bem erften Auftauchen biefes Befens, ben Mann, ben er noch bochachtete, vor bergleichen gelehrten Ueppigfeiten, ben Umborungen und unmaggeblichen Rathfcblagen und Korrefpondengen, Die im außerften Grabe verwilber= ten, gerffreuten und von ber Ginfalt, Rraft und Treue bes mabren gottergebenen Benies weit abführten. Der eifrige Mann borte nicht. Er fuchte mit Ernft bas Leben in Gott und im Jenfeits : aber es fubrte ibn nicht fonsequent, wie bie alteren Doffifer, gu einem Quietismus und inneren Frieden, fonbern bie propaganbifche und apostolische Unrube fam bingu. Nachbem er fich auf bie gefundenen Babrbeiten anfing feft zu fteifen, jog er aus, um alle Belt au befehren und zu retten, und fie zu nothigen, bie Dame feines Bergens fur Die Schonfte ju erflaren. Er fchob fich felber immer mehr vor und feine Perfon, um bann feine Doftrin beffo leichter geltenb zu machen. Er fuchte, fagt Forfter vortrefflich, nach einem Princip, bas bie Kornphaen bie Schwarmerei bem b. Paulus abgelernt haben, Allen Alles zu fein. Dies ift fo richtig, bag fich baber ertlart, warum er es mit allen Geften balt, mit allen nicht halt; er erfennt bei ben Orthoboren, bei ben Dietiften, bei ben Ratholifen, bei ben Protestanten Babres und Ralfches; und bies ift eine Bebingung, ohne bie fein Geftenmacher jemals Erfolg gehabt bat. Es erflart fich borther, warum fich Lavater gegen alle Geiten bin, gegen jeben Borwurf mit jener Ungebuld vermahrte, mit ber fich Jacobi mit ben philosophischen Setten ju feben fuchte. Es erflart fich, warum er Alles fur Alle wiebertaute, warum er feine Lebren viel arger als Bafebow für jebe Battung Ropfe und Charaftere, fur jeben Stand, jebes Me ter, in jebe Gestalt einkleidete und in jedem Kormate bruden ließ: warum er bie zweiseitigen Ausbrude: im Scherz und im Ernfte. au wenig und zu viel gesagt u. bergl., so gern gebraucht; warum er ewig über Disverständniffe flagt; warum er nach allen Seiten bin Tolerang predigt, mabrend er gulett mit bem Intoleranteften: Atheist ober Christ - und Wer nicht fur mich ift, ift wiber mich - feine besten Freunde abstieß. Wer Allen Alles fein will, wird aulett Reinem Richts, bas bat Lavater erfahren. Der fich gegen Mes verwahrte und sein gutes Berg und feine Reinbesliebe fo oft belobte, entfremdete fich julest alle Freunde. Er, ber es nicht unbeutlich, obzwar verblumt, nachsprach: Wer kann mich einer Gunbe neiben? burdete fich eine Laft ber Thorheit auf, bie vielen Gunben aleich wog; und es ward ihm noch bazu aufgeburbet, was er nicht verschuldet batte, zu tragen, benn ber ber Welt Beiland sein will, muß ihre Gunde auf fich nehmen. Diefe Reform, auf bie er losarbeitete, schug ihm zu einer Revolte gegen ihn felbft aus. Er hatte bas Schickfal eines driftlichen Don Quirote in allen Theilen. Wie bei biefem, mar bie Arucht feines beschränkten Reft. Elebens auf Ginem Gegenstande eine Monomanie, Die mit einem fanften und guten Charafter, und mit einem entschiedenen Salente gang wohl beftand, und es ift baber leicht, gegen die Spotter biefer Schwarmereien Die verftandigen und nuchternen Momente in Beiben geltend ju machen. Lavater fab Bunber und Bunberfrafte, er brauchte bas Gebet wie eine gefeite Baffe, er suchte nach Bunberthatern, wie jener nach Rittern und Riefen. Die Chriftenpflichten und Eigenschaften wurden in ihm fo lebendig, wie-jenem Die Ritterpflichten. Gang auf bemfelben Ginen großen Disgriff ruht bie Berrudung Beiber: bag fie felber namlich bie Beiten verruden, bag fie gemiffe Buftanbe, bie einmal waren, fur noch immer eriftirent hielten, bag fie bie ichonen Gaben eines bestimmten Beitalters für immer bauernb, bie Borfchriften einer anderen Welt für immer verpflichtend und binbend halten. Diefe toloffale Irrung fette Beibe an die Grenzen von guter Meinung und üblem Erfolg, von Bahnwit und Bernunft, von Groß : und Rlein-

geifterei; fie find pebantische Benies, geniale Debanten; fie find bumoriftifche Charaftere ohne alle Gelbftenntnig und tragen baber bei ihrem Berufswerte einen boben und faft tragifchen Ernft. Frauen und garte Gemuther argern fich barum auch an ber grotesten Darftellung bes Don Quirote, und werben fich an uns argern, bie wir es bedauern, bag Lavater nicht eine abnliche Romposition bei uns bervorgerufen bat. Belch ein Gegenstand wieber fur eine Satire! welch ein Driginalcharafter fur einen fomifchen Roman! Man fpurte es auch wohl und machte gerftreute Berfuche, aber fie fielen fo fcblecht aus, wie nur immer jene fruber erwähnten, bie gegen Gottiched, gegen bie Rlopftodigner, gegen bie Benies gerichtet waren. Wieland verspottete im Endomion bas Tagebuch ; Dufaus in ben physiognomifchen Reifen bie Phyfiognomit und bie befannte Gefchichte ber Rachtmablvergiftung; bas Tagebuch ber fopenhagener Reife perfiffirte Anigge in ber fleinen Reife nach Fristar. Aber bas Alles belegt nur bie Armfeligfeit, in ber bie Satire immer bei uns geblieben ift.

Ber zu einem folden Geschafte am meiften berufen gewefen mare und gleichsam auf bem Wege bagu mar, ift wieber Lichtenberg. Er traf mit Lavater bei verschiedenen Belegenheiten gufam= men, und nie find fich zwei feindlichere Raturen begegnet. Der Gine gang auf ben Simmel gerichtet, mit fo viel lufternen Bliden nach ber Erbe und ihrem Ruhme, ber Unbere gang auf bas Dieffeits gewandt, mit fo manchem Strupel fiber bas Jenfeits; ber Gine gang Chrift, ber Unbere gang Spinogift; wunberglaubig ber Gine, und ber Undere ein verftodter Reind aller Propheten; ber Gine aus lauter Menschenfreundlichkeit ein Mifantbrop geworben, ber Unbere gwischen mifanthropifdem Spleen und menfchenfreundlichem Ribel getheilt; muthwillig biefer und jener feierlich ernft; Lavater an Samann und Berber fo angelehnt, wie Lichtenberg an Leffing; gang Berfanbigfeit ber Gine, nicht obne einen Unflug von Gentimentalitat und Beichheit, ber Unbere gang gart organifirt und empfindfam, nicht ohne eine Dofis von Schlaubeit; jener gang auf mathematifche Gewißheit in allem Biffen ausgehend, biefer befonbers angezogen von jener Borempfindung ber Bahrheit, von bem Mblerflug und Ablerblid, ber aller Biffenschaft Unfang fei; Lichtenberg gang auf Ueberzeugungen geftellt, Lavater nur gur Ueberrebung gemacht; jener mar fo muthend gegen alle Genies, und biefer nannte Giro. d. Dicht. V. Bb.

Reben einen Philister, ber nicht zu aller Richtigkeit ber Ibeen und aller Schönheit ber Rormen Genie bingubrachte; fdrieb ber Gine ju wenig bei vielem Berufe, fo ber Andere zu viel bei wenigem; jener taufchte fich über feine Schriftstellergabe vielleicht zu wenig. Diefer allaufehr, er hielt es fur feine Rraft, und folglich fur feine Pflicht, ein Bielfcreiber zu fein; Lichtenberg fand fich überhaupt im bellften Lichte ber Gelbfterkenntnig, er war fich ,, eine mobibefannte Person," aber Lavater's Ctourberie binberte ibn gang an biefer Dauptquelle aller achten Ertenntnig ju ichopfen. Beibe be: gegneten fich in ber Jugend in aberglaubigen Phantafien: auch Lichtenberg betete mit jenem Glauben, und warf bas Loos, und legte bem lieben Gott Bettel, um zu erfahren, was bas Rorblicht fei; aber ihn erhorte, ihm gewährte er nichts, und er war vielleicht barum auch nicht so attachirt an ibn wie Lavater. Wo beibe Untipoben am beftigften auf einander fliegen, mar in ber Physiognos mit. Satten Wieland und Baroche Recht, wenn fie behaupteten, Lavater wurde feine Fragmente nicht, ober nicht fo gefchrieben baben (nicht mit jener Behauptung, bag ber fconfte Menfc bie befte Physiognomik schreiben werbe), wenn er nicht felbst schon und ebel gebilbet gemefen mare, fo murben fie mit eben bem Recht behauptet haben, Lichtenberg wurde ibm nicht entgegnet haben, wenn er mare beffer organisirt gewesen.

Die Erscheinung ber Physiognomik ift burchaus nicht burch Lavater improvisirt. So wie bei ber erregten Neugierde und Sucht nach geheimen Berbindungen und Ordensverbruderungen bas hifto= rifche Moment bes Jesuitenorbens im hintergrunde lag, so ein Aehnliches bei ber Physiognomik. Sie trat neben ben neuen und großen Forschungen über bie Berschiebenheit ber Menschenracen bervor; bas Studium ber Menschengestalt fesselte bie Berber und Gothe, die Physiognomik die Lichtenberg und Nicolai unabhangig, nur in gang anderer Beife, ebenso wie Lavater'n. In Deutschland befonders bing bies Studium mit bem allgemeinen Rudgang auf bie Natur zusammen. Da man bie unmittelbarfte Stimme ber Maturbichtung vernommen hatte, und bie unmittelbarere bes Berzens in ber Musik vernahm, wollte man auch die unmittelbarfte, die ftumme Sprache ber Seele lefen. Die Emancipation ber Sinne, in beren Reibe jest bas Muge beforgt werben follte, bie Berftel: lung ber Schauspielkunft, bie Aufnahme ber Malerei und ber pla:

ftifchen Runfte überhaupt, Alles muß in Unfchlag gebracht merben, bamit man bie phofiognomifche Wiffenschaft mehr als einen Musfluß einer gewiffen Richtung ber Beit anfebe, benn als einen Unftof fur biefe. Der nieberlanbifche Gefchmad, ber in ben 70er Sabren berrichte, Die Bevorzugung von Babrbeit und Musbrud por Ibeal und Schonbeit banat febr innig mit ber phofipanomifche Doftrin gufammen; ber Apollotopf, Die griechische Schonbeit gilt bei Lavater nichts, bagegen bat er manche an Rarrifatur freifenbe Larve ber neueren Beit ichon gefunden. Theilmeife batte Lavater ichon Borganger. Bolf, Gulger, Windelmann fonnten ibm Binfe geben; burch biefen Lettern mar Berber ichon 1768 auf feine Plaftif verfallen, und Lavater befennt, bag er Berber'n viel Schuldig fei, sowie es befannt ift, bag Gothe feinen Untheil an ben Fragmenten bat. Suarte's Buch, von Leffing überfest, gabit unter Die Borarbeiten. Bon einem Deufchel erfcbien 1769 eine: Abhandlung ber Physiognomie, Metoffopie und Chiromantie, worin noch abenteuerliche Bergleichungen zwischen Menschen und Thieren, ausschweifenbe Folgerungen und aberglaubische Doftrinen vorfommen, bie aber boch immer als eine Unregung angesehen werben muß. Go nabe nun burch all bies ber Gebante zu einer Beband: lung biefes Begenstanbes lag, fo auffallend fann es boch icheinen, baß grabe Lavater por Muen barauf fiel. Ueberfluffige Gaben bat er auch in ber That nicht bafur mitgebracht. Es fehlte ibm an einem icharfen Gefichte, an umfichtiger Belterfabrung, an eigentlich wiffenschaftlichem Beifte, an anatomifcher und goologischer Renntniß; übrigens muß er außerorbentlichen Zaft und phofiganomifches Gefühl gehabt haben, wenn ihm auch fcharfer, verftanbiger Beobachtungsgeift entging. Dag er fo viele lacherliche Disgriffe machte, fann feine richtige "Gefichtsempfindung" nicht bezweifeln taffen, fowie es andrerfeits feinen mathematifchen Ginn burchaus nicht beweift, baf er uber einen Stirnmeffer nachfann, ber bie Rapacitat und bie Charaftere ber Stirne beftimmen follte; bag er, ficherer als Columbus fein Umerita, einen allgemeinen Dagftab ber Sumanitat und Unimalitat abnte, ober bag er ein Ginmaleins ber Menfchheit, ein Organon gur Erfenntniß ber Bahrheit entwerfen wollte. Wenn ihn nun die bloge Divinationsgabe, nach ben Theorien jener Genialitaten, fcon ju biefem Geschafte befabigte, fo gab es innerhalb ber Biffenschaft felbft folche Quali-

taten, Die ibn von feinen zwei Seiten, mit benen er ben Genies und ben Pragmatischen angehort, fesseln mußten. Gie bestätigte einmal die Lieblingsfate ber Einen von ber Sewalt ber Ratur. Die Physiognomit führte Lavater'n in Bezug auf Die menschliche Rreiheit auf ben Sab, ben Sothe einmal in eine Rabel gebracht bat, ber Mensch sei frei wie ein Bogel im Raficht. Aus biefer metaphpfischen Bahrheit gieht er eine praktische, die gang gegen bie humoriften und Pragmatifer ift. Es fei Belvet's großte Gunbe, fagt er, bag er bie Erziehung als bas einzige Mittel ber Bilbung angebe. Er erkenne aus ber Physiconomit bie Bestimmung bes Menichen und feine Zalente aus ber Ratur. Ginen Menichen amingen wollen, bag er bente und empfinde wie ich, beißt ibm meine Stirne und Nafe aufdringen wollen. Dies ift die Philosophie unferer lucianischen Geifter. Beber Mensch fann nur. was er fann, und ift nur, was er ift, tragt nur wie ber Baum feine Rrucht, ift nur in feinem Begirte frei, tann feine Rrafte brauchen und mehren, aber nicht anbern und übernaturlich fleigern, jeder ift Rurft, aber nur in feinem Rurftenthum. Gei, mas bu bift, und werbe, mas bu fannft, bies ift am Ende ber allgemeine Ruf ber Benies. Auf ber anberen Seite aber ift nun bie fleinliche und bequeme Art, wie hier die unendlich mannichfaltige Ratur auf enge Regeln gebracht werben foll, außerorbentlich ergiebig fur die pragmatische Betrachtung ber Dinge, und es fieht baber viel naturlicher aus, daß Lichtenberg und Nicolai gute Physiognomen find, als daß Lavater. Es liegt noch mehr burrer Berftand als Schwarmerei barin, bag man bie gange außere Belt nur als eine Chiffre und Dieroglophe ber unfinnlichen betrachtet, bag man bie Ibee im Auge lesen, die geistigen Rrafte im Rnochenbau fub-Und wie gang in biefem fleinlichen und pragmatischen Sinne Lavater feine Physiognomit betrachtete und ubte, ift ja be-Er schien seine Studien auf eine wissenschaftliche. fannt genug. Begrundung anzulegen, obgleich er fpater (in bem Auszuge von Armbrufter 1783), nachdem er bie Angriffe von Lichtenberg erfuhr, fich bescheiben erklarte, nur anregen ju wollen. In ber That ift in feinen berühmten Fragmenten (1775) auch nicht einmal ein folides Material für ein Rundament zu erbeuten, und Gothe war so außerst mismuthig über ben Blobsinn, ber in einem so weiten Gebiete taum ein ficheres Resultat ju Tage forberte. Wir boren

bier einen Architeften, ber einen babplonifchen Thurm bauen will, ber ftets von beffen ungemeinen Gigenschaften und Bequemlichfeiten fpricht, ber Material jufammenfahrt, befchaut, ganft, Die Witterung fpurt, Dlan , Musficht , Terrain , Rugen und Alles befpricht, aber nicht bagufommt nur zwei Biegelfteine gufammenaufugen. Es treiben fich bie Rufe : forfche, lerne, fieb, beobachte, miß, befchreibe, zeichne - aber es geschieht nichts; es ift noch fein Grundftein ju bem neuen Tempel gelegt, und ichon halt ber Baumeifter, ploblich in einen Priefter verwandelt, Undacht und predigt jur Beforberung ber Menschenliebe. Er hebt feiner Gigenthumlichkeit nach ben moralischen und religiofen Rugen biefer neuen Biffenfchaft hervor, ben Unbere wohl am fpateften gefucht batten. Er fiebt, gang in Biberfpruch mit aller Erfahrung, aus Menschenkenntnig Menschenliebe erwachsen, er meint, Die Physiognomit muffe ber Tugend fo gunftig als bem Lafter furchtbar werben. Fur biefe Behauptung ift fein einziger vernunftiger Erweis gegeben, vielmehr fnupfen fich an fie jene beruchtigten praftifchen Folgerungen, Die vollkommen wie Don Quirote's Baffenthaten auf eine Gauberung und Lauterung ber Belt ausgeben, und bas furchtbarfte Unbeil anrichten mußten, wenn fie ins Berf gefest werben. "Furchtbar ift bie Phyfiognomit bem Lafter, fagt er. Lagt fie wirtfam werben, und ba fteben fie gebrandmarft bie Rammern und Ronfiftorien, Die Klofter und Rirchen, voll beuchles rifcher Enrannei, Beighalfe, Schmeerbauche und Schalfe, bie unter ber Larve ber Religion ihre Schanbe bergen und Bergifter ber menfchli= chen Boblfahrt waren. Abfallen wie welfes Berbftlaub wird alle Chrfurcht, Sochachtung und Buneigung. Man wird empfinden lernen, bag es Lafterung fei, folche bebauernswurdige Figuren fur Beilige, fur Gaulen ber Rirche und bes Staats, fur Menfchenfreunde und Religionslehrer ju halten." Und bies foll Menfchenliebe beforbern? Das foll eine beilfame Biffenschaft fein, Die ben Menschen als eine Maschine fonftruiren fonnte? Der rechte Phyfiognome follte bei bem Unblid bes Ropfbaues eines neugeborenen Rinbes fagen tonnen: fo wird fich in bem und bem Ralle bas Knochenspftem formen, fo wird ber Rnabe, ber Jungling, ber Mann werben - follte bies fagen tonnen und wird's! Golche Soffnungen baute ber Mann im Du auf eine Wiffenschaft, Die in fluchtigeren Elementen arbeitet als bie Deteorologie, fur beren

( 553.

erfte Grundlegungen die gange Belt gusammen arbeitet! Benn Die Physiognomik bies wird, mas Lavater erwartet, fagte Lichtenberg, so wird man die Kinder bangen, ebe fie bie Thaten thun, Die den Galgen verbienen. Stury ließ fich uber jene hoffnungen halb ironifch horen : Wenn er fich feinen Gebanten überlaffe. bak Die Ausführung eines physiognomischen Elementarwerts nicht unmoglich fei, so erwarte er noch mehr als Lavater. Er bente fich bann eine fo ausgebilbete Sprache, bag nach einer wortlichen Beschreibung eine Gestalt wieder bergestellt werben fonne, bag ein Physiognome aus einem funftigen Plutarch große Manner ju palingenefiren vermöge, daß es ihm leicht werbe ein Ideal fur jebe Bestimmung bes Menschen zu entwerfen. "Bortrefflich, ruft Lavater baju; und, ber Berfaffer mag fchergen ober ernften, mas ich Mes ohne Eraumerei, gang juverlaffig ichon von bem folgenden Sahrhunderte mit erwarte!" Dit folden Ibealen, fabrt Stury fort, behangen wir bann die Gemacher unserer Rurften und wer ein unschickliches Umt forbert, muß sich ohne Murren beruhigen, wenn ihn fichtbar feine Rafe bavon ausschließt. "Lacht und lachelt, fagt gavater; fo wird's, fo muß es tommen!" und fo mahnt er bie Surften, fich mit ftarten Rafenwurzeln zu umgeben, fich am liebsten parallel gezeichneten Gefichtern zu vertrauen! fo mahnte er, was fich eher boren ließ, die Richter, mit ber Physiognomit die Tortur abzuschaffen, und Sonnenfels, als er bas Lettere in Wien burchfette, prophezeite, bag man in 25 Jahren physiognomicen forensem als eine Hulfswissenschaft bes Kriminalrechts auf ben Universitäten lesen werbe!

Wir wollen nicht aussühren, was Nicolai über Lavater's Physiognomik in einer weitläusigen Recension in der allg. Bibliothek schrieb; sie war schonend und zeigte davon, daß sich der Verfasser selbständig mit diesem Studium abgegeben hatte, wie er sich denn auch in seiner Reisebeschreibung durch manche geschickte Beobachtung der Nationalphysiognomien als einen denkenden Gesichtsklenner zeigt. Auch die Art und Weise, wie Musaus in seinen Reisen einen physiognomischen Don Quirote aussahren läßt und zuletzt heilt, scheint uns, obwohl uns das Werk der Form nach nach liegt, ästhetisch zu unbedeutend, um ihrer nähere Erwähnung zu thun. Das Gründlichste hat unstreitig Lichtenberg gegen die Physiognomik in dem Göttinger Tasschenkalender 1778 erinnert.

Er wollte Bebutfamfeit in einer Sache lehren, bei welcher ber Brrthum gefährlicher werben tonne, ale, außer in ber Religion, überall fonft; er wollte Distrauen weden gegen bie transcenbente Bentrilogueng, und verbindern, daß an die Stelle bes groben Aberglaubens nicht ein klugelnder unter ber Daske ber Bernunft fich einschleiche. Er legt bas Sauptgewicht auf bie Unterscheidung ber Physiognomit und Pathognomit; er gibt objettiv die Eriftens einer Phofiognomit gu, nicht subjektiv bie Möglichkeit einer wiffenschaftlichen Ertenntniß berfelben, weil wir zu wenig vom Sanzen überseben, weil unfer Rorper nicht allein von innern bestimmt, sonbern auch durch außere Rrafte afficirt und gebilbet werbe, fo baß in bem feinen Gebilbe bes menschlichen Wefens bie Anomalien allzuhäufig und undurchdringlich fein muffen. Er ftraubte fich bagegen, daß ber menschliche Korper und Ropf, in bem eine freie Seele wirft, wie ein Produft ber Pflangenwelt folle beurtheilt werben. Er raumt ein, bag Seber von Jugend auf Phyfioanomit lerne; fie lebren wollen, biege ben Sand gablen. Dan konnte ibm einwenden, bas biefer Sat alle jene Wiffenschaften aufhebe, die man unlehrbar nenne. Allein Lavater'n gegenüber bleibt eben bies ber Sauptpunkt ber Unfechtung, bag er biefe schwierige Biffenschaft nicht wie Die Philosophie als bas Gigen: thum weniger Befähigter unsah und fur biese feine Behandlung berechnete, sondern daß er sie allgemein und praktisch machen Lichtenberg batte also richtiger als Lavater vorausge= mollte. feben, und burfte ruhig munichen, bag biefer Ausspruch befonbers auf die Rachwelt tomme: bag bie Physiognomif in ihrem eigenen Rette erflicken werbe; in einem centnerschweren physioanomifchen Atlas entwidelt, wurde ber Menfch nicht beutlicher liegen als jest in feinem Leibe; ein folches Bert zusammenzubenten fei furchterlich, mahrend ben Menschen aus ber erften Sand gu ftubiren unser tausenbfaches Interesse anlockt. Um bie Beit, ba man Bucher über biefen Gegenftand verfteben wurde, verftebe man bie Cache ichon weit beffer, ale fie gelehrt werben tann; fie fei fo unnothig, als eine Runft zu lieben. Batte Lichtenberg Sand an biefe Biffenschaften gelegt, fo hatte er eine Pathognomit gefcrieben, und hatte ihr einen einseitigen praftifchen Bezug gegeben, wo fie nicht ichaben, nur nuben konnte, auf bie Schauspielkunft und Malerei. Lichtenberg tannte bie Welt zu gut, um fich felbft von der ungeheuern Aufregung und von der Silhouettenmanie, die in Niedersachsen besonders groß war, irren zu lassen, daß er dies Alles nicht für einen ephemeren Schwindel angesehen hatte. Er stach in ein Wespennest mit seinem Aufsate, Lavater antwortete, Jimmermann drohte, Mendelssohn ward hineingezogen; aber ohne daß Lichtenberg seine Absicht aussührte, gegen das Heusschreichenheer der Physiognossisser loszuschlagen, war der Lärm bald vorbei. Hätte er dies Unwesen in einer freiern ästhetischen Form persissiren wollen, welche Gaben hätte er mitgebracht! So viel physiognomische Weissaung und Anatomie hat wohl Jeder, daß er schon aus dem Fragment "von Schwänzen" diese Kalente dem Mann absieht!

Che noch Lavater Die abenteuerlichen Ronfeguenzen, Die er aus feiner Physiognomit jog, gang enthullt hatte, hatte er fich icon in noch tiefere Irrmege verloren, bie ibn gang um feinen guten Rredit bei Feinden nicht allein, sondern auch bei Rreunden brachten. Er ließ fich babei in Spharen berab, die man nicht berubrt, ohne beschmugt zu werden, und entwickelte einen Gigenfinn und eine Beschranftheit, Die feine marmften Berehrer am meiften Bie tam es boch, daß biefer Mann mit feinen chrifterfdredte. lichen Doktrinen fich burchaus nicht nach bem Stande ber protefantischen Gottebgelahrtheit hinkehrte, sondern mit ben orbinaren Bewegungen in dem von Aberglauben und Kinfternig niedergebrudten Pobel von Baiern und Deftreich fich gemein machte? In biefen Gegenden haben wir ichon in ber Geschichte bes Theaters Die alleraußerfte Barbarei noch herrichen feben, und bier finden wir in andern Regionen gang biefelbe Erscheinung wieder. Um 1768 schon hatte ber Theatiner Sterzinger eine akademische Rebe in Munchen geschrieben über bas Borurtheil ber hererei. Da biefe Lehre dem Abfat ber geweihten Kreugchen von Schenern Abbruch that, so griff ein Benediftiner Dieses Rlofters, Angelus Marz, ihn als einen Salbteter an. hier haben wir gang und vollig noch Die religibsen Buftande, wie fie und Rischart vor zweihundert Jahren in eben biefen Gegenden schilbert. Es entspann fich eine polemische Literatur über biefen Gegenstand bis in bie 70er Jahre, beren Inhalt gang unglaublich ift, wenn man ben Buftand ber Bilbung in Norddeutschland bamit vergleicht. Man muß, um biefe Ubfliche zu begreifen, burchaus bie Buftanbe ber tatholischen Welt

neben bie ber protestantischen balten, man muß miffen, bag in Paris felbit, ebe 1782 bie Montgolfieren ein anderes Luftgebiet öffneten, Teufelsbanner, Michomiften, Bafferbefchauer und Bunberthater an ber Tagebordnung maren. 3m Jahre 1774 mifchte fich Gagner in jene Bewegungen ein, ein fatholifcher Priefter in Rlofferle in ber Schweig; er vertheidigte ben Teufel, Bauberfunft, Bererei und Teufelsbundniffe, und gab Gegensformeln jur Bemabrung. Begen biefen Sput batte fich Schubart in feiner Chronif ju richten, und er marb von bem Kanatifer bebroht, beffen Brob in Gefahr mar, ber Befeffene und Bezauberte erorcifirte. Mus Baiern fromte es nach Elmang, wo Gagner furirte; bas Drbinariat unterftuste ibn, ber gurftbifchof von Regensburg machte ibn jum Soffaplan, Die Ruren felbft und eine Daffe Streitfdriften festen bas gange gant in Bewegung, bis enblich bie Regierungen fich bineinlegten, befonbers feitbem Dr. Desmer in Bien entbedt hatte, bag nicht allein Gagner, fonbern ber Menich überhaupt eine magnetische Rraft befite, burch welche folche Bun= berfuren moglich murben, burch welche nun Mesmer ebenfo Teufel austrieb, wie Gafiner. Much bis nach Cachfen brangen bie Bunberthater ber Beit por, in ber ein Bagabunbenleben aller Urt unter bie Symptome ber allgemeinen Gabrung geborte. Ein Raffeeschenke Schröpfer in Leipzig, ber burch allerhand Rollen und Stande burchgegangen mar, verschuldet, Freimaurer, Muftiter, marb qulest Geifterbefchworer und theurgifder Philosop. Aber ihm gludte es nicht fo febr in ben belleren Gegenden, obgleich fein Bulauf bedeutend mar; er verwidelte fich fo in ein Gewebe von Gaufeleien und Lugen, bag er fich 1774 bei Leipzig erfchof. Erufius, ber zwar fo gut wie Lavater bie Erifteng bes Teufels glaubte, ging übrigens boch nicht fo weit wie biefer, bag er fich an biefe falfchen Propheten mit Soffnungen angelehnt batte. Lavater feste fich mit Gagner in Berbindung, er beschwor ibn, fich ju prufen, er fcbrieb an Gemler, er folle ben Betrug aufbeden ober bie Bahrheit Bahrheit beißen, Die Rraft Gottes im irbenen Gefage anerkennen. Bergebens marb er bei perfonlicher Bufammentunft mit Bagner enttaufcht, wie fpater mit Caglioftro; vergebene fchrieben feine ganbeleute, bie Birgel und hottinger, gegen ibn ober verliegen ibn; vergebens riethen fie ibm, bie Bunberboutiquen und ben Dirafelfram ju fchliegen, und fpotteten offentlich seines Glaubens an "alwissende Wiehmagde und an Wassersprophetinnen;" vergebens erlebte er, daß sich die Kausmann und Aehnliche, die er für auserwählte Rustzeuge erklärte und nahe bei Christus seite, in Lumpenpropheten verwandelten, wie ihm die Freunde voraussagten, — er ließ sich nicht irren, er glaubte nach wie vor an die Wundergabe, er sah mit dem Magnetismus das verhüllte Reich der Natur aufgethan; und auch diese Ueberzeugung näherte ihn nicht etwa mehr einer natürlichen Beurtheilung dieser Bunderkräfte, sondern auch sie, auch diese magnetische Kraft war ja von Gott gegeben, und der Gläubigste war auch der beste Magnetiseur. Diese neue Lehre, sagte Zimmermann von seinem Freunde, hielt er nicht allein für demonstrirt, sondern auch für den Prüfftein eines ächten Christen.

Bas Alles Lavater in biefer Zeit fcbrieb, und wie er nun bie alte Schüchternheit und Rudhaltung ablegte, und eben fo febr im Offnen wie im Geheimen ju wirten ftrebte, tonnen wir nur im Allgemeinen angeben. Seine Schriften murben nun ftets baufiger, lauter, anmagenber, buntelvoller, und man barf wohl fagen absurder, fie verriethen ben Taschenkunftler jedes Jahr mehr. ben vermischten Schriften (um 1774) lehrte er nun bas ichon positiv, es fei bie Bestimmung bes Menschen, nach ben Evangeliften, bag er in einer unmittelbaren und eigentlichen Gemeinschaft mit Gott flebe; eine eigentliche moralisch finnliche Unterhaltung mit ihm sei bas Eigenthumliche ber Religion und bie Absicht Gottes bei seiner Offenbarung; Gott sei bem Menschen in biefer Gemeinschaft so erkennbar, spurbar und geniegbar, als nur immer ein fichtbarer Mensch fein konne; man konne also von feinem Dafein und feinen Eigenschaften wie von benen eines sinnlichen Befens überzeugt werben. Die Allgemeinheit ber Gaben bes beil. Beiftes fur alle Beiten vertheibigt er auch hier. In bem Nachbenten über mich felbft (1775) fahrt er fort fich felber ins Bebet zu nehmen, und ebenso brebt fich in ben vermischten Bedanken (1775) wieder Alles um ihn felbst; sie cirkulirten anfangs als Manuftript unter feinen Freunden; Bimmermann war febr als sie aufhorten, weil er nur üble Folgen von biefen "Episteln an die Bruder und Schwestern in Thessalonich Rorinthus" voraubsah. Wir wollen alles Rleinere, alles Poetische liegen laffen, und nur ein paar Sauptwerke noch berühren.

Pontius Pilatus (1781) trug fcon bas intolerante Motto an ber Stirne: Ber nicht fur mich ift, ift wider mich - und fließ ba: burch Gothe, ber ibn einmal parobiren wollte, gang ab. Mirgends bat Gothe iconer gerebet, als in ben unmuthigen Briefen baruber an Lavater. Er wirft ibm jene ausschliefliche Intolerang vor, bie, wenn fie nicht ausschloffe in bem Ginne, als ob ber Unbre nichts mare, binausichloffe, wo bie Sundlein find, die von bes herrn Brofamen genahrt werben. Go viele Musforberungen feien barin: Ber fann? wer barf? auf bie ibm balb ein gelaffenes, balb ein unwilliges 3ch entfahren fei. Ihn argerten und lacherten "bie ewigen Trumpfe, mit benen man nichts flicht, weil fie Diemand gelten lagt." Samann hatte in einem Briefe bie Ibee jum Pilatus gegeben, bas Bert follte Allen Alles werben, und barum ichrieb Lavater unter feinen Freunden ein Kontingent von Stellen und Rotigen aus; ein bifforifches, moralifches, philoso= phisches, theologisches, religioses, biblisches, sinnbildliches ecce homo, ein Menschenbuch, ein Alles in Ginem, wie es Pilatus war, ein Menich, in bem Gottheit und Schwachheit fart ericbeint, ber Simmel und Solle reprafentirt. Bunber, bag man bamals ein foldes Buch nur ernfthaft zu besprechen murbigte! Es ift eine gefalbte Interpretation und paraphraftifche Musbehnung ber vier Borte, Die wir uber Pilatus wiffen, in vier Banbe; eine ungeheuere ausschweifende Geschichtspredigt, in ber fich ber Mutor einen Weg vorgezeichnet bat, ber Berr aber feinen Gang richtet und leitet; hinter jebem Rapitel bat ber Berfaffer bie ,,unenblich fimple und murbige Raivetat" (fo fagt er felbft), eine Gelbftcenfur, ein imprimatur, ein ,, Er fabe, bag es gut mar" ju feben! Das Bert murbe bem Jubas bes Abraham a Santa Clara auf ein Saar gleichen, wenn es bem Protestanten erlaubt gewefen mare, in feiner Rapuginabe Big und Sumor angubringen.

Wenn auch nichts sonst Lavater'n ben eifrigen berliner Protestanten verdächtigt hatte, als bieses Buch, so hatte ihr Verdacht
schon einen Grund gehabt. In bem Jahr, als ber Pilatus erschien, sing auch Nicolai's berühmte und berüchtigte Reise burch
Deutschland zu erscheinen an, ein Werk, das sich in seinen freimuthigen Tendenzen ganz an Schlözer's Staatsanzeigen anreiht,
und, wie diese, die Zustande ber beutschen Welt ohne Schonung

Nicolai mischte fich bier in bie Berhaltniffe von Gubbeutschland, von Deftreich und Baiern, bem tatholischen Theile bes Baterlandes ein, und wenn er fich nie unberufener eingemischt batte, als er es in biefem Werte in Fragen ber Religion und Aufklarung thut, fo batte man nicht viel Recht gehabt, ihn wegen feiner allfertigen Urtbeile anzugreifen. Die vorausaegangenen Bewegungen in diesen ganbern, die wir oben andeuteten, und benen Nicolai einen eigenen fanbigen Artifel in ber alla. Bibliothef bielt, entschuldigten ibn binreichend, bag er, ber fich an Drt und Stelle aufzuklaren fuchte, feine Stimme über Die Berbaltniffe biefer Begenben und ihrer Bilbung abgab. Gerade in Diesen Zeiten batte Raifer Joseph seine befreienden Gesethe gegeben, Die eine neue Aera au verfundigen schienen. Rreunde und Reinde faben mit Beifall und Mismuth in ihm einen neuen Luther; man griff bie Ausficht auf eine Bereinigung ber Seften auf, Maffus, Sattler u. A. fcrieben fur fie, Schut fcblug ein Koncil vor, Unbere, wie Bimmermann, hielten bas Alles fur überfluffig: er meinte 59), wir feien ja nun Eins durch die Reformation vom 1781; fein Katholik konnte sich mehr von seiner Kirche sondern wollen, die der Kaiser von aller Unvernunft gereinigt babe; teiner werbe nun weiter einen Protestanten von feinen Irrthumern gurudführen wollen. Nicolai war viel weitsehender, weil er, wie Lichtenberg, ein praktischer, nuchterner Mann war, ber die Belt sab, wie sie ift. stellte Luther agaen Joseph; Die Reformation bes Ersteren sei ein Bert aus bem vorbereiteten Bolte beraus, Joseph's ein blofies Gebot für ein unvorbereitetes. Bloge Gefete, fab er ein, konnten ein heer von Borurtheilen nicht vernichten; es gehore bazu Ueberzeugung von ihrer Schablichkeit, Berbreitung richtiger Grundsabe. Dazu konnten nichts als bie freimuthigften Betrachtungen fuhren, und biefe wollte er geben; er fant in ben Schriften bes Raifers felbst bie Aufforderung bierzu fur jeden benfenden Menschen; er fant die Belegenheit bequem; aut nunc aut nunquam mar fein Motto. Und hat er nicht Recht gehabt? Jene Beit ift verloren worden und jener Enthusiasmus verfaumt! Die offreichische Literatur nicht allein, auch die protestantische bes lavater'schen Kreiseg

<sup>89)</sup> Ginfamteit III. p. 442.

manbte fich gegen Nicolai. Es ift mabr, er urtheilte ein menig grob über Legendenwert und ben beiligen Rram ber Papiften, aber wie fein boch auch über bie greifbaren ichablichen Birfungen bes Ratholicismus! Wenn man nur ein wenig bie Mugen offnen wollte, fo mußte man feben, bag aus ihm weniger ber blinbe Gifer bes Butheraners fprach, als bie Erfahrung bes praftifchen, ftaatswirthschaftlich beforgten Mannes; und wenn man ihm entgegnen wollte, fo burfte man es nicht mit ben Rangelbeflamatio: nen ber religiofen Beloten, und nicht mit ber patriotifden Befangenbeit und Gereitheit ber Wiener, und nicht aus bem auten Gemuthe, bas fich s. B. in Garve gegen bie finftere Unficht von bem Ginfluffe bes Tefuitismus wehrte; man mußte bem Manne, ber mit feinem Muge gefeben batte, mit Erfahrungen antworten und nicht mit ben Borfpiegelungen eines fanften Bergens. Dafi Micolai und feine Freunde Bebide und Biefter in ihren Befurdtungen von bem beimlichen Korticbleichen bes Pavismus im 2011gemeinen Recht hatten, bas bewiesen bie balb eintretenben Beiten ber Romantifer binlanglich ; bag fie im Befonbern Recht batten, wenn fie bie im Stillen fortbauernbe Grifteng ber Jefuiten und ihren großen Ginfluß auf bie gebeimen Orben und von ba weiter behaupteten, und eine neue Berfinfterung felbft in proteffantischen Lanbern fürchteten, bas baben bie Reaftionen bes Sefuitismus im Guben, bas baben bie Fortidritte ber Rofenfreugerei in Berlin, gleich nach bem Tobe bes großen Ronigs, bewiefen, beren Folgen Nicolai felbft und fein ganger Unbang, fein Gebalbus und feine Journale zu erfahren hatten. Manner, wie Bronner, ber bie Buftanbe im Guben einzeln kannte und gang eingeweiht mar, wie Forfter, ber bie Rofenfreugerei im Norben mitgemacht batte, find bier bie Beugen, bie man vor Muen boren muß; ben Letteren um fo mehr, als er anfangs gegen bie Aufflarerei gang eingenommen, gegen Dicolai und feine Grillen erbittert, ein eifriger Chrift war, ber ber gangen leffing'fchen Tenbeng, ben Menfchen über ben Chriften au ftellen, fich abneigte, und ber baber bie Einseitigfeit folder Bucher, wie Nicolai's uber Die Tempelberren, gang burchfah, wo man willführlich jum Begenftand aller Dipfterien vom griechischen Alterthum an bis auf Die Freimaurerei bie Lehre bes einzigen Gottes machte. Dag Nicolai und feine Freunde vielfach irre geführt wurden, bas war wohl nicht zu vermeiben

und wird von Bronner bestätigt; bag fie fich in ihrem Pragmatismus ins gacherliche verloren, wie wenn 3. B. Nicolai ben von Stelton in seiner geoffenbarten Deifterei geaußerten Bebanten plaufibel finbet, es mochte ber Deismus und Atheismus ein fchlau angeftiftetes Wert ber Sesuiten fein, bies ift offenbar, und ift oft und mit Recht gerügt worben. Auch hier ift Forfter Derjenige, ber über . bie feinblichen Stellungen bes Protestantismus und Ratholicismus am meiften gehort werben muß. Dbgleich er nach seiner Sinnes. anberung ein extrem freibenkenber Mann war, fo fchlug er boch nicht zu ben Ginseitigkeiten bieser Pragmatik über; ein Freund von Biefter, trat er beffen Monatschrift in einem Auffate über Profelytenmacherei (1789) gerabezu entgegen. Er nahm fich ber Ratholiten an, benen man bas Profelptenmachen verargen wollte, bas ihnen ihr Glaube jur Pflicht macht. Wir find alle Profeivtenmacher, meinte er, und nur ben Gebrauch unrechtmäßiger Mittel barf man tabeln. Und er macht bie protestantischen Giferer gugleich aufmerkfam, wie viel Schwache ber eigenen Ueberzeugung fie verriethen, wenn fie fo kleinlich (wie es in einem einzelnen Kalle vorlag, an ben er feinen Auffat anfnupfte) gegen jebe Befehrung empfindlich fein wollten. Konnen bie Protestanten, fagt er, wirklich ber Macht ber Ueberrebung nicht wiberfteben, fo ift ohnehin alle Rettung verloren.

In ben letteren Banben ber nicolai'fchen Reifebefchreibung nun tam ber Rampf zwischen ibm und Lavater, ber lange brobte, jum Aubbruch. Nicolai hatte Lavater'n, außer ben allgemeinen Irrungen feiner Behren und Schriften, feine Berbindung mit bem Jefuiten Sailer in Dillingen jum Borwurfe gemacht und fein Schonthun gegen ben Ratholicismus überhaupt. Ueber biefen Dann burfen wir wieber nicht bie Parteien boren, sondern Bronner, ber ihn wohl fannte. Er nannte ihn ben aufgeflarteften Behrer in Dillingen, ob er gleich in seinen Borlesungen noch 1786 bie Bernunft als einen trugenben Irrwifd verschrie. Er fuchte feine Schuler mit einem bogmatischen Bauberfreise zu umziehen, aber bie Denkfraft ließ fich nicht einzwängen. Die Jesuiten murben bier ibrer Aufflarung wegen beargwohnt! Sailer affektirte baber meiterhin einen stets heiligern Ion, bilbete seine Auserwählten zu Frommlern, und bies, meinte Bronner, fei fur ben Sesuitismus immer die rathlichere Rolle, ber unter ber Maste ber Aufflarung

Gefahr laufe, Die Jugend benfender zu machen, als er haben will. Die Finfterlinge Dary und Beiler u. U., bie in ihrer , Cammlung ber Schriften, welche feit einigen Sabren gur Steuer ber Bahrheit berausgefommen find ." alle moberat benfenben Ratholi= fen angriffen, griffen baber Gailer nicht an; und bennoch fchutte ibn feine fpate Frommigfeit nicht: als bie Revolution ausbrach. Die unfere Muminaten aller Urt angestiftet haben follten, fiel er, und die Jefuiten legten die Bernunft an die alten Retten. Nicolai vermuthete von biefem Manne offenbar viel Mergeres, als von ibm ju furchten mar. Er machte es Lavater'n jum Berbrechen, bag er beffen Bernunftlebre empfohlen, und ein Gebetbuch von ihm in Burich verbreitet habe, in bem er fo wenig als moglich Unprotefantisches finden wollte, obgleich Gailer felbft erflarte, es feien barin alle mefentlichen Lehren bes Ratholicismus enthalten. Dun tam Mues gur Sprache, mas Lavater's 3meibeutigfeit beweifen follte. Er habe Gemler und Steinbart Raubthiere genannt, er babe ben Berlinern gur gaft gelegt, bag fie bie Religion frurgen wollten, bag fie in 20 Sabren ben Damen Chrifti nicht mehr genannt zu boren hofften. Befonbers murben Lavater'n feine brei Lobgebichte über ben fatholischen Gottesbienft jur Schuld gemacht, Die Nicolai 1787 mit Unmerfungen begleitet abbrucken ließ. Mllerbings war diefe Tolerang an fich auffallend, und es flang fonderbar in biefen Bedichten 60), bag ibm Alles, mas zu Ehren Gottes gefabelt fei, verehrungswurdig mare! Dies beißt Wahrheit und Luge auf Gine Linie ftellen; benn mas bleibt ber einen poraus, wenn bie andere Berehrung meg bat? Lavater und Gailer fcmiegen beibe nicht. Der Erftere batte ichon 1784, ebe noch bie Streitpunfte fo bestimmt hervorgetreten waren, Bergenserleichterungen gefdrieben, jenes Buch ber Bermahrung gegen Mue und MI: les, was man ihm gum Borwurfe machte, in bem er feiner Gitelfeit die ungemeffenften Opfer brachte. Die ift ein Buch mit folcher Suffisance geschrieben worben: 3ch Lavater, vom erften Blatte

<sup>60)</sup> Es heißt bort :

<sup>&</sup>quot;Mir fei, was Dich nur, Jefus Chriftus, zu ehren meint, verehrungswerth! Benn's Täuschung nur, wenn's Fabel ware, es fable nur zu Deiner Ehre, um Deinetwillen will ich's lieben.

bis jum letten: 3ch gavater! und gavater in allen Vofitionen und Lagen tritt bier auf, ber Prophet im Sausfleide, wie er feinen Freunden und Gaften antundigt, mas fie bei ihm effen werben, und wie er fur feine "Unfreunde" bas mitleibige Auge thrånend gen himmel wendet, und fie feiner Fehllofigkeit und feiner Liebe zugleich verfichert. Direft gegen bie Berliuer geht alsbann feine Rechenschaft an seine Rreunde (1786), die gleichzeitig mit Sailer's .. einzigem Mabrchen in feiner Art" erschien, zwei Schriften, auf die bann Nicolai im 8. Banbe ber Reise erwiberte. Ber biefe Volemit unbefangen vergleicht, ber gewahrt auf Beg und Steg, wie beibe Gegner Nicolai's heimliches Spiel treiben, wo diefer in plumper Geradheit offene Rarte legt; fie leugnen, mas ihnen Ricolai nachher beweift, fie broben gegen Berleumber mit Gerichten, Die Berleumber ftellen fich ihnen felbft, und fie perflummen. Und auch in biefer Gache haben wir, wenn wir ben Aften felbst nicht trauen wollen, Bronner jum Beugen. Er erfubr es gang beutlich, bag Sailer ein heuchlerisches Spiel mit feiner Umgebung und mit feinen Freunden in Burich trieb; er erfubr es. bag Lavater ihm, ber bem Klofter und Katholicismus mit Gefahr entfloben mar, anrieth, ins Rlofter jurudjugeben, mabrent Befiner ibm freundlich bie Sand gur Rettung bot.

Bon nun an marb Lavater's driftliche Lebre immer greller und intoleranter. In ben Bergenserleichterungen ichon fagte er troden. baf ihm Niemand zumuthen follte, ben fur einen Bruber in Chrifto gu erkennen, ber Chriftus anders anfebe als Er. In bem erften Banbe ber fleinen profaischen Schriften (1785) erflarte er, Er felbft fei tein Chrift, was bas Evangelium Chrift nenne; er habe fich nie mit Ernft und Reblichkeit befliffen es gang ju fein; er tenne in biefem erhabenen Sinne feinen Christen, nicht einen einzigen. Die beutlichfte und vollstandigfte Entwidelung feiner religibsen Ansichten liegt in der Handbibliothek fur Freunde (1790 20.). Raft man biefes Syftem jufammen, fo lauft es auf einen beiligen Epitureismus binaus, und auf jenen spetulationsfeinblichen Pragmatismus, auf ben bas Chriftenthum fo gut wie bas Jubenthum und wie aller Drient herauskommt, wenn man feine Mothen und Dogmen beim Worte nummt. Ging lebhafte Phantafie konftruirt fich bas Unfichtbare, fo bequem es nur immer moglich ift, fo schr es nur angeben will, ohne alle Anstrengung bes Berftanbes

und ber abstrabirenben Bernunft, und fie icheut fich nicht, aus biefer engften Schrante bes menfchlichen Ropfs beraus bas Univerfum fur bas engfte menichliche Beburfnig jugurichten. Um allere beutlichsten liegt bies in einem Briefe Lavater's an Jacobi von 1787. Religion ift ibm ba bie subjeftive Unficht ber Belt in Begiebung auf fich. Betrachte ich, fagt er, bie Belt nicht als Menich, als eine bedurfnigvolle Derfon, fo fcbeint fie mir nichts als ein Softem unwillführlicher Rrafte ju fein, welches willführliche Rrafte auswirft; ich febe ein regelmäßig gebahrenbes und vergebrenbes Ungebeuer, bas ich nicht ertragen fann. 3ch Perfon muß Mues personificiren und bumanifiren. Bir felbft find ber Dafftab aller Dinge. 3ch febe in meiner Ratur eine mechanische und eine willführliche Rraft in fteter Sarmonie. 3ch febe ben Gott bes Gpi= nord und Chriftus in jeber menschlichen Ratur. Im Schlafenben und vegetirenben Menichen bie Gottwelt bes Spinoza, im freithatigen ben Gottmenichen Chriftus. 3ch fann mich als Dafdine und als freies Gelbft anfeben, je nach Beibem ift mir Spinoja's und ber Bibel Gott recht; fo vereinige ich Spinogismus und Chriftenthum, bas fich nicht mehr aufhebt, als ber Dechanismus und bie Freithatigfeit unferer Natur. Dennoch aber ichien es tros biefem Spftem, als ob er allen Mechanismus in feiner Natur aufbeben wollte, ba er fich fo gang nur ju bem Gott ber Freien febrte. "Bis ich einen perfonlichen Gott babe, fcbrieb er an Jacobi, mit bem ich fo vertraulich forrespondiren fann, wie mit bir, ber mir fo beterminirt antwortet, wie bu, babe ich feinen! Dein taglich Bebet ift : zeige bich, Abraham's Gott, Gott Ifaat's, Ifrael's, zeige bich! Aber ber Gott, ber fich zeigen fann, ift fo zu fagen nur eine Gilhouette Gottes, bes unanschaubaren, nur ein relativer Gott, ein Gott fur Perfonen." Man fieht, er will einen ,, brauchbaren, leichtglaubbaren," einen bequemen Gott haben; ein Gott, ber nicht Mensch ift, ift ihm Luft, Richts! Dag ein Befen wie Chriffus ber Menschheit fo unentbehrlich fei, wie ber Rompag bem Geefahrer, bie Gonne bem Muge, ift ihm gang gewiß. Das Befen ber Religion nannte er Magie, eine Gotterzauberei, Engelerfchaffung, Gottebrealifirung, bie Rraft in und, bie Beifterwelt uns fo eriftent zu machen wie bie Korperwelt. Diefe magische Rraft wird burch bas Bebet gewedt; fie macht jeben Menfchen fabig, ein Prophet ju fein; Gottes Bort foll nicht in ber Bibel einge-Berv. b. Dicht. V. Bb. 20

ferfert bleiben. Aber feststeben follte es bleiben, nach seiner und Jung's und Claudius' Theorie, bis aufs Jota, Alles, was die Apoftel gelehrt hatten. Er war fur bie Untersuchung ber Evangelien als historische Quellen, bie jest in Anregung war, gang blind. Seis nen Worten nach verlangte er fie, aber feiner Meinung nach gar nicht; Die erfte Frage, und es scheint Die einzige, mar ihm: Bas ift bie Meinung ber Evangeliften, mas lehren fie? Und barauf batte er bie Untwort fo einfach fertig, bag nie eine Untersuchung mit ibm mbalich mar. Die Sauptfrage aber: Saben fie Recht ober Unrecht, flimmt ihre Geschichte mit Bernunft und Erfahrung, iff ihre Erzählung Abbild objektiver Begebenheiten ober fubjektiver Auffassung und Legende? Diese Frage batte er gar nicht flatuirt. Den Worten nach meinte er, eben bies einfaltige Resthalten an ber biblifchen Beisheit und Geschichte verwahre vor aller Schwarmerei; aber bag alles Ifoliren auf einerlei Quelle von Beisheit, alle Entfernung von Kritif und Bergleichung gerabe Schwarmerei erzeugt, bas bat er nie empfunden. Spurt man nun in allen biefen Borftellungen burch, bag Bequemlichkeit auf fie fuhrte, fo begreift man, bag bas enbliche Biel bes Spftems in einem Dann, ber fich fo fubn jum Magitab ber Welt und ihrer Ginrichtung macht, wie ber Bequemlichkeit und Genugsucht fein werbe. Sott, beist es in der Sandbibliothet in tonsequenter Folge obiger Gate vom Sott bes mechanischen und bes freien Menschen, Gott und bodftes Gut ift Eins; bochftes Gut und wirtsamftes Debium unseres Gelbstgenuffes, ober unferes frobesten Dafeinegefühls ift Gins. Ift bas Mebium unseres Gelbfigenuffes, ber Gegenstand, ber uns am meisten interessirt, aus ber sichtbaren Belt, und fennen wir feint anberes, fo haben wir feine Religion und feinen mabren Gott; ift's aus ber unfichtbaren Belt, und geiftiger Ratur, fo haben Der hat die wahrfte Religion und ben wahrsten wir Religion. Gott, ber bas moglichfte, einfachfte und allgenugsamfte, immer applitable, mithin geistige, inwohnendste Medium bes frobesten Gelbftgenuffes in feiner Gewalt hat. Wer fagen tann: Etwas in mir ist machtiger als Mues, mas außer mir und in mir ift, ber bat bie mahrste Religion und ben wahrsten Gott. Man bemerke ja, bag bies gang baffelbe Raifonnement ift, auf bas Bieland feine weltliche Theorie vom bochften Gute baute, und bag Wieland, ber von Schwarm rei gur Ruchternheit, ungefahr umgekehrt wie

Lavater von praftifchem Ginn und Ruchternheit gur Schwarmerei, gelangte, ben letten Gat gang breift von fich ausgesprochen baben murbe und alfo ber befte Chrift gewefen fein mußte. Denn bas nannte Bieland ja bie Berrlichkeit ber menfchlichen Ratur, iene Upplifabilitat, mit ber fie uber Mues Berr werben fonnte; und er batte feine Theorie vom bochften Gut Lavater'n als eine vielfeitigere vorhalten fonnen, ba fein Debium bes Gelbfigenuffes bas Beiffige nothwendig verlangte, und bas Ginnliche nicht ausfcbloß, worauf benn Lavater nichts batte entgegenhalten tonnen als wieder feine Borte, nicht fein Leben; benn bies fcblog bei ibm (fo wenig wie bei fo vielen frommen Reuerfopfen, Die, buntel auf ben Berftand, lebhaft auf bie Empfindung mirtend, die Beiber au fubren vermogen, wohin fie wollen) bie finnlichen Genuffe nicht aus, wovon die Briefe ber Grafin Branconi beutliches Beugniff geben. Gben bas Mutuelle, mas Lavater gwifden Menfch und Gott fuchte, fuchte Bieland gwifchen Menfch und Natur, und es ift auch naturlich, bag bie Bequemlichfeit bes driftlichen Glaubens bem Baren und Schwächlichen in ber menfclichen Natur fo sufagend mar, meshalb mir bie Ueberfprunge von Dietifferei gum Leichtfinn, von Beltfinn gur Buffertigfeit fo allgemein finden. Die Bermanbtichaft bes wortglaubigen Chriftenthums mit ben Dbitofophemen ber Behaglichkeit fuhlte auch Lavater recht gut und hatte bie ,, unenbliche Raivetat," fie gerabegu ausgusprechen. Deine Philofophie, fagt er (gerabe wie Bieland auch), macht mich allem Disputiren, Grubeln, Unatomiren, Strablenfpalten und Scheibes funfteln abfterben. Deine Philosophie, Religion, Schwarmerei, wenn Gie wollen, Epifureismus, wenn Gie wollen, ift nur Eins! Benuß! 3ch will fo febr wie moglich eriftiren, leben, geniegen, mich felbft befigen; mas mir fonftanten, geiftigen, reinen, vollen, innigen, ungerftorbar fcheinenben, nie gereuenben Gelbftgenuß verschafft, bas ift mein Gott, mein Simmel! 20 bas fonnte Bieland mit benfelben Borten von feinem Gufteme fagen! und gegen Beibe giebt es nur Gine Entgegung: bag ber Menich nicht jum Benuffe gefchaffen ift, fonbern jur Energie, jum Leben in einem anbern Ginne, als biefe bas Wort gebrauchen, jum Birfen, jum Erwerben, nicht jum Befige. Go wollte Leffing, und ju ibm bielten fich wenige Rraftige, und im Allgemeinen bie protes ftantifche Stoa, bie noch bas Leben ernfter anficht; fein Bunber, 20 .

bag bie Lahmsten und Thatunfahigsten, bie Damann, Claubius, Jung u. A. sich zu Lavater hielten, ber biefen epitureischen Christianismus unverhohlener predigte als alle Mostiter früherer Jahrhunderte, und daß er in ber katholischen Welt mehr im Andenken geblieben ift, die von dieser Lehre, seitdem sie den lebendigen Trieb verloren hat, ganz durchbrungen ift.

In ben letten Sahren, feit ber Sanbbibliothet, fleigerte Lavater immer mehr Mles, mas von fruhe an bei ihm auffallig und bem Beifte ber Beit fremb mar. Er abnte, hoffte, glaubte an eine nabe enticheibenbe Epoche. gegen welche die Reformation ein Rinberfpiel fei; er fab, je mehr fich ber Unglaube ausbreite, bie Glaubenstrafte fich in wenigen Inbividuen befto enger gusammengieben 61). Geine Erwartung von boberen Rraften und ber Gabe ihrer Mittheilung foll noch außerorbentlich verftarft morben fein, als ibm ber Pring Rarl von Beffen in Schleswig verficherte, baß ber Apoftel Johannes noch auf Erben manble ! Degner ergablt, Bavater habe feitbem jeben vorübergebenben Unbefannten forfchend angefeben, ob er nicht ben leibhaften Johannes in ihm entbeden fonne. Muf feiner Reife nach Bremen und Ropenhagen (1793) gerirte er fich als einen Beiligen, und man ffanbalifirte fich allgemein über feine Gaftpredigten, und namentlich uber bie Beröffentlichung feiner Reifebes fcbreibung. Er fprach in bem Rreife Fr. Stolberg's in Enfenborf und Banbsbedfein, ju bem Claubius, bie Grafinnen Julie von Reventenlow, Bernftorf und Rath. Stolberg u. M. gehorten, wo zuweilen bie Balligin fich einfand und einige Sahre Jacobi lebte. Stolberg, ber fich etwas bei Lavater erlauben burfte, fuchte ibn von feiner perfonlichen Schriftftellerei abzuhalten ; bas aber nannte biefer flache Philifterei, Richtach = tung feiner individuellen Privilegien, inbelifate Sofmeifterei, und Stolberg bat ab! Much fein ungeschickter Gifer in ber Revolutionszeit verrath burchweg eine gang franthafte Spannung. 218 er gegen bie ganbrogtei ber großen Ration 1798 ben patriotifden Gifer feines erften Jugenbichrittes wieberholte und feinen prophetischen und geiftlichen hinzuthat, und einen Reubel vor feinen Ahnungen und Beif. fagungen warnte, ba batte es fich ihm freilich aufbringen follen, baß jest feine Beit mehr war fur prophetische Patrioten 62).

Um geiftesverwandteften mit Lavater war in Deutschland ber Rreis Jacobi's und weiterbin ber Furftin Umalie von Galligin,

<sup>61)</sup> S. 3. F. Rleuter und Briefe feiner Freunde, ed. Ratjen. 1842. p. 84.

<sup>62)</sup> Die Aftenftucke im 1. Band ber nachgelaffenen Schriften Lavater's, ed. G. Gefner.

bie in Beftphalen und Dieberfachsen eine Urt Mittelpunkt fur bie Glaubigen und Beiffreichen, namentlich aus ber fatholifden Rirche. ward. Much bies ift fur Nicolai fcon eine Rechtfertigung wegen feiner Ruge ber fatholifden Reigungen Lavater's. Bon ihren Freunben Jacobi und Samann aus entftand in ben Boer Jahren ein ameiter offentlicher Ctanbal und Streit mit ben Berlinern, ber mit ben Bewegungen, Die Lavater erregte, febr nabe gufammenbangt; nachber gab Stolberg mit feiner Befehrung ein anberes Mergerniff, baf bie Tenien fogleich und Bof fo viel fpater, lange nach bem eigentlichen Uebertritte, öffentlicher machten; endlich bing mit biefem Rreife ber Freiherr Drofte ju Bifchering gufammen, ber in unferen Zagen einen neuen Brand in ben Rrieben ber Geften geworfen bat. Die Fürftin (geb. von Schmettau) mar aus Berlin (1748-1806), tatholifd, mit vielem Beifte begabt, aber fcblecht erzogen und unwiffend aufgewachfen. Romane gaben ihr ben erften moralifchen Trieb, Trauerfpiele eine gewiffe ftoifche Aber; bie uble Rolle, bie fie bei ihrer mangelhaften Bilbung in ber großen Welt fpielte, ber fie angehorte, wies fie auf eine ernfte Gelbftbeschaftigung an; fie fiel auf bas Buch de l'esprit und fullte fich unklar ben Ropf mit metaphofischen Bebanken und wirrer Spetulation. Gie beirathete 1768 ben Furften Galligin obne Reigung; ihr mannifches Bilbnif fagt uns icon, bag fie nicht zu ber fanften Beftimmung bes Beibes geboren war. Balb wunschte fie aus ber Belt ju icheiben, um ber Biffenschaft ju leben, fie ichob bie Pflichten ber Mutter vor (ihren Rinbern eine grundliche Erziehung ju geben), um bie Pflichten ber Gattin nicht erfullen gu burfen, fie fchor fich bie Saare ab und lebte um 1773-79 im fleißigen Umgang mit Demfterhuns, bem fofratiichen Cohne bes berühmten Philologen, bei bem Saag. Dann jog fie ber Minifter von Fuftenberg an, fich in Munfter niebergulaffen. Diefer eble und milbe Dann, beffen Abminiftration bes Stiftes Munfter mit Recht gerühmt ift, nahm fich bes Buftanbes ber Bilbung in jenen Gegenben an, und hat bier in einem Canbe tatholifder Bevolferung und lange bergebrachter geiftiger Berfinfterung geleiftet, mas im Guben von Deutschland in ben tatholiichen ganben bamals nicht gebeiben wollte. Welcher Urt fie auch fei, fo bilbete fich bier boch eine literarifche Bewegung. Rleuter, Spridmann, Raterfamp, Buchholz, be Marees u. 2. hatten bier

einen gemeinsamen Mittelpunkt; Stolberg, ber 1800 feinen Sit in Munfter nahm, ward von bem Freiherrn von Drofte auf bie Geschichte aufmerksam gemacht und auf ben mangelnben Ginheites punft, ber bisber ihrer Behandlung fehlte. Diesen Ginheitspunft fand man in ber Religion; Drofte forberte Stolberg auf, eine Geschichte in biesem Sinne zu schreiben; und wirklich bestimmte ibn ber galligin'iche Rreis, feine Religionsgeschichte zu verfaffen. Dies Werk wirkte mit biefer Tenben; offenbar auf Fr. Schlegel's Philofopbie ber Geschichte fort, leicht bas Glangenbfte, mas aus unferer neueren katholischen Literatur bervorgegangen ift. Damals nun. als bie Rurftin nach Munfter tam, mar fie noch, wie bis babin immer, ein Rreigeist und bat sich von Kurstenberg aus, fie nicht gu bekehren. Als sie aber die Einsamkeit und die Unbefriedigung, die aller verfehlter Beruf mit fich bringt, bie Bufte, Die eine unfruchtbare Spekulation in ihrem Ropfe gurudgelaffen batte, Die Erschöpfung misbrauchter Rrafte, Rranklichkeit und auch bie Erfahrung, daß ihr platonischer Unterricht nicht gang ben Erfolg batte, ben ihr Gifer und ihre Geschäftigfeit fie wohl erwarten ließ, hypochonder gemacht hatte, gelobte fie in einer Tobfrantheit 1783, über bas Chriftenthum ju benten, wenn fie wieber gefund Die Raptation bes lieben Gottes gelang, fie marb gefund, und es war nicht mehr als bankbar, bag fie nun driftlich Gine greifliche, anschauliche, scheinbar tiefere Metaphysik feffelte fie balb, fie praparirte ihren Freund Bemfterhuns, ber uber driftliche Dinge viel arger als Leffing bachte, mit ber Ergab. lung munderbarer Traume auf ihre bevorftebende Metamorphofe, fogar Sofrates erschien ibr und verwies fie auf einen andern Sub-Sie erfuhr allmablig bie lavater'iche Rraft bes Gebetes, fie beichtete und empfing ben Berrn, fie gab fich Gott gang unterthan und "brachte ihm bas Opfer ihres Berftanbes 68)." Gie hatte gang offenbar bas Rublofe eines gelehrten Strebens in weiblicher Sphare empfunden, fie entfagte ber Gelehrfamteit, und ba fie fich an ein geiftiges Bedurfniß gewohnt batte, wohin follte fie anders verfallen als auf bas Christenthum, bas mit erhabenen Beschäftigungen schmeichelt ohne Unstrengung bes Ropfes. auch jest fort ju talfuliren, fich felbst ju beobachten, bei jeber

<sup>03)</sup> Bergl. bas Leben ber Fürftin Galligin, von Ratertamp. 1834.

Regung und Empfindung Schildmache ju fteben; fie verachtete bie Belehrfamteit und gefiel fich in ihrer Ablegung bes Chrgeiges, und als ihr Samann, ber, inbem er alle Ercentricitat mitmachte, boch nicht feine bellen Blide verlor, bas Allgulebhafte und Ungeffrengte ibres Bervollfommnungstriebes, und bie Quelle beffelben, Stoly, vorwarf, fühlte fie fich getroffen, ohne bas Mittel ju finden, bem entgegengutreten. Statt bag fie bas eitle Reflexionsleben aufgegeben batte, achtete fie nur befto angftlicher auf fich, gab fich gang an ihren Beichtiger Dverberg, und rechnete fich nun gu ben Unmunbigen und Gauglingen ber Rirche. Dicht allein ben menfchlich geftalteten Gott theilte fie mit Lavater und Jacobi, auch bas ftete Leben ber Gelbitbeobachtung ebenfo und bas Nieruben vom Beifte. Go fant es Gothe in ihrem Rreife, ber gwar nur ichonend feine Meinung über benfelben von ferne andeutete. Jacobi und hamann mußten biefe Gigenschaften angieben; ber Gine war 1784 jum Befuche in Sofgeismar bei ihr, ber Unbere fam 1787 jum langeren Aufenthalte, farb aber balb. Der Lettere hatte fich ibr, fagt Jacobi, mit ber Bibel zugleich fo in ihre Borftellung eingewebt, "baß fie wie an einem beimlichen Unfat von Liebe gu ibm frant marb;" Jacobi feinerfeits fchrieb ihr in ben gartlichften Musbruden und ,, fublte ein machtiges Beben in ben Flammen feines Bergens gu ihr."

Mis hamann fich 1787 aus Ronigsberg biefem Rreife naberte, aus bem ben neuen Gofrates fein Mcibiabes Buchbolg, ein Johanneswefen, Lavater'n in einzelnen Bugen abntich, mit einem Rapitale befchenft hatte, war ichon Beiber Streit mit ben Berlinern eigents lich vorbei. Leffing's lettes Auftreten machte ben Bruch gwifden ben ftreitenben Parteien ber Glaubigen und ber Illuminaten unverfohnlicher, als er vielleicht ohne ibn geworben mare; ber Ton, ben er in feinen Streitfchriften gegen Goege anftimmte, erhobte ben feiner berliner Freunde mehr als ber Ginflug ihrer allgemeinen Bibliothet. Bir erinnern uns, bag Leffing in ben 70er Jahren, mabrent bie erften Aufregungen burch Lavater fcbon erfolgt maren, Die Fragmente bes Ungenannten berausgab, Die fich über bie Berfcbreiung ber Bernunft auf ben Rangeln, über bie Unmöglichfeit einer Offenbarung, über bie Auferftebungsgeschichte u. 21. aufest uber ben 3wed Jefu und feiner Junger mit einer neuen Freimutigfeit erflarten, und einige absurbe Urtifel ber driftlichen Dffen-

barungsgeschichte im Grunbe zum erften Male gerabebin abfurd nann-Es folgten bierauf feine Alugblatter gegen Goege, und balb fein Rathan, ber glangenbe Bertreter aller biefer Sanbel im Bebiete ber Poefie. Balb nach beffen Erfcheinung farb Leffing und binterließ feinen Freunden bas Schlachtfelb. Unter biefe Freunde rechnete fich auch Jacobi, ber ihn noch furg vor feinem Tobe fennen gelernt batte, und ber fich balb ein Beschaft baraus machte, biefe Freundschaft bervorzuheben und fich auf alle Beife an Beffing bor ben Mugen bes Publifums anguruden. In biefem Ginne ift icon ber tleine Muffab: Etwas bas Leffing gefagt bat, ein Rommentar gu (3ob. Muller's) Reifen ber Dapfte (1782), gefdrieben. Bir haben fruberbin aufmertfam gemacht, wie Sacobi burch feine unentschiedene Ratur bie Unlage, fich in Underer Ginnebart bineinzubenten, vorzuglich eigen mar; eben biefe Unlage entbedte er bier in Leffing , bei bem fie aus mabrer Bielfeitigfeit und achtem Babrheitsfinne flog. Gine Meugerung Leffing's, bag alle Grunde gegen bie Rechte bes Papftes auch boppelt und breifach gultig gegen alle Surften feien, benubte Jacobi gur Unterftubung einiger antibespotifcher Gabe, bie er in feinem Schriftchen aussprach, und jugleich jur Unfechtung ber Untibierarchen, bie fich jest, und jum Theil in Leffing's Ramen, fo laut machten. 3m beutichen Dufeum erschienen gegen biefes Etmas: Bebanten Berfcbiebener bei Belegenheit einer merfwurdigen Schrift (1785), woran Menbelsfohn Theil batte. Bie rubig biefe Schrift gefchrieben war, fo legte fie boch Jacobi fo aus, als ob man ibm Bertheibung ber papftlichen Bierarchie barin vorwerfe. Babrent fich fo amifchen biefen icon eine Reigbarfeit zeigte, gab es jugleich Sebbe gwifden Menbelsfohn und Samann. Der Erftere hatte in feinem Berufalem (1785) ein Thema aufgegriffen, von bem Gpinoza im tractatus theologico - politicus gehandelt hatte: er befprach bie Grengen ber Dacht bes Staates über bie Religion, und man fann benten, in bem Ginne, ber ber neueften Beit angenehm ift. Im zweiten Theile benutte er feine Stellung, um fo weit gu geben, einen Beweis ju fuhren, bag Gott feine Bahrheiten und Behren ju offenbaren nothig gehabt babe, weil er fie in ber Datur icon fachlich offenbart habe, und bag er fie nicht habe offenbaren fonnen, weil Borte bie Ibeen nur unbestimmt mittheilen, mabrend bie Unschauung fie in Bestimmtheit ergreifen lagt. Sier-

gegen ericbien Samann's Golgatha und Scheblimini (1784), und es traf fo ungefahr jufammen, bag, wie fcon fruber angebeutet wurde, Samann ben Dofes jum Atheiften machte, ale Jacobi Leffingen jum Spinogiften ftempelte. Jacobi batte namlich von Leffing bei Mittheilung bes gothifchen Gebichtes Prometheus erfabren, bag er fich ju bem er nat nav, wohin biefes Gebicht gebe, befenne. Jacobi machte ibn aufmertfam, bag er fich bann mit Spinoga verftebe. Benn ich mich nach Jemanben nennen foll, fagte Leffing, fo weiß ich feinen Unberen; und als Jacobi babei ein fcblechtes Beil finden wollte, fo gab er es gu, und fragte ibn, ob er aber etwas Befferes miffe. Das gange Befprach, obgleich aus einem nicht feften Gebachtniß aufgeschries ben, tragt vollig bas Geprage ber Mechtheit an fich, und es mar eine furchtfame Mengfilichfeit Menbelsfohn's, bag er baran matelte, bag er ju beiconigen fuchte, bag er fich vor bem Borwurfe bes Spinogismus aus ber Seele feines Rreundes mahren ju muffen glaubte. Leffingen, wie es aus bem gangen Berlaufe ber Unterhaltung bervorgebt, mar bies Mues nur ein Spiel; es ergobte ibn, baf ibn Jacobi aus feinen Meugerungen ber Rabbali= flerei verbachtig machen tonnte; er war mit Gpinoza mitgegangen, ibn fcredte Jacobi's Beburfnig einer perfonlichen Urfache ber Belt auch nicht, er bat ibn, ibn mitzunehmen, fo weit es auf fei= nem Bege geben wollte, obgleich er fonft mit ber Borftellung "eines perfonlichen Befens im unveranderlichen Genuffe feiner bochften Bollommenheit, bie einer unenblichen Langeweile verband ;" er, ber fo unparteiifch uber ben Ratholicismus bachte, nedte 3as cobi'n mit feinen ftodlutherifchen Paraboren, er behalte ,,ben mehr viebifchen als menfchlichen Irrthum, bag fein freier Bille fei ;" er nannte, wie Samann, Jacobi's Sufteme und Unfichten Borte und trieb feinen beitern Scherz mit biefen, wie mit feinem Spinogismus. Ber fich aus ber Bielheit ber Erfahrungen und ber Gyfteme flar gemacht bat, bag man bas Beltall und bie Denfchheit von vielen Geiten vielfach und mit gleicher Bahrheit in verschies bene Mugenpunkte faffen fann, ben wird ein philosophisches Gp. ftem nicht anbers als burch feine Folgerichtigfeit reigen fonnen, es wird ihm ein poetisches Bange werben, bas ihm in Bezug auf objeftive Babrheit immer und ewig nur relativen Berth bat. Er wird baber von einer Lebre und Coule nie anbers reben fonnen

als mit jenem: Wenn ich mich ju etwas bekennen foll; und bies batte Claubius aus bem vorliegenden Gefprache gang richtig als ben wefentlichen Moment ergriffen, indem er warnte, man folle Leffing boch ja feinen eigenen Stuhl feten, er fite bie gewöhnlichen (ber Spinogisten und aller übrigen iften) alle nie-Und bies war gerade ber Sat, ben Jacobi gar nicht bemertte, ber fich vielmehr eilte, feine Entbedung von Beffing's Gpis nogismus gleich ber Belt mitgutheilen. Bergebens außerten Glife Reimarus und Mendelssohn ihm in Briefen ihr Bebenten, er fab es als ein nutliches Werk an, Die "mahrhafte Philosophie" eines Mannes wie Leffing unverhüllt ans Licht zu ftellen. Die mabrhafte Philosophie Leffing's! bie er in einem halb nedischen Gefprache mit Jacobi auf die Erbe fallen ließ? Die er an Gleim's Zische ju Poffen gebrauchte? Lessing wurde sich die Ehre, seine verlorenen Worte eine Philosophie genannt zu horen, ebenso verbeten haben, wie er fich gewundert haben murde, Jacobi'n von feinen einfachen Gaben von ber menschlichen Freiheit, von ber mabrbaften Borsebung und beren Gnade (benn ein anderer als ein erbarmender Gott mare ihm feiner lavaterischen Ausbrucksweife aufolge ein "scheußliches Thier") immer als von einem ihm eigenthumlichen Philosophiesvifteme sprechen zu boren. Doch es fei, bag ber Spinozismus Leffing's mabrhafte Philosophie mar; mas konnte Jacobi ber Freundin Reimarus antworten, Die ihm bie Bebung biefes Schleiers verargte, weil die Belt nicht werth war und nicht fabig, Leffing unverhullt ju feben? Bo blieb feine Berfetung in Unberer Sinnesart, bag er fich nicht fragte, ob Beffing bies Befprach ,,fur bie Starteren im Bolt" bein gangen Saufen mitgetheilt haben wurde? Er, ber fo voll Rudficht auf bie Faffungs= gabe bes Bolks mar, ber zwar nicht angstlich abwog, ob burch ein Gutes auch ein Schlimmeres entfteben mochte, ber aber boch ben Grundfat hatte, bag ber "Beife nicht fagen fonne, was er beffer verschweigt"? Und wie kam Jacobi vollends bazu, ba er als Beuge auftrat, jugleich als Klager aufzutreten, wie fehr er es auch verrebe? ba nun fogleich auch fein blofes Beugnif verbach= tig werben fann! Denn in feiner Schrift uber bie Behre bes Spinoga (1785) nannte er ben Spinogismus mit burren Bor= ten Atheismus, und bie leibnitifch molfische Philosophie ebenfo fataliftifch wie jene Das Element aller menschlichen Erkenntniß fei Glaube. Die Bernunft, fich felbft überlaffen, fonne ben Spinogismus nicht vermeiben u. f. Bas half es, bag er immer proteffire , er wolle mit bem Ramen Spinogismus nichts Urges verbinben, ba bie Belt mit bem Ramen Utheift bas Mergfte verband? Denbelsfohn afficirte biefe Schrift fo febr , bag man (Engel, Gothe) ibr mobl mit Recht theilweife Schuld an feinem balb erfolgten Tobe gab. Gleichzeitig mit ibr maren feine Morgenftunben ober Borlefungen über bas Dafein Gottes (1785) erfcbienen. Gie wie berlegten bie Lehre Spinoga's und gaben Leffing einen geabelten Spinogismus in ben Mund, wie er mit ber Gittlichkeit wohl befteben follte. Diefe Benbung batte Dofes ber Gache nicht geben follen; nachbem bas Bort einmal gefprochen war, batte er in Leffing's Beifte gegen ben Spinogismus beffelben nicht weiter proteffiren follen, aber gegen Alles, mas barin Befdulbigenbes fur beffen Charafter ober Befdrantenbes fur beffen Geift liegen follte. Gelbft mit Menbelsfohn's Tobe fcblog fich Diefer Streit nicht. Es mifchten fich Undere binein (in einer porlaufigen Darftellung bes Befuitismus, 1786), Die Jacobi'n blinden Glaubens befchulbigten, und bag er bamit bem Ratholicismus in bie Sanbe arbeitete; Samann machte ihm in Briefen ben Borwurf bes Ratholicismus, und bezeugte fich überhaupt ungufrieden über feine buntichedige Schreibweife, befonders in ber Schrift David Sume uber ben Glauben (1787), in ber er ber vorläufigen Darftellung antwortete. Verba find bie Bogen beiner Begriffe, fchreibt er ihm baruber, und Jacobi felbft mußte fpater gefteben, bag in biefem Gefprache ber Gebrauch ber Borte und Begriffe von Glauben, Bernunft und Berftand noch untlar und burch ben Rebel berrichenber Borftels lungen getrubt mar. Samann mar fo ubel gelaunt uber biefes Gefprach, bag er ihm gerabegu rieth, bie Berliner in Frieben gu laffen und fein Schwert in bie Scheibe ju fteden. Er burchschaute bas Schaufelnbe in Jacobi's Befen gang genau. In feinem Begenfate gegen Spinoza ericbeint biefer überall wie auf Bavater's Begen ; er ichien fich bem guricher Propheten immer mehr gu nas bern, er nahm fich feiner gegen Rebberg an, ber fur Spinoga geftimmt war und Lavater einen verwirrten Ropf genannt hatte, Die Bergenserleichterungen hatten neue Freundschaft zwischen ihnen gefnupft, er forberte ibn auf, in ber Streitfache gegen Berlin nicht ju fchweigen, indem er alle bie fleinlichen Bortheile bes Gelehrtenfriegs brauchte, wie namentlich bie Rolle bewies, bie fein Schilb-Enappe Bibemann ju fpielen befam. Bir baben oben eine Stelle angezogen, Die und Lavater's Unficht vom Spinozismus auffchloß; auch Jacobi's lettliche und ichliefliche Meugerungen gleichen biefer vollfommen. Er wollte mit bem reinen naturglismus, bem unverhullten Fatalismus Cpinoga's Friebe halten, ber in feiner Grenze unbefigbar fei. Aber bag Spinoza bas blinbe Schidfal als Borfebung ausgelegt habe, bies fei ein von bem fonft mabrbaften Manne eingeführter und bernach beillos geworbener Betrug. gegen ben er ftets ankampfen wollte, aus bem immer Ginen Beburfnig bes Glaubens an einen individuellen Gott, an eine fpecielle Borfebung, an bie menfchliche Freiheit. Co wie Leffing bie fcroffe tonfequente alte Orthoborie gegen bie neue infonfequente in Schut nabm, mit berfelben Unparteilichfeit wollte er gegen jenen unrechtlichen Fatalismus, ber Freiheit und Rothwendigfeit, Borfebung und Ratum vermifche, bem rechtlichen bes Spinoga fogar als Bundesgenoffe beitreten. Wenn Samann biefe Meuferungen erlebt batte, wie wurde er fich beftig gegen ibn erbofit baben! Denn bie auf ber Glaubigen Geite gang waren, benen war mit ben philosophischen Tolerangen nicht gebient, viel weniger mit ber launischen Intolerang, mit ber fich Jacobi fpater gegen Stolberg's Uebertritt erflarte. Bei biefem Raftum ichien ibn fein Gifer gegen bie berliner Jesuitenriecherei etwas zu reuen. Er mifchte fich in bie Illuminatenfampfe, als Schloffer ichergent ben Caglioftro in Schus genommen batte, um misbeutbare Meußerungen von biefem ju ermäßigen. Sier nahm Jacobi wieber ben mittleren lauen Standpunft, ber Samann ju bem Musfalle gegen ihn em= porte, ben wir fruber angeführt baben. Er batte fich bamals in einer Schrift: Betrachtungen über ben frommen Betrug (1788 im beutichen Dufeum) Starf's angenommen, infofern er, wie er bamals an Stolberg fdrieb, bie gange Befchichte von bem einbrechenben Ratholicismus fur ein Sirngefpinnft bielt. Sabe er Unrecht in biefem Punft, fo fei es mit all feiner Philosophie und aus ber Gefchichte gezogenen Erfenntniß ju Ente, und er getraue fich uber nichts mehr eine Meinung ju haben! Und er hatte Unrecht, gerabe in Begiebung auf biefen Starf, von bem er fchrieb, und auf biefen Stolberg, an ben er fcbrieb!

In biefe Streitigkeiten griff mehrfach auch Berber ein, und

gab fein Botum ab, ber Mann, ben wir in feinem erften Enthufiasmus gegen bie prattifchen und anspruchlofen Theologen wie Spalbing haben gerichtet gefeben, ben wir Lavater mit Barme baben preifen boren, ber eine Beit hatte, wo er Priefter = und Prophetenthum verband, wo er mit jener unbestimmten Abnungs. gabe rebete und mit ber Erregung buntler Befuble wirfte, überall in jener Glorie und Eleftrifirfraft auftretenb, Die Bielanden und allen Muchternen fo fatal mar. Aber in biefem Manne maren feit ber Beit, in ber wir ibn verliegen, große Beranberungen vorgegangen. Er hatte nicht bie Ctourberie eines Jung, bem er fo viel galt; er hatte nicht bie Gelbstvergnuglichfeit eines Claubius, ber, wie bie Berliner fagten, weil er nicht über feine Rafe meggufeben pflegte, bie Meinung faßte, bes Menfchen Gebfreis reiche nicht über die Dafe hinmeg; er hatte nicht die angftliche Unentschies benbeit Jacobi's, mit bem er über bie fpinoziftifche Frage zu Bermurfniffen fam; er batte nicht Lavater's Gigenrichtigkeit, ber fur Mes, was in ber Beit vorging, gang blind und taub warb. Serber tonnte nicht zu ber Befchranttheit und zu ben Borurtheilen gelangen, die bem theologischen Stanbe fast nothwendig anhangen. fcon weil jene allgemeine Empfanglichfeit, Die wir an feiner Natur als bas Muszeichnenbfte rubmten, ibn fur Mues juganglich machte, mas in ber Beit gefchab. Machte er baber eine Beitlang bie Prophetenfucht mit, wie fie epibemifch mar, fo ging er auch mit ber nation von ihr gurud, als fich bie Seuche legte, und es ward nun eine gang eigene Erfcheinung, bie nur in Deutschland moglich mar, als ber Mann, ber mit feinen Gaben alle bie Ueberfcmenglichen leicht batte überfliegen fonnen, als ber prophetischfte aller jener Propheten felbft bie Fadel bes Rationalismus in bie Religion trug, und ju feinen erften Ibealen rudgutebren fcbien, wo er ben praftifchen Beltmann und ben Prebiger und Gelehrten ju verbinden fuchte in bem ehrwurdigen Begriffe, bag bas geiftliche Umt bie befte Stelle fei, von ber man bie Rultur ber Gebilbeten bem Bolfe vermittelnb übermachte; als er nicht allein, wie er von Leffing rubmte, unter ben Freigeiftern als ein Rechtgeift, fonbern auch als ein Beiftlicher ftanb; als er mehr wie Lavater, von bem er bies ausfagte, ein reines Chriftenthum ohne allen Methobismus lehrte; als er, wie Jean Paul von ihm fagte, Die fuhnfte Freiheit bes Suftems über Gott und Ratur mit bem frommften Glauben bis fogar an Ahnungen verband; als er jenes Streben ber Geistlichen um Klopftod herum in der hochsten Potenz zu realisiren schien, Christenthum mit Vernunft und Naturreligion auszugleichen, burch die Musen den Glauben auf die Erde zu bringen, und sür ihn, durch sie, auch die Gebildeten und Eingebildeten zu gewinnen. Wie diese große Veränderung in herder flusenmäßig vor sich ging, wollen wir hauptsächlich nur an einigen seiner vorragendsten Schriften aus den zwei letzten Jahrzehenden des vorigen Jahrh. verfolgen.

Berber hatte viel zu viel menschlichen Takt, als bag er bie wunderlichen Ueberspannungen Lavater's und feiner Anhanger nicht mit Dismuth hatte betrachten follen. Er warnte ihn wieberholt und bringend vor ben gefährlichen Eigenschaften seiner begabten Ratur, aber vergebens. Er mußte balb einsehen, bag er fich nicht fcbleunig genug von biefen Freunden gurudziehen tonne. bas unfruchtbare Gebiet, auf bem fich biefe gefielen, liegen, ibn reigten die Swebenborg bochftens einmal als psychologische Probleme. Bielmehr wandte er feine Aufmerksamkeit nach jener andern, früher berührten Seite bin, wo Freigeisterei und Orthoborie aufeinander trafen; benn feine Anficht war es zu jeber Beit, baf man aus ber Naturphilosophie fur bie Religion lernen muffe; er mochte es nicht leiben, bag man bie Shaftsburg mit bem Borte Deiften als mit einem Etelnamen verfolgte; er liebte fie um bas, mas fie Gutes hatten, und fand, bag weber Schrift, noch Gnabe, noch Offenbarung bies verboten. Die Berbffentlichung ber eimarischen Fragmente burch Leffing, besonders bes letten von bem 3mede Befu und feiner Junger, bestimmte ihn wohl hauptfachlich gur Mhfaffung feiner Briefe über bas Studium der Theologie (4780), obgleich er fich mit einer gewiffen Neutralitat gang außerbalb ber beiben großen friegführenden Machte bielt. Er ging awifiben bem farren Rationalismus, ber allen Bein und Geift zu Baffer macht, umb bem beißen Schwefelbrunnen bes Mofticismus mitten burch; er fehrte ben Gelehrten nicht mehr wie in ber alteften Urfunde bie Stirne gu, fonbern ben Ruden; er wandte fich an die Ungelehrten und an die Jugend, und ließ die Bibel für fich und bie Religion reben , berglich mube ber Schreibereien , bie immer aus ber unlauteren Duelle schöpften, Die bie Dogmatik aus Dem Religionstober gemacht batte, und abgeneigt ber gelehrten Theologie, bie vor ber Gemeinde predige, mas Gott fei und wie

er Gins in brei und brei in Ginem; fich mit abnlichen Gachen viel zu behelligen, fagte er, fei Thorenwert, und wer barum bie Reperfrone verbiene, trage fie weber jum Ruben noch mit Ehren. In bem rubigen Zone und gehaltenen Stole, in bem biefes Bert gefdrieben ift, leitet Berber aus feinen frubern Efftafen in ein manigeres Bleis gurud; er fant nun, baf man bei ber Theologie fo frei und heiter fein fonne, wie bei allen anbern Wiffenfchaften, mabrend fich biefe Gigenfchaften mit feinem fruberen prophetifchen Priefterthume nicht fo gut zu vertragen ichienen. Er empfiehlt nun die Lefture ber Bibel als eines weltlichen Buches; er fing an, besonders an bas alte Testament bie fcharfe hiftorifche Rritif ju legen, bie Leffing verlangte, ben Beift ber Beit und ber Sprache fommentiren au laffen, mas er felbft fo vorzuglich verftand; und auf biefem Bege gelangte er fpater felbft jur abnlichen fritischen Prufung bes neuen Testaments, ju ber er fich bier noch nicht fo erbob. Uebrigens ift es mertwurbig, wie bier Berber in einer gewiffen Rlemme gwifchen Bernunft und Offenbarung, Ratur und Schrift ericbeint, ba er fich noch nicht fein fpateres ffrenges Suffem ber Interpretation ber Evangelien gebilbet batte. In Mem, mas er über bie Berbindung beiber fagt, loft fich fein einziger Cat recht beutlich ab, als biefer: Beibe verhalten fich wie Mutter und Rind; bas Rind foll nicht vergeffen, bag es von ber Mutter einft geben gelernt. Aber jest fann fie allein geben, wendet man ein, fie will nicht immer bas Leitband anhaben. Die Mutter barf nichts als antworten: Beh benn allein! Go freilich batte bann bie Bernunft ihren Billen; und Berber findet nichts anders fich ju belfen, als bag er fagt: jebe Bergleichung binte, und fo wolle er fich auch biefer nicht weiter überlaffen, als es reichen fonne und folle. Go weit reicht es fcon, bag ber Beiftliche, ber fich von ber Bahrheit bes Chriftenthums überzeugt befennt und erweift, boch die nicht verbannt und gefreuzigt wiffen will, die nicht glauben, nicht ben gefchlagen, ber eine Gefchichte, bie 2000 Jahre alt ift, nicht glauben will, ba auch Cofrates' Schuler nicht Rrieg geführt gegen bie, bie feinen Damen nicht fannten. Das war Labfal fur bie vielen Gofratifer! und Gleim begrußte Berber'n fogleich mit einem Gebichte über biefe Briefe, worin bie Stelle fur Beibe am charafteriftifchften ift, wo Gleim ihm guruft :

Bilbe ben Theologen fo, bag Leffing finbet, er fei ber befte Theologe.

Menn wir auch bei biefem Berte, wie wir es bei frubern in anbern Gebieten fanben, eine Unlehnung an Leffing erkennen, fo ift bies auch bei feinen driftlichen Schriften ber Fall, auf Die wir fogleich zu reben tommen, und bei feinen Befprachen uber Aoffe Spinoga's Spftem (Gotha 1787), mit benen er fich in ben Streit Sacobi's und Mendelsfohn's mifchte. Die Befangenheiten bes Gefühlsphilosophen verbroffen ibn, ber Spinoga nicht leiben mochte, weil biefer über feine Unthropopathien und Unthropomorphismen in feinem fubniten Spfteme erhaben mar; bie Mengftlichfeit, mit ber Menbelsfohn Leffing und ben Spinogismus behandelte, ichien ibm ebenfo unbehaglich. Schon mar Leffing's Rachlag mit jenen reigenben Fragmenten (1784) berausgegeben worben, in benen es fich zeigte, wie unabhangig Leffing von Spinoza, und wie febr er auf eigenen Rugen zu fteben wußte, wie großartig er zugleich über bie driftliche Lehre ju philosophiren verftand. Dies lieh Berber'n Flugel, wie überhaupt Leffing's Borgang jest auf Ginen Schlag bie gange Behandlungsart ber Theologie umanberte, fo bag, wenn wir in ben letten Jahren bes 8ten Jahrzehenbs noch gang in ber Sphare ber Goege ju fteben ichienen, wir ichon in bem erften bes 9ten Sabrzebenbs uns gleichsam auf Leffing's Sobe befinden. Dies gefchab hauptfachlich burch bie Geschichtschreibung und bie plane Unterfuchung ber Rirchenhiftorie. Geit 1781 ericbien Pland's Gefchichte bes protestantischen Lehrbegriffs und balb Spittler's pifanter Ueberblid ber Rirchengeschichte; bier ichrieben Renner bes Menichen Die Beschichte, Die über Die Befangenheiten ber Dogmatit binmeg waren. Dit biefen Berten pflangte ber Rationalismus feine Sabne auf, tem es nun überlaffen blieb, ob er, wie bei Bahrot, ju ben burren Runftfluden ber Pragmatit berabfinten, ober auf ber Sobe von Leffing eine fpekulative Religionsphilofophie begrunben, ober, wie es fcon in Schriften ber 80er Jahre gefchah 64), jum Unglauben und Spott aller Religionen ausarten follte. Go begreift fich's, wie Berber 1787 in obiger Schrift fcon breift fur Spinoga und Leffing jugleich auftreten fonnte. Es fchien, als ob Beber, ber fich

<sup>64) 3.</sup> B. Sierottes, ober Prufung und Bertheibigung ber driftlichen Reifs gion. 1785.

um Leffing bamals herumfchlug und feinen Apologeten machte, eiferfüchtig fei, bem Danne am nachften zu erscheinen, wenn nicht gar ber Bunich bingutam, fich ein wenig über ibn binaufauftellen. Go fieht man Jacobi fich Leffing's beftig gegen Samann annehmen und zugleich ibn in ein zweideutiges Licht fellen; fo ipottelt bier Berber über ibn, und tabelt ibn, je nach Laune, falbungsvoll, aber er erflart boch auch, baf es bem Manne gleichgultig fein fonne, wofur ibn ber ichwache Gettenmacher balte! Gr erflarte, bag, wie Leffing, fo auch Spinoga bei ben Berftanbigen feine Chrenrettung nothig babe. Er fließ Sacobi bart vor ben Ropf burch bie Meußerung, bag es thoricht fei, Spinogismus und Utheismus fur einerlei ju erflaren, ba Spinoga's ganges Guftem nur Lebre von Gott ift, Die 3bee Gottes ibm Die erfte und leste, ja bie einzige aller Ibeen, an bie er Belt : und Raturfenntniß, Ethit und Politit, bas Bewußtsein fein felbft und aller Dinge um ibn ber anknupft. Ja, er geht weiter, inbem er, balb an unpaffenben Musbruden, balb an ben Sarten ber fpinogiftifchen Lebre anftogenb, feine eigenen 3been unvermerft unterfchiebt, und er behauptet, man gebe Pantheismus bem Spinoga eben fo unrecht Schuld als Atheismus, indem man ben Unterschied gwifchen bem burch fich felbst Unenblichen und bem burch Raum und Beit in ber Einbilbungefraft Enblofen nicht faffe, auf bem boch Spinoza's ganges Suftem rube, und indem man fo (wie Jacobi that) von einem inweltlichen Gotte rebe; Spinoga ibentificire nicht feinen Gott mit ber Belt, fein unendliches, untheilbares Befen, feine Subftang fei fo wenig bie Belt, wie bas Abfolute ber Bernunft und bas Endlofe ber Ginbilbungefraft Gins fei. Bier wollte er Sacobi's Berlangen nach einer extramund anen Gottheit ftillen, ohne biefen gu befriedigen, ber vielmehr uber biefe Schrift nicht wenig aufgebracht mar.

Als Herber biese Gespräche über ben Spinozismus herausgab, hatte er schon (seit 1784) seine Ideen zur Philosophie der Geschichte begonnen, und die Studien für dieses sein berühmtestes Werk mußten seine religiöse Aufklärung und Toleranz aufs höchste steigern. Keins seiner Werke belegte es so sehr, wie er in aller Ausdehnung nach einem panhistorischen Wissen, nach einem Universalismus strebte, wie sein Liebling Leibnig vor ihm gethan hatte. Er war von frühauf schon von Allem angezogen, was ihm Wisserv. b. Dicht. V. Bb.

fenswurbiges entgegenfam, bies tonnten wir aus ben fubnen Lebensplanen merten, bie er fich in seiner Jugend entwarf. Er mar ber Erfte, ber fich fo wie Gothe, und mehr wie biefer, im Bangen bes Bilbungsganges ber Ration fublte, und ber baber auf ibre theologischen und poetischen, ihre geschichtlichen und philosophischen Entwickelungen zugleich theilnehmend einging. Er faßte bies am richtigeren Ende an, als fein Rival Jean Paul, ben bie Ginbeitspuntte ber Biffenschaften lockten, aber bie Details, Die er gu Gleichniffen verbrauchen mußte, gerftreuten : Herber ftenerte überall auf jene letten Begriffe und hochften Gefichtspunkte los und lief bas Einzelne unverarbeitet liegen. Damit machte er jene anregenden Wirkungen in fast allen Zweigen, Die auch Leibnis vor ihm gemacht hatte. Go wie herber Leibnigen auffagte, tann man faft Alles von ihm fagen, mas er von diefem fagt. Berabe fo brach er überall bie Bluthen bes Biffens ab, wie er von Leibnis bemerkt; gerade fo warf er nach gaune und Liebe feine Ibeen aus, aphoristischen Winken mehr als spstematischer Darftellung. Gerade wie er von Leibnit rubmt, fann man es von ibm: bag fein Beift in einer ibealen Belt, im Reiche ber Denkenben, furs Bobl ber Menschheit Lebenben fortwirkte; bag et fur biefen großen Staat geschrieben habe, "meist auf Beranlaffung frember Aeuße= rungen." Beibe maren ihrem gangen Beftreben nach Manner, bie nur in Deutschland werben konnten, obwohl fie über bie Grenze bes Baterlandes hinwegftrebten, auch wohl in ihren Reigungen fur Atabemien und bergleichen frangbfifche Sympathien verriethen. Der Mangel an Geschloffenheit, ber Fragmentarismus ift Beiben gemein, und obgleich Leibnigens juriftifche und mathematische Bilbung ibn febr von bem Theologen und Aefthetiter Berber unterscheibet, so fleht ibn bennoch Berber gang richtig, wie man ibm felbst thun burfte, als einen Dichter in Philosophie und Metaphysit an, als Einen, ber überall bie Unfange ber Biffenschaften mehr phantafiereich erfaffent bezeichnet. Den Mangel an eigent= lichem Genforgeift tann man Beiben gufchreiben; wie Leibnig von fich felber aussagte, so fab auch Berber bie Dinge, bie ibn nicht naber berührten, gern von ber beften Seite an, und in ben biftorischen Memoiren in ber Abrastea steht &. B. Alles burchweg in ber Lichtseite. Go wie Leibnig in religibser Sinficht verkegert war und im Bolte ben Beinamen Lovenix fubrte, fo gefchah es Berber'n felbst in Weimar. Und Beiben nicht allein in der abergläubisgen Masse. Lichtenberg wollte nicht, daß man aus Leibnihens Bertheidigung der christlichen Religion auf Religiosität bei ihm schlösse: Eitelkeit, meinte er, etwas Bessers zu sagen als die Leute von Profession, sei bei einem solchen Manne wie Leibnih eine weit wahrscheinlichere Triebseder, so etwas zu thun, als Religion. So sand Nieduhr bei Herber'n in der spätern Halte seines Lebens das Große verdunkelt, weil er aufgehört habe, religids zu sein. Und Beiden kann man doch entgegensehen Herder's großen Schmerz über die religidse und moralische Licenz, die in der Zeit der Romantiker hereinbrach, und Leibnihens wehmuthige Ueberzeugung von dem Eindruch einer allgemeinen Revolution, wenn die irreligiösen Tensbenzen, die sich unter die Leute der großen Welt und in die Modesbücher einschlichen, überhandnehmen würden.

Bir theilen in Bezug auf Berber's religible Geite bie Unficht Diebuhr's in feiner Beife. Bir feben vielmehr Berber mit Freude aus ben bunfeln Spharen bes lavater'ichen Chriftenthums und bes theologischen Geniedranges beraustreten, nachbem ihm bie leberfpannungen ju grell geworben maren ; wir feben ibn feitbem auch in bem extremen Gifer, ber ibn gegen bie fantifche Schule fpat ergriff, gegen alles Ueberschwengliche auch in ber Moral gerichtet; wir feben ibn überall mit Gothe ben Rudgug auf eine einfachere Lebensweisheit nehmen. Wie biefer burch Ratur und Runft gu einer gemäßigten Theorie ber Dichtung fam, fo fam Beiber burch Ratur und Geschichte ju einer geläuterten Religionsanficht in einem gang analogen Fortichritt; und fo gewiß bei Gothe und Berber mit biefem Uebergang Elemente ber frubern Periode, benen wir ibren eigenthumlichen Werth gern guerkennen, verloren geben mußten, fo gewiß waren bie entschabigenben Gewinnfte auf ber neuen Laufbahn bebeutenber als bie Berlufte. Benn Gothe in feinen italienischen Dichtungen am bochften gestiegen ift, fo ift es Berber in feinen Ibeen, und, von theologischer Geite betrachtet, in feinen driftlichen Schriften. Wenn Iphigenie und Taffo bie Frucht einer bochften Runfteinficht waren, fo bie driftlichen Schriften bas Ergebnig einer aufs außerfte gereinigten Betrachtung bes Chriftenthums. Und wenn beibe Manner fpater gereigt, gleichgultig gegen bie Belt und bas Publifum geworben fint, und von ber erreichten Sobe gleichsam wieber berabftiegen, fo mar bies bie

#### 324 Ueberficht ber schönen Prosa (Romanliteratur).

gleiche Einwirkung ber ungunftigen Beitverhaltniffe: burch bie franabfifche Revolution und die kantische Philosophie schien Berber'n, wie wir schon früher anführten, die Beit um ein Sahrhundert gus rudgekommen, und bas Aebnliche empfand Gothe ber Revolution und ber neuen Dichterschule gegenüber. Wenn Gothe in feinen allgemeinen Tenbengen jene Sobe ber Bilbung anstrebte, bie wir bei Gelegenheit bes Rauft bezeichneten: Rultur und Ratur auf einer neuen Stufe ber Erkenntnig und Lebensweisbeit au verschmelzen, so war bies nicht minber bie enthusiastische Aussicht Berber's. Benn Rousseau als bie Quelle aller ber menschenfeinb. lichen Stepfis und fauern Betrachtung von bem Werthe bes menfchlichen Wiffens und Geins angesehen werben barf, wie wir fie unter unserer genialen Jugend fanden, so fann Berber bier als fein großer Begenfat betrachtet werben. Wie Rouffeau bie Schranten ber Menschheit zu eng flecte, bie Bebeutung feiner geiftigen Freiheit zu gering anschlug, bes Menschen Bermogen und Rraft nicht wurdigte, einen Rubestand vor aller Kultur als ein Ibeal ansah, fo lehrte bagegen Berber, bag man von ber Menschheit nie ju groß benten tonne, er feste ihr ihre Biele nicht vor bem Anfange bes Ringens, sondern in einer weiten Rerne, Die nur burch Entwidelung aller Rrafte burchlaufen werden tonne. Seine Aussicht mar nicht nach Rouffau's physischer Stufe, sonbern nach ber geiftigen harmonie, Die als gobn ben Sieger empartet, der ben Wettlauf um eine vollig burchgeführte Entwickelung magt; nicht jener Kulturstand reigte ibn, ber bie Kunste und Biffenschaften gar nicht anfing, sondern ber andere, ber ihre Bollenbung erreichte. Er ift in feinen hoffnungevollen Aussichten auf die Kortbildung ber Menschheit vielleicht so viel zu weit gegangen, als Rouffeau in feinen verzagenden; aber bennoch lehrte er in feinen Ibeen bie in ben bamaligen Aufregungen fehr wohlthatige Lebre ber Bescheidung, die bem Menschen und seinem Bohnorte eine mittlere Stellung anweist, und bie ben geiftlichen' Stoly ber Chriftomannen bampfen konnte, mit bem fie ihre Belt gum Mittelpunkte bes Alls und fich felbft jum Bilbe ihres Gottes machten. Berber marf, wie Leffing, in feinen Ibeen ben Begriff ber Menschheit bem ber Christenbeit entgegen; bie Lebre im Rathan fing so balb an ibre Kruchte zu tragen. Er war von ber Befangenheit ber Schlegel u. A. frei, bie in bem Begriffe bes Christen

bes Menfchen gangen Beruf aufgeben faben. Er mußte bem Menfchen feine eblere Bestimmung, als bie in feinem Namen liegt; Sumanitat war ihm ber Ruf ju jener Musbilbung alles beffen, mas jum Charafter unferes Beschlechtes gebort, ju bem, mas Bothe und Schiller Rultur nannten; ber Begriff ber Thatigfeit Igg ibm bierin eingeschloffen, wie Gothe'n auch: ba unfer Geschlecht felbit aus fich machen muß, mas aus ibm werben foll und fann, fo barf Reiner mufig bleiben ; er muß aus fich felbft machen, mas er foll und fann, wenn er etwas jum Beften ber gefammten Menfcheit foll beitragen fonnen. Sumanitat nannte Berber in ben Sumanitatsbriefen (1793-7) bas Gefühl ber menich. lichen Ratur in ihrer Starte und Schwache; er feste fie ausbrude lich ber Brutalitat entgegen, bie auf bem Naturftande beharren wollte; er feste fie aber auch fcmeigent bem Gottabnlichfeits= bestreben ber Chriftlichen entgegen, Die fich ihrer menschlichen Natur überhoben; er prebigte gegen Swift, ber ben Menichen jum Daboo erniedrigen wollte, und gegen Young, ber ihm in feinem jebigen Buftanbe bie Burbe bes Geraphs anschmeicheln mochte. Er fuchte in jenen Briefen ben Geift bes Sumanismus in aller Geschichte und Literatur auf: er empfabl ibn in bem Deiften Chaftsbury und in bem Naturbichter Somer; er fand ibn im Dorax und Petrarca; er faugte ibn in vollen Bugen aus ben Schriften und ber Runft ber Griechen ein, bie mit ihrer geiftigen Ginfalt in allen 3weigen bes menschlichen Thuns und Treibens mit fo reigenber Sicherheit Die Bluthen ju pfluden verftanden. Go fuhr er in Leffing's, in Buther's Beg, ja im Bege unferer nationalen Bilbung fort, Sumanismus und Chriftianismus nebeneinander gu pflegen, und neben ber Ginfeitigfeit ber religiofen Rultur bie allgemeine menschliche nicht aus ben Mugen zu verlieren.

Das Christenthum war nach herber's ganzem Borftellungsfreise ein wesentliches Moment in seiner gesammten Weltansicht,
und wie locker und lose sein Christenthum den heutigen reaktionairen Theologen vorkommen mag, es war keineswegs durch seine Aufklärung und heiterkeit gebrochen, sondern nur gesichtet und
geläutert. Diese Religion hätte sich herber'n, auch wenn sie nicht
bei seiner Geburt ihm eigen geworden ware, schon dadurch aufgebrungen, daß sie dem Charakter der reinsten humanität am
nächsten lag, daß ihr Stifter ein Sohn Gottes und des Menschen

# 326 Uebersicht ber schönen Profa (Romanliteratur).

jugleich war. Seitbem ihn biefer Begriff bes humanismus erfaßt batte, legte Er, ber so viel Ginn fur Nationalpoefien und Berfaffungen und Sitten batte, ben Sinn fur Rationalreligionen ab: er ergriff bie Menschheitsreligion, bie fich fo gut zu aftomobiren wußte, die Allen Alles mar, die bie Gabe batte, in fremben Bungen zu predigen. Er hafte innerhalb biefer Religion bie Staatsund Nationalfirchen; er mochte nicht, bag guther eine beutsche Rirche gestiftet batte. Er war barum mit benfelben Argumenten, wie man heute auf eine Universalliteratur und Republit aus ift, auf die Universalreligion aus. Er fah eine mahre unsichtbare Rirche burch alle Beiten und Canber burchgeben, bie ihm über bie chriftliche mar; in ihr find ihm die Rreimaurer nur eine Sette, in ihr fallen bie Rultusunterschiebe weg: in ihr ,, ift fein Jube noch Grieche, tein Rnecht noch Freier, tein Mann noch Weib, in ihr find wir Alle Eins." In biesem Sinne hatte er gern ein Shriftenthum gelehrt, bas fo auf bie außersten Puntte ber Allgemeinheit rebucirt ware, bag jede Partifular = und Seftenansicht bavor aufgeben konnte. War bies eine katholifirenbe Tenbeng, nach ber auch Leibnit auf die Bereinigung der Hauptfonfessionen hinarbeis tete, so war boch Berber'n bas Ratholische weit nicht katholisch, nicht universal genug. Er ging in ben driftlichen Schriften (1794-8) auf jenen reinsten Standpunkt gurud, ben Leffing in seiner Religion Christi angegeben hatte. Wenn Berber Lapater'n darum pries, daß er ein reines Christenthum ohne allen scholafti= fchen Ballaft bekannt habe, fo muß man boch erinnern, bag biefer überall auf ben Standpunkten ber Apostel steben bleibt, und ihre Befangenheiten mit ihnen theilt. Berber ging auf Christus selbst und fein Leben und feine Lehre gurud; Lavater konnte teine Mitte amischen Deisterei und Chriftenthum, amischen ber Lehre von ber Entbehrlichkeit und Unentbehrlichkeit positiver Gotteswirfung finden; Berber ertrug fie beibe. In seinen driftlichen Schriften, bie weber ben Rationalisten noch beren Gegnern genug gethan haben, weil fie beiben Partien nicht weit genug gingen, liegt fein Glaubensbekenntniß in allem Umfang und aller Klarheit vor. Diese Auffate find so popular und bunbig, so gang ohne allen falschen Prunt, Salbung und Rirchenfeierlichkeit geschrieben, bag fie jeden einfaden Sinn ansprechen muffen, auch wenn man nicht mitgeben will, fo weit er geht, ober nicht stehen bleiben will, wo er stehen bleibt.

Gegen biefen Ton wird ber Freigeift nichts haben, ber Spotter nicht auffommen, ber einfaltig Glaubige nicht taub fein. biefem Tone gelehrt, wird beute bas Chriftenthum und ber Droteftantismus noch immer feinen feften Unbang um fich gefammelt halten. Berber interpretirt bie Evangelien in einer rationellen, nicht in einer plump materiellen Beife. Er will bie Wunder und ben Blauben Diemanden aufzwingen, ber fie nicht einfach festhalten fann. Es fallt ihm nicht ein, aus ben Bunbern Beweife fur bas Chriftenthum ju gieben, fie find fur und Trabition, fie waren, wenn fie waren, fur jenes Gefchlecht. Es war ihm naturlich, bag fich ber Blaube in bie That verliere ; jener mar Sabrtaufende lang als Befenntnig und Symbol unentbehrlich, boch war er nur Symbol, nur Beichen, nie bie Gache felbft! warnt vor bem gescheiterten Sufteme von groben und fubtilen Dreigottern und aller abnlichen nublofen Brubelei. Er hofft auf eine Beit, ba man fich ichamen werbe, Geften feinen Namen gu geben und fie gu verfolgen; bas reine Chriftenthum bulbe Mue; er wollte beweifen, bag alle Geften bem mabren Chriftenthum nichts geschabet, sonbern geholfen batten. Go lagt er Alles, mas bie Befchichte aus bem Chriftenthume gemacht batte, liegen, und fucht aus ben letten geschichtlichen Quellen bas Ginfachfte, mas Chriftus und feine Lehre war. Er breitet mit mabrer Deifterfchaft nach feinen Sumanitatsprincipien ein menschliches Licht über bie Beschichte Sefu aus, er nimmt ben unwohlthatigen Beiligenschein von ben Evangelien ab, und versteht bies zu thun, ohne ihrer Burbe im geringften ju ichaben. Dur brei lichte Dunfte einer himmlifchen Beurfundigung des Gottgeweihten hielt er feft: ben bimmlifchen Ruf bei ber Taufe, Die Berklarung und Die Auferftebung. Bar bies Gelbittaufdung, bag er bei biefen wie willfubrlich ftill ftanb? Aber ebenfo blieb ja auch Luther eigenfinnig bei Ginem Punfte fteben, weil er fublte, bag ein Symbolum und Stichwort bes Glaubens noth war. Ebenfo fuhrte Berber in anbern Gebieten uns ju einer reinften Theorie ber Poefie, bis er vor ber Dibaftif mit einem fast unerflarlichen Eigenfinn bewundernd fest ftand; fo betrachtete er bie Geschichte mit gefunden Bliden, behielt aber bie Musficht auf eine endliche Darftellung bes reinen Buten in ber Menfcheit, auf eine moralische Bollfommenheit und Scheibung bes Guten und Bofen glaubig feft, Die Die Geschichte

nicht lebrt. In ihm war bie Berfetjung in ben Geift ber Zeiten bes erften Christenthums zu innig, als bag er nicht, wie ein erftanbener Junger, gwar von vielem Bunberbaren einfaches Beugniß hatte ablegen, aber auch in Einzelnem die Glaubigfeit batte theilen follen. Bie beweift es feine Ueberzeugungen, bag ibm in ber Rachschrift ju bem Auffate von ber Auferftebung erft ein. fallt, fie tonne auch ein bloges Raturereignig gewesen fein (bas er übrigens nicht wie unfere Rationalen nach ben ameifelhaften Somptomen ber medicinischen Lebens . und Tobesfritit beurtheilt Bie gern gibt er fich auch hiermit gufrieben, wissen wollte)! wenn nur ben Aposteln feine Falfchung Schuld gegeben werben Und mare es benn auch fur bas munbersuchtigfte Bolf nicht Bunder genug, wenn es wirklich ein Naturereigniß gewesen ware? Aber bie Menschen freilich wollen Alles nur beim Worte Und vom Worte war Berber endlich fo frei in feinem halten. Chriftenthume, bag er biefe Schriften mit folgenden mertwurdigen Saben folieft: Db in bem Chriftenthume ber Rame Chrifti lita. neimäßig genannt werbe, fagt er, ift bem Erhoheten gleichgultig. Der großen Misverftandniffe wegen haben fich Biele an bem beiliaften Ramen verefelt, fo bag . jest Starte ber Seele bagu gebort, dieferhalb bas gange Gebaube nicht von Grund auf neu ju wunschen! Doch muß man fich nicht irren laffen, ben ftilleften Boblthater bes Menschengeschlechts auch in feiner Art, b. b. ftill, schweigend und nachahmend zu ehren. Um Namen felbst liegt wenig! Er felber nannte fich ben Menschensohn; von Schlacken gereinigt, kann feine Religion nichts fein, als Die Religion reiner Bute, Menschenreligion. - Schabe, bag biefe gewiß Chriftus abnlichen Gefinnungen nicht Burgel faffen konnten, ohne bag lacherliche Rachtreter gleich übertreiben und im Namen ber Sumanitat taufen und baburch naturlich neue Reaktionen herrufen mußten! Konnten fie nicht bei ben Theologen ausbauern, fo batten fie es bei ben gaien follen! Aber wie follte bies geschehen, ba es ja bier offenbar ift, bag wir bas Bestere unserer Literatur vergeffen und liegen laffen, wenn es nicht in Reimen geschrieben fteht! und baß wir bann immer wieber nach halben Sahrhunderten auf langft bereifte Gegenben gurudtommen, bie wir in Berftreuung verbammert hatten, fie als neue Gegenstande aufs neue oberflachlich be-Raunen, um fie aufs schleunigste wieder zu vergeffen-

Auf biefen Begen also gewannen wir in Deutschland von boppelten Seiten ber in ber Religion eine Aufflarung, in ber Areibenterei und bem Beibenthume eine Dagigung, wie fie innerbalb ber driftlichen Belt niemals bagewesen ift. Die poetische Runft half und über bie einseitige Berfessenheit auf eine blos driftliche Bildung, Die feit Buther unerschutterlich war, binweg, aber fie achtete bie Religion, schon weil fie von ber Seite ihres phantafiereichen Gehaltes an Die Poefie grenzte. Rein Mann von Bebeutung erscheint in unserer Literatur, ber nicht die Reffel ber positiven Religion abgeschuttelt batte, feiner aber auch, ber fie nicht respektirt hatte an bem, ber fie gern tragen mochte; in bem glaubig erwachsenen Geschlechte bauerten bie Jugenberinnerungen aus, bie uns fo unenblich werth find, und fie wollten bem werbenben und kommenben Geschlechte nicht bie gleiche Unschuld ber Jugend verfummern. Co hatten Gothe, Bieland, Forfter auf eine rein religibse Beit in ihrem Beben gurudgubliden, fo entschieden fie fie auch ablegten. Die Ginficht in die Geschichte mar zu verbreitet, als bag man ben frangofischen Bernunftgoben auf ben Thron geftellt batte; wer auch wie Boltaire bas Chriftenthum betrachtete, betrachtete es boch mit hiftorischer Berechtigfeit: fo that Bieland, fo that La Roche, als er feine Briefe uber bas Monch. wesen schrieb, so haben unsere Rirchenhiftorifer fortgefahren; fie verschmahten es, ben Ginen Seftengeist mit bem anbern zu bannen. Wer fich felbst auch fabig fand, die Binde bes Glaubens von feinen Augen ju nehmen, und reif, bie Predigt ber Kirche ju entbehren, ber wollte barum nicht auch die Unmunbigen und bie am Beifte Armen mit fich reißen, wollte nicht ibm, bem in ben vielen Dieverhaltniffen ber Belt und ben Unbilben bes Schidfals fein Abhangigkeitsgefühl am fühlbarften wird, ben Troft rauben, ben sich eben dieses Gefühl naturlich erschafft. So respektirte Leffing, fo Lichtenberg, fo Mofer in feinem Schreiben an ben savonischen Bifar, ben Bestand ber positiven Religion fur bas Bolt. Bo irgend ein Spotter ber Religion laut wurde, ward er nicht gebort, und es war fast feine Stimme von Bebeutung, bie fich spottend, ja die fich nur ernft gegen bas Chriftenthum ausgesprochen hatte. Auch Sean Paul bachte gang frei in religibsen Dingen, er flach ichon in den gronlandischen Processen auf Lavater und auf die Orthodoren, bas 10te Rapitel im Siebentas über

beffen Unchriftenthum ift voll Stacheln; aber boch bleibt Alles in ber Ordnung. Auch Schiller'n gab bie Religion kein Resultat und teine Ueberzeugungen in überfinnlichen Dingen, und felbft in ihren Beziehungen auf bie Moralitat mar fie ibm ausgesprochenermaßen "bent Effekte, nicht bem Berthe nach, nur ein Surrogat ber wahren Tugend, bestimmt bie Legalitat ba ju fichern, wo eigentliche Moralitat nicht ju hoffen ift." Aber auch Er schwieg vorfichtig, und nur die Beloten konnten ben jugenblichen Erguß seines poetischen Beibenthums in ben Gottern Griechenlands verfetern. Sothe ließ fich wohl gelegentlich ju harten und bittern Teußerungen uber bas Chriftenthum verleiten; auch Er aber machte es bei all bem nicht so arg, bag, mahrend ihn zwar bie neuen Paule und Saule auf ber Rangel ju ber Linken Gottes ichieben, nicht andere Theologen waren, die ibn jur Rechten schaarten, wenngleich er bie Ehre verbittet und im Angesicht Gottes unter ben Bernunftigen fteben will. Ich weiß nicht, wie man feine Gnomen interpretirt, worin er bie Dreieinigkeit persissirend aufführt, worin er jeben Schwarmer vorm 30ften Jahre ans Rreug gefchlagen haben will, und bas Rreuz zu bem Tabat und Knoblauch rubrieirt, und was ihm fonft wie Gift und Schlangen zuwiber ift; nur wie man Christenthum baraus giebt, febe ich nicht. 3hm war es "eines Gaffenvolkes Windsbraut, Die ba einen Gott hinter bes Menschen alberner Stirne predigte, ber viel herrlicher fei als bas Befen, an bem wir die Breite ber Gottheit erkennen." Bielleicht ware es beffer gewesen, wenn Gothe auch Diese wenigen Bitterteiten verschwiegen hatte, wenn er fein Rrebo, wie er es gegen bie theilnehmenden Bekehrerinnen, die Galligin und die Stolberg, that, nur in Briefen und in Gesprachen ausgesprochen batte. Wie er es gegen Lavater that, ift es erbaulicher als manche chriftliche Prebigt, und fann als ein Glaubensbekenntnig aller unserer Rorophaen ber Literatur aus jenen Beiten bafteben, bem auch bie Reaktionen ber Romantifer nichts anhaben konnten. "Bei beinem Bunsche und beiner Begierbe, schreibt er ihm, in einem Indivibuum Alles ju geniegen, ift es herrlich, bag uns aus alten Beiten bies Bild übrig blieb, in bas bu bein Alles übertragen, und in ihm bich bespiegeln und bich felbst anbeten kannst. Nur bas ist un= gerecht und Raub, bag bu alle fofiliche Febern ber taufend= fachen Geflügel unter bem Simmel ausraufft, um beinen Para-

biesvogel bamit zu ichmuden; bies verbrieft uns, Die wir als Cobne Gottes ibn in uns felbft und in allen feinen Rinbern an= beten. 3d weiß wohl, bag bu bich nicht barin veranbern fannft, boch finde ich es auch nothig, ba bu beinen Blauben wieberholend predigft, bir auch ben unferigen als einen ehernen Rels ber Bahrbeit wiederholt ju zeigen, ben bu und eine gange Chriftenbeit mit ben Wogen eueres Meeres vielleicht einmal übersprudeln, aber weber überftromen noch in feinen Tiefen erschuttern fann. - Du nennft bas Evangelium bie gottlichfte Babrbeit; mich wurde eine vernehmliche Stimme vom Simmel nicht überzeugen, bag bas BBaffer brennt und bas Feuer lofcht, und ein Weib ohne Mann gebart und ein Tobter auferfleht; vielmehr halte ich bies fur Bafterungen gegen ben großen Gott und feine Offenbarung in ber Ratur. In biefem meinem Glauben ift es mir eben fo beftig Ernft wie bir in bem beinen, und wenn ich offentlich zu reben batte, fo wurde ich fur bie nach meiner Ueberzeugung von Gott eingefeste Uriftofratie mit eben bem Gifer fprechen, wie bu fur bas Ginreich Chrifti." Diese Ariftofratie befteht bis jest unter uns unbeffeat. Bas ihr Schicffal fein wird in ber Folge, mag bie Beit lehren. Die driftlichen Monarchiften vertrugen fich noch mit ihr, wenn fie fie nicht in eine Demofratie in ber Kerne ausarten faben. Go lange biefe fchablichen Manner, fagte Jung Stilling, noch einzelne Belehrte, Cofrate und moralifche Menfchen find, geht es noch an; aber lagt ben Gebanten allgemein werben, bag es mit ber driftlichen Religion nichts ift, bann - und nun fugt er ein fcredliches Gemalbe ber Bufunft bingu, bas er aus ber traurigen Uebergeugung fcopft, bag bie Chriften ohne Religion megen bes boben Grabes ihres Burus gu allem Greulichen am gefchidteften feien. Much Leibnis batte icon ein abnliches Prognofifon geftellt, bas auch in Franfreich balb genug gutraf. Er noch bagu fab mit bem auffommenben Moralprineip ber Ehre, ber launigen, jugleich alle Baterlandsliebe, Gemeinfinn, Gorge fur bie Rachwelt, und bie eblen Grunbfage ber Griechen und Romer fcwinden. Unfere Unficht mare eine andere. Die Beiten bleiben leiber nicht aus, wo bie Religionsprincipien und felbft bie blogen Morallehren aufhoren, in ben Bolfern bie Grundfage bes Sandelns zu regeln; gludlich ift alsbann ber Ctaat, ber nach bem verlorenen Boben bes Beiligen und Guten ben Grund bes Rechts und ber Gemeinnutigfeit ubrig

#### 332 Uebersicht ber iconen Profa (Romanliteratur).

behalt. Dies ist nur da möglich, wo man ber vaterlandischen Freiheit, ber politischen und staatswirthlichen Entwicklung vollen Tauf laßt: bort bildet sich Ehrbarkeit, Ehre und Rechtsgefühl zu einem neuen bindenden Princip in der Gesellschaft, das, gegen Religion und Moral gehalten, nur ein Nothbehelf, aber immer ein Behelf ist. Wir haben das Vaterland, die Freiheit, das Ehrgesühl und den Rechtssinn nicht, das uns diese Aussicht garantirte, und wenn wir die trüben Weissagungen Jung Stilling's theilen sollten, so theilen wir sie aus diesem Grunde, und aus keinem andern.

Wir tonnen bem Lefer weit verirrt icheinen, und gang abgetommen von unferm anfanglichen Borfage, und auf bem Grenggebiete von Religion und Poefie zu halten. Wir haben aber in ber That nur eine lange Linie burchlaufen, nicht uns in eine unnothige Tiefe verloren. In fich fcon mar biefer Erture nothig, um auch von poetischer Seite bie Reaktion ber Romantiker gegen ben freien religibfen Standpunft erklarlich ju machen. Bum Glud aber haben wir auch einige praktische Romane gur Pand, Die nur auf biefer gewonnenen Sohe freier Religionsbetrachtung entfteben konnten. Wir meinen einige Werke von Wieland. Bei ber Art und Beife, wie biefer Mann die fammtlichen Gattungen bes Romans fultivirt bat, und zugleich wie er in feinem gangen Dichten auf bas Praktifche aus mar, in seinem inneren Leben ftets an ben offentlichen Dingen in Deutschland Theil nahm, ließ es sich erwarten, bag er bei ben großen Angelegenheiten, die wir bisher behandelt haben, nicht ftumm figen werbe. Er konnte bies um fo weniger, als er felbft wiber feinen Billen in Diefe Berhaltniffe bereingeriffen wurde. batte fich ja schon fruber bes flopftod'ichen Christenthums fo lebbaft angenommen, er war bann eben fo lebhaft fein arger Gegner geworden; als jest in ben 70er Jahren ber Sauptsturm gegen bas Christenthum losging, batte Wieland abnliche Anfechtungen auch von biefer Seite zu erleben, wie moralischerfeits von feinen licentibsen poetischen Schulern. Es erschien im Anfang ber 80er Jahre eine kleine Flugschrift, die ihn aufforderte, die Menschen von dem Religionsgesvenste zu beilen. Dies nahm er gewaltig übel. Er schrieb 1783 Antworten und Gegenfragen auf Die Zweifel und Anfragen eines vorgeblichen Weltburgers und beklagte fich barin über bas Saturnalienmäßige ber fturmischen Aufklarerei,

und über ben machfenben Unglauben, ber ein grofferes Elenb über Die Belt bringen murbe, als aller Aberglaube und Moncherei angerichtet. Machten ibm biefe Simmelfturmer Gorgen, fo fummerten ibn bagegen bie neuen Geber und Bunberthater und Dropheten boch mehr, wenn er fie auch nicht in bem Licht betrachtete, in bem Abelung in feiner Geschichte ber menschlichen Rarrheit alle Damonistifer ber Belt im grellften Uebermaße bes burren Pragmatismus in bas Tollhaus verbannte. Wieland ichien es fur nothig zu balten, fich balb nach ber Gegenfeite bin zu ertlaren, bamit man ibn nicht aus jenen Untworten fur einen Dbffuranten balte. Im Merfur erfcbien 1788 fein Muffat über ben freien Gebrauch ber Bernunft in Glaubensfachen. Er verfocht barin nicht nur bie Rechte ber Bernunft, fonbern auch bie Rothwendigfeit ber wirflichen Musubung biefer Rechte, und bies in einem fo energischen Style, bag man wohl merft, wie guch bier Leffing's polemifche Schriften eingewirft haben. Wieland befennt fich bier frei jum Deiften und Befenner ber naturlichen Religion. Die ibm in ben zwei Dunften von Gott und Unfterblichfeit erfcopft mar; er nennt ben Glauben an bas Bunberbare und bie Begierbe bas Runftige zu miffen, Die fcmachfte Geite bes Menfchen. Geine Stellung gegen bas Dapfithum ift gang offene Rriegserflarung: er meinte, wenn wir uns nur entschliegen fonnten, fo au verfahren in Allem, als ob bas Unglud von Roms Stura gefcheben mare, murbe ber Stury balb erfolgen. Er abnte richtig voraus, mas in Franfreich balb geschehen follte, aber nicht, baff es eine feiner ibealiftifchen Soffnungen war, einen folchen Erfolg jest ichon von Beftand ju glauben. Uebrigens gibt er uber feiner Deifterei und feinem Untipapismus feineswegs bas gange Chriften= thum auf; er ift vielmehr gang auf Berber's Standpunft, mit bem er in biefen Beiten febr befreundet mar: er mar überzeugt, bag bie Sauptfeftung bes Chriftenthums, mit Mufopferung ber unhaltbaren Mugenwerte, fich gegen alle Ungriffe ber Bernunft behaupten tonne, und er bedauerte nur, bag wir Protefanten feinen anbern Stugpunft batten als Die vielgebeutete Bibel, fo bag und nichts übrig bliebe, als Allen bas Recht juguerfen- , nen, nach eigener Ueberzeugung ju glauben. 2018 Bieland biefen Muffat fchrieb, fing fcon ju gleicher Beit fein überfetter Bucian an au erscheinen. Es war außerorbentlich merfwurbig, bag, als

### 334 Ueberficht ber schonen Prosa (Romanliteratur).

bie neuen Peregrine, Apollonius, Chriffus und Johannes in Deutschland auftraten, auch jener Geift bes Wiberfpruchs, ber pragmatifchen Berftanbigfeit, bes rationalen Menschenverstandes seine Bieberbelebung fand, bag Bieland feine Poefie eigentlich gang verließ und nun fich gang wie Lucian ber Befprechung ber offentlichen Angelegenheiten hingab, fich fo vollig in beffen Form einlas, bag er aunachft fast nichts mehr schrieb, als mas an Lucian erinnert. fich auch fo vollig in feiner Beiftebrichtung wieber erkannte, baf in ihm ber Glaube an Seelenwanderung bamals bis zu einer Art von Tauschung festwuchs. Er fing nun an, psychologische Rath. fel zu ftellen und zu lbfen, problematische Charaftere zu wurdigen, bem Bang bes Menschen jum Geifterglauben nachzuspuren, bie religiblen und politischen Fragen bes Tags in Untersuchungen, Geforachen und anderen freien Formen zu prufen. 3m Jahre 1789 fingen feine Gottergefprache ju erfcheinen an. Gleich bier trat feine zweiseitige Denkart über bas Chriftenthum grell beraus. In bem Bten Gespräche erhalt Jupiter Die Nachricht von feiner Abfebung unter Theodofius, und lagt fich ungefahr fo vernehmen: In biefem Augenblicke lege man ben Grund zu einem Aberglauben, ber alle menschlichen und burgerlichen Berhaltniffe untergraben werbe, ber wie Blei in ben Ropfen liegen, jeber gefunden Borftellung von naturlichen uud sittlichen Dingen ben Bugang verfcblie fen und unter bem Borwand einer chimarischen Bollommenheit bie humanitat in jedem Menschen ersticken werbe. Der alte Aberglaube fei unschuldiger und wohthatiger als ber neue, bie alten Priefter harmlofer, benn fie fochten Diemandes Glauben an, mab= rend die neuen um nichtswurdiger Wortspiele willen verfolgen und morben, und bie als Reinde Gottes und ber Menschen behandeln wurden, Die nicht über bas Undenfbare bachten, wie ihre Willführ Die alten Priefter maren nie mit ber burgerlichen es vorschriebe. Dbrigfeit in Bufammenftog gerathen, Die neuern murben nicht aufbbren ju verwirren, um Gottes Statthalter ju werben, um ben freien Gebrauch ber Urtheilsfraft jum Berbrechen ju ftempeln, und die Gunben ber Welt in Gelbquellen ju ihrem Bortheil ju verwandeln. Beus prophezeit bann all bas Ungeftalte, Berfchrobene, Ungeheuere, mas aus ber Berbannung ber Sotter und aller verschönernden Runfte, beren Erfinder fie feien, erfolgen werbe, und wie man fpater fie wieber hervorziehen, und mit affettirtem

Enthusiasmus jene Bunber ber Runft und ber achten Begeisterung und wirklichen Unbauchs gottlicher Rrafte nachahmen werbe. Das Bte Gefprach balt biefem nun ein Begengewicht. Chriffus ermis bert bem Jupiter, Die viele Beit ber Barbarei entscheibe nichts gegen bas Chriftenthum, fein Dagftab fei ju furg, taufenb Sabre feien Dichts gur Bollenbung bes großen Bertes, aus bem gangen Menschengeschlecht eine einzige Familie guter und gludlicher Menfchen ju machen; auf biefen Bollfommenheitspunft, wohin Mles bisber Geschehene nur erft binftrebe, muffe man bie Mugen gerichtet balten. Bir merten auch bier Berber's humaniftifche Unfichten. Die nur bei Bieland fosmopolitifche beigen. Im Sabre 1791 erichien Peregrinus Proteus. Er fnupft fich an einen Stoff Lucian's, ber Gelegenheit zu einer Ehrenrettung, gur Lofung eines pfpchologischen Problems gab. Peregrin war ein Gaufler, ber in Dinmpia eines freiwilligen Feuertobes farb; Wieland macht aus bem Gaufter einen eblen Schwarmer, beffen jugendliche Phantafie mit Bunberglauben und Phantasmen gefüllt marb, ber nach Renntnif feiner felbft und ber Belt rang , bie ibn gur Gubamonie , Beifterwonne und Gludfeligfeit fubren follte: und biefe fucht er barin. baf er bas Leben bes Damons lebe, mit Gottern und Damonen umgebe, und von einer Stufe bes Schonen gur andern bis gum Unschauen und Benug jener bochften Urschonheit, jener himmlis ichen Benus gelange, welche ber Inbegriff alles Schonen und Bollfommenen ift. Man fieht leicht, wie bies ein Abbild eines Lavater's, eines driftlichen Duffifers und feines Strebens nach Gottervereinigung, bas Suftem bes frommen Epifureismus ift. Satte Bieland in feinem Agathon fruber fich felbft gefchilbert, einen Sugenbichmarmer, ben bie wirkliche Belt heilte, fo ichilbert er jest, auf Lavater und die Aehnlichen hinüberblickend, einen Underen, in bem bas Damonische bas Uebergewicht behalt und fich gegen bie Taufdungen ber Birflichfeit verhartet, bis gulett ber cynifche Berfules, ber es mit ber Berberbtheit ber Belt aufnehmen will, an Mlem, und fogar an feinem freiwilligen Sobe fcheiterte, mit bem er vergeblich hoffte einen beilfamen Ginbrud zu hinterlaffen. So weit bas Chriftenthum in biefem Gefchichteromane mitfpielt, wird es ungefahr in bem Beifte jenes Gten Befprachs behandelt: bie bierardifchen Plane gegen ben Staat, bie Theofratie und bas Reich Gottes in Rom, bie Gnofis und die bithprambifche Art ber

Philosophie, die Wunder und gottliche Geburt, alles dieses und Achnliches erhalt feine geißelnden Diebe, ohne bag bas Wohltbatige bes neuen Glaubens gehörig hervorgehoben murbe. ichieht bies aber im Agathobamon (1798), wo Bieland nicht mehr mit feinem pragmatischen Rationalismus bie urchriftliche Beit mit lauter Rniffen und Intriguen, Gift und Berftand ausfüllt. fonbern bem barmlofen Glauben an ben gefreuzigten Gott und ber ungeheuern Rraft ber Phantasie ihr Theil ablagt. Auch ber Maathobamon ift ein Geschichtsroman und bahnt uns ben Uebergang zu biefer Gattung, in ber Bieland's Ariftipy vielleicht als bas bebeutenbfte Produkt fieht; bas Bert ift eine pfochologische Chrenrettung bes Apollonius von Thana, und also mit Veregrin sehr nahe verwandt; es tritt an bie Stelle von ber verungierten Lebensbeschreibung bes Apollonius von Philostrat, so wie ber Beregrinus an bie Stelle bes spottischen lucianischen Besprachs; es arbeitet hier schon ber Philolog mit bem Poeten und bem Pfpchologen Sand in Sand, und bies beutet uns an, bag- Wieland ben allgemeinen Uebergang von Poefie gur Wiffenschaft mit ber Beit gemeinsam macht. Mus bem fanatischen Beforberer bes Damonismus, ber Peregrin geblieben ift, und ber Agathobamon mar, wird biefer ju einem Reinde aller Schwarmerei, ju einem Manne, ber im schönsten Sinne auf bie bochfte Berebelung ber Menschheit Der Beld ift bei Bieland von Jugend auf bestrebt, bas thierische Leben moglichft einzuschranken, und bem Damon und Gott gang bienstbar ju machen; er enthalt fich baber auch ber aphrobitischen Mysterien, und Bieland eiferte ihm barin in seiner Romposition einmal moglichst nach, was noch im Peregrinus nicht aeldeben ift. Er wollte ber verberbten romifchen Belt werben, was Pothagoras ben fleinen griechischen Staaten in Italien einft mar. Bieland leiht ihm nun alle die felbstbewußten Kunftgriffe und Marimen, die die rationale Ansicht gewöhnlich allen Religionsstiftern leibt; mit Rluabeitsmitteln wirft er in feinem Orben auf bie tosmopolitische Bereinigung ber Menschheit in Gine Familie bin, auf die Berrichaft von Ratur und Bernunft (wir ertennen wieber jenes allgemeine große Biel aller unserer Korophaen), zu welchem weitentfernten Punkte man stufenweise und allmablig nach Bertilgung bes Damonglaubens fortschreiten follte. Aber ibm aelang sein Wert nicht; mit fich selbft Rechnung haltenb, muß er

bekennen, bag, mas er fpielte, Schein und Rolle mar, baf in feine guten 3mede fich Stoly und leberbebung gemifcht. Er geftebt nun, bag unter feinen Beitgenoffen ein Mann mar, ber all bas war, mas er fcbien, ber ohne Gebeimanftalten, ohne Runfte und Blendwerf auf bem geraben Bege ju Stonbe brachte, mas er verfehlte. Das Chriftenthum enthalte ben Reim ju aller ber Getwickelung, bie Er berechnet habe, mehr bewußtlos. Chriftus glaubte ber zu fein, fur ben Er fich ausgab; Apollonius glaubte nicht an feine Botterfendung, aber Chriffus wohl, ber feine felbsterfundenen Plane auszuführen, noch fur die Mittel zu forgen batte, an benen Apollonius icheiterte. Bir feben alfo, bag Bieland fich über bie gemeine pragmatifche Unficht erhebt, und bag er burch biefen geschickten Gegenfat bie Ungriffe bes Fragments über ben 3wed Jefu und feiner Junger zu entfraften fucht. Bie febr er bie Geschichte Chrifti rationaliftisch behandelt und babei wohl felbft an Babrot und Konforten erinnern fann, fo bat er boch in feiner planen Beife bier portreffliche Sachen uber bie bis fforifche Bebeutfamfeit bes Chriftenthums gefagt, und bamit bie Unregung ju einer Betrachtungeweife gegeben, Die vielleicht noch lange nicht kultivirt genug, und bei weitem bie fruchtbarfte ift, eine Beit wie bie unfere fur bas Chriftenthum billig geftimmt gu

Bahrend in ben religiofen Ueberzeugungen bie Beranberungen vor fich gingen, bie wir bisber burchlaufen haben, bereiteten fich abnliche und größere im Ergiebungemefen vor, bie von weit eingreifenberen Rolgen werben follten, und bie eigentlich allein in ber Maffe ben Stand unferer Rultur fo madtig umgewandelt haben. Die Glaubenstämpfe gingen bei uns vorüber, ohne in bie Formen bes Lebens einzuwirfen; Die Rirche blieb unberührt von ihnen: ein Beichen, bag fie nicht mehr in bie organischen Entwickes lungen bes Nationallebens bineingehorten, bag bie Religion aufboren follte, bas berrichende Mgens in ber Bolfsbilbung abzugeben. Die neuen pabagogischen Doffrinen aber gestalteten bie außere Form, bie Schulen, gang um, fie belebten biefe erftarrten Unftalten, Die feit ber Reformation faum Ginen Unftog erlitten batten. Dag bie religibsen Reuerungen ben Rorper ber Ration nicht mehr berührten, liegt nicht allein barin, bag bie popularften Manner Gern. b. Dicht. V. Bb. 00

#### 538 Uebersicht ber schonen Profa (Romanliteratur).

jeber Seite, die Lavater und Bahrdt, gerabe im Bolte feine Birtung mehr machten, fonbern es ift befonbere baraus tlar, bag, wie wir fagten, bie gewonnene Bobe ber Aufflarung nur bas Privilegium einer fleinen Ariftofratie blieb, die fich beffelben maßig, und ohne Aergerniß zu geben, bediente, ja bem'augeren Benehmen nach fogar barauf zu verzichten schien; und baher tam es, bag auch bie Reaktion ber Romantiker gegen biefe heibnische Aufklarung burchaus nur in bem Rreise ber Aristofratie blieb und bie Da bes Bolfs, wie fehr man bies auch gefürchtet hatte, nicht be-Die neuen Erziehungelehren bagegen beurkundeten barin fogleich ein unweit größeres Intereffe, bas fie bem Bolfsgangen einflößten, bag ber Urbeber biefer Neuerungen, trot unweit fleinerer Anlagen, trot feiner febr unempfehlenben Perfonlichfeit, trot feinem balb burchschauten Charlatanismus allen Partheien, ben Lava: terianern und Nicolaiten, eine gleiche und große, wenn auch fcnell vorübergebende Aufmerkfamkeit abnothigte, bag, ale feine Person fiel, fein Bert beftanb, und beftebend fich veranberte und attomobirte, und bag bie Fruchte bavon ben Gesammtforper bes Bolfs mit neuer Nahrung burchbrangen. Wenn alles bas, mas bie schone Literatur, angelehnt an die religiofen Bewegungen, bamals bervorbrachte, an bie gebilbetfte Rlaffe ber Nation gerichtet ift, fo ftrebt bagegen Mues, mas fich an bie reformirte Erziehung anlebnt, ju ben unterften Klaffen bin, und ftimmte Sprache und Stoff jum entschiedensten Bolkstone berab. Wenn es unter ben Aufgeklarten in religiofer Sinficht, wie wir zulett bei Bieland fogar gefunden haben, charakteristisch ift, baß sie fich nicht bem gemeinen Rationalisten anschlossen, ber mit bem trivialen Menschenverstand Mues greifen will, mas er begreifen foll, ber nichts Unfinnliches in ber Phantafie, sondern nur bas fur moglich balt, was in die außeren Sinne fallt, und mas ihm felbe einmal in bie Sinne gefallen ift: fo fteben bagegen fast alle bie Manner, bie unfer Erziehungswesen geandert haben, entschieben auf ber Seite ber Pragmatifer und jener Aufflarer in Berlin, Die einen fo ublen Namen unter unserer poetischen Ariftofratie hatten. Bafebow nahmen Nicolai und Raftner, Gebide und Biefter Parthei; Reimarus war fein Lehrer; Cbert und Leffing achteten auf ihn; Bahrdt und Steinbart, Die Beruchtigten, erscheinen unter ben erften neuen Pabagogen, und Trapp, ber fich Bahrbt's offentlich

annahm; und überhaupt koncentrirte fich ber reinfte Ertrag ber gangen Schulreform gulebt auf Preugen, von wo aus fie mit Derfonen und Schriften am energischsten unterflust warb. 3a noch mehr: Die gange Revolution im Ergiehungswesen mar gang in ber Stille gerabe gegen bie Rirche und Beiftlichfeit, gegen Die aus. fcbließenbe und bevorzugte religible Bilbung gerichtet, und bas ift ibr letter Ginn, bag fie bie Schule bem Ginfluffe ber Beiftlichen entrif, bag fie ber Rationalergiebung bie driftlichen Feffeln abnabm, indem fie ihr die Reffeln ber pedantifden Gelehrfamfeit, bes unfruchtbaren Biffens und bes nuplofen inbumanen 3manas abzunehmen Miene machte. Bill man biefe Birfungen blos prage matifch nach ibrer nachften Quelle verfolgen, fo fann man fagen, daß fich ber geiftliche Belotismus biefe Bunbe eben fo aut felbft geschlagen habe, wie er mit feinen Berfolgungen gegen Babrbt ben beteroboren Rationalismus bervorgerufen bat.

Mit ben Schidfalen namlich, Die biefen fonvertirt und von ber Orthodorie abgebracht haben, hat bas Leben Joh. Bernhard Bafebow's (aus Samburg 1723 - 90) von biefer Geite große Mehnlichkeit, fo verschieben bie beiben Menschen auch maren. Ba. febow war im Unfang ein Unbanger von Rlopftod und Gramer, wie es ichon fein Geburtsort mit fich bringt. Er hatte fich gur Theologie bestimmt, Die er zwar frubzeitig aufgab, allein er gerirte fich boch offentlich gegen bie Berliner als ein Partifan bes Rorbiichen Muffebers, er ließ fich in biefem Blatte von Cramer rubmen, Gellert führte fein erftes Sauptwert, Die praftifche Philofophie (1758), preifend in feinen moralifchen Borlefungen an, benn biefes bidleibige Buch mar noch in ber Abficht geschrieben, bie Freunde ber Philosophie auch ju Freunden bes Chriftenthums ju machen, ber Wernunft zu beweifen, bag fie ihr ichonftes Licht erft aus ber Offenbarung erhalte; und bie triviale breite Beisheit barin war noch gang in dem Stole, ber Bellert genugthun fonnte. Im 30ten Jahre erhielt Bafebow einen Ruf an bie Ritterafabemie gu Soroe auf Seeland als Profeffor ber Berebfamteit; er erhielt bauernben Beifall, und ber Sof trug ihm auf, auch theologische Borlefungen zu halten. Aber man argerte fich bier balb an feinen Sitten, und bie orthodore und orthobanische Parthei bes Grafen Daneffiold verklagte ibn eines anftogigen Privatlebens, bas fic mit theologischen Borlefungen nicht vertrage. Bafebom zeigt beffer

als Einer, wie man innerhalb ber flopftod'ichen Schule von ber Sicherheit bes rechten Bestrebens jur Freiheit bes genialen Lebens überglitt und bis jum Cynismus bes Studentenlebens herabfanf. Er kann als einer unferer vagirenden Driginalcharaktere, unferer Projektmacher und Charlatane gang füglich genannt werben. nieberm Stande erwachsen, mar er fruhe feinem Bater entlaufen und Latai geworben; wie in biefem Buge, fo zeigte es fich auch in feinem fpateren Beben, bag er hauslichen Ginn und Gemuth nicht befag. Auf ber Schule fog er ichon feinen Bag gegen allen 3wang und Methode ein; er verachtete alles Syftemwerk in bem Sinne ber neuen Genies, stubirte tumultugrifch und in bem univerfellen Abfeben, fich fur jebes Amt und Geschaft zu bilben, und fcon auf ber Schule in Samburg spielte er ben Polyhistor. Raturfind ohne Ausbildung, machte er bie Unbeftandigfeit bes Betragens zum Spfteme, und nannte es Lappalien, fich in ben Ton ber Welt und ihre Konventionen ju fügen. Bei kurzem Umgange, wie man ibn, ben ewig Reisenden, nur zu feben gewohnt war, ergotte feine gravitatische Drolligfeit und feine Schmanke, Die er ausführte und ergahlte, und bas Leben eines freien Dufenfohns bei Spiel, Tabat und Trunt, bas er in seinem Leben festhielt; wie er bann von biesen Extremen launiger Ueberspannung in bas Gegentheil zurudfiel, und mit feiner Dopochonderie und Saustyrannei qualte, blieb feinen naberen Freunden allein bekannt, von benen feiner bei ibm ausbielt. Erft als man fein Leben und fein Wirfen im größeren Gangen überschlug, fab man, wie febr ber Mann, ber ben Son ber Allmacht anstimmte, mit Ohnmacht wechselte, aus Trot und Ungeftum in Bergagen, aus Rechthaberei in 3meis fel, aus ber scheinbaren Rraft bes Polterers in Unbeständigkeit fiel, und eben einen folchen enttauschenden Einbruck machten feine Schriften, sobalb man auf fie achtsamer warb. Bergebens ver= ftedte er feine Oberflachlichkeit hinter feine bloben Augen, als man es überfah, wie er in feinen gahllofen Schreibereien mit ber größten Unverschamtheit fich felber und feine nothburftige Beisheit ausschrieb, und immer wiederholte, aufwarmte, wiederfaute, in ungahligen Refrains variirte, fo bag man wigig bemerkt bat, man tonne ben Behalt seiner tolossalen Schriften in ein Gebegbandchen bringen, nach feiner eigenen Lieblingsgrille, bag man bas Materielle, aus bem bie Erbe bestande, vielleicht in eine Ruß: fchale aufammenbrangen fonne. Es war wohl nothig, bag man bem bartnacfigen Publifum Die neuen Bahrheiten ftets aufs neue einpragte; nur ift es bie Urt biefer Bunderboftoren und lauten Conifer, bag fie unter jeber Bebingung fcbreien, als ob alle Belt taub fei. Damals übrigens, als Bafedow in Goroe lehrte, waren feine Schriften weit entfernt ben Ginbruck ber Erivialitat ober ber Wieberholung ju machen; in feiner praftifchen Phis lofophie lag ber Same noch neu, ben er fpater, verbraucht, immer wieber ausftreute, und feine fpateren Feinde borten bamals aus biefem Buche einen Patriarchen und Apostel reben. 2016 man ibn baber aus Goroe 1762 entfernte, warb er nach Altona, boch ehrenvoll verfett, wohin bamals, wie nach Solland, alle Diffenters ihre Buflucht nahmen ; und als er auch bier verfolgt ward und in follegialifche Dishelligkeiten tam, ward er mit feinem Behalte quiescirt. Go erhielt er nun erft recht Duge fur feine fcbriftftellerifche Feber und ward faft mit Gewalt auf fein neues Bebiet geftogen. Der große Boege bat auch bier bas Berbienft, mit feinen Freunben Biegra u. M. ben Mann gereigt zu haben, beffen Pfiffigfeit vielleicht mehr zu furchten war als feine Unverschamtheit, ber feinen Gegnern gwar im Stole ber Belehrten ber Reformations: geit mit Prügeln und Piftolen begegnete, aber auch mit feineren Baffen zu begegnen wußte, Bafebow bewegte fich in religiofer Begiebung wie ein Indifferentift jener Beit, bem ber Deismus und Raturalismus fo lieb und unlieb mar wie ber Supernaturalismus und die Orthodoxie; er verwarf ju Giner Beit die positiven Lehren ber Dogmatif und ließ nur bie naturliche Religion gelten, und bann behauptete er wieber, bie lettere habe boch obne bie Offenbarung feine Bewigheit und Gicherheit. Ein folder Mann ware von ben Orthoboren leicht zu halten gewesen; aber feitbem man auf ber Rangel bas Bolf gegen ibn aufbette und feine Schriften verbrannt wiffen wollte, feit man ihm und feinen Freunden fogar bas Abendmahl verweigerte, fchrieb er nun gegen Goeze und feine Konforten, und feine Betrachtungen über Rechtglaubigfeit und Tolerang (1766) gewannen ihm die Berliner, weil fie gegen die Berbindlichfeit ber fombolifchen Bucher, gegen bas Forterben von bestimmten unverleBlichen Softemen, fur allgemeine Religionsbulbung in ben Staaten fich erhoben. Er naberte fich in feinen biblifchen Musgugen ben Ubfichten Babrbt's in beffen fleiner Bibel, feinen Briefen im

Bolkston und seinem Plane Zesu; und auch in der Hauptprobe ber Beiten (1767) und der freimuthigen Dogmatik (1766) legte er freiere Bekenntnisse und oppositionelle Grundsähe nieder, die aber immer außerordentlich eingehüllt waren, eben wie es auch in Bahrdt's Schriften möglich war, das Gefährlichste für das Unschädlichste zu halten. Als Lavater mit seinem Glauben an Bunsbergaben hervortrat, trat ihm Basedow als Bernhardus Rordalbinsgius (1770) im Prophetenton entgegen, und rieth ihm, sein der Bahrheit geheiligtes Ansehen nicht durch solche ungeprüfte Meinunsgen zu gefährden.

Mue biefe feine Neckereien gegen bie orthobore Parthei hatten biefer nicht geschabet; fie machten fo wenig Birkung, wie die Philalethie (1764) und ein ganger Rachaug von Schriftchen, bie er aus bem Inhalte biefes Buches in ben nachsten Sabren berausprefite, und bie sammtlich in ihrer abstrakten Art und sontbetischen Methode, in ihrer Breite und Trivialitat beweisen, wie febr fic Bafebow felbst aus bem maffigen Schulwefen loszuwickeln hatte, und wie erklarlich fein Ueberfprung jur Sehnfucht nach einer Er-Leichterung bes Bernens mar. Er fiel nun, ba es ihm nicht gelang, auf bem theologischen Felbe Aufsehen zu erregen, auf bas pabagogische, und biefer Schritt mar von einer Folge, bie man gang unvorhergesehen nennen mußte, wenn bies nicht gerabe in eine Beit gefallen mare, bie fur jebe Reuerung ploplich außerorbentlich empfanalich warb, und wenn nicht diese neuen Entwurfe fich breit auf bem Grunde ber Sentimentalitat und humanitat niedergelaffen hatten, ben jest gerade bie Nation am frohlich. ften kultivirte. Schon fehr fruhe hatte Bafedom feine Gebanken uber bas Erziehungsmefen. Che er nach Sorve kam, war er Baustehrer im Bolfteinischen, und bies mar feine liebensmurbige Er war damals bescheiben und ruhig, biegsam und empfänglich, er lehrte ichon jest nach feinem fpater ausgebilbeten Plane, spielend, praftisch, anwendend, vertraut und herablassend gegen feine Boglinge, was noch eine gang ungewohnte Erscheinung Als Magister schrieb er schon 1752 eine Dissertation: inusitata et optima juventutis erudiendae methodus. Und in ber praktischen Philosophie sprach er schon in den Kaviteln von der Erziehung in Sagen, bie Gellert und Aehnliche bebenklich machen konnten, die an Lode und Rousseau erinnerten: er will die Kinder

falt baben, ju rauber Luft und Bitterung, ju gerriffenen Schubengewöhnen, er will fie fruh flug, balb in Geschafte eingeschoffen, in bie Schliche bes praktischen Lebens eingeweiht haben; die Spraden follen rebend gelernt, bas Gelernte spielend erworben werben. Er verficherte ichon bamals (1758), bag er oft an bie Berbefferung ber öffentlichen Schulen gebacht habe. Aber bies blieb Alles. . liegen und ging in ibm felbst, ber unfruchtbaren Stimmung ber Beit gegenüber, verloren. Allein 1768 fcbrieb er feine Borftellung an Menschenfreunde und vermogende Manner, über Schulen und. Studien, nebst bem Plane eines Elementarwerks ber menschlichen Erfenntniff. Dies fiel in eine Beit, wo Berber, Bieland u. A. felbständig auf abnliche Bedanken gerathen waren wie Basedow; Rouffeau's Naturboftrin bemachtigte fich feither ber Gemutber, und bieselbe Reform, Die unsere Poesie umgestaltet batte, erwartete bie gange Methobe bes Lebens und ber Bilbung ber Kinber: in ben Sabren 1766, 67 hatten Manner wie Chlers, Berold u. A. febr beachtenswerthe Schriften über Schulreform gefchrieben, Beitschriften fur Babagogif (wie bas Magazin fur Schulen und Erziehung 1767) waren ichon gegrundet, in benen man bie hoffnung ausfprach, bag bie Berbefferung ber Schulen eine Angelegenheit ber Regierungefürsorge werben mochte. Best tam nach jener acht beutschen Beise, nach ber wir Mes von unten auf uns erwerben follten, ber Betteifer bes Privatmannes bingu, ber bie Emancipation ber Schule, wenn nicht vom Staate, fo boch von ber Rirche betrieb, ber, wenn er bie Schule auch ber Sorgfalt bes Staates empfahl, fie boch auch bem Privatmann freigegeben wiffen wollte. Bafebow ließ es an ben Runften ber vielgestaltigen Praktik nicht feblen; allein auch ohne sie mare er jum Biele und vielleicht ju einem bauernberen 3mede gelangt, benn bie Beit tam ibm auffallenb willig entgegen. Er ließ feine Babe fpielen, zu fpannen, zu murgen, aufzuwiegeln; er begann fogleich vierteljabrige Unterhaltungen mit Menschenfreunden herauszugeben, worin er bie Briefe mittheilte, Die uber bas große Bert besonders mit großen Berren gewechfelt wurden, worin er die eingegangenen und versprochenen Summen melbete, und in zudringlicher Beife fich überhaupt bes Publifums bemachtigte. Er funbigte bas berühmte Elementarmerk an, eine neue Art orbis pictus, und berichtete jedesmal über beffen Fortschritte; 1771 warb er nach Deffau berufen, um bort eine

## 344 Ueberficht ber schönen Profa (Romanliteratur).

Rufterschule anzulegen, und zugleich ein Seminar, in bem bie Lebrer fur gang Deutschland follten gebilbet werben. Der Enthusiasmus brang burch alle Theile ber nation, es wurde als ein Berrath an der Menschheit angesehen worden fein, an dem neuen Berte au ameifeln, und vergebens lebnte fich Schlozer, indem er be la . Chalotais' Bersuch über ben Kinderunterricht übersete, gegen Bafebom auf: Die übrige Welt schien ihm allein Die pabagogische Arbeit mit vollem Bertrauen übertragen zu baben. wuchsen Bafebow auch bie Rlugel fo, bag er fich feines reformatorischen Beruft gang bewufit ward, und mit Wieland, wenn biefer auf feiner Seite mare, meinte er, Die gange Belt umtebren au konnen. Allein bas Bertrauen ju ihm marb balb erschuttert. Das Werk aber bestand barum boch, und gedieh nur besto beffer, weil es eben Eigenthum bes Bolfs warb. Als bas Elementarwert, ju bem bas Publikum 15000 Thaler gesteuert hatte, 1774 erichien, fand fich Jebermann getäuscht. Man verglich es mit Chambers cyclopaedia (London 1728), mit Alstadii encyclopaedia aus bem 17. Sahrh., mit bem Schauplas ber Ratur und bem Inbegriff menschlicher Fertigkeiten u. A., und fant es eber gurudgegangen als vorwarts; auch binberte es nicht, bag fich bald abn. liche Werke, bas ichiteische Elementarwerk und Campe's allgemeine Revision bes gesammten Schul = und Erziehungswesens an feine Stelle fetten. Als baber Bafebom 1775 feine Unzeige über bas in Deffau errichtete Philanthropinum machte, und bas Publifum einlub, ju bem neugeborenen Rinde Pathenftelle ju vertreten, b. h. bas Pathengelb (fur bas erfte Jahr bedurfe er 22000 Thaler, wenn Alles geleistet werben folle) bald einzuschicken, so begnügte fich bas Publifum bis in die unteren Rlaffen berunter, bem Rinde ben Namen bes Philanthropins, ben ihm Bafedow gegeben hatte, respettvoll zu laffen, im übrigen aber bie Pathengelber zu sparen. Die Rothschuffe an bie Rosmopoliten verhallten, bas Projekt ju einem Madcheninstitute, ju bem nur 3000 Thaler verlangt murben , icheiterte , Bafebow gerfiel mit allen Behrern, er gog fich 1778 icon gang gurud und überließ bie Unftalt an Campe, ber fie ins Rleine zog und ben Grund zu einem blubenden Inftitute legte.

Reineswegs war mit biesem Rucktritte etwas verloren. Es wich ein unbeständiger Mann, und überließ ben Plat Anderen, bie mit mehr Ausbauer und Kenntniß sich bes Nationalwerkes ans

nahmen. Mus Deffau ging eine Reihe ber verbienteften Schulmanner aus, bie jum Theil felbft mit Bafebow aufs hochfte ungufrieben waren, bie ibn, wie Mangelsborf, offentlich angegriffen, bie ihn, wie Bahrbt, Sfelin u. U., fcnell burchschauten, bie ihn, wie Bolfe, im Unfrieden verliegen, bie, wie Gebicke, auf gang anberen Wegen fortgingen. Aber bag er ben großen Empuls gegeben, durften ibm fein Feinde nicht ableugnen, und mit Recht hat ibn ber Ueberfeger bes Pinbar barum befungen und geruhmt. Die ge= nannten Manner und Unbere, wie Galgmann, Galis, Trapp, Campe, Funte, B. Gottl. und Rub. Bach. Beder, Schmohl, Mabel, Simon u. 2., gingen wie Apostel in alle Begenben Deutschlands aus und verbreiteten bie Philanthropine, ober boch ben neuen Schwung, ber in ben Beruf ber Schulmanner gefommen war. Unftalten entstanden und vergingen; einige, wie bie bahrbtifche in Beibesbeim, Die wolfische in Petersburg, hatten febr furgen Beffand; andere, wie Campe's (nachher Trapp's) bei Samburg und Salzmann's in Schnepfenthal (im Gothaifchen), hatten Ruf und Dauer, und bie lettere pflangte fich bis auf unfere Tage fort. Befonbers in ber Schweig gunbete ber pabagogifche Gifer; auch bier bauerte eine Urt Rivalitat mit Nordbeutschland und Samburg fort. Bier hatten Ifelin und Lavater, ber Lettere fogar trot feiner Berftimmung über Bafebow's religibfe Retereien, bie erfte Unfunbigung bes Reformators mit Enthufiasmus ergriffen. Die rouffeau'fchen Sympathien lagen bier naber, Die fentis mentale Sumanitat Ifelin's fcmarmte fur biefe Musfichten, in ber vielerwahnten belvetischen Gefellschaft von Schingnach fonfolibirte fich bier eine ftanbige Theilnahme. Der Entwurf gu ben Ephemeriben ber Menschheit ging von biefer Gefellschaft fogleich aus . (1771), bie bie 3mede ber Sumanifirung verfolgen foute; und über biefen Musfichten thaute fogar ber Froft ber Berliner auf, bie in ber allgemeinen Bibliothef von einem Orben ber Rosmopoliten fprachen, ber fich jur Forberung aller biefer eblen Biele bilben follte. Der Freiherr von Galis grundete in Marichling (in Graubunden) bas erfte Philanthropin nach bem in Deffau, ein berrifder Weltmann, ber, nichts weniger als philanthropinisch, feine Unftalt zu einer Erwerbsquelle machte. Aber gang in anberem Ginne trat 3. S. Deftaloggi (aus Burich 1746-1827) auf, ber an ben Ephemeriben gleich mitarbeitete. In feinen theo-

retischen Schriften ift bie Schule Rousseau's unverkennbar. redlicher Gifer machte in ber Schweiz bie Erziehungefache noch popularer als in Deutschland. Die Arbeit nach ber Bilbung ber Rinder reichte fich hier mit bem Beftreben, ben gandmann gu bilben, inniger bie Band, als es in Deutschland trot vielen gelungenen Berfuchen ber Fall fein konnte. Rach Deftalozzi's vortrefflichen Bolfeschriften bilbete fich in Burich eine moralifche Gefellschaft von jungen Mannern, bie ben Kurzweil ber Jugend leis tete, ben Rinbern vorlas und fur bie anwachsenbe Jugend fcrieb. Es ift befannt, bag Peftaloggi bie golbene Beit ber Philanthropine in ber Schweiz hervorrief; und es ift auch nicht unfer Geschaft, bier barauf weiter einzugeben. In bem freien ganbe gebieben biefe Privatanstalten beffer, als in Deutschland, wo herkommlich bie Schule unter ber Aufficht bes Staates mar. Der Deutsche, in nichts politisch, mar barin politischer als irgend ein Staat ber neueren Welt, baff er bie Bilbung feiner Jugend einer liberg. Ien Leitung bes Staates gern überließ; er, ber fein nationales Clement hat als feine geiftige Bilbung, wollte fur beren Gemeinfamteit Sorge tragen und ihr einen bleibenben Mittelpunkt geben, wie es nur die alten Staaten und die Rirche mit ber Schule gebalten hatten. Das Erziehungswesen nahm baber bei uns eine gang anbere Richtung, als bie ihm in ben Philanthropinen angewiesen werben follte: ber Beift ber Bermeichlichung und falschen Philanthropie, ber fich hier eingenistet hatte, ward gedammt, inbem ber Staat, wirksamer als ber Privatmann fur die Schule thatig, Diefelbe unabhangig von ben Ginfluffen angftlicher Meltern ftellte. Gleich anfangs, mabrend man noch in ben protestantischen Banden wunschte und seufzte, schritt man zuerst in einem katholis fchen gur That, und ber Churfurft Mar Friedrich erließ 1776 eine Berordnung fur Reformation ber Schulen bes Sochstifts Munfter. Und nun folgten fich Schlag auf Schlag bie Schulordnungen von Staatswegen, die Berbefferungen ber Gymnafien, und Die Ginrich= tungen von Ceminarien. Bier gab Preugen besonders bas bentwurdige Beispiel, bas im Laufe ber Beit fo icone Fruchte trug. Dort war ber Eifer fur bie Schulreform national! In wie ge= . rechtem Ruhme ftand bamals nicht ber Freiherr von Rochow zu Refahn burch feine Bolts = und Schulbucher und burch feine eble Sorgfalt fur bie Schule und Erziehung ber Rinder auf seinen

Butern! Bie gefund und boch eifrig und warm mar bas Birfen Gebife's, ber in Berlin bas Geminarium für gelehrte Schulen leis tete und ben Schulrath und bas Dberichulfollegium organifirte! Bum Glude fam bie Erneuerung ber philologischen Biffenschaft biefem Gifer entgegen, fo bag bie flaffifche Bilbung fich aus eigenen Rraften gegen bie realiftischen Neuerungen ficher fellte, baf in bem Dopularitatsbeffreben nicht alle bobere Erziehung Roth gu leiben batte. Dicht auf bem Wege bes freien Drivatinftituts, fonbern auf bem ber Staatsichule, Die Die Bebrfreiheit im Gangen nicht viel gebrudt und die Freiheit ber Behrer, Die eben fo wichtig ift, garantirt bat, bat Deutschland eine folche Berbreitung bes Unterrichts, eine folche Allgemeinheit und jugleich Grundlichkeit ber Bilbung erhalten, bag nun, wie bie freien Englander uns gewohnlich unfere freiere religiofe Rultur beneiben, fo bie Frangofen unfer Schulwefen nachahmungswerth gefunden haben , und bag berjenige, ber ohne Schwarzfichtigkeit und Morofitat in ben menichlichen Dingen nicht bas Ideal, fonbern bas Birfliche, und unter Menfchen Mogliche im Muge bat, gesteben wird, es fei in ausgebehnteren Bolfsmaffen niemals ein abnlicher Buftand gewefen.

Bas Bafebow's Impulfe angeht, fo hat er (und bies ift fein großes, fast nie beachtetes Berbienft) bie Emancipation ber Schule von bem Ginfluffe ber Beiftlichen, bie gwar fcon in ber Reformationszeit begrundet murbe, realifirt, wie fich fo vieles in jenem Beitalter Begonnene in Diefem literarifchen vollendete; benn faktifch batten bie Konfiftorien und bie Beiftlichkeit immer bie Schulen unter ihrer Obbut gehabt. Db nun Diefe Emancipation beutlich in Bafedow's Abficht lag, ober ob ibn ein naturlicher Saft bagu buntel antrieb, und bie Stimmung ber Beit ibm entgegentam, ift zweifelhaft; bod fann man leicht barthun, bag er im lettern Kalle Die Reigungen bes Sahrhunderts mohl begriff und erfaßte. Er fundigte feine Unterhaltungen mit Menschenfreunden als folche an, bie fich uber moralifche und bennoch unfirchliche Berbefferungen ber Erziehung und Studien verbreiten follten; er fehrte überall bie weltburgerliche, bie humane Geite feiner Reuerungen beraus, und gewann ben geschickten Schein, als ob er burch Um= gehung ber Rirche und ber Beiftlichen nur ben 3wiefpalt ber Getten vermeiben und feine Beftrebungen, außerhalb ber Partheien gestellt, jeber annehmlich machen wollte. Durch bie maffenweise

#### 348 Uebersicht ber schönen Prosa (Romanliteratur).

Anziehung junger Pabagogen gewann er eine Anzahl von Leuten. bie, ohne fich auf andere Racher zu zersplittern, ihr ganges Leben bem Lehrfache widmen wollten. Dies zu unterhalten, betrieb er bie Begrundung von Seminarien; fo wurden die Theologen aus ber Schule weggeschoben. Bas ihnen bamit entging, wurde im Sanzen fast gar nicht bemerkt; ber weltliche Schulmann Bafebow Rellte fich als Gegenfügler Bermann Franke's auf, ohne bag man fich ben enthufiaftischen Eroberungen ber humanitat im Ramen ber Christianitat midersett batte. Im Gingelnen zwar lehrt bie Geschichte bes beibesheimer Inftituts mohl, wie die Geiftlichen merk. ten, worauf es abgesehen war; auch fann man aus ber Sauptbiographie Bafedom's 65) hinlanglich feben, wie bitter man in biefem Stande gegen bie Erfolge feiner Reform gefinnt mar; es finbet fich barin unter Anderem auch bie Mittheilung eines Beifflichen, nach ber Basedow geaußert haben soll, sein Institut sei nicht Bwed, fonbern Mittel gewesen, eine Bereinigung ju fliften, bie vom Rirchenthum unabhangig mare. Bas fonnten bie Geiftlichen aber bier von einer Opposition hoffen, ba man es mit ben Regierungen zugleich batte aufnehmen muffen? Bafebow brang auf Errichtung von Schulfabinetten und Rultusminifterien, er trennte baburch bie Schule von bem Geschäftsfreis ber Ronsiftorien ab, und untergab bie Lehrer als Manner eines eigenen Raches bes Staats unmittelbarer Mufficht. Aber eben baburch erhielt bie Phi= lologie eine neue Rraft; Die Schulmanner, beren Subsisteng nun beffer garantirt war, konnten nach einem wiffenschaftlichen Mittel= punkt ber Pabagogik fuchen, und biefer konnte nicht in Psychologie und Anthropologie, nicht in Religion und Philosophie fo ficher liegen, als in ber Renntnig jener Beiten, wo die Belt bas Rindbeitsalter ber Menscheit burchlebte und jene Schriften ewiger Jugend hinterließ, bie allein fur ben einzelnen Menschen wieder Die naturliche Schule seiner Kindheit abgeben. Hier hatte Bafebow, wenn er das Seft in der Sand behalten hatte, ubel gewirft. Sein ganges Bestreben ging auf eine Popularitat ber Methobe hinaus, die zulet die Popularitat ber Materie mit fich gebracht, und bie Clemente, Die wir fur eine rein menschliche Bilbung

<sup>66)</sup> Bon 3. Chr. Meier, Rettor in Berben, ein schlechtes, febr vorsichtig gu gebrauchenbes Buch.

nothig balten, entfernt baben murbe gu Gunften einer realiftifchen Einschulung bes Menschen fur bas Leben und ben speciellen Beruf. Benn auch die wiffenschaftliche Philologie in unferen Gelehrtenfcbulen in ihrem Intereffe zu weit ging, fo muß man bebenfen, baff bamals, wo bie Induffrie gang bei uns nieberlag und bie allgemeine Bilbung bas Sauptgeschaft ber Ration war, biefe Benbung eben fo naturlich mar, als man vorausfeben fonnte, bag eine induftriellere Beit, wie die unfere, fich - wie es benn gefcheben ift - entfprechenbe Schulformen neben ben Gumnafien ichaffen wurde. Damals murbe eine folche Richtung voreilig und wiberfinnia gemefen fein; fie lag aber gang in ben rouffeau'fchen Theorien begrundet, und ber allgemeine Ruf mar bamals: man folle Emile gieben, und auf bem furgeften Bege; befonbers Eraminationscharlatanerie und Bunbererfolge bes Unterrichts brobten tros allem Gefchrei von Erleichterung bes Bernens eine Treibbaus= methobe allgemein zu machen, wie fie leiber jest felbft auf unferen Staatsichulen eingeriffen ift. Die Ginfichtigen wehrten fich baber bamals gegen biefes Befen. ,,Mir tommt Alles fcbredlich vor, fchrieb Berber uber bas Philanthropin in Deffau; man ergabite mir neulich von einer Methode, Gichmalber in gebn Jahren gu machen; wenn man ben jungen Gichen unter ber Erbe bie Berge wurzeln nabme, fo ichiefe Alles uber ber Erbe in Stamm und Mefte. Das gange Arkanum Bafebow's liegt, glaub' ich, barin, und ibm mochte ich feine Ralber ju erziehen geben, gefchweige Menschen." Jacobi wollte ben aufgeblafenen Quadfalber an ben Beinen aufgebangt miffen, ber uns bas Gingige wegplaubern wollte, was wir noch hatten, Die Wiffenschaft und jene ihre Quelle, Die uns noch ein bischen Menschenverstand und Gefühl erhalt: Philologie und Alterthum. Schloffer ichrieb gegen bie neuen pabagogi. fchen Ibealiften: ihm genugten bescheibnere Unftalten und 3mede, bie auf ben paffenben Grab bes Guten berechnet maren; er machte auf bie große Rluft aufmertfam, bie in einer fo praftifchen Gache Die Theorie von ber Praris trennt, und wie bie Menfchen, Die bas Bas fo boch fpannen, beim Bie gewöhnlich am tiefften finten. Er tabelte jene pompofen Unfundigungen, nach benen man Emile, ftarfe Menichen, gieben wollte, indem man boch jede Unftrengung icheute und nicht magte, Die Schuler langer als eine balbe Stunde mit Ginem Gegenstande zu beichaftigen. Er meinte eher aus einem Waisenhausschüler einen brauchbaren Menschen machen zu können, ba sich die Barbarei abschneiden lasse, als aus einem philanthropischen Jungen einen arbeitsamen, ausbauernden Geschäftsmann. Er lachte über das eitle Geprahl mit der sokratischen Methode, da er sich überzeugte, man versiehe darunter nichts als eine leere Fragmethode. Sokrates, warf er ein, lehrte bei Gelegenheit; wie kann man diese immer auf der Schule für die vielen Gegenstände in Bereitschaft haben? er lehrte Denken und Thun, aber nicht Wissen, was auf der Schule ein Hauptspoed ist.

Wenn fich schon an die religiofen und theologischen Bemegungen in unferer fconen Literatur eine Reibe von Berten anfcolog, so noch viel mehr an diese padagogischen. hier soute es wieder offenbar werben, welchen Sang unsere Literatur von jeber hatte, sich ins Populare auszudehnen, sich gemein zu machen und baburch gemein zu werben; es follte fich zeigen, wie unermeglich bei uns die Bahl ber Mittelmäßigkeiten ift, Die nur auf eine Gelegenheit lauern, fich hervorthun zu burfen unter irgend einer Maste ber Gemeinnutigfeit ober fonft, die ihnen zugleich ein Schild und eine Dede fur ihre Seichtigkeit mare. Eine gange Bibliothet, eine gange Literaturgeschichte voll schongeiftiger und. auch theoretischer Werke fur und uber bie Rinder, die Schule und bas Bolt ließe fich jusammenbringen, unter benen aber nur gang einselne und wenige einer ernften Beachtung werth find. bas philanthropische Institut in Deffau im Gang mar, begann biefe Ralamitat über Deutschland bereinzubrechen. Schon porber batte Schlosser mit feinem Ratechismus ber Sittenlebre fur bas Landvolf (1771) einen Unftog jur vollsfreundlichen Schriftstellerei gegeben, die mit ber kinderfreundlichen gang Band in Band ging. Mit ihm begegnete fich Rochow in gleicher Gefinnung, Absicht und Lebrart: fein Berfuch eines Schulbuchs fur Rinder ber gand. leute (1772) behnte fich vom Sittlichen, auf bem Schloffer verweilte, auch aufs Praktische aus. Das Erfte ift bier verhaltnig. maßig bas Beste; wie abstraft und schulmäßig in biesem und andern Bolts: und Schulbuchern von Rochow und Resewit noch Bieles ift, so ift boch von vielem Spatern, wenn man bie Stand. puntte ber Beiten in Anschlag bringt, taum etwas ben Schriftchen biefer Manner nur gleich ju schaben. Jest brach bie große Fluth

popularer Bilbungsichriften berein; in wenigen Jahren wimmelte Mes von Bochenschriften, Beitungen, praftifchen Unterweifungs= buchern und menschenfreundlichen Beichenten an bas Bolt und bie Rinber. Die Mufflarung bes Landmannes ward nicht allein in der Schweiz ein Ehrengeschaft; auch in Deutschland nahm fich R. Bach. Beder ihrer besonders an; er fundigte in einem Berfuche (1785), wie Bafebow ebemals, fein berühmtes Doth = und Sulfs= buchlein, fein Elementarwert fur ben Bauer, an, er pofaunte Die Ermunterung hoher Perfonen aus, er legte, gang wie Bafedom, Diefelbe Bichtigfeit in fein Geschäft, und meinte, ber Schriftfteller muffe mit einer Schanbftrafe belegt werben, ber es nur bezweifeln wollte, ob Bernunft auch fur ben Bauer beffer fei als Unvernunft; es gludte ibm, fich mit biefem einzigen Buchlein ein artiges Bermogen zu erwerben! Raum mar 1776 Rochow's Rinberfreund ericbienen, fo tam Beige's Bochenichrift unter bemfelben Titel ju Zage, Die Grogmutter von vielen pretibfen und affeftirten Entelinnen; gwischen biefen Geschlechtern lag ber Briefwechsel bes Rinder. freundes (1785-92) in ber Mitte. Goll man ben Bilbungstrieb Diefer Nation bewundern, Die Diefe Dinge alle als Evangelien verfchlang, ober foll man bie Genugfamteit verhohnen, bie fich an biefen findischen und unfäglich lappischen Produften findisch freuen fonnte? Es regnete nun Rinberbucher, Rinberreifen, Rinberfchaufpiele (bie erften wohl von August Rock 1776), Kinderromane, Rinbermahrchen, Rinbergeitschriften und Bibliotheten - Alles fur bie großen Rinder noch weit wichtiger, als fur bie fleinen. Lichtenberg's Jammer mar es, bag man baruber bie Manner vergaß; er wollte im Ernft gebort haben, Jemand fchreibe eine Bebammen. funft fur Rinder: Die Beit ift reif, rief er, fur Die Beigel eines Suvenal! Und abnlich gurnte Mercf über bie Ralteschale unferer Literatur, bie in ben Rinberschriften angerichtet werbe: ichen fpielten ba bie Mabchen mit ihren Bergen wie mit Comefelholzchen. Man bebe bas Befte aus jener gangen ungeheuern Daffe aus, mas im Befit ber Ration geblieben ift, und man wird erstaunen, ju finben, baf felbft bies Befte nur burch feine Materie fich erhalten bat, bag nur bie treffliche Babl geruhmt zu werben verbient, nicht fo bie Behandlung. Dber mas glaubt man, bas fonft bie Ergablungen aus ber alten Belt von Rarl Fr. Beder, und ben Robinfon von Campe (1779) und feine Entbedung von Amerita (1781) erhielte, als

ber Stoff? Und mit welcher Beiligkeit wurden biefe Sachen traktirt! S. S. Campe (aus bem Braunschweigischen 1746-1818) fanb als ein Licht unter ben Pabagogen jener Beit und ift in Bieler Anbenken als ein Stern fiehen geblieben. Seine Bearbeitung bes Robinson erfchien im Wettstreite mit Begel, ber bem alten englifchen Terte von Defoe treuer blieb; wer noch an bas veraltete breite Driginal bamals mehr gewöhnt war, wollte ben neuen trot seiner Affomobation und Eleganz gar nicht lefen. Campe wollte mit biefem Buche ber herrschenden Seuche ber Empfindsamkeit entgegentreten, icheinbar aus einem mannlichen Gefchmade, und boch hat man mit Recht beflagt, baß er in feinem Coof allen Charafter verschwemmt habe; ja, mas bie eingestreuten lappischen Sesprache angeht, fo erweift fich jeber fraftige Junge kluger als ber berühmte Erzähler, und überschlägt bie langweiligen und faftlosen Bo Campe vollends biefe Stoffe verläßt und nur feinen Reisebeschreibungen (1785) bie Erzählung einer Reise bes Berausgebers von Trittow nach Wismar und Schwerin beifügt, ba finkt er ploglich ju Salzmann und Ronforten berab. Beld ein Berk ift Salzmann's Rarl von Karlsberg (1783), bas gebulbige, tolerante, unendlich breite, triviale und beklamirenbe Seitenftud jum Fauftin ober Belphegor, bas alles Elend gutmuthig aufgahlt, mas bei aller Aufflarung noch bie Welt überbece! Und boch batte bies Buch ein ungeheueres Publifum burch feinen popularen Stol, und ber Berfaffer warb flebentlich um bie Fortfetung gebeten, und mit mit febr bedeutendem Honorare ermuthiat. Mug man nicht erstaunen, fragt Forfter, bag es in Deutschland noch Menschen gibt, wo folde Manner wie Campe, Salzmann, Billaume und Aehnliche die Erzieher find? Und biefer wußte noch lange nicht, wohin te bie Loffius, bie Mennier und alle bie fruchtbaren Schmierer bringen wurden, die alliahrlich ihre Oftereier legen und ihre Chriftbaume puten! Unter biefem Schwall feichter und burch Entnerbung fittenverberblicher Bucher fteht ein Buch wie Peftalozzi's Lienhard und Gertrud (1781) einzig ba in feiner Ginfalt und Schlichtheit, mit ber es bem Bolfe feinen Gefichtofreis entlehnt, und seine Dent = und Sandlungsweife und die Freuden bes baus: lichen Seerbes schilbert, um es an fich felbft und innerhalb feiner Sphare fortzubilben. Und felbst ein folder Mann burfte nicht auf diesem Wege allzu lange beharren: in feinem Christoph und

Elfe (1782) fällt er ichon zu einem raifonnirenben Kommentare bes vorigen Berkes herab.

Beicht ließe fich außer biefen junachft fur bie Jugend berechneten Schriften noch eine Reibe von anbern pabagogifchen Romanen, theils bibaftifchen, theils fatirifchen Inhalts, anführen, Die mehr fur Die Erwachsenen bestimmt waren. Galgmann, Seufin= ger, Thieme, Frobing, Diemener und wie viele Unbere haben folche Berte gefdrieben, beren Belehrungen nicht fo ausschließlich fur Die Rinderwelt gemeint maren; Undere, wie Schummel in feinem Spisbart (ein Autor, -ben wir in ber Reibe ber Sumoriften im Range von Rnigge und Mehnlichen hatten nennen fonnen), griffen fatirifch bie neuen Schulibealiften an. Uber auch biefe Berte finb fo unbedeutend, wie alles Frubere, mas wir in biefer Urt ermabnen fonnten. Dicolai burfte nicht fehlen bei biefer Belegenheit. In ben raifonnirenden Theilen feines biden Mannes (1794) befpricht er Schulen. und Universitatsmefen, er lagt Bafebom's Unregungen Gerechtigfeit wiberfahren, obne feine Auffchneibereien gu loben. Gein Beld wird in einem Philanthropin erzogen, und bie Frucht ift ein Menich, ber benfen und raisonniren fernt, einen Beniebieb bat, fich nichts übel nimmt, fich nirgenbs nach ber Welt richtet, alle ichonen Dabchen verfolgt, aber nichts lernt, ber nach ber Ratur zu leben glaubt, wenn er feinem Dunfel folgt. Es wird am Ende wieder ein pitarifcher Roman, ohne viel pfpchologis ichen Salt; Die Gatire fallt auch im Berlaufe von ber Pabagogie auf die Philosophie berüber und bereitet icon bes Berfaffers Gempronius Gunbibert (1798) vor, in bem es uber bie Sufteme von Rant, Fichte und Schelling bergeht. Benn Nicolai auch alles Zalent und alles Recht auf feiner Geite gehabt batte, fo mare es boch naturlich, bag man fich endlich nur über bie Baufigfeit feiner Musfalle und Angriffe und feine Ginmischungen in alle moglichen Dinge erboft batte. Run batte er es mit Gothe und Lavater, mit Jacobi und Samann, mit Wieland und Jung, mit Schiller und Bimmermann, mit Burger und Blumauer, von Klopftod's bis ju Schlegel's Schule (in ben Briefen ber Abelheib) mit Allen verborben; Theologie und Gefdichte, Ratur und Genie, Rritif und Dichtung, Die Poefie ber Imagination wie Rlopftod's, und bes Sumors wie Sippel's, Alles war ihm nicht recht, und nun mußte auch noch bie Spekulation bran. Rein Bunber, bag Gothe Gero b. Dicht. V. 28b.

## 354 Ueberficht ber ichonen Profa (Romanliteratur).

ibn fo verfolgte und ibn im Kaust als Proftophantasmiften bem Spotte preisgab, bag bie Renien ihn nachber mit allen Mittelmaßigen fo mishanbelten, bag felbft Schiller, ber felten polemifirte, in bem Auffate über naive Dichtung einen groben Ausfall auf ibn machte"), bag Rant (über bie Buchmacherei) ihn unglimpflich angriff, und Richte, alle Burbe bes Philosophen vergeffenb, beflagte, bag man ibn fur bie Polemit gegen feine Philosophie nicht aufgehangt habe. In ber That, wenn Nicolai fur Mues gefchaffen war, so war er es gewiß nicht fur ein Urtheil im Felbe ber Philosophie, fur beren eigenthumliche Borguge er auch nicht im im geringsten eine Spur von Sinn zeigt. Und vollends, wo er in afthetischen Formen fich baruber auslaffen will. Es ift feine Frage, baß es eine schone Aufgabe fur einen Mann von fatirischer Gabe gemefen ware, die Unmagungen ber philosophischen Schulen neaen bas praktische Lebensspftem eines welterfahrenen Menschen überguftellen, die Eden bes schroffen Spftems mit ben mannichfaltigen Rugncen und Rundungen bes Lebens durch Steigerungen feiner Ronsequenzen in Rollisson und Rontrast zu bringen, die ftoische, allein moralisch machenbe Tugenblehre Kant's aus bem freundlichen Sumor eines Mofer zu beleuchten, ber die Neigungen und Leibenicaften bes Menichen treueste Kreunde, ber Tugend größte Korberer nannte, die Rant aus bem vernunftigen Menschen gang verbannt wissen wollte. Aber wenn es benn so plump geschieht, wie bier ber gute Leinweber Bunbibert mit feinen reinen Bernunftfagen an ben Beltverkehr überall anftogt, in bem nichts nothwendig und Mes bedingt ift, bis er zulett getaufcht von ben Gitelkeiten ber Philosophie gur Leinweberei gurudfehrt, ba verliert fich naturlich selbst ber Reig, ben ein solches Thema an und fur sich schon

<sup>86),,</sup> Molière als naiver Dichter burfte es allenfalls auf ben Ausspruch seiner Magd ankommen lassen, was in seinen Komödien stehen bleiben, ober wegfallen sollte; aber ich wollte nicht rathen, daß mit ben klopstock'schen Oben u. s. f. eine ähnliche Probe angestellt würde. Doch was sage ich biese Probe ist wirklich angestellt, und die molière'sche Magd raisonnirt ja Langes und Breites in unsern kritischen Bibliotheten, philosophischen und literarischen Annalen und Reisebeschreibungen über Poesse und Kunst u. dgl., nur wie billig auf beutschem Boben ein wenig abgeschmackter als auf französischem, wie es sich für die Gesindestube der beutschen Litesratur geziemt."

entgegenbringt, und man murbe bann noch lieber zu ber fatirifchen Allegorie im Sabir von Klinger greifen, in bem ber fategorifche Imperatio personificirt und verspottet ift. Man begreift übrigens leicht, wie fich die Philosophie am wenigsten eignete, eine Unlebnung fur icongeistige Berfe entgegenzubringen, in ber Urt, wie wir es bei Theologie und Pabagogif gefunden haben. Die fatirifde Muffaffung wurde fich immer nur an einen fleinen griftofratischen Rreis haben wenden fonnen, wie benn ichon Gunbibert nicht im entfernteften mehr bas Publifum fand wie Gebalbus ; bie bibaftifche aber wird bier am erften in Berfuchung fommen, Die afthetische Form nur als allereinfachften Rahmen zu gebrauchen, wie es in allen Werken folder Urt von Allwill und Wolbemar an bis jum Julius und Evagoras u. 2. gefchehen ift. Mehnlich ift es mit ben Romanen, Die fich an Die Geschichte anlehnen. Sier bominirt bas Saftifche und Birfliche leicht fo febr, bag man vor Befdichte bie Poefie nicht findet. Bei biefen beiben Rachern anbern wir baber unfern Beg. Bir verfparen uns ben Seitenblick auf bie Beranberungen, bie bier vorgingen, auf eine Stelle, mo wir bie mittelbaren Ginfluffe von bort auf unfere größten Dichter anführen konnen, nicht wo wir, wie bisher, bie unmittelbaren Influengen ber Wiffenschaften und Lebenszuffanbe auf bie mittelmäßigen Schreiber angaben.

Wenn ber philosophischen Romane überhaupt febr wenige waren, fo hatten bagegen bie Befchichtsromane eine eigentliche Epoche, bie mit ber pabagogischen nicht allein gusammenfallt, fonbern auch jufammenhangt. 216 bie Wiffenschaft ber Gefchichte bergeftellt murbe, fo galt es, bem großen Saufen bie reigenben Punfte berfelben in einer popularen Manier beizubringen : man attomobirte fich auch bier ben Beburfniffen bes alten Rinbes Dublitum, indem man fich ju feiner Schwache berabließ. Jebe Dichtung, bie fich fortwahrend an Gelegenheiten ubt, wird handwerks= maffig werben; ubt fie fich gar an permanenten, ftebenben Belegenheiten, wie man von aller Befchaftigung unferer Romanfchreiber mit pabagogifden Lefebuchern und Gefchichtftoffen wohl fagen fann, fo wird fie bies nur befto verächtlicher und werthlofer machen. Wenn bie Doefie in ber Geschichte ibre Materien sucht, um fie mit freier Gelbftanbigfeit ju behandeln, fo wird fie nur Bortheile von biefem Bunbe gieben ; fobalb fie ihre Durftigfeit bamit mastiren

## 336 Ueberficht ber schönen Brofa (Romanliteratur).

will, wird fie ihre Bloke besto augenfälliger machen. Es mar eines ber bebenklichsten Symptome unserer poetischen Rultur, als man feit Gos von Berlichingen immer mehr und mehr biftorische Momente in Roman und Schauspiel hervorsuchte, und mit bem geschickt getroffenen bistorischen Kolorit meinte eine poetische Birtung hervorgebracht zu haben, indem man ein Surrogat fur bie Diefe Gattung mufite mit ber romantischen Beit. Sache nahm. bie fich gang biefer Farbenkunft bingab, gang ben Formen und Tonen oblag und um ben Gebalt forglofer marb, ihre Sobe erreichen; sie nimmt überhaupt bie eigene Stellung ein, baf fie fic in bem Mage verfeinerte und vervollommnete und an Geltung gemann, als die eigentliche Poesie verfiel und ausging. Damals, als unfere Dichtung nach ihrer Sobe ftrebte, gingen biefe Romane von ben freditloseften Unfangen aus, benen man eine fo breite Entwickelung faum versprochen hatte. Saller's Usong (1771), ben man als den Ausgangspunkt anführen kann, lehnt fich mit feiner politifchen Moral und Gelehrsamkeit, als eine Belben - und Staats. aktion mit ritterhaften Abenteuern und Schlachten, in ber Sprache unserer alten Tragobie vor und um Gottscheb's Beit, noch gang bireft an die alten Romane bes 17ten Sahrhunderts an. Gein Alfred (1775), ber ben 3wed hat, ber gemäßigten Monarchie, wie fein Fabius und Cato (1774) ber Ariftofratie, eine Lobrede ju halten, ift kaum mehr ein Roman ju nennen. Benn bier, wie in Wieland's ahnlichen Berten, die Doftrin Sauptabsicht ift, und bie Cyropadie als Muster vorsteht, so ist dagegen in ben hieher einschlägigen Werken von Meigner bie Erzählung ber Sachen und bie bloße Geschichte bie Sauptfache, weniger bas Kolorit, bas eine farblose Ueberlieferung ber Geschichte tompletiren foll. Meigner's Alcibiabes (1784) erinnert in seinem freieren Bau und in seinen freiern Sitten an Bieland's Borbild, und eroffnet Die felbstgefalligen und unfäglich boblen biftorischen Erzählungen biefes Bielschreis bers, die fich, noch gang wie die Sachen bes 17ten Jahrh., in Geschichtgebichte und Gebichtgeschichten abtheilen laffen, je nachbem (wie im Alcibiabes und ber Bianca Capello) bie Erbichtung, ober (wie im Epaminondas, Cafar, Spartacus, Masaniello u. A.) Die Geschichte vorherrscht. Auf seinem Wege ging 3. A. Fester, ber 1790 mit bem Marc Aurel feine Reibe von hiftorifchen Romanen begann. Eine andere Klaffe bilben jene Nachfolger bes Got von Berlichingen.

Sie ftroben von affektirter Kraftiprache, von frappanten Benbungen und Schlagfagen, von fhatfpearifchem Big und Derbheit, und halten meift bie Form bialogifder Scenen feft : fo S. Schmieber in bem Erbbeben von Meffing (1786) und in bem fchwachen Konig (Beinrich IV. von Raffilien), in welchem Lettern übrigens bie geniale Sprache nachlaft ; fo Fr. Chr. Schlenkert in bem Friedrich mit ber gebiffenen Wange (1784), und was bem Mles folgte ; fo R. Gottl. Gramer, ber auch von Perfonlichkeit ein grober, berber Deutschthumler mar, in jenen vermilberten Musgeburten eines roben Gefchmads, bem beutichen Micibiabes, bem Sasper a Spada und Abolf von Daffel, Die ben Knaben in feinen Tolpel : und Raufjahren fo leicht in Begeifterung feben. In biefem Zon ging es bei Lafontaine (Scenen ; Rub. von Berbenberg u. U.) eine Beitlang und bei G. S. Seinfe aus Gera fort ; und man fann nicht einmal fagen, bag bei ben mehreren biefer berausgefprubelten Sachen nur eine gewiffe Kenntniß bes Mittelalters berriche, ober ein Zon ber Beit anders als in fragenhafter Uebertreibung getroffen mare. Cobald fich bie Schriften biefer Berfaffer vollends aus ber Ritterzeit entfernen, wie Cramer's Schleicher und Mop, verbinden fie aufs widerlichfte Die Robbeit diefer Rittermanier mit ben frivolen Darftellungen ber neuen Genialitatsmoral und ben Schlupfrigfeiten Bieland's und Meigner's. Etwas mehr von bem ritterlichen Unftrich, wie ibn nachber Fouque und bie Romantifer fuchten, Die fich übrigens gang aus biefer Schule berausbilbeten, batte Beit Beber (Leonhard Bachter) in feinen Sagen ber Borgeit (1787 - 98) und Benedifte Neubert, Die feit ihrem Eginbard und Emma (1785) eine lange Reibe biftorifcher Romane, meift mittelalterigen Stoffs, geschrieben bat; bie Bibliothet ber Romane, bie bie alten Rittergeschichten im Gedachtniß auffrischte, fonnte übrigens, felbft mit ben Driginalen vor fich, ben Zon fur bie alten Stoffe noch nicht fo finden, wie es ber fpateren romantischen Beit gelang. Der frische Produftionstrieb nach ben Empfindungen und bem Stole ber Beit wog ju febr vor. Dies fann man bei Bulpius am beften feben, ber, an ber Romanbibliothet thatig, fich gang in bie alten Rittergeschichten bineinftubirte, aber nicht mit feinem Ralloanber und Babrino, fonbern mit feinem Rinalbo Birfung machte, ber fich wurdig an die obige Reibe anschließt. Es gebort in eine andere Beit icon, wie es endlich beffer gelang, bie Beitcharaftere ju inbividualifiren burch Rompositionen, Charaftere und Farbungen, Die nach ernfteren geschichtlichen Studien im Beift ber Beiten gebacht

und entworfen maren, und bie fo bas burre Gerippe ber biftorischen Trabition mit bem runben Aleische ber Dichtung umgaben. In Deutschland haben bie Produfte biefer Art von ben gefünstelten und affektirten Romanen von Fouqué an eine regelmäßige Bilbung burchgemacht, bis fie es neuerbings in' einzelnen gallen zu einem naiven Charafter gebracht baben. In Diefer Gattung bat fich Balther Scott ben Ramen eines großen Dichters machen fonnen, und ift als ein folder felbit von Gothe in ber Beit gepriesen morben, ba er im Charafter bes Dilettantismus Mes, mas er nannte, bilettantisch beurtheilte und lobte, und mas er nicht nannte, als Dilettantismus verwarf und verbammte. Um ernsthaftesten und wiffen. schaftlichsten bat in Deutschland ben Geschichtsroman Bieland im Aristipp (1800) behandelt. Der Mann, ber von ber Epropadie ausaina, fcblog billig feine erzählerische Laufbahn mit biefem Berte, bas fich neben ben Reifen bes jungen Unacharsis aufpflanzt und mit biefem auf einer gewiffen Sobe jenes Beftreben bes 17ten bis 18ten Jahrh. barftellt, alles Wiffensmurbige aus bestimmten Rachern und Zeiten gur nabern Unschaulichkeit zu bringen. fur Deutschland charafteriftisch, bag fich Wieland in biefem toloffalen Werke zu einem Cicerone nicht in ber außeren, sonbern in ber geiftigen Belt von Athen ju Ariftipp's Beiten macht; und fur Bieland charafteristisch, bag er noch einmal feine Unfabiafeit bes breiteren bekundet, fich in fremde Beiten ju finden, und andern Leuten andere Philosophien als feine eigenen zu leiben. urtheilung bes Aristipp ift baburch schief, bag fich Bieland ihm wie allen feinen Lieblingen überall untergeschoben bat; bie Beurtheilung des Plato aber, die eine breite Stelle einnimmt, ift baburch febr unwohlthuend geworben, bag ber epifureifche Wieland, ber ibn jest mit weit andern Augen betrachtet, als es fruber ber schwarmerifche Jungling that, bie ichwachen Seiten bes Mannes vorzugsweise verhöhnt, mahrend, fast wie bei Nicolai ber neuern Philosophie gegenüber, tein Organ bes Berftandnisses für feine großen Seiten fichtbar wird. Auch zeigt bas Werk in ben vielen Erorterungen fritischer philologischer Probleme bie Bermanbtschaft, bie es mit ben 3weden bes Attischen Museums bat, und ben Uebergang, ben es mit biefem aus ber poetischen in eine missenschaftliche Deriobe einleitet.

Auf welche Bielgeschäftigkeit und Ausbehnung unserer Litera-

tur laffen nicht nur ichon bie wenigen Fingerzeige auf bie wenigen Gattungen fcbliegen, bie wir bisher ermabnt haben. Und noch baben wir nicht einmal ben gang gewöhnlichen Unterhaltungeroman genannt! Rachbem bie fcone Profa alle großen Begenftanbe bes offentlichen Lebens berührt batte, fo bemachtigte fie fich nun auch im gangen Umfange aller ber fleinen Gegenftanbe ber engern Befellichaft und bes Drivatlebens. In Diefe Gebiete folgt Die Gefchichte nicht. Gie bat es nur mit bem ju thun, mas auf bem offentlichen Boben ber Rationalfultur, jur rechten Beit gefaet, als erzielte Offangung barin aufgebt; bas Unfraut, bas von felbft bagwifchen wuchert, geht fie nicht weiter an, als bag fie aufmerkfam barauf macht, wie viel Rabrungsfaft es ber achten Saat entziehen mußte. Und wenn auch bies nicht mare, fo haben wir unfer Bert von Unfang an barauf angelegt, unfere Dichtung nur bis ju ihrem Sobepuntte zu fubren, nicht ihre Musbreitung und ihren Ruckgang au verfolgen. Es begannen jest bie Beiten, wie Wieland fagte, wo ,, bie Langbeine, bie Rind und Kindefinde alle Bugange und Sugelchen bes beutichen Parnaffes befest bielten :" bie Urtheilsfraft und ber Geschmad bes Bolfs warb gang mit ber bereinbrechenben Rluth verschwemmt, und wie im Schausviel, fo im Roman gab man balb ber geringften Befe und bem gelautertften Trante bie gleiche Geltung. Ich weiß nicht gleich, wer es fagte, bag bei einer vollkommenen Polizeiordnung feine Romane moglich fein mußten, weil alles Unorbentliche, Abenteuerliche, und mas bie Birflichfeit und bas Gewöhnliche fcheut, alstann aufhoren und mithin aller Stoff wegfallen murbe; allein unfere Laune und Clauren und Sell, und wie die andern Rrahwinfler alle beigen, hatten und baben bas Mittel gefunden, aller Polizei jum Eros auch ohne alle Unordnung und Leidenschaft, ohne Abenteuer und Bunder, und ohne Mues, was nur polizeiwidrig fein fann, gange Gunbfluthen von Romanen zu machen. Ja, wenn man mit dinefifder Strenge verfahren mare, und mit Rleiber ., Reft = und Thecordnungen auch Romanordnungen vorgeschrieben batte : wer weiß nicht, bag auch felbit bie Chinefen ihre longlen Romane baben? Begen biefes Muibum alfo ift fein Damm erfunden, Die Manufakturwaare ift gu wohlfeil, fie ift fur ben Sausbedarf ju nothig, als bag irgend ein Boll fonnte bestimmt werben, ben fie nicht übermanbe, wenn einmal die geiftige Ronfumtion ju ber Sobe geftiegen und gu ber

Berbreitung in ber Maffe gelangt ift, wie bei uns. Es gilt nur, bag bie Produkte ein Paar Sahre, von Deffe zu Deffe aushalten, fo brauchen fie bes Stoffes wenig und gelten fur fo viel feiner und mobischer. Gin Schriftsteller, ber auf folchen furgen Ruhm ausgeht, barf nur, nach Lichtenberg, einiges Moberne lefen und bie Gefellichaften besuchen; bann gebe fich, wenn er nur ein Densch ift, wie man ihn in die haushaltung braucht, Alles von felbft. Bie leicht ift es, etwas Liebe aufzutreiben fur eine Novelle, wenn man felbit in ben verliebten Jahren fleht! Bie leicht, eine Beit und einen Girtel abzuschildern, beffen Geschopf und Angehöriger man ift! Bis viel Unftedendes liegt nicht allein nur in bem naben Beispiele! Daber war Sachsen, ber Sit unfere Buchhandels, von jeher ber Mittelpunkt biefer platten Unterhaltungeschreiberei wie bes rathlofen Urtheils und bes irrenden Beschmads. Dort waren gleich unter ben Ersten unserer Romanfabritanten bie meiften geboren ober bomicilirt: Meigner und Salzmann, Thilo und beibe Beder, Seibel und Safe, Schlenfert und G. R. Claubius, Langbein und Junger, Beufinger und Brudner, ber altenburger Muller und Schilling; und welche Reihe mare es, wenn wir fie bis in unfere Lage fortführen wollten! Bang biefen epibemifchen Ginwirkungen ber Schreib. fucht muß man auch bie Erscheinung fo vieler Literaten in Beimar und Gotha, und bas plobliche Bervortreten unferer fchriftftelleris fchen Frauen zuschreiben. Ihre Emancipation lag ohnehin in jener Beit ber wilden Aufschuttelung aller Salente nabe genug. Sie ging aber nicht von ben Genialitaten aus; ein Mann wie Sippel mußte biefe Frage anregen; bas Buch ber Marie Bolftoncraft, bas bie Rettung ber Rechte bes Beibes in ber Urt prebigte, bag bas Beib eben fo wiffenschaftlich und gymnastisch ju ben gleichen Geschaften und Arbeiten wie ber Mann erzogen werden follte, wurde von Salzmann (1793) übersett. Auf jener andern Seite fand bas Bort Rouffeau's: Nicht Einem Beibe, aber ben Beibern fpreche ich bie Talente ber Manner ab. Bie Schabe, bag nun bie Ausnahmen gur Regel werben wollten! fo bag fich eine fehr reiche amazonische Gruppe aufstellen lagt, beren Berte eine gang artige Bibliothet bilben. Run vollends haben fie auch noch ihr eigenes Journal! Wir Manner follten folche literarische Raffeegesellschaften gar nicht bulben, fo wenig wie bie unfigurlichen. Die Berte ber Poefie find fo vorzugeweife fur bas icone Gefchlecht geschaffen ;

ber Beift ber Frauen nahrt fich nicht an Biffenschaft und Leben; ber Mann bereitet ihm aus biefen weiten Gebieten, mas ihm Bilbung und Genuß ichafft; er lebt auch bier bem mubfeligen Erwerb, wo bas Beib bem Befige und ber Empfanglichfeit leben barf. Es ift nun bloge Bufahrigfeit, bag man bas Bugerichtete wieber gu= richten, Die geruftete Zafel umbeden und umftellen will. Denn mas hat uns jene gange Literatur Dauernbes, mas hat fie uns Gigenes gegeben? Gie fonnte nur bie iconen Formen nachabmen, Die Materien mußte fie immer aus bem Stode ber Mannerliteratur bernehmen : benn mas bachte man auch von bem Beibe, bas fich in bem Beben felbft bie reichen Erfahrungen fammeln wollte, bie nur fur eine mebiofre Schriftstellerin, wenn fie felbftanbig fein foll, nothig waren? Fur bie befcheibenen Unspruche freilich, Die man an bie Lefture bes Tages macht, ift auch balb geforgt, ohne bag man fo große Unftrengungen machen burfte. Bir in bem einformigen Beleife bes Beschäftslebens bedurfen ber Erholung, und man barf es am Enbe noch als Beichen ber Bilbung und eines beffern Sinnes anfeben, wenn wir nach einer geifitobtenben Urbeit uns boch noch nach einer geiftigen Erholung umfeben. Bir wollen nicht unbillig fein gegen bie Unterhaltungslefture, beren Rothwendigfeit unwidersprechlich ift; wir fonnen nicht bie Dubfeligkeiten aus unferem Leben megbannen, bie uns in ber Stunde ber Rube feine Unftrengung geftatten; allein fobald wir, von ber Gefchichte ber eigentlichen Dichtung ausgebenb, ben jaben Berfall berfelben faft por ihrer Bluthe gewahren, fo merben wir uns faum bes Unmuthe erwehren, wenn wir auch bier wieber bestätigt feben, mas wir von Uranfang an ju finden meinten, bag bas Berabziehen ber Literatur in bie Daffe uns an ben bochften Entwickelungen überall gebindert bat. Ber bies hiftorifch erwagt, ber wird gwifchen biefer Alltags: literatur und ber bobern Dichtung bas Berhaltnig finden, wie amifchen Privatleben und offentlicher Geschichte; und fo naturlich es ift, bag ber Beschichtschreiber an jenem vorübergeht und es befto mismuthiger betrachtet, je mehr bie Behaglichkeiten ber Dri= pateriffeng ben Beift bes offentlichen Birfens erftidt baben, fo erflarlich ift es auch, bag wir biefe Privatpoefien liegen laffen, obwohl fie ben Stamm ber mahren Dichtung überranften, bag wir Partie nehmen fur bas Unfterbliche gegen bas Ephemere, wie bie Geschichte überall in ber gulle ber Dinge zu thun genothigt mar.

Aber auch afthetifch betrachtend neigen wir uns zu ber Strenge bes Urtheils, bas Schiller über biefe Art Literatur und literarische Erbolung ju fprechen pflegte. Denn barin wird er ewig Recht bebalten, mas er vortrefflich irgendwo gesagt hat: bag nichts bie Empfanglichkeit für bas mahre Schone und bas einfache Urtheil in afthetischen Dingen fo abstumpft, als ber Gyrung von ansvannenber Arbeit zum erschlaffenben Genuffe. "Ber burch abstrattes Denten, fagt er, in fich felbft getheilt, burch Gefchaftsformeln eingeengt ift, ber verlangt nach einem finnlichen Stoff, um bas Spiel ber Dentfrafte einzustellen. Er will frei fein, von einer Laft, Die seine Thatigkeit ermubete, nicht von einer Schrante, Die feine Thatigfeit hemmte. Darf man fich also über bas Glud ber Mittelmagigfeit und Beerheit in afthetischen Dingen und über bie Rache ber schwachen Geifter an bem mahren und energischen Schonen wundern? Auf Erholung rechneten fie bei biefem, auf eine Erholung nach ihrem Beburfnig und armen Begriffe, und mit Berbruß entbeden fie, bag ihnen eine Rraftaugerung jugemuthet wird, ju ber ihnen auch in ihrem besten Moment bas Bermogen feblen Dort aber find fie ber gaft bes Dentens auf einmal entlebigt, und bie losgespannte Natur barf fich im seligen Genuffe bes Richts auf bem weichen Polfter ber Platitube pflegen." Und fo urtheilte auch Gothe, als ihn bie Bucht ber literarischen Maffen in ben 90er Jahren zu bruden begann, und bie Quantitat ber schöngeistigen Schriften die Qualitat der wenigen achten Poefie weit überbeckte. Als fich baher bie beiden großen Dichter naber tamen, manifestirte fich bie unerwartete Gleichartigkeit und Sarmonie ihres Beftrebens in nichts fo febr, ale in bem Unmuthe uber biefen Bustand unserer Literatur, wo die unmundige Menge nicht in ber Blume, fonbern im reichlichen Laubwerf bie Bluthe fuchte, und ihr gemeinsamer Groll ftromte in bie Tenien aus. Stoff und Begenftog brudte nichts anders aus, als die Begegnung ber Mittel= magigfeit mit ber mabren Große. Es ift Beit, bag wir uns wieber nach unfern Lieblingen umfeben, um ju beobachten, wie fie fich unter ber Ungunft ber Beiten geberben, wie fie fich einzeln burchschlagen und im rechten Momente zusammentreffen, um Giner bem Anbern Troft und Stute zu werben.

## XIII.

## Schiller und Gothe.

1. Gefdichte und Politif. (Gothe.)

Die Regeneration unserer Literatur verbreitete fich, wie wir faben, über alle Biffenschaften und in alle 3meige. Gie batte nun bie Poefie veranbert, und einen gereinigten afthetischen Ginn gewecht, fie batte bie Theologie ergriffen und neue religibse Gefinnungen erregt, fie batte bie Schule umgeschaffen und neue Marimen ber Erziehung und bes naturlicheren Unterrichts ausgebreitet; balb lebte auch die Philosophie auf und erschutterte in gemiffen Rreifen bie alten Lebenstendengen und in ben Wiffenschaften bie geiftlofe Methobe ber frubern Beit mit großer Gewalt. Much in ber Bes schichtschreibung finden fich bie allgemeinen Beichen einer neuen Belebung wieber, und eine gang eigenthumliche Fortwirfung auf bie lebenbige Seite biefer Biffenschaft, Die politischen Befinnungen, lagt fich auch bier mahrnehmen. Rur brang bier vorerft weber bas wiffenschaftliche Intereffe und bie allgemeine Theilnahme bes fonders tief in die Nation ein, noch auch bilbete fich ein politis fches Urtheil, bas ben übrigen gewonnenen Ginfichten irgend gleich= geftanben batte. Dies lag naturlich barin, bag wir feinen Staat bilbeten , feine Politif hatten , fein großes Baterland fannten, fein offentliches Leben befagen, mas auf bie Geftaltung unferer Be-Schichtschreibung batte wirfen tonnen; fie mirfte baber auch nicht auf Staat und Leben gurud, fie entftand aus bem Buche, und jog fich mit ihren Refultaten wieber nach ben Gelehrten bin, wo fie theoretifche Chimaren genug ausbrutete, mabrent fie feinen praftischen Ginn in ben Mannern ber Belt und bes Staates gewedt hatte. 2018 baber bie frangofifche Revolution ausbrach, ein Ereignig, bas in einem ftaatsfinnigen Bolfe bie Gefchichts Schreibung batte jum bochften Flore treiben tonnen, fo marb bei uns bie faum geborene Runft baburch eingeschuchtert und unterbrochen, und als ber erfte Schuß unferer Siftorifer, bie Beneras tion von Muller und Spittler vorüber war, begann mit ben

Quellenforschern um Schlosser und Niebuhr herum die Wissenschaft gleichsam wieder von vorn. Im Politischen aber herrschte nicht allein unter den Mannern des Buches, sondern auch unter den leitenden Staatsmannern jene Rathlosigkeit, deren schreckliche Folgen das arme Baterland mit seinem Schaden und seiner Schande tragen mußte, und noch als die Herstellung der deutschen Freiheit erkämpst war, und die Adam Müller und Görres als politische Stimmen gehort wurden und von Politikern wie Gentz erst abgeschüttelt werden mußten, zeigte sich das ungeheuere Misverhältniß zwischen romantischem Enthusiasmus und philosophischem Abstraktionsvermögen, den Eigenschaften, zu denen das nur geistige Leben den Deutschen geschult hatte, und der gesunden angewandten Urtheilskraft über gegebene wirkliche Verhältnisse, die so große und gewaltige Erschütterungen unserer ganzen Eristenz kaum bei uns weden konnten!

Unsere Geschichtschreibung verrieth nicht allein in ihren Buftanben unter dem alten Regime, sondern auch seit ben Reuerungen Berber's, bag fie in feiner Beise aus bem Leben felbft und aus nabeliegenden politischen Unschauungen und Erfahrungen berauswuchs. Bor ben 80er Jahren, mo überhaupt erft bas neue Leben bie Wiffenschaften erreichte, brehte fie fich nur um Sammelwerke berum und begnugte fich mit einer planen Bergleichung ber Quellen. Die breiten botumentarischen Berte ber Mascow und Bunau, ber Wend und Sattler, sowie selbst die formeller verarbeiteten jener Manner, die um die baumgarten'sche Allgemeine Beltgeschichte gruppirt find, konnten tein allgemeineres Intereffe feffeln, und ben Unmuth, ben ein heller Ropf biefen gestalt: und farblosen Arbeiten gegenüber empfinden mußte, fprach Beffing gelegentlich bei Beurtheilung eines Bertes biefes Schlages von Gebauer aus. Einzelne Manner, Die als Namen von Bebeutung unter biefen veralteten Siftorifern hervorfeben, maren gwar ben Bewegungen bes neuen Bebens in Deutschland und fogar ben politischen Bus ftanben nicht fremb. Ber weiß nicht, wie einflugreich Schloger geworben ift burch bie statistischen Renntnisse, die er in feinem Briefwechsel verbreitete, burch bie Aufbedung fo vieler Dieftanbe und Bedrudungen, Die er barin rugte; wie fehr er fich ber Freiheit feines Aufenthaltes bediente, um aufs freimuthiafte bie politischen Reformationsideen auszusprechen, die ohnehin in ber Mitte von

Friedrich II. und Joseph ju faffen einmal in Deutschland erlaubt mar; und wie fich bagegen auch ber Dbffurantismus wiber feine Staatsanzeigen (feit 1782) ruftete, fo bag er fich boch bie Dbiofa über beutsche ganbe und Leute balb verbitten mußte, wenn nicht bie Ginsender die Gefahr mit ihm theilen wollten. Ber weiß ferner nicht, wie Meiners fich in feinen hiftorischen Untersuchungen bon bem Stanbe ber neuen Mufflarung in Deutschland leiten ließ, wie er bie Rultur ber Bolfer erforschte, bie Ratur ber Beiten gu vergleichen, ben Bang ber Biffenschaften ju verfolgen suchte. Und bennoch, wie febr fehlte biefen Mannern nur bie Gabe, ben Beits altern und ber nationalitat ihr Recht gu thun, eine Gigenschaft, ohne bie feine Gefchichtschreibung bentbar ift. Bas fonnte bas für ein Sifforifer fein, ber bie athenischen Ronige mit Ragifen verglich, bie bellenischen Stamme ein Pachvolt nannte wie weiland polnifche Konfoberirte, und ber bie Frangofen fur bas erfte Bolf bes Universums erklarte? Und wie follte Meiners ju einem unbefangenen Blide fommen, ber bie faufafifchen und mongolifchen Stamme wie bas gute und bofe Princip auseinanberhielt, ber von ben Borgugen ber europaifchen Belt fo überzeugt mar, wie Schloger von benen ber mobernen, und ber aus allen fremben Stammen, wie Schloger aus ben Alten, Rarrifaturen machte und ihnen Werth und Geltung absprach! Wegen biefe frangofischen Befangenheiten mar berfelbe Sturm nothig, ber gegen ben gallifden Geschmad in ber Poefie ankampfen mußte, und Berber mar ber Mann, ber in feinen Ibeen gur Philosophie ber Gefchichte, und in bem Schriftchen, bas biefe voraus anfunbigte, biefe voltaire'iche Manier ber Geschichtbetrachtung brach und eine gewaltige Musficht auf eine reigendere und geiftvollere Behandlung ber Geschichte öffnete. Much in Diefem Gebiete fach fein Talent ber Muffaffung fremben Bolfsgeiftes fo febr bervor! Bie fontraftirten g. B. gegen Die frangofischen und frangofirenden Urtheile gleich jene Gemalbe ber dinefifden und inbifden Buftanbe, bie fo febr aus beutfcher Muffaffung entworfen find, bag in ben gang verschiebenen Berten Schlegel's, Schloffer's und Begel's bennoch ber Befammteinbrud und bas allgemeine Urtheil über biefe felben Gegenftanbe mit ben Umriffen von Berber nicht in Biberfpruch fteben. Bie charafteriftifch mar es aber wieber, bag bie beutsche Beschichtschreibung nicht burch ein hiftorisches Bert, sonbern burch ein geschichtvbilo-

sophisches reformirt werben sollte! burch ein Werk, bas über und über von physitalischen Glementen gefüllt ift und eben fo gut als ein reformatorisches Rerment in ber beutschen Naturkunde angesehen merben barf; bas nicht von ben fuhnen Betrachtern ber moraliichen Belt, wie Macchiavelli ober nur Montesquieu, angeregt mar, fonbern von Buffon und beffen phantasievollen Konftruktionen ber Ratur: bas ba, wo es auf eigentlichem biftorischen Boben anlangte. fogleich aufhort, und, wie es wieber bei Schlegel und Begel geblieben ift, je weiter es in die neue Beit rudte, und je mehr es bie Entwickelungsgesehe bes Staats und einer tomplicirten Menfchbeit barftellen follte und politischer Ginficht bedurfte, besto burftiger wird! burch ein Werk endlich, bas nicht von einem hiftoriker von Profession ausging, fonbern von einem Theologen! Denn auch bies ift gang bebeutfam, bag unfere Geschichtschreibung in ihren erften beffern Leistungen fich gern an die Theologie anschlof. Unter all ben alteren ftoffartigen Werten hat boch feines Schroch's Rirdengeschichte übertreffen tonnen. Das erfte Geschichtbuch, bas fic über ben Buft ber Materien mit Beibehaltung berfelben zu einem pragmatischen Urtheile erhebt, mar Pland's Geschichte bes protefantischen Lehrbegriffs, eines Theologen; fie regte Spittler'n an, ber in bem Gebiete ber Rirchengeschichte bas Erste und mit bas Bortrefflichste geleistet hat; felbst Johannes Muller mar im Anfang in einer leffingischen Periode, verbundet mit Nicolai, gang aufs Theologische gerichtet; und spater ging Schlosser, ein Theologe, von ber Rirchengeschichte zur politischen über. Man fieht wohl, wie nothig es war, bag wir ben religiofen Berhaltniffen in Deutschland vorzügliche Achtsamkeit schenkten, weil noch bas religiofe Clement ein Saupttriebwert in bem Gange ber Civilisation ausmachte, fowie benn von bem gang im Geifte lebenben Bolte auch teine politische Geschichte geschrieben werben tonnte, bie nicht überall auf bie Einwirfungen bes Geiftes, in ben letten Sahrzehenben ber Poeffe und Wiffenschaften, flogen wurde. Go zeigt fich auch barin bie gant litergrifche Anlehnung unferer Geschichtschreibung, bag jeber bebeutenbe Mann in biefem Fache fich bamals an einen Dichter anhalt, bie Tenbengen eines poetischen ober boch fonft literarischen Borgangers in ber Geschichte fortsett. Go ward Joh. Muller in feinen wechselnden gaunen, in feinen hiftorischen Enthusiasmen gang ein Rind ber Geniglitatszeit, und ihn bestimmten

Die Ginfluffe Berber's; Epittler fand, ihm feindlich, auf ber ents gegengefesten Geite bes Pragmatismus, und pflangte Leffing's Beift in bas hiftorifche Bebiet über; fo lebnte fich Beeren an Denne, und Diebuhr an Bog; Schiller machte ben Uebergang jur Beschichte felbit, und ibm entspricht mehr ein praftifcher Politifer, 2B. von Sumboldt, fowie Gent ben Romantifern, Die übrigens in Bolt= mann auch ihren Beidichtschreiber baben; nur Gothe fant, wie es naturlich ift, feinen biftorifden Unbanger, weil feine Unempfanglichkeit fur Gefchichte und Politif nach biefer Geite bin feinen Unftoß geben fonnte. 206 in jenen fruchtreichen Sabren unferer Literatur bie Geschichtschreiber auftraten, Die eigentlich erft ben Namen verbienten, weil fie fich ber politischen Siftorie wibmeten und in ber politischen Utmosphare ber Beit zu leben begannen, ba zeigte fich felbft in ibren Berhaltniffen gur Politit auf gang verfcbiebene Beife, wie wenig bies felbft bei ihnen ein gewohntes Element mar, in bem fie fich behaglich und beimifch gefühlt hatten. Ein patriotifches Bert, bas fich Muller's Schweizergefchichte (1786) vergliche, batte in bem eigentlichen Deutschland nur in engern Begirten (wie Dofer's ofnabr. Gefchichte) entfteben fonnen, wie es auch nur in ber Schweiz popular werben fonnte; auch biefes Bert aber ichien in jener Manier, wie es minutibfes Material und eine affettirt gebobene Darftellung unverfohnt vereinigt, immer einen 3mang angubeuten, ben uns bie Gefchichtschreibung noch auflegte. Wie Muller als Gefchichtschreiber glangte, fo auch als Politifer; noch ber neulich veröffentlichte Briefwechfel verrath es überall, wie man ibn lange Beit als ben Mittelpunft politis fcher Weisheit allgemein betrachtet habe. Und boch ift es befannt, wie zweibeutig fein politischer Charafter in ben Sturmen ber Beit erfchien; es ift bekannt, wie feine politifche Ginficht fich uber fein Bolf und Baterland taufchte, und wie er, unfabig, bie Greigniffe ber wirfenden Welt zu ertragen, am gebrochenen Bergen farb, ein Fall, ber fich in einem anbern Siftorifer, in Diebuhr, fpater wiederholte. Bieder anders mar es bei Spittler. Gin fo ent= Schiebenes humoriftisches Zalent wird überhaupt felten geboren. Aber bie pragmatifche Rurge, mit ber er bie Beschichten von Burtemberg (1785) und Sannover (1786) behandelte, und, von ben großen Bewegungen in Franfreich aufgemuntert, nicht eingeschuchtert, Die europaifchen Staatengeschichten (1795) entwarf, mar wieber nicht

geeignet, in weiten Areisen Theilnahme zu erregen, so werthvoll sie auch bem Kenner ist. Im personlichen Wirkungstreise als Lehrer muß Spittler mehr als Einer bazu berufen gewesen sein, geschichtlichen und politischen Sinn zu weden; allein er ward bald diesem Berufe und ber Wissenschaft entzogen, er ward in den praktischen Staatsdienst gerusen, und hier hielt er leiber auch nicht die Probe. Bon Woltmann dursen wir kaum reden. Er schwang sich in dem anmaßenden Dunkel der romantischen Schule über Alle hinweg, er sah sich wohl schon im Mittelpunkte einer jungen Geschichtschule; und doch war er nur ein historischer Phantast, der die Gegenstände der Wirklichkeit mit idealem Maßstade richtete, und nur ein ganz abhängiger Geist, der unentschieden bald zu Müller's und Tacitus' Kahne schwur, bald Spittler's meisterhafte Winke paraphrasirte.

Bir amingen uns in biefem Gebiete um fo mehr gur Rurge und blos andeutenden Winken, als es uns bier am meiften verführen konnte weitlaufig ju werben. Rur über Schiller's geschichtliche Werte wollen wir einige Bemerkungen noch beifugen, weil fie uns wegen bes Mannes fowohl, als wegen ihres Berbaltniffes au feiner Poefie naber liegen. Bei ben angegebenen Berbaltniffen wurde es uns nicht wundern, wenn Schiller bes politifch-hiftoris fchen Intereffes fo wenig gehabt hatte wie Gothe. Allein in feiner Ratur lag, wie wir ichon fruber andeuteten, ber Fortichritt aus ber afthetischen in die historische und philosophische Belt vorgefcbrieben; es lag in ihr ber Sinn fur bas große offentliche Leben vielleicht mehr, als Schiller felbft mußte, mehr, als er in manchem umferer hiftoriter lag. Gin Beugniß find feine bramatifchen Berte, bie fruh und fpat nach einem historischen Boben und großen Berbaltniffen ftreben; ein Beugniß seine Reigungen ju epischen Berfuchen, und feine geschichtlichen Sympathien überhaupt, Die weit über seine geschriebenen Werke binausgingen: er trug fich mit bem Gebanken zu einem beutschen Plutard, und wollte im Alter, wenn bie Jugenbfrafte bes Dichters schwanden, eine Geschichte von Rom ichreiben. Die großen politischen Begebenbeiten, Die er erlebte, weit entfernt, ihn einzuschrecken und zu verwirren wie Gothe'n, fleigerten ibn; er batte Buft, fich in bie frangbfifchen Berbaltniffe einzumischen und eine Vertheidigung bes unglucklichen Konigs zu fcreiben; in feine Dramen ftromte ber Beift ber Beit, bem Dichter unbewußt, mit belebenber Barme ein, und er warf ben

Greigniffen bes Tages bas Mehnliche aus ber Bergangenheit wie einen Spiegel entgegen. Bie wenig er ber Meinung war, bie Nation blos auf ber litergrifden Stufe ber Rultur ju halten, werben wir unten aus feinen Briefen über afthetifche Ergiebung erfahren; und in ber That bat auch fein Mann in Deutschland fo viel politischen und patriotifchen Ginn gewedt wie Er. Benn biefe Buge aus bem gangen Befen und Birfen Schiller's nicht beutlich genug reben, bem laffen fich bireftere einzelne Meugerungen anführen, Die zugleich feine Uchtung por bem Bebiete ber hanbelnben Welt ausbruden und bie Urfache angeben, warum er bennoch in feinen hiftorifden Schriften barin fo wenig beimifch erscheint. Er fcbrieb an feinen jungen Freund v. Boljogen nach Paris: Ber Ginn und Luft habe fur bie große Belt, ber muffe fich in biefem weiten Elemente gefallen. "Bie flein, fahrt er fort, und armfelig find unfere burgerlichen und politifchen Berhaltniffe bagegen! Aber freilich muß man Mugen baben, Die von großen Uebeln, Die unvermeiblich einfließen, nicht geargert werben. Der Menfc, wenn er vereinigt wirtt, ift immer ein großes Befen, fo flein auch bie Individuen und die Details ins Muge fallen. Aber eben barauf tommt es an, jebes Detail mit biefem Rudblide auf bas große Bange gu benten, ober mit philosophischem Beifte gu feben. Ber biefes Muge nun entweber nicht bat, ober nicht geubt bat, wird fich an fleine Gebrechen fogen, und bas fcone große Bange wird fur ibn verloren fein. Dir fur meine fleine ftille Perfon erfcbeint bie große politifche Gefellichaft aus ber Safelichale, woraus ich fie betrachte, ungefahr fo, wie einer Raupe ber Menich vorfommen mag, an bem fie hinauffriecht. Ich babe einen unendlichen Refpett vor biefem großen brangenben Menschenocean; aber es ift mir auch wohl in meiner Safelnufichale. Dein Ginn, wenn ich einen bafur batte, ift nicht geubt, nicht entwidelt!" Wenn er in biefer Stelle bem Bangen ber Menschheit und ber hanbeinben Belt fo nabe ju fein icheint, fo entfernt er fich wieber in einer andern bavon, bie um Diefelbe Beit gefchrieben ift, und gieht fich bestimmter und mit ente ichiebener Uchtung nach bem menschlichen Individuum bin. "Ich glaube, ichreibt er, bag jebe einzelne, ibre Rraft entwickelnbe Denichenfeele mehr ift als bie großte Menschengefellschaft, wenn ich biefe als ein Banges betrachte. Der größte Staat ift Menfchenwert (Bie?); ber Mensch ift ein Bert ber unerreichbar großen Natur! (bie aber boch in bem bewußtlofen Thiere bie großen Urbilber bes Staates auch Gerv. b. Dicht. V. Bb. 24

geschaffen bat?) Der Staat ift ein Geschopf bes Bufalls (Bie!), aber ber Menfch ift ein nothwendiges Wefen; und burch was ift fonft ber Staat groß und ehrwurdig, als burch bie Rrafte feiner Inbivi= buen? (und moburch auf ber andern Geite bas Inbivibuum erft feiner vollen Rrafte ficher als im Staate?) Der Staat ift nur eine Birfung ber Menfchenfraft, nur ein Gebankenwert; aber ber Menfch ift bie Quelle ber Rraft felbit und ber Schopfer bes Bebankens" (ben ihm boch nur bie 3bee ber Raturbilbung entgegenbringen tonnte, Die vor bem ermachten Bewußtfein ber Bolfer ihren Lauf nimmt obne ben Gebanten bes Menfchen, und nach bemfelben tros ibm). Man fiebt mohl, wie biefe Gabe bie Unubung jenes bis ftorifden Ginnes fo belegen, wie bie vorber angeführten ben Befit biefes Sinnes. Man fieht auch, bag fie bie Unficht eines pragmatie ichen Betrachters ber Geschichte verrathen, als welcher auch Schiller in feinen Gefchichtswerfen erscheint, wenn man burch ihre Reflexionen und bas Rleid ber Rhetorif auf ben Rern burchbringt. Das bramatifche Berfahren, bas ben Menichen einzeln beraushebt, ihn gu feines Gludes und Ungludes herrn macht, und zu feinen Sandlungen bie pfochologi. fchen Quellen in ihm felbft fucht, war Schiller nicht allein als Dichter versucht auf die Beschichte übergutragen, sonbern auch burch fo viele Mufter in ber Geschichtschreibung felbft. Wie er in feinen Dramen einzelne leuchtenbe Puntte aus ber Gefchichte ber Bolfer beraushob und in fich ausbilbete und geftaltete, fo that er in feiner Gefchichte bes Abfalls ber Dieberlande (1788) und bes Jojahrigen Rriegs (1790), die faft nur als ein Beugniß wichtig find, wie ernft es Schiller mit ben Borarbeiten fur feine Poefie nahm. Beber ben fichern Blid in ben großen Bufammenhang ber Weltbegebenbeiten wird man barin entbeden, noch auch bas Detail, aus bem man eine gefchilberte Beit erft fennen lernt. Go mahr es ift, mas 2B. Sumbolbt bei Belegenheit biefer ichiller'ichen Berte gefagt bat, bag es um ben Siftorifer Schlecht beftellt fein mochte, ber nichts von poetischen und philosophischen Gaben mitbringt; fo ift es boch gewiß eben fo mislich um jenen , ber mehr von biefen als von eigentlich hiftorifchem Salente befigt. Richtig verftanben, ift es gewiß richtig, bag ber Siftorifer ben gesammelten Stoff mit freier Sand erft in fich aufbauen und gur Befchichte conftruiren muffe ; aber wer babei nicht bie außerfte Chrfurcht por ber Materie, nicht ben vollfommenften Ginn fur bas einzelne Detail, wer nicht bie Gabe bat, bie aus biefem gefundene Ibee wieber

auf eine weite Strede burch bie fleinften Gingelheiten gurudguverfolgen, und, wenn er fich auch auf bas Dothwendigfte beschrankt, nicht überall verrath, bag er fich nicht aus Urmuth und gezwungen, fonbern trot ber Rulle und freiwillig beschrantt, ber muß nothwendig ben 3wed und ben Bortrag ber Geschichte gleich verfehlen. Die Sifforie hat fo gut wie Philosophie und Poefie ihren eignen Stol: fie foll aus einem Reichthum fattifcher Unichauungen reben, und wird bann gemiß am fpateften auf jene rhetorifche Musftattung fallen, bie bas That= fachliche fo nur in Baufch und Bogen behandelte?). Der Beifall, ben Schiller's hiftorifche Schriften lange gefunden haben und jum Theile noch finden, belegt es nur aufs neue, wie urtheilslos bas Publifum in folden Dingen ift. Baggefen meinte, Schiller fei Deutschlanbs erfter, ja vielleicht aller funftigen erfter Beschichtschreiber. Sachverftanbige, wie Diebuhr, haben fich uber bie Richtigkeit feiner Geschichten ichonungslos ausgesprochen, und wir murben bies Urtheil bier wieberholen, wenn nicht Schiller felbft eben fo ftreng barüber geurtheilt hatte, und wenn es nicht überall eine Pflicht ber Gerechtigkeit mare, treffenben Tabel bort junachft ju fuchen, wo er jugleich ein lobliches Beugnif ber Gelbftenntnig ift. Schiller mar gur Geschichte aus innerer Reigung und aus poetischem Bedurfniß gefommen; jum Lehrer und Schriftsteller marb er in biefem Bebiete aus materiellem Bedurfnig, und weil ibn die Profeffur ber Geschichte in Jena (1789) überfiel, wie Gothe'n bas Minifterium. Er wußte wohl, bag mancher feiner Buborer mehr Beschichte verfteben fonnte als er, und bag er bie mangeln. ben Renntniffe mit rednerifchen Runften verftedte. Er fcbrieb es felbft, baß er eine ichlechte Quelle fur ben funftigen Geschichtsforscher fein wurde, ber bas Unglud hatte, fich an ihn ju wenden. "Die Gefchichte, fagt er, ift überhaupt nur ein Dagagin fur meine Phantafie, und die Wegenstande muffen fich gefallen laffen, was fie unter meinen Sanben werben." Und in biefem Cabe ift Mues erfchopft, was man von feinen geschichtlichen Schriften fagen fann.

Das Wohlgefallen an folden Gefchichtswerfen wie Schiller's hangt gang eng mit unferer philosophischen Reigung zusammen, uns in aller Biffenschaft vom Unfang fogleich nach bem Ende gu

<sup>67) &</sup>quot;Ein guter Ropf wendet besto mehr Kunft an, je weniger Data ihm vorllegen; Er mast gleichsam, seine herrschaft zu zeigen, sich aus ben vorliegenden Datis wenige Gunftlinge aus, die ihm schmeicheln, er versteht die übrigen so zu ordenen, wie sie ihm nicht widersprechen, die feindseligen so zu verwickeln und zu umspinnen u. s. w." Gothe.

schwingen, bie laftige Breite bes Materials in ber Mitte zu überfpringen, uns fogleich zu ben Resultaten zu erheben. Go hatten wir eine Naturphilosophie vor Naturerkenntnig, und eine Geschichte: philosophie, ebe nur Ein bebeutenbes bistorisches Wert ba mar: so hatten wir auch gewisse, politisch philosophische Marimen in einer Art popularer Berbreitung, ebe im geringsten eine Spur von folibem, politischem Urtheile eriffirte. Berber fleht auch bier wieber mit seinen Ibeen über bie Philosophie ber Geschichte und mit fonft ausgesprochenen Unsichten als ein Mittelpunkt ba, um ben wir leicht bie interessanten Rotigen fügen konnen, Die uns eis nen Blid in die herrschende politisch : historische Philosophie bes Beitalters offnen, in beren praktischer Ratur wir sogleich wieber bie Einwirkung ber religiofen, ber poetischen, ber philosophischen Rultur, nirgends bie einer praktischen Erfahrung finden werben. 3d will über die Philosophie ber Geschichte und im Besonbern über Berber's Ibeen nicht von wissenschaftlicher Seite reben, schon weil mich meine Studien wohl naturlich auf biefen Gegenstand einmal weitlaufiger fuhren werben, wenn mir Beit und Beben gegonnt ift. Mur an bem wollen wir uns hier halten, mas aus ber wiffenschaftlichen Theorie in Die gefellschaftliche transpirirte, wie wir es in bem theologischen Gebiete gethan haben. Serber hat in verichiebenen Schriftchen auch außer ben Ibeen einzelne Fragen, Probleme und integrirende Bestandtheile einer Geschichtephilosophie mit feiner eigenen Witterungsgabe berührt, ohne übrigens zu ihrer Bofung beizutragen. Er mußte es felbft fo genau und gut, bag unfere Aufmertfamkeit auf moralische Dinge blober fei, als auf phyfifche; mir fuchen bie Gefete bes fluchtigen Schalls und bes Lichtes auf, Die aber ber feinsten, schnellsten, wirksamsten Rrafte in bem Reiche bes Menschengetriebes suchen wir weniger eifrig. biese Art entgeben uns die Grundlagen zu einer eigentlichen Phis losophie ber Geschichte, bie auch mislicher ju lehren ift, als irgend ein anderes System ber Philosophie, weil die Gesetze ber Entwickelung, sobald wir fie festzubannen fuchen, ber menschlichen Freiheit einen 3mang anzuthun icheinen, ber uns emport. Ber biefe Befebe nur in jener Allgemeinheit angabe, in ber fie felbft bem Bolte geläufig find, ben murbe man ber Trivialitat zeihen; wer fie weiter verfolgte, ja nur in ihren Ronfequengen anwendete, ber murbe gleich alle Welt miber fich haben: benn es wurde hochverrath

an ber Freiheit bes Lebens icheinen, bem Leben feinen gemeffenen Bang vorschreiben zu wollen. Ber fich taufdungslos bem Gefchafte bingabe, bie Ordnungen bes moralischen Beltlaufs zu geminnen, und ichonungslos bas andere betriebe, fie auszusprechen und ju lebren, ber murbe febr balb alle Bemutblichen und Schmachmuthigen erschuttern und bekummern; wer, fich felbft betrugend ober Unbere, ben milbernben Schleier vorzoge, ber murbe wieber bem Renner nicht genugthun. Gerber mochte bie Gine biefer Dislichfeiten empfinden, die andere empfand er nicht. Er regte vielfach nur an, und in die Labnrinthe ber Folgerichtigfeit geführt, ließ er fallen, mas ihn zu weit zu fuhren brobte. Go batte er in bem Much eine Philosophie bie phyfiologifchen Gefete bes Bolferlebens angebeutet, und in ben Ibeen jog er fie fogleich qurud, weil fie Unftog erregt batten. Er befprach (1795 in ben Soren) bas "eigene Schickfal," bie naturliche Ruchwirfung unferer Sandlungen und unferes Charafters auf unfere Berhaltniffe und Schicffale; allein bie geschichtliche Frage verschwindet uns unter ben Mugen, es wird an ber wiffenschaftlichen Bofung verzagt, und eine moralische Ruganwendung tritt an die Stelle. Go find in Titan und Murora (1792) Gedanten über bie Ueberlebung, über Revolutionen u. 2f. niebergelegt, immer nur anregend, nicht ericopfend. In ben Ibeen felbft ift nicht bie Drbnung ber Beiten fomobl, wie es follte, ber Gegenstand bes Philosophirens, fondern es bilbet bas Berhaltnig bes Dries, ber Beimath ber Menfchheit gu bem Universum, einen Sauptpunkt ber Untersuchung; bie Borfebung und ihr Plan wird nachgewiesen in bem rubenben menfchlichen Geschopfe, nicht in bem in Entwidelung begriffenen. Das Werk holt ungeheuer aus und umspannt ben Simmel und bie gange Natur, um juleht mehr eine Frage ber Moral und Sumanitat als ein geschichtliches Problem ju lofen. Ueberall führt ben Berfaffer fein Beg nicht zu biftorifden, fonbern zu religio= fen Bahrheiten. Bir fuchen in ber Religion bie Binbicien bes empfindenden Lebens, in ber Runft bie bes vorstellenden, in ber Philosophie bie bes bentenben, in ber Geschichte bie bes banbelnben Lebens. Wer bier bie Planmagigfeit in bem Bange ber Dinge barlegte, ber gabe bem praftischen Leben bes Individuums ein Relief, bas in unferen Mugen nur bas Leben bes Schriftstellers bat; benn wir wollen unfere Unfterblichfeit burchaus fchwarz auf weiß

1. 2532. 8. 2532. por uns feben. Aber Berber'n fehlte ber Ginn fur bas hanbelnbe Leben und bie politifche Gefchichte fo fehr, bag er von bem Belbenthume noch fpricht, wie unfere Magifter bes 17. Jahrh., baß ibm ein Beltentbeder wie ein Gragenrauber ift, bag ibn St. Pierre und ber emige Frieden mehr feffelt als Napoleon; es ent= geht ibm ber Ginn fur Baterland, Staat und Nationalitat; es ift ihm traurig, daß bas menfchliche Gefchlecht nie weniger liebens: werth erscheine, als wenn es nationenweise auf einander wirft; als ob die Liebenswurdigfeit und Bemuthlichfeit ber Dafftab bes Berthes ber Beltbegebenheiten fei! Go fommt es benn auch, bag bas endliche Resultat, wenn wir nach 3wed und Biel ber Befchichte fragen, bei Berber ein religiofes, ein humanes, fein biftorifches ift. Er wirft fich in ben Sumanitatsbriefen bie 3weifel entgegen: ob nicht bie gange Ibee ber fortidreitenben Bervolltommnung bes Menschengeschlechts, wie Leffing meinte, ein Traum und ein beilfamer Erug fei, ba boch Mues machft, fulminirt und qu= rudgeht? Das Gine Bort: Sumanitat meint er, beantworte biefe 3weifel. Der Benfch foll fein Befen entwickeln und fich jur Sumanitat bilben; fur fich allein fann er bies nicht; feine Sabigfeiten fallen immer feinem Gefchlechte anbeim, und fo bleibe bas Fortschreiten unbeschrantt. Die Linie aber muffe man fich nicht gerabe und einformig, fonbern nach allen Richtungen vorffellen, unter einer Theilnahme aller Nationen. Denn ein Konflift aller Bolfer der Erbe laffe fich wohl benfen, ber Grund fei bagu ichon in bem Chriftenthum gelegt, bas gang humanitat ift. Der Staat muß Politif und Moral verschmelzen, er foll Muge ber allgemeinen Bernunft, Dhr und Berg ber allgemeinen Billigfeit und Gute fein, und fo jebe beffernbe Stimme boren und alle verfchiebenen Ginnesarten jum Boble bes Gangen wirfen machen. Es ift nur Gin Bau, ber fortgeführt werben foll, ber fimpelfte, größte; er erftredt fich uber alle Nationen; wie phyfifch, fo ift auch moralifch und politisch bie Menschheit im ewigen Fortgang und Streben, bie Perfektibilitat ift alfo feine Zaufdung.

So zu argumentiren, heißt nun freilich eine Festung sturmen, ohne bas Geschutz zu seben, bas auf allen Flanken broht. Allein bamals argumentirten Biele so, und bas System bes Kosmopolistismus wurzelte sich so tief in die Nation ein, daß noch heute biese politische Universalität, auch nachbem sie seit ben Befreiungs-

jahren ein patriotifches Gegengewicht erhielt, ein Samptprincip in bem Gebankensofteme bes Deutschen bilbet. Die verschiebenften Menschen waren bierin einig, Die praftifchen und bie unpraftifchen, bie Ruchternen und bie Schwarmer. Der flopftod'iche Patriotismus warb gang gur Geite geschoben, feine eigene Schule in Got= tingen befag ibn jum Theil nicht mehr; wie balb maren bie 26bt und Bimmermann, Die Dofer und Ifelin, Die ihre patriotifchen Eraume ausgesprochen batten, veraltete Schriftfteller! Berber in feinen Gebichten fang gegen Rlopftod Bebichte miber Deutsch= land's Chre; es war ihm gleich, ob aus Deutschland bie Politik verbannt fei, nur nicht bie Menschlichkeit. Er fab Rlopftod's Baterlandsliebe fur ein Babnbild an, und munichte ibm nur, baß es ibn niemals entraufchen moge. Leffing verwarf awar bas Reftbangen an bem Boben ber Geburt; aber jener Musspruch, ber beutiche Rationaldbarafter fei, feinen haben zu wollen, mar boch wie ein bitterer Borwurf in Die Mitte ber Nation geschleubert in eis nem Momente, als er bie Nachtheile biefer nationalen Farblofigfeit batte fublen lernen; Die Nation bob biefen Bormurf aber als eis nen Lobfpruch auf. Er mar wie ein Signal; feitbem toftete es Schiller, Gothe und feinen Schriftfteller wes Namens bas Geringfte, bas Bitterfte uber ben antifen Patriotismus, und alles Glangenbe über bas beutsche Beltburgerthum ju fagen. Bir burfen nicht leugnen, bag in bem beutschen Nationalcharafter bas menfchenliebenbe und menfchenachtenbe Gemuth gelegen ift, bas fich uber bie Borurtheile ber Scholle emporhebt, bas jum Rationalhaß zu gutmuthig ift, bas fich mit jeber Gitte vertragt und ben Befit jeber fremben Sprache als einen Bewinn und eine Ehre anfieht; aber vergeffen wir nur nicht, bag babei auch eben fo viele Gefchmeibigfeit und Rachafferei im Spiele ift, und bag es im Bufammenftogen ber Bolfer im offentlich en Leben nichts Coabe licheres gibt, als bie Bertrautheit mit bem Begner und bie Rache giebigfeit gegen feine Sitte, Die Abbangigfeit von feinen Probutten und feinem Beifte im Privatleben, vollenbs wenn bies Mues einseitig ift. Wir wiffen ben Rosmopolitismus zu fchagen, wenn er fich als Bachter ber Menschemrechte, als Schut ber bochften intelligenten Aufflarung geltend macht; verachten muß man ibn, wenn er bie Burgerpflichten lofen, Die Beimlichfeit ber Beimath gerftoren und ein foloffales Nivellationsfpftem, bas fonft nur bem

Despotismus eigen ift, als bemofratisches Princip predigen will. Er muß eine stille Gigenschaft bes Menschen fein, nicht ein propaganbistifcher Gifer; in feinem Begriffe liegt bie bochfte Tolerang, und mo er fich gegen bas Bolferthum und die Staatsbanbe, Die gewaltigsten Rrafte ber Menschheit, intolerant zeigt, ba fennt er fich felbft und die Dinge nicht, und fpielt ben Aufffarer aus ber årgften Berblendung. Bunberbar, wenn es fich widerfprache, ein Beltburger zu fein und ein guter Patriot zugleich, Menfch und Burger, Deift und Chrift. Gerade als ob ein Pfahlburger von Stand auch nothwendig einer von Gesinnung und Charafter fein mußte, als ob ein Chrift all bie Armfeligkeiten glauben mußte, bie jum Sandwerksgebrauch gehören! Aber unfere Beltburger baben bisber mit ihren weitherzigen Theorien alle biese engherzige Standesanficht gegen jebe patriotische Gefinnung verrathen. Unfer Bieland fah es bamale ichon, wie es heute unfere Beltliteratur thut, ben Mufen vorbehalten, bas große Werk ju Stande ju bringen, alle Bolker bes Erbbobens in Gine Bruberfchaft von Menfchen zu verwandeln, welche burch feine Namen, feine Wortstreite, feine hirngespinnste, tein findisches Gebalge um einen Apfel miber einander emport, sondern von bem feligen Gefühle ber Mensch= . lichkeit burchwarmt wurden. Als ber 14. Julius in Frankreich gefeiert ward, schien ihm ein graltes Drafel in Erfullung zu geben, nach bem bie Periode ber Monarchieen vorübergeben und eine golbene Beit fich uber bie Menschheit verbreiten murbe, bie fie in eine einzige Familie knupfen und bis auf bie Sterblichkeit ben Sottern ahnlich machen werbe. Als ichon bie ichweren Beiten von 1793 da waren, wo und einiger Patriotismus fo noth that, ichien ibm biefer bei uns nur noch eine Mobetugend; er wollte gar nicht begreifen, wie er biefe Tugend mit feinen Pflichten gegen andere Bolter vereinen folle! er erinnerte fich gar nicht, in feiner Jugend biefe Tugend nur nennen gehort, bas Wort: beutsch, irgend ehrenhalber vernommen zu haben, und es ift ihm, scheint's, gar nicht recht, bag bas Bort zu biefer Chre endlich fommen zu wollen fchien! Mus ber naheren Renntnig bes beutschen Reichs wollte er vollends nicht einsehen, wie bies nur irgend geschehen fonnte. Unfer Reben von Gemeingeift und Baterland tam ibm vor, wie bas Prahlen bes Bettlers mit feiner Freigebigfeit. In feiner Schrift (1788) über bas Geheimniß bes Orbens ber Rosmopoliten

(ein Begriff ber ihm bie Ralofagathie und bie berber'iche Sumanitat umfcbließt, und ber alle feine Schriften von Diogenes bis jum Ariftipp ausfullt) ift ibm bie Baterlandstiebe ber Romer wie Gothe'n ein Greuel und eine Leibenschaft, Die mit ber Ginnegart eines Rosmopoliten gang unverträglich ift; Charaf terewie Brutus und Milton find ibm wie Gothe'n unbeimlich ; ber Rosmopolit lagt fich auf feine Staatsverwaltung ein, er will nur Mles auf natur: lichem, fanftem Wege ju ber ,, Regierungsform ber Bernunft" bingieben, Die (boch?) im Staate fein lettes Biel ift!! Doch viel greller find bie abnlichen Marimen bei Berber. Goon in feiner fruheften Jugend fchrieb er eine Abhandlung: ob wir noch bas Baterland ber Alten batten? und verneint Diefe Frage, verwirft Diefen Bunfd; an bem Wahne bes Baterlandes und Religionsftolges fei Briechenland, Jubaa und Rom untergegangen. Diefen Unfichten blieb er immer treu. In ben Sumanitatsbriefen theilt er 68) Musguge aus Realis be Bienna (Gabriel Bagner), einem Beitgenoffen von Leibnig, mit. Diefer Mann fpricht uber Deutschland bie iconften Urtheile aus. Er ftellt unter Unberem ben Gab auf, baf ein Bolt vornehmlich burch zwei Stude berrlich merbe, burch ben Berein von Chrliebe und Berftanb. Er fpricht uns ben let= tern mit Mem, mas bamit jufammenhangt, Erfindungsgeift u. f. f., au, Chrliebe aber fammt Großmuthigfeit und gandesliebe fpricht er uns ab; barum verachteten wir bas Beimifche, afften bas Frembe nach; bas Mahrchen von frember Rlugheit und beutscher Dummbeit babe uns niebertrachtig gemacht, und felbft mo wir uns noch auf unfere guten Seiten etwas einbilbeten, feien es meift eben bie Schulmeifter, Sprachfunftler, Pfarrer und folch gebulbig ichwigenbes Bolf, die Fleiß fur Berftand halten, und mit benen eben bie Muslander mit mehr Recht unfere Dummheit beweifen. Tugend muffe man zwar auch am Feinde loben, wo es bie Bahrheit erforbert, fonft muffe man von ihr fchweigen. Ungeitige Befcheibenheit fei ein berber Betrug; wenn wir unferen Teinden, ben Frangofen, etwas vorwurfen, fo fei es nichts (fo wenig andern fich die Beiten!!), als bag fie unsere beutschen Berhaltniffe nicht fennten, was nur ein Beweis fei fur unfere Dummheit, nicht fur ihre, ein Beweis fur ihren Stoly und unfere Berachtung unferer felbft.

<sup>68) 1, 27.</sup> 

Die Auslander hielten die Nachahmung Anderer fur den argften Schimpf, wir fur Ehre, und es fei boch nur bas Beichen ber Rindheit ober ber Rnechtschaft. - Und nun, nach biefen Gagen, bie man nur in einem mittleren Gefühle zwischen ber Behaglichfeit, die uns treffende Bahrheiten, und der Unbehaglichkeit, die uns fchimpfliche Bahrheiten machen, nachschreiben fann, nach biefen Saben lagt fich herber folgenbermaßen boren: "Man fagt gewiffen ganbeleuten nach, bag, ebe fie ihre ganbemannschaft nennen, fie ein Entschuldigungekompliment vorbringen, daß fie die find, bie fie find. Unfer Autor wird bies fur niebertrachtig balten; wenn es indeg gegen ftolze Nationalverwandte gefagt murbe, fo mochte binter biefer Demuth ein Spott liegen, bem ich fast beitrate. Unter allen Stolzen halte ich ben Nationalftolzen, fowie ben Seburts. und Abelftolgen fur ben größten Rarren." Das thut weh, wenn fich ein Mann wie Berber auch nur im Spotte ,,leiber ober mit Respett ju fagen" ju einem Deutschen ertlaren mochte, auch nur faft Euft batte fich ju erklaren! Denn tilgt bas Burbegefühl bes Menschen in feinem Geschlecht, seinem Stanbe, feinem Umt, feinem Stamme, und wie foll Burbegefühl ber humanitat übrig bleiben? Der Stolz überhaupt ift ein gafter wie die Berschwenbung, bas nur nach bem Dage gemeffen werben tann, nach bem man zu verschwenden und ftolg zu fein Mittel und Urfache bat. D bes herben Betrugs mit ber Demuth wie mit ber Sparfamteit, wo zu beiden nicht Grund ift! Und welcher Stolz konnte ebler fein als ber Nationalftolg! ber Stolg nicht auf eigene Rrafte und Augenben, sonbern auf bie ber Stammvermandten! ber Stoly auf wirkliche Rrafte und Tugenden, nicht die Eitelkeit auf eingebildete! Berber vergleicht bem Nationalftolz ben Abelftolz. Benn bes gro-Ben Mannes Rachkommen auf ihn, ihren Borfahren, beswegen ftoly maren, weil er fich ben Abelsbrief erworben, bies mare etwa jener Abel und Stanbesftolg, ben ber Ahn mit jenen Worten verdammt hatte; aber wenn sie auf ihren Ramen, auf ihre Ramilie, weil ein gefeierter Mann barin fteht, wenn fie auf bas Berbienft bes Saufes ftolg find, biefen Familienftolg, ben Rationalftolg im Rleinen, wurde auch fein Reind bie größte Narrheit nennen mogen. "Bas ift eine Nation? ruft Berber nach obigem Sate aus. Ein großer ungejateter Garten voll Rraut und Unfraut! Ber follte fich biefes Sammelplates von Thorbeiten und Reblern, sowie von

Bortrefflichkeiten und Tugent ohne Unterscheibung annehmen?" Spiegelfechtererei ber Borte! Bas ift bie Menfcheit, von ber Berber fo murbig gebacht baben will, anders als ein großer ungejateter Garten u. f. f.? und warum foll man fich biefes Gartens voll Rraut und Unfraut fo eifrig annehmen und bie Gaat ber humanitat fo emfig ftreuen? "Laffet uns, fagt er, jur Gbre unferer Nation beitragen (aber bas ift ihr Unebre, bag man bon ihr gering fpricht!), auch vertheibigen follen wir fie, wo man ihr Unrecht thut (wenn aber batten wir bas gethan?); fie aber ex professo preifen, bas balte ich fur einen Gelbftrubm ohne Birfung." Dag wir fie aber ex professo berabfegen, mas unfer tag. liches Bert ift, biefe Niebertrachtigfeit, Die leiber febr große Birfungen bat, bilbet einen Gegenfaß gegen jenen eiteln Gelbftrubm. ben Berber unbeachtet laft. Daß fein Bolf ein auserwähltes Bolf fei, bas murbe Realis jugeben, aber, murbe er einwenden, feines auch ein verworfenes! Und bingufugen mußte er: bag bem bofen Rachbar gegenüber, ber fich noch beute fur ben Musermablten balt, bie Rolle bie fchlechtefte von allen ift, Die uns unfere Regenten am liebsten fpielen laffen , bag wir uns felber binmegmerfen.

Muf biefem gertretenen Baterlanbegefuble, biefem Boben, ber fo fcone Fruchte tragt, wucherte nun, ba er verlaffen und muft lag, jenes feltfame Unfraut ber fosmopolitifchen Politif luftig fort. Bu einer wunderlichen Sobe fliegen ihre Theorien in Jean Paul. Much er hatte fich ichon gang jung von ber Baterlandsliebe losgefagt, fie ichien fich ibm mit freier Mufflarung nicht zu vertragen, er wollte fie Rlopftod überlaffen. Freifinnige, politifche Ibeen, wie fie bem Spfteme ber Menschenrechte gemäß find, fcblingen fich burch alle feine Berte bindurch, und man muß nur g. B. barauf achten, welche elende Rollen er alle feine Rurften, Sofe und Sofleute fvielen lagt. Ueberall liegen auch bie Theile feiner hiftorifch= ober politisch : humaniftischen Philosophie gerftreut, am foncentrirte. ften beifammen aber ftellt er fie in bem Besperus im fechften Schalttage auf; bie großen Borgange in Franfreich batten fie eben gezeitigt. ,, Benn einmal, beißt es bort, biefer Lebensbunfifreis beiter werben foll, fo muffen alle Bolfer ber Erbe einmal jufammengegoffen werben und fich in gemeinschaftlicher Gabrung abflaren. Das gerfforte Bleichgewicht ber eigenen Rrafte macht ben einzelnen Menschen elend; bie Ungleichheit ber Burger, ber Bol-

fer macht bie Erbe elend, fo wie alle Sturme aus ungleichen Euftvertheilungen entftehen. Aber jum Glud liegt es in ber Ratur ber Berge, bie Thaler ju fullen. Bei ber furchterlichen Ungleichheit ber Bolfer in Macht, Reichthum, Rultur, fann nur ein allgemeines Sturmen aus allen Kompageden fich mit einer Ein ewiges Gleichgewicht in bauerhaften Windstille befchließen. Europa fest ein Gleichgewicht ber übrigen vier Belttheile voraus, welches man, fleine Bibrationen abgerechnet, unferer Rugel Man wird funftig fo wenig einen Bilben periprechen fann. als einer Insel entbeden. Die langften Regenmonate haben ausgewittert. Roch fteht ein Gespenst aus ber Mitternacht ba, bas weit in die Zeiten bes Lichts hineinreicht, ber Rrieg! Aber wie man vom Besuv berechnet, bag er nur ju 43 Entzundungen noch Stoff verschließe, so konnte man bie funftigen Rriege gablen! Mus Allem folgt: es kommt einmal ein golbenes Beitalter! bas jeder Weise und Tugenbhafte genießt, und wo die Menschen es leichter haben gut ju leben, weil fie es leichter haben überhaupt ju leben, wo Gingelne, aber nicht Bolfer fundigen, wo bie Denschen nicht mehr Freude, sondern mehr Tugend haben, wo bas -Bolk am Denken und ber Denker am Arbeiten Untheil nimmt, wo man ben friegerischen und juriftischen Mord verdammt und nur quweilen Kanonenkugeln mit bem Pfluge aufackert. Wenn biefe Zeit ba ift, fo floct beim Uebergewichte bes Guten die Maschine nicht mehr burch Reibungen. Wenn fie ba ift, fo liegt nicht nothwendig in ber menfchlichen Natur, bag fie wieder ausarte, und wieber Gemitter aufziehen." Rach feinem Spfteme mußte bie gange Erbe nothwendig 69) in eine Universalrepublik zusammenfallen. Diefe politische Manie hat fich fast unbegreiflich unter uns in Die Bugend eingegraben, die nur, wo fie von bem birekten Sinarbeiten nach biesem Biele burch die Gewalt abgeschreckt wird, in die Unterminirung ber bestehenden Gesellschaftsprincipien burch die Beltliteratur abbeugt, ju ber Gothe bas erwunschte Stichwort gegeben. Gewiß, es mare armselig, ben menschlichen Entwickelungen fur bie Bukunft strenge Grenglinien nach bem Magitabe ber Bergangenheit vorziehen zu wollen, boppelt armfelig in einer Beit, nur die blogen mechanischen Erfindungen ben Buftand ber

<sup>69)</sup> S. Besperus im 32ften Sunbepositage.

Belt zu verandern scheinen, ba fie noch im erften Stadium einer neuen Beriode fteben. Aber wo man fur bie Babricheinlichkeiteberechnungen ber funftigen Gestaltung ber Welt einen Ralful anwendet, ber feiner Probe fabig ift, wo man, wie oben geschab, über die Gefete ber Belt und Ratur gleichgultig binmegfpringt, ba icheiben fich bie Bege bes Enthufiaften von bem bes reblichen unbetrogenen Beobachters. Bir fonnen nicht über bie Bebingungen bes Dafeins uns mit einem Galto wegbelfen; es gebort ju ben Gottmenichen Jean Paul's, wie ben Rosmopoliten Bieland's, bag ibre Politif jene Soben ber Menschbeit erwartet, ohne auf ben einzelnen Stufen babingufubren. Wenn biefe Gottmenichen ben ewigen Frieden werben auf bie Erbe gebracht haben, fo wird bas Greifenalter ber Belt angebrochen fein 70), und bas Unvermogen wird fich jener Tugenben ber Friedlichkeit und Menschlichkeit rubmen; uns menschlichen Menschen fei baber ber Rrieg und bie Un= gleichheit ber Buft lieber, benn bas weiß ber unterfte Matrofe, baß ein Sturmmetter beffer ift als eine Windftille, und nur ein fcmacher Geift fonnte bie Bermefung bei lebenbigem Leibe bem Tobe vorgieben wollen. Wie ift es moglich, bag in einem gefunben Bolfeforper biefe Unfichten popular, biefe Traume wirffam werben fonnten! Der verfundende Evangelift felbft bat bie 3meibeutigfeit nicht fehlen laffen, Die allen Evangelien und Drafeln eigen ift, und bie im Rothfall por Spott und Borwurf ichuben fann. Er fcbeint fein golbenes Beitalter fo nabe ju feben, wenn er faat, Die langften Regenmonate ber Menschbeit feien vorbei, Die funftigen Kriege fonne man gablen; und doch fest er gleich barauf wieber bas Beitalter jener moralifchen Tag = und Nachtgleiche gleichzeitig mit ber, Die bie Uftronomen unferer Erbe verfprechen, namlich nach 400,000 Jahren. Geine Junger aber legen ichon jebo Sand ans Bert; ber 25jabrige Frieden, und bie Emancipation ber Eflaven, Die Befampfung ber Tobesffrafe, Die

<sup>70)</sup> Gothe sagte von Herber's Ibeen gang vortrefflich: "Er wird ben schonen Araumwunsch ber Menschheit, daß es dereinst besser mit ihr wird, trefflich ausgeführt haben. Auch, muß ich sagen, halt' ich es selbst für wahr, daß die Humanität endlich siegen wird; nur fürchte ich, daß zu gleicher Zeit die Welt ein Hospital und Einer bes Andern humaner Rrantenwärter sein wird."

Reberfriege, bie Runfte ber Diplomatie, Die Bucherfluth und bie golbenen Jahrgebenbe ber Schreiber scheinen bie Borboten ber erfehnten Friedenszeit zu fein, wie ber mahren Beltliteratur und Beltrepublik. Es ift mohl nur ein Spiel bes Bufalls, bag aus Sean Daul's Geburtsorte ber ungludliche Jungling fammte, ber auerst unter uns seine politischen Phantasmen in die Birklichkeit trug und ben unseligen Unlag jur Erneuerung unferer politischen Unmunbigfeiterflarung gab, mas benn wieber neue Ausgeburten ber Schwarmer und ber Ercentrischen nothwendig machte. Aber bas ift fein Bufall, bag vor ben baierischen Affisen (ein mertwurdiges Beichen ber Beit!) bie humanitatspredigten Berber's und Jean Paul's jum Schilbe bes Liberalismus gemacht wurden, bag fich die Jugend zu biefen lacherlichen Soffnungen eraltirt und baburch alle Kraft vergeubet, woburch fie bem Baterlande, verftanbig auf bas Nachste und Dogliche gerichtet, in Bahrheit von feiner politischen Schmach weghelfen fonnte, bag Manner wie Borne als bie Schuler und ermablten Ruftzeuge biefer fatschen Propheten bei ben Difleiteten und Unverftanbigen Figur machen, bie ein Alecken an bem beutschen Baterlande find.

Daß diese politischen Traume, Diese überspannten Erwartungen von bem Fortschreiten ber Menschheit und ber Staaten bamals in ben eraltirten Ropfen erzeugt werben konnten, bies mar übrigens mehr als naturlich: benn auch fie wurzelten in bem allgemeinen humanismus und jener Sentimentalitat, die in ben firchlichen Glauben Tolerang, in die Schule Menschlichkeit gebracht, bie bas Bilb vollkommener Staaten in Romanen langst entworfen hatte, und ber es eine Rleinigkeit schien, biefe Ideale zu verwirklichen, wenn fich nur Regierungen und Bolfer im guten Billen einmal begegnen wollten. Die entfernten Borgange in Amerika, von benen man blos bas Leuchtenbe und Glanzenbe fab, ber Charafter eines Franklin, ber ber beutschen Gemuthlichkeit so nabe trat, alles bas wirkte mit, auch in biefem Gebiete Ibeal und Wirklichkeit in ben poetischen Ropfen an einander zu reihen, wie es in allen übrigen Beziehungen geschah. Als baber bas große politifche Schauspiel in Frankreich begann, mard es in ben erften Momenten mit Jubel begrußt, und nur bie gang entschieben gar feis nen Sinn fur politische Dinge, ober Ein Interesse mit ben Sofen und Regenten hatten, erhoben gleich anfangs ibre Stimmen gegen

biefe neuen Ericheinungen. Mus bem erften Enthufiasmus quollen jene Gufteme Jean Paul's ; und jene Soffnungen Berber's und Bieland's ichienen gerechtfertigt ju werben, als man in Franfreich ben langen Drud barbarifcher Sahrhunderte abichuttelte, ohne baf es anfangs ichien, als werbe man von Geiten bes Bolfs verjahrte Ungerechtigfeit mit ploblicher ungerechter Rache vergelten. Bie laut erhub bamale Rlopftod feine preifende Stimme, beren Birfungen felbft bann nicht verloren maren, als er fie nachber gum Unathema umftimmte. Er batte gebacht, fo fangen feine Dben, baß Friedrich's Rampf bie größte That bes Jahrhunderts fei. Jest nicht mehr! Frankreichs Burgerfrone fei mehr als biefer Lorbeer. Er heißt die Beltannalen burchwandern und ein Mehnliches fuchen! Er fragt bie Deutschen: mas ihr Schweigen bedeute? ob bejahrter Gebulb muben Rummer, ober nabe Bermanblung und Sturm? Ihn loctte ber Beift ber Freiheit, burch ben bie Bolfer fich erfrechen, ju feben, mas fie find; nur Gin Schmerz mar ihm babei linberungslos, bag es nicht bas Baterland mar, bas ber Freiheit Gipfel erftieg und ben Bolfern Beifall gab. Raum tros ftet ihn bie andere Palme, bie bamals Deutschland erftrebte, als es bie Religion reinigte: benn wenn Deutschland ber beschorenen Despoten Joch nicht gebrochen, fo brach auch jest bas ber gefronten nicht. 218 man Rrieg gegen Franfreich machinirte, fragt er: ob man bas felbfterrettete Bolf wieber Bilben bienftbar machen wolle? burch Mord erweisen, bag ber Richter ber Belt ben Menichen feine Rechte gegeben? und er mabnt, man mochte ber Rlug. beit marnenbe Stimme verfteben: es glimme ichon auch in anderen Landen die Miche. Birtlich ichien es, als ob die Begriffe auch in Deutschland bie Leibenschaften in Flammen feben wollten; bie neuen Dottrinen verbreiteten fich im Bolfe, Die blenbenben Bahrheiten von bem Rechte ber Menschen und ben Pflichten ber Regenten famen in Umlauf; man verglich bie Buftanbe ju Saufe, bie abnliche Berfaffung, auf bas alte Feubalgefet gegrunbet, ben Mangel an perfonlicher Freiheit; bas Berfahren, bie alten Laften abzumerfen, lag por, bas Beifpiel mar lodent, ben alten Bauber von Regentenmacht, Sof, Abel und Militair ju brechen, und ben neuen Rubm ber Freiheit und Gleichheit an bie Stelle ju ruden. War man nicht burch bas gange Jahrhundert an faft allen Sofen Gu: ropas mit humaniftischen Reformen ber Bolfsthatigfeit gleichsam

aufforbernd entgegengekommen? und mitten in Deutschland hatte Joseph in biesem Sinne gehandelt! Das Revolutionsfieber mar ein allgemeines, und fam felbst ba jum Musbruch, wo gang anbere, jum Theil grad umgekehrte Unlaffe als in Frankreich waren: in Schweben erhob fich bie fenatorische Parthei gegen ben Konig; in Polen regte fich bie Gehnfucht, bie alten Uebel ber Anarchie abjumerfen; in Ungarn und Brabant lehnte fich Abel und Priefterschaft gegen bie liberalen Neuerungen bes Raifers auf; in Solland rang eine Burgerariftofratie gegen eine abelige Sofparthei; in Euttich suchte bas Bolf bie Dierarchie abzumerfen. Auch in Deutschland bilbeten sich Partheien nach ben Muftern in Frankreich; bennoch blieb die betrachtende Ratur bes Bolks bei Bunschen und Befürchtungen fleben, und ließ es jum Sandeln nicht fommen. Diefes gutartige Bolk hat, wie wir noch in ben Bewegungen von 1830 fo beutlich gewahrten, fur politische Sandlungen und Buftanbe noch feinen Ginn; wo es fich ja einmal regen follte, mußten mehr folche Unlaffe stattgehabt haben, bie feine moralische Empfindlichkeit reigten. Damals aber mar Deutschland mit einer Reihe vortrefflicher Regenten gesegnet, auf die in merkwurdiger Berbreitung ber Geift Friedrich's und Joseph's wirkte: in Baiern, in Burtemberg, in Baben, in Beffen, in Beimar, Maing, überall bot man bas Gute von oben berab und wirkte in bem Sinne ber Aufklarung und Tolerang, ber bas gange Bolt ergriffen hatte; bie Unspruche ber Menschheit maren bis an bie Throne gebrungen; freiwillig entaußerte man fich hier mancher Privilegien und jener absondernden, ben Unterthan herabmurbigenden Majeftat; bie Leib. eigenschaft verschwand, bie Bierarchie marb gebrochen, Freiheit bes Glaubens und Gewiffens wurde in ganbern eingeführt, bie fie nicht einmal begehrten, und in ben oberften Reichsgerichten ichien ein Schut bes Eigenthume und ber Person garantirt, ber une vor ben Gefahren einer Revolution ficher stellen konnte. Und Diefe ftaatlichen Buftanbe maren noch nicht einmal bas Befentliche, mas uns einer thatigen Theilnahme an jenen politischen Sturmen gang ents frembete: bas geiftige Leben, eben in einen faum bentbaren Flor gekommen, überftrabite ben Ruhm bes hanbeinden Lebens weit; wir waren gang in die Werke bes Parnaffes begraben, um ben Werken eines anderen Berges noch eine Achtsamkeit schenken zu konnen; baju fchien bie neu erwachte Philosophie eine moralische

Gahrung in Deutschland hervorzubringen, die der politischen im Nachbarland die Wage halten konnte. So sing man bald an, statt die heimischen Berhaltnisse wirksam zu untersuchen, die Rechte zu prüsen, die die bosen Nachdarn zu ihrer politischen Umwälzung gehabt hatten, und zu beweisen, daß sie ihnen ganz entgingen. Zu Dause bewies Deutschland seinen Fürsten Treue und Nechtössun, wie vielsach ihm von der Gegenseite Mistrauen und Urzwohn gezeigt ward. Ich hoffe, sagte Klinger, Deutschlands Fürsten werden es erkennen, daß, wenn die Weltgeschichte kein Ereignis ausgezeichenet hat, das der französischen Revolution gleicht, sie auch kein Wolk kennt, das bei solchem Unglud, in solcher Noth und solchen Bersuchungen, es so mit Necht und Pflicht und seinen Kürsten gezhalten hat! Das hosste selbst der Schwarzsichtigte Mann? so gutmüsthig ist in diesem Bolke selbst der Schwarzsichtigste!

2018 fich in Frankreich bie Begebenheiten jum Schlimmen manbten, vergifteten fich auch bie Stimmungen in Deutschland. Run fdieben fich bie Partheien fdroffer, und bie Gemafigten erregten Distrauen bei ben Eraltirten nach beiben Geiten. Das gefellige Beben ward gerriffen, Berhaltniffe unter Freunden und Ramilien gerftort. Die Stimme ber Beaner ber Revolution marb nun eben fo vorlaut, als es anfangs einen Augenblich bie ber Bewunderer mar; ein Girtanner, ber, wie Forfter fagt, auf bie neue Gache muthend war, weil er auf bem Marsfeld ein paar Rippenftoffe erhalten batte, gab ber Maffe ben Zon an, und bie Politifer wie Gent, Rebberg u. I. flimmten in Burte's Ginne bie Ginfichtigen entgegen; alle Blatter ergriffen bie griftofratifche Geite, und bie blofe Befprechung frangofifcher Freiheitsichriften erregte ben Berbacht bes Demofratismus. Sest fam bie Beit, wo fich Bien an Berlin rachen tonnte, und ber Dbfturantismus feinen Grimm auf bie Mufflarung losließ. Das Biener Magazin ber Literatur und Runft, von bem Erjesuiten Dofftatter und Safchta, bie berüchtigte Biener Beitfdrift, von Mons hofmann, fcutteten allen verhaltenen Born aus, fomohl auf bie offreichifchen Schriftsteller, bie wie Mringer, Connenfels, Reber u. U. bem neuen Beifte ber Literatur in Deutschland gefolgt maren, als auch auf die berliner Protefanten und Muminaten. Man batte gemeint, bie eitlen Banfereien über ben Muminatenorben feien vorüber; Dicolai batte ibn fcon ein Projekt ohne Menschenkenntnig und Ueberlegung genannt, Gero b. Dicht. V. Bb. 218

bas nie Bufammenhang batte erhalten fonnen, und bas fcon fo aut wie verschwunden fei. Aber jest warb er felbft jum Illuminatenzogling Leuchsenring's und Bobe's gemacht, und bie bofen berliner Muftlarer follten bie Unftifter ber gangen frangofifchen Rebellion fein. Go fagten anonyme Schriften, fo fagten jene Beitblatter, fo fagte Stattler, fo fagte Bimmermann in feinen Fragmenten über Friedrich ben Großen. Belch ein Aufruhr ward es, als biefer bier von einem Bunbe jum Umfturg ber Staaten fprach, an bem er namhaften Literaten Schuld und Untheil gab! welch ein Cfanbal, als er an ben Raifer Leopold über ben Babnwis unferes Beitalters fcbrieb, und bie Regierungen aufrief gegen biefes Befpenft, und als fich bie Nachricht verbreitete, ber Raifer wolle einen Fürstenverein gegen bie Illuminaten bewirken! Benn biefe und abnliche Berbachtigungen und Berfolgungen Manchen von feinem Intereffe an ben Staatsveranberungen in Franfreich ab-Schreden fonnten, fo maren wieber Unbere, Die ber moralische Ginbruck abwendig machte, ben fie unter ben fleigenden Atrocitaten in Paris empfanben. Um fich von biefem moralifchen Ubicheu bas rechte Bilb zu machen, um ibn in feiner gangen Tiefe und Berbreitung nachaufühlen, barf man nur bie erften beften Schrifs ten unferer Literatur aus jener Beit auffchlagen. Dan barf fich, um einige Beispiele angufubren, nur in ben Briefen Schloffer's umfeben, ber fich wie in einen Gumpf gefturgt fublte, ber fich gang in religiofe Gefühle gurudgog, und felbft ba nicht bas Bertrauen wiederfinden fonnte, bas er immer befeffen und jest verlo= ren hatte: bag namlich in bem Bangen ber Menscheit etwas von bem Cbenbilbe Gottes liege; er trachtete jest, alles Menfchenwerf von fich ju ftogen und nur in ber Matur ju leben. Gein Freund Rlinger fant bie Begebenheiten ber Revolution geeignet, allen Glauben an eine Borfebung mit ber Burgel auszurotten; man muffe ein Theolog fein, und ein recht orthoborer, um biefe Ungel ju verfcbluden, an ber ein Ballfisch verbluten fonnte! "Daß etwas Teuflisches in ber menschlichen Ratur liegt, fcrieb er, und fich ber Dberherrichaft bemachtigt, fobalb es nur fann, baben wir an ber frangofischen Revolution gefeben, und es scheint, als fei es nur bies Teuflische, bas ben Gumpf bewege, in bem fich bas Menschengeschlecht berummalgt. Gelungen ift bies Bert einmal; es ift nur Menschenwert und leiber gang naturlich jugegangen, fo teuflisch.

es auch ausfieht. Da babt ihr eine allgemeine Beltgeschichte gur Lebre und Barnung, in Ginem Athemauge, wie freilich fein beutfcber Professor feinen Buborern gum Beitfaben gugefchnitten bat!" So urtheilten bie Manner, Die fich mit ben Dingen ber wirklichen Belt noch bagu abgegeben, Die fo manche Probe ihres praftifchen Urtheils geliefert batten; mas follten bie Unberen thun, bie bie Beidichte niemals berührt batte? Go grell maren bie Influengen biefer Begebenheiten auf bas vom wirfenben Beben vollig entwohnte Bolt! Gelbft bie Unveranberlichften litten bier Erschutte. rungen, bie am mertwurdigften von ber Seftigfeit ber empfangenen Ginbrude zeugen. Wieland hatte bie Beitereigniffe Schritt fur Schritt verfolgt; er hatte fich mit ben Konfervativen überworfen, als er bie Revolution vertheibigte, und mit ben Freiheitsenthufia= ften, als er gegen ibre Fortgange eiferte; Die partheite Ration batte fein Dbr fur feine Fronien, feinen Ginn fur bie biftorifche Unpartheilichfeit und Gerechtigfeit, mit ber er bie Fragen bes Zages mog. Er hatte eine tosmopolitische Abreffe an bie Rationalverfammlung gerichtet; er beleuchtete in feinen Schriften bie Revolution als ein Greignig, bas nach Raturgefeben nothwendig eingetreten mar, er verfocht ihre Bobltbatigfeit lange, als icon ihre Schredniffe begonnen batten. Aber als ber Konvent ben Ronig in ben Privatftand berabftieg unt bie Ration ibn opferte, ba erbielt fein humaniftifcher Rosmopolitismus, ber fo tief in ihn vermachfen mar, einen Stof. Als bie große Ration bie Befreiung aller Bolfer antunbigte und eine einzige verbruberte Demotratie prebigte, ba ichien ihm boch ber Glaube an bie Realiffrung biefes Projettes felber abenteuerlich, ba fcbien ihm bies Projett, bas er felbft vor nicht lange begunftigt hatte, eine tolle Chimare, ba gab er in feinen Betrachtungen über bie Lage bes Baterlanbes (1793) fein Botum fur ein videant consules, ba vertheibigte er bas Ronigthum, an bem ihm por nicht lange fo viel nicht gelegen ichien, ba burchichaute er bie Taufdungen ber republikanifchen Dogmatifer, bie fich immer ein Bolf imaginirten, wie es nicht ift, und er fab nun bie Beit, bie fur bie robespierre'fche Berfaffung reif fein werbe, in bunfler Bufunft entfernt liegen. Run muß er auch nach ben traurigen Erfahrungen ber Beiten befeufgen, mas er furg vorher gepriefen batte, bag wir feinen Rationalgeift, feis nen Gemeingeift befagen! er muß es beflagen, bag es unbentbar 95 .

fei, bies Richtvolk folle fich einmuthig erheben, um eine unbaltbare Berfassung zu vertreten und bie hoben Borrechte ber romifchkatholischen Ritterschaft aufrecht zu halten. Go trat er auf feinen realistischen Standpunkt nuchtern gurud, ba fich feine eigenen Abeale in Die Wirklichkeit brangten; er gab fein Beltburgerthum auf, als die Frangofen beffen Rabne aufftedten. Wen wundern biernach noch bie Beranberungen, bie mit unferen Poeten vorgingen, die nie eine Ahnung von den Dingen ber Belt hatten? Der freiheitsfinnige Gleim ftand unter ben Bergagten voran; er fab fic unter allen feinen Freunden, befonders bem Reise Cbert's, wie unter einer Schaar von Demokraten verrathen und verlauft. Er fcbrieb auf einen allerhochsten Bint Marfcblieber fur bie preußischen Armeen, aber fie wollten teinen Enthusiasmus bringen; er fcbrieb an ben Bergog von Braunschweig, als er bas Rommando nieberleate, anonyme Bormurfe, aber fie fonnten bie elende Politif nicht anbern 71); er fcbrieb und verschentte feine Beitgebichte, in benen er Born und Rummer ausließ, aber Niemand wollte fie lefen. Sein Unmuth quoll gang aus ber fpiegburgerlichen Gefinnung eines Deutschen, ber nur fur Privatleben und bausliche Eriften, Sompathie bat; fein Ibeal reichte nicht weiter, als bag wir unter bem Soupe ber Gefete hubich ftill und rubig bei unferen 'Mufen und unferen Weibern leben follten, und ba ihm biefe Ibeale geftbrt wurden, fo glaubte er an ben Umfturg aller humanitat. Roch viel auffallender als Gleim's Berzweiflung außerte fich Rlopftod's. Als er die Freiheit gen himmel jurudtehren fab, burchlas er die franzosische Geschichte, und fant sie voll Blutthaten und Entfeben; und bem entsprach bie neue Bermandlung. Er fürchtete ein Menschenfeind noch im Bluthenhaare zu werben, benn nie ichien ibm Erhabenes und Bortreffliches fo entheiligt und gefunken au fein! Sein Grauen vor ben Greueln ber neuen Anarchie in ber . "Rlubbergmunicipalquillotinoligofratierepublif," wie er fie einmal

<sup>71)</sup> Der herzog ichrieb ihm anonym wieber: "Richt Trägheit, nicht Mangel en Theilnahme an bas über die Menschheit verhängte Unglück, sondern creannte Unmöglichkeit, unter unzusammenhängenden politischen Umftanden zu wirken, und Friedrich's Nachfolgers Teußerungen, nicht wirken zu follen, gebieten dem Guelsen, Buschauer der Schande Deutschlands und bes Arlumphs des Berbrechens zu sein."

nennt, verführt ibn ju formell bochft fonberbaren Dben, wie es fcon eben biefes Wort andeuten fann; fein ganger Empfindungsfreis ward von bem Gram und Abicheu burchbrungen, ben ibm biefe Taufdungen bereiteten. Und wie mußte es ibn ichmergen, baß gerabe feine eigene Schule am hartnadigften und langften fur bie Cache ber Revolution ftand! Biele gwar fehrten mit ihm befebrt jurud, wie Cramer, Campe, Stolberg; aber Unbere, wie v. Salem, Bennings, Delener, blieben um bas Schlefwigfche Journal und ben "Genius ber Beit" versammelt, und mit ihnen war Bog in Berbindung; fie fchrieben unter Begunftigung ber banifchen Preffreiheit im Ginne ber rights of man von Thomas Panne, bes fuhnen Gegners von Burte, und es mußte fur Rlopftod jebesmal eine Schmerzerneuerung fein, wie biefe Manner mit Ctolberg brachen, wie Salem ben Tob eines Anigge befingen mochte, wie Bog gegen Claubius und feine Fabel wiber bie Preffreiheit ausfiel, wie Bennings fich gegen bie Jacobi und Gothe und felbit gegen Bieland verftodte, und gegen Jeben, ber nicht bei ber Sache ber Freiheit auch in ben gefahrlichen Beitmomenten ausbielt.

In Diefer allgemeinen Troftlofigfeit und Rathlofigfeit, wo fein Urtheil Stand hielt, und wo felbft feine Frommigfeit ben gutartigen Deutschen fo weit verließ, bag er an Gott und Borficht irre warb, hielt vor Unberen Gin Mann in offentlichen Schriften an bem rechten Urtheile fest und an bem, wenn nicht religibfen, boch hiftorifchen Glauben, bag trot jenes Spiels ber rafenbften Leibenschaften bies Schauspiel nicht von einem blinden Bufall, nicht von einem boshaften Teufel ber Belt zwechlos bereitet fei; er fab, wie fein Deutscher, gang in ber Rabe bem Chaos ber menfchlichen Willführlichkeiten, ber Gitelfeit, bem Gigennut, ben Infriguen ber Partheien gu, aber er hielt an bem Ginen Punfte feft, ber fich briten ließ und funftige Gestaltung verfprach," er glaubte an fommenbe beilfame Fruchte, als fein Muge am bichteften auf ben Greueln rubte, bie fie ju vergiften brobten, er traute bem Schidfal und ber Menschennatur, als ihm ichon bas Berg gebrochen mar, und felbit ber vorläufige uble Musgang jener großen Reformation ber Belt konnte nicht feinen Begriff vom moralifden Bufammenhange ber Dinge aufheben. 3ch rebe von Beorg Forfter, einem ber flaffifchften Schriftfteller unferer Sprache

und ber feltenften Menichen aus bem Rreife unferer Literatoren. Daß aber biefer Mann nicht gebort murbe, bas machten ichon feine Schicffale begreiflich; er ichien ja weit ber Berirrtefte unter allen Berirrten, benn er burchfchaute vom erften Mugenblice bie Berirrung ber beutschen Regenten und brauchte feine Rrafte ba, wo etwas zu wirfen mar; er that nach ben Grunbfagen, bie man, wie es unfere Urt ift, in Deutschland nur in ber Idee, nicht in ben Sandlungen ertrug; man erflarte ibn in 26t und Bann, man feste einen Preis von hundert Dufaten auf feinen Ropf, und Bothe und Schiller mochten in ben Tenien ben tragifchen Rall biefes Mannes mit einem elenben Bige begleiten, ber es beweift, wie unenblich ein wirfenber praftifcher Ginn aus bem Befichtsfreis unferer größeften Manner ablag. Ber bie Berte Forfter's und fein Leben fennt, Die freilich beibe aus bem Bebachtnif ber Ration wie geschwunden find, ben wird es nicht befremben, bag wir von ihm ausfagen, er fei ein großerer Politifer als bie großeften, Die wir unter uns in Deutschland ichlechtverbientermaßen mit biefem Ramen beehren, er habe bie Unlage gehabt, ein mahrhaft großer Staatsmann gu merben, er fei praftifch, wie fein Freund Lichtenberg literarifch, bem fleinlebigen Beifte bes beutschen Bolfes jum Opfer gefallen und habe feine größten Gaben unentwidelt ju Grabe getragen. Bie abnorm waren aber auch bie Schicffale, bie uns ausnahmsweise einen folden Mann bilbeten! Er mußte in England aufwachfen, als Jungling bie Belt umfegeln, und fein übriges Leben in ber Gebnfucht nach einem großen praftischen Birtungefreise verbringen , ber ihm in Deutschland nicht blubte. Mis jene Revolutionszeiten famen, wo man in Deutschland aus ber Theilnahme an ben Geschicken ber Menschheit ein Berbrechen machte, brangte fich auch ihm mobil ber Gebante auf, in bem fich jeber ehrliche Deutsche am gludlichften fuhlte, fich auf fich felbft gurudgugiehen und fur fich allein ju forgen. Es gab aber noch ein 3meites : fich borthin ju wenden, wo jene sompathetischen Gefinnungen fein Berbrechen maren, und bies lag bem thatfinnigen Manne nabe genug ju thun, ber in ber Schule bes Lebens fein Reuling mar, ber nicht aus fliegenber Sige, fonbern aus einer rubigen und felbft phlegmatifchen Ratur nach Principien handelte. Gich aus bem Baterlande nichts gu machen, bas hatte ja bas beutsche Baterland in Theorie und Praris felbft gelehrt! nur bort ein Baterland ju glauben, mo

Freiheit ift, bas hatte er aus ber Renntnig von England und ber Geschichte gelernt. Geine fonfequente Reigung fur Die frangoffiche Sache floß gang aus ben Grunben einer politifch - hiftorifchen Ginficht, mit ber Forfter nur offentlich allein ftanb, feineswegs abfolut. Go nuchtern und gefund beobachtenbe, fo falt urtheilenbe. fo von Gentimentalitat entfernte Manner wie Merd und Lichtenberg waren gang auf feinem Bege. In bes Lettern Schriften fleben bie Beugniffe beutlich genug, bag er ber lacherlichen Unterfuchungen über bas Recht ber Revolution lachte, bag auch ibn feineswegs bie momentanen Leiben und Schredniffe ber Revolution irrten, bie, um fo großer fie maren, ibm einen befto meitern Plan ber Borfebung verburgten; er fab bas Schidfal bier eingreifen, wo bie gutmuthige Rurgfichtigfeit auch ber weifesten Regierungen nicht ausreichte, im fanften Gleife bes Rechts große Biele ju erringen; ber Menich, fagte er, ift nur ba, bie Dberflache ber Erbe ju bauen, ben Bau und bie Reparaturen, Die mehr in bie Tiefe geben, bebielt fich bie Ratur felber por. Die abnlichen Ueberzeugungen fprach Forfter laut und wiederholt aus, und fie fteben bei ihm 'um fo merfwurbiger, als er fie nicht außerhalb bes Spieles felbft, ohne Leibenschaft und Reigung aussprach. Er handelte felbft in ber Rabe mit, er betrachtet gang im Gingelnen, und er bat im Moment ber unreifen Thaten ohne Bergleich bie treffenoffen Urtheile gegeben, eine Reihe Borausfichten und Beiffagungen ausgesprochen, von benen, fo viel ich gleich febe, feine einzige unerfullt geblieben ift. Er hat noch im rafchen Laufe ber Dinge felbit ihren Berlauf, wie einen vergangenen Uft, gefeben, er hat bas Bleibenbe im Borubergebenben erfannt, er bat innerbalb ber merbenben Geschichte ein hiftorifches Urtheil gefallt, bas ber fpate Geschichtschreiber nur erweitern, nicht beffern fann. Dies ift bas Bahrzeichen, an bem man ben Politifer und Sifforifer erfennt! und wie treten bier bie Rommentatoren bes Burte in Schatten, wenn man nur bie paar Borte lieft, bie Forfter gegen ben bewunderten Untagoniften ber Revolution geschrieben bat. Berfaffungen, fagte er ibm, find menschliche Bebilbe und, wie alles Menfchliche, verganglich. Der frangofifche Staat ging feiner volligen Auflofung entgegen, feine Fafer bes Bangen zeigte noch einige Spannfraft, Die Manner ber Revolution felbft erflarten ibr Baterland fur fo verberbt, bag fie eine neue Begrundung von Gefet

und Sitte für unumgänglich hielten. Bas erwartete nun Burte von einem solchen Staate? Sollte das Bolk durch und mit der Herrschaft des Konvents plöglich die verlorene Tugend und Sittlichkeit wieder erhalten? Oder war es nicht natürlich, daß sich jene Krebskäule auch in der Nationalversammlung zeigte? und macht diese Erscheinung etwas Anderes verabscheuungswürdig, als die vorige Berkassung, in der sich die Ungeheuer der neuen erzeugten? War es dort der Stolz der Geburt und ihr Heiligensschein, mit dem man sich für besser als Andere ausgab, um unsgestraft schlechter sein zu können, so ist jeht der Stolz der Bernunft mit seiner Gleichheit und Menschenrechten an die Reihe der Herrschaft und der Berirrungen gekommen. Troß dem aber ersscheint die Revolution überall als ein Berk der Gerechtigkeit der Natur u. s. f.

Bir baben alle biese fragmentarischen Rotizen über die verschiebenen Wirkungen, Die Die Revolution in ben beutschen Ropfen bervorbrachte, jufammengestellt, um bie fonberbarfte von allen biesen Birkungen in bem großen Dichter ber Ration zu erklaren. bie außerbem unerklarlich scheinen konnte. Und wir haben vorübergebend aulest absichtlich Forfter ermabnt, um ben Abflich amifchen ben Sandlungen und Urtheilen eines praktischen Mannes und eines Poeten ben großen Ereigniffen ber Geschichte gegenüber recht fühlbar zu machen. Gothe fab biefe große Tragbbie ber Beit burchaus nur als eine zufällige Begebenheit, als nachte menschliche Willführ an. Die Rorfter fur einen Uft bes Belticbicfals erklarte; es batte nabe gelegen, bag jener Dichter aus ber Entfernung und perfonlichen Unberührtheit biefes Urtheil gefallt hatte, und Diefer Praktiter, ber bie Banbe im Spiel hatte, jenes andere. Diese pragmatische Ansicht war auch Forfter'n feineswegs fremt, noch ihre theilweise Bahrheit verhullt. Er wußte wohl, wie unbehulflich bie Bernunft ift, wenn fie fich in ber Rabe ber Geschichte ein Urtheil bilben foll; er fah, bag bie größten Revolutionen ber Belt in ber That oft an fehr bunnen Sabchen bangen, und bag in gewisser Sinficht Jeder Recht hat, ber nach Belieben aus vielen Urfachen zu Erklarung irgend einer geschichtlichen Erscheinung bie erfte beste herausgreift. Aber boch erinnerte er vorsichtig, mas Gothe mobl batte bedenken follen, bag unter ben vielen Beurtheis lern ber Geschichte verschiedene Grabe bes Sinnes und bes Ge-

fichtefreifes flatthaben, bag ber Gine vor bem Unbern Gemeinfchaft mit ber wirfenben Belt und Empfanglichfeit voraus bat; und er empfahl bie golbene und bemabrte Regel, bie Gothe biefen Beitereigniffen gegenüber gang vergaß, bag man große Begebenbeiten nicht von geringfügigen Urfachen berleiten muffe. Er lief bem feine Freude, ber ben Samen ber Revolution im Raubourg St. Untoine entbedt ju haben meinte, und bem Phufifer, bem ein Blafchchen mit naffer Gifenfeile bie Lavaftrome bes Befund er= flart; nur wunschte er es erlaubt und porbehalten, bag fich ein tieferer Forfcher nicht fo leicht befriedigen laffe. Bothe überließ biefe tiefere Betrachtung Unbern. Er felbft war fur alle Siftorie vollig blind, wie fcon er auch bie große Lehrmeifterin und Mutter ber Beisheit in bem Gabe gepriefen bat: bag wer eine Unlage habe, flug ju merben, es nachft bem Leben in ber Geschichte werben moge. Bas Gothe'n von Unfang an mit ber Befchichte batte vertraut machen fonnen, mare eine fubne, funftlerifch bilbenbe Ronftruftion ihres Gebaubes gemefen, bas ber Phantafie erfaglich gewesen mare; ein biftorischer Buffon, ber ibm die moralische Belt gurechtgelegt, ein Epos ber Geschichte, ein großes Drama bes Beltgeschickes entworfen batte, batte ibn fur bas Gange ber Menschheit mehr intereffiren, batte ihm bie Große bes handelnben Menfchen naber ruden fonnen, als es nun gefchehen ift, und biefes Intereffe batte ibn unftreitig fur bobere Gattungen ber Poefic gestimmt, batte feine großen Baben auf impofantere Stoffe gelentt, wo er ein ihrer gang Burbiges leichter batte gu ichaffen gehabt. Go aber vertheilte er fich auf Die Raturfunde, welche bie allgemeine Thatigfeit in Europa mitrig, ebe bie politische Belt aus ihrem Schlafe ermachte; er gab fich gang ber Runft bin, und wollte, bas Beben im Bebichte anticipirend, von ber anbrangenben Wirklichfeit nicht geftort fein. In feinem innerften Wefen entging ibm bas, mas Forfter'n ju jebem Opfer geftimmt hatte: Die Theilnahme an ber Menfchbeit und ihrem Gefchicke, ohne bie fein hiftorifches ober politifches Talent befteben fann. Ihn intereffirte nur ber Menfch, Die Menfchen ließ er gemahren; er bachte von ben Daffen geringschatig, verschieben von Berber und Schloffer, bie mahrer und treffenber in bem Bangen ber Menfcheit ihre Burbe fuchten. Das beleidigte Riebuhr und feine funftlerischen Freunde fo in Gothe's Reifebriefen, bag er

Italien fo ohne Liebe gefeben und fein Berg verhartet hatte; fie überfaben im Gifer bie große Barme, bie ibn innerlich ber Runft und Untife gegenüber burchbrang, und vergagen bie großen Dichtungen, bie er bort vollenbete; fie gebachten nur, wie er an ber Menfchheit falt vorüberging, und wie er bort feinen Großfophtha vorbereitete, und Unberes, ,,mas bie große und beilige Ratur in ibm verhullt geigt." Wirklich liegen bie Spuren in jener Reife nur gar zu beutlich, wie verächtlich er bie Menfchen ichon anfab, als er ben italienischen Boben betrat. Mus biefem Ginne hatte er bamals ichon bie ariftophanischen Bogel behandelt; biefe Bezeich= nung fur bie Menge fommt ibm gar nicht aus bem Munbe; wer bie Bogel belugt und verschlechtert, bas fei, fagte er ichon bei Belegenheit in Dberitglien, ihr Mann; und gewiß mar bas Leben unter ber entarteten italienischen Ration nicht geeignet, ibn von feiner Menschenverachtung ju beilen : ihre alte Broge und Serrlichfeit wollte er nicht fennen, Die energischen Charaftere bes alten Rom waren ihm unbeimlich, vor bem Romerpatriotismus freugigte er fich, felbft bie Befchichte von Griechenland batte fur ibn wenig Ungiehendes. Indem er fich in Stalien gang in Die Runft einlebte, legte er ben Ginn fur bie Gefchichte und bas praftifche Leben unbewußt immer entschiedener ab. Die Runft bat es eigen, baß fie, wie bie Raturbetrachtung, ben Menfchen ftille, rubig und friedlich macht; ibn nun batte fie gang mit ihrer Burbe burchbrungen; ihr Studium mar fur ibn bie Befriedigung einer lang genahrten Sehnfucht; fie fullte ibn gang aus, fie wies ibn nur auf fich, fie bemachtigte fich aller feiner Bunfche, fie gab ibm bie Begenftanbe, über bie hinaus er nichts moglich bachte, und bas Berhaltniß, in bas er fie ju feiner Betrachtung und Bewunberung ber Datur feste, erhobte ibm bie Burbe berfelben noch mehr. Sett fam er nach Deutschland gurud, und gerabe nun brach bie Revolution aus. Gie rig plotlich bie Bewunderung ber Menfchen auf einen anbern Gegenftanb, bem fich Gothe nicht ge= machfen fuhlte; fie gerftorte bas Privatleben und beffen alte Bemuthlichfeit; fie marf ihn aus bem tiefen Frieden eines Lanbes, bas gang mit ben elegischen Einbruden einer ungeheueren Ruine erfullt, in bas bewegte Leben bes Rriegs, er machte bie beruchtigte Rampagne felbft mit, in beren Charafter feine Schilberung fo vortreffliche Blide werfen lagt. Der Gobn einer freien Stabt,

bie bem großen politischen Leben entfrembet mar, eines ganbes, bas im Flor ber Biffenfchaften ftanb, ber Diener eines guten Fürften, ber Mann bes Friedens, wie follte er nicht von biefem grellen Bechfel ber Berbaltniffe gang erschuttert worben fein? Einen Ueberblick politischer Berhaltniffe hatte er nie fich ju eigen gemacht; Beitungen waren von ihm und feinem engern Rreife entfernt ; weber Friedrich, noch Ratharinens Turfenfriege, noch Corfica und Amerifa hatten ibn meiter intereffirt, als fie bie großere Befellichaft berührten. Schon bor bem Musbruch ber Revolution batte baber bie Balsbandgefdichte einen faft unbegreiflichen Ginbrud auf ihn gemacht. Er batte "bie Betrugereien fuhner Phantaften und abfichtlicher Schwarmer verwunfcht, und fich uber bie Berblenbung vorzüglicher Menschen bei folden frechen Bubringlich= feiten verwundert. In bem unfittlichen Abgrunde, ber fich eroffnete, ericbienen ibm bie greulichften Folgen gefpenfterhaft, beren Erfcbeinung er nicht los werben fonnte," wobei er fich fo feltfam benahm, bag er feinen Freunden, nach ber Ergablung in ben Sahresheften, bei ber erften Nachricht von ber Salsbandgeschichte wie wahnfinnig vorfam. 218 bie Revolution nun felbft ausbrach, ber Thron gefturgt, ber Ronig bingerichtet mar, und nach Deutschland ju feinem Schreden fompathetische Gefinnungen mit biefen graffen Sanblungen fogar in eble Bemuther herüberbrangen, fleigerte fich fein Unmuth immer mehr. Je großer bie Begebenheiten wuchsen, befto mehr verftodte er fich barauf, ben großen Streit ber Belt fur einen blogen Bant um außere Berhaltniffe gu erflaren; er manbte ber Bermidelung und Lofung biefes gewaltigen Schauspiels ben Ruden, und Mues fcbien ibm bier Billfubr fcblech. ter Menschen, ba er boch fonft in ber Ratur fo vollig feine Billfuhr bulben wollte. Ueberall gerieth er bei Betrachtung bes Belt: regiments und ber moralischen Dinge in Berwirrung, ihm war alles ifolirte Thatfachliche unbandlich, bis es fich gur funftleris ichen Bewältigung verfnupfte. Da biergu in ben gang aufs Große angelegten Begebenheiten ber Revolution feine Musficht mar, fo leugnete er ben bobern Bufammenhang lieber gang. Er fonnte ,,als Dichter ben rollenben Beltbegebenheiten nicht nacheilen," er fonnte mit ihnen nicht jum Abichluffe tommen; er hatte gar feine Ahnung, was aus bem Umftury alles Beftebenben Befferes, ja was nur Unberes baraus entfteben follte; gang auf rubige Bilbung gerichtet,

gang nur in ber Literatur thatig und fordernd, war er unbehaglich, bag bas "Frangenthum" biefen ebenen Weg ber Rultur abschnitt, und er trug bies Diebehagen auf bie größeften Afte ber Beltgeschichte über, bie vor ihm und binter ihm lagen. Butherthum mar ihm feitbem verbrieflich, weil es einft bie rubige Bilbung gurudgeschredt batte, und als bie großen Greigniffe famen, bie bas Baterland aus Druck und Schmach erloften, glaubte er nicht an Erfolge, weil fie ja von bem großen Baufen ausgeben mußten ! er wettete auf schlechten Ausgang, und verlor! bie sittliche und praftifche Bebeutung war ihm gang gleichgultig, und er gog fich in ein fernes Extrem gurud und trieb berweil chinesische Befchichte. Ja auch nach bem Befreiungefriege trieb er einen argerlichen Spott mit ben innern politischen Unforberungen in Deutschland, wie ein Mann, ber gar nicht weiß, worum es fich handelt, ber nicht begreift, "warum man bie Menge fragte, was Giner batte thun follen," und bem es also naturlicher scheinen mußte, bag Giner ungefragt thue, was bie Menge qualt und plagt. Seit ienen Beiten trat baber die ariftofratische Bornehmbeit in Gothe's Benehmen ein, die seinem Bergoge felbst in ihren Anfangen fo lacherlich auffiel, die ihm fo viele Freunde entfremdet hat; er nahm bie Symptome jener Engherzigkeit an, bie so leicht bie Begleiterin einer "ruhigen Bilbung" und einer feinsten Civilisation und Rultur ift. Er fing nun an, jenen Frieden mit ber Belt gu machen, ber fich zulet in Alles fanb; und er nannte bas in seinem quietiftifchen Alter gu hiftorifcher Anficht gelangen, wenn man fich bei Allem beruhigte und mit Riemanden kontrovertirte. So ware freilich bes Geschichtschreibers Geschaft, fich bas Bergangene nur vom Salfe ju ichaffen, ba er es boch reproduciren und wiebergeschehen laffen foll, bei welchem Geschafte er überall bie gleiche Ehrfurcht vor ber Beisheit bes Schicksals und vor ber Freiheit bes Menschen behalten wird. Nun lenkte ber Mann, ber einft mit bem eigenen Beispiele bie Jammerlichkeit bes beutschen Rurialftole zu bannen gefucht hatte, hofmannisch ein, stellte bie altfrantische Berrlichkeit wieber in alle ihre Rechte ber, und ergablte seinen Runftlern in ben Propplaen bie Schickfale ber hemfterbund'ichen Gemmensammlung im unterthanigften Respettftyle: baß "Ihro bes Konigs ber Nieberlande Majeftat allergnabigft burch Ihro bes Brn. Landgrafen von Beffen-homburg Sochfürftliche Durchlaucht ihm habe vermelben lassen, daß gedachte Sammstung in Allerhöchst Ihro Besis wohl verwahrt seise! Wohin war dieser Dichter der Natur, der Unabhängigkeit, der Antikonvenienz endlich abgeirrt, als er den Naturdichter Hiller konig fühlt, und ihr eine Königin gegenüber auch ein kleiner König fühlt, und ihr eine Viertelstunde getrost in die Augen sah! "Ein wahrer Dichter, belehrte er ihn, hatte sich in der Nahe der Majestat ganz anders gefühlt; er hatte den unvergleichlichen Werth, die unersreichbare Würde, die ungeheuere Krast geahnt, die mit der ruhigen Personlichkeit eines Monarchen sich einem Privatmann gegenüber stellt"!! "Ein einziger Blick aus solchen Augen hatte ihm genügt, in ihm wäre so viel ausgeregt worden, daß sein ganzes Leben sich in eine würdige Hymne verloren hatte"!! Dies heißt doch wahrstich allersubmisseste poetische Devotion und dithyrambische Erzsterbung!!

Die innere Lage bes Dichters bei jenem großen Greignif bes porigen Sahrhunderts, Die im Laufe ber Beiten auf Diefe farrifaturartigen Meußerungen eines Soflingsfinnes führte, ber bem gangen Charafter eines geiftig fo gefunden Mannes unnaturlich angeflebt war, führte ihn bamals unmittelbar zu einer Reihe politischer Dichtungen, Die fich bireft auf Die frangofische Revolution beziehen. Ber bes Dichters Berte chronologisch lafe und von ben Berfen aus Italien ploglich auf biefe Gruppe überfprange, ber muß Riebubr's obigen Musfpruch-freilich wiederholen, bag fich bes Mannes Benius bier verhult; er muß urtheilen, bag, wenn in jenen italienischen Werken aus bem zweigetheilten Dichter nur ber gute Damon rebete, in biefen nur ber bofe erscheint. Man hat Gothe'n oft ben Borwurf gemacht, bag er nicht ein nationaler Dichter geworben fei; wir wollen in biefen Borwurf nicht einftimmen. Ber ibn ausspricht, ber bangt fich Schiller um fo eifriger an, und boch war es auch biefem ein armfeliges fleines 3beal, fur Eine Ration ju fchreiben, und bas vaterlandifche Intereffe buntte ibm, wie allen unfern Beltburgern, nur fur unreife Rationen wichtig. Bir meinten in Gothe's Jugendgefühlen wie in feinen Alterseinfichten bie Spuren gefunden zu haben, bag er Ginn und Begriff fur eine nationale Poeffe gehabt hatte, wenn ihm nur fein Bolt ein Rationalleben entgegengebracht batte. Aber fo hatte es biefe Geite nahrungelos gelaffen, und welche Unfpruche

batte es alfo auf eine nationale Dichtung ju machen, bas Bolt, bas fich bamals verließ und aufgab, fich unwurdig treten und misbanbeln ließ? Belche Bormurfe burfte es bem großen Danne machen, bie er ibm nicht gebnfach erwibern fonnte? Satte man ibm eine Rabigfeit bes Sanbelns bewiefen, er batte wohl bie feis nige bewahrt, ben Thaten bas Burbige ber Poefie gur Geite gu feben. Dag alfo Gothe bamals nicht etwa in ben Rothruf Bleim's und Rlopftod's eingestimmt batte, bas wollen wir ihm lieber gum Guten als jum Schlimmen beuten. Schwer wird es, ibn vor bem größeren Borwurfe ju retten, bag er bem hanbelnben Leben überhaupt ben Ruden gefehrt, und bag er feine Dichtung von ber großen Belt ber Geschichte abgewandt bat. Denn fie mit biefer in Berbinbung fegen, beißt allerbinge nicht, wie er meinte, bie Poefie in die Gewitterwolfen ber politischen Belt berabzieben, fonbern es heißt nur, fie aus ber ichalen Novelliftit ber Staliener und Spanier in Die ernften Gebiete bes geschichtlichen Epos und Dramas, aus ber empfinbenben, geniegenben und fontemplativen Gemuthewelt bes Deutschen in bie Schaffenbe und wirkenbe verfegen, wo Somer und Chaffpeare groß murben, bie bes beitern Methers Beibe, ber erfte gewiß außer allem Streite, nicht entbehren. Griechen und Englander hatten nicht biefe Dichter gehabt, wenn fie feine Thaten gehabt hatten; und es find immer matte Beiten, bie bie Schriften vor ben Thaten preifen. Schiller, bem biefe handelnde Belt ftets achtbar, ftets fur feine Poefie ber bochfte Borwurf blieb, fonnte barum bamals bei weit geringern Dichtergaben feine Stelle neben Gothe nehmen. Ber in ber Beltgefchichte lebt, wer in Die Zeiten fchaut und ftrebt, bat Gothe felbft gefagt, nur ber ift werth ju fprechen und ju bichten! Er bat es felbft gefagt, bag, mer bie Revolution erlebt habe, fich in bie Gefchichte bineingetrieben fublte und bas Bergangene im Gegemwartigen mit frifdem Blide fab; und baber babe man jest großere Beltcharaftere und bedeutendere Greigniffe auf Die Bubne gebracht. Er fonnte bas nur Schiller'n nachfagen, nicht fich felbft. Aber wenn uns auch bier bie Ginficht in bie Lage ber Ration und ber Berlauf ber gothifden Bilbung zu ber Dagigung ftimmen follte, bag wir es nur bebauern, bag wir es nicht tabeln und fcmaben wollen, wenn ber größte Dichter unferes Bolfes an bie bochften Gattungen aller Dichtung nur geftreift bat; wenn wir und gufriebenftellen, bag, ber Birgil werben fonnte, nur Dvib ward; bag er bie Bautler in Benedig befang und bie Ronige ber Erbe nicht befingen wollte, "weil er ihr Sandwert nicht begriff:" fo muffen wir uns boch eben bann befto mehr verwundern und erstaunen, bag ber Dann, ber bie ernfte biftorifche Dichtung fo gurudftellte, bie fomifch : politifche bamals fo eifrig ergriff, bag Er, ber bem Dichter in ben partheienben Bewegungen bes offentlichen Lebens die Stelle ber Unpartheilichfeit und Bermittelung gutheilte, und, wenn biefe unmöglich fei, ibm ein tragifches Enbe prophezeite, bag Er gerabe fo blind partheilfch gufuhr, bag Er ben Benius auf bas Spiel feste, bas ihm immer fo mislich ichien. und eben in bem Momente, ba es am mislichften ftanb. Bei biefem Entschluffe verlor er fich felbft und jebe feiner alten Befonnenbeiten. Er batte in feiner erften Deriobe bie Dinge, Die ibn qualten, unmittelbar nach ihrem Berlaufe burch eine bichterifche Komposition abgefchuttelt; in ber zweiten verrichtete er biefe Operation aus größerer Entfernung mit einem weitern Inbalte: in biefer britten magte er bies Beschaft mitten in ben Dingen befangen, bie er nicht überfab, bie er nicht felbft erlebte, ju benen er fein inneres Berhaltnig batte, und es ift baber fein Bunber, bag bie Probufte biefer Beit in fich ohne alles Berhaltnif und Dag baliegen, und zur Ration in feinerlei Berhaltniß gefommen find. Buerft, bemertten wir fcon oben, reigte ibn bie Gefchichte bes Salsbandes. Er verfolgte ben Proces mit Mufmertfamfeit, er ichaffte fich in Sicilien Nachrichten von Caglioftro und feiner Ras milie, und verwandelte gulet nach altgewohnter Beife, um jebe Betrachtung los ju werben, bas Ereigniß in eine poetifche Rompofition. Go entftand fein Groffophta (1792). In einer bobern Region treffen wir auf bas Ramliche, mas uns icon bei ben Miticulbigen emporen fonnte. Ein gemeiner Stoff follte erft in eine Dver gebracht werben, bann ward es ein Luftipiel, bas mit Mufwand gefdrieben ift, von bem es uns nicht munbern fann, wenn es auf ber Bubne Efel flatt Lachen erregte. Forfter fallte barüber ein ichneibenbes, aber vortreffliches Urtheil. ,,Dies Ding obne Gala, fagte er, ohne einen Gebanten, ben man behalten tann, ohne eine ichon entwickelte Empfindung, ohne einen Charafter, fur ben man fich intereffirt, biefer bochabelige Alltagsbialog, biefe gemeinen Spigbuben, biefe blos höfische Rettung ber Ronigin

- ich habe bie Bahl gwifchen bem Gebanten, bag Gothe bie Leute in Beimar, Die ihn vergottern, jum Beffen haben und feben wollte, wie weit die bumme Unbetung geben fonne, und babei bas Publifum gu febr verachtete, um es nur mit in Unichlag gu bringen, und bem, bag ber Erzbischof von Gevilla im Gitblas bier wieber leibhaftig vor uns fleht." Dahrend ber Rampagne batte Bothe ein Mahrchen entworfen, Die Erzählung von einer Reife von fieben Brubern verschiedenen Charafters, Die in Berwidelung, Bermorrenheit. Abenteuerlichfeit und Planlofiafeit ein Bild von ben bama: ligen Buffanben abgeben follte. Er febrte alfo auch wieber ju ben munberlichen und milben Entwurfen feiner Jugend gurud, und feine geordneten Runftgebilde, feine Iphigenie nur ju lefen, mar ibm bamals gang unmöglich. Bare er boch wenigftens mabrent biefer peinlichen Geelenlage in bem Ufple feiner Raturforfchungen geblieben. Er hatte 1790 als Bergenserleichterung bie Metamor= phofe ber Pflange gefchrieben; er trieb feine anatomifchen Stubien in Schleffen weiter; er fiel auf bie Farbenlehre, an bie er fich wie an einen Balfen im Chiffbruch flammerte, und er gab 1791 und 92 zwei Stude optifcher Beitrage; als er 1792 ben Relbaug nach Franfreich mitmachte, begleitete ibn Fifcher's phyfifalifches Borterbuch und feine dromatifchen Arbeiten. In biefe vertieft, lebte er mitten in ben größten Bewegungen als ein Ginfiedler, mit fich felbft vergnugt; aber es bulbete ibn nicht in biefer Rud: gezogenheit; fein beimlicher Merger über bie unrubige Beit mußte ju Tage, er gab feine Paradoren über bie Politif jum Beffen und fpielte bas bofe Princip. In inneren Berruttungen wollte er guten Sumor erzwingen, und bas fpiegelt fich in ben Poefien biefer Beit vortrefflich ab. Die widerlich ift es, in bem Burgergeneral (1795) große, ober boch fcbredliche Stoffe in einer fo fleinen, niedrig fomifchen Urt behandelt zu feben, bie gum Ernft ju oberflachlich, fur ben Gpag zu berb ift. Und wenn Gothe bie Schnapfe auf Die Buhne brachte, mas follten bie Unton Ball thun? Go leugnen wir auch nicht, bag uns fast behaglicher ju Muthe ift bei bem leibenschaftlichen Sturme, ber Bilbheit, Graufamfeit, Blutgierbe und bem Kannibalismus, ben bamals bie Iffland und Rogebue in Revolutionsftuden (wie bie Rotarben und Mehnliches) auf bie Buhne brachten, als in Gothe's Mufgereg : ten (1793). Denn bier ift feine Rraft und fein Gaft, am wenige

fien wo ber mmartheilige Dichter bie Seite bes Demaftmillmut abschibert. Die einbaren Sigenschaften ber finden, femigen, unfeliden, ober nie billigen und nochgiebigen Ariffolienten find mit Barne hervergehoben; bie Bertretein bes Demofratibums foll framecife etwes von Arest und Schwärmerei an fich tragen, fille aber boch über eine Kontufion ihres Cohnes in Dhamocht. Reinete Ruchs gebort in eben biefe Beit. Er fei ibm, fogt Gothe, au rechter Beit begegnet. Er babe uch bem gebiften Unbeile au retten gefucht, indem er die gange Bett für nichtswirtig ertlarte. Go tam ibm biefe unbeifige Beitbibel gerate recht jur Sand. Batte er fich bisber an Strafen=, Martt = und Pobelauftritten übersättigen muffen, so sei es ibm erheiternd gewesen, in den Hofund Regentenspieget ju bliden: benn trige auch bier bas Menfchengeschlecht seine ungehenchelte Thierheit ganz natürlich vor, so gehe boch Alles, wenn nicht muflerhaft, boch heiter zu, und ber aute humor fühle fich nirgends geftort. Bum Glude abnte bas Dublifum ben Sinn nicht, aus bem biefe Arbeit entfand, wie es auch nicht mertte, bag es formell ein ichlechtgerafbenes Epercitium im Herametermachen war; und fo ift biefes Berf bie willfommene Afformmodation eines ber ebeiften Brobufte unserer alteren Literatur geworben, bas in feinen alten Geftalten ber Maffe unzuganglich geworben war. Die Anwendung aber, die Gothe von biefem Bebichte machte, muß im bochften Grabe beleidigen. Den unschuldigen humor einer fimplen Beit, die im Grunde bas intrigante Befen, bas bier geschilbert wirb, erft im Werben fab, an eine Beit balten, bie fich von bem Uebermaße beffelben, bas fich in Sabrbunderten furchtbar angehauft hatte, du befreien fuchte, mit lachelnber Bebaglichkeit bie ichredlichen Uebel ber Gefellichaft beleuchten, bie teine bitterfte Inveftive, feine satirischen Geißelhiebe, die nur die blutigen Streiche bes Aufruhrs noch heilen konnten, bies muß beleibigen. Aus einer fruberen Periobe, wo in ber Satire auf bem hintergrunde einer findlich einfaltigen Beit bie Thorheit und Schlechtigkeit vergrößert ihr Spiel treibt, rudte Bothe biefes Gebicht in eine gang andere Beit, wo bie Satire auf bem Grunde einer verschwundenen golbenen Bergangenheit bas Gemalbe ber gegenwartigen Korruption aufgieben mußte, und er schob baber bier

und ba Stellen ein 72), die bem Geifte bes alten Werfes gang wiberfprachen, und variirte ben Ton, wie es ber Ueberlieferung nicht gemaß ift. Gebr richtig bemerkt Gothe in ben Ausgewanber. ten, bie gleichfalls in bas Sahr 1793 fallen, bag ein großes Unglud in ber Welt gewöhnlich von lacherlichen oft auf ber Stelle, gewiß aber hinterbrein belachten Umftanben begleitet fei. Ueble aber ift, bag Gothe, wo er biefer Erfahrung ben Stoff gu einem Gebichte abgewinnen will, überall bas Unglud felbft und nicht blos bie begleitenden Umstande in ben Kreis bes Lacherlichen bereinzieht; und bies mertt man überall aus ber Behandlung biefer bamaligen Produkte heraus, die mehr bitter und verftedt, als heiter und offen ift. Mit ber Beit inbeffen, als ber erfte bittere Eindrud fich etwas verfüßte, trat eine andere Stimmung in Gothe ein, und mit ihr eine veranderte Gattung von Berten. Er refignirte; und seine Refignation batte zwei Seiten wie jebe. bei Thurphibes ober Villani die Wirkungen solcher allgemein fcredenben Begebenheiten auf die Menschen gelesen hat, ber wird besonders auffallend gefunden haben, wie fich leicht engere Rreise ausammenbrangen, wo bann balb Frivolitat, Leichtfinn, Lebensgenuß obsiegt, balb tiefere Betrachtung ber fittlichen Ratur bes Menschen veredelnd hervortritt und ernster und in sich gekehrter macht. Des Thurdides und Billani Schilderung nicht allein, sondern ibre Werke felbit, bann Boccaccio und bas lette Schriftden Macciavelli's find Probutte, bie folden Beiten und biefen getheilten Stimmungen angehoren. Auch Gothe bietet uns fur beibe Beiten einen Buwachs. Die Ausgewanderten erinnern viel an bas Detameron, und auch Ginzelnes im Meister scheint uns bierber

<sup>79)</sup> So wird g. B. nur von den Pfaffen bort, und nur von einem gewiffen Theile ber Pfaffen ein fo ables Bilb entworfen, wie in einigen gothe's fcen Berfen von ber Allgemeinheit:

Doch das Schlimmste sind' ich ben Duntel des irrigen Wahnes, Der die Menschen ergreift, es könne Jeder im Taumel Seines hestigen Wollens die Welt beherrichen und richten. hielte doch Zeder sein Weib und seine Kinder in Ordnung, Wüßte sein trogig Gesinde zu bandigen, könnte sich stille, Wenn die Thoren verschwenden, in mäßigem Leben erfreuen. Uber wie sollte die Welt sich verbessern? Es läßt sich ein Jeder Alles zu, und will mit Gewalt die Andern bezwingen. Und so sinken wir tiefer und immer tiefer ins Arge.

au geboren. In ben Novellen ber Ausgewanderten finden wir neben manchen reizvollen Schilberungen ichon hereinspielend ben Sang jum Uhnungsvollen und Rathfelhaften, ber weiterbin in Bothe gu überwiegen anfing, und es begegnen Charaftere, Die in ihrer gangen Unlage icon an bie naturliche Tochter erinnern. Much biefes Stud, awar weit fpater (um 1799) entworfen und (1804) ericbienen, gebort noch in ben Rreis ber auf bie Revolution bezüglichen Berte; Die Mubigfeit fatt ber fruberen Frifche ber Beltbetrachtung, Die Rudhaltung fatt bes fruberen Dranges ber Mittheilung, bie Reaftion bes Quietismus gegen bie alte Lebensfraftigfeit ift bier ichon gang berricbenb, bie in ben Musgemanberten und im Deifter zuerft fpurmeife erfcheint. Dit biefem neuen Charafter feiner fpateren Berte entfrembete fich Gothe bem Publifum, und machte fich bagegen engere Freunde in engeren Rreifen. Berber'n gefiel biefe gereiftefte Frucht eines tiefnachbentenben Beiftes, ber bie ungeheueren Begebenheiten ber Beit fill im Bufen getragen und zu hoberen Unfichten entwidelt babe. Aber bie Nation achtete nicht auf diefe Gilberbleiftiftzuge, und behielt Die groben Striche ber Jugendwerke Gothe's lieber. Welch einen Beg haben wir jurudgelegt, welche grundtiefe Beranberungen haben wir in unferm Dichter erlebt, wenn wir von feiner erften revolutionaren Staatsaftion, bem Gog, ju biefer berüberbliden! Bie ift ber offene, franke Dichter verstedt und heimlich geworben! ber fede fnappe Maler ber Gitten wie breit und eintonig in biefem Stud, bas auf 15 Ufte berechnet war und bas Dublifum icon in ben 5 vollendeten langweilte! welche andere Memoiren batten ibn bamals jur Dramatifirung gereigt als jest! wie wenig fcbeute er fich bamals bor ben graufamen Scenen ber Rebellion und ben farten Charafteren folder Beiten, ba er noch gang auf ber Thatigfeit ber menschlichen Ratur weilte, Die im Camont icon ben balben Raum ber Diplomatie abtreten, und jest ber Diplomatie vollig weichen mußte! wie offene breite Wirtungen machten bie Dichtungen jener Jahre gegen Diefe, Die, falt wie fie war, falt aufgenommen ward! eine Birfung, bie ber innern Beschaffenheit bes Berks genau entsprach und gewiß nicht, wie Bothe meinte, von ber voreiligen Beroffentlichung bes erften Theis les herruhrte. Bir erinnern an ben Mufruhr, ben fein Gos in Deutschland machte, wo er bie gange Jugend aufwühlte, und

wollen bes Kontraftes wegen anführen, wie bie naturliche Tochter auf bie Frau Berber wirfte, mas beffer als jebes Urtheil ben Charafter bes Studes bezeichnen wirb. Gie mar, wie Gerber felbft, entzudt über biefe Schilberung bes Rampfes menschlicher Berbaltniffe mit ben politifchen, in ber bas grafflich Berglofe ber Stanbe und ibre Bermorfenbeit bargeftellt fein follte; fie nannte es ein flaffifches Stud, bas bochfte, mas Gothe gab, ein Stud wie Rathan, aber marmer, vielfeitiger, ein Runftwert, bor bem Schiller's Irrlicht fcminbe. Aber Anebel urtheilte ihr entgegen, und es traf fie ploblich die Babrheit, bag gafter und Greuel bier fo mit einschmeichelnben Worten umbullt und in ein fo milbes und fanftes Licht gerudt find, als ob bie unnaturlichften Menfchen alle Engel maren; fie furchtet nun, ber Dichter habe bas Bange nicht gu Gunften ber Menschlichkeit, fonbern ber Stanbe angelegt; fie ahnte mas von jener hiftorischen Unficht, ber bas Geschehenbe alles recht ift; fie fam fich nun wie ein gamm por bem Bolfe vor, und wunfchte ju ftreng ben Teufel mit feinem Talente jur Bolle. Rury ehe Gothe biefes Drama querft entwarf, entftand bas fleine Epos hermann und Dorothea, bas gleichfalls auf ben Grund ber politischen Beitgeschichte gezogen ift, und bas bie reine und eble Geite feiner Refignation barftellt. Aber biefes Bert, bas uns leicht alle bie übelgerathenen Probutte, Die wir bisber ermabnt haben, verguten fann, mare nicht entftanden ohne bie mobithatige Einwirfung Schiller's, mit bem jest Gothe in nabere Berhaltniffe fam, ber feinen erftorbenen Schopfungstrieb erhobte und vorübergebend ibn in feine eblen Beftrebungen mitrig. Bir haben baber gunachft nach biefem gu bliden, um gu finden, in welcher Lage er war, als fich bas engere Bunbnig gwifchen Beiben fnupfte.

## 2. Philosophie. (Schiller.)

Indem wir nun noch die Berührungen unserer vielfach beeinsträchtigten Dichtung mit der im Anfang der Boer Jahre regenerirten Philosophie angeben wollen, haben wir es in aller hinsicht besquemer, als bei den bisher besprochenen Disciplinen, die Grenzen zu finden. Wenn die kantische Philosophie, die allein dem Zeitspunkte angehört, mit dem wir eigentlich schließen wollen, nicht so

burchaus fritisch und rein wiffenschaftlich mare, so murbe fie gleich anfangs auf bie Probufte ber Ginbilbungsfraft unmittelbar ubergewirft, es wurden fich in ber Poefie jener Sabre folche Ginfluffe gezeigt haben, wie fie fruber ber realiftische und nominaliftische Scholafticismus auf bie gnomische und mpftifche Dibattit bes Dittelalters, und wie fie fpater mehr bie aus ber fantischen gefolgerte Philosophie feiner felbftanbigen Schuler auf manche Dichtungen ber Romantifer geubt bat. Dieferartige Birfungen aber laffen fich obne 3mang nicht in ben Berhaltniffen ber erften und achten fantischen Behre ju unferer Poefie nachweisen; faum haben wir oben einige burftige Polemit in afthetischen Formen gefunden, Die einer Erwahnung nicht recht murbig mar. Wir behalten baber nur einen mittelbaren Ginfluß ubrig, ber bem Charafter biefer Philosophie burchaus angemeffen ift: fie unterwarf, wie alle Dbiefte ber eigentlichen Philosophie, fo auch bie Principien ber Mefthetif einer fritiichen Untersuchung; fie gab baburch Unlag ju einer gang neuen Begrundung biefer Biffenschaft, bie wir Schiller'n verdanten. Muf beffen Doefien hatte biefe philosophische Thatigkeit weniger pofitiven als negativen Ginfluß; fie lehrte ibn bie Rluft amifchen bem probuftiven Dichtungsvermogen und ber afthetifchen Ginficht erft recht fennen, bie auszufullen mehr bas inftinftartige Beftreben feiner eigenthumlichen Dichternatur mar, als ein Biel, bas feine reifen afthetischen Ueberzeugungen in Musficht genommen batten. Geine eben fo geiftige als phantafiereiche Ratur wies ibn babin, fich von ben Operationen feiner bichtenben Rrafte Rechenschaft gu geben, und bies brudt ben gefahrlichen Sobepuntt aus, wo bie Poeffe von bem Baum ber Erfenntnig brach, und von wo an fur bie nachfte Beit ihr Kall unvermeiblich ichien. Wie wenig wir baber auch bem Bange ber afthetischen Biffenschaft folgen wollen, fo macht es uns boch ber hiftorische Berfolg unserer Dichtung an fich jur Pflicht, biefen bebeutsamen Moment genau ins Muge ju faffen, und um fo mehr, ba er gleichfam ben Schlufftein zu bem Bebaube unferer Dichtung fest, ben wir von Unfang an ins Muge gefaßt hatten. Denn bas Princip bes Schonen und bas Grundgefet ber Runft konnten auf befriedigende Beife auch apriorisch nicht anders als in einer Beit gefunden werben, bie bie Runft zu einem reinen Standpunfte gurudgeführt batte; und bie Epoche, wo fich unfere Dichtung bem achten Runftcharafter am meiften naberte, war bei

unserm ersten Ausstuge unser letztes Biel. Daß sie sich selbst bieses ihres Höhepunktes bewußt ward, war ein Ueberschuß, den wir aus unserer philosophischen Kultur in die poetische herübertrugen; ein Reichthum, den keine andere Poessegeschichte so leicht wird ausweisen können. Diese Bewußtheit ist das naturliche Symptom der Bollendung einer Dichtung, die in einem Bolke genährt ward, das mit seiner Geistesblüthe in das mannliche Beitalter der Welt fallt, das zur Wissenschaft mehr geboren ist als zur Kunst, das keine poetische und keine politische Periode von Bedeutung durchgemacht hat, ohne sie mit einer entsprechenden philosophischen zu begleiten.

Unfere Betrachtung barf fich biesmal einfach an zwei einzelne Manner heften, an Rant und Schiller. Muf Rant's Lebre, ibren Sinn und Berth, und auf bie Bebeutung einzugeben, Die jene große, burch fie veranlagte Revolution auf bas geiftige Leben in Deutschland gehabt bat, ift unseres Umtes und Berufes nicht; bies ift fein Gegenftanb, ber als ein Parergon behandelt werben fann und barf, und boch nur als ein folches in einer Geschichte ber Dichtung behandelt werben burfte und fonnte. Wir laffen baber bas Softem und bas Schulartige bei Geite, und fuchen nur mit einigen Strichen, bie fur fich nichts bebeuten wollen, ben Mugenpuntt zu bezeichnen, aus bem man, auf bem Bege ber Dichtungsgefdichte begriffen, ben fonigsberger Philosophen betrachten murbe; und wir versuchen babei uns lieber nach jenen Gefichtspunften ju verftanbigen, bie uns bisher ichon gelaufig murben, als bag wir unfere Lefer ploglich in eine frembe Terminologie bineingmangen. Bir erinnern baber, um Rant's allgemeine Berhaltniffe gu ben Bilbungen und Charafteren ber Beit anzugeben, an jenes von Leffing begriffene Beftreben ber Beit, in alle geiftige Thatigfeiten und Probuktionen, in die Gattungen ber Dichtung, in die Grenzorte ber Runft und Wiffenschaft, in Die Grundfase ber Religion und bes Lebens eine reine Scheidung ju bringen. Muf biefem Bege haben wir die Poeffe zu reinen Gattungen gelangen, wir haben fie von bibattifchen Zweden fich losfagen feben, wir haben gefunden, wie fich bie driftliche Religion mit Unftrengung aller Rrafte auf fich felbst ifolirte, wie fich bas Lehramt ber Schule von bem ber Rirche trennte, wie ber Pabagog felbft wieber eine reinere Biffenfchaft jur Bafis feines Berufes fuchte, wie fich bie Geschichte aus bem Imange ber Theologie lofte. Gang in einen folden Buftanb

ber Reinbeit trat nun auch bie Philosophie burch Rant gurud. Belderlei Philosophie vor ibm in Deutschland furfirte, lag uns im Berlaufe unferer poetifchen Gefchichte vielfach nabe gu beobachten. Bas von Leibnit ubrig geblieben mar, eigentliche Spetulation und alles Spiritualiftifche trat feit ber Beit, bag man fich an Bolf's abgenuttem Guftem und an bem Berrnhutismus gefattigt batte, vollig in ben Sintergrund. Die englische Philosophie, bie fich auf bem lodifden Empirismus anfgebaut batte, griff in Deutschland eben fo machtig um fich, wie alle englische Doeten und Theologen bes 18ten Sabrh. fur bie beutiche Bilbung von ben größten Unregungen waren. 216 Menbelsfobn und Barve auf ber Sohe ber beutichen Philosophie fanten, und Bieland ben großen Bund gwifden Beltweisheit und Dichtung fchloß, fpiegelte man fich felbstaefallig in biefer Philosophie bes Menschenverstandes, bie nicht in ber Metaphofit ihren eigentlichen Bielpunkt fab, fonbern in ber gefunden Beobachtung ber menichlichen Berhaltniffe, nicht in ftrenger Spekulation ihre Methobe fuchte, fonbern in popular ausgesponnenen Erbrterungen, Die nichts zu benfen übrig ließen, nicht in ber Ronfequen; bes Suftems ihren Berth fand, fonbern in bem Plaufibeln ber Eflettif, nicht ben bon sens und Lebenstaft bes Weltmannes und die eigentliche Philosophie wie praftifche Rechnung und wiffenschaftlichen Probefalful auseinanberguhalten, fonbern in eins zu vermengen frebte. Gine Philosophie biefer Urt mußte bei bem allgemeinen Buftanbe ber bamaligen beutichen Bilbung außerorbentliche Rahrung finden. Gine Belt, bie von großen Raturforichungen in Erftaunen gefest warb, beren Reigungen und Leibenschaften burch eine epibemifche Gentimentalitat alle auf bie Berhaltniffe von Menfchen ju Menfchen gefpannt murben, beren fenfuale Rrafte burch ein erfrischtes Naturleben gewedt maren, bie gang in ben Unschauungen einer neu geborenen Runft lebte, eine folche Belt tonnte nicht Ginn baben fur burre Abstraftionen und ftreng gesonderte Biffenschaft, bis man fich in jener Richtung überfteigert und fo einen Uebertritt in ein entgegengesettes Ertrem vorbereitet hatte. Babrend in Deutschland biefe heftigen Erschut: terungen ber Gemuthewelt von Poefie und Runft, von humaner Gutmuthigkeit und Lebensweisheit ausgingen, batte fich Rant in Ronigsberg gang im Stillen gebilbet, und war von Mem, mas eine Entwidelung ber Ginne und ber Ginbilbungefraft begunftigte, gang

entfernt geblieben. 3mifchen ber frube im Sahrhundert abgeftorbenen wolfischen Philosophie und feiner eigenen fpat ans Licht getretenen bielt er gleichsam im Berborgenen ein Band gefnupft; von ben Aufregungen ber Dichtungsperiode blieb er gang unberührt. Dag er bies über fich vermochte, zeigt ben mahren Preugen, ben achten Gobn bes Rorbens, ber in ber Regel an ben feineren Gemutheregungen bes Gubbeutschen nur entfernteren ober nur erswungenen Untheil bat. Ber es will, fann Rant überall als ein Glied in jener Rette ber preugischen Aufflarer feben, bie ben beftigen Gegenfat ber Doeten und Enthusiaften und Muer, bie an bie Rrafte bes Gemuths glaubten, bervorriefen. Die Samann, Bieland, Gothe, Berber, Rlinger waren baber alle von ihm abgeneigt, und ber philosophische Bertreter biefer Rlaffe, Jacobi, mar ber naturlichfte Gegner von Rant. Fruh gefattigt an bem Dietismus, ber in feiner Baterftabt und an ber Univerfitat bominirte, batte fich biefer überall im Gegenfat gegen benfelben entwickelt: bie verftanbige Richtung gegen allen Geifterglauben und gegen bie Rrafts bes Gebets, feine nuchterne Unficht von aller Runft und namentlich von ber Dufit, ber gange fritische Charafter feiner Philosophie, feine Abneigung gegen ben geiftlichen Stand, feine außeren gefelligen Baben und praftifchen Lebensanfichten geigen ibn überall auf ber Geite feiner berliner ganboleute, mit benen er auch bie Unfechtungen wegen feiner religiofen Liberalität zu theilen hatte; nur bag Er feine Uebermacht bes Berftanbes und ber Intellektualitat gang auf Gin einziges großes Bert, bie Biebergeburt reiner Biffenschaft, foncentrirte, bie jene auf Einzelheiten gerftreuten. In tiefer Gingezogenheit forberte er bies Bert, ungeirrt burch außere Burudfegung, und er trat in einem Alter auf, wo ohnehin ber Beift uber bas Ginnen- und Bemuthsleben bie Dberhand erhalt 73). Bon biefer Berrichaft über bie außere Ginnenwelt, von ber Meifterschaft feines Beiftes über alles Rorperliche, feines Billens über Gefühle und Leibenschaft, von biefem Stoicis-

Lichtenberg.

<sup>73) &</sup>quot;Sollte nicht Manches von Dem, was Kant lehrt, zumal in Rücksicht auf bas Sittengeset, Folge bes Alters sein, wo Leibenschaften und Neisgungen ihre Kraft verloren haben, und Bernunft allein übrig bleibt? Wenn bas menschliche Geschlecht in seiner vollen Kraft, etwa im 40sten Jahre stürbe, was für Folgen wurde bies auf die Welt haben?"

mus, ber ihm afthetifchen Ginn, Empfanglichfeit fur bie feineren Beburfniffe bes Gemuthe, ben Schmels ber iconen Ratur mur ftellenweise übrig ließ, ift Mues in Rant's Leben und Schriften burchbrungen. Ber baber fein Spftem als folches, innerhalb ber Schule, charafterifirt, bringt es in Begenfas gegen ben lodifchen Genfuglismus. Ungeregt burch Sume's Ungriff auf Die Detaphy= fit, ber fich an bie empirifde Berleitung bes Begriffs ber Raufalverbindung angefnupft batte, fuchte er bas Reinvernunftige biefes Begriffes ju retten und forschte nach bem gangen Borrath ber übrigen apriorischen Begriffe; er brebte bas empirische Guftem, wie er felbft anführt, nach ber Unalogie feines großen gandemannes Rovernifus, berum, und hoffte eine metaphofische Biffenschaft fefter zu begrunden, wenn er annahm, baf fich bie Dinge außer uns nach ben Gefeben unferes Erfennens richten, als umgekehrt biefes nach jenen. Uns, bie wir immer bie Birfungen auf bas Leben und bie Berhaltniffe ju ber hiftorifden Umgebung im Muge haben, liegt es naber, bas Bange ber fantischen gehr = und Lebensfage gegen bie berrichenben Bilbungen in Deutschland, als gegen bie englischen Sufteme ju balten; und bier ift es von erftaunlichem Intereffe, wie er mit ber Begrunbung einer reinen Biffenschaftslehre ben Entwidelungen ber Runft fich jur Geite lagerte, mit bem Rigorismus feiner Moral ber nachfichtigen Bragienphilosophie Wieland's und ber Anafreontifer einen Damm entgegenwarf, wie er mit bem Aufruf ber menschlichen Freiheit ber vegetativen und fenfualen Lebensweisheit entgegentrat, bie aus einer Poefie, wie bie gothische, nothwendig folgte, wie er ber laren Sentimentalitat und Empfinbfamfeit, ber Ueberschwenglichkeit bes Bemuthelebens gegenüber ben Beift ruftete und auf biefe Beife bem beutschen Leben neue Richtungen gab, bie bas Befet bes moraliften Bleichgewichts nothig machte! Wenn feine oft wiederholte Bergleichung mit Gofrates einen Ginn haben foll, fo muß fie von biefem Puntte ausgeben. Und von bier aus erklart es fich, gang abgefeben von Rant's Beschäftigung mit ber Mefthetit, warum gerabe Schiller fo viele Borliebe fur bie neue Philosophie faßte, ber gang benfelben Begenfat bes Beiftes gegen bie gothifche Naturtheorie innerhalb ber Dichtung felbft ichon vor feiner Befanntichaft mit Rant gebilbet batte. Daffelbe buntle Gefubl, bas Bothe'n gegen Schiller ftimmte, bieg ibm auch Rant ben Ruden febren.

mit praftifchem Zatte in ein Banges jufammenreibte, tonnten fich fo wenig wie die Mefthetiten ber Beibenreich und Dalberg (1790, 1791) neben ben anregenden Untersuchungen halten, die mit energischer Ronfequeng auf ben Ginen Mittelpuntt ber afthetifchen Biffenschaft losbrangen. Die fpekulativen Erpositionen biefes Berts find que nachst gegen bie auf Psychologie und Empirie bafirte Untersuchung über ben Urfprung unferer Begriffe von bem Erhabenen und Schonen von Burfe (beutsch von Garve 1775) gerichtet; und es ift barin Mues, was von beutschen Mefthetikern, Beffing nicht ausgenommen, gefchrieben mar, ganglich ignorirt; man mußte benn eine innere Folge barin fuchen, bag, nachbem Leffing bie Schonheit ber Runft jum Biele gegeben batte, nun Rant zeigt, was fie fei. Ueberhaupt aber fpringt es in die Mugen, bag Rant in einer volligen Unbefanntichaft mit bem Standpunfte ber beutfchen Dichtung war. Dies hatte, wenn nicht Schiller bagwifchen= getreten mare, bas Buch vielleicht ohne alle praftifche Bebeutung gelaffen. Bie fehr bat biefe Ifolirung nicht bem Schlugtheile beffelben, wo bie Urten ber ichonen Runft unterschieben werben, geschabet! Sier glaubt man manchmal einen schlefischen Mefthetifer bes 17. Jahrh. ju boren, und Berber hat bier nur ju viel Stoff gefunden, in feiner Ralligone bie Gate, bie aus bem ,tonlofen Gemuthe" ftammten, bem Pope und Saller Lieblingebichter waren, lacherlich ju machen, indem er Beschichte gegen 26: ftraftion fest und, wenn nicht immer bie rechte Parabe, fo boch bie rechte Baffe gur Befampfung traf. Defto unbilliger focht er ben fpekulativen Theil bes Berks an. Dag Rant ohne bebeutenbe Unschauungen, mehr nur an die Begriffe fruberer Philosophen angelehnt, bie bas Befen bes Schonen in eine innere Bolltommenbeit und 3medmäßigfeit festen, bie nur buntel erfannt werbe, auf jene Gabe fam, welche bie Runft von allem Beburfnig und Ruben, Die freie Schonheit von ber anhangenben trennten, welche bas Befentliche ber Runft in bie Form festen, bies macht feiner fpekulativen Gabe alle Ehre; es ftellt ihn auf eigenem Bege ben Resultaten gleich, Die Leffing bentent, Die Bothe und Bieland producirend gewonnen hatten. Wenn fich Berber biergegen auflehnte, fo gefchah es bes Misbrauchs wegen, ben bie romantischen Dichter in praftischer Unwendung mit ber Lehre von ber rein formellen Dichtung trieben, ein Disbrauch, fur ben boch Rant am

wenigsten verantwortlich ju machen war, ber bie iconen Runfte, wenn fie nicht mit moralifden Ibeen in Berbindung gebracht murben; als bloge Berftreuungsmittel anfah, ber julest bas Schone bas Symbol bes Sittlich-Guten, Die fconen Runfte bie Berfinnlichung fittlicher Ibeen nannte, bem mabre Propadeutif gur Grunbung bes Gefcmade bie Entwidelung und Rultur bes moralischen Gefühls ju fein ichien, ba ber Gefchmad gleichfam ben Uebergang vom Sinnenreig jum habituellen moralischen Intereffe mache. Diefe Gate maren es hauptfachlich, Die Schiller'n reigten. Das Bwiefpaltige und Unflare barin bestimmte ibn, bas Berhaltnif bes Sinnlichen und Moralifchen außeinanberguseben; bie angiebenben Erorterungen über bas Erhabene, eine ber ichonen Stellen in Rant's Schriften, wo ber fpefulative Stamm fich mit bem anmuthigen Grun bes Thatfachlichen befleibet, feffelten ibn nicht minber; bie Binfe, bie Rant uber bie gludliche Bereinigung ber bobern Rultur und ibres gefetlichen 3manges mit ber Rraft ber freien Natur in ben Griechen fallen ließ, ein hingeworfenes Bort, baf bie Runft, gegen bas Sandwert gehalten, wie ein Spiel betrachtet werbe, Mles regte einen Sturm von Ibeen in Schiller'n auf, bem biefes Terrain befannter mar, und ber fich nun nach allen Geiten bin aus Drang und innerm Bedurfnig vollig ju orientiren ftrebte. Go tam es, bag er gulet fich ju leiften getraute, woran Rant verzweifelte: Diefer hatte fich gur Mufgabe geftellt, bas fubjeftive Princip bes Gefchmade, als ein aprioris fches Princip ber Urtheilsfraft, ju entwickeln und ju rechtfertigen, er hatte ein objektives geleugnet, und bies wollte Schiller in ben Briefen über bie afthetische Erziehung bes Menschen aufftellen und ibn fo ipso facto wiberlegen.

Schiller wahlte in seinen afthetischen Aufsagen weber die rein abstrakte Methode ber Deduktion aus Begriffen wie Kant, noch die historische, mit der Herder der Genesis unserer Begriffe von Schönheit und Kunft nachzugehen strebte, sondern einen gewissen mittleren Beg, der Jedem, der auf einer jener beiden Seiten ganz steht, leicht etwas zu wunschen übrig läßt, und etwas zuzusetzen und zu modificiren gestattet. Er lehnt sich auf kantische Ibeen, aber ganz ohne allen Schulzwang; er hatte überhaupt nur durch den praktischen Theil Eingang zu Kant's Lehre sinden konnen, und nur durch den, in dem er selber Ersahrungen gemacht hatte. Der

Buchftabe bes Syftems war ihm nicht viel naber als felbft Gothe'n : Die reine Spekulation, die die Form von allem Inhalt und aller Materie loszulofen ftrebt, lag feinem bilbenben Beifte gang fern. bem die Materie und die Sinnenwelt tein hemmniß mar, fondern ber unentbehrliche Stoff, in ben fich fein Formfinn eingrub. Rant's Schriften waren ihm daber bis jur Erscheinung ber afthetifchen Urtheilefraft , Die auch Gothe nicht übergeben konnte, fremb geblieben. Rach bem fehlgeschlagenen Don Carlos batte Schiller in mannichfachen Berftreuungen gelebt. Ein neues bausliches Leben bealudte ibn, wie Gothe'n seine Bermablung mit ber Runft in Italien; ein neuer Beruf wies ihn auf die Geschichte, in ber ihn bie volitischen Begebenheiten noch mehr firiren mochten; Die Barme fur Philosophie ergriff auch ihn, und wir haben jene ersten Fragmente schon ermahnt, die er zwar ohne Rant felbft gelefen zu baben, nicht aber außerhalb ber Influenzen von beffen in bie Ration gebrachten Neuerungen bingeworfen batte. Befanntlich gog fich die neue Philosophie nach Jena wie an einen Sauptstavelort mit Macht bin; bedurfte es fur Schiller'n verfonliche Bermittelung. fo mar Reinhold hier, ber fie ibm entgegenbrachte. 1791 las er bie Rritif ber Urtheilofraft, und fie entzundete in ihm ben Gifer, Diese Materie unter feinen Banden ju etwas ju formen; sein Geift, ber immer seiner Selbsthatigkeit froh war und nichts Unreifes ertragen konnte, arbeitete fich in biefen Stoff ein, bis er ibn gebanbigt hatte. Befriedigt alfo hatte ibn bas kantische Werk fo menia, als machtia es ihn ergriffen batte; und fo sagte ihm auch ber Gesammteindruck von Rant's Lehre und Befen balb zu, halb wies er ihn jurud. Ihn beleibigte jene Strenge bes Beiftes, Die fich fo wenig mit ber Sinnlichkeit vertragen wollte; er war ein entschiedener Reind aller Spekulation, die Die Sinnlichkeit auch nur fceinbar in einem nothwendigen Biderfpruch mit ber Bernunft fieht. Bas auch Kant fur die Berbindung und harmonie von Realitat und Form, von Sinnlichkeit und Bernunft in bem volltommenen Menfchen gang nach Schiller's Sinne fprach, fo bewirkte boch ber in Beiben verschiedene Grad bes unvermeiblichen Uebergewichts nach Giner Seite, daß Kant bei gleichlautenben Grund: ansichten einen so anziehend-abstogenden Eindruck auf Schiller'n machte, wie biefer wieder gang in bemfelben Berhaltniffe auf Sbthe'n, ber noch entschiedener auf ber Seite bes Senfualismus

ftanb. Die ftarre Grundfablichfeit in allen Theilen ber fantifchen Lebre ichrecte bie Manner ber Belt und bes Lebens überallbin ab. Co lachte Forfter bes Phantoms ber allgemeinen Bernunft, beren Etablirung allgemeine Ertobtung aller Beiftesfrafte gur Folge baben wurde; bie einen anderweitigen Gebrauch bes Berftanbes nicht geftatten wollte, ,, gerabe als ob fich fur bie tranfcenbente Berfchiebenheit ber Menfchen, in Abficht auf Die Intenfitat und Proportion ihrer Rrafte, und fur bie Birfung ber foeriffirenden Dinge auf jebes Individuum, von einem Beifte, ber nicht alle moglichen Rombinationen umfaßt, eben fo gut eine Regel a priori entwerfen laffe, wie fur bas bedingte Gubjeftive unferer Borftellungen, welches fich aus ben allgemeinen Ginfchrankungen ber menschlichen Ratur entwickeln lagt." Go nahm Wieland (nach Gothe) ubel, bag in Rant's Moralphilosophie Pflicht und Recht bem humoriffifchen und poetischen Schwanten burch Bernunft entnommen werben follten, und auch Schiller's feinere Ratur beleibigte es, bag bier bie Ibee ber Pflicht mit ju viel Barte und ascetischem Unftriche vorgetragen war: er fab die Tugend mehr als Reigung jur Pflicht an, er ehrte bie Forberungen ber Natur, er wollte, bag ber Menfch feiner Bernunft mit Freuben geborche, er ftellte fich, feiner moralifchen Burbe bewußt, auf bie Geite ber Latitubinarier gegen ben moralifchen Rigoriften, und griff ihn aus biefer Unficht in Unmuth und Burbe, bei aller Achtung, entschieben an. Mehnlich verhielt er fich ber afthetischen Urtheilsfraft gegenüber. Dirgenbs war bier in Schiller's Sinne ber Burbe ber Runft ihr Recht, bem felbstanbigen Werthe ber Schonheit feine Chre gegeben; ein ju mannifcher Beift fcbien fich von ben Gragien zu ernsthaft abzufehren. Es beleibigte ben Dichter, bag bem abstraften Principe ber Runft gleichsam Mles jugewandt, die ausubenbe und ausgeubte Runft faum eines Geis tenblicks gewurbigt mar. Und nicht allein bag er Dichter mar, machte ihn biefer fantischen Dethobe und feinen Resultaten abgeneigt, fonbern auch feine eigenen übrigen afthetifchen Stubien felbft. Er hielt im Unfang ber 90er Jahre Bortrage über bie antife Tragobie und über Mefthetit, er las Ariftoteles, er flubirte Beffing und Windelmann, und fchien wenigstens bie gleiche Freude und Belehrung aus beren empirischen Unterfuchungen zu gieben, als aus Rant's metaphofifchen. Schon in feinen Borlefungen trat

er baber selbstandig gegen Kant über, und in seinen erften afthetischen Auffagen erkannte man fast mehr die Einwirkungen jener Kunstkenner, als bie bes Philosophen.

Bir wollen mit moglichft furgen Unbeutungen bie hauptfachlichften ber afthetischen Auffabe fennen zu lehren fuchen, Die Schiller feit 1792 in ber Thalia und in ben Soren befannt machte. Der erfte, ber ben Grund bes Bergnugens an tragifden Gegenftanben (1792) untersucht, macht eine Unwendung fantischer Gage bom Erhabenen auf Die Tragobie, in ber wir fogleich die Großartigkeit erfennen, mit ber Schiller biefe Doefiegattung, und mit ber er bie moralifche Natur bes Menfchen betrachtet. Die Quelle jebes Bergnugens, lehrt er nach Rant, ift 3medmäßigfeit; bas Ruhrende und Erhabene haben bas Gigenthumliche, bag fie uns eine 3medmäßigkeit ju empfinden geben, Die eine 3medwibrigfeit vorausfest. Das Gefühl bes Erhabenen befteht namlich aus bem getheilten Gefühle unferer Donmacht und Begrengung, und unferer Uebermacht, Die uber alle Grenze megfpringt und fich bas geiftig unterwirft, woran unfere finnlichen Rrafte erliegen; Ruhrung bezeichnet bie gemischte Empfindung bes Leibens und ber Luft am Leiben. Es geht uns nun feine 3medmäßigkeit fo nabe an als bie moralifche; fie wird am lebenbigften erfannt, wenn fie im Streit mit anberen Raturfraften fiegt; bas bochfte Bewußtfein unferer moralifchen Ratur wird nur in einem gewaltfamen Buftanbe, im Rampfe, erhalten, und bas bochfte moralifche Bergnugen wird jebergeit von Schmerg begleitet fein. Die Dichtungsart alfo, bie uns moralifche guft im porzuglichen Grabe gewähren foll, muß fich eben barum ber genannten gemifchten Empfindungen bedienen, und uns burch Schmerz ergoben. Dies thut bie Tragobie: ihr Gebiet umfaßt alle Falle, in benen irgend eine Naturgwedmäßigkeit einer moralischen, ober auch eine moralische 3wedmäßigfeit einer anbern, bie bober ift, aufgeopfert wird. Biel und Berbienft ber Runft überhaupt beißt in biefem Auffage blos ju ergoben, ju vergnugen; ein Biel, bas größer heraustreten werbe als alle moraliftischen 3mede, bie man ben Runften gibt, wenn nur erft eine Theorie bes Bergnus gens, eine Philosophie ber Runft ba mare. Dies fundigt ichon bie afthetischen Briefe an, ju benen Schiller ichon jest ben Bebanten in fich trug. Der Runft eigenthumlicher Borgug ift eben

ber: baf fie unmittelbar leiftet, was bie übrigen Abatigkeiten bes Geiftes mur mittelbar; bag fie Glud und Bergnugen, wie ber Urbeber ber Ratur, spielent, schenkent berbietet, was ibre ernfteren Schwestern nur gegen Schweiß unt Mube. Gie erreicht tiefen Bwed am besten in ihrer volligen Freiheit, obne ben 3mang besonterer Zwede. Gie wird mit tem Bergnugen, bas fie gewährt, eine Quelle ber Sittlichfeit, benn wie ein veranigter Beift bas Loos eines anten Menfchen ift, fo ift tie Gintidfeit gern bie Begleiterin eines vergnügten Gemuthes. Für bie Ratur mag bes Bergnugen nur ein mittelbarer 3wed fein, bie Runft fentent es als hamptzwed ab. Diefer lette Cat ift aus ber Abbanblung über bie tragifche Runft (1792), tie fich eng an tie verige anreibt. Gie nabert auf eine mehr anwentente Beife bie aus ber Betrachtung bes mitleitigen Affeits folgenben Refultate ben miffetelischen und sonftigen alteren Catumgen über bie Tragebie, und legt an einzelne Probufte und Perioden ber tragischen Kunft ben gewonnenen Rafftab an, wobei wir und nicht aufhalten wollen. Much aus bem Auffate über bas Erhabene (1795), ber in ber Ausgabe ber Berte verarbeitet und in zwei getheilt (uber bas Dathetische und über bas Erhabene) ericeint, wollen wir einige Stellen über die Tragobie nur anführen, um ju zeigen, wie Schiller bier Leffing und Bindelmann berudfichtigt; fonft fuchen wir nur überall auf die allgemeinsten Refultate gurudaugeben. Die tragifche Kunft, beißt es bier, erreicht ben letten 3wed aller Kunft, bie Darftellung bes Ueberfinnlichen, baburch, bag fie uns bie moralische Independenz von Raturgeseben im Buftande bes Affetts versinnlicht. Rur ber Wiberftand gegen bie Gewalt ber Gefühle macht bas freie Princip in uns tenntlich. Das Ginnenwesen muß alfo leiben, Pathos muß ba fein, wo bas Bernunftwefen feine Unabhangigfeit fund thun foll; man tann nicht wiffen, ob Bemuthefaffung eine Birtung moralischer Rraft ift, wenn man nicht überzeugt ift, bag fie teine Birtung ber Unempfindlichkeit ift. Bei ben Franzosen sehen wir biese leibende Ratur in ihrem Trauerspiele fast nie; ber Belb vergift über seiner Leibenschaft ben Mang nie. und verliert immer feine Menschheit über feiner Burbe. Der Brieche bagegen ichamt fich feiner Ratur nicht umb lagt feiner Ginnlichteit ihr Recht, weil er weiß, bag er nicht von ihr unterjocht wirb. Mit biefen Saben fommt Schiller nicht allein ju bemfelben leb-Gerv. b. Dicht. V. Bb.

haften Gegenfabe gegen bie frangofifche Tragobie wie Leffing, er fubrt auch ausbrudlich leffingifche Stellen aus bem Laofoon an, ber ihn um biefe Beit viel beschäftigt haben muß; benn gleich barauf fieht man, wie er fich auf Windelmann und beffen Beschreibung bes Laokoon bezieht, als ob alle afthetische Rritik bei uns fich biefem Runftwerke anschliegen wollte; er entwickelt aus ber virgilifden Stelle über Laofoon bie obigen Gabe: bag auch bier, wie es bei allem Pathos fein foll, ber Ginn burch Leiben, ber Beift burch Freiheit intereffirt ift, bag aus aller Freiheit bes Bemuthes ber finnliche Menich, aus allen menschlichen Leiben ber felbständige Beift vorscheinen muß, baß, wo es einer pathetischen Darftellung an Musbrud ber leibenben Ratur fehlt, fie falt und ohne affhetische Rraft ift, und wo an Ausbruck ber ethischen Unlage, fie bei aller finnlichen Rraft nicht pathetisch ift, und unfer Gefühl emporen muß u. f. f. Wichtiger find uns aus biefem Muffate bie Stellen, wo Schiller von ben eben berührten Erorterungen aus wieder auf bas Thema von ber Unabhangigfeit ber Runft gurudfommt. Muf zweierlei Beife, beißt es, fann fich bie Gelbftanbigfeit bes Beiftes im Leben offenbaren : negativ, wenn ber ethische Mensch von bem physischen bas Gefes nicht empfangt, ber Buftand feinen Ginflug auf feine Befinnung geftattet; pofitio, wenn ber ethische Mensch bem phyfischen Gefebe vorschreibt und Die Gefinnung auf ben Buftand wirft. Dort entfteht bas Erhabene ber Auffaffung, bas fich anschauen lagt, auf Roerifteng beruht, und baber allein fur ben plaftifchen Runftler geeignet ift; bier bas Erhabene ber Sandlung, bas (wieber nach leffingischen Begriffen) auf Succeffion berubt; auf Beibes fann fich ber Dichter verbreiten. Bei bem Erhabenen ber Sanblung mablt ber Menich entweber bas Leiben aus Achtung por einer Pflicht, fein Leiben ift eine Billenshandlung (a. B. bas bes rudfehrenben Regulus); ober er bußt eine übertretene Pflicht (wie wenn Regulus geblieben mare und nachher bereut batte); fein Leiben ift bann blos eine Birfung, bort eine Babl. In beiben Fallen bat bas Leiben einen moralifchen Grund, nur bag es bort bes Menfchen moralifchen Charafter, bier blos feine Bestimmung bagu zeigt. Dort erscheint er als eine mo= ralifch große Perfon, bier als ein afthetifch großer Wegenftanb. Daber nun fteben moralifche und afthetifche Beurtheitung fich ent= gegen, weil fie bem Gemuth verschiedene Richtung geben: bie

Befehmäßigkeit, Die Die Bernunft forbert, besteht nicht mit ber Ungebundenheit, welche die Ginbilbungefraft als afthetische Richterin verlangt. Es wird fich baber ein Dbjeft ju afthetifchem Gebrauch weniger eignen, je mehr jum moralischen, und ber Dichter, ber es behandelt, thut es beffer fo, bag nicht fomobl unfere Bernunft auf bie Regel bes Willens, als vielmehr unfere Phantafie auf bas Bermbgen bes Billens bingewiesen werbe. Um feiner felbft willen muß ber Dichter biefen Beg einschlagen, benn mit unferer Freiheit ift fein Recht au Enbe. Rur fo lange wir außer uns anschauen, find wir fein; er bat uns verloren, sobald wir in unfern eigenen Bufen greifen. Dies erfolgt aber, fobalb ein Begenftand nicht mehr als Erscheinung von uns betrachtet wird, fonbern als Gefet über uns richtet. Dit ben vollfommenften Muftern felbft bat ber Dichter feinen anbern 3med, als uns ju ergoben. Dichts thut bies, als was unfer Gubieft verbeffert. Die Pflichtmäßigfeit aber eines Undern thut bies nicht, fonbern bas Bermogen ju einer abnlichen Pflichtmäßigfeit, bie wir theilen. Die afthetische Rraft liegt blos barum ichon in ber vorgeftellten Moglichfeit, weil unfer afthetisches Bohlgefallen burch Fiftion nicht verliert, burch bifforische Babrheit nicht gewinnt. Den Denichen moralisch, politisch u. f. f. zu bilben, ift ein ehrenvoller Muftrag; allein bie Dichtfunft beforgt ihn nur mittelbar vortrefflich, unmittelbar gelingt es ihr fcblecht; mas ihr einzeln misrath, vollbringt fie im Gangen; ihr Birfungefreis ift bas Totale ber menschlichen Ratur, und blos insofern fie ben Charafter bestimmt, ubt fie auf einzelne Wirkungen aus ber Ferne Ginfluß. Die afthetifche Birfung beruht alfo nicht auf bem Intereffe ber Bernunft, bag recht gehandelt werbe, fonbern auf bem ber Ginbilbungsfraft, bag recht handeln moglich fei. Es ift Bermirrung ber Gren: gen, wenn man moralifche Zwedfmäßigfeit in afthetischen Dingen forbert, und, um bas Reich ber Bernunft zu erweitern, bas ber Ginbilbungsfraft verengt.

In diesen Auffagen, die sich sammtlich an die Betrachtung ber tragischen Runft anlehnen, und von da aus gelegentlich zu allgemeineren Kunstgesetzen sich erheben, spricht überall ber Dichter, ber sich selbst an dieser Sattung versucht hat, und schon wieder zu ihr zurückzukehren sinnt; wir horen den Aesthetiker, ber sich in ber Mitte zwischen Kant und Lessing oder Aristoteles bewegt. In

Unmuth und Burbe (1793) rebet icon mehr ber totale moralifche Menich, und einen bochft intereffanten Unhaltspunkt bilben Die Stellen, wo er fich in Die richtige Mitte gwifchen Receptivitat und Spontaneitat, gwifden Ginnlichkeit und Bernunft, ober baff wir es gleich anschaulicher machen, zwifchen Gothe und Rant ftellt. Bhr baben ichon oben bie Dunfte aus biefer Schrift angeführt. worin er fich bireft und namentlich gegen Kant erklart; Die andere Stelle, worin er indireft, und ohne ihn ju nennen, Gothe'n im Muge bat, bat biefer felber richtig berausgefunden, und hatte in ihr einen Unlag mehr gefeben, fich Schiller'n nicht zu nabern. Der Muffat breht fich um bie Begriffe von ber Unmuth, bem Musbrud einer fconen Seele, und ber Burbe, bem Musbrud ber erhabenen Befinnung. Bir wollen nicht ausführen, wie Schiller von afthetifcher Seite biefe Begriffe, namentlich ben ber Gragie, treffenber und tiefer bestimmt als Windelmann und Wieland, bei benen wir uns fcon bamit beschäftigten; eine gewiffe Mobernitat und Gentimen= talitat bleibt bei feiner Charafteriftit ber Gragie übrig, bie Gothe, wenn er ju bergleichen Betrachtungen geneigt gewesen mare, noch um einen Grad naiver und fenfualer murbe gefaßt haben, als Schiller. Dagegen ift uns bie Tenbeng bes gangen Muffages befto wichtiger, bie überall babin geht, auf ein 3beal vollfommener Menfcheit bingumeifen, bas bie vollige Bleichstellung von Gittlichkeit und Ginnlichkeit verlangt, bas teine von beiben auf Roften ber andern bevorzugt, feine ju Gunften ber andern gedruckt bulbet. Daber geht bas Schriftchen im Unfang von ber fconen Ratur ber Briechen aus, bei benen Sinnlichkeit nie blos Sinnlichkeit, Bernunft nie blos Bernunft gewesen, bei benen Ratur und Gittlichkeit, Materie und Beift, Erbe und Simmel wunderbar ineinanbergefloffen fei. Daber geht es am Schluffe wieber auf bas Bild vollendeter Menschheit jurud, in welcher Unmuth und Burbe, jene burch architektonische Schonheit (bes Baues), biefe burch Rraft unterftutt, vereinigt find. Dorther fliegen bie berebten Begenfate, in bie Schiller bie Burbe gegen bie Unmuth ftellt; borther ber Kontraft, in ben er unwillführlich ben sittlichen Rigoriften, ben wurdigen Stoifer, bei bem fich ber Beift als absoluter Berricher aufführt, bei bem fich bie Sinnlichkeit und Natur in einem Buftande bes 3manges, unter ber Gewalt ber Freiheit befindet, gegen bas Naturprobuft bes Benies bringt, bas fich ber geiftigen Freiheit

und Macht ganglich begibt. Rach ber verfehrten Denfart ber Menschen, Die, was burch fein Berbienft ju erringen ift, gerabe am bochften ichagen, fo fagt Schiller von bem Benie, wird biefes mehr als erworbene Rraft bes Geiftes, und bie gegebene Schonbeit bes Baues mehr als Reig und Unmuth, bie Schonheit unter bem Ginfluffe ber Freiheit, bewundert. Beibe Bunftlinge ber Da= tur werben bei all ihren Unarten als ein Beburtsabel betrachtet. Aber wie es ber architektonischen Schonheit ergeht, wenn fie nicht geitig forgt, fich an ber Bragie eine Stute ju fchaffen, fo mit bem Genie, wenn es fich burch Grundfate, Gefchmad und Biffenichaft ju ftarfen verabfaumt. Bar feine gange Musftattung eine lebhafte und blubenbe Ginbilbungsfraft, fo mag es bei Beiten barauf benfen, fich biefes zweibeutigen Gefchentes burch ben einzigen Bebrauch ju verfichern, woburch Raturgaben Befigungen bes Beiftes werben fonnen: baburch, bag es ber Materie Form ertheilt, benn ber Beift fann nichts, als mas Form ift, fein eigen nennen. Durch feine verhaltnigmagige Rraft und Bernunft beberricht, wird bie wild aufgeschoffene uppige naturfraft über bie Freiheit bes Berftanbes binausmachfen und fie ebenfo erftiden, wie bei ber arditeftonischen Schonheit Die Maffe endlich bie Form unterbrudt.

Beit wichtiger und bedeutungsvoller aber, als bas bisber Benannte, find bie Briefe uber bie afthetifche Ergiebung bes Menichen (1795), eine ber feltenften Schriften, Die unfere Literatur befigt. Dies ift nicht mehr Borarbeit und lebung, fon= bern Refultat und Abichluß. Sier tritt ber Schuler über bie Bebrer binmeg, er lagt bie Mefibetifer ber vergangenen Beiten binter fich jurud. Er tritt aus ben Begiebungen ju einzelnen Mannern heraus, er fteht auf ber Sohe ber Beit, er fieht fich nicht mehr in ber Mitte ftreitenber Tenbengen in einzelnen Beitgenoffen, fonbern in ber Mitte ber Tenbengen bes Jahrhunderts. Wie ihn innerhalb Deutschland ber erregte Rampf gwifden Dichtung und Philosophie bewegte und ihn gleichsam zu bem Berfuche antrieb, wo er mehr vermochte und wo er fich beimifcher fublte, fo gabrte auch bas politische Treiben ber Beit in ibm, und nothigte ibn, über bas Berhaltnig von Staat und Literatur, von Politif und Dichtung zu benten, um fich in ben verworrenen Richtungen ber Beit Gine ju fuchen, ber er fich mit freier Wahl anschliegen mochte. Diefer Umftanb biftirte ibm junachft bie Ginkleibung und ben

Musgangspunft, ben er in ben Briefen mablte, und bierbei muffen wir einen Mugenblid verweilen, weil bies unbegreiflicherweise fur eine nichtsbebeutenbe Form, fowie ichon ber Titel fur eine boble Ueberschrift gehalten worben ift, ba boch in ber That bier ein wefentlicher Muffchlug uber Schiller's totale Ratur gu fuchen ift, bie ibn feinerlei Ginfluffen ber Beit fremb ließ, und bie es bebingte, bag feine poetifchen Berte, wenn man fie auch an fich noch fo wenig ichagen wollte, als ein Spiegel bes Sahrhunderts erfcheinen, und uber bie afthetischen unmittelbaren Wirfungen binaus andere Ginfluffe mittelbar geubt haben, in ber Beife, wie er felber furg vorbin ber Dichtung folche Auftrage ju übernehmen geftattete. Dag Schiller'n bie politischen Ereigniffe ber Beit außerorbentlich beschäftigten, haben wir ichon oben aus feiner Absicht, fur Ludwig XVI. ju ichreiben, und aus feinen hiftorischen Arbeiten bemerkt, die ber Revolution gegenüber bie analogen Bewegungen anberer Beiten und Bolfer ju fchilbern fuchten. In ber Beit, ba Sumboldt feine Schrift uber bie Grengen ber Birffamkeit bes Staates fchrieb, beschäftigte fich Schiller formlich mit abnlichen politifchen Gegenftanben, und bie wenigen Gage, bie fich in ben afthetischen Briefen politisch beziehen liegen, Scheinen auf Gent einen fruchtbaren Ginbrud gemacht zu baben. Schon Die Debifation ber Briefe ift von Bedeutung. Gie find bem Bergog Chriftian Fr. von Solftein : Muguftenburg jugefdrieben, ber fich in biefen Sabren, als Schiller eine fcwere Rrantheit mit Mube überwunden batte, mit Schimmelmann burch eine bochft eble Unterftusung um bie freie Duge bes Dichters verbient machte. In Schiller's Dantfagungefchreiben, bas nun befannt geworben ift, erfahren wir in ausbrudlichem Beugniffe, wie ber 3mang ber Roth auch in ibm bie Entfaltung feines Beiftes gebindert batte, wie er in ber Beit, bie er ju feiner Ausbildung batte verwenden wollen, gu gefteigerter Thatigfeit und gu einer Saft ber Produftion gezwungen war. "Bugleich bie ftrengen Forberungen ber Runft ju befriedigen, fchrieb er, und fich auch nur bie nothwendige Unterftubung gu verschaffen, ift in unserer beutschen literarischen Belt unvereinbar. Bebn Sahre habe ich mich angestrengt, Beibes ju vereinigen; aber es nur einigermaßen moglich zu machen, foftete mir meine Befundheit. 208 ich endlich nabe babei mar, amifchen Bernunft und Phantafie in mir ein gartes und ewiges Band gu fnupfen, nahte

fich mir ber Tob. Diefe Gefahr ging gwar vorüber, aber ich ermachte nur zu anderem Leben, um mit gefchwachten Soffnungen ben Rampf mit bem Schickfal zu erneuen. Go fanden mich bie Briefe aus Danemart." Er fonnte ihnen nicht murbiger antwor: ten, als bag er bas Werfchen entgegenfeste, bas, nachbem bie Baft ber Roth gunachft burch bie liberale Unterftugung abgeschuttelt mar, als bas erfte eblere Probutt bes befreiten Mannes ericbien, bem er gur Reife Beit geben fonnte. Der Pring von Muguftenburg ftand in bem banifchen Rreife obenan, in ben Baggefen bie Begeifterung fur Schiller'n bineintrug ; jugleich geborte er jenem Abel an, ber bei uns, eigenthumlich genug, mehr Barme fur bie frangofifchen Freiheitsibeen zeigte, als bie mittleren Rlaffen. ,, Benn biefer Pring uns nicht gewiß ift, fcbrieb Baggefen an Reinhold, fo fonnen alle Pofas fich mit ihren Planen nach bem Tollhaufe begeben." In einen folden Mann gerichtet, erscheinen bie politi= ichen Unfangsbetrachtungen in ben afthetischen Briefen nicht mehr als bloger willführlicher Rahmen. Der philosophische Dichter fühlt, bag bie Beit mehr gur Erorterung ber Freiheit als ber Schonheit aufforbert, und ber große Proceg, ber, in Frankreich anbangig, nach ber Bernunft entschieden werben foll, reigte ihn wohl auch, bierüber zu forrespondiren. Er widerftebt diefer Berfuchung, und entfoulbigt es nicht burd Reigung, fonbern burd Grund: fate; er will überzeugen, daß, um jenes politifche Problem gu lofen, man ben Beg burch bas Mefthetische nehmen muffe. Er betrachtet, um bies zu erweisen, bie Natur von Mensch und Staat ju einander, und findet, bag, wo ber Menich ben Ratur = ober Rothstaat mit bem moralischen Staate ber Freiheit vertauschen will, er jene Totalitat ber antifen Bolfer befigen muffe, in benen bie Uebereinstimmung ber benfenden, empfindenden und handeln= ben Ratur bes Menschen entschieben mar, fo in ihrer Runft wie in ihrem Staatsleben, mabrend unfer Bolfsforper Bermilberung in ben unteren, Erichlaffung in ben oberen Rlaffen zeige. Er fann nicht benten, bag ber Staat, ber bies lebel veranlagt hat, es aus fich felber beilen werbe: wo bie boberen Rlaffen ihre Freiheit nicht gebrauchen, barf man ihnen bie Freiheit nicht nehmen, bem großen Saufen, ber fie im blinden Triebe misbraucht, barf man fie nicht geben. Mie politische Berbefferung fann nur von Berebelung bes Charafters ausgeben; aber wie foll fich unter einer

barbarifchen Berfaffung ber Charafter vereblen? Man muß ju biefem 3mede ein Bertzeug auffuchen, bas vom Staate unabbangig ift, und Quellen bagu eroffnen, Die fich bei aller politi= ichen Berberbnig rein und lauter erhalten. Dies Berfgeug ift bie fcone Runft. Der Runftler fann fich von feiner Beit losreiffen und über fie erheben ; er foll bem Berftanbe bie Gphare bes Birtlichen überlaffen, und aus bem Bunde bes Moglichen mit bem Rothwendigen bas Ibeal erzeugen, und es ausgebilbet in bie unendliche Beit ichweigend bineinwerfen. Dicht foll er fich unmittelbar auf bie Gegenwart und bas handelnde Leben werfen, fonbern blos bie Richtung geben, bie ber ruhige Rhothmus ber Beit gur Entwickelung bringen muß. Diefe Richtung gibt er, wenn er lebrend bie Gebanfen jum Emigen erhebt, handelnd und bil= bent bas Rothmendige und Emige in einen Gegenftand ber Triebe verwandelt. Der Ernft ber Grundfate wird bie Menfchen fcbeuchen, aber im Spiele ertragen fie fie, bier foll er fie ergreifen! Ihre Maximen wird er umfonft befturmen, ihre Thaten umfonft verbammen, aber an ihrem Duffiggang fann er feine bilbenbe Sanb versuchen. Wie alfo foll bie Runft jene Abwege ber Bilbung, Robbeit und Erschlaffung im Staate beilen? ba biefe boch bie Energie bes Charafters zu fcmachen icheint, Die wirffamfte Reber alles Großen? und ba man boch lieber auf bie Gefahr ber Robbeit und Barte bie ichmelgende Rraft ber Schonheit entbehren murbe, als fich bei allen Bortheilen ber Berfeinerung ihren erschlaffenben Birfungen überliefert feben? Uber vielleicht, meint er, fei bie Erfahrung bier bie Richterin nicht, bie biefe Frage fchlichten muß; wenigstens muffe es gewiß fein, bag es biefelbe Schonbeit ift, von ber er rebet, und gegen welche bie Beispiele aus ber Geschichte zeugen. Und von bier gelangt er nun auf feine Untersuchung nach bem reinen Bernunftbegriffe bes Schonen. Diefe Benbung fonnte einfacher fein. Denn in ber That Scheint bie Erfahrung feinen Capen in feiner Beife ju wiberfprechen, und es ift Schabe, baß er in ber Geschichte zu wenig bewandert mar, bag er in ibr gu wenig Gefet und geregelte Entwidelung fab, ober auch, bag er gu febr ju feinem eigentlichen 3mede eilte, als bag er fich Beit genommen batte, gerabe an ben Beispielen von England und Frantreich zu zeigen, in wiefern und wieweit ben politischen Bilbungen in biefen ganbern bie literarifche vorgearbeitet batte. Denn bies

ift ber Rern biefer Gate Schiller's: er fieht, bag bie moberne Beit bes Beburfniffes und Rubens fich ben politischen Entwidelungen nicht entziehen tann; auch will er fie biefen, benen er gar nicht wie Gothe abgeneigt ift, nicht entziehen; er will fie nur auf einem Umwege bereichert babin fubren, er mochte fie befähigter bafur bilben, benn er fublte, bag bie große Epoche, bie bas Sahrhun= bert geboren, ein fleines Befchlecht gefunden hatte. Er geht babei von ber Dronung aus, in ber fich ber menschliche Beift entwickelt, und bie er im 23. und 24. Briefe andeutet. Die brei Momente, in benen ber Menich erft in feinem phyfifchen Buftanbe bie Dacht ber Ratur erleibet, fich ihrer enledigt im afthetischen Buffande, und fie burch Billen und Bernunft beherricht im moralifden, find bie brei Epochen fur bie Entwidelung ber Menschheit im Bangen und im Individuum, wie fie überhaupt bie Bedingung jeder Erfenntniß find, die wir burch bie Ginne erhalten. Unfere indivi-Duale Bilbung zeigt bies Jebem, ber bie ber Bolfer nicht hiftorifch fennt: wir machen burch bas 3beal ben Weg gur Wirflichfeit, burch jugendliche Bunfche jum praftischen Birten, und unfere Nation fchlagt im Großen benfelben Weg ein. Bergebens verfuchten bie Einzelnen bamals, fie in bie politische Richtung voreilig ju zwingen, ba bie afthetische noch unvollenbet war, und vergebens werben uns unfere Dichterlinge jest noch in ber vollendeten afthetifchen halten wollen, ba bie politische anfangt eingeschlagen zu werben. Schiller mar von biefem Ineinanbergreifen ber menfchlichen Entwidelungen gang innig burchbrungen. Er mar weit entfernt bavon, bie Dichtung, wie boch er fie ftellte, aus ben Bebingungen bes totalen Lebens einer Ration ober bes Inbivibuums gang berauszuheben; fein Dichten war baber in ihm felbft burch andere Epochen getheilt, burch andere Beiftesrichtungen influengirt; feine Dichtungen, unmittelbar auf bie reinfte Befriedigung ber Runftforberung geftellt, verschmabten bie weiteren accefforischen Abfichten und Aussichten barum nicht. Der lette Dichter von un= bedingter Große, gab er bem Baterlanbe bie Richtung an über fein Beben binaus, und es war ber innerfte Drang feiner Ratur, bag er überall auf jene politischen Stoffe in feiner Dichtung fiel, bie burchweg bas Abbild ber Beit und ber Lage ber Belt maren, fo= wie es die naturlichfte Wirfung mar, bag feine Dichtungen außer ihren afthetischen Effetten feine gewaltigeren gemacht haben als

bie politischen, bie feitbem unfere Jugend angefeuert haben und wohl noch manchesmal erwarmen werben. Go erhalten wir bier einen Kommentar ju bem bebeutsamen Bint in ben Briefen uber Don Carlos, und bie nachften Muffchluffe uber bie Materienwahl in feinen fpateren und fruberen Dramen, von ber man gleich mabr fagen fann, baß fie aus freier Willfubr und baß fie aus natur= lichem Zafte gefloffen ift. Dag Schiller in ben Briefen nicht felbft auf fein Problem gurudgefommen ift, und bag er bie angeregte Ibee von ben Berhaltniffen ber afthetischen und politischen Bilbung nicht ausgeführt, fonbern als ein Fragment binterlaffen bat, bies burfen wir als eine jener Unterbrechungen anfeben, bie in ben Umftanben bedingt mar, und bie einen funftigen, mit ber vergangenen und gegenwartigen Beit abnlich verbruberten Mann aufforbert, ben abgebrochenen Raben im gunftigen Momente wieber angufnupfen. Che wir felber weiter in unferer politifchen Bilbung vorgerudt fint, werben wir nicht magen zu entscheiben, warum bas funftfinnigfte Bolf ber Erbe auch Die reinften ftaatlichen Ent= widelungen gehabt bat, inwiefern ein afthetisches Bolf burch feine harmonifche Bilbung befähigt wird jur Schopfung eines barmonifch gegliederten Staatssoftems, unter welchen Bedingungen ein ju biefer Rultur gelangtes Bolt felbftgefallig ftill fteben und beim Berabgeben in ber Runft fich bequemer fublen wird, als beim Sinaufftreben in bem Staate, und wie lange es bas Dieverhalt: niß tragen werbe zwischen seiner wirklichen politischen Stellung und ber murbigern, Die feiner Bilbungsflufe und Rraftfulle ent= fprache. Bir baben in Deutschland ben Uebergang von Doefie gur Politit, aus bem Phantafiereich in bas ber Birflichfeit, aus ber anschauenben gur banbelnben, von ber afthetischen gur moralisch wollenden Natur gemacht; wir baben boch ein Etwas von einem Baterlands- und Staatsfinne erhalten, von bem in Schiller's Beit noch faum eine Spur ba mar, und eine hiftorifche Wiffenfchaft bat fich gebilbet, bie bamals noch im erften Reime lag. Wenn ber Beg jum Sanbeln und jum verftanbigen Benuben bes Lebens burch Empfindung und Ginbildungsfraft hindurchgeht, fo baben wir in bem Bebiete ber lettern bewiefen, bag wir menigstens auf bem Bege find; wenn Bluthe Soffnung gibt jur Frucht, fo burfen wir uns einer Musficht überlaffen: benn wir haben bie Bluthe aufgeben feben und abfallen; auch bie Fruchtfnospe ift ba, noch

herb und grun zur Zeit. Es kommt darauf an, ob so viel Lebenstrieb ba ift, daß sie die Sonne nicht ausborrt, sondern reift, der Sturm nicht abweht, sondern fraftigt. Wer ihr jeht die Triebkraft stärfte, der durfte hoffen, über die Jahrzehende der pausirenden Nationalentwickelung zuruck unserm Dichter die Hand zu reichen, und jener redliche Kinder zu heißen, den sich Schiller gewünscht oder geweissagt hat.

Bir fommen zu bem eigentlichen Begenftanbe ber affbetifchen Briefe gurud und beuten bie oberften Gabe mit moglichft Benigem an. Rach ber Betrachtungsweise, Die uns aus bem Borbergebenben icon geläufig ift, ftellt Schiller einen finnlichen und einen Formtrieb einander entgegen, beren volltommene Wechfelwirfung bie Ibee ber Menschheit ift, Die wir nie erreichen. Bo wir nur empfinden, bleibt uns unfere Perfon und abfolute Erifteng, mo wir nur benten, unfere Erifteng in ber Beit und unfer Buftanb verborgen. Gabe es Ralle, wo wir biefe boppelte Erfahrung gu = gleich machten, uns als Materie und Beift fublten, fo murben wir in biefen eine vollftanbige Unschauung unserer Menschheit haben. Gie murben einen neuen Trieb, ben Spieltrieb, in uns weden, beffen Gegenstand bie lebenbe Bestalt mare, wie ber Begenftand bes finnlichen Triebes Leben, bes Formtriebes Geftalt beißt. Jener Begriff ber lebenben Geftalt bient ber Schonheit gur Bezeichnung. Den Musbrud bes Spieltriebes rechtfertigt ber Sprachgebrauch, ber Alles, was innerlich und außerlich weber zufällig ift noch nothig, mit bem Borte Spiel bezeichnet. Bei Unschauung bes Schonen ift bas Gemuth in ber gludlichen Mitte gwifden Gefet und Bedurfnig, zwifchen beibe getheilt, ift es bem 3mange beiber entzogen. Spiel, im großen Ginne bes Bortes, ift bas Dafein ber griechischen Gotter, bas von Arbeit und Laft, von Pflicht und Gorge befreit ift; aus ber Berfchmelgung beiber Roth= wendigkeiten, Raturgefet und Gittengefet, ging ihnen bie mabre Freiheit hervor; und fo find in ben Befichtszugen ihrer Ibeale Reigung und Bille verschwunden, ober vielmehr untenntlich, weil fie innig verbunden find. Mus ber Berbindung zweier entgegengefetter Principien alfo geht bas Schone bervor, beffen bochftes Ibeal baber in bem Gleichgewicht ber Realitat und Form liegt. Dies Gleichgewicht ift in ber Birklichkeit nicht zu finden, wo balb bas Gine, balb bas Unbere überwiegt. Es folgt, bag bas Schone

zugleich eine auflofende Wirkung bat, um bie beiben Triebe in ihren Grengen ju halten, und eine anspannenbe, um fie in ihrer Rraft zu erhalten. Beibe Wirkungen follten ber Ibee nach nur Eine fein, die Erfahrung gibt aber fein Beispiel einer fo vollkommenen Bechselwirkung; bas Ibealschone zeigt untheilbar eine fcmelgende und energische Eigenschaft, in ber Wirklichkeit gibt es getrennt eine fcmelgende und eine energische Schonheit, wie ber Menfch Tugend benft, aber nur einzelne Tugenden ubt. Un bie Stelle ber Sitten Sittlichkeit, ber Renntniffe Erkenntniß ju feten, ift bas Wert ber geiftigen Bilbung, aus Schonheiten Schonheit ju machen, ber afthetischen. Bir treffen ben wirklichen Menschen stets entweder in einem Zustande ber Un= ober Abspannung, beibe entgegengefette Schranken werben burch Schonheit gehoben, bie bort die Sarmonie, hier bie Energie herstellt, und ben Menschen ju einem in fich felbft vollendeten Bangen macht. Der finnliche Menfch wird burch fie jum Denken, jur Form, ber geistige jur Materie gurudgeführt. Es scheint bemnach, bag es einen Mittelguftand gebe zwischen Materie und Form, Leiben und Thatigkeit, und bag und die Schonheit in biefen mittleren Buftand verfete. bem ift wirklich fo. Der Mensch kann aus bem physischen, leibenben Buftanbe in ben moralischen, vom Empfinden jum Denken 'nicht unmittelbar übergeben; er muß einen Mugenblid von aller Bestimmung frei sein und einen Buftand bloger Bestimmbarkeit burchlaufen; er macht biefen Uebergang burch eine mittlere Stimmung, in welcher Sinnlichkeit und Bernunft jugleich thatig finb, ebendeswegen aber burch Entgegensehung ihre bestimmenbe Gewalt Diese mittlere Stimmung, in welcher bas Gefelbst paralpsiren. muth weber physisch noch moralisch genothigt, und boch auf beibe Arten thatig ift, Diefer Buftand ber realen und aftiven Beftimm. barteit zwischen bem phyfischen ber finnlichen Bestimmung und bem moralischen Buffand ber vernunftigen Bestimmung heißt ber In diesem Bustande ift ber Mensch in Absicht auf einzelne Resultate Rull, baber ibn Biele fur unfruchtbar und inbifferent halten; burch afthetische Rultur wird tein einzelner 3med erreicht, sondern nur bem Menschen bie Freiheit gurudgegeben, aus sich zu machen, mas er will, die ihm burch die einseitige Nothigung ber Natur beim Empfinden, und die ausschließende Gesetzebung der Vernunft beim Denken genommen ift.

Menich hat Diefes freie Bermogen ber Bestimmbarfeit por jedem bestimmten Buftanbe, es wird uns bei jedem Bechfel ber Buftanbe wiedergegeben. Biele ertragen ben afthetifchen Buftand nicht lange und bringen ju Refultaten, Unbere gefallen fich in bem Befuhle bes gangen Bermogens beffer als in einem einzelnen Ufte beffelben ; jene furchten fich vor Leerheit, Diefe vor Befchrantung; jene find furs Detail und subalterne Geschopfe, biefe, wenn fie mit jenem Bermogen zugleich Realitat verbinden, furs Bange und zu großen Stellen geboren. Daber haben auch Die Recht, Die biefen Buffand fur ben fruchtbarften fur Erfenntnig und Moralitat erflaren. Denn biefe Gemuthaftimmung, Die bas Bange ber Menfchheit in fich begreift, umfchließt auch ihre einzelnen Meugerungen bem Bermogen nach; fie ift jeber einzelnen Funktion gunftig, weil fie feine ausschließend in Cout nimmt; fie gibt nicht einzelnes Gefchick, fie fuhrt zum Unbegrengten. Unfere Menschheit außert fich in ihr in voller Integritat; Ginnengenuffe fpannen ab, Beiftesgenuffe an, Beibes erschopft, nur bei bem Benuffe ber Schonheit find wir unferer Rrafte gleich Deifter, und wenden uns mit gleicher Leich= tigfeit ju Ernft und Spiel, ju Rube und Bewegung, ju Denfen und Unschauen. Diefe bobe Gleichmutbigfeit bes Beiftes, mit Rraft und Ruftigfeit verbunden, ift bie Stimmung, in ber une ein achtes Runftwert entlaffen foll. Dur bie Form wirft auf bas Bange bes Menschen, ber Inhalt auf einzelne Rrafte, baber bie Form in bem Runftwerfe Alles thun foll.

Im physischen Zustande nimmt der Mensch die Sinnenwelt blos leidend auf; im afthetischen stellt er sich außer ihr und betrachtet sie; sobald er sie denkt, wird er ihr Herr, deren Stav er vorher war; sie sieht als Objekt vor ihm, als welches sie seine Macht erfahrt, nicht mehr Macht über ihn hat. Auch die Schonbeit ist das Werk der Reslexion und freien Betrachtung, wir treten mit ihr in die Welt der Ideen, allein ohne die sinnliche Welt, wie dei Erkenntnis der Wahrheit geschieht, zu verlassen. Diese ist das reine Produkt der Absonderung von allem materiellen Zufälligen, reine Selbstthätigkeit ohne Beimischung eines Leidens. Zwar gibt es von der Abstraction einen Rückweg zur Sinnlichkeit, denn der Gedanke rührt die Empsindung, aber wir unterscheiden bei der Erkenntnis die Empsindung als etwas Zusälliges. Bei der Schönheit nicht so. Es ist hier keine Succession zwischen Leiden

und Thun, die Reflerion zerfließt bier mit bem Gefühle, bag wir bie Korm unmittelbar ju empfinden glauben; bie Schonheit ift Gegenstand fur une, weil bie Reflerion bie Bebingung ift, unter ber wir eine Empfindung von ihr haben; jugleich ift fie Buftanb unfers Subjette, weil bas Gefühl die Bedingung ift, aus ber wir eine Borftellung von ihr haben. Sie ift Form, weil wir fie betrachten, und zugleich Beben, weil wir fie fuhlen; fie beweift uns, bag bas Leiben bie Thatigfeit, Materie bie Form nicht ausschließt, die Beschrankung nicht bie Unenblichkeit. Und nur fie allein beweift es; nur burch fie wird bie Bereinbarkeit beiber Raturen, die Möglichkeit ber erhabenften Menschheit bewiesen. afthetische Stimmung gibt ber Freiheit erft bie Entstehung, baber kann sie nicht aus ihr entstehen und folglich keinen moralischen Ursprung haben. Gie ift Geschenk ber Ratur, bie Gunft ber Bufalle lofte die Fesseln bes physischen Standes und fuhrte ben Bilben gur Schonheit; fie fant fich zuerft in ber gludlichen Bone, wo ein leichter Aether bie Sinne offnet, und bie fiegende Rorm schon die niedrigste Natur veredelt. Wodurch fich schon bei bem Bilben ber Eintritt ber Menschheit verfundigt, ift bie Freude am Schein, die Reigung ju Dut und Spiel; Die Gleichgultigkeit an ber Realitat und bie Freude am Schein ift ein Schritt gur Rultur, ber von Freiheit zeugt, benn bie Realitat ift bas Bert ber Dinge, ber Schein ber Dinge ift bes Menschen Bert. Den afthetischen Schein, ben man von ber Bahrheit unterscheibet (nicht ben logischen, den man mit ihr verwechselt), ihn, der Spiel und nicht, wie biefer andere, Betrug ift, verachten, heißt alle Runft verachten, und bies thut ber Berftand haufig, bem nur bas Reelle gilt. Dem Spieltriebe, ber am Schein Gefallen findet, folgt fogleich ber Bilbungetrieb, ber ben Schein als etwas Gelbständiges behandelt. Sobald ber Mensch Schein von Birklichkeit, Form von Rorper unterscheibet, sonbert er fie auch ab; mit bem Bermbgen gur Form ift alfo bas Bermogen gur nachahmenben Aunft gegeben. Da aller Schein von bem Menschen als vorftellenbem Gubiette fich berschreibt, so bedient er fich blos seines Eigenthumsrechts, wenn er ben Schein von bem Befen gurudnimmt und nach eigenem Gefete mit ihm ichaltet; er ubt ein freies Berricherrecht in ber Runft bes Scheines aus, aber auch nur in ihr, nur in bem mefenlofen Reiche ber Einbildungsfraft. Der Dichter tritt aus feinen Grengen, wenn

er sein Ideal in die Wirklichkeit überträgt, er engt sie ein, wenn er die Wirklichkeit in das Gebiet des Ideals übergreisen läßt. Wo der ästhetische Schein ist, da ist Geist und Geschmack, das Ideal regiert da das Leben, Unsterdlichkeitsruhm geht über die Eristenz, ein Kranz über das Purpurkleid. Man muß der Welt den falsschen Schein verargen, nicht diesen ächten; wir legen lange nicht Werth genug auf diesen, weil wir es noch nicht weit darin gebracht. Wir genießen nicht das Schone der Natur, ohne es zu begehren, bewundern nicht das Schone der Kunst, ohne nach Zwecken zu fragen, wir gestehen der Einbildungskraft noch keine absolute Gesetzgebung zu, und trennen Dasein und Erscheinung nicht gehörig, und noch hat die Realität und Wirklichkeit nichts von diesem Schusse zu besorgen, eher der Schein von der Wirklichkeit. — Zum Schlusse solgt eine Art Geschichte des Spieltriebs, die wir der Kürze halber übergehen wollen.

Bie Schiller bier bas Großte und Burbigfte von ber Runft überhaupt ausfagt, indem er ihr ben moglichft vollftanbigen Musbrud ber Menschheit guschreibt, fo fonftruirt er in ber Schrift uber naive und fentimentale Dichtfunft (1795) ben Beariff bes vollfommenen Dichters, und zeigt, wie biefer mit ber 3bee vollenbeter Menschheit übereinfommt. Diefer Muffat ift weit ber frucht= barfte und wirffamfte unter Schiller's afthetifchen Schriften geworben, weil er mehr Thatfachliches und Unwendbares enthalt, bie bervortretenben Dichter ber Nation und einzelne Poefiegattungen portrefflich beurtheilt, und baburch auch benen einen Unhaltspunft gibt, bie feinen Abftraktionen minder bereitwillig folgen; er ift neben Gothe's Leben ichon barum bie wichtigfte Quelle fur bie Geschichte unferer Dichtung bes 18. Jahrhunderts, weil die hifforifche Betrachtungsweise bort und bie fostematische bier fich burchgangig fompletiren. Aber auch in bem allgemeineren Theile, ber bie naive und fentimentale Dichtung als bie zwei einzig moglichen Arten ber Meußerung bes poetischen Benius einander entgegenstellt, wird Schilter barum überall lebenbiger und fcharfer, weil er feine Charafte= riftifen auf wirkliche Unschauungen grunbet, und überbies mit feinem gangen Befen und Berufe bei biefer Arbeit thatig ift. Denn in allen Theilen ift ibm bas Bild jener Begenfate ju einer Parallele zwifchen Gothe und ihm felbft geworben, die bem Berftanbigen jebe andere afthetische Bergleichung beiber Dichter überfluffig macht. Dabei suchte er sich neben bem von ihm felbst bewunderten Dichter, mit bem er nun schon personlich befreundet mar, eine poetische Stellung voll Gelbftgefühl und Muth ju vindiciren, und bie moberne Dichtung gegen bie antife ju retten, ber Gothe Mles allein zuweisen wollte. Rur aus biefem allgemeinen Theile beben wir hier einige Buge aus. Schiller geht wieber von jenen Gegenfaben ber Ratur und Rultur aus, zwischen benen bie Bilbung ber Menschheit wechsele; er sucht in ber Sehnsucht ber Neueren nach ben Gegenständen der Natur, nach ber verlorenen Rindheit u. f. f. bas Befen ber Sentimentalitat, bie bem Jugenbalter ber Belt fremb mar. Bei ben Griechen mar bie Rultur nicht fo ausgegrtet. baß bie Natur barüber verlaffen wurde; fie empfanden naturlich. wir empfinden das Naturliche. Wie die Natur aus dem Leben als Erfahrung schwand und als Subjekt, fo geht fie in ber Dichterwelt auf als Ibee und Gegenstand. Die Nation, Die es jugleich in ber Unnatur und in ber Reflexion barüber am weitesten gebracht, mußte von bem Naiven am ftartften gerührt merben und ihm ben Namen geben, die Frangofen. Die Dichter find überall fcon ihrem Begriffe nach Bewahrer ber Natur, fie werben entweber Natur fein ober bie verlorene suchen, mas sie entweder zu naiven ober senti= mentalen Dichtern macht. Go lange ber Mensch reine Natur ift, wirkt er als ein harmonisches Gange, mit allen Rraften gugleich ; mas in biefem Buftanbe ben Dichter macht, ift moglichft vollstanbige Nachahmung bes Wirklichen. Ift ber Mensch bagegen in ben Stand ber Rultur getreten, so ift die finnliche harmonie in ibm aufgehoben und fann fich nur als moralische Ginheit außern, b. b. als nach Ginheit ftrebend. Die Uebereinstimmung zwischen Empfinden und Denken, die bort wirklich mar, eristirt jest blos ibealifch, als ein Gebanke, nicht mehr als Thatfache. Sier macht ben Dichter die Erhebung ber Wirklichkeit jum Ibeal. Beil bas Ibeal ein Unendliches ift, bas ber Mensch nie erreicht, fo fann ber Rul= tivirte in feiner Art nie vollkommen werben, wie boch ber naturliche Mensch es in seiner Art vermag; jener steht biesem nach, wenn man Beibe im Berhaltniß ju ihrer Art vergleicht, biefer aber jenem, wenn man ihre Arten felbst vergleicht. Der Gine erhalt feinen Berth burch absolute Erreichung einer enblichen, ber Unbere burch Annaherung an eine unendliche Groffe. Beil aber nur bie lettere Grade und einen Fortschritt hat, so ift ber relative Werth

bes Kulturmenichen im Gangen, nie bestimmbar, obgleich er im Einzelnen betrachtet fich im Nachtheil gegen jenen befindet, in bem Die Natur in ihrer gangen Bollfommenbeit wirft. Infofern aber bas lette Biel ber Menfchheit nur burch Fortschreitung ju erreichen ift, fo gebubrt jenem in Rudficht auf biefes ber Bornug. Daffelbe, mas bier bie Formen ber Menfchheit darafterifirt, darafterifirt auch bie Dichterformen, und in abnlichem Berbaltniffe bes Berthes und Unwerthes fteht fich baber bie finnliche, bie Runft ber Begrengung ber Alten, und bie geiftige, bie Runft bes Unendlichen ber Neueren, entgegen, sowie überhaupt ber naive und fentimentale Dichter. Zener gewinnt es biefem ab an Realitat, er bringt jur Grifteng, wogu biefer nur einen Trieb erwecht, biefer aber fann bem Trieb einen hoberen Begenftand geben; es erfullt jener eine endliche Mufgabe, biefer ftrebt nach einer unenblichen. Daber wendet man fich von bem naiven Dichter mit guft zu ber Wirklichfeit gurud, ber fentimentale verftimmt einen Augenblich Seine Dichtung ift bie Geburt ber Abgezogenheit und Stille, bie naive ift bas Rind bes Lebens. Diefe ift eine Gunft ber Ratur, ein gludlicher Burf, feiner Berbefferung beburftig wenn er gelingt, feiner fabig wenn er verfehlt wird, benn burch Freiheit thut bas naive Genie wenig. Es hangt von ber Belt und Erfahrung ab, ber Gentimentale nahrt fich aus fich felbit; fehlt jenem eine formreiche Natur und bichterifche Belt um fich ber, fo ift nothwendig, bag er entweber ins Sentimentale übergebt, ober er muß gemeiner Natur werben, wenn er blos Natur bleiben will. Der Stoff ubt zuweilen über ben beften Dichter Gewalt, und in biefem Falle erfullt ber naive nicht einmal feine Sphare. fentimentale aber ift in Gefahr, Die Schranken ber menschlichen Ratur zu febr auszudehnen, gang zu entfernen, nicht blos zu ibealiffren, fondern zu ichmarmen. Diefer Fehler ber Ueberspannung ift eben fo fehr in ben Eigenthumlichkeiten feines Berfahrens, wie ber entgegengesette ber Schlaffbeit in bem bes naiven begrunbet. Bei biefem vermißt man oft ben Beift, bei jenem ben Begenftanb. Meifterflude aus ber namen Gattung werben gewöhnlich platte Abbrude gemeiner Ratur, Sauptwerke ber fentimentalen aber phantaftifche Produktionen ju ihrem Gefolge haben, wie biefes in ber Literatur jebes Bolfes (und auch in biefem unferem Kalle) nach: gumeifen ift. Weber ber eine noch ber anbere Charafter erichopft Berv. b. Dicht. V. Bb. 28

für fich bas Ibeal iconer Menschheit, sonbern bie innige Berbine bung beiber. Beibe find in ber menschlichen Ratur felbft begrunbet ; bie Gegenfabe, bie ihnen au Grunde liegen, wenn man fie von bem bichterischen Bermogen entblogt benft; find Realismus und Ibealismus. Auch fie find Seiten bes Menschen, Die in iber Unverfohnbarfeit bie ichlimmften Trennungen anrichten. Ihr Gegenfas ift so alt als ber Anfang ber Kultur, und wird vor bent Ende beffelben ichwerlch anbers als in Ginzelnen beigelegt merben. "Bwischen beiben ift ber wichtige Unterschieb, bag ber Regliff gwar bem Bernunftbegriff ber Menschheit in keinem einzelnen Kalle Genuge leiftet, bafur aber bem Berftanbesbegriffe berfelben auch nie widerspricht; der Idealist bingegen awar in einzelnen Kallen bem bochsten Begriffe ber Menschheit naher tommt, aber nicht felten fogar unter bem niedrigften Begriffe berfelben guruchtleibt. Run kommt es aber in ber Praris bes Lebens weit mehr barauf an, baß bas Gange gleichformig menschlich gut, als bag bas Einzelne aufällig gottlich sei; und wenn also ber Ibealist ein geschickteres Subjekt ift, une von bem, was ber Menschheit moglich ift, einen großen Begriff ju erweden, und Achtung fur ihre Bestimmung einzufloßen, fo kann nur ber Realift fie mit Statigfeit in ber Erfahrung ausführen, und die Gattung in ihren ewigen Grenzen erbalten. Jener ift zwar ein ebleres, aber ein ungleich weniger vollkommenes Wefen; biefer scheint zwar burchgangig meniger ebel, aber er ift vollkommener: benn bas Eble liegt schon in bem Beweiß eines großen Bermogens, aber bas Bolltommene liegt in ber Haltung bes Gangen und in ber wirklichen That."

Un den Ansichten über einzelne Dichter, Dichtungswerke und Gattungen, die in dieser Schrift niedergelegt sind, gehen wir schweisgend vorüber. Sie sind zerstreut in unserem Werke theilweise beznut und angesührt worden, sowie die afthetischen Grundsäte, die in diesen Werkchen ausgestellt sind, mit Einzelnem, was Aristotesles, was Lessing und Gothe, was Humboldt und Forster in dem gleichen Sinne gedacht haben, dieses ganze Buch vielsach durchdrinzen. Wer die Sate der schiller'schen Theorie der Schönheit, wer seine asthetischen Urtheile nicht blos zu lesen, sondern auch zu begreisen, nicht blos zu begreisen, sondern auch mit richtigem Takte und gessundem Geschmacke anzuwenden weiß, und wer von hier zurückgeshend die große Masse der beutschen Dichtung noch einmal übersehen

wollte, wie wir fie zu beleuchten, zu fichten, zu ordnen versuchten, ber wurde fich nun überzeugen (was er auf ben erften Blid vielleicht nicht finden wollte), bag unfer Urtheil, überall aus Ginem Buffe, fich auf bie Refultate grundete, auf welche uns nicht allein bie Sobe ber antifen und ber modernen, beutschen, afthetischen Kritik anwies, fondern auch ber eigene Weg ber hiftorifchen Betrachtung aller alten und neuen Dichtung geführt bat, mit folden Mobifitationen nur, bie bei einer felbftanbigen Forfdung und Unficht unvermeiblich find, bie bier aber bie letten Grundfage faum berühren. Diese Uebereinftimmung bes Endurtheils, ju bem bie poetische Produttion, bie afthetische Bergliederung, die philosophi= fche Abstraftion, ber menfchliche Taft und Die geschichtliche Betrachtung unabbangig binleiteten, gwang uns mobl, bier unfere Ueberzeugungen zu holen, wenn wir auch nichts bavon entgegengebracht batten. Sa, wenn wir auch nicht ber Unficht maren, bag Die afthetischen Principien jener Manner Die einzigen und nie veraußerlichen, und in allen Beiten eines aufgeflarten Befchmads anquerfennenden maren, und bag jebes Beitergeben bier Rudgang werbe, fo mare es boch vielleicht bes Siftorifers Pflicht, bei biefem Standpunkte ber Mefthetit Salt ju machen, wo fein Geschichtswert inne balt. Go aber find wir reichlich überzeugt, bag bie bier gewonnenen Refultate nicht zu überbieten find. Gie fonnen georbnet und vervollstanbigt, limitirt und erweitert, nie aber im Wefentlichen verandert werben. Die neuere Philosophie, die überhaupt aus bem großen Bortheile ein großes Berdienft gemacht bat, bag fie bie Gumme einer überreichen bewegten geiftigen Bilbungsepoche, bie fie gieben konnte, gezogen bat, konnte auch vollstandigere afthetifche Ergebniffe in foftematifche Ginbeit bringen, aber zu einem reineren Begriffe ber Runft fonnte fie nicht tommen. Die romantifche Dichterfchule konnte Diefe kompatten Urtheile verfluchtigen und über ben gangen poetifchen Beltfreis ausbreiten; man hatte bas vorausgesagt, bag biefe bahnbrechenbe Rritif eine Revifion aller frubern Urtheile nothig machen werbe, und biefe Prophezeiung bethatigten die Romantifer alsbald; fie fonnten eine gang neue Biffenichaft ber Literargeschichte auf biefe Fingerzeige entbeden; fie tonnten mit ben bier entlehnten Baffen ben Deifter felbft befehben : aber fie fonnten nichts Wefentliches binguthun. Die gange Belt erfulte fich mit ber Unterscheidung flaffifcher und romantischer

Poefie, seit die Schlegel diese Ibee breit ju treten anfingen; eine Unterscheidung, von ber man vorher nichts gewußt hatte. Go fagte Gothe; ber gwar in ben Momenten feiner antiphilosophischen Laune bie ganze metaphyfische Deriobe Schiller's eine unselige nannte und Schiller'n felbit zu ahnlichen herabsebenden Teugerungen verführte ber es aber boch fruhe und fpat anerfannte, bag hier ber Grund au einer gang neuen Aefthetik gelegt mar: benn er mußte es als richtig bekennen, bag alle Synonymen, bie man feitbem aufgefunden, hellenisch und romantisch, antit und mobern, Bolfs- und Runftgefang, fich borthin gurudführen laffen, wo vom Uebergewicht realer und ibealer Behandlung zuerft bie Rebe mar. Das Mehnliche außerte Wilh. von humbolbt, ber "uber ben Begriff bes Schonen, über bas Aesthetische im Schaffen und Sanbeln, über bie Grundlagen aller Runft und über bie Runft felbft in biefen Urbeiten alles Befentliche enthalten fand, in einer Beife, über bie es niemals moglich fein werbe, hinauszugehen; ber in biefem gangen Gebiete taum eine Rrage fur moglich hielt, beren richtige Beantwortung sich nicht zu ben bier aufgestellten Principien binaufführen laffe." Die anregende Rraft biefer Auffate wirkte weit über bie Grenzen ber afthetischen Willenschaft hinaus, benn bie barin niebergelegten Sate umfassen bie gange Menschheit und find fur jeben Beruf und jebe Biffenschaft fruchtbar. Die Gigenschaft von Schiller's Dichtungen ift es nicht, bag fie in bem Mage, wie bie gothischen, Strome von Empfindungen freilaffen und Belten beleben vor ber Einbitdungefraft; aber biefe Auffate regen ein Meer von Gebanten auf, weil sie vielfache Thore offnen zur Aussicht auf eine mannichfaltige Geftaltung ber Zufunft. Nicht allein nahm bie Rritik ber Romantiter hier ihre Flügel, nicht allein ermuthigte fich 2B. v. humboldt hier zu seinen afthetischen Bersuchen, auch auf beffen artistisch = physiologische Arbeiten wirkten bie Ansichten hinuber, in benen fich bie verwandten Naturen begegneten. An die Tenbengen biefer Manner reiht sich, um nur Eines zu nennen, bie Physiologie von Burbach eng an, ein Werk, bas in wiffenschaftlicher Methobe ein Stern erfter Große ift, indem es folgerichtig nach Schiller's letten Grundfaten die breitefte Empirie mit ber reinsten Spefulation, Atomistit und Dynamit, Materie und Geift aufs innigste verbindet. Wie bie gothische Lebensphilosophie, fo find bie Ideen jener schiller'schen Auffage in die garteften Gefäße bes nationalen

Bilbungsorganismus eingestromt; wir tragen fie in ber Geele, und wiffen nicht mober, und es tohnte fich wohl ber Dube, an bie vergeffene Quelle einmal wieber zu erinnern, aus ber Mancher erftaunt fein wurde ben iconften Theil feiner Empfindungen, Ginfichten und Soffnungen abgeleitet ju finden. Gine ber nachften und erfreulichsten Wirfungen aber, Die Diefe Schriftchen machten, war ber engere Bertebr, ben fie gwifden Schiller und Gothe bervorriefen. Es hatte fich ein Umgang gwifchen Beiben eingeleitet; Die afthetifchen Briefe aber ichienen ihn Gothe'n erft bedeutungsvoller ju machen. Er las fie zweimal, und fand fich als Dichter und im praftischen Ginne als hanbelnber Mensch geftartt und geforbert burch fie; er mabnte nach biefer Lefture, ,, bag fich Beibe in ihrem Gein und Bollen als Gin Banges benfen mochten, um ihr Ctudwert nur einigermaßen vollstandig ju machen," und bies ift ber fconfte und großefte Ginn, ber bem Busammemvirfen ber beiben Manner gegeben werben fann, auf bas wir nun ungetheilt unfere Aufmerksamkeit richten tonnen.

## 3. Gemeinfame Thatigfeit.

Wir haben früher gebort, daß die erste Begegnung zwischen Gothe und Schiller zu keiner weitern Verbindung führte; die Plane und Versuche der gemeinsamen Freunde, eine solche zu vermitteln, scheiterten an Gothe's Abneigung, der zwischen zwei "Geistesantipoden" keine Vereinigung möglich fand. Was die Absicht nicht herbeisschrte, gelang dem Zufall. Schiller kehrte 1794 von einer Reise in seine Heimath zurück, wo er mit Cotta den Entwurf zu den Horen gemacht hatte, für die er Gothe'n zu gewinnen dachte. Gerade in diesem Zeitpunkte sührte Beide ein zufälliges Zusammentressen, das Gothe selbst erzählt? ), zu einem ernsteren Gespräche, in dem sich zwar die abstoßende, aber auch die anziehende Kraft der beiden verschiedenen Pole kund gab. Die erste Unterhaltung drehte sich um die Ratur, eine weitere, die bald darauf bei einem Besuche Göthe's in Iena ersolgte, um die Kunst; beidemale stellte

<sup>74)</sup> Bur Morphologie.

fich bie Grundverschiebenheit ber Ausgangspunkte beiber Geiffer beraus; aber es feffelte einmal bie Bereitwilligkeit jur Auffaffung und Berftanbigung, und bann bie Uebereinstimmung ihrer Ibeen über Runft und Runfttheorie, bie Beiben gang unerwartet war. Dagu beuten Beibe in verschiebenen Briefen mit einstimmigen Borton an, bag Gothe in feiner Bereinsamung ein Beburfnig empfant fich anzuschließen, und einen Beg, benn er bisher allein und ohne Aufmunterung gegangen mar, mit Schiller fortzusegen. In ber freubelofen Beit, in ber wir Gothe gulet verlaffen haben, unb fbater, als ihm bie Kriegsunruhen bie projektirte italienische Reife (1797) zerschlugen, mare eine Periode ahnlicher Unthatigkeit, wie bie frühere zehnjahrige in Weimar, vielleicht bas Geringfte gewefen. was erfolgt mare, wenn er fich nicht Schiller'n genabert batte; er selbst gestand, baf er nicht wisse, was bamals ohne bessen Unregung aus ihm geworben mare 75). Schiller feinerseits, gerabe im raschesten Lauf begriffen, ben Gipfel seiner historisch-philosophischen Laufbahn zu ersteigen, und unmittelbar barauf geruftet, ben Rudweg nach ber Sohe feiner bichterischen in etwas bebachtigerem Gange zu nehmen, mar, wenn er es auch nicht überhaupt gewesen ware, boch in biefer Beit gang geschaffen, bie außerorbentlichsten Impulse zu geben. Als baber Gothe zur Mitarbeitung an ben Boren nur erft die Sand geboten hatte, ergriff Schiller fogleich im warmen Bubrang ben gangen Menschen, indem er in einem fubneren Briefe, ber, je nachbem er aufgenommen wurde, eine engere Berbindung berbeiführen ober auf immer ftoren konnte, Gothe ben Beweis lieferte, wie liebevoll er die Ratur, die fo gegenfatlich gegen die feine mar, umfaßte, wie tief er fie beurtheilte, und welden Vorrang er ihr im Reiche ber Dichtung vor seiner eigenen jugeftand, mas Mes bie nachfolgenben theoretischen Schriften, bie wir anticipirend eben tennen gelernt baben, bes Beiteren belegten. Wer die Berbindung, die auf diese entscheidende Sandreichung wirtlich erfolgte, und bis zu Schiller's Tobe, ja über ibn hinaus, ungebrochen bauette, ins Gemeine berabziehen will, ber bat nur leichte Er kann fagen, daß außere und innere Bortheile fie geboten, daß ber minberbegabte Dichter, ber mit bem größeren ben Wettlauf begann, und ber im Alter vorgerudte, ber in ber

<sup>78)</sup> Briefwedifel zwifchen Gothe und Schult, p. 26.

Misgunft ber Beit es noch mit bem rafch aufftrebenden jungeren Liebling ber Nation aufnehmen follte, Beibe flug thaten, bie Gpaltung im Publifum nicht burch einen Bruch unter fich felbft noch großer ju machen. Er tann fagen, bag Schiller bei Bothe in bie Schule geben wollte, und bag er ihm barum fo bereitwillig Beihrauch gestreut babe, und er fann Gothe's Entgegenfommen eine Frucht bes Boblgefallens nennen, ben er an eben biefem Opferbufte gefunden habe. Und alle biefe und abnliche Unfichten fann man mit febr plaufiblen Erweifen unterftugen, wie es benn 3. 23., um nur bei bem letten Dunfte gu bleiben, von Gothe's eigenliebigem Berabfeben auf Schiller ju zeugen icheint, bag er, fich felber au febr fchmeichelnt, glaubte, es habe biefer in ben afthetischen Briefen feine fruberen Unfichten von Runft und Ratur ihm gu Gefallen und vielleicht gegen feine Ueberzeugung bedeutend mobificirt, ba boch bort nur im Brennpunfte gesammelt ift, mas gerftreut fcon viel frubere Muffage erwarten liegen. Ber aber bie menfchlis den Sandlungen fo betrachten wollte, ber burfte reine Menfch lichfeit und Tugend bochftens in ber bummen Ginfalt fuchen; er wurde an den entwickelten Menfchen forbern, bag er, wo bas Bute und Rusliche gusammentrifft, um bes guten Scheines willen bas Eine opfere; er murbe bem Schickfale, wo es folche Sugungen bietet, und ber Natur, mo fie unfere Reigungen fur unfere Tugen: ben ffimmt, die feltenen und wohlthatigen Kalle noch zu ben baufigen und misfalligen verargen mo Beibes im Rampfe erfcheint. So ift es auch leicht, bie Erfolge biefer Berbindung fich und Unbern zu verfummern, wie es Gothe felbft in gewiffen Stimmungen gethan hat: er fant, bag fie ihre Brede par force gehebt, burch Ueberthatigfeit ihre Beit gersplittert und fo im Grunde nichts ber Rrafte, ber Unlagen und Absichten Burbiges erreicht hatten. Dimmt man es ftreng, fo fann man fur Gothe ben Musfpruch gelten laffen, fur Schiller weit minber, ber auch nie im geringschatenben Zone von biefer Berbindung fprach. Er hielt ben Puntt feft, ben wir Gothe'n felbft haben angeben boren, von bem aus wir felbft biefen Bund betrachten und achten muffen, und wobei ber materielle Ruben und fpecielle Erfolg nur im hintergrunde erscheint. Baren fich Beibe fruher begegnet, mo Gothe's Thatigfeit noch ungeschwacht, Schiller's Bestimmbarfeit noch großer mar, fo mare es allerbings moglich gewesen, bag bie Unregung fur bas einzelne

Birfen bebeutenber geworben mare; es hatte aber eben fo wohl auch bie Gefahr eintreten fonnen, bie Schiller jest allzu angftlich beforgte, bag ihn Gothe über ben Saufen geworfen batte, und bie anbere, bag Schiller's Ginflug auf Gothe'n gang verloren gegangen mare. Ja, wer bie frubere Lage von Beiben überbenft, ber wird fich erklaren, bag bie bisherige Abftogung unter Beiben nicht Laune ober Bufall, fonbern Rothwendigkeit mar; und Gothe felbft fand etwas Damonifches barin, bag fie fich gerabe jest begegneten. Denn nun trafen fie als abgeschloffene Raturen gufammen, nachbem bie intolerante Jugend vorüber mar; reich wie bie letten Reifegefahrten auf einer langen Reife, Die fich am meiften gu fagen haben; fie gewannen fich jest burch bas Fertige, bas fie befagen, nicht burch ein bunfles Beftreben nach einem ungewiffen Erwerb, bas in ben 70er Jahren bie Gemuther nur auf Mugenblide aufammenhielt, um fie fpater befto weiter au trennen. Inbem fie fich nach und nach in einander einlebten, fanden fie, baf ihre verschiebenen Naturen fich boch in wesentlichen Dingen abnlich waren, bag ihre getrennten Bahnen in ben Bielen aufammenliefen, bag ihre Berfzeuge verfcbieben, ihre Enbawede gleich maren. Da fie biefes Endzieles balb fich bewußt wurden, ba fie bie Unbefangenheit hatten, alle perfonliche Rudficht bem Intereffe an ihrer Cache ju opfern, fo grundete fich ihr neues Berhaltnig, wie Schiller fagte, auf wechfelfeitige Perfektibilitat, ober wie Gothe treffenber anbeutete, auf Ergangung. Gie fuchten bie Begenfabe in fich nicht zu lofen und zu fchmelgen, fonbern fie erkannten fie als bie getrennten Salften ber totalen menfchlichen Ratur, bie nur in ber 3bee eriffirt, und bie fie Beibe ju gegenfeitiger Ueberrafdung gang auf bemfelben Punkte fuchten. Gie ichloffen , nach ben Borten bes Einen, ben großen Bund gwifchen Dbjeft und Gubieft, gwifchen Ratur und Freiheit; es begegnete fich, nach ben Worten bes Unberen, ber fpetulative Beift mit bem intuitiven, indem jener lernte fich ber Erfahrung ju nabern, und biefer bem Gefete; es fonnte Beber bem Unbern etwas geben, mas ihm fehlte, und etwas bafur empfangen. Es fam unter ihnen babin, bag biefer Zaufch ber Raturen bis jur Zaufdung fur Unbere fuhrte; fie trugen ibr gegenfeitiges Gigenthum über : es wollte ber Gine feine fritische Dich= tung verlernen, und meinte unter bes Unbern Ginfluffen bie Fehler abzulegen, an bie ibn bie fpefulative Thatigfeit gewohnt batte; ber

Unbere meinte julest, gang gegen feine fonftigen Ueberzeugungen, man arbeite weit anbers aus Grundfagen als aus Inftinft; fie gelangten im Berftanbnig uber bie Grundfate ber Runft fo weit, baf fie Auffabe gufammen entwarfen, und in ber Ausführung gingen fie fo in ihre Manier gegenfeitig ein, bag man anonym erfcbienene Abhandlungen in ben Soren verwechselte. Der raftlofe Trieb bes Schaffens in Schiller und bie unenbliche Materie in Gothe vereinten fich ju gegenfeitiger Unterftubung. Wenn Jener, mit feiner ungeftumen Buft zu geftalten und ben Stoff bes Lebens und Bernens ju formen, Gothe'n gegenüber bie ,,enge Familie feiner Begriffe in eine fleine Belt zu erweitern" ftrebte, fo behielt er immer noch Unregungefraft genug, um Gothe's großen Ibeenfreis rafflos und neiblos in Bewegung ju feben; wenn Gothe, bem Bieles gelungen war, und ber über Bielem brutete, ben Rreis feiner Entwurfe noch fo febr ausbehnte, fo blieb ihm boch, ba biefe ,,bas Daff menfchlicher Rrafte und ihre irbifche Dauer überftiegen, Manches ubrig, mas er bei Schiller bevoniren und baburch unterhalten und beleben wollte." Go warb jenes golbene Bort allerbings Bahrheit, mit bem er ermahnte, baf fie ihr Gein und Bollen als Gin Banges benten mochten, um ihr Fragmentarisches zu vervollstanbigen; fo wie Schiller in feinen Theorien überall bas Ginfeitige ihrer Rich: tungen burchfühlte, fo Gothe in ber Unfchauung ihrer Raturen. "Schiller's ibeelle Tenbeng, fagte er, fonnte fich meiner reellen febr mohl nahren, und weil Beibe vereinzelt boch nicht jum Biele gelangen, fo traten beibe gulett in lebenbigem Ginne gufammen." Bas aber nun auch aus biefem Busammenwirfen, bas auf beiben Geiten burchaus, felbft fur bas bamifchfte Muge, burch fein Bolfchen ber Disgunft und Giferfucht getrubt ift, einzelnes Gute refultirte, bas ift gering gegen bas, was ein folches Berhaltniß an fich Lehrreiches und Erbauliches an fich tragt, mit bem fie, wie Sumbolbt fagte, ,,ein bis babin nie gefebenes Borbild aufgeftellt und auch baburch ben beutschen Ramen verherrlicht baben." Es lehrt uns, jene Totalnatur bes Menfchen nach bem Mufter biefer Manner als bas Biel unferes Strebens im Muge zu halten, nicht ausschlieflich die Richte, in die uns unfere individuelle Ratur gerade geworfen hat; es lehrt uns bie Ginfeitigkeit preisgeben, mit ber wir uns baufig in eitlem Begante gwifchen beibe Dichter partheien. Der große Untagonismus von Realem und 3bealem, von Ginn

und Geift, auf ben uns bie Betrachtung Beiber immer wieber qurudführen wird, geht burch alle Belt und richtet Spaltungen an, bie in bem Wefen bes Menschen unvermeiblich gegrundet liegen; jebe Literatur hat ein folches Paar aufzuweisen, nach beffen feindlichen Gegenfagen fich bie Maffen gertheilen. Zwischen Aristoteles und Plato, amischen Beno und Epifur, amischen Rousseau und Boltaire, Ariost und Lasso, Love und Calberon, Bolfram und Sottfried hat sich ber Streit nie geschlichtet und wird sich nie schlichten; noch zwischen Berber und Leffing, zwischen Wieland und Rlopftod liegt biefe Rluft, über bie biefe Manner felbst nicht Dag Gothe und Schiller biefen eigensinnigen binmea konnten. Abschluß überwanden und in der Anschauung ihrer himmelweit getrennten Naturen einen Genug fanden, bies war bas erfreuliche Beichen, bag jene achte Rultur und Menschheit, die fie anftrebten, jene Berfohnung von Natur und Geift, unter uns moglich gewor-Sie felber wirften babin, mit iconem Beisviele ibre großen Theorien in ber Wirklichkeit bargustellen, und uns Deutschen muß bies ein Lob und eine Tugend heißen, ber wir nachtrach. ten follen, und bie um fo lauter fur bie Aechtheit unferer Bilbung fprechen wird, in je weitere Kreise wir biese Mehrseitigkeit und Beribhnlichfeit bes Gefchmade und ber Ginficht verbreiten fonnen, je aufrichtiger wir uns ber jeseitigen Borguge beiber Dichter in ihrem eigenen Sinne ergangend ju erfreuen vermogen. uns, einen folden Standpunkt unferer Bilbung festzuhalten, bann burften wir, wie es Gothe von fich aussagte, auch im Gangen von ber Beit jener Berbruberung unter Beiben eine neue Epoche rechnen.

Das erste Zusammentreten beiber Dichter war an ben außern Anlaß, die Gründung der Horen (1795—97) geknüpft, an die sich der Musenalmanach (1796—1804) anschloß, worin dann die Kenien das Charakteristischste sind, was die vereinte Khätigkeit Beider und ihre Stimmungen bezeichnet. Wir sassen dies Alles unter Einem Gesichtspunkte zusammen. Die Absicht war, in diesen Zeitschriften alles früher Vorhandene dieser Art zu verdunkeln, und die Ersten der Nation um einen gemeinsamen Mittelpunkt zu versammeln. Kant, Fichte, Humboldt, Garve, Klopstock, Gerder, Jacobi, Engel, Gotter, Matthisson, Woltmann, Schlegel wurden zu Mitarbeitern ausersehen. Der reine Trieb, sich zu einer erneuten

Thatigfeit ju fleigern, mar bei Schiller, fich aufrecht zu halten und ju neuer Arbeit ju ftarten, bei Gothe ein offenbarer Grund, ber zu biefen Unternehmungen ffimmte, und bas allgemeine Motiv, bas fie Beibe babei leitete (und bas fich 3. B. in Gothe's Cpis fteln über bas Schreiben und Lefen aussprach), mar, ein Begengewicht gegen bie Maffe bes Mittelmäßigen, bas bie Literatur überfcwemmte, in bie Bagichale ju legen, bem Ernft ber Runft einmal Benuge leiften zu burfen, indem fie fich gegenseitig gum Dufter und Beifpiel nahmen, und ihre großen Unforderungen guerft gu befriedigen frebten. Befonbers mar es Schiller, ber, feit er ber Runft jene großen Begriffe untergelegt hatte, unablaffig beftrebt mar, fie allen Ginfluffen bes Gemeinen zu entziehen; und wer fich in bie Mutageliteratur jener Beit fo im Umfange, wie Schiller eine Beit: lang gethan, eingefentt bat, ber wird ihm nachfühlen, warum er fo gang entichieben in bie Gebiete bes Ibeals ablenfte, wo er vor allen berabziehenden Beruhrungen ficher mar. Die Dichtung gum blogen anmuthigen Spiele ju machen, fie jur gemeinen Unterhals tung zu misbrauchen, fie zur moralischen Lebrerin umguschaffen, bem Allen wehrte er gleichmäßig, fowie er feit feiner Reformas tion einen gewiffen Abel ber Sprache noch bestimmter anftrebte, als fonft. Bon biefer formalen Geite find bie Soren wirflich epochemachend geworben. Man faßte jest von Gothe's und Schiller's Profa aus in weiteren Rreifen einen Begriff von afibetifcher und philosophischer Schreibart; und was auch Leffing und Unbere Gingelnes vorgearbeitet batten, fo trat boch bier jum erften Dale eine Reihe von Auffagen gufammen, Die in Deutschland, wo feine Afabemie Mufter aufstellte, fur normal gelten konnten, und wo bie Unelegang ichwand, an ber bie beften Schriftsteller fruber gelitten batten. Erft bier mar eine eigentliche Dieberfetung bes Stoles und bes Befcmads gegeben, bie unfere Sprache wohl noch langehin in bem Buffanbe erhalten wirb, in ben fie bamals gebracht marb, und mit bem fie ihre klaffische Veriode begann. Bon jest an ftrebten Die Schuler biefer Beit nach formaler Bolltommenbeit, und es folgten bie Beitschriften ber Romantifer, bie im großen Abstich ben fruberen trivialen und nachläffigen Bertretern bes alten Regimes gegenüberliegen. Der Rubm, ber in biefer Sinficht ben Boren gegeben ward, gebuhrt inbeffen vorzugsweife Schiller's philosophischen Muffaben; und es scheint, es batte unfere Philosophie bort außer ber Frucht-

barteit ber Behandlungsart auch biefen Stol ftubiren burfen, ber überall zwischen Gebanken und Ausbruck ein fo reines Abkommen Denn in wiffenschaftlichen und abstratten Gegenstanben wird biefe Schfeibart burch ihre vereinte Schonheit und Strenge, burch bie Geschloffenheit bes Gebankens und bas anmuthige Rleib, bas fie ihm leibt, burch Klarbeit und Rulle zugleich immer voller Unregung fein, mahrend fie, auf Materien eines lebendigen Intereffes gewandt, mobin fie Gens übertrug, wo wir ben Rebner mehr als ben Weisen horen, und wo wir barum bie unmittelbaren Schlage bes Bergens neben ben Rathichlagen bes Ropfes mabrnehmen wollen. burch Ralte und Bornehmheit abschreden muß. Wir konnen uns hier auf bies formale Berdienst ber Boren beschranken, weil wir bas Wefentliche, mas Schiller und Gothe hineinlieferten , bem Stoff nach ichon vorher besprochen baben. Bas wir nicht' bespraden, hat eigentlich nur formale Bebeutung : Schiller's fleine biftorifche Auffabe haben teine anderen als stolistische Berbienfte. und Sothe, ber fich ohnebies erft allmahlig wieder zu ernften Arbeiten erholte, übersette ben Cellini, eine Arbeit, bie von jedem Andern, nur eben formal nicht fo, gemacht werben tonnte. Der 3med übrigens, ben Beibe gehabt hatten, ward mit ben horen nicht erreicht, weil die Mittel fehl gewählt waren. Es war ein unglucklicher Gebante, in einer Rorm bas Klassische und Große geben au wollen, in ber bas Dugigigfte und Behaglichfte gesucht wirb. Gine Thatigfeit fur Beitschriften fagt teinem boberen Beftreben au." Man arbeitet im Golbe bes Berlegers, unter ber Ruthe ber Periobicitat, man lernt leichtfertige 3wede wiber Willen und zu biefen leichtfertige Mittel zu gebrauchen, man wird mit Schriftstellerkniffen und mit ben Schwächen bes Publifums befannt, welches ber Journale am meisten bedarf, und welches unftreitig ber Theil ift, ber bie niebrigften, aber meiften Anspruche macht, und bie wenigften verbient. So fieht man benn auch hier in ben Briefen Schiller's und Sothe's über bie Soren theils in eine gang unwurdige Bohlbienerei, theils in eine Myftifitation binein, mit ber man bas Publitum behanbelt, und hort von Prellereien und bezahlten Recenfenten. Balb mußte man fich herablaffen und für leichte Baare forgen, und man verlor fo bie erfte Richtung, nur fur bie Beften ju forgen, gang aus ben Augen. Rach boppelten Seiten bin taufchten fich bie Berausgeber gang. Nach ber Seite ber Schriftsteller bin ichien

es, als ob bes Buten nur fur eine fo enge Zeitschrift nicht binlanglicher Borrath mare; Ueberfegungen von allerhand Art mußten bie Buden fullen; manches Mittelmäßige mußte aufgenommen, und Mitarbeiter, wie Archenholt, um Guffurs gebeten werben. Rach ber Seite bes Publifums bin legte fich beffen gange Urtheilstofigfeit baar und offen bar; man verwirrte bie Berfaffer (bat ja ein fo berühmter Rritifer wie Fr. Schlegel Die Manes von Lilien ber Frau von Bolgogen fur gothifch gehalten!), man fcbrieb Schiller'n gu, mas Gothe'n, Gothe'n mas Schiller'n geborte, ja Gothe'n, mas von Engel, und Schiller'n, mas von Boltmann berrubrte; man fant bie Arbeiten von Engel leicht fur bas Befte, was bie Soren enthielten; ber Abfat entsprach ben Erwartungen nicht. Gothe fand fvater, baf fie bie iconfte Beit erfolglos verschwendet batten; Schiller fublte balb, bag ibm bie Berftreuung nicht guträglich war ju größern Produktionen, und bag ibm eine Roncentration nothig mar, wenn er gur Poeffe ruckfebren follte, fur bie ber Drang in ibm wieder ploblich lebendig ward, fobald er die Spefulation verabschiedet hatte. Das Jahr 1795 brachte feiner fprifden Dichtung eine neue Periobe. Sier trat die Unschauung und Abstraftion, wie Gothe fagte, in vollfommenes Gleichgewicht, ebe nachber feine Abwendung von ber Philosophie ftets entschiedener

Ber ben Probuftionen Schiller's aufmertfam, gefolgt mar, ben konnte feine Rudfebr gur Poefie kaum frappiren. In bem Manne, ber in feinem erften Dichtungswerte fcon ben Sang gur Spefulation, und in feinem zweiten bie Reigung zur Gefchichte fo entschieben verrieth, konnte bie burch fo machtige außere Bebel geforberte Befchaftigung mit Philosophie und Siftorie nicht auffallen; und wieber in feinen biftorifden und philosophifden Schriften fonnte es bem icharferen Muge nicht entgeben, bag bies Mues ohne Fach = und Berufeliebe gefchrieben mar, und bag ber Dichter überall wieder herausblickte. Die Berbindung von Philosophie und Poefie, von Bebanten und Bilb, Reflerion und Unschauung ift in ben Musgangen ber Dichtungsgeschichte ein Stabium ber Ent= wickelung, fo unvermeiblich, wie biefelbe Berbinbung in ben Un= fången ber Philosophiegeschichte ift. Dem Deutschen, wie uns aus fruberen Beichen unferer Beschichte flar ift, ift fie vorzugeweise eigen; ber Sang jur Abstraftion, bas Streben, Empfindungen mit

Ibeen ju paaren, ift ihm naturlich, und es ift charafteriftisch genug, bag biefer Dichter ber Liebling bes Boltes marb, ber jene Berbindung am innigsten knupfte, ber bas Band gwifchen ber Dreiheit : Bahr und Schon und Gut, am engften fcburgte, bie im Munde ber Nation ein Sprichwort geworben ift. Diefer Rortschritt muß weiterhin nothwendig in ber Runft gum Rudichritte führen, und er bilbet baber unftreitig bie gefahrliche Spipe in ber Geschichte ber Runft; aber es liegt in bem Menschen bies Bagniff ber Rultur und bes Beiftes, es ift feiner freien Natur unerlafflich. ine Biellofe fortgufchreiten und fich felbft zu überbieten. Gothe batte bie Nation im Grunde auf jenen afthetischen Standpunkt gestellt. ben Schiller als bas Werk ber Runft bezeichnete: er hatte bie Dichtung als die Borbereiterin ber Bildung behandelt; ein Beg. babner für aufgeklarte Erkenntniffe und Unschauungen in Ratur, Religion und Biffenschaft, ein Ordner und Regler bes finnlichen Boblfeins, als bes Grunbes aller achten geiftigen Entwidelung, bat er ber naturlichen Empfindung Sprache und Ausbrud gegeben. und bie Lebensfrafte auf bas naturlich Berftanbige und Gefunde gerichtet. Aber bie Ration war bamit nicht gefattigt; follte fie es fein, fo hatte fie fteben bleiben muffen; ja, als die Romantiter bie reine, formale Kunft hehaupten wollten, ward es ein Rudgang. Nicht allein ber Fortgang alfo zu bem Saturirten ber Poefie burch Einmischung frember Bestandtheile liegt in ber Natur ber Dinge, fonbern auch ber Beifall, ben bies finbet. Nicht allein loben wir in ber Maffe Schiller's Poefie vor Gothe's, fonbern auch ber Spanier nennt Calberon an ber Spite feiner Dichter, und bas Alterthum nannte Euripides weifer als Cophofles; in ber plaftifchen Runft ftanb von jeher nicht bas naive Probukt bes Phibias und feiner Beit am gerühmtesten, fonbern ber Apoll von Belvebere und die fleomenische Benus, und aus ber alten Architektur ift tausendmal die forinthische Ordnung nachgeahmt worden, ebe Einmal bie hohe Ginfalt ber borifchen. Schiller hat bie Leidenschaften und Reigungen, bie Gothe aus bem 3mange bes Geiftes erloft hatte, gereinigt und ihnen eble Biele gegeben, bag fie ber Cbenburtigkeit mit ber Bernunft auch wurdig wurden; er hat in grellerem Schmude ber Poefie ju ben Trieben Ideen binjugeworfen, beren Gehalt, fo lange wir ihn und Gothe lefen, neben ber inftinktiven Richtung, die ber lettere gegeben, bestehen und mit

ibr wechfeln wird. Denn man muß es gefteben, bag bies ibeale Streben, bas Schiller's Dichtungen mit einer merfwurdigen Energie aussprachen, von ben ichonften Erfolgen gefront war, was ja Gothe felbft mit halbem Wiberftreben gulegt gugeben mußte. War Schiller feiner gangen Datur nach genothigt, ju Allem, mas ibn feffelte, Die 3bee ju fuchen, und foweit ber Philosophie anbeimgufallen, wie wir ibn benn in jenen Auffagen bie Lage ber Beit und bes Baterlandes, bie Standpunfte ber Dichtung, bie Ratur ber Runft, ber vorragenden Runftler und feines eigenen Berufs fich jum Bewußtfein haben bringen feben, fo war er boch noch entichiebener genothigt, bas fo Erfannte wieber rudwandelnd in lebenbige Bilber ber Unfchauung auszupragen, und bem Unenblichen Geftalt und Erfcheinung ju geben. Denn wie wenig ibn bas Spftematifche ber Schule reigte, fann ein einziges Gebicht, wie bie Beltweifen, aussprechen, bas faft wie aus Bothe's geber und Seele flingt. Und eben bas charafterifirt feine Gebichte biefer Beit, bag barin bie philosophischen Ibeen, in benen er fich bisber bewegt hatte, in anderer Form ausgebrudt find; benn überall erfennt fich in Diefen lebrhaften Gebichten, ber eigenthumlichften Gattung Schiller's, in ber er gang original ift, berfelbe Grund: gebante wieber, ber uns ichon febr geläufig ift. In bem Reiche ber Schatten (3beal und Leben), einem ber erften Gebichte Diefer Beit, in bem er fich genugthat, halt er bas fpiegelreine Leben ber Gotter bem Menichen vor, ber gwifchen Ginnenglud und Geelenfrieden ichmankt, und mabnt ibn, bie Unaft bes Irbifden hinter fich zu werfen und fich ins Reich ber Ibeale gu fluchten. Der Genius ftellt Natur und Schule gegeneinander; bem Einzelnen wird ber Troft gegeben, bag er in fich bie golbene Beit gurudrufe, wo Billfuhr ben Frieden ber Ratur noch nicht geftort, und Beisheit gibt ihm bie verlorene Ratur gurud. Die Rlarbeit und harmonie bes Befens ift überall bies eble Biel, wohin ber Dichter, wie vorber ber Philosoph, bie Menfchheit weift; und wie er bem Menschen bas Leben ber Botter von biefer Seite preift, fo bem Manne bas Beib. Nicht nur ber weiblichen Form ift in ben Unfichten Schiller's, Sumbolbt's und Burbach's bas Element ber Schonbeit vorzugsweife eigen, fonbern auch geiffig fteht bas Weib in jener Sarmonie ber Krafte, Die Die Bedingung ber Schonheit ift, bem Manne voran, bem es fonft überall weicht.

1

Die Burbe ber Frauen ift in biefem Ginne gebichtet. Der Spaniergang berührt wieder bie bochften Fragen bes inneren Einklangs, ber Rultur, ber ruhigen Ratur, beren Frieben bie Runft mit fich fuhrt, und ftellt bie Gegenfage ber Ginfalt und Bilbung, Berwilberung und Sittigung ber Betrachtung vor. Gegen bies Gebicht, bas aller Freunde Beifall erntete, fand Schiller 3beal und Leben nur als ein Lebrgebicht, beffen Inhalt nicht poetifc ausgeführt werbe; und boch muß man auch bei biefer Elegie bebauern, bag bie schonen, so phantafie : und empfinbungevollen als ibeenreichen Gabe nicht (wie es Pindar burch feine Mothen pflegte) an eine Sandlung gefnupft find, bie bem Lefer ein anfcoulicheres Bilb in ber Seele gurudgelaffen batte. Dies war allerdings ein Schabe, ben bie philosophische Beschäftigung Schiller'n aufügte; er überließ fich bem Ibeenhaften ju febr, und meinte ber Poefie genuggethan zu haben, wenn er jenes an irgend eine apographische Schilberung angereiht hatte. Go war er gang erfullt von einer Ibylle, die Bermahlung Bertules' und Bebe's, die fich an Ideal und Leben anknupfen follte. mare jener Gebante, ber Uebertritt bes Menfchen in ben Gott, bas Thema gewesen; es schwindelte ihm bei biefer Aufgabe, "bas Ibeal hier jum Stoff ju haben, alles Sterbliche in einer poetifchen Darftellung ausgelofcht, eine Scene im Dlomo - er wollte ben gangen atherischen Theil seiner Natur zusammennehmen, mit ber fentimentalen Dichtung felbst über bie nawe fiegen." Bum Glud fühlte er noch zur rechten Beit, bag bier nichts Plaftifches werben konnte, und er gab biefen Gebanten auf, ber ihn über bie Grenzen bes Ibealen hinweg in bas Spirituale und Ribiliftische geführt batte. Das Gelingen hatte ihn gereigt. Lieb, Elegie, Lehrgebicht, Gnome und Epigramm gingen nach ber taum jurud. gelegten Philosophie und Geschichte von Statten, bie "Grille ber Eitelfeit" verführte ibn, mit Gothe's Berfalitat wetteifern ju wollen, er fann über ein tleines romantisches Epos, über biefe Ibylle, bie ein reiner Gegenfat ber bochften Satire und Rombbie werben follte, er hatte bas Drama wieber ins Auge gefaßt; humbolbt wollte ihn auch gern in griechischen Bersmagen boren. Unter all biefem mar, wie wir feben, die nachfte Frucht nur jene zweideutige Gattung, Die humboldt, beffen brieflicher Bertehr in biefer Beit Schiller'n für feine Lprit bas mar, mas ber mit Gothe fur fein Drama, fur bie beften Dufterftude erflarte, bie bibattis fche Lyrif baran ju entwideln. Wenn Schiller biefe Gattung in ber Komposition nicht zu jener Sobe fleigerte, bag fie fich an an bas Epifche anlehnte, fo burfte man boch mit Recht rubmen, bag er fie in ber Darftellung auf eine Stufe rudte, bie fo leicht nicht wieder erreicht worden ift; und wenn man ihn unter uns, im Schwung und Fluge feines Musbrudes, mit Dinbar verglichen bat, fo mag man nachfichtig bagu feben, wenn man bebenft, wie freigebig Frangofen und Englander mit ber Bezeichnung pinbaris fcher Manier bei fo vielen ihrer Dichter gewefen find. Bie mahr es ift, meffen fich Schiller felbft anflagt, bag ibn gumeilen ber Philosoph übereilte, mo er bichtete, und ber Dichter, wo er phis lofophirte, fo gewiß ift boch auch, bag ibn bie Bestimmtheit feiner erworbenen Begriffe nirgends verführte, Dig und Schafffinn fur Phantafie, und einen leichten bilblichen Uebermurf im Musbrucke fur Poefie zu halten. Muf bem Bege ber Empfindung und Ginbilbungsfraft erzeugt fich ihm bas fcheinbare Chaos ber Unichauungen, aus bem die Ibeen bervorfpringen, Die fur ben Ungeubten, ober ben, ber nicht fonfther mit bem fchiller fchen Ibeenfreise vertraut ift, in einzelnen tieffinnigen Bedichten, wie im Reiche ber Schatten, febr fchwer aus bem rathfelhaften Gangen au beuten find, anbersmo bagegen in einer finnlichen Rlarheit vorliegen, Die mit ber Scharfe und Pracifion ber Gebanten wetteifert. Es fcheint ihm gang eigentlich wohl, ber Laft bes fpekulativen Musbrudes enblich ledig ju fein und fich mit fedem Fluge in boberen Regionen bewegen zu burfen. Gegen Berber's bibaftifche Poeffen gehalten, Die fich in eben biefen Beitschriften bervorthaten, erfennt man bie eigenthumlichen Borguge ber ichiller'ichen am auffallenoffen. Die Rrone tragt unter biefer Gattung bie etwas fpater gedichtete Glode. Dier ift aber auch mehr wie fonft plaflifche Gestalt und ein poetischer Rorper erlangt. In feiner Sprache fand Sumboldt ein Gedicht, "bas in einem fo fleinen Umfange einen fo weiten poetischen Rreis eröffnet, Die Zonleiter aller menschlichen Empfindungen burchgeht, und auf gang fprifche Beife bas Leben mit feinen wichtigften Greigniffen und Epochen wie ein burch nas turliche Grengen umfchloffenes Epos zeigte." Bon ber eigenthumlichen Spannung in Schiller's Beifte zeuget biefe bibaftifche Lprit am ftartften, und barum ift fie fur fo Biele, bie biefe Gebichte Gero. b. Dicht. V. Bb. 29

nur in ber Jugend gelefen haben, wo fie bem Gebantengange nicht ju folgen fabig waren, ein bloger iconflingender Bortfdwall, und es ift nicht ju leugnen, bag fie biefe Eigenschaft auf bie gebankenlofen und formfroben Eprifer übergetragen babe, bie fich an Schiller anlehnen, und bie in beffen Dufenalmanach fich anfangen (wie Matthiffon, Rofegarten, die Mereau, Cong u. M.) gufammen zu gruppiren. Wem bie Gegenftanbe fo gefteigerter Empfindungen untlar find, bem tonnen bie Empfindungen felbit unmabr erfcheinen und ihr Musbrud ein falfcher Glang. Das fcone, leichte Spiel mangelt, bas ben Befit afthetischer Freiheit ichon an ber Schwelle verkindet; Die eigentlich inrifche Battung, Die rein aus bem Befuble und unmittelbar entspringt, bas fcblante Lieb, bas mublos, wie bie Ratur ichafft, aus bem Dichts entftanben icheint, geht baber Schiller gang ab, ober ift, wo es fic findet, von geringem Belange. Bier mar Gothe groß: ibm mar jene Leichtigkeit und Rulle gegeben, Die fich ju unbemubtem Schaffen in fich gebrungen fuhlt. Er war ber rechte Runftler, bei bem , bas Ungeschaute und Empfundene und Erfahrene ju bem verftanbenften Musbrude brangt, ohne burch bie Erfenntniffraft burchgegangen ju fein ;" er manbte ber gangen Dibaftit, bis auf einige Gnomen, ben Ruden; er wollte nicht, bag unfere Lieber immer in ben bochften Aether fliegen. Er bedurfte nicht frembartiger Lebrer , Die ibn gefchult batten; feine Reflerion brauchte feiner Empfindung Nachbrud ju geben; er ichien fich im rechten Bleife ju manbeln, wenn er benfend nicht wußte, was er bachte: bann ichien ibm Mes, was er empfing und gab, wie gefchenft. In icarferem Rontrafte tonnen beibe Dichter nicht gefeben werben, als wenn man neben Schiller's Gebichte biefer Beit Gothe's romif che Ele= gieen und feine venetianifden Epigramme balt, ober neben ben Plan feiner ibealen Ibulle von Berfules und Debe Gothe's Mteris und Dora, mas fammtlich in ben fdiller'fden Beitfcbriften biefer Beit erfcbien. Denn bier trat Bothe noch entschiebener und fuhner in ben Beift bes Alterthums, auf ben Stand bes Proper, bin, immer bie beutsche Innigfeit und moberne Gigenthumlichteit, trot Leichtfinn und Rachabmung behauptenb. Das monologische Musftromen feines Gludes lag in jenen Elegieen in ber naivetat vor, wie in ben alten Duftern; und boch waren fie wieber bem neuen Begriffe ber Elegie fo fein nabegerudt burch

ben Strich von Behmuth, ben ber Rudblid auf bas untergegangene Rom und bas Glud bes Alterthums, bas nur in bem Gingelnen fortbauert, barüber breitet. Diefe Stude fammtlich geigen bie Schonbeit ber Naturanlage in leichter Unmuth, mo Schiller's Bebichte biefer Beit bie Energie bes Beiftes in Unftrengung achten lebren; fie verberrlichen bie unmittelbare Raturfraft, mublos barlegend, was bem Dichter unwillführlich gelang, ber bem Streben nach Erfenntnig überall abhold war, ba er mußte, wie oft bie That und Musführung Underes hervorbringt, als bie Abficht wollte. Bir fuhlen es burch, bier ift bie Runft ein Befit, wenn fie bei Schiller oft ein Erwerb icheint; benn fie ift nur ba recht beimifch. wo fie auf Jugend und Ratur trifft, Die Bothe all fein Leben in fich aufrecht erhalten bat; bier bleibt bie Dichtung rein auf fich felber ruben, genugt fich in fich allein, bebarf bes habfuchtigen Blides nach anderen Gebieten nicht; bie Dufe allein ,,bat, nach Upollo's Buniche, ben Dichter im Stillen erzogen, und bas Giegel auf feine Lippen gebruckt ;" bier ift bie Rlage uber allgu große Bahrheit ber Empfindung vielleicht gerechtfertigt, gewiß nicht über Gemachtheit und 3mang. Das Berbaltnig ift gwifchen ben Gebichten ber Beiben, wie es fo vielfach gwifden ihren Begriffen ift : ber Unterfchieb bes Dabeimfeins und ber Rudfehr. Go fcbreibt 2. B. Schiller ber Grazie bie Leichtigkeit gu, als ob ber bloge Inftintt aus ihr fprache; bei Bothe murbe bies beißen: womit fich ber Inffinft bewegt; und bies 218 ob und 2Bomit tann bie gange Bericbiebenheit beiber Dichtungen erflaren, wovon bie eine im und bie andere außer und uber bem Leben fteht. Und babei muß man nur nie vergeffen, bag bie Dichtung faft aller Beiten und Bolfer biefer letteren Gattung viel gewöhnlicher angehort als jener erfteren, und bag, wenn wir blos diefe ber Birflichfeit nabere preifen wollen, wir uns leicht auf einer Unart unferer profaifchen und phlegmatifchen Ratur ertappen fonnten, bie ber Unftrengung Die Behaglichfeit vorzieht. Denn nur unter ber Ginen Bedingung, bie Bothe felber ftellte, leiftet biefe naive und naturliche Runft bas Sochfte, bag fie ibre Gegenftanbe aus ber beschranften Birflichfeit beraushebt und ihnen in einer ibealen Belt Dag und Burbe gibt.

Der Musenalmanach von 1797 ift burch nichts berühmter geworben, als burch bie Zenien. hier traten Beibe zu einem gemeinsamen Probutte gusammen in fo enger Berbindung, bag fie

formlich beschloffen, ihr Gigenthumsrecht nie auseinanberauseten. Der erfte Gebante bagu fcheint bei Gothe entftanben gu fein von ben im antifen Sinne unschulbigen Epigrammen von Benedig aus: er hatte bie Absicht, eine Reihe martialischer Tenien auf beutsche Beitschriften zu machen. Schiller griff bies mit gewohntem Gifer auf; fur ibn batte es etwas Reizenbes, gerabe mit Bothe ein Banges in Gemeinschaft auszuführen; er gab gleich die Ausficht auf einzelne Berte und Autoren bingu, und nahm ben barmlofen Ginfall mehr von ber ftrengen Seite bes Satirifers auf: er wollte, bag fie fic felbst nicht schonten, bamit fie Beiliges und Profanes angreifen barften. Infofern mar Schiller faft noch mehr Berführer, als, wofür er galt, ber Berführte; und Gothe nannte auch die von ibm berruhrenben Tenien ichlagend und icharf gegen bie feinigen. ber That ift bas Eigenthumsrecht Beiber boch im Allgemeinen fo far an fich, und auch burch bie Briefe flar geworben, bag tein febr icharffichtiger Chorizonte bazu gehort, um biefen Ausspruch im Einzelnen belegen zu tonnen; wer bie Epiaramme auf naturbiftoriiche Gegenstande, auf Reichardt, auf Die Beitschriften, auf Die revolutionaren Demagogen absonbert, und bie in Gruppen gestellten, Die Aluffe, Die homerischen Parodien, Die Philosophen, den Thiertreis (ben Gothe immer 'mit Bewunderung las) bagegenhalt, ber tann auch burch bie lette Reile hindurch, bie bie charafteriftischen Eden abschliff, ben Charafter boch erkennen. Schiller batte bei biefem Geschafte anfangs ben richtigen Saft, bag er nicht allein nach poetischer Anschaulichkeit in Gruppirungen suchte, fonbern auch nach Liebe und Rrieben zwischen ber Satire; in biesem Sinne mabnte er Sothe'n, auf einzelne Antifen und Runftwerte naive Charafteristifen im alten Style bes Epigramms ju liefern, und es ift Schabe, baß fie zulet biefen ernften Theil absonberten. Daburch behielt freilich "ber Bag" bie Borhand vor ber Liebe, und bem that bie gange Lage und Stimmung beiber Dichter naturlichen Borfchub. Beibe waren bamals über bie flaue Aufnahme ber horen gereigt; Gothe außerte fich noch fpat über bie geringe Theilnahme an feinem Taffo in großer Geringschatung gegen bas beutsche Publitum; nah und fern brangte fich gerabe jett ein folder Schwall von Mittelmaßigfeiten vor, und in ber nachsten Umgebung, ju beren Bilbung bas Ungewöhnlichste geschehen war, trafen bie beiben Dichter auf folche Symptome bes schlaffen Boblgefallens an bem Elenden und bes

übelgerichteten Gefdmades, bag, nachbem bie Belegenheit und Mufforderung einmal gegeben war, Die Erplofion ihres Borns gegen all bas Falfche und Beringe, bas ber achten Beftrebung entgegentrat, gang naturlich mar. Daber mar ihr erfter und Sauptgrimm gegen bie Beitschriften bes alten Regimes gerichtet, wo bas neue Bute mit lauem und bas alte Mittelmäßige mit lautem Bobe befprochen murbe; und ba fich nach ber erften 3bee, nach ber fie bie Tenien, wie Schiller fagte, als eine Poffe und Schabernad fur ben Moment berechneten, jener Ueberfluß regte, ber bas Gefaß fprengte, fo traf nun von ba aus ibre Beifel mit tonfequenter Scharfe alle Philisterei und Schwarmerei, alle Leere und Abgeschmachtheit, alle Mittelmäßigfeit und Platitube, die fich mit ihrer Raturlichfeit ent foulbigt; und Schiller'n verbroß unter ben Entgegnungen, bie fie fpater erfuhren, nichts fo febr, als bag Ginige, "bie bem Erbarmlichen nachgelaufen waren, jest, wo man benfelben ju Leibe ging; thaten, als ob fie es blos gebulbet batten ; baf fie es erft bem Buten entgegensetten und bann fich ftellten, als ob es graufam fei, es mit bemfelben vergleichen zu wollen." Die papierene Gaat jener Befdwindschreiber, Die, wie bie jegigen, mas fie geftern lernten, beute lehren, ju verberben, fandten bie zwei Beroen, bie fich gufammen ein Beer bunften, ibre Ruchfe mit brennenben Schwangen aus; bas Ungefalzene fuhlbar zu machen, bie Magenschwäche, bie bie mafferige Roft gemacht, ju beilen, fonnten fie feine anbere als icharfe Burge gebrauchen. Ihre gange Richtung ging nur gegen bas Reuefte; wovon bas Berg eben voll mar, bavon ging ber Mund über; bes alten Regimes warb nur in fo weit gebacht, als fich unwurdige Nachfolger von Leffing und eine elenbe Rritif noch jest beffelben annahmen; bie Beniejahre und ihre Ungehörigen wurden ignorirt, nur die Aenberung ber Centauren Stolberg in ihre gegenwartige Geftalt machte Ginen einzigen Blid in jene Beiten nothwendig. Satte Bothe ichon bamals fich bie Geftalt unferer Literatur fo weit, wie nachher in feinem Leben, gurechtgelegt gehabt, fo murben wir einen Kreis von Epigrammen erhalten haben, ber uns felbft als literarbiftorifche Quelle burch Umfang wie burch Scharfe unfchate bar geworben mare. Uber auch fo find bie Zenien abfichtslos was wieber von einer andern Seite noch unschatbarer ift - ju einer Urt Charafteriftit ber nachften literarifchen Erscheinungen geworben. Bir fonnten ben Gang unferer Darftellung in ben letten

Abschnitten baran erlautern, fo gang find biefe Musspruche in bem ftrengen Sinne bes Urtheils gemacht, bas fich ein Dann bilbet, ber bie Beitereigniffe icon als Geschichte anfieht und fich in bie Rerne ber Beiten bentt, wo bie Schuppen ber Befangenheit auch von bem Muge bes gewöhnlichen Lefers abfallen. Bir haben Gothe und Schiller und ihren reinen Runftleiftungen in großer Daffe bie gange pragmatifche Schriftstellerei entgegengeftellt : und eben biefer wieber treten bie Tenien in ihrer Mugemeinheit entgegen. Gie mar bie Fortfeberin ber alten Philifterei und jener verftanbigen Ruchternbeit, Die in ben Beitschriften ber Berliner (Mug. beutsche Bibliothet), ber Leipziger (Beife's neue Bibl. ber iconen Biffenich.), und einigen anderen noch ihr lettes Refugium batte, mo fie jest auch noch aufgefucht und verscheucht marb. Daber bilben ben Mittelbunft ber Satire bie Perfonlichkeiten, bie bier thatig maren. Mis ben Erbfeind alles Schonen, ber bas Dobe nennt, wenn ber menfcbliche Beift fich neue Bahnen bricht, treffen baber ben anmagenben Buchtmeifter bes Sahrhunders, ben ,, Difolaos," ber gern bem Dobel im Reiche bes Gefchmades ben Sieg ichaffte, bie argften Siebe, ben Reifenben bes Berftanbes, ber in bas Banb ber Bernunft nie ben Beg finbet, bem Mles Unbing ift, mas er nicht mit ben Sanben greift, und ber bas, mas er begreift, auch befcmust, bem Mes quertopfig ift, mas feinem , Leerfopf" nicht entspricht. Er und Beige werben als Leffing's Unbangfel bargeftellt, beffen fich ber tobte Uchilles fchamt; in ihren Blattern halten fie ein Spital fur invalibe Poeten gebffnet; und beshalb muß auch Manfo, ber an ber leipziger Bibliothet mitarbeitete, eben fo viel leiben, wie bie alten Mefthetifer Efchenburg, Blankenburg unb Meifter, bie noch im Ginne ber Gulger und Bobmer urtheilten (,, bie Fifchlein in Gulger's Cifterne"). 218 Gefchichtfchreiber bat fpater Manfo ben bittern Gpott, ber ibn in ben Zenien traf, ehrenvoll vergeffen gemacht, aber feine Gebichte (Runft ju lieben) und feine lare afthetische Rritit (hauptfachlich in ben Rachtragen ju Gulger) fonnte ibn bamals allerbings nicht erimiren. Deben biefen fahrt befonbers 3. Fr. Reichardt, ber Dufifus, ubel; ber soi-disant Freund von Gothe ward fo gut proffribirt, wie bie Neutralen in Leipzig und bie Feinde in Berlin; feine Journale (Deutschland und Frankreich), ber Reichsanzeiger von R. Bach. Beder und bie Erholungen und bas Tafchenbuch für gefelliges Bergnugen von

28. Bottl. Beder find nachft ben oben Ungeführten am beftigften mitgenommen. Much lotal treffen biefe Baffen gang an ben rechten Drt: fie fibbern bas Unwefen ber Dberflachlichkeit und Plattheit in Cachfen, an ber Pleife, in Dresben, in Gotha, auf, fie nennen Abelung ben Baffermann zar' Egoyiv, und Gothe'n freute es, baß man in Gotha in befonderem Merger über bie Tenien mar, benn man babe ba in größter Gemutherube gugefeben, wie man ihm und feinen Freunden unartig begegnete. Daber figurirt benn bie Gothaer Beitung als fcnatternbe Bans, und ber Reichsanzeiger als eine ber Beitungen, bie ein verschwundenes golbenes Beitalter ber Literatur beflagten, ben trodenen Menfchenverstand vertheibigten und bie Beit ber gellert'ichen Bige gurudwunschten. Bie biefe Degane jener pragmatifchen Unfichten, fo werben auch ihre funftlerifchen Probufte perfiffirt. Die gange Gattung ber Romane, Die Nicolai, hermes, Thummel angebaut hatten, biefe pebantifchen Berte, bie fich fo gern uber ben Debantismus luftig machten, werben angegriffen, und aus ber Reibe biefer Autoren Jean Paul richtig als ein Reicher unter ben Bettlern berausgehoben, ohne bag feine Berehrer, bie ihn groß nannten, Die Satirifer im geringften irrten, ibn barum boch flein zu nennen. Bas wir weiterbin aus ben einzelnen Biffenschaften ermahnten, als brudent auf bie Doefie, wird gwar nicht in biefem Ginne, aber vieles Gingelne boch nach feinen Schablichen Wirfungen und Eigenschaften angeführt. Der Reprafentant ber frommen Reaftionen , Lavater , ift vortrefflich charafterifirt: Die Berfohnung von Schelmerei und Burbigfeit, von Chelund Schalffinn, von Sohem und Rieberem burch Gitelfeit und Ghrgeig ift treffend hervorgehoben; feine fromme Poefie entgeht nicht bem Tabel, fo wenig als Stolberg's Abfall von ber Dichtung und bem Alterthume jum Chriftenthume. Die Pabagogen Galamann und Campe feben bie Tenien nicht anbers an, als wir uns genothigt faben; bem Berfaffer bes Rarl von Rarisberg wiffen fie nichts als einen Plat in ber Charite ju bieten; Die gange Literatur fur Damen und Rinber wird preisgegeben: fie bachten, man fcbriebe fur Manner, und liefe bem Mann bie Gorge fur Frau und Rinb. Dem hiftorifchen Roman von Meigner und Bieland, bem "gebulbigen Gliebermann," bem philosophifchen Roman, Mlem wird feine Stelle gewiesen. Politif und Philosophie fonnte nicht unangetaftet hinwegfommen : bie Freiheitsenthufiaften, bie Gramer,

von Cloob, Reicharbt, Gulogius Schneiber werben auf Giner Linie mit Klopftod und Forfter abgethan, und die unwohlthuende antipatriotifche und weltburgerliche Tenbeng fieht bier bewor, bie wir an Gothe fennen gelernt; bie philosophischen Rarrner und ber garm ber Schulen, Die bilettantischen Mefthetiter und Runftraifonneurs, wie Rambohr, Beibenreich u. M., entgingen nicht einer fleinen Rote. Bas in unferer Darftellung noch jurud ift: bas Difere bes Burgerbramas, bas Schrober, Iffland und Robebue verbreiteten, ber trodene Gpag und naffe Jammer in ber Romobie und Tragobie, bas Sausfreug auf ber Bubne, Die erbarmliche Ratur ber Gocietat im Bortheil über bie große unendliche ber Denschheit, endlich bie übertriebene Gratomanie und bie junge Rritit ber beiben Schlegel, bie ,, bie Erojer hart befampfen, aber auch manchmal ins Blaue fchließen," alles bas entgeht bem ftrafenben Safte ber Epigrammatiffen nicht. Wenn wir bas Berhaltnig biefes fatirifchen Urtheils gu unferem biftorifchen erwagen, fo fonnen wir von unferem Stanb. punfte aus nur Bohlgefallen an ben Tenien finden. Es ift nicht bas Bohlgefallen ber Schabenfreube, bas fpater bier und ba bie Renien gelobt und auch nachgeahmt bat, es ift bas Gefallen an ber Gerechtigfeit, bie ber Ernft und bie Liebe ju einer achten Bil bung an ben Dbjeften ausubt, bie biefer entgegenfteben. Es binbert uns nicht, einzelne Tenien ihrer Tenbeng, ihrer Form, ihrer Perfonlichkeit wegen zu verwerfen, wohl aber, bem Ginne bes Gangen entgegenzutreten. Es ift bie und ba Unrecht gethan; aber wer im Rriege ift und felbft Parthei ergreift, ber fann nicht uns partheilich fein follen. Ber im Gangen ohne Befangenheit lieft, ber fann nicht leugnen , bag ber Spott und Sag immer bie Sache trifft, baß bas Bebiet bes Sumors nie verlaffen wirb; bie Epigrammas tiften wunschen fich felbft beitere Einbrude zu machen, und ,liberalen Gemuthern" machten fie biefe auch. Es ift überhaupt eine Untugend an uns, bag wir nicht Spott und Spag vertragen wollen, ba es boch übel mit jeber Gache ju fteben fcheint, Die nicht Spott und Gpag vertragt. Wie bulbfam find mir, wenn bie Journale ihren Beifer ausgießen und anonym ihren Privatbag in wiffen-Schaftliche Urtheile fleiben; und bag bies Fauftrecht, Diefe literaris fche Preffreiheit, bie man bei uns nie binbern wollte, fich bier einmal poetisch ausspricht, bies wollten wir fo fehr tabeln und fo empfindlich aufnehmen? Und wir wollen politische Preffreiheit

baben? ba Reiner, ber fie jest begebrt, fie ertragen wurde, wenn fie gewährt mare? Damit wollen wir übrigens nicht ben Ungegriffenen verargen, bag fie fich ihrer Saut wehrten; und wenn Schiller bamals im Unmuthe gegen bie Entgegnungen, bie fie erfuhren, fagte, man werbe Gothe'n nie feine Babrbeit und tiefe Datur, ibm nie feinen farten Begenfat gegen bie Beit und bie Daffe bes Publifums verzeihen, ober wenn er gar bie Polizei gegen ben Magifter Dot, ber es am tollften machte, gern angerufen, ober wenn er um bes Tumultes willen bie gange reniale Thatigfeit fpater bereut batte, fo war bies in unferen Mugen nur eine abnliche Schwachheit, wie bie unmäßige Gereigtheit ber Beleibigten jener Beit und bie moralifche Rrittelei ber Spateren. Der Mufruhr mar ungeheuer, Die beleibigten Dertlichkeiten gang in Gabrung : Micolai, Manfo, Dut, Reichardt, Campe, Claubius, Gleim, Grang, Bennings, Die angegriffenen Beitschriften erwieberten, Bebes nach feiner Urt ; man ging fo weit, bie Berausgeber tiefes Furienalmanachs, wie ihn Nicolai nannte, offentlich fur ehrlos ju erflaren; bier warb flar, mas Poeffe und Gemeinheit war, und mo Grobbeit und Impudeng, ober Geiff und humor maltete. Gothe, fonft leicht gereigt, ichien fich biesmal am meniaften anfechten gu laffen. Er fant es luftig, ju feben, ,, mas biefe Menfchenart eigent= lich geargert batte, mas fie glauben, bag Ginen argert, wie ichaal, leer und gemein fie eine frembe Erifteng anseben, wie fie ihre Pfeile gegen bas Mugenwert richten, wie wenig fie auch nur abnen, in welcher unzuganglichen Burg ber Menfch wohnt, bem es nur immer Ernft um fich und um die Cachen ift." Er fublte fogar bie alten polemifchen Reigungen feiner Jugend erwachen, er wollte biefe Rlaffe noch einmal recht aus bem Fundamente argern, er fublte, bag, wer auf feine Beit nachhaltig wirten wollte, wohlthatige Erfchutterungen hervorbringen und feinen Gegner icheuen, feinem zweideutigen Freunde fchmeicheln muß, um fich etwa geitlebens einen leiblichen Ruf ju erhalten, ben ihm fein Tob mit hinwegnimmt. Wirklich haben bie Tenien in biefem Ginne bie literarische Revolution in Deutschland nach einer momentanen Paufe erneuert und fortgeführt; und gewiß follte man von ben Tenien weniger als von fehr vielen anbern ber Probufte unferer Dichter fagen, bag bie barauf gewandte Beit verloren gemefen

ki 16). Schloß fich en bie fciller'ichen philosophischen Muffabe im Augemeinen die Theorie der romantischen Aesthetiter an , so fnupfte fich an die Xenien ihre tumultuarische Juftig gegen die lebenden Beschlechter und ihr ganger großer Gegensat gegen bie Daffe ber gemeinen Ratur, ber, mas man auch von ber romantifchen Schule und ihrer Produktion halten mag, eine wahre Boblthat für unfere Literatur war, bie ohne ibn ins bobenlos Riedrige wurde verfunten fein. Lebnte fich ja boch Bieland, ber gang glimpflich in ben Tenien behandelt mar, gegen biefe Sansculotterie, gegen bie Diffatur und buumvirgle Miene ber Tenienschreiber in einem Cone auf ber fich ber Mittelmäßigkeit formlich annehmen zu wollen fcbien : er ftellte fich gerade ber einzig preiswurdigen Tenbeng ber Tenien entgegen, und nannte es Impubent, dag man von einer ungefale senen Literatur gesprochen babe! Dafür ereilte ibn Die Rache ber jungen Schule, Die im Arbenaum 1799 eine Sbiftaleitation publis eirte, fraft beren ,auf Ansuchen ber herren Lucian, Fielbing, Sterne, Bayle, Boltaire, Crebillon, Samilton und vieler Autoren, über die Poefie bes Dofraths und comes palatinus caesareus Bieland concursus creditorum eröffnet, unb, weil mehreres perbachtige und bem Anschein nach bem Dorag, Arioft, Cervantes, Chalfpeare u. f. w. auftebende Eigenthum fic vorgefunden, Jeber, ber abnliche Ansprüche babe, fich zu melben vorgeladen wurde'.

Beide Dichter verloren über ihrer Arbeit an den Tenien nicht ihren ernsten und würdigen Standpunkt. Gothe war hocherfreut, daß unter den ersten Sturmen, die sie verursachten, Schiller gerade seinen Wallenstein wieder aufgriff, mahrend er selbst sich mit Hermann und Dorothea beschäftigte; er wünschte, daß sie nun ihre positiven Arbeiten sortsetzen und durch ihre Gegenwart, Leben und Wicken den schlimmen Eindruck aushüben; nach diesem tollen Wagesstud, sagte er, mussen wir und blos würdiger und großer Kunstswerte besteistar und unsere proteische Ratur zur Beschäunung aller

Göthe.

<sup>76)</sup> Rein Ståndigen schleiche die vergebens, Benute, was die widerfahren; Berdruß ist auch ein Theil des Lebens, Den sollen die Zenien bewahren; Alles verdienet Reim und Fleiß, Wenn man es recht zu sondern weiß.

Beaner in bie Beffalten bes Eblen und Guten verwandeln. Und Diemanben mar biefe Mufforberung mehr aus ber Geele gerebet als Schiller'n, ber überall bas Bochfte in Musficht ju nehmen fo bereit mar, Sest foncentrirte fich baber ibre bisber vielfach getheilte Thatigfeit auf zwei Sauptgattungen, und hierbei geriethen fie, nun im Muffe ber Mittbeilung begriffen, auf mehrfache Schwantungen, und auf bas Rachbenten über Epos und Drama, einen Begenfand, bei bem wir uns etwas weitlaufiger aufhalten, nicht allein um Die Urt ihres Berfehrs und ihrer Gefchaftigfeit fennen gu lernen, fonbern weil fich bier bas Berbaltnif ber Beitlage zu ben beiben Dichtungsarten, gwifchen bie fie fich gleichsam theilten, und, von ber bifforifden Betrachtung biefer Gattungen aus, bas Berhaltniß ber Dichter felbft und ihrer menfcblichen Ratur gegen einander am ungezwungenften entwideln lagt. Schiller batte ichon awifchen feinen Iprifden Beichaftigungen, wie wir vorbin borten, ben Gebanten, ein fleines romantifches Epos auszuführen. Gine ber erften Fruchte feiner Gelbfterkenntnig ichien eine Taufchung werben ju wollen : ba er feine Starte und Schwache in ber Poefie einzusehen meinte, fchien ibm, als ob bas Drama ibm verboten fein murbe; bagegen wollte er, fo fcbrieb er, befto ernfter auf bas Epifche losgeben; verfteht fich, fette er befcheiben bingu, nicht bie große Epopoe. Dennoch hatte er über feinen Quellenftubien jum Jojahrigen Rriege geschwanft, ob er ein Epos von Guftav Abolph ober ein Drama von Ballenftein entwerfen folle, und als er 1792 am Birgil überfeste, batte er bies als eine technische Uebung fur ein Epos von Briebrich bem Großen betrachtet, über bas er nachfann: es war ibm alfo auch ber Gebante jur großen Epopbe feinesmegs fremb geblieben. Go febr mar Schiller noch 1795 über bie Richtung, Die er bei feiner Rudfehr gur Dichtung nehmen wollte, im Unficheren, bağ er gegen Sumbolbt formlich feinen Zweifel aussprach, ob er fich jum Epifchen ober Dramatifchen wenben folle. Bier leiftete ihm ber Freund einen fo mefentlichen Dienft, wie Schiller feinerfeits mit manchem guten Rathichlage Gothe'n leiftete, indem er in biefer Frage uber allen 3meifel mit ber größten Bestimmtheit binausrudte, bag ber Dichter, ber in feiner Jugend fo fcharf und beftimmt feinen Beruf jum Dramatifer gefühlt und geubt hatte, in nichts Unberem Ruhm ju ernten bestimmt fein fonnte. Diefe Entscheidung ichien bei Schiller Gingang ju finden, er manbte fich 1

nun allmablig immer mehr feinem lange projektirten Ballenflein gu-Che er ju beffen Ausführung, und ehe Sothe jur Bieberaufnahme feines Rauft fcbritt, fielen Beibe auf bie Ballabe, eine Gattung, bie gur Bezeichnung biefer Schwantung in Beiben febr charatteriftifch ift. Gie liegt gang eigentlich in ber Mitte gwifchen epifcher und bramatifcher Manier; fie ift ergablend, wie bas Epos, aber in ber Art und Beise ber Ergablung burchaus vergegenwartigenb, wie bas Drama. Bir haben fie baber volfemafig an ben Unfangen bes Schauspiels liegen und entstehen feben, und fo erscheint fie gleichsam bier wieder, gerade ebe beibe Dichter mit vereinten Rraften fich ber Thatigfeit fur bie Buhne hingaben. Das Sahr 1797 fab Die meiften biefer Gebichte entfteben, Die wir in ben Berfen Beiber lefen; fie fammelten bie Stoffe, vergaben fie unter fich jur Bebandlung, theilten fich babei icherzhaft in bie Elemente, und im Ibotus, ben anfangs Gothe jugetheilt erhalten batte, fchufen fie gleichsam gemeinschaftlich. Die Stoffe felbst zeigen schon an, wie fich biefe Gattung mehr ober weniger bem Drama nabert. - Der Gang nach bem Gifenhammer, Moros, ber Rampf mit bem Drachen; ber Sanbichuh u. A. find mehr Erzählung, wie Schiller felbft bas lettgenannte Stud bezeichnet, fie haben auch ben friedlichen Berlauf bes Epos; ber Taucher, bie Rraniche, ber projektirte Don Juan und Samlet find wie tragische Gegenstanbe und Rataftrophen, und bie beiben ausgeführten unter ben genannten werben auch wohl ben Preis und ben Namen ber Ballabe am besten verdienen; ber Ring bes Polyfrates tonnte nicht feiner an ber Grenze fteben. Die gothis fchen find jum Theile nur in fo weitem Sinne Ballaben zu nennen, wie seine tragischen Dramen Tragobien. Schiller's Thatigkeit überwog hier bie gothische schon so febr, wie wir es nun weiterbin immer wieder finden werben. Ja, seine Manier bort fich in ber Braut von Korinth und in bem Gott und ber Bajabere heraus, obgleich, wenn man die Endpunkte in diefer Gattung bervorsuchen, und irgend eine ber ichiller'ichen Ballaben gegen ben Erlfonig ober ber Müllerin Berrath halten wollte, wieber ber Unterschied beiber Dichter nicht greller erscheinen konnte: fo gang mit Aufopferung selbst ber Driginalität erscheint bier Gothe bem simplen Bolkogeschmade hingegeben, mabrent Schiller im Glang aller Karben spielt, und a. B. eine Art Chre in die richtige Schilberung und lebendige

Malerei von Naturphanomenen und ahnlichen Gegenffanden gu

Babrend Schiller auf biefe Beife allmablig jum Drama gurudfehrte, mar Gothe an allem Theatralifden gefattigt, und manbte fich gang entschieben jum Epischen in mannichfachen Berfuchen. Er hatte im Drama brei Perioden burchgemacht: Die erfte robere in moberner Stoffartigfeit fonnte eine Borfchule beigen, Die zweite ibeale im antiten Runfiftple that bem Dichter Genuge, in ber britten vergriff er fich an ju nahe liegenbem Stoffe und an Formen, bie biefem nicht gerecht waren, jugleich, und mochte aus Dismuth wie aus Befriedigung über bas Geleiftete biefer Gattung nunmehr ben Ruden febren. In ber gangen eifrigen Beit ber Thatigfeit mit Schiller tam er nur auf ben Fauft gurud, und wie er biefen faumfelig und gleichgultig binauszog, haben wir fruber angeführt und brauchen uns bier nicht babei aufzuhalten. 218 er fpater wieber gu bem Berfe ber Bubne griff, von Schiller's Leiftungen bingeriffen , war es nur bas Meugere , was ibn reigte ; feine Ueberfebungen frangofifcher Stude galten nur bem Repertoire, und bas einzige, was er noch felbffanbig (außer ber Fortfegung bes Rauft) verfuchte, bie Eugenie, misgludte und warb nicht vollendet. Gang einen abnlichen, aber viel rafcheren Bang machte Gothe jest, innerhalb ber Beit ber Freundschaft mit Schiller, burch bas Epos. Er naberte fich biefer Gattung querft in ber roberen mobernen Form, bie ber neuen Beit fast nur noch erlaubt scheint, in bem Romane (Bilhelm Beifter); er befriedigte bie boberen Forberungen in bem wieber gang in antifem Geiffe gefchriebenen Bermann und Dorothea : beim britten Berfuche, in ber Achilleis, vergriff er fich an einem gu fern liegenben Stoffe und an Formen, in bie er nicht eingelebt war; nach bem gleichen Dismuth und ber gleichen Befriedigung lief er auch biefe Battung fallen, und fehrte auch ju ihr fpater nur in ichwacheren und vageren Rompositionen gurud (Bablverwandtichaften und Banberjahre). Die Bollftanbigfeit, mit ber Bothe Diefe zwei Sauptfpharen ber Dichtung ausfüllte, Die Entfcbiebenheit, womit ibn ein bunfter Erieb ichon in Italien auf bas Epos, nach burchwandertem Drama, hinwies, belegt wieder Die Diefe feiner bichterifchen Ratur auf eine merfwurbige Beife. Er fchwang fich mit ihr über bie Bebingungen ber Beit himmeg, bie bas Drama, wie ber Dichter felbft febr wohl wußte, allein begunfligte, und in feiner Beife bas Epos; ba er fonft fo gang im Ginklang mit ber Beitforderung lebte, fo entfaltete er, nachbem fic feine Natur gefest und ihn Ginmal in Biberfpruch mit ihr gebracht batte, feine gefammte Dichternatur auch ihr jum Trope nach allen Seiten. Das große Epos liegt an ben Unfangen ber Dichtung und wiberftrebt beren Enben, es fonnte fogar am Unfang ber Epoche umferer blos verjungten Poefie im 18. Jahrhundert von Klopftod nur versucht werben, um verfehlt ju werben. 218 Schiller fic jum Betteifer mit ber Ilias vermaß, in jenen Projetten ju einem epifchen Friedrich ober Buftav Abolph, fublte er, bag bier bie Sauptfache war, eine gange Belt ber Aftion und Rultur zu eroffnen, und er wollte auch im Friedrich neben einer einfachen Sandlung burch taufend Epifoben bes Selben ganges Leben und fein Sahrhundert anschauen laffen, im Buftav aber in bem Beitraume amifchen ben Schlachten bei Leipzig und Luben bie gange Gefchichte ber Menschheit ungezwungen behandeln. Man fieht leicht, baf folde Stoffe in unferen Beiten auf eine lebenbige Beife noch viel weniger als in Taffo's Beitalter auszuführen maren, obwohl bie Begriffe vom epifchen Gebichte, Die biefe ftolgen Entwurfe verrathen; bie murbigften find. Das epifche Bebicht verlangt eine banbelnbe Belt in Bewegung, wenn es irgend Große haben foll; es verlangt, foll es an Somer, ber beiben Dichtern als einziges Mugenmert galt, nur erinnern, gefdichtliche Entwidelung. 2018 Gothe ben Reinefe Fuche aufnahm, und ben uralten im Leben ber Nation fortgepflangten Stoff bem Beitbeburfnig affomobirte, ba war er auf bem richtigen Bege, mit Mufopferung ber Gelbftanbigfeit ein nationaler Epifer zu werben; aber bamals ergriff er biefe Arbeit noch nicht aus bem innern Drange, mit bem er jest neben Schiller ben Unspruchen ber Runftgattung nachzufommen fann. Wenn bamals bie Bebichte, an benen fich unfer Mittelalter prufte in Bersuchen, Die formell neben ber jeht erlangten Runfthobe rob beißen muffen, bie aber ber Unlage nach bie größten Fabigfeiten bes Einzelnen, und wenn er ber größte Benius mare, ins Ungeheuere überragen, wenn bie Alexandriaben, bie Nibelungen und Gubrun von einem Manne, ber ber Geschichte und Dichtung zugleich ein wenig Meifter gewesen mare, in ihrem Berhaltniffe gu beiben, gu Gefchichte und Epos, ichon maren eingeführt und juganglich ge= wefen, bies hatte einem ber beiben Manner großeren Stoff und tie-

fere Ginfict in Die Natur ber epifchen Dichtung geben muffen. Spater ichien bies Gothe wohl zu wiffen, als fich bie Romantifer mit ber Bebanblung ber alten Materien fo vielfach und ungefdict qualten; wir haben erfahren, bag er munblich fich im Bewuftfein feiner belleren Ginficht außerte: baß, wenn er noch jung mare, er biefen Leuten zeigen wollte, wie fie es anfangen mußten, bie alten Schafe wieber ber Nation guguleiten. Aber bamals hatten ja eingelne biefer Bebichte noch nicht einmal ihre Erifteng wieber gefunben. Und freilich, wenn bies auch ber Rall gewefen, fo murbe bie Samtfache noch immer gefehlt baben: es fehlte bas banbelnbe Leben, bas ber Borwurf ber epifchen Doefie ift, wenn nicht in ber Birflichfeit, fo boch in ber Rabe. Nicht nur muß wirfliche Beichichte und eine wirfende Menschheit ben Stoff und Grund eines Epos machen, fondern bie Beit, wo es feine bichterifche Bollenbung erhalten foll, muß auch ein Chenbild ber Buffande bieten. Die Bebichte von Rart, Alexander und Dietrich fonnten in Deutschland ibre trefflichfte Geffatt nur erhalten, als Friedrich Barbaroffa und Beinrich ber Lowe in ber Birflichfeit eriffirten. Run batten wir gwar bamale folche Greigniffe ber Belt, Die es ber Beit bes alten beutschen Epos mobl bieten fonnten ; allein fie gingen uns Deutfche nicht an; fie brudten uns nieber, wo fie uns angingen; fie qualten Gothe'n vor allen Underen am tiefften : wie follte er fich im Ungeficht ber beutschen Schmach jum epifchen Dichter bilben, und Freude an ber aftiven Denfchheit gewinnen, ba, die ibm qunachft lag, in fcmablicher Rube vergraben mar? Die Natur batte ibn ju Muem bestimmt, mas Berbaltniffe, Beiten und Schids fale in ibm reifen wollten, und bies icheint mir überall bas achte Rennzeichen bes eigentlichen Genies. Aber bas beutsche Reich lei. ber war bamals nicht in ben Berhaltniffen, Die einen Dichter, ber nur aus naben Unschauungen, nicht aus Ibeen zu ichaffen pflegte, auf bas politifche Leben hatten richten tonnen. Muf Schiller wirt. ten biefe Beitereigniffe ermuthigenber, er ließ fich nicht von ihnen bruden, er ftemmte feine freie Geele entgegen, er fcuf in Ungeficht ber Thaten und Charaftere ber Beit ihr Gegenbild im Baltenftein. Allein eben borthin fleuerte auch ber Berlauf ber Begebenbeiten : Rapoleon fonnte ein epifcher Beld beigen, fo lange er, mit feiner Nation im Ginflange, feine Buge in Stalien und Megnyten verfolgte; fobalb er fich ifolirte und feinen eigenen fubnen Weg

ging, nahte er sich seiner Ratastrophe, ein ganz tragischer Sharaster. Fast sollte man sagen, die Schwankungen Schiller's zwischen Spos und Drama waren durch diesen Stand der diffentlichen Dinge geboten: er entschied sich so allmählig und zuleht so bestimmt ganz in den gleichen Momenten, worin sich die Lausbahn des Helden der Zeit determinirte. So also sehlte in der Zeit Alles, was eine epische Dichtung, die dem Freunde der naiven und instinktiven Bildung für die höchste Kunstgattung gilt, wie das Drama dem der sentsmentalen und idealen, unterstügen konnte; und was dei Göthe eben so entscheidend war, die größte Energie seiner poetischen Thätigkeit war sich vorüber, und konnte durch die schiller'schen Reizemittel zwar zeitweise hervorgerusen, aber nicht mehr auf die Dauer hergestellt werden, die ein episches Gedicht von größeren Unsagen schon außerlich verlangt hätte.

Um Gifer fehlte es Schiller'n gewiß nicht, noch fehlte es Gothe'n am guten Billen, fich von jenem zu einem erneuten, lebbaften und emfigen Bebrauche feiner Rrafte ermuntern zu laffen; allein es war die Triebfraft in ihm ichon halb erftorben, obne bie fein Bille fich ju nichts zwingen mochte, Go lange Schiller an ibm ruttelte, ging es ihm mit feinen Probuftionen wie mit einem Dulver : es ichien fich bas Mies ju vereinigen ; allein fobalb er wieber fur fich mar, fo feste es fich nach und nach wieber ju Boben. Bas Schiller's Ginflug, mas feine Aufmunterungen forberte, mar, bag er nicht allein die volle Chrfurcht vor bem Genius Gothe's batte, fonbern auch ben Glauben an feine ungebrochene Rraft. Er fcbien ihn immer auf ber Sobe bes Lebens ju feben und auf bem Gipfel aller neueren Runft: er meinte, er burfe jest nur bie Fruchte eines wohlangewandten Lebens und einer anhaltenben Bilbung an fich felbft ernten; alle feine Schritte feien jest bebeutenb, und bie Rlarbeit über fich felbft bewahre ibn vor allem eitlen Beftreben und Berumtappen; es fcbien ibm, als ob Gothe jeht ausgebilbet gu feiner zweiten Jugend rudfehre und bie Bluthe mit ber Frucht verbinden wollte; und biefe zweite Jugend, fagt er, ift unfterblich wie bie ber Gotter. Gothe felbft gab ibm Recht: er geftand ibm, bag er ihm biefe zweite Jugend verschafft und ihn wieder gum Dichter gemacht habe, was er ju fein fo gut als aufgehort habe. Schiller mochte ibn auch am liebsten, von feinem Streifzuge im Gebiete ber plaftischen Runft und Natur gurudgefehrt zu bem Boben ber Poefie

Fetgen; und er liebte es nicht, wenn er sich immer wieder bort reute. Sah er ihn auch zaudern und zögern, so hoffte er doch ter noch von seinem Drange zur Thätigkeit. Er mußte doch ter etwas zu übersein, etwas Altes zu verjüngen haben; er f langsam am Meister, aber endlich vollendete er ihn doch; er raschte die Welt mit Hermann und Dorothea, wo die alte endkraft wirklich hergestellt erschien; er arbeitete am Faust; Ballaund Lenien entstanden, Plane zu Mährchen, Epen, didaktischen ichten jagten einer den anderen, obgleich freilich einer nach dem ern liegen blieb. Schiller überblickte alle diese Plane; wenn he von seiner Achilleis sprach, hinterließ er einen Eindruck von erem Feuer und aufblühendem Leben, den Schiller nie vergessen nte. Einen dieser Plane fand dieser groß genug, um das de Leben eines anderen Menschen thätig zu erhalten, und ungern

unnsart er je langer je mehr Gothe'n bamit fpielen und bie Beit verigen. Go mochte er fich allmablig überzeugen, bag eine fo fraftige Periobe in Bothe'n nicht wiederfommen werbe, wie feine beiben burchlebten maren, wenn er fein Berfahren überbachte, bas er bei Meifter, bei Rauft, bei ber Achilleis fo genau beobachtete. Dennoch ließ er nicht ab ju nothigen und ju fpornen; und Gothe'n ward biefe Rothigung fogar laftig. Die Poefie, fagte er, bie wir feit einiger Beit treiben, ift eine gar ju ernfte Beschäftigung; und er freute fich, indeffen gur Abwechselung mit ben ,,Buchern Mofes au fpielen" und eine Parallele gwifden Dofes und Cellini gu gieben ! Er hatte Augenblide, mo es ihm porfam, als ob er nie gebichtet batte, ober nie wieber bichten murbe; er fieht mitunter alles probuttive Intereffe in fich ichwinden, und wollte verzweifeln, wenn er nicht auf gunftigere Stimmung gehofft batte, weil er abnliche Erfahrungen auch fruber gemacht. Weiterbin griff ihm Schiller immer weiter in bie Geele, und er trieb bies fo lange, bis feine eigene bramatifche Thatigfeit gang im Gange und Fluffe mar, und er nun mit fich felbft genug ju ichaffen batte. Das Berichwenben großer Rrafte an fleinen Stoffen, bas Spiel bes Beitvertreibes mit großen Begenftanben, bas Berfpalten feiner Thatigfeit, bas Bogern bei aller Produktion, burch bas er boch nirgends etwas befferte, misfiel ihm an Bothe mehr und mehr. Wenn er fein Geremonienmeifteramt in Beimar beobachtete, bas Gothe oft wochenlang nothigte, auf Ballarrangements zu benten, um, wie er felbft fagt, mit ber Gero. b. Dicht. V. Bb. 30

ļ

aroften Pfufcherei in bem gebantenlofeften Raum bie gerffreuten Menfchen gu einer Art Nachbenten zu nothigen; wenn er fich vor ftellte, mas er Alles bei Puppen = und Farcenspielen, bei bffentie den und Privattheatern, bei Ballen und Redouten, bei Baller bramen und gandpartien, an Prologen und Epilogen für Beit verlor und fur Sammlung einbufte, um am Enbe boch nichts bei Allem beraustommen zu feben, als eine unftete Genuffucht, eine Charafterlofiafeit bes Gefchmades und einen Bechfel zwifden Poefie und Profa, fo mochte Schiller über biefe Stellung fcwerlich anders urtheilen, als in fruhern Beiten Merct und bie alteren Freunde geurtheilt hatten. Roch 1797 machte ihm bie neue projettirte Reife Sothe's nach Italien Sorge, er moge bort gewinnen, mas boch für seine nachsten 3wede verloren fei, er werbe weit suchen, was er au Saufe habe. Er mahnte ihn, jest gang barauf auszugeben, Die schönen Formen, die er fich gegeben habe, jur Darftellung ju bringen; nicht nach neuen Stoffen fich umzusehen, sonbern ber poetischen Prattit ju leben. "Wenn es einmal Giner unter Taufenben bahin gebracht hat, ein schones vollendetes Bange aus fich ju machen, fcbrieb er ibm, ber kann meines Grachtens nichts Befferes thun, als bafur jebe mbaliche Art bes Ausbrudes zu fuchen, benn wie weit er noch fommt, er fann boch nichts Soheres geben." 218 Gothe bei Iffland's Unwesenheit 1798 feinen zweiten Theil ber Bauberfiote aufnahm, um fie, wenn auch nur um bes leibigen Bortheiles willen, fur bas berliner Theater auszuarbeiten, innerte ihn Schiller, er follte fich nicht von ber Sauptfache abhalten laffen. Rur bei ben Realisten strifter Observang fei bas Gelb bie Sauptfache. Ihm muffe er gurufen : Trachtet nach bem, mas broben ift, fo wird euch bas Uebrige alles zufallen. Indem Beide bamals fich immer mehr über bie bochften und reinsten Forberungen ber Kunft verstandigten und eine stets rigoriftischere Rritit aufzuftellen anfingen, wies Schiller immer scharfer barauf bin, biefe Grunbfage auch auszuuben, wenn man producire, ja zu produciren, um fie auszuuben. Dazu fand fich Gothe gerade Einmal geneigt, als er fich zu ber obigen Meußerung gedrungen fuhlte, auf bie Kenien ein gang wurdiges Produkt folgen zu laffen, als er Bermann und Dorothea ausarbeitete. Borber und nachber behandelte er feine Arbeiten mit fteter und gleicher gabrlaffigfeit.

Dem Bilbelm Deifter, ber 1794 ju erfcheinen anfing, bat man von jeher gerne bie Schmeichelei gefagt, bag fich ber Roman burd bie Deifterfchaft ber Behandlung unter Bothe's Sanben gum Epos fleigere. Bas es mit ber Rluft zwifden Epos und Roman fur eine Bewandtnig habe, ift uns, bie wir ihr Berhaltnif geschichtlich verfolgten, von felbft flar, wie schwer ber große Unterschied auch in eine afthetische Definition zu bringen fein mochte. Schiller, ber mit feinen Lobfpruchen auf ben Meifter in ber erften Barme bes Berfehrs mit Gothe'n und in der liebevollen Rritit, die er dem entstehenden Berte ju Theil werden ließ, nicht farg mar, und ber eben biefe Bergleichung mit einem Epos aufbrachte, fam boch fpater, nachbem er fich in bie epifche Dich= tung mehr vertieft und Gothe's Bermann batte entfteben feben. gang bavon gurid. Der Roman war ihm bann eine 3wittergattung. bie er Gothe'n gang verleiben wollte, die er ihn zu verlaffen mabnte, ba er auf bem Puntte ftebe, wo er bas Sochfte von fich forbern muffe; er machte ibn felbft auf ben Unterschied gwischen Bermann und Meifter aufmertfam, ber nicht gang aus ber Birtlichkeit meglaffe, mabrent jenes Epos rein burch feine Form in eine gottliche Dichterwelt fubre. Fur uns ift es gang flar, bag Bilbelm Deis fter, mitten in ber Periobe jener praftifchen und pragmatifchen Romane entftanben, tros ber romantifchen Bugabe ungefahr nach Jean Paul's Theorien, gang biefer Rlaffe angehort, ber fich Gothe feiner Allseitigkeit nach fo wenig als irgend einem bebeutenben Beichen ber Beit entziehen fonnte, und bag er in jedem Falle innerhalb biefer Gattung in Deutschland obenan ftebt. Wie in jenen Romanen überall ein mehr ober minber praftifcher 3med vorwaltete, fo mar es hier bas Schaufpielwefen, bas, nach einer Stelle in ben Briefen an Merd, Gothe in feinem gangen Umfange bier nieberlegen wollte; eine Abficht, die auch Riebuhr herausfand, obgleich bas Bert, unter bem gogernben Sinhalten, in einer gang anbern Tenbeng enbigte, als es anfangs begonnen war, und nun in zwei gang ungleichen, einen epischen und einen bibaftifch fontemplativen Theil gespalten, vorliegt. Schiller beobachtete bies Bogern, und fagte eben biefe Folgen ber Bogerung mit einer mertwurdigen Scharfe voraus: "es werbe wegen ber langen 3wischenzeit, Die zwischen bem erften Burf und ber legten Sand verftrich, eine fleine Ungleichheit, wenn auch nur bes Alters, fichtbar fein." Immer war Gothe voll Dis-

1 Li

i

trauen über biefe Romposition; er fah aus ben ersten Theilen Lefer zu großen Forberungen berechtigt, beren Summe er erft uben blidte, ba er schließend bezahlen follte. Schiller, ber bie anfange liche Absicht nicht kannte, und wenn er fie kannte, nicht billigtes fant, noch ehe bas Bange vollenbet mar, bem Schauspielmefen : viel Raum gegeben, mehr als sich mit ber weiten und freien 3bee Es bringe biefe Sorgfalt bes Details in bes Gangen vertrage. Diefer Gattung ben falfchen Schein eines besonderen 3medes in bie Darftellung, und Gothe ftrich auf biefe Mahnung Manches von bem theoretisch-praktischen Gemasche, wie er es nennt, bas gleichsam fur ben Schauspieler mar, hinmeg. Benn auf bem Bege fortgefahren mare, auf bem Gothe anfing, fo hatte fein Werk ber Ibee. Die Schiller barin fuchte, und Die Gothe gulest bineinlegte, nicht bedurft : Schiller hatte fich bann in ber That bei jener Stetiafeit in bem Gangen beruhigen burfen, ohne auf eine ftartere Ginbeit auszuspahen. Man erkennt ohne Mube, wie entschieden jener erfte flare, belle Theil voll Leben, mit feiner weiten Anlage und mannichfachen Entfaltung, ber fraftigeren voritalienischen Periode angebort, und wie bie rafche, plogliche, bunfle und ungenugenbe 26fung und Entwidelung neben ber naturlichen Tochter die kontem= plative Periode beginnt, mas Schiller naturlich bamals nicht feben und wiffen konnte. Go fteht nun ber Beld bes Romans in einem gang zweibeutigen Lichte. In ber erften Anlage bes Werkes mar schwerlich barauf gedacht, ben Meister als einen ber Schausvielkunft Unfahigen ober Unkundigen barzustellen; ber spatere Ausgang machte bies freilich nothwendig. Run fieht ihn Schiller am Enbe in ber ichonen menschlichen Mitte zwischen Phantafterei und Philifterhaftigkeit fteben, humboldt aber findet in ihm ein besinnungsund haltungsloses Geschopf burchweg, und fast alle Freunde mehrten fich, theils aus einem moralischen Gefühle, theils aus richtiger psphologischer Witterung, vor ber ganzen Komposition. Den Uebergang von bem, mas Gothe felbst mar, ju bem, mas er fehr allmablig und unter großen Influenzen warb, von einer gang anschauenenben, lebensthatigen, leibenschaftlichen Natur zu einer reflektirenben, tieffinnigen, ruhigen, sehen wir ben Meister schnell und ohne bie nothwendigen Uebergange machen, feben den affektvollen Belden fich mit einem leibenschaftlosen Beibe jum Schluffe verbinben, sehen die ganze Beranderung unter ben Ginwirkungen eines Rreises

von Mannern vorgeben, von benen wir viel Bortreffliches boren, aber nichts feben, von benen man fich nicht erflaren fann, mas fie au Meiftern biefes Menichen, mas biefen Menichen gu einem Gegenftande ibres Intereffes macht, und gwifden beren Gebeimniffen ber menfchlich Berurte fich ploglich gurechtfindet, ber minbeftens fo großer Umwege ju feiner Beilung bedurft hatte, als Irrwege er burchlaufen war. Die pragmatische Manier bes Unfangs fpringt in eine gang entgegengefeste mpfteriofe binuber, die biefer Gattung gang fremd ift. Run fublt wohl Schiller bas Schiefe ber Stellung Meifter's gu gothar und Jarno, und erflart es fich nicht aus bem Biberfpruch in ber gangen inneren Unlage, fonbern mehr in einigen Bufalligkeiten, obwohl auch nur biefe Ginficht und ber Berfuch ber Erklarung feiner Kritik alle Ehre macht. Die Gumme bes Bangen faßt Schiller ungefahr in bem Ginne, wie Bothe am Schluffe felbft und wie auch Riebuhr: "Wilhelm tritt von einem leeren und unbestimmten 3beal ift ein bestimmtes thatiges Leben, aber ohne bie idealifirende Rraft babei einzubugen." Die zwei entgegengeseten Abwege find in allen Ruancen und Stufen bargeftellt. Wie er unter ber ichonen beiteren Rubrung ber Natur von bem 3beellen jum Reellen geleitet wirb, und aus bem 3bealen bas Reale festhalt, bies fei bie Rrife feines Lebens, bas Enbe feiner Lebrjahre. Sier findet er, bag Gothe ben Begriff von Lebrjahren und Meifterschaft zu enge gieht. Er beute an, bag er unter ben Lehrjahren blos ben Errthum verftebe, basjenige außer fich ju fuden, was der Mensch nothwendig innerlich bervorbringen muß, unter Meifterschaft bie Ueberzeugung von ber Innerlichkeit bes Guchens und ber Nothwendigkeit bes eigenen Bervorbringens. Und ob fich bas gange Leben Bilbelm's unter biefen Begriffen erichopfen liefe, bezweifelt Schiller; ibm icheinen bie Beziehungen aller eingelnen Glieber bes Romans auf biefe Begriffe flarer gemacht merben ju muffen. Und bier beutet nun Gothe an, mas fpaterbin bochft charafterifirend fur alle feine Probuttionen werben follte: ber Rebler, bag er ben 3beeninhalt feines Berfes nicht beutlich genug barlege , ,,ruhre aus einem gewiffen realiftifchen Tit, burch ben er feine Erifteng, feine Sanblungen und Schriften ben Denfchen aus ben Mugen ju ruden behaglich finbe." Go werbe er gern immer incognito reifen, bas geringere Rleid vor bem befferen wahlen, mit Fremben ober Salbbefannten ben unbebeutenberen Ge-

,

genftand, ober boch ben weniger bebeutenben Ausbruck vorziehen, Ech leichtfertiger machen, als er fei, und fich fo, mochte er fagen, amischen fich felbst und feine eigene Erscheinung ftellen. Schiller's Antrieb und Unftog murbe er fich auch bei biefem Romane wiber Biffen biefer Eigenheit überlaffen haben, mas boch bei bem ungeheueren Aufwande, ber bei bemfelben gemacht fei, unperzeihlich gemefen mare. Er hatte es nicht ber Dube werth gebalten, die Maschinerie von bem Berbachte eines falten Romanbedurfniffes zu retten und ihren afthetischen Werth ins Licht zu ftellen. Die von ihm ausgesprochenen Resultate bes Werkes scheinen ihm selbft viel geringer als ber Inhalt beffelben, aus irgend einer Urfache fcheine fich feine Summe zu verringern. Es ift fonberbar genug, bag er meint nachzuhelfen, wenn er Schiller's Ausstellungen an ber geborigen Stelle einflechte, bag auch Schiller meint, es fei mit ben ausgesprochenen Ibeen genug, ba boch bie ganze plaftische Ausführlichkeit, mit ber bie Rabel eingeleitet ift, verlangte, nicht bag julett eine paffende Moral gezogen, sondern daß bie Fabel ebenmaßig ausgeführt werbe, wie fie begonnen mar. Ja, mas noch fonberbarer ift, Gothe forberte julest Schiller'n felbft auf, mit ein Paar feden Pinfelftrichen bas Mangelnbe ju erfegen! Er felbft findet fich burch bie fonderbarfte Naturnothwenbigfeit gebunden, bas felbit nicht aussprechen zu konnen, mas er gang einfieht und billigt! Wenn bies Schiller'n auch schmeicheln konnte, fo mußte es ihm boch beim Nachbenken eigen erscheinen, mit welcher Bleichgul= tigfeit Gothe feine Arbeiten und mit ihnen bas Publifum traftirte, bem er fle barbot.

Gothe hatte beim Meister seine alte Manier fallen lassen, nach ber er seine Produktionen nicht mitzutheilen pslegte, ehe sie vollens bet waren, nach ber er, ungeirrt von Reslerion, sich dem Zuge seines Innern überließ, während er hier fremde Ideen seine Anlage durchtreuzen ließ. Dies war der Ansang von Schiller's Einwirzungen, die quantitativ sordernd, aber qualitativ immer so schällich waren, wie die gothischen auf Schiller heilsam, weil dieser jenen immer über seine Grenzen hinausrieß, jener diesen in wohlthätige Schranken zurücksichtet. Bei hermann und Dorothea (1798), war Gothe mehr seiner alten Sitte treu geblieben oder zu ihr zurückselehrt: dies war ein Stoss, der rasch auszusühren war, und der in aller Lebendigkeit hervortreten mußte, da es sich hier um

Die politische Ungelegenheit ber Beit handelte, bie ibn jahrelang gequalt, boch aber jest bas Leibenfchaftlich = Mufregenbe verloren hatte; eine Angelegenheit, die er fich jest auf einen folchen entfernten Standpunft geruckt hatte, bag er bas abnliche Refultat erwarten burfte, wie bei jenen italienischen Dramen, bei benen bas Berhaltnif abnlich war. In biefem Bebichte fcuf er mit ber alten Bewußtlofigfeit: er hatte bier ben fuhnen Gebanten ber Rivalitat mit homer nicht im Ginne; es leitete bochftens ein Betteifer mit Boffens Luife, bie er mit Beifall empfangen und vorzulefen geliebt hatte; er ließ fich ju einer Ibulle anregen, und als er vollenbet hatte, fand Er und Unbere gu feinem Erftaunen, bag unter feinen Sanben bie untergeordnete Gattung ju einer boberen, bie Ibulle jum Epos geworben war. Rein falfcher Wetteifer mit ber beroifden Epopoe, Die nur in beroifden Beitaltern wurzeln fann, fein falfcher Entwurf einer hiftorifchen Epopoe, wie fie Schiller projeftirte und Zenisch bamals in ber Boruffias verfuchte feiner Battung, die wegen ihrer allzu großen Bermandtichaft mit ber Geschichte ungleich unpoetischer noch als bas hiftorifche Schauspiel ausfallen muß), fonnte Gothe'n bei biefer Entstehung feines Bedichtes irreleiten: es mart eine burgerliche Epopoe, wie fie allein in ber Beit vorgeschrittener Rultur moglich ift; und boch eroffnet es, wie es bas Epos will, in ben Beitbegebenheiten, auf beren große Domente bie Sanblung aufgezogen ift, einen weiten Sintergrund, und hebt fo ben an fich geringen Stoff über bie gemeinen Berhaltniffe weit hinaus. Dem Gehalt und Umfange nach war es nicht mehr moglich, ein Abbild homerischer Dichtung ohne Nachafferei zu liefern; aber ber Manier nach gibt es fein Gebicht, bas bem Meltervater aller Poefie fo nabe trate, wie biefes, und wo griechische Form mit beutscher Ratur fo innig vermablt mare. Go gang tritt bier ber Dichter, alle Perfon verleugnenb, gurud, fo gang genießen wir einer rein objektiven Darftellnng , und feben im plaftifchen Umriffe Charaftere und Gestalten voll lebenbiger Sinnlichfeit in einer fortschreitenden Sandlung fich bewegen, fo völlig athmen wir in ber rubigen und barmonischen Atmosphare antifer Dichtung, und find fo aller fentimentalen Bugabe ber Biffenschaft ober nur ber bewuße ten Runft entzogen, bag ber reine findliche Ginn, ber in Urzeiten bas Epos ohne Runftweisheit fchafft, Diefes Bebicht genießen und begreifen fonnte, bas einzige vielleicht, was bie fammtlichen mobernen

Jahrhunderte einem wiedererftandenen Griechen ohne Rommentare und ohne Berlegenheit bieten burften. Rein anberes ber gothischen Gebichte, fagte 28. v. humbolbt bavon, ftellt ben gangen Inbegriff bes gothischen Dichtercharafters fo fichtbar bar. Bir verweisen auf feine afthetifchen Berfuche (1799), Die fich gang an bie Erscheinung von hermann und Dorothea anlehnen, und bie mit ber Ginleitung in ben Briefwechsel amischen Schiller und humbolbt Die zwei iconften Dentmale bilben, bie unfern beiben großen Dichtern mit gleicher und partheilofer Liebe gefest find. Sumbolbt batte bie Absicht, bie hier enthaltenen Unsichten an Boffens Luife zu knupfen. als ibn bie Ericheinung Bermann's umftimmte; er entwickelt an biefem Bebichte bie Gesete ber epischen und eigentlich aller Dichtung, inbem er auf subjektivem Bege bem Berfahren bes Dichters bei feiner Schöpfung auf die Spur tritt. Schiller faate von biefem Buche baffelbe, mas humboldt von Schiller's afthetischen Briefen: Richts, mas funftig über ben Proceg bes Runftlers, über bie Ratur ber Poefie und ihrer Gattungen noch gesagt werben moge, werbe seinen Behauptungen wibersprechen, sonbern nur fie erlautern, und es werbe fich ber Ort nachweisen laffen, worin es implicite enthalten fei. Die wefentliche Uebereinstimmung zwischen feinen Untersus dungen bes Epos im metaphpfischen Formate und Ginne Gothe's, bie mehr fur ben Sausgebrauch find, sei merkwurdig. in ber That; Sumbolbt bewegt fich meift in Schiller's Ibeen, nur mit bem Unterschiebe, bag er, schon als ein eifriger Bellenift, bem realistischen Standpunkte Gothe's in feiner afthetischen Rritit wie in seinen Briefen an Schiller bier und ba naber trat als biefer. wiewohl er noch bereiter als er war, bie moderne Kunftleiftung (namentlich Schiller's felbft) neben ber antifen gelten ju laffen. biefer noch größern Unpartheilichkeit, als fie felbft Schiller ubte, befähigte humbolbten ber Mangel bes produktiven Talentes; er war ein eigentliches Genie in feiner Gabe ber ungetrubteften Empfanglichkeit, ,,eine Natur, wie fie Schiller allen Begriffsmenschen, Biffern und Spetulatoren, eine Rultur, wie er fie allen genialis fchen Naturfindern entgegenhalten wollte." Daher erklart fich humboldt's Berwunderung, daß Schiller nie ber Sprache und Sprach= forschung, worin er selbst so bedeutend war, einige Aufmerksamkeit schenkte: biefe rein receptive Thatigkeit tonnte ben schaffenben Genius nicht einen Augenblick reigen; baber erklart fich feine Bermuthung, daß Schiller an der indischen Philosophie, wenn er ihre Wiedergeburt erlebt hatte, großes Wohlgefallen gefunden haben wurde, eine Voraussehung, die man nur sehr bedingt theilen kann, wenn man an Schiller's rastlose Thatigkeit und sein Gefallen an aller thatigen Welt und Weisheit denkt. Was wir von Schiller's afthetischen Sahen sagten, konnen wir auch von Humboldt's wiederholen: wir haben, indem wir historisch der Erzeugung der Dichtungsgattungen nachgingen und ihren Charakter an die Quelle der Zeiten hielten, denen sie eigenthümlich sind, nirgends die apriorische Probe zu unserem empirischen Wege so treffend gefunden, wie hier. Göthe'n der jeht mehr als sonst ansing seinen Misstimmungen nachzuhängen, schien dies ehrenvolle Buch wenig Freude zu machen, mit dem ihm Schiller die größte Ueberraschung zu bereiten hosste: ein einziger kleiner Tadel unter so großem und freigebigem Lobe schien ihm das Ganze zu verleiden!

Dennoch fchien ihm bas Belingen biefes Gebichtes und ber einstimmige Beifall, ben es fant, Muth zu machen, fich am Gpiichen in größerem Dage ju versuchen. Wie wir aus ber lestangeführten Stelle von Schiller mertten, fo überließen fich beibe Dichter in biefer Beit einem gemeinfamen Rachbenten über bas Berhaltnig von Epos und Drama, wozu ein erneutes Studium ber MIten ben Unlag gab. Die Beobachtungen, welche bie Dichter bamals uber ber Lefture ber Alten machten, und bie Grunbfabe, uber bie fie fich vereinigten, find mit bie iconften Fruchte ibres Berfehres. Die Gelbffanbigfeit, mit ber Schiller feinen Gophofles und Euripides fur feine Dramen nuste, bie Urt, wie Gothe ben homer vortrug und mit erneuter Freude las, bas Bergnugen, mit bem Schiller nach Gothe's Binfen ben Somer vornahm und fich in biefem "poetischen Meere zu schwimmen gefallt, wo Alles bei ber finnlichsten Bahrheit ibeal ift," wetteifert mit bem Rleife, mit bem Beibe bes Ariftoteles Poetit ftubiren und fich erflaren. Schiller fublte indeffen, bag man bei Behandlung ber Sache ichon über bie Grundbegriffe recht flar fein muffe, ebe man ibn lefe; erft jest lafen ihn baber Beibe mit Dugen. Es ift ein herrliches Bort, bas ber Dichter Schiller, nicht ber Mefthetifer, aussprach : es werbe nicht Bielen begegnen, bag fie nach ber Befanntichaft mit einem folden nuchternen Ropfe und falten Gefetgeber ben inneren Frieben nicht verloren. Er fei ein Sollenrichter gegen Alle, bie an ber

außeren Korm flavisch hingen, und bie fich über alle Korm wegfetten, indem es ihm fichtbar weit mehr um bas Wefen als um bie Form ju thun fei, und er boch wieber ftreng aus ber Natur bes Gebichtes und besonders des Trauerspiels beffen unverruckbare Form ableite. Es ift ein Ruhm fur uns, daß fich unfere großen Dichter gegen ihn fühlten und behaupteten, mahrend, wie Schiller fagt, bie frangofischen Rrititer ihn fürchteten wie bie Jungen ben Steden, und Shaffpeare, obwohl er beffer mit ihm ausgekommen fein wurde, vielfach gegen ihn gefundigt habe. feinen Binten und von eigener Erfahrung und Reflerion geleitet. tamen bann Beibe auf manche vortreffliche Resultate, von benen bie Wiffenschaft ber Tefthetif immer ben ehrfürchtigften Gebrauch machen barf. Sie find um fo lebenbiger und praftischer als Leffing's, somobl im Poetischen wie (bei Gothe) im Plastischen, weil fie nicht bloße Verftanbeserzeugniffe find, sondern weil fie aus einer volleren und gereifteren Dichtung ber Gegenwart, aus ben belebteren Alterthumsquellen und eigener Anschauung alter Kunftwerke genommen, und, was bas Wefentlichfte ift, vielfach aus ber Belauschung ber producirenden Rraft bes Dichters und ihrer Natur Diefer Art find bie Gate, Die Schiller über ben geschöpft find. Gegensat bes Epos und bes Drama ausführt. Die Berhandlun= gen Beiber über diefen Punkt bes Unterschiedes find hochst lehrreich nicht nur an sich, sonbern auch über die Individualitaten ber Dich-Schiller verfahrt stets in feiner philosophischen Beife, Gothe profitirte bier wirklich, und man muß bies namentlich in feinen artiftischen Auffate nachsehen, beren Anfange und Anregungen in ben Beiten biefes Berkehres liegen. Gleichwohl blieb Gothe ftets auf feinem eigenen Felbe; Alles, mas er beibringt, ift aus lebendiger Betrachtung ber Objekte genommen, und aus ber Seele mehr als bem benkenden Verstande. Wie Gothe hernach einen kleinen Aufsat über diesen vielüberdachten Gegenstand in Beiber Namen nieberschreibt, so fallt bem Lefer gleich in die Augen, wie pragmatisch und praktisch Alles ift, wie sich in ihm Produktion und Reflexion gang trennt, wie biefe aus jener entspringt und nie fich felbst, fonbern nur jene jumt 3mede hat; wie er alfo auch hier nur bas im Auge behalt und fich anzueignen sucht, mas er produktib zu bethatigen hoffen barf; wie fest in ihm bie Ueberzeugung ift, baß Die Werte ber Ratur und Runft nicht, wenn fie fertig find, erkennen

gefernt, fonbern bag fie im Berben und Entfleben belaufcht merben muffen, wenn fie richtig gefaßt und verftanben werben follen; eine Unficht, Die alle feine Bemerfungen über Runftwerfe bem Literarbiftorifer von unfchatbarem Intereffe macht. Bei biefen Gelegenbeiten benft er auch über bie Unart ber Reueren nach, bie Gattungen ber Poefie zu vermifchen. Schiller'n regt biefe Beobachtung blos an, fich bas Kaltum ju erflaren und ju rechtfertigen, und ein reines Refultat bes Nachbentens ju erhalten. Aber Gothe bat gleich wieder praftische 3mede im Muge: er fcheibet und fonbert nur barum, um fich nachber in Produttionen wieder etwas burch Aufnahme frember Theile ju erlauben; benn gang anbers ,,arbeite man aus Grundfaben als aus Inftinft, und eine Abweichung, von beren Rothwendigkeit man überzeugt ift, fonne nicht jum Fehler merben.44 Diefe Bemerkung wollen wir festhalten, um wiederholt aufmertfam zu machen, wie fich Gothe aufs neue verführen lief, nach Schiller's Methode mit besonnener Rlarbeit über feinen Procef ju arbeiten, und wie er es nun fur feinen fleinen Bortheil anfah, wenigsiens auf ber lebten Strede feiner poetischen Laufbabn mit ber Rritif in Ginftang ju gerathen. Mirgends bat ibm biefer Irrthum über fich felbft ichlagenberen Schaben gethan, als in ber Uchilleis, ber Frucht feiner fortgefesten epifchen Thatigfeit. Er entwarf nach hermann und Dorothea zuerft ben Plan zu einer Epopoe, beren Gegenstand Bilbelm Zell fein follte. Schiller ergriff bies, wie immer, mit beiben Sanben und zeigte ihm berebt, wie bies eigentlich ein einziger Stoff fei, ber ihm nach Meifter und hermann übrig bleibe: er werbe, gegen ben freien afthetischen Charafter auch bes Stoffes in hermann, einen vollig lotal charafteris ftischen haben ; er werbe ibn über ber nieberen Gphare bes Momans erhaben balten. Gothe gebt auf Mes ein; er will fich buten, fich je wieder in Gegenstand und Form ju vergreifen; er ermahnt felbft, bas Jahrhundert gang ju vergeffen, und nur nach Ueberzeugung jut arbeiten; fie wollten ftets ftrenger in Grundfaben und ficherer und behaglicher in ber Musführung werben. Den Tell ließ er wieber fallen, bagegen bachte er ernftlich einem antiten Gpos nach, unb er ließ fich babei wieber verführen, Plan und Entwurf vor ber Musfuhrung gegen feine Gewohnheit mitgutheilen. Er fangt reflektirend ein fritisches Studium bes Somer an, und es ift eine ber feltfamften Bufammenftellungen, bie man machen fann, wenn

man alle bie Ausspruche, bie er in verschiedenen Beiten über bie Einheit ober Bielheit bes homer gemacht, überblickt. eitlen Reflexionen, in benen ihn Bolf mit einem groben odi profanum - abzuwehren fuchte, kommt ihm auch ber Gebanke, ob nicht amischen Bektor's Tob und ber Abfahrt ber Griechen ein Epos inne liege, und er fuhlt Luft, biefes supplirend mit homer felbft zu wetteifern. Er finnt über bie Art und Beise tief nach, indem er ftets forschend zu Wege geht; er will ein Gedicht schaffen, aus bem er alles Subjektive und Pathologische entfernen will, er will ben Alten in Allem, fogar im Tabelnswerthen nachfolgen, bamit ibm ein Gebicht gelinge, bas fich ber Ilias einigermaßen anschließe. Aber in bem Augenblick, wo er fuhn genug ift, ben Bebanken eines folden Seitenftude ju faffen, fühlt er boch gleich wieber, welche wesentliche Merkmale sein Gebicht bem antiken Geschmade wieder entfernen wurden, und er überlagt Schiller'n bie Enticheis bung, ob er fich an die Arbeit machen folle! Schiller warnte ibn, ben homer nicht sklavisch nachzuahmen; er hatte es fur eine Tugend bes Stoffes ber Uchilleis angesehen, bag er ben Forberungen ber neueren Beit entgegenkomme, benn es scheine ihm unmöglich, baß fich ber Dichter feiner Zeit und feinem Boben gang entgegenfeten folle; er wies ihn auf bie ungeheuere Berbreitung bes Bermann, ber ben beutschen Lefer auf feinem eigenen Grunde entzudte, in bem Kreise feiner Fabigkeit und feines Interesse; er rieth ihm weislich, fich nur mit fich felbst zu vergleichen, ba boch wohl an feine Ilias weiter ju benfen, auch wenn es homer und Briechen-Wenn nun biefe meife Mahnung die Rivali= land wieder gabe. tatsgebanken in Gothe nicht bampfte, fo barf man wohl fagen, baß in bem kontemplativen Achill, ber nun ju Tage kam, ber keine Beile enthalten foute, Die homer nicht gefdrieben haben fonnte, und in ber That keine enthalt, die er hatte schreiben konnen, Alles erfullt warb, was die Fabel parturiunt montes befagt. Denn gleich barauf fuhlte er auch felbft, fo balb nach jenen frifchgefaßten Borfagen, daß er fich wieder im Stoffe vergriffen habe, ber entweber gar nicht, ober nicht von ihm, ober nicht auf biefe Beife behandelt werden follte.

Bahrend Gothe in biefer Art sich ganz auf epischem Ge- biete bewegte, war Schiller zum Drama zurückgekehrt, und schus an bem großen Berke, bas, wie viele Fehler man auch barin auf-

beden mag, als ber Sauptreprafentant ber beutschen Tragbbie genannt werben muß. Coon feit 1790 trug er bie 3bee gum Ballenftein mit fich berum. Gie marb vielfach gefreugt von bem Plane au den Malthefern, einem Stoffe, ber fo aut wie Ballenftein von ben Beitereigniffen biftirt mar, und bei bem er, felbit als die Arbeit an biefem ichon im Gange mar, auszuruben und fich zu erholen pflegte. 218 er 1794 aus Schwaben gurudfehrte, batte er ichon angefangen auszuarbeiten, boch ichien er erft burch fleinere Gattungen fich ben Rudweg jur Poefie bahnen zu muffen, ebe er bies große Unternehmen magte: Gebichte, Tenien, Ballaben gerftreuten ibn bis 1797 bin, mo er erft entichiebener Sand anlegte. Nicht allezeit fcbien ihm bas Gelbftvertrauen eigen zu fein, bas gu Diesem Werke nothwendig war, mit bem er eine neue Mera beginnen wollte. Er meinte ju Beiten nichts weniger als einen Dichter vorstellen zu tonnen, feine fruberen Dramen entmuthigten ibn, fie boten ihm fur bie neue unversuchte Bahn nach feiner Meinung nichts bar. Diefer Rampf in feinem Innern belegt es am beften, wie aufrichtig es ihm Ernft mar mit ber Unerkennung ber gothifchen Dichternatur. Er ließ fich feine Spekulation ganglich von ibr verleiten, er ichmachtete nach finnlichen Dbjeften gurud, er fuchte fich bie Tenbeng anzugewöhnen, von bem Befonbern aus zum Mugemeinen vorzuschreiten, er trieb ben Gifer bis ins Mengftliche, Alles in bem neuen Produtte feiner reformirten Periode gu vermeiben, was an feine alte rhetorische Manier erinnern fonnte, bie ibm in feinem Carlos und Riesco ichon auf eigenes Nachbenten mishagt hatte. Die Energie, mit er er fich aus feiner fritischen Reigung und ber Thatigfeit feines Berftandes beim Poetifiren gu retten suchte, geht faft zu weit. Roch 1792 hatte er, bei ber Ginficht amar, bag bie Rritif ber Rubnheit und Freiheit ber Begeifterung Eintrag thue, bie Soffnung geaugert, bag ihm Runftmagigfeit auf biefem Bege ber beolachteten Produttion fur Ratur werben und fo feiner Phantafie ihre Freiheit gurudgegeben werben murbe; aber jest trat ihm Runft und Biffenschaft, in bem Dage, als fie Bothe gegen feine fonftige Bewohnheit ju nabern fchien, in größere Entfernung auseinander, er lernte taglich mehr einfeben, wie wenig ber Dichter burch allgemeine Begriffe bei ber Musubung geforbert wird, und war ,,in biefer' Stimmung unphilosophisch genug, Alles, was er felbft und Undere von ber Elementarafthetif wußten, für

einen einzigen empirischen Bortheil, fur einen Kunftgriff bes Sandwerks hinzugeben." Alles, mas wir von feinen Operationen über ben Ballenftein boren, bezeugt bie ungemeine Billensfraft, mit ber er fich um jeben Preis und auf alle Beife, auch gegen feine Ratur, bem realiftischen Standpunkte Gothe's nahern wollte. In biefer Absicht ichien er ichon bem Stoffe bes Ballenftein gegen fein Gefühl und fein Intereffe, bas ihn zu ben Malthefern jog, ben Boraug vor biefen au geben. Der gang realiftifche Bauptcharafter miefiel ihm in fich fo gut, als ihm ber Charaftee Dapoleon's innerlich zuwider war; aber er schien ihm bas achte Lebensprincip zu verburgen, bas er in feinen fruheren Dramen wohl verfehlt hatte; wie er in Posa und Carlos bie fehlende Bahrbeit burch schone Ibealitat zu erseben gesucht hatte, so wollte er jest mit ber blogen Wahrheit in Wallenstein fur bie fehlende Ibealität entschädigen. Er schien fich orbentlich vor einem allzu warmen Antheil an ber Hauptfigur zu furchten; er fagte, bas Sujet intereffire ihn fast gar nicht, er habe nie eine folche Ralte für feinen Gegenstand mit folder Barme für feine Arbeit ver-Er fand ben Stoff unbankbar und unpoetisch, ein Beweis, wie schwer er fich in bie realistischen Gefichtspunkte verfette; er fand ben Charafter bes helben untragisch, ein Beweiß, wie bunkel er noch über sein Thema war. Aber bas Alles schien ihm nicht die Freude an der Sache zu verfummern; er meinte mit feiner moralischen Abneigung die afthetische Liebe gerade recht zu erlangen, wiewohl er in bemfelben Augenblide, wo er bies andeutete, fich feines jungen Piccolomini schon freute, wo die Uebeteinstimmung ber moralischen Zuneigung mit ber afthetischen Produktion nach feiner Meinung nichts ichaben, fondern nuten follte. Aus feinen fruberen Erfahrungen mußte er, baf es feinen Arbeiten nicht an Seele, wohl aber am außeren Leben fehle; er suchte baher jest absichtlich nach bem geschichtlicheren Stoffe, nach einer Begrenzung, Die feine Ibeen burch Umgebung und Umftanbe ftreng bestimme und verwirkliche; benn er mar ficher, bag ibn bas hiftorische nicht berabziehen werbe. Er fühlte bamale, bag felbftgemablte Stoffe feine Rlippe feien, daß es eine ganz andere Operation fei, bas Realiflische zu idealistren, als bas Ideale zu realistren; er wunschte mit objektiver Bestimmtheit bes Stoffes feine Phantafie ju jugeln und feiner Billfuhr zu wiberfteben. Es genügte ibm baber nicht an

feiner Kenntnig ber Geschichte bes 50jabrigen Rrieges, er gab fich, um alles Brauchbare ber Gefchichte ju ergreifen (nicht um bas Kaftifche, aber ben Kulturguftand gu benugen), neuen Quellenstudien bin, benn ba ibm die lebendige Umgebung nicht gemabrte, von ber banbelnben und politischen Menschheit In-Schauung ju gewinnen, fo fuchte er bies mit bem Stubium ber Gefchichte zu erfeben und bie mangelnbe Intuition, fo gut es ging, aus bem Buche gu holen. Er verlor ,, unfagliche Rraft und Beit barüber, bag er fich eigene Berfzeuge gubereitete, um einen fo fremben Gegenstand, als ihm bie politifche Belt mar, ju ergreifen, ba ihm bie gemeinsten Mittel fehlten, woburch man fich bas Leben und bie Menfchen naber bringt und aus feinem engen Dafein beraus auf eine großere Bubne tritt;" und es ift in ber That rubrend, ibm gugufeben, wie er nun, um nichts mehr gu biviniren, um ju Allem realen Boben ju gewinnen, balb in Rarlabab bas offreichische Militar beobachtet, und in Eger bas Rathbaus, bas Bilb Ballenftein's und bas Sans feiner Ermorbung auffucht, balb fabbaliftifche und aftrologische Studien fur ben Geni macht, und ben Abraham a St. Clara fur feinen Rapuginer lieft, ober fpater für feine Glode ben betreffenben Artifel in Rrunipens Encoflopabie und fur Die Jungfrau Die Dichtungen ber Troubabours ftubirt. Bie er fo im Stoffe fich immer ju bampfen fuchte, fo auch in ber Form; er behielt anfangs bie Profa bei, aus Kurcht vor feiner alten Rhetorif. Dit bem Aufgebote aller biefer Mittel fonnte er fich benn allenfalls fublen, auf bem neuen Bege mit Bertrauen manbeln zu burfen; er fand fich im Fortidritte feiner Urbeit über fich felbft binausgegangen, und nannte bies bie Rrucht bes Umganges mit Gothe; fein Ballenftein follte ,, bas gange Softem besjenigen, mas bei ihrem Commercio in feine Ratur ubergeben fonnte, in concreto zeigen und enthalten." Dag er bei biefem Betteifer auf Gothe's eigenem Gebiete im Rachtheil erfchei= nen werbe, erfannte er übrigens nicht minber an, fo viel Realiftis fches fich auch, wie er meinte, fcon burch bie Jahre, und burch Gothe's Umgang, und burch bie Renntnig ber MIten, Die er erft nach bem Carlos las, in ibm nach und nach entwidelt batte. Doch troffete er fich, bag auch ihm etwas ubrig bleibe, mas fein fei, und was Bothe nicht erreichen werbe; er hoffte, "bag fich die Rechnung giemlich beben follte, und verfprach fich in feinen

muthvollsten Augenbliden, daß man sie verschieden specificiren, aber ihre Arten nicht unterordnen, sondern unter einem boberen ibealischen Gattungsbegriff einander koordiniren werde."

Bei alle bem zeigte ber fertige Ballenstein fo Bieles bes Geinigen wieber, bag man am Enbe boch geftehen muß, bie Natur bes Mannes ftand unerschuttert, und hatte fich nur aus ber befreundeten affimilirt, mas ihr jufagte. Wie bie ibealiftifchen Gegner Bothe's fich gewohnlich vor feinen italienischen Dramen nicht recht ju benehmen miffen, fo haben bie realiftischen Gegner Schiller's langhin nicht gewußt, mas fie aus gemiffen Parthien bes Ballenstein machen follten. Go bat man Gothe'n einen überwiegenben Ginflug an bem Lager zugeschrieben, bis biefer felbft, fo gang fern vom biplomatischen Egoismus, befannt machte, er babe nur amei einzelne Berfe hineinkorrigirt; eine Chrenerklarung, bie gang ber größeren wurdig ift, mit ber Gothe ,, fich erlaubte, Schiller'n für einen Dichter, und sogar für einen großen Dichter zu balten, obgleich die romantischen Imperatoren und Diktatoren behaupteten, er sei keiner." Und wer in bem Lager felbst nur mittels bare Einfluffe von Gothe ftatuiren wollte, ber mußte ben Fiesco, und die Tafelscene in ben Piccolomini, die Berfchworung auf bem Rutli, und fo manches Unbere gang vergeffen haben, mas Boltsscenen und ein größeres tumultuarisches Leben schilbert, und worin ber fraftig gefinnte Dichter gerabe in feiner Starte, ja gang eigentlich in feiner Ratur erscheint. Denn überall ift er auf bem großen Theater ber Geschichte und ber Beltereigniffe, bes Rriegs und ber Rampfe, mannlicher Thaten und ftrebender Ideen mehr zu Saufe, als auf bem Gebiete fanfter Empfindung. Das fann icon ber Mangel eigentlicher lyrifcher Gebichte, bas tonnen feine Jugendftude beweifen, wo er, fich felbft überlaffen und ungeftort von Theorien, feine weiblichen Figuren und alles Liebeswerk febr im Sintergrunde lagt; bas belegt bie Birtuofitat, mit ber er feinen Staatsaktionen eine poetische Seite abzugewinnen weiß, worin er schlechthin seines Bleichen nicht hat; bas beweift ber gange Ballenftein, ein Stud, bas aus einer gahrenben Beit heraus mitten in ben Jammer ber ifflanbischen Burgerftude geschleubert ift, und bas nicht in Zeiten einer friedlichen Muße gefaßt wird, bas erft in einer Periode abnlicher Gabrung, unter ben Erlebniffen abnlicher Erscheinungen, die bier geschilbert find, recht begriffen und

genoffen werben fann. 3ch weiß nicht mehr, wer es war, ber, inbem er bie Liebesepisobe in biefem Berke preisgab, von bem übrigen Stude behauptete, es rieche gang nach Pulver: und bies ift in ber That ber Ginbrud, ben man erhalt, wenn man jene Scenen überschlägt, und ber uns ben Dichter in einem gang anberen Lichte zeigt, als worin wir ihn gemeinhin ju feben pflegen. Bir haben uns angewöhnt, uns an Schiller'n in ber Jugend ju uberfattigen, in einer Beit, mo ber eigentliche Rern feiner Dichtungen uns gang unverftanblich ift, wo nur ber barmonische Bereflang und allenfalls bie fentimentalen Episoben ber Schaufpiele anloden ; wir febren im Alter gu einer ernften Lefture bes Dichters, ben wir inwendig zu fennen meinen, weil wir ibn auswendig miffen, felten gurud, und ichamen und vielleicht unferer einftigen Liebe, weil uns fein Eindruck fo lebhaft ubrig blieb, als ber weichliche, ben jene Schmachtscenen machen, Die in ber That bem reiferen Alter und ernfteren Gefchmade laftig fallen muffen. Es ift baber bas gang Bewohnliche, bag wir auf Schiller als auf einen Dichter weicher weiblicher Gemutheart gurudfeben, und eben jene Theile, bie ber Jugend und ber Frauenwelt fo jufagen, in feinen Dramen als bas Charafteriftische betrachten, ba boch feine Ratur gang auf ber entgegengesetten Geite ber Mannlichfeit liegt, und ba fich feine Liebe ju jenen Episoben gerabe nur baburch erflart, bag fie als Schopfungen feiner freien Phantafie und als Rinder feines ibeenreichen Ropfes feinem eigentlichen Wefen wie gegenftanblich entgegenlagen. Sie find bas Gemachte und Erzwungene, worin wir Menschen alle gern bie meifte Bebeutung fuchen, mabrend wir, was unfere mahre Ratur und Große ift, als erhalten, als felbftverftanben balb geringschaten: fo legte Bothe bas meifte Bewicht auf feine Farbenlehre und auf feine erfunftelten Altersprobutte, Die weber feine Natur noch fein Talent aussprachen. Wenn man im Ballenftein bas Bange verwerfen will, weil man bie Epifobe verwerfen muß, fo macht man fich abfichtlich blind fur große Borguge, um fleiner Fehler willen; und ber geschichtliche Beurtheiler fublt bier febr beutlich ben Rachtheil burch, in bem ein mitlebender ober taum geftorbener Schriftfteller vor bem alteren fteht, beffen gange Individualitat in bie Ferne getreten und außer ben Streit ber Leibenschaften gestellt ift. Um Chaffpeare mar balb nach feinem Tobe berfelbe Bwift, wie bei uns um Schiller; Gero b. Dicht. V. Bb. 34

jest ift bas, mas man ihm bamals jum gafter machte, fo in Eins mit seinen Tugenben jusammengerudt, bag es als trivial gilt, nur noch ein bebeutenbes Wort barüber zu verlieren. mag es auch mit unseren Dichtern tommen, und bann wirb man bas Reblerhafte ber schiller'ichen Kompositionen aus anberen Sefichtspunkten anseben. Wir werben uns bann bas langit Geschene und Geficherte gefallen laffen und uns mit beffen Erflarung begnis gen, mas wir im Unfange feines Entftebens zwar nicht ungefchehen machen konnen, wohl aber ungesichert zu machen und ber Unfterbs lichkeit zu entziehen versuchen, inbem wir es unerklart verwerfen. In Schiller's eigenem Sinne, in bem er fich über feinen Carlos aussprach, muffen wir bann ben Antheil, ben bie Ibee an ben poetischen Schöpfungen bei uns nahm, als ein Symptom ber Beit respektiren. Der Gegensat ber Liebebevisobe in Ballenftein gegen bie Staatsaktion bes Bangen, ber reinen menschlichen Natur gegen bie verstellte ber biplomatischen und politischen Welt, ber Pflicht gegen bie Beibenschaft, ift an fich eine afthetische Forberung, welcher ber Dichter, ber Dufe gehorsam, fich fugen mußte. Diefes afihetische Gleichgewicht hat Shakspeare hundertmal mit mahrer Meisterschaft beobachtet; nur freilich bag bei ihm niemals auffallenber Kontraft marb, mas versohnenbes Mittel sein sollte, und bier liegt bas große Berfeben, bas Schiller in feinen Episoben mehrfach begangen bat. 218 Schiller aus feiner erften Bogerung und Unficherheit heraustrat, fein ichwankenbes Bertrauen wieber erobert hatte, fing er an, allmablig bie machtigen Einwirkungen Sothe's noch über bem Ballenstein wieder abzuschütteln. Er mar fo lange um fein Thema herumgegangen und hatte gewartet, "bis eine machtige Sand ihn gang hineinwerfe;" biefe Gerbalt ichien ihn zu ergreifen, gerade als sich die realen Borbilder in Frankreich fo zu gestalten begannen, bag ber Dichter bas Unalogon zu entwideln vermochte. Nun fchien ihm mit ber zu bezwingenden Maffe ber Glaube an fich felbst zu wachsen, bas Wert behnte fich in epischer Fulle aus Einem Stude zu einer mobernen Trilogie aus, in ber bas Satyrftud, wie Gothe fagte, vorausging; er fette bie Profa in Berfe um 77), bie Flügel wuchsen ihm immer mehr, und

<sup>77)</sup> Die Aeußerungen beiber Dichter über biefen Punet mogen hier in ber Rote fteben, ba fie ber profaifchen Reugeit nicht oft genug wiederholt werben ton-

je zuverfichtlicher er warb, befto mehr febrte auch von feiner alten ibealifirten Dichternatur neben ber realififchen wieber, fo bag in ber That bie Kluft gwifden Ballenftein und Carlos nicht fo groß ward, bag man gerabe einen gang neuen Menfchen in bem Dichter erkannt batte. Dun überließ er fich wieder blind bem Buge biefes ibealiftifchen Triebes ; er fonberte fich bie Episobe ab. um an zwei Riguren wenigstens nicht mit ber beschwerlichen .. reis nen Liebe bes Runftlers, fonbern mit einem pathologischen Intereffe" arbeiten ju burfen; ploBlich erkannte er biefer Episobe bie Serrichaft im Stude mit einer gang eigenen Berblenbung gu, obgleich er wußte, bag bie ubrige Sandlung baburch ins Gebrange fam. Go gang offen verließ er bier bie Grundfate, die gerabe in biefen Beiten fich unter ben beiben Dichtern feststellten. 2018 Bothe bie Geffandniffe Schiller's uber feinen perfonlichen Untheil an biefen Figuren vernahm, fiel ihm ein, ob es nicht einer ber Borguge ber Alten gewesen fein moge, bag bas bochfte Pathetische auch nur afthetifches Spiel bei ihnen gewesen mare (jene reine Liebe bes Runftlers), ba bei uns Maturmahrheit gu ben Runft= werfen mithelfen muß. Dies ift gang unftreitig; es ift bies fogar vielleicht ber mefentlichfte Borgug ber alten Poefie, und biefer Ueberzeugung tamen beibe Dichter in ihren Reflexionen über bas alte Drama giemlich nabe. Schiller fchrieb an Gothe, bei ben griechischen Tragifern liege ber Ungelpunkt in ber Runft, eine poetifche Fabel zu erfinden. Der Neuere fchlage fich mit Bufalligkeiten und Rebendingen herum, und über bem Beffreben, ber Birflichfeit

nen. Schiller fühlte über seiner Arbeit und lernte einsehen, wie genau in ber Poesse Stoff und Form, selbst die außere, zusammenhängen. Er fühlte sich unter einer ganz anderen Gerichtsbarkeit, seit er die Prosa versbannte; selbst die Motive, die in der Prosa dem Hausverstande genügsten, dessen Organ sie ist, mußten sich poetischer gestatten, denn das Platte komme nirgends so zu Tag, als in gedundener Rede. Er meinte, man solle wenigstens Alles, was sich über das Gemeine heben solle, anfänglich in Bersen koneipiren. Göthe war noch bestimmter. Seine Ueberzeugung war, daß alles Poetische rhythmisch behandelt sein musse, und daß die Einssührung poetischer Prosa nur beweise, wie wir den Unterschied zwischen Prosa und Poesse aus den Augen verloren hätten. Dies Mittelgeschlecht sei nur für Liebhaber und Pfuscher. Indessen sie das Uebel bei uns so groß geworden, daß es kein Mensch mehr sehe, ja daß sie vielmehr wie jenes kröpsige Bolk den gesunden Bau des Halses für eine Strafe Gottes hielten.

recht nabe zu kommen, belabe er fich mit bem Leeren und Unbebeutenben, und barüber laufe er Gefahr, bie tiefere Babrbeit au perlieren, worin bas Poetische liegt, worin ichon Ariftoteles einen Borgug ber Poefie vor ber Geschichte ju Schiller's Freube ertannte. Der moberne Dichter mochte einen wirklichen Kall volls kommen nachahmen, ba boch bie poetische Darfiellung nie mit ber Wirklichkeit koincibiren folle, weil fie absolut mabr ift. sei in ben Trachinierinnen bie Dejanira fo individuell, fo gang bes Bertules Bausfrau, gang fur biefen einzigen Rall paffent sei bas Gemalbe, und boch Alles so tief menschlich, so allgemein, fo emig mahr. Auch im Philoftet fei Alles aus ber Lage gefchboft. was man tann, und trot des Eigenthumlichen bes Falles rube Alles auf allgemein menfchlicher Ratur. Die Charaftere feien nicht Individuen wie bei Shaffpeare und Bothe, sondern idealische Dasten; so weit entfernt von blos logischen Befen, wie von blogen Individuen; fie erponirten fich geschwinder, ihre Buge feien permanenter und fefter. Dierzu nun fügt Gothe außer einer Bemertung, bag auch in ben Statuen ber Alten ftets ein Abftrattum erscheine, bas feine Sobe nur burch ben Styl erreiche, ben Sas, bag auf bem Glude ber Rabel freilich Alles beruhe; man fei wegen bes Sauptaufwandes (ber Erfindung eben biefer Rabel) ficher; bie meisten Buschauer trugen boch nichts weiter bavon (als bie Rabel, ben Stoff), und bem Dichter bleibe boch bas gange Berbienft einer lebendigen Ausführung, die besto fletiger fein tonne, je beffer bie Fabel ift. Und hier muß man noch festhalten, bag bas, mas bie Alten Mythe bes Studes nannten, überliefert, befannt und ba war; daß bas Erfinden von Fabeln eine feltene und nicht geachtete Sache war; bag ber Buschauer mit biefer Mythe icon ins Schaufpiel tam, fie bineinbrachte, nicht bavontrug, mas Gothe nur von dem neueren Betrachter fagen burfte, ber ftets auf neuen Stoff ausgeht, mahrend ber Grieche gewohnt mar, jeben beruhmten tragischen Gegenstand von jedem Dichter bearbeitet ju sehen, nichts also nach bem Stoffe, sonbern nur nach ber neuen Behandlung bes jebesmaligen Dichters fragen burfte, beffen Intereffe gang auf die Form gerichtet mar, wie bas bes Runftlers felbft, bem fein Stoff wie eine vorbereitete Statue gur letten Bollendung gegeben mar. Wie anders mußte baher bie alte Runft ausfallen, in ber fich ber Runftler auf fein Sauptgefchaft isoliren

burfte! wie gang entfernt mußte biefer ju feinem bochften Bortheile von allem pathologischen Intereffe bleiben! Schiller mußte es Gothe'n geffeben, bag er obne eine gewiffe Innigfeit nichts vermoge im Poetifchen; und boch fublte er, bag ibn bies bei feinem Gegenstande fefter balte, als es bie freie Berrichaft bes Dichters über benfelben geffattet! Gothe ichien ibn vollenbs irre zu leiten, als er ibm gurudbefannte, bag auch ibm obne ein folches eigenes Intereffe nicht gelungen fei, eine tragifche Situation gu bearbeiten. Aber Gothe fonnte fo nur von gurudgelegten Erfahrungen fprechen, bie ibm unumganglich fur feine Dichtungen waren; Schiller fprach von einer Reigung zu feiner gegenwartigen ibealen Konception, die in der That gezwungener ift, als man glauben follte. Die beiben Riguren feiner Epifobe wurden ibm Gegenftand einer überspannten Empfindung, wie fie feelenvollen Raturen eigen ift, wie fie Dar fur Thefla haben burfte, aber nicht ber Dichter fur Mar; benn fo gab er nicht allein biefer Rigur, bie blos logi= fche Realitat bat, wirkliche Erifteng, fonbern er fchuf auch in und fur biefen Mar ein zweites Ibol erfunftelter Natur, und gab auch biefem Birflichfeit und Leben. Reben Berther, bem Schiller felbft eine folde überspannte Empfindung aufdreibt, ftebt Lotte in aller Naturlichkeit bem Phantafiebilbe bes Liebenben zur Geite; aber bier ift bem Bebankenbilbe Rorper gegeben, und bies bulbet bas Gefet bes Dramas noch weit weniger als bas bes Romans. Dies fublte Schiller buntel, als er feine Liebesepifobe als untheatralifch erkannte, und es war ein Beweis, wie er boch feines Berufes nicht überall recht flar mar, als er fich bereitwillig zeigte, jeben Bebanten an bie Mufführung ju verbannen. Sier icheint es uberall einzuleuchten, wie die instinktive Produktion in ber Dichtung Blud und Gebeihen voraus bat vor ber anbern, bie unter bem Mitwirfen bes Berftanbes entfteht, und es wird wie bei Wallenftein und Deifter und bem Deffias, fo überall ein migliches Somptom fein, wenn man von ber Entstehungsgeschichte eines Poeffewerkes viel zu erzählen weiß, sowie einmal Leffing vortrefflich barauf aufmertfam gemacht bat, bag man von ben Lebensfcbickfalen ber größten Dichter gemeiniglich bas Benigfte wiffe. Die Epifobe von Mar und Thefla ift nicht bas Gingige, mas im Ballenftein von biefem bewußten Berfahren und baraus entspringender Brrung Beugniß gibt. Die Behandlung bes Schidfals bat man bem

Dichter eben so oft und mit Recht vorgeworfen. Er fand, daß ber eigene Fehler bes Helben zu viel an seinem Unglud, das Schickfal zu wenig thue, er schied die Nothwendigkeit des Geschickes, ganz ungleich Gothe, der Beides ausdrücklich für einerlei erklärte?, von der Natur des Menschen, der, nach jener Anschuldigung des Beus, die Götter irrig des Bosen zu zeihen psiegt, das er sich selbst bereitet. Er gibt damit den reinen Zusammenhang der Handslung und Katastrophe auf, der bei Shakspeare und Göthe immer ganz tadellos ist; dies ersolgte aus der Absicht, die alte Aragodie nachzuahmen, die er sin dem Aussach über tragische Kunst) offens dar nach den christlichen Verdächtigungen misversteht, die über das blinde Fgtum des alten Arauerspiels im Umlauf sind.

So find bie afthetischen Ausstellungen am Ballenftein wohl vielfach gerechtfertigt, wie bei Don Carlos, ohne bag barum bas Bort Gothe's nicht Bahrheit behalte, es fei bies ein fo großes Bert. wie jum zweiten Dale nichts Aehnliches vorhanden ift. Bie wir jur Bluthezeit unferes alten Epos fanben, bag Gine Geite beffelben ihren Werth burch reine funftlerische Bebeutung habe, bie anbere aber burch imposanten Gehalt, ein großes Bestreben und vaterlandische Stoffe; bag jene icon afthetisch an fich befriedige, biefe erft burch Bergleichung ber Stellung ber Gebichte gur Geschichte: fo ift es in ber Bluthezeit unfere Dramas mit Gothe und Schiller. Jener, in feinen Anlehnungen an frembe Manieren, in feinen laren Materien und Charafteren hat nichts materiell fo Imposantes, aber er reißt formell bin, wie die alten, ben frangofischen nachgeahmten Epen; bieser, in ben eigentlichen poetischen Erforderniffen zurudbleibend, vergutet bies mit ber Große feiner Materien und ber historischen Bebeutung seiner Tenbengen. vaterlandisches Element war in Schiller wirksam, mehr als er felber wußte; die Stoffe ju Ballenftein und Tell find mit einer bunklen Nationalsympathie ergriffen; sie sind aus dem feindseligen Schauplate ber Nibelungen und bes hiftorischen Bolfeliebes bes 14. Jahrh. genommen, ben einzigen Beiten, aus welchen hiftoris. fche Stoffe in eine epische und praktische Poefie bei uns eingegangen Die wir bei ben fruberen Studen meinten und bei ben

<sup>78) &</sup>quot;Im Arauerspiele tann und soll bas Schicksal, ober, welches einerlei ift, bie entschiebene Ratur bes Menschen, bie ihn blind ba und borthin führt, walten und berrichen."

fpateren wieder finden tonnen, fo ift auch Ballenftein, wie wir mehrfach andeuteten, ben großen Ereigniffen ber Beit, jum Theile mit jener poetischen Unticipation, gegenüber gelagert. Dies wußte Schiller felbft, und hat es im Prologe gefagt. "Die alte Babn verlaffend, will ber Dichter aus bem engen Rreife bes Burgerlebens auf einen boberen Schauplas verfeben, nicht unwerth bes erhabenen Do: mente ber Beit, in bem wir uns ftrebend bewegen ; benn nur ber große Gegenstand vermag ben tiefen Grund ber Menschheit aufzuregen. In biefer Beit, mo bie Birklichkeit gur Dichtung wird, mo gewaltige Naturen um ein großes Biel fampfen, und um ber Menfchen große Begenftanbe, um Berrichaft und Freibeit, ringen, in biefer Beit muß die Runft ben boberen glug verfuchen, foll nicht bes Lebens Bubne fie beschamen. Es gerfallt in biefer Beit bie alte fefte Form, bie vor 150 Jahren ein willfommener Friede ber Menschheit gab, bie theuere Frucht von 50 Rriegesjahren, beren bufteres Bild ber Dichter vorüberführen will." Go fnupft fich Schiller felbft gleichfam bas Band, bas ihn mit ber letten De: riobe unferer Tragobie, im 50jahrigen Rriege, ju Grophius' Beit aufammenfnupft. Dicht gufallig gufammenfnupft; benn abnliche Beiten rufen bie abnlichen Erscheinungen bervor, und biefe find nicht anbers moglich, als unter ben abnlichen Bebingungen. Ber ba glaubt, mit bem blogen Genius bie bochften Leiftungen ju ergielen, ber laffe fich von bem Beispiele großer Manner fchreden, bie fich in biefen fruchtlofen Rampf mit ben Berhaltniffen begeben haben. Es hat Mes feine Beit und feine Bedingung, und fo hat auch die Tragobie nie eine große Epoche gehabt, ohne bag bie Lage ber wirklichen Belt fur ben Tragoben eine Schule bargeboten batte. Ja bie Tragobie, bie in ihren Wirfungen ben Menschen erfchut= tert, icheint vorzugsweise einen eigen zugerichteten Boben zu verlangen, wo in ben allgemeinen Aufregungen ber Beit auch ber Einzelne einen harteren Unftog ertragt, ben er im ruhigen Gleife einer gleichgultigen Begenwart fich abzuhalten municht. in Griechenland ber foloffal stragifche Rall bes Terres gleichfam bie achte Eragobie geboren, und bie tieffinnigften Dichtungen fcbloffen fich an ben Ginen Gebanten bes Ueberhebens ber menfch= lichen Ratur feft an, mit bem fie, wie mit einem lichtvollen Blige, eine Maffe ihrer alten Stammfagen beleuchteten. Go mar bem gludlichen Laufe bes romischen Bolfes bie eigentliche Tragobie

fremb, und erft bie tragischen Raiserzeiten riefen in etwas biefe Runftform bervor. In der neueren Geschichte ift Rarl V. erfte tragische Charafter, ber, gang wie jener Perfertonig, bas Trauerspiel fast in allen ganbern Europas, unter ben Sanben bes Band Sachs und bes Cervantes, unmittelbar nach feinem Sturge Ploblich aufquellen machte, bas vorher fo wenig eriftirte, als er felbft ein Borbild hatte. So analog die niederlandischen und beutfchen Tragobien in ihrem gangen Charafter mit ben Beiten find, in benen fie entstanden, gang fo eigenthumlich liegt bas italienis fche und spanische Drama zu ber Geschichte ber bortigen Donaftien. und Italien bat taum Gine Tragobie wie faum Ginen großen tragischen Charafter gehabt. Shafspeare's umfangereiche Runft bat in allen Theilen ihr Borbild in Elisabeth's Zeit: bas luftige Leben am Dofe, Die abenteuerlichen Geefriege, Die blubenbe ge-Schichtliche Große bes Bolfs, Gebeihen und Rall ber hanbelnben Riguren, unter benen bie ungludlichen (Effer, Marie Stuart) als tragische Charaftere typisch geworben find, Alles spiegelt bas Luftspiel und Zauberspiel, Die Siftorie, bas Schauspiel und Die Eragbbie bes Chaffpeare ab; und ber von ihm gegebene Impuls bauerte über bie Zeiten Rarl Stuart's und Cromwell's hinaus, bis bie Bewegung bes Bolks obgesiegt hatte und bie ftrebenden Charaftere aus ber Geschichte verbrangt maren, wo bann bas Epos, bie volksthumliche Poesiegattung, bie vornehme Tragodie verbrangte. So mar benn auch bei uns die Beit ber Siege Friedrich's. bem Schiller richtig bie epische Seite absah, bem Epos gunftig, und unser Trauerspiel irrte rathlos umber, bis bie frangbiifchen Bustande orientirten. Schiller batte sie bivinirt zum Theil, ebe fie ausgebilbet maren; er schilberte Revolutionen und Konigsmorbe, wie er nachber jahrelang vor 1815 bie Gemalbe großer Bolferbefreiungen entwarf; mit Ballenstein stand er Napoleon's fteigenbem Gludestern gerade gegenüber. Sieht man nun biefe Probutte, bie unserer beutschen Bubne erft Namen gegeben baben, so innig in die ungeheuersten Bewegungen ber Geschichte verwebt, und beachtet man, wie gleich nach bem Berschwinden biefer Bewegungen bei uns bas Schauspiel wieber gang zu Berfall tam, wie flein und thoricht erscheinen bann bie Poeten, bie, wie jene Frangofen und Frangofennachahmer, ju jeber gleichgultigen Beit jebes beliebige Bert mit Rleister und Scheere ju machen bereit find, unachtsam auf die unwillige Minerva, die hinter ben misgunstigen und misrathenden Zeitverhaltniffen broht! Wenn unsere heutige Jugend erst sorgen wollte, Geschichte zu machen, dann wurde sie sich fur bas Geschäft ber poetischen Mache ein besseres Glud verspreschen durfen.

Schiller lebte, wie jeber große Benius, boppelterfeits in feinem Berufe und in feiner Beit, und ging in beren Korberungen gang auf; und wenn ibn funftlerifc ber Inftintt nicht überall fo ficher führte, fo leitete er ibn biftorifc befto ficherer. Aber auch afthes tifch ift ber Charafter bes Ballenftein mit mehr Sicherheit richtig gegriffen, als Schiller felbft zu wiffen fchien, wenn er ihn einen untragifden Charafter nannte. Dies wird fogleich flar fein, wenn wir biftorifch bem Grund und Boben von Epos und Tragobie und ben Berhaltniffen nachfpuren, worin fie beibe wurzeln; eine Betrachtung, bie wir an biefem Orte fpat, aber am ungezwungenften einführen, weil eben in biefer Beit bie größten bramatifchen Unlaffe porliegen und bas Beifpiel unferer großten Dichter und Rritifer, bie eben biefen Berbaltniffen afthetifch nachforichten, und weil wir nun icon bie Erfahrungen binter uns haben, auf bie wir uns begieben fonnen. Bir baben aus bem gefchichtlichen Gange unferer Dichtung gelernt, bag bas Epos in feinen reinften Geftalten in ber Periode ber Jugend und bes Allgemeingefühls ber Bolfer entfteht, und als ein Gigenthum bes Gangen ben Nationen und ben Beiten angehort. Bo es in ber Beit heller Beschichte auftaucht und feinen Stoff aus biefer nimmt, fallt es jum hiftorifchen Gebichte herab und hat Dube, fich auf ber Sobe eines Bucan ju halten; wo es von Gingelnen in folden Epochen einer fertigen Rultur mit Erfolg und als achtes Epos behandelt wirb, ba wird bies immer (wie bei Arioft, Milton, Klopftod) in eine Beit treffen, bie ben Charafter einer Regeneration und einer Berjungung bes Bolferlebens tragt, und bie infofern unferer Bebingung nicht wiberfpricht; und immer wirb, wo bas Refultat von einiger Bebeutung fein foul, bie Materie aus jenen jugenblichen Tagen ber Boller genommen fein, ober gar fich aus ben Quellen bes achten Bolfsepos berleiten. Wenn in folden Beiten einfaltiger Bilbung eine Dichtung und Runft entstehen follte, ebe noch bes Denfchen beobachtenber Beift gefchult mar, fo fonnte er nur von Großem und Gewaltigem erregt werben, und es find baber meift maffen-

bafte Handlungen ber Bolfer, Die bes alteren wie bes mobernen Epos Stoffe geworben finb. Go ift es in ber Ilias und ben Ribelungen, bei Birgil, bei Ariost und Tasso, bei Camoens und Ercilla; große Bolferbewegungen, Gemalbe mannichfacher menschlicher Leibenschaften im Konflitte Bieler werben uns vorgeführt. Selbst mo Scheinbar ein Einzelner, wie Alexander, Dietrich. Arthur, Gottfried u. f., ber Saupthelb ift, ift er an Maffen ge bunden, tragt in fich und meiftert und lentt eine gange Belt, und umspannt bie Geschicke ber Bolfer, wie selbst jene Religionsflifter und geiftigen Belben, bie nicht felten jum Thema großer Epopoen gewählt murben. Der Einzelne follte in bem Epos nicht portreten, und mo er burch ein naturliches Gewicht im Borgrunde fleht, so tritt boch in ihm feine einzelne individuale Sandlung ober Leidenschaft bervor: er erscheint überall als ber Trager allgemeiner Beftrebungen und beren Bertreter. Diese Sandlungen fließen überall aus bem Inftinkt bes Gangen; feine Motive find verftedt, kein geiftiges Maschinenwerk ift in Bewegung, Die Thaten find mehr physischer Natur, bie Korperfrafte find vor ben Seelentraften voraus. Tugend ift Tapferteit. Die Beiben verbienen fic ihren bichterischen Preis nur burch ibr Gelingen. Sie find mit bem Schidfal eingestimmt, bas baber bier teine Rolle bat, insofern es feinen Gegensat bilbet; wegen biefer Ginstimmung find baber religibse Belben und Thaten fo oft ber Gegenstand bes neueren Epos geworben; Chriftus im tragischsten Ausgange ift bieferhalb boch ein epischer Belb; wie ber Wille Gottes vollendet ward, fingt bie Ilias und ber Messias; bie Gotter spielen mit ben Menschen im Bunbe, und Beus felbft, bem Schidfale unterworfen, nimmt fur bie Entscheibung ber Bagichale Parthei. Die Hindernisse weichen auf biefe Beife, fie fpornen und beflügeln; alles Entgegengesette wird überwunden, und in ben farrifirten Ritterepen ift bies im Ertreme bargeftellt burch bas begleitenbe Glud ber Delben und ihre nie kontrastirte Starke. Un jeder Ratastrophe geht bas Epos vorbei, Alexander und Achill find nur epische Belben, wenn man ihren Ausgang vergißt, und in ben Nihelungen bielt bie Bolkssage richtig ben Dietrich als ben epischen hauptcharafter fest. Sucht man in ber Geschichte fur ben epischen Charafter einen Typus, fo werden wir vorzugsweise auf jene Manner gewiesen, benen man in unbewußter Uebereinstimmung, und in Unerkennung ihres beglückten Wirfens, historische Große zuerkannt hat; eine Gruppe, auf die wir anderswo schon ausmerksam gemacht haben: aus ihrer Mitte haben die Alexander, Karl und Dietrich ben Stoff fur die größten Even bes Mittelalters bergegeben.

Die Gefchichte bietet in ben belleren Beiten bes erwachten Bewußtseins und ber Kultur eine andere Gruppe abnlicher vorragender Mammer bar, bie ju jenen einen fcblagenben Gegenfat bilben. In ber Epoche geiftiger Rultur reift fich ber Gingelne, Bevorzugtere, mit Freiheit von ber Menge los, mit ber er Sanblung und Beftreben, bie Bewegung nach einem bestimmten 3mede theilen fann; fich ifolirend eilt er rafcher ju biefem Biele bin mit bem Sebel ber geiftigen Rrafte; er zeigt uns bas Menschliche im bochften Flor, er überhebt fich, vermifcht bie eigenen 3mede mit benen bes Schid: fals und feine Beisbeit mit ber Borfebung, und gewöhnlich find Die Maffen, von benen er fich losgeriffen bat, bas Werfzeug ber Reaktion gegen ibn, und in ihnen offenbart fich die gottliche Benfung, Die fich von bem inftinftiven Beffreben ber Bielen feltener trennt, als von bem freien bes Gingelnen. Die Gotter leiben nur bas Berühren bes Sochften, ben Befit baben fie fich vorbehalten; ihr Reid trifft baber nach jener tieffinnigen Muffaffung ber Mtten ben Menfchen, ber uber feinen menfchlichen Standpunkt ber Befcheibung binaustritt, und bem Gefchicke ben Bugel abnehmen will; wo er fich ber Gottheit am nachften bunft, ba fturat fie ihn am tiefften berab; wo er ihre Plane freugt, ba gerftort fie bie feinen. Dicht übereingestimmt alfo mit bem Schickfal, fonbern im Gingelfampfe mit ihm find biefe Enpen bes tragifchen Charafters, und fie haben überall in ber Gefchichte felbft ein tragifches Enbe; nicht bie religiofe Barmonie mit ber Gottheit herricht bier, fonbern ein freigeiftiger Begenfat, und baber find biefe Figuren von ber Tragobie entweber jenseits ber religiofen Rultur und Sittigung aufgefucht worden (im Saufe Zantalus und von Chaffpeare in jenen gallis fchen und germanifchen Urfagen, bie an ber Santaliben Greuel und Robbeit erinnern), ober bieffeits berfelben, wo ber Menfch bas 216= bangigfeitsgefühl, ben Grund aller Religion, ablegt und verleugnet. Die Drgane bes Schickfals nehmen baber gegen biefe Emportomm= linge und titanifchen Naturen Parthei, Die Pallas gegen Mjas, bie Beren gegen Macbeth, bie Sterne gegen Ballenftein, fie fcmieben bier mit bem Menfchen fein Unglud, wie im Epos fein

Blud; fie erinnern ibn im Momente feiner größten herrlichkeit an feine Schwäche, fie vernichten ben Rubnften am eheften; aber es troftet, was mehr werth ift, als mit bem Untergang Gines Denfchen ertauft ju werben, ber Beftanb ber menfchlichen Freiheit. Die einzelne Handlung, bie bas Epos vermieb, wird hier bie Bauptsache, die Rataftrophe, die es umging, ift bier ber 3med. Daß bie Tragobie in ber Bahl ihrer Charaftere aus biefer Gruppe nicht überall fo ficher griff, wie bas Epos aus jener ihm entfprechenben, bies liegt schon in ber bewuften Bahl, bie bier bem einzelnen Dichter immer frei fteht, und Die viel ofter irre leitet, als ber Taft, ber im Bolfsgebichte bie Band fuhrt. Es liegt auch barin, baf im Drama bes Buhnenbeburfniffes wegen bas Mittelmaffige und 3witterhafte mit bem Mechten und Guten flets gemischt ging, mabrend bie Ausartungen bes Epos als Roman und biftorifches Gebicht rein abgeschieben finb. Bielfache Riquren ber Beschichte - und bies find leicht bie größten Erscheinungen ber Menschheit - tragen auch, je nachbem fie aufgefaßt werben, sowohl epischen als tragischen Charafter an sich und erschweren bie Bahl: fo Alexander, Achill, Columbus, Mahomet, Guftav Aboloh u. A. Bo aber bie Tragbbie ihres Endzwecks am ficherften war (und bei Aeschplus und Shakfpeare ift bies am klarften), ba griff fie mit entschiedenem Tafte porzugeweise nach jener aufstrebenden und überhobenen Menschheit : im Prometheus, im Maamemnon, im Kerres, in ben Sieben vor Theben, im Macbeth, Cafar, Coriolan und Timon. Die ganze neuere Beit von Karl V. bis Napoleon bietet biefe Charaftere in Unmasse bar, aber sie scheinen uns noch ju nabe ju liegen: biefe Stoffe gerathen uns unter ben Banben ju Siftorien, eine Gattung, die burch ihre epische Breite und Rulle bem Begriff ber Tragbbie nothwendig entgegen liegt. Schiller hat hier Bahn gebrochen, er hat bie moberne Geschichte mit fuhnem Berfahren von bem Ballafte gefaubert, und hat faft blos auf ihrem Gebiete mit biefer Reinigung acht tragische Stoffe erbeutet. So schon im Fiesco und im Carlos, so in ber Marie Stuart, und fo beiweitem am trefflichften im Ballenflein, ber tragifch mit fo richtigem Gefühle gegriffen ift, als in ben Entwurfen feiner Epen (von ber Möglichkeit ber Ausführung abgesehen) Guftav Abolph und Friedrich ber Große. Dies ift bes Studes und bes Dichters große Geite. Ber in ber Tragbbie nicht

mit zweibeutigem Beschicke Stoffe erfinden, wer nicht bie alten Stoffe, bie ju uns außer Begiebung getreten find, mechanisch wieberholen will, ber wird Schiller'n folgen und bie neue Geschichte ausbeuten muffen; und wer ihm bierin jemals folgt, ber fann ibn wohl an bichterifchen Gaben übertreffen, aber in bem Tafte, mabrer und heller Gefchichte, einer Materie ber Profa, Die poetifche Geite abjugeminnen, wird er ihn ichwerlich überbieten fonnen. Und wenn bie Eroberung biefes Bebietes fur bie bramatifche Doefie ein banfenswerther Gewinn beißen barf, fo entschuldige man auch von bier aus ja bie ibeale Aber in Schiller, ohne bie eine folche Unternehmung (bas fagte Schiller in Bezug auf ben Ballenftein felbft) gar nicht bentbar gemefen mare. Wie bie griechifche Tragbbie bie Bervenzeit, wie Chaffpeare ben gangen Reichthum bes Mittelalters, mit gleicher Sicherheit bat Schiller bie Stoffe ber neueren Beit bem tragischen Genius geoffnet, und ihr naberes Berhaltnig ju uns, bas Gothe in jener Meugerung über feinen Got fcon abnte, mit fefter Sand ergriffen. Bo er fich in ber Braut von Deffina in andere Bebiete verfette, fchien ber Boben nicht mit gleicher Sicherheit gewonnen. Er ift auch von biefer Seite bes Stoffes ber eigentliche moberne Dichter; Mes, mas man formell mit biefer Bezeichnung tabeln mag, war ihm gleichfam burch biefe Materien, ein nothwendiges Uebel, geboten; bie Epochen, die es bier gu behandeln galt, entbehrten ben Farbenton einer verfchiebenen Belt, auf bie Chaffpeare gurudbliden burfte; fie entbehrten, als Beiten geiftiger Kultur, bie Reize bes. Phantafielebens, und gwangen ben Dichter unvermeiblich zu bem Ibeenwert, auf bas fich bie Musftellungen an Schiller am meiften werfen.

Dem Charafter ber Materien von Epos und Tragodie entspricht die verschiedene Art ihrer Textur, das Fundament bestimmt den Bau. Die weite und massenhafte Grundlage des Epos bedingt ein umfangreiches Werk, worin das Leben in mannichsaltigen Gestialten Raum gewinnt; diese Breite des Inhalts verhindert, daß das Gedicht nach Einer Seite hin, auf Eine Empsindung wirkt, es gestattet nicht lyrische Erreglichkeit; die Schärse des Eindrucks, die ihm hierdurch entgeht, ersetzt es durch Plasticität, eine Eigenschaft, die dem achten, auf Geschichte gegründeten Epos darum natürlich ist, weil das Sinnliche und Physische in den Zeiten, die das Epos gebären, in dem Menschen dominirt, ein äußeres Wirsen

١

feine Sandlungen ausmacht. In einer Periode entftanben, wo bie Rrafte bes Beiftes noch nicht vereinzelt hervorgetreten finb, ift es bem Epos naturlich, partheilose Rube ju behaupten; ber gludfiche Berlauf ber Sandlungen unterftut biefen friedlichen Sang, und wehrt, wie jeber Rataftrophe, fo auch jeber aufregenden, allen lebendigen, burch Bergegenwartigung belaftigenden Manier; und bies ift wieber in ben Ritterepen farrifirt burch bie angftliche Bermeibung jebes frembartigen Elementes ausgebrudt. Das Epos will burch ben ftillen Ginn bes Dhres empfangen fein; Die einfache Ergablung wird feine Geftalt werben, Die jenfeits aller ber fleinen. fubjektiven, lyrifchen und bibaktifchen Formen liegt, und baber ber einfachsten Bilbung nicht ju boch, popular und fur Jeben juganglich ift. Das Epos ift barum bie reprafentative Form aller naiven. aller Bolfe = und Naturbichtung. Die Erzählung rudt mit ben Beiten ber Entwickelung bes Epos felbft in immer großere Reme von ben Dingen; aber auch gleich in ben rhapsobischen Unfangen beffelben will ber gleichlebende Belb schon feine Thaten in bie Bergangenheit gerudt haben; und auf biefen Begriff reducirt fich, wie Sothe und Schiller richtig fanben, bas Wefen ber epischen Korm. Er milbert bie Lebhaftigkeit unferes Intereffes, wir bleiben bem Epos gegenüber im Gefühle ber Barmonie aller Rrafte, und empfangen bie Einbrude ber Dichtung in einem freien Gemuthe. Gang anbers in ber Tragbbie. Ihr enger Inhalt, ber fich um eine einfache Banblung breht, bedingt eine engere Geftalt, und es wird ein Berbienft bes Dichters, wenn er in biefe einen weiten und großen Gehalt jufammenzupreffen weiß: es ift baber Gin Lob, wenn humbolbt unfern tragischen Dichter um bie Babe preift, bie mannichfaltigfte Rulle in die reinste Form ju binden, und wenn Ariftoteles bie tragische Gattung barum bevorzugt, weil fie bie großen 3mede ber Dichtung mit kleineren Mitteln erreicht. Die Gine Sandlung, Die bas Thema ber Tragodie ift, bringt in ihrer Ratastrophe auf Einen Punkt unferes Intereffes, bas bem Epos feine volle Flache gutebrt; fie nimmt nicht ben gangen empfindenden Menschen, fonbern einzelne Empfindungen in Unspruch; ber ungludliche Fall bes Belben feffelt uns als gleichorganifirte Wefen mit unferer Theils nahme, die sich von felbst in Kurcht und Mitleid spaltet; es ift auf großere Energie bes Einbrucks abgefeben, und farrifirte Probutte haben baber, wie die Ritterepen bort auf eine übertriebene

Friedlichkeit, bier mit Schred und Rubrung auf eine gewaltsamere Mufregung bingewirft. Die achte Tragbbie milbert lieber ihre Birfungen, die fie baburch binlanglich fichert, bag fie vor bem lebenbigeren Ginne bes Muges fpielt; fie gestaltet fie gur Darftellung, und in bem Begriffe ber Bergegenwartigung liegt fie bem Epos bireft gegenüber. Inbem bie Dichtung bierburch gleichfam auf ben Bufchauer bezogen wirb, wirft fie fubjeftiver, theilt uns in uns felbft, und gibt uns nur burch bie Bollenbung bes Runftbaues felbft wieder. Die Tragobie ift bie vertretende Form aller fentimentalen, aller Runftbichtung. Gie liegt bieffeits jener mittleren Battungen ber Lvrit und Dibaftif, bie fich gwischen Epos und Drama bewegen, und fie nimmt baber biefe vier Sauptbisciplinen in ihrer reineren Geftalt im Alterthume in fich auf: fie zeitigt in bem bramatifchen Dialog bie Rataftrophe, fie fchiebt biefe felbft in einer epifchen Erzählung aus ben Mugen, ber Chor fpricht wrifch bie Empfindung bes Bufchauers aus und halt fein funftlerifches Intereffe mach, indem er ihm gleichfam ben pathologischen Untheil abnimmt; bie bibaftifche Genteng hilft bem Chor, bem Betrachter, auf ber im Stude symbolisch bargestellten Ibee ju verweilen. Denn bie Schilberung bes Menfchen im Rampfe mit bem Schickfale ift wesentlich Darftellung einer 3bee; bas Sittliche und Intelleftuelle im Menichen ift baber in ber Tragobie weit mehr in Unspruch genommen als in bem Epos; fie ift eigentliche Rulturpoefie und ift baber eine beroifche, furftliche Dichtungsart genannt worben. Gie ift ber Gipfel aller Dichtung, wenn jene Runft bie bochfte ift, Die mit ber Ratur mehr im Rampfe liegt; fie weicht bem Epos, wenn wir die Spige ber Runft bort fuchen, wo bie Ratur mit ihr vermablt ift. Gie liegt bem Epos, wie bas Erhabene bem Schonen gegenüber, wie Alter ber Jugend, wie ein fcones Streben nach leitenben Bernunftibeen einem fconen Dafein in ber Bluthe ber Phantafie.

Wenn man im Allgemeinen urtheilt, so erscheinen unsere beiben Dichter (Gothe, wenn nicht seinen Produktionen, boch seiner Ratur nach) zwischen biese beiben Dichtungsgattungen gleichsam getheilt, wie sie auch in den Unterarten des Lyrischen und Didaktischen wie ein Abkommen getroffen haben, so daß sich in ihnen der Kreis aller Dichtung gewissermaßen umschreibt. Gothe's dichterische Natur ift durchaus so allgemein, daß er, vor die Entwickelung aller schema-

tischen und in außerliche Kormen gestalteten Poefie gestellt, an feinem rechten Orte gestanden haben murbe, mithin fur bas Goos eigentlich geschaffen erscheint: ein munberbarer Runftlergenius, ber fur eine gludlichere Beit und Bone berechnet ichien, und ben felbit zusammentreffende Bunder in bem Jahrhundert, ber Nation und ber Belt nicht gang in Ginklang mit ber Gegenwart bringen fonnten. Bas in ihm vorragt und poetisch ausschließend wirft, ift jene Energie ber Einbildungefraft, bie Jugend bes Beiftes, welche ber altgeworbenen Welt und ben neueren, icon verftanbig geborenen Befdlechtern nur noch in Spuren gurudblieb, nur noch im Gingelnen vorzugeweise machtig ift: bei Gothe fo febr, bag, nach Schiller's Ausbrud, alle feine bentenben Rrafte auf fie als auf ibre gemeinschaftliche Reprafentantin gleichsam fompromittirten. Es war, in anderen Worten, ein anderes Unerfenntniß bes Borgugs ber naiven Dichtung, wenn Schiller hierin bas Großte erblidte, was ber Menfch aus fich machen konne: bag es ihm gelange, feine Inschauung zu generalisiren und seine Empfindung gesetzgebend zu machen. Wirklich ift bies bes Dichters allerhochfter Preis, und barum bringt bas Licht und bie Barme ber Poefie in alle Spharen ber Menschheit ein, wohin Geschichte und Philosophie nicht gelangen, und Schiller hatte Recht, von biefer Seite ber im Dichter ben mahren Menfchen zu finden und ben Philosophen gegen ibn nur eine Karrifatur ju nennen. Und mit eben fo viel Recht fand er in Gothe eben ben Dichter, ber unter uns jenem reinften Gattungebegriffe am nachsten fam. Denn wir Alle bewundern ja in biesem mit ihm jene rubige Tiefe und Wahrheit, die unbegreiflich ift, wie die Natur felbft, jenes Gleichmaß in ber Bewegung bes Lebens, bas er uns vorführt, bas von aller Leibenschaft und Erregung fern balt, jene Leichtigkeit feiner Schilberungen, bie ,,bei bem gemeinen Bolfe alle Gebanten an bie Schwierigkeit und Große ber Runft entfernt." Aber mit biefen Eigenschaften gerabe ware er gang gemacht gewesen, auf bem ebenen Strome des Epos zu fleuern, bas die gesammten Rrafte bes Menschen noch ungetheilt in Unspruch nimmt, und wozu eine gludliche Gabe ber Anschauung bas Talent entscheibet. Bas baber humbolbt und Schiller, ohne Bezug auf Sothe, über ben Charafter ber epischen Dichtung gefagt haben, bas paßt überall nicht auf Gothe's Epen blos, sonbern auf feine gefammte Poefie. Die bloffe, aus bem Innerften geholte Bahrheit,

bie ber 3med bes epischen Dichters ift, ift überall auch ber feine : ger fcbilbert blos bas rubige Dafein und Birfen ber Dinge nach thren Naturen, fein 3med liegt icon in jebem Dunfte feiner Bewegung. Darum eifen wir nicht ungebulbig ju einem Biele. fonbern verweilen mit Liebe bei jebem Schritte. Die Gelbfanbigfeit ber Theile ift ein Sauptcharafter bes Gpos. Der epifche Dichter erhalt uns bie bochfte Freiheit bes Gemuthe, und ba er uns in einen fo großen Bortbeil fest, fo macht er baburch fich felbft bas Gefchaft befto fchwerer: benn wir machen nun alle Unforberungen an ibn, bie in ber Integritat und in ber allfeitigen vereinigten Thatigfeit unferer Rrafte gegrundet find." Man fieht, biefe fchiller'ichen Gate über ben Epifer find wie auf Gothe's Dichtungen gefchrieben, ber auf bas Epos nicht altein burch fein Zalent, fonbern burch fein ganges Befen bingewiefen ichien. Denn er brachte ibm jene verfohnte und friedliche Ratur entgegen, Die nichts Storenbes von ber Augenwelt mochte, bie ihre hemmungen umging, jebe Gorge und Mengftlichkeit abwarf, einen Charafter, ber einen gang epifchen Lebenslauf einschlug, in bem fich faum Eine beftige Rataftrophe findet, Die ber lebensfrohe Dichter nicht in eine beitere Ergoblichkeit umgewandelt batte. Und biefe Tendens war in ihm von folder Starte, bag er, an ben tragifchen Greige niffen ber Beit Einmal geirrt, immer entschiebener fich in Die Rube und ben Frieden ber plaftischen Runft und ber Natur guruckzog, ja innerhalb ber Runft von ber menfchlichen Geftalt meg gur ganbfchaft neigte, bie ibm erreichbar und faflicher fcbien. Bare bie Beit fo gum Epos gefchaffen gewefen, wie fie es nach Allem, mas wir borten, nicht mar, fie batte ibn jum Spifer gebilbet, benn biefes golbene Bort hat Gothe felbft gefagt, baf bie fpecififchen Bestimmungen von außen tommen follten, und die Belegenheit bas Salent beterminiren, ibm feine Richtung geben muß. Er erklarte fich bas Streben ber Beit nach bem Drama baraus, weil bies bie einzig finnlich reigenbe Dichtungsart fei, von beren Musubung man einen gemiffen gegenwartigen Benug erwarten fonne, und bas Distingen ber Epopbe baber, bag wir feine Buborer mehr haben. Diefer icheinbar fleine Grund enthalt boch fur ben Denfenben alle bie Bebingungen, bie bas Epos in ber That erforbert, und bie ihm bie moberne Beit verweigert. Die beterminirenbe Gelegenheit warf alfo ben Dichter auf Die entgegengefeste Geite ber Gerv. b. Dicht. V. 286. 52

Argabbie. Allein bag er fur biefe Gattung nicht geboren mar mußte er felbft, und Schiller legte es ihm auseinander. Bei Belegenheit ber Forschungen über Epos und Drama zweifelte Gothe ob er fabig fei, eine mabre Tragodie ju fchreiben. Er erfchrat por bem bloken Unternehmen, und war fast überzeugt, bag er fich burch ben bloffen Berfuch gerftoren fonnte. Go batte er fich gleich anfanas Shaffpeare vom Salle zu ichaffen gefucht; aber mit Somer magte er zu wetteifern! Schiller'n frappirte bie Bahrheit in Gothe's Ausspruch und die Ueberzeugung, die et felbst aufnehmen mußte. baff feines feiner Dramen ben ftrengen Forberungen einer Tragobie Dit erstaunlichem Tiefblide in die Natur ber gothischen Dichtung erkennt er aber fogleich, bag er fo univerfell als Dichter geboren fei, wie als Menfch; bag bas, mas bem Genius ju miberfprechen ichien, ihm zu besto großerem Berbienfte gereiche. Er findet Die gange tragische Gewalt und Tiefe in feiner Dichtung, aber Die ftrenge gerade Linie, nach welcher ber Tragifer fortschreitet, sage feiner Natur nicht zu, die fich in freierer Gemuthlichkeit außern wolle. Die Berechnung auf ben Buschauer, ber hinblid auf einen 3med, ber außere Einbrud, von bem man fich nicht bispenfiren barf, genire ibn; es muffe in ben nichtpoetischen Erforberniffen ber Gattung liegen, wenn er wirklich keine Tragbbie fcbreiben konne. Diese nichtwoetischen Erfordernisse treten in ber That fur ben nain empfindenden Dichter in ber Tragobie bingu, fie find nur im Epos gang zu vermeiben. Gothe mar also barum nicht zum tragischen Dichter gemacht, weil er jum eifchen geschaffen mar; Schiller fagte, weil er gang jum Dichter in feiner generifden Bebeutung geschaffen fei. Dies brudt bas Namliche aus, mas Gothe über die leidige Nothigung unferer Berhaltniffe fagt. Bir Neuern werben nur gelegentlich jum Dichter geboren, flagt er, wir wir wiffen nicht, woran wir find, und plagen uns barum mit ber gangen Gattung berum. Diefe Benbung mar fur ihn gang unvermeiblich, ber für jene Gattung geboren war, für bie bie Beit nicht geschaffen erschien, und fur bie andere minder gestimmt, bie bie Beit allein begunftigte. Diesem laftigen Bwiespalte suchte er m entgehen, indem er fich ins Unenbliche spaltete, und nun die Dichtung, flatt in Einer ber großen Urformen, in allen, auch ben untergeordnetsten konventionellen Gestaltungen auffuchte, biefe au genießen, und im Genuffe, wie es bem Genius naturlich ift, ju

reproduciren frebte. In bem bunften Bedurfniffe gleichfam, gu iener reinften Form gurudgufebren, mo ber Dichter allen willfubrlichen Kormalien entnommen ift und fich bem freieften Schaffen bes Benius überlaffen fann, verwischte er bie Charaftere ber Formen, Gattungen und Beiten, er fam in ber That burch alle Berfuche taftenb ju jenem fleinen epifchen Gebichte, in bem Sumbolbt ben Begriff bes gothischen Dichtercharafters am vollkommenften ausgesprochen fab. Er fant biefen Punkt nur unwillführlich, um ibn fogleich, ichon indem er fich ba mit Abficht festauseben bachte, wieber zu verlaffen. Geine poetifche Ratur verwandelte fich por jebem Geschmad, vor allen Gegenstanben, Formen, Gattungen und Gooden, fein Ginn war fur bas heterogenfte in jebem Mugenblide empfanglich. Da er ben Menfchen gang Ueberlieferung fant, fo gab er alles eitle Streben nach Driginalitat auf, und achtete es nicht, ein Nachahmer in Formen und Stoffen zu beißen, wenn er fich nur bes belebenben guntens bewußt mar; er fcheute fich nicht mit fremben Febern ju fcmuden, weil er fich bewußt war, bag er bem fremben Befieber Schmud und Karbe wieber verlieh. Go fcmeifte er freibeutend über bas gange Bebiet ber Dichtung bin. Alterthum, Mittelalter und Reugeit ericheinen auf ben Blattern feiner Berte in ihren eigenthumlichen Materien und Formen; jebe Dichtungsart umgautelte er, nach ihrem Sonig fuchend, und verließ fie, wenn er ihn gefunden. Die gange Beichichte ber mobernen beutschen Dichtung an ihm zu verfolgen, ift fo leicht, bag es nur eines Bintes bedarf. Er beginnt mit bem leichten Romane, wie er im 16ten Jahrh., aus Meneas Splvius überfest, eine neue Beit neben bem erneuten Iprifchen Liebe anfunbigt, bas bei Gothe nur bem Charafter eben biefes Bolfeliebes vergleichbar ebenfo gu finden ift; bramatifche Siftorien und Faftnachtspiele ichliegen fich bier und bort an. Der zweiten Periode (bes 17ten Jahrh.) entsprechen bie politifchen wie bie antifen Dramen, Die Gingspiele und Ibollen, Die Elegien und Epigramme, bas Ringen nach Roman und Epos, mitten in ber Agitation ber politischen Welt; mit bem Rudfall jum Drama ftellt fich Gothe ber neuen Beit gleich und macht in feiner letten Periode alle Bege ber Romantifer burch Literargefchichte, Runft, Raturphilosophie, Novelle und Drientalismus mit, bis er, in fich felbft gurudgefehrt und fein Dichterleben überfchauent, im zweiten Theile bes Fauft Die Megorie behandelte, jene vagfte aller Runftformen, in bie fich ber Dichtung fefte Elemente verfluchtigend auflofen. Go uberall und in Allem ichaffend, vielgetheilt wie bie Ratur, ericbeint er gang gleich biefer feiner Thatigfeit frob, wenn fie auch immer binter ihrem Biele und ihrer Abficht gurudblieb. Denn wie bie Natur felbft nur Manches ,,ebauchirt hat," wie fie Bieles fchafft, aber nichts in ber Bollfommenheit ber Sbee, fo fab er auch in feinen Berten gulett nur, mas er wollte und gefollt batte, und fand nur bei ben Berten anberer Meifter befriedigenb, mas fie gethan; und ba er in ber Ratur bei jebem Sinbrangen auf Einen Bled beobachtete, bag bie Laft bes Uebergewichts bas Schone ber Korm, bie reine Bewegung und ungeftorte Sarmonie aufhebt, und bem Borgug nach einer Geite überall ein Mangel nach ber andern bin entspricht, fo vermied er jede Bevorzugung irgend einer Richtung überhaupt, fant fich fur jene Dichtungsart nicht geeignet. Die eine folde Einseitigkeit bebingte, und verwischte in fo mancher, bie er behandelte, Die einfeitigen Gattungsmertmale. Wer fich fo wie Er ber natur ergibt, ber ift nie eigenfinnig auf Gines erpicht, er icheut fich bor Sinberniffen und umfchleicht fie; er wirft wie Die Natur felbit, Die ibre Rrafte gerftreut und fich mit bem Nebenwege begnugt, mo fich ber Sauptweg fpertt. Wie er fvater feinem Bunger Edermann empfahl, fich por großen Urbeiten zu buten, Die Beiterfeit bes Lebens im Muge ju behalten, Die burch Bearbeitung fleiner Gegenftanbe am erften erhalten werbe, fo ubte er bies im Grunde, wenn man fein Zalent an feine Leiftungen batt, felbft; er ging um bie bochften Dichtungegattungen nur berum, wie weit ibm bie Thore jum Gintritt geoffnet waren. Daburch erreichte er im Gangen ben 3wedt, ben er im Gingelnen vielfach verfehlte; er ,,meinte Alles in boberem Ginne gut, aber verschulbete als Dichter Manches," er hat fich ,, nicht verrechnet, aber oft verjahlt;" neben bem Gelungenen und Großen ,lauft fo Manches unter, mit bem man fich nicht befaffen mag ;" wie ein Dilettant trieb er fo Bielerlei ,,nur balb, als Spiel und Beitvertreib," und boch verachtete er ben vollendeten Charafter bes Dilettantismus fo tief, und wieder fab er fo icon ein, wie boch nur ein Unflug von Dilettantismus frei halt von jedem Bunftmefen und bem 3mange

ber Tenbengen 79). Es lagt fich auf ibn anwenden : bag er ben Stein ber Beifen in ber Dichtung gefunden babe, daß aber ber Beife bem Steine mangelte; Rorper und Bahrheit ift unübertroffen in feinen poetifchen Leiftungen, aber man vermißt oft Geift und Freiheit, Die Begleiter großen Beftrebens. Er fcbuf, fo gut es geben wollte, er beugte fich bem Sahrhundert und gehorchte bem Drang bes Zalents; Beit und Beitgenoffen verleibeten ihm bie Dichtung ber Neuern, bennoch nothigte ibn ein unwiberftehlicher Trieb gum Bervorbringen, und es war ihm boch auch lieb, einmal burch Schiller gerechter ober billiger gegen bie moberne Belt und ihre Leiftungen geftimmt ju werben. Aber im Gangen behielt er boch fein Misbehagen an aller neuern Runft bei; Die leibigfte Erfahrung hatte ihm eingeprägt, mas Schiller in ber Reflerion fant, bag ber naive Dichter ,, aus biefer mobernen Societat nicht bervorgeben fonne, bag er nicht mehr an feiner Stelle fei, bag er wild laufe, und nur burch ein gutes Gefchicf vor bem verfimmelnden Ginfluffe ber Berbaltniffe gefichert werben fonne." Diefe Disgunft ber Beit laftete auf Gothe fein ganges Leben lang, und wer bem großen Manne nachempfinden fann, wie er fich jenseits ber Laft aller Rultur gurudwunschte, wie er, unter ber Maffe bes Wiffens und Lernens wie ein Atlas gebuckt, aus freier Bruft bie Stimme bes Gefangs ju beben trachtete, ber wird feine fahrlaffige Behandlung aller Dichtung, fein Leidwefen an aller neuen Runft, feine Gebnfucht nach bem untergegangenen Ulterthume mit anbern Mugen anfeben, als bie blinden Berachter, bie, was fie tabeln, nicht verfteben, und warum fie tabeln, nicht wifen. The two subsite attitudes or thing within the state of the third connected

In allen Theilen bilbet Schiller's Dichtercharakter gegen biefen gothischen ben schlagenbsten Gegensatz. Er war zum achten Tragiter geboren, wie Gothe zum epischen Dichter. Diesseits aller formalen Poesie in bie Zeiten ber Sentimentalität geworfen, in benen bie Tragobie an ihrem naturlichen Orte sieht, war er mit feiner Stellung und bem Stern seiner Geburt so zufrieden, wie

with and wife sout this time william of the property of

<sup>79)</sup> Was willst bu, baß von beiner Gesinnung man bir nach ins Ewige senbe? Er gehorte zu keiner Innung, blieb Liebhaber bis ans Enbe.

umb fein Dichterleben überschauent, im zweiten Sheile bes Rauft bie Allegorie behandelte; jene vagfte aller Runftformen, in bie fich ber Dichtung fefte Elemente verfluchtigenb auflofen. Go uberall und in Mem fchaffend, vielgetheilt, wie bie Ratur, ericbeint er gant gleich biefer feiner Thatigfeit frob, wenn fie auch immer binter ibrem Biele und ihrer Abficht gurudblieb. Denn wie bie Ratur felbft nur Manches ,,ebauchitt bat," wie fie Bieles ichafft aber nichts in ber Bolltommenheit ber 3bee, fo fah er auch in feinen Berten gulegt nut, mas er wollte und gefollt batte, und fand nur bei ben Werten anberer Meifter befriedigenb , was fie gethan; und ba er in ber Ratur bei jebem Sinbrangen auf Einen Ried beobachtete, bag bie Laft bes Uebergewichts bas Schone ber Korm, bie reine Bewegung und ungeftorte Barmonie aufbebt und bem Borgug nach einer Seite überall ein Mangel nach ber andern bin entspricht, fo vermied er jebe Bevorzugung irgend einer Richtung überhaupt, fant fich fur jene Dichtungsart nicht geeignet, Die eine folche Ginseitigkeit bedingte, und verwischte in fo mancher bie er behandelte, bie einseitigen Gattungsmerkmale. Wer fich fo wie Er ber Natur ergibt, ber ift nie eigenfinnig auf Gines erbicht. er icheut fich vor Sinderniffen und umichleicht fie; er wirft wie bie Natur felbst, bie ihre Rrafte gerftreut und fich mit bem Nebenmege begnugt, me fich ber Sauptweg fberrt. Bie er fbater feinem Junger Edermann empfahl, fich bor großen Arbeiten gu buten, bie Beiterkeit bes Lebens im Auge au behalten, Die burch Bearbei tung kleiner Gegenftanbe am erften erhalten werbe, fo ubte m bies im Grunde, wenn man fein Salent an feine Leiftungen ball felbft; er ging um bie bochften Dichtungegattungen nur berum, wie weit ihm die Thore jum Cintritt geoffnet waren. Daburch er reichte er im Sanzen ben 3wed, ben er im Einzelnen vielfach verfehlte; er ,,meinte Mles in boberem Sinne gut, aber verschulbete als Dichter Manches," er hat fich ,, nicht verrechnet, aber oft verjablt;" neben bem Gelungenen und Großen "läuft fo Manches unter, mit bem man sich nicht befassen mag;" wie ein Dilettant trieb er fo Bielerlei "nur halb, als Spiel und Zeitvertreib," und boch verachtete er ben vollenbeten Charafter bes Dilettantismus fo tief, und wieder fab er fo icon ein, wie boch nur ein Anflug von Dilettantismus frei halt von jedem Bunftwesen und bem 3mange

ber Tendengen 79). Es lagt fich auf ihn anwenden: bag er ben Stein ber Beifen in ber Dichtung gefunden habe, bag aber ber Beife bem Steine mangelte; Rorper und Bahrheit ift unübertroffen in feinen poetischen Leiftungen, aber man vermigt oft Beift und Freiheit, Die Begleiter großen Beftrebens. Er fchuf, fo gut es geben wollte, er beugte fich bem Sahrhundert und gehorchte bem Drang bes Zalents; Beit und Beitgenoffen verleibeten ibm bie Dichtung ber Neuern, bennoch nothigte ibn ein unwiderftehlicher Trieb gum Bervorbringen, und es war ihm boch auch lieb, einmal burch Schiller gerechter ober billiger gegen bie moberne Belt und ihre Leiftungen gestimmt ju werben. Aber im Gangen behielt er boch fein Disbehagen an aller neuern Runft bei; bie leibigfte Erfahrung hatte ihm eingepragt, mas Schiller in ber Reflerion fand, bag ber naive Dichter ,, aus biefer mobernen Societat nicht bervorgeben fonne, bag er nicht mehr an feiner Stelle fei, baß er wild laufe, und nur burch ein gutes Gefchich vor bem verfrummelnden Ginfluffe ber Berhaltniffe gefichert werben fonne." Diefe Disgunft ber Beit laftete auf Gothe fein ganges Leben lang, und wer bem großen Manne nachempfinden fann, wie er fich jenseits ber Laft aller Rultur gurudwunschte, wie er, unter ber Maffe bes Biffens und Lernens wie ein Atlas gebucht, aus freier Bruft bie Stimme bes Befangs ju beben trachtete, ber wird feine fahrläffige Behandlung aller Dichtung, fein Leidwefen an aller neuen Runft, feine Gehnfucht nach bem untergegangenen Alterthume mit anbern Mugen anfeben, als bie blinden Berachter, bie, was fie tabeln, nicht verfteben, und warum fie tabeln, nicht wiffen, the and andre. Manistry, where he was a series of the series of

In allen Theilen bilbet Schiller's Dichtercharakter gegen biefen gothischen ben schlagenoften Gegensatz. Er war zum achten Trasgiker geboren, wie Gothe zum epischen Dichter. Diesseits aller formalen Poesie in die Zeiten ber Sentimentalität geworfen, in benen die Tragodie an ihrem naturlichen Orte sieht, war er mit feiner Stellung und bem Stern seiner Geburt so zufrieden, wie

middle and victor 3 role and shows the street and the street and the

<sup>79)</sup> Was willst bu, baß von beiner Gesinnung man bir nach ins Ewige senbe? Er gehörte zu keiner Innung, blieb Liebhaber bis ans Enbe.

١

Sothe ungufrieben; er vindicirte ber mobernen Dichtung ibren Werth, und ihren Fehlern und Gebrechen fab er bie gunftige Sette Bon bem poetischen Drange ber Gegenwart einmal ergriffet. mit bem Bedurfniffe ber Beit in Ginklang gebracht, verfolgte & feine bichterische Laufbahn mit einer Energie, ber nichts zu wie gleichen ift, und er schaffte fich felbft mit Gewaltftreichen Bath burch brudenbe Berhaltniffe, burch 3wang, burch Roth und Rratel beit, burch Brobftubien, burch bie Umwege ber Wiffenschaften und bie Belaftigungen ber Politit, hemmungen, Die er theilweife Forberungen vermanbelte und feiner Dichtung, wie fcmer bies war, jum Dienste zwang. Sothe, immer zweifelnb im Gingelnen, und im Gangen bes rechten Beges fo bewußt und ficher, fonnte fic an nichts, auch nicht an Schiller's muhfeligem Ringen troften und gusammenraffen; Schiller, bier und ba zweifelnd an feinem bichterischen Berufe im Gangen, in ber einzelnen Beschäftigung aber raftlos und freudig, ließ fich felbft bann nicht irren, als er Gothe's Leichtigfeit bewunderte, mit ber er nur am Baume fcuttle, um fich bie reifften Fruchte gufallen ju feben, mabrent er felber mubfam fammelte und pfludte; fein Biel fcbien ihm beutlicher und Lodenber zu werben, als er es ferner vor sich fab. Seine Streb: famfeit gewährt baber bas feltene Schauspiel, ju feben, mas ein traftig ringender Mann, mit feiner Natur im Rampfe, im Ginflang mit feiner Ginficht und mit ben Berbaltniffen ju erreichen vermag. Er war ber eigentlich bentenbe Runftler, wie ihn unfere verständige Beit bilben konnte. Denn bie geiftigen Rrafte maren in ihm bie reprafentirenben, und feine Unschauungs . und Ginbilbungefraft mar biefen mehr untergeordnet. Reine ber Bilbungen ber neuen Welt war ihm gleichgultig, er knupfte fie an feine Dichtung an, und tonnte mit biefer nur auf jene Gattung fallen, bie, in ben Epochen ber Kultur entftanben, ben Ibeengehalt nicht ausschließt, und im Gegensate gegen bie erschlaffte moralische Raft in ben Beitgenoffen bie moralifche Großheit ber Bergangenheit aufbedt. Er fah in ber Tragobie ben letten 3wed aller Kunft erreicht, und biefer 3wed hieß ihm Darftellung bes Ueberfinnlichen, ber moralischen Freiheit bes Menschen. Dem Manne, ber vor bem ruhigen Glude ben Rampf ber Unabbangigfeit bes Menschen mit Natur und Schickfal schaht und preift, bem es minder barauf antam, bag unfere gefammten Rrafte im ebenen Gleise bes Lebens

. 10

Uebung finben, als bag wir zu bem bochften Bewußtfein unferer moralifden Ratur gelangen, bas nur im Rampfe gu erreichen ift, mußte bas Trauerfpiel ausschließlich jufagen, beffen eigentliche Aufgabe bie Schilberung eben biefes Rampfes ift. Gothe mehrte fich vor ber alten Schickfalstragobie, wo ber Menfch voll Trieb und Billen, im Unmag ausschreitenb, leibet, und vor ber ber mittleren Beiten, wo ber Selb leicht bulbet und entfagt, weil ber Sochfte gelitten und im Sanbeln gleich anfing zu bulben; ibm gab es eine holbe Mittelart zwischen beiben, an ber Schidfal und Glauben fein Theil bat, mo in ber Bruft bes Menfchen alles Seil liegt: bie ihm eigenthumliche Bergenstragobie. Schiller aber murbe fie an bie Grenze ber Rubrtragobie gefchoben und mit biefer verworfen haben, die blos die Ginne rubrt burch Leiben, ohne moralifchen Biberftand zu zeigen, sowie er auch beren gegenfabliches Ertrem, die beroifche Tragobie ber Frangofen, verwarf, in welcher moralische Giege ohne finnliche Leiben erfochten werben. Bothe scheute jene Roncentration ber producirenden Rrafte auf Ginen Punft, bie bas Trauerfpiel verlangt, aber Schiller's energischer und angespannter Thatigfeit ichien fie gerabe ein Bedurfnig ju fein. Bothe's Bertrauen ju biefer Gattung wich mit bem Befinnen, baß fie ihm in ihrer ftrengen Geftalt nicht geglucht fei; Schiller'n blieb gerade die Buverficht zu ihr, wie in der Jugend, fo fpater, faft gang unerschuttert. Er, ber fich bie Rettung ber mobernen Runft fo angelegen fein ließ, fand eben biefe Gattung bie einzige, in ber wir und noch mit bem Alterthume meffen fonnten ; ihre Beitgemaßheit mar ihm ein gang anderer Sporn als Gothe'n. ,,Muffen wir Reuern, fagte er, wirklich Bergicht barauf thun, griechische Runft je wieber herzustellen, ba ber philosophische Genius bes Zeitalters und bie moderne Rultur überhaupt ber Poefie nicht gunftig find, fo wirfen fie weniger nachtheilig auf bie tragifche Runft, welche mehr auf ber Sittlichfeit ruht. Ihr allein erfest vielleicht unfere Rultur ben Raub, ben fie an ber Runft überhaupt verübt." Wirklich ift es in ber Beschichte ber Tragobie überall augenscheinlich, bag fie in ihren Unfangen, wie ba, wo fie am großeften und unabhangigften ift, ber verberbten Gegenwart gegenüber eine fittenreformatorifche Tenbeng annimmt. Das hat bas Alterthum gewußt; bas haben bie obffuren beutschen Tragoben bes 17ten Sahrh. ichon ausgesprochen, bas bat Chafspeare nicht allein gefagt,

nur etwas Materielles sucht und fur die Einwirkung ber Runfiform nicht hinlanglich empfanglich ift." Schiller wurde gang bem lettern beigeftimmt haben. Er flob bie Naturwahrheit in Shaffpedte schon in seiner Jugend, die ihm voll Kalte schien, er fluchtete fich in feiner fpatern Periode ju ben Griechen, beren Rothum ibm mehr ausagte. Seit er über ben Debip von Kolonos las, schwebte ihm ein ganz neues Ibeal vor; jest warb er ein Reiber ber Iphigenie Gothe's, und Aefchplus' Stude in Stolberg's Ueberfetung begeifterten ihn zur Produktion, und hinfort suchte er in Chatfpeare gern auf, wie er bes Ariftoteles Forberung Genuge that, und in feinen hiftorischen Studen interessirten ihn bie Nemefis und bie Behandlung ber Boltscharaftere, wo ber Stoff ben Dichter amana, gegen seine Gewohnheit mehr Gattungen als Individuen barguftellen, und wo er bie meifte Unnaberung an bie Alten zeigt. Go fuchte er und fand fich feine Stellung vollig in ber Mitte zwifchen ben wei Sauptevochen, Sauptformen und Sauptcharakteren, bie bie Tragobie gehabt bat. Seine Beschränfung auf bie tragische Sattung gestattete ibm nicht, mit jener proteischen Banbelbarteit Gothe's alle Formen zu versuchen und nachzuahmen; er ergriff mit Einficht und Bahl bie beiben Sauptgestalten, Die Die wesentlichften Borguge ber Gattung jufammenructen, und verband fie mit folder Driginalitat, wie fie im Angeficht so vieler verführerischen Muster, in einer so spaten Beit, taum bentbar war. Er brachte die shakspeare'sche Fulle, die der Einformigkeit des antiken Tranerspiels entgegenlag, und bie alte Form, bie ber epischen Mannichfaltigfeit bes historischen Dramas wibersprach, mit eigener Birtuositat einander nabe, und seine Charaftere halten sich in einer Mitte von der typischen Art ber Alten und der individuellen bes Shatspeare. Jean Paul fanb, bag Niemand nach Shakspeare fo febr als Schiller bie hiftorische Auseinanberftreuung ber Menschen und Thaten fo fraftig ju einer bramatischen Phalanr jufammengebrangt habe, und als Gothe ben Ballenstein in Chaffpeare's Sprache überset las, ging ihm ,, bie große Analogie zweier vorzüglicher Dichterfeelen auf." Das bistorische Drama war ihm eine Beitforberung, die er ehrte und respektirte; er wies baber die Unmuthung Gubern's, fich ber fophofleischen Korm enger anzuschließen, entschieden gurud: "bas lebenbige Probukt einer individuell bestimmten Gegenwart einer gang heterogenen Beit jum Maßstab und

Mufter aufbringen, bieg ibm bie Runft, bie immer bynamifch und lebenbig entfteben und wirfen muß, eber tobten als beleben." Mur bebingt gab er bie gothische Forberung gu, bas Sahrhunbert bei ber Probuktion gang ju vergeffen; aber er that bas Mogliche, um auch bie bochften Effette ber Runft und ihrer reinften Form neben ber Bequemung nach ben Beitbeburfniffen zu beruchsichtigen, und bies entfernte ihn wieber von Chaffveare, und ließ ihn barauf benten, ben Chor jurudjufuhren und fich an Ariftoteles' Schema anguichliegen. Go ericheint er überall, wie wir fruber fagten, swifden Chaffpeare und Cophofles in ber Mitte, gleich entfernt von ber einformigen Geftalt ber alten Stude, in benen bie Rataftrophe bas Ein und Mles ift, und von bem Charafter ber urfprunglichen bramatifchen Siftorie, von bem an ben fhatfpeare's fchen Studen Bieles bangen blieb. Er verband alfo zwei beterogene Gattungen; und gang gegen Gothe's Ginn, ber biefe Difchungen in aller neueren Poefie verwarf und überall bie rein gehaltenen Gattungen, wenn er fie auch nicht immer lieferte, boch immer verfocht, vertheibigte er bies Princip geradegu, weil es in ben Bebingungen ber Beit geboten mar: wir hatten feine Rhapfoben mehr, noch bie Belt fur fie, und barum fonne ber Gvifer mancher tragifchen Motive nicht entbebren; wir hatten nicht mehr bie Sutf8mittel und intensiven Rrafte bes griechischen Trauerfpiels und bie Bergunftigung, bie Bufchauer burch fieben Stude ju fuhren, barum brauchten wir bie epifche Breite ber Reueren.

Gothe felbst hat das lette Wort zur Charakteristrung Schiller's und zur Unterscheidung beider Dichter gegeben, in dem sich nun alle etwas ernstern Beurtheiler vereinigen mussen, und auch wirklich vereinigt haben. Es war die Idee der Freiheit, die ihn bewegte, da Gothe hingegen auf der Seite der Natur stand. Dies unterscheidet nicht allein den dichterischen, sondern auch den moralischen, den intellektuellen und überhaupt menschlichen Charakter Beider. In Bezug auf das Moralische haben wir schon vorher gehort, wie Schiller, den stoischen Grundsätzen der kantischen Morallehre entgegen, die Zusammenstimmung von Pflicht und Neigung pries, jene Harmonie, die eine schöne Seele bezeichnet, in der sich das sittliche Gefühl aller Empfindungen so bemächtigt, daß es der Neigung die Leitung des Willens überlassen darf. Gothe würde unter diesen Bedingungen der Moralität um so mehr Genüge ge-

111

teiftet glauben, je weniger Korberung, fie ba zu machen hat, wo fle : nie verlett wird; aber Schiller'n genugte teine Sittlichteit, bie phne Berbienft ift. In ber moralischen Belt gibt es Lagen, wo Die Uebereinstimmung von Ratur und Rreibeit nicht moglich ift, wo ber Bund zwischen Trieb und Billen nicht ausbalt, und in biefem Zwiesvalte muß bes Menfchen vernunftiges Wefen bie Schonbeit ber Sandlung ber moralischen Große opfern. In folden Rallen fleigert fich bas aute Herz zu eigentlicher Tugend, in ber bie Berrschaft über ben Trieb vorausgesett ift. Die Tugend wieder tann fich ber Anmuth vermablen, und bies ift ber Puntt, wo ibm bie kantische gehre in ihrer brakonischen Strenge nicht genugthat; gegen ihn nimmt er fich ber fittlichen Reigung an, gegen Gothe fteht er auf ber Seite ber moralischen Burbe. Seine Sate bierüber geben wieder sprechender, als es ein Dritter konnte, Differenzpunkte zwischen Beiben an. "Der Biberftreit zwischen bem Beburfnig ber Natur, fagt er, und ber Forberung bes Gefetes fpannt bie Seele an und erwedt Achtung, bie von ber Burbe Bir werben angezogen als Geifter, jurudges ungertrennlich ift. Rogen als funtliche Naturen. In der Anmuth bagegen fieht bie Bernunft ihre Korberungen in ber Sinnlichkeit erfüllt, Die Bufammenstimmung ber Natur mit ber Nothwenbigkeit ber Vernunft erwedt ein Gefühl froben Beifalls, welches auflofend auf ben Sinn, für ben Beift aber belebend und beschäftigend ift, und es muß Wohlwollen und Liebe erfolgen, ein Gefühl, bas von Inmuth und Schonheit ungertrennlich ift. Man ift behaglicher bier, bas Gemuth ift aufgelbst in ber Liebe, ba es bagegen in ber Achtung angespannt ift." Dies wirb genau bie Einbrude bezeichnen, bie Beibe als Schriftsteller wie als menschliche Befen machen: wer Schiller's Natur ju lieben fich gezwungen fühlt, wird boch felten über bie Achtung hinauskommen; wer Gothe auch scharf zu beurthellen fich genothigt fieht, wird boch, wenn ihn nicht blinder Gifer treibt, wahrhaftes Boblwollen und hinneigung wohl bamit vereinigen tonnen, benn, fo wie Chatipeare von Antonius fagt, feine Rebler find lodend und glanzend, unanrechenbar, mehr angeboren als verschulbet, ohne Billfuhr erworben, aber auch freilich ohne Billfuhr gebulbet. Auf ber Spipe und in jener Grellbeit, bie und Gothe's anfangliche Abneigung gegen Schiller erklart, erscheinen biefe Gegenfage in mehrfachen Teugerungen bes Lestern,

wo er gang zu ber fantischen Strenge gurudfallt. Die Sarmonie mit ber Ratur, die Gothe'n ben vollfommenen Menschen zu machen fcbien, weil er unter Natur nie bas empirifd Phofifche verftand, macht in Schiller's Unficht ben Menfchen blos ju einem geiftreichen Produfte berfelben, die Freiheit aber macht ibn gum ,,Burger eines bobern Spfteme, mo es unenblich ehrenvoller ift, ben unterffen Plat einzunehmen, als in ber phofifchen Ordnung ben Reiben anauführen." Den Gunbenfall erflarte er gelegentlich fur bas gludlichfte Greignig, benn von biefem Abfalle vom Inftintte batire fich bie Freiheit bes Menichen, alfo auch bie Moglichkeit ber Doralitat ber. Aber um fo großen Preis murbe Bothe'n bie Moralitat au theuer gefauft icheinen, bie entbehrlich mar im Raturftand und in jener golbenen Beit, mo erlaubt mar, was gefiel. Ihm mußte ber fcbiller'iche Musfpruch mishagen, ben wir ichon oben gehort baben, bag man auf Gefahr ber Robbeit und Sarte bin bie fcmelgenbe Rraft ber Schonheit lieber entbehren murbe, als fich ihrem erschlaffenben gurus bei allen ihren Bortbeilen bingus geben; benn er gab ja bie großen Evolutionen ber Menschheit in ber Reformation und Revolution preis um ben Frieden ber innern Bilbung bes Einzelnen. Gothe febte fich, realiftifch wie er mar, in feinen letten Musfichten über die Bebingungen ber Birflichfeit meg; er mochte fich ein Wohlverhalten benten, bas von einem Wohlfein abbangig mare, und an feine Ferfen hefteten fich bie Romantifer und St. Simonianer, bie biefen Bund in Musficht nahmen; eine Sette, beren Demarchen Schiller bei ihrer Geburt abnte, einen Bund, ben er ins Ungeficht Lugen ftrafte. Gleich bei Unfang ber neuen afthetischen Gitte ber Momantifer fublte Schiller, vielleicht ftrenger als Berber, ber es ihm nicht anrechnete, bie uble Benbung biefer Manner, die bas moralifche Princip in ber Runft nur zu leugnen ichienen, um es im Leben leugnen zu burfen, und er warf fich ihren, ber Birflichfeit Sohn fprechenben Tenbengen in bem Muffage uber bie nothwendigen Grengen beim Bebrauche fchoner Formen (1795) entgegen, jest ein Stoifer ben moralifchen Latitubinariern gegenüber, wie er bem einseitigen moralifchen Ennismus entgegen ein afthetischer Spifureer war. Er beleuchtet bort bie Unmagungen bes Gefchmads über ben Billen. Wenn ber Menfch ju jener Gleichstimmung von Reigung und Bernunft gelangt ift, fagt er bort mit feiner gewöhnlichen treffenben Scharfe,

)

gerabe bann beginnt bie moralische Gefahr erft recht. Die Begierbe felbft erhalt einen Unschein von Burbe, und magt fich bie Autoritat ber Sittlichkeit an; bie Bernunft felbst wird geneigt, ben vergeiftigten und gereinigten Trieb ju refpektiren, und besonbers Die Liebe besticht unter allen Neigungen, bie von bem Schonheitsgefahl abstammen, und fleigert und taufcht bas moralifche Gefahl am meiften, wo fie ber alleinige Rubrer fein will und durch feinen bestern gesichert ift. Der rabe sinnliche Mensch gesteht sich's, wo er fehlt; ber verfeinerte Bogling ber Runft belügt fein Gewiffen, ficht bie Gefetgebung an, ebe er bas Gefet übertritt, und es if baber für bie Moralitat bes Charafters ficherer, wenn jene Barmonie zwischen Schonheits = und Sittlichkeitsgefühl zeitweise aufgehoben wird, und Bernunft und Bille ihre Berricherrolle m wielen haben. Diesen Sinn gibt er bem Spruch, bag bie Schule ber Bibermartigkeit bie achte Moral bemahre. Siergegen erinnere man fich nun jenes egoistischen Lebensprincips in Gothe, mit bem er jeber Bibermartigfeit aus bem Bege ging, unter Unannehmlichkeiten litt, jeber Schwierigkeit auswich; man erinnere fich, wie er nur im Momente bes ungestorten Gludes in Italien ober gur Beit Berther's fich auf ber Sobe feines Birtens und Strebens bielt, und wie bagegen Schiller gerade unter Roth und Leiben fich lauterte: fo fieht man mobl, wie nicht allein die Theorien beiber Manner etwa blos in Worten fich entgegen finb, sonbern wie Die gegensähliche Natur ju entgegengesehten Schickfalen führte, und biefe wieber bie feinblichen Grunbfage lehrten. Go ift es benn bergliche Ueberzeugung, wenn Schiller ben ununterbrochen gludlichen Menschen nicht beneibet, ber nie bie Pflicht von Ungesicht schaut, weil seine geordneten Reigungen bas Gebot ber Bernunft immer anticipiren, und feine Berfuchung jum Bruch bes Gesehes bas Geset bei ihm in Erinnerung bringt. Diesen wurde Sothe, weil er ihn gludlich preisen mußte, auch beneibenswerth finden; beneidenswerth, weil er ihn burch reinen Natursinn geleitet fabe, und weil ibm, wenn er nur feine Bestimmung erfüllte, wenig baran gelegen mare, ob er fich ber Burbe feiner Bestimmung bewußt fei. Schiller bagegen fant ben tugenbhaften Ungludlichen feines Neibes werth, ber mit ber gottlichen Majeftat bes Gesehes unmittelhar vertehrt, und, ba feiner Tugenb feine Reigung hilft, bie Freiheit bes Damons noch als Mensch beweift.

Aber bas gottliche Gefet unbewußt im Bufen zu tragen, wurde Bothe'n bas Reigenbere gemefen fein. Gerabe fo ftellte fich ihr Unterfchied in ber Dichtung. Schiller fublte bas Berfehrte und Ralte, als bie Romantifer bie Runft ber Natur fo gegenüberftellten, als ob biefe vom Bewußtlofen jum Bewußtfein, jene vom Bewußtfein jum Bewußtlofen übergebe; er pries alfo biefen afthetifchen Gunbenfall nicht abfolut, fant aber boch, bag bas Bewußtlofe mit bem Befonnenen verbunden ben Dichter ausmache, fowie es überall ben vollendeten Menfchen ausmachen wirb. Denn angegeben ift biefer Grengpunft gewiß richtig, wenn er nur auch fo leicht gu finden mare. In ber Musubung wird er überall fast überschritten und verfehlt werben, und Schiller felbft ift auf bie Geite ber Befonnenheit, wenigstens praftifch, gu febr vorgeschritten, mabrend Bothe fich gelegentlich auch theoretisch geradezu auf bie Geite bes Inftinfts fclug: Alles, mas bas Benie als Genie thue, gefchebe unbewußt, und was es nach gepflogener Ueberlegung, aus Ueberzeugung thue, geschehe nur fo nebenber. Dies ift benn auch im Moralifchen, wie überhaupt in ben gangen Lebensrichtungen beiber Manner, Die Scheibelinie. Beibe maren bier fonfequent, wo fie es vielleicht nicht hatten fein follen. Denn follte auch bas gleiche Befet über bem Beifte und bem Billen, über bem afthetischen und moralifchen Bermogen malten, fo wird boch bei ben unvermeiblichen Ues bertretungen jener fchwierigen Mitte bas Berhaltniß ein umgefehrtes; es ift ber Dichtung vielleicht ein Ruhm, bag, weil fie bewußtlos ausstromt, Tugenben und Fehler ihr nicht anzurechnen find, benn ibr 3med verlangt es nicht, bag fie fich jum Bewußtfein bebe; nicht fo ift es mit bem moralischen Willen, ber erft mit ber Freibeit eintritt. Muf biefer Geite wird baber Beiben gum Lob ober Tabel, mas ihnen auf bem bichterifchen Bege umgefehrt Tabel und Lob war.

Witte ift, die die Verschnung der außersten Gegenfage der menschlichen Natur bezeichnet und eine hochste Spige bildet, die eben als
eine solche vielleicht nur berührt, nicht bewohnt werden kann, dies
belegen unsere beiden Dichter in außerordentlich lehrreichem Beispiele. In ihren Theorien und letzten Grundsagen strebten Beide
nach jenem Punkte hin, wo sich die gegensätzlichen Triebe der Freiheit und Sinnlichkeit vereinigten; aber die Gebrechlichkeit und Man-

gelhaftigfeit ber menfchlichen Ratur, Die bas Beffere fieht und bem Schlechtern ju folgen gezwungen ift, theilte, wenn man will, gerabe biefe Beiben wieber am entschiebenften gwifchen Beiben. Diefe Mehnlichfeit und Berichiebenheit unter ihnen, biefe Uebereinstimmung im Biele und Abweichung im Wege ift ber fpringenbe Punft, auf ben ihre Charafteriftit auslaufen muß, auf ben fich jeber einzelne Aft ihres Lebens und Strebens, wie bie Gefammtaugerung ihrer Daturen gurudfubren lagt. 216 Gothe Schiller's afthetifche Briefe unbefangen las, in benen ber neugeborene Menich aus jebem Gage beraussprach, mußte er erstaunt fein, ben fpefulativen Freund ober Feind auf gang anderer Bahn zu bemfelben bochften Lebensprincip gelangt zu feben, zu bem er felber aus ber Unichauung von Ratur und Runft gefommen war. Jene gange Reihe ber ichillerichen Begriffe brudte ja nichts Unberes aus, als Gothe's eigenes Beburfniß, ju jener Sarmonie gwischen ben ftreitigen Naturen im Menfchen gurudzufehren, Die Die griechifche Welt ungetrubt befag, und gleiche Barme für biefe gludliche Periobe ber Menfchheit fchien in Beiben biefe gleichen Grundanfichten gebilbet zu haben. Die abnliche Liebe au ben Alten, bie Schiller'n ichon fruber angefaßt batte, bielt auch in biefer Periode aus, wo er fich mit ber rubigen Bernunft und fconen Ratur in ihren Schriften abfichtlich umgab, ber eitlen Romanlefture und bald ber Spefulation felbit entfagte, mo er fo fpat noch anfangen wollte Griechisch zu lernen, und ben Deutschen bieß nach romifder Rraft und griedifder Schonbeit ju ringen, Die ihm beffer gelangen als ber gallifche Sprung. Jene Bebre, Das tur und Rultur ju vermablen, auf ber Gvibe ber Erfenntnig ju bem golbenen Blude ber Menfchheit gurudgufehren, bas fie vor aller getheilten Erfenntniß befaß, biefe Borfchrift, bie jeber große Mann bes Jahrhunderts in Deutschland fich und bem Zeitalter gab, bies Princip, swifchen beffen ftreitigen Forberungen Berber und Bieland noch fchaufelten, Jean Paul fich in Ertreme theilte, beffen wiber facherische Elemente Gothe im Sauft gur Unschauung brachte, erfcheint bei Schiller auf ber Sohe flarer Ueberzeugung und befonnener Einficht. Mue feine Schriften burchbrang von feiner philosophischen Beit an bie Tenbeng nach richtiger Begrengung ber beiden Grundtriebe ber menschlichen Natur, bes finnlichen und geiftigen, nach ihrer Gleichstellung, nach ber Biebererlangung ber totalen Menschennatur. Ueberzeugt, bag jur Entwidelung ber einzelnen Rrafte ber Menfchbeit ihre Trennung in bem Beitalter einseitiger Bilbungen nothwendig war, mar er es nicht minder, bag nun bie Beit gefommen mar, biefe Trennung wieber aufzuheben, benn mas auch Großes bie Rrafte im Streite wirten, fang er, Großeres wirfet ibr Bund. Ueberall fuchte er nun bie Uebertretungen ber Ratur auf, burch bie biefe Eriebe als feindlich entgegengefett ericheinen ; er lehrte, Miles wegguraumen, was ben einen gur Unterbrudung bes anbern aufforberte, Die Ginnlichkeit gegen bie Uebergriffe ber Freiheit ficher ju fellen burch Musbilbung bes Gefühlsvermogens, und umgefehrt bie Perfonlichfeit- gegen bie Macht ber Empfindung burch Musbilbung bes Bernunftvermogens; er lebrte, Mles aufaubieten, was beibe zu einer freigemahlten Sarmonie führen fonne: Mles, mas im Menichen emig, Intelligeng, Gottheit, Form und Geift ift, jur zeitlichen Meugerung ju bringen, ibm Realitat au geben, und Alles, mas blos Materie und Meugeres ift, au bilben und ju formen, alle Bielheit ber Belt ber Ginheit bes 3che, alles Birfliche bem Gefet bes Rothwendigen unterzuordnen. Wenn nun bies Mles gang übereinstimmt mit jenen gothischen Gaben von verbundener Rraft und Dag, Gefet und Freiheit, Ratur und 3beal, Billfuhr und Dronung, mit jener Unficht von ber gefammten Natur, bie in ben Alten als Banges im Bangen, in barmonis fchem Behagen wirfte, ba bie unbeilbare Trennung in ber Menfchenfraft noch nicht vorgegangen mar, fo wird boch biefe Uebereinstimmung beiber Manner ber Mobalitat nach jum reinften Gegenfas. Auf einer feineren Spige mirb fich bies nicht betrachten laffen, als wenn man auf bie Musgangspunfte Beiber gurudgebt. Bothe fant jenen hochften Bebanten ber Bechfelwirfung von Gefet und Billfuhr burch bie Ratur fcon in ihrer Begetation gegeben; ihn benkt ber Menfch nur nach in feinem Dichten, Denken und Trachten, wo er in ben zu lofenben Wegenfagen zwifchen Natur und Ruftur, Materie und Beift feine Macht gu erproben bat; bie alte Belt, weil fie ber Natur treu mar, ftellte bies Sochfte ber Menfcheit befriedigend bar; bie Mufe felbft entlehnt biefen großen Begriff ber ichaffenben Ratur; bas Ibeal ber Runft faut biefer fensualen Unficht nach mit ben Ibeen und Topen ber Ratur que fammen; er murbe fein anberes 3beal anerfennen als bas plaftis fche und naive ber Griechen, bas burch Abstraftion aus bestimmten Erfahrungen gezeugt ift; was Rant bie Rormalibee nennt, bas Gerp. b. Dicht. V. Bb. 33

allein wurde er als 3beal flatuirt baben. Schiller unterfcheibet von Diefem finnlichen 3beale ein fentimentales, abfolutes, ein Bernunfts ibeal, bas außer aller Sinnenwelt liegt und burch Abstrattion von aller Erfahrung gezeugt wird; bie Dufe, inbem fie bas Mogliche barftellt, ftellt barum noch nicht bas 3beal bar; fie muß es erft aus ber Bereinigung mit bem Nothwendigen erzeugen ; ihr Bund mit ber Ratur genugt nicht, fie muß ihren Rrieben mit bem Geifte machen und ber Bernunft; bas Ibeal fann als ein Unenbliches in ber moralifden Menfchenwelt nicht gur Erscheinung fommen, nur als ein Biel erftrebt werben; bie moglichft reine Darftellung und Entwidelung ber menschlichen Ratur im Alterthume ift immer nur eine endliche Große gegen bie imaginare, bie an bem vagen Biele bes Fortidrittes ber Rultur liegt; in ber tobten Ratur vollenbs ben Urbegriff ber bochften Menschheit zu fuchen, murbe ihm nicht eingefallen fein, er bolte ibn aus ben unfichtbaren Regionen, ju benen bes Menfchen benfenber Beift allein fich aufschwingt. Go theilen fich alfo Beibe bichterifch und menfchlich gwifchen bie Rultur und Ratur, beren Bund fie ruhmen, wieber ab; Jeber fur fich betrachtet, ftrebt in die Bagichalen bes Lebens Bernunft und Ginnlichfeit in gleichem Gewichte ju legen, und gegen einander gehalten wiegen fie fich in ben entgegengesetten Schalen wieber auf. Dem Einen genugte bas, mas bie Ratur in ihrer Reinheit Endliches erreichte, ber Unbere nahm in Musficht, mas bie Rultur in ihrer Mechtheit Unendliches erftrebte. Das große Bert jener Berfobnung bat bie Ratur, fo lange fie unentzweit und ungeftort ift, im Befige: fie ungetrubt ju erhalten, ift baber bas Bablwort Bothe's, ber fich in biefem Befite freute und begnugte, ber von ba ausging; fie burch Rultur berguftellen, ift bie Lofung Schiller's, ber in bem Falle ber mobernen Beit im Mugemeinen mar, bie fich nach ber Ratur rudgufehren fehnt und babei fich einen eigenen Werth und Gehalt refervirt. Bothe bat baber feinen Standpunkt unverrudt auf ber Runft, und gwar auf jener alten naiven Runft, ber Borverfunderin ber Rultur, Die mit ber Natur überall verwandt ift, und am nachften in ber Plaftif. Schiller's Muge fpringt überall über biefe Grengen ber reinen Runft binweg; ihm ift ihre Geftaltung in ber Plaftit gleichgultig, Die er gang als bie Frucht einer inftinftiven Bilbung ansehen muß; bie Poefie reigt ibn unter allen Runften allein, bie ben Bund mit ben

Probuften ber ubrigen menschlichen Bermogen naber legt : benn er fann nicht gleichgultig fein gegen bie außerhalb ber Runft gelegenen Fortidritte ber Rultur unter ber Birffamfeit getrennter Rrafte; er blidt auf Geschichte, politische und philosophische Bilbung binuber, und vereint nur Mes wieber jum Dienfte einer gesteigerten Runft, bie fich auf bem Niveau bes Rulturftanbes aufpflangt, mit freiem Bewufitsein, ,,als ob fie ihr eigener Schopfer mare." Ermeiterung ber Runft ift baber nach Sumboldt's Worten ber Charafter ber ichiller'iden Dichtung; Umidreibung ber naturlichen Grengen, ober mit anderen Borten, Unmittelbarfeit ber Runft ift ber Charafter ber abthifden. Beibe in bem Gefammteinbrud ihrer Derfonen und Produftionen machen baber bie fontraftirenben Ginbrude von Ratur und Geift, von Inffinkt und Freiheit, von Praris und Theorie, von bem gludlichften Mugemeingefühl und bem flarften Bewußtfein. Ein Bild gegebener Bollfommenheiten fteht Gothe, ber fich nicht felber fennen wollte und Gott bat, ibn bor Gelbftfenntnig ju be: mahren, Schiller'n gang entgegen, ber mit ber Rraft bes freien Billens Alles aus fich felbft machen mußte, was bem Unbern freis gebig geschenkt mar, ber baber feine Mittel fennen mußte, um fie ju Rathe ju halten, und ber auch in eben bem allgemeinen Ginne, in bem Gothe jenen Musfpruch thun fonnte, von fich hatte fagen fonnen, bag er im bochften Lichte ber Gelbftfenntnig ftebe und gu fteben wunschte. Gener befaß jum volligen Menfchen bie naturliche Unlage, gegen bie feine freie Entwickelung gurudblieb, biefer erwarb fich bie naturliche Entwickelung, mehr als bie minber willige Unlage erwarten ließ; ein gludlicher Bunftling ber Ratur, fonnte Gothe ben Stern feiner Geburt preifen, aber nicht ben ber Berhaltniffe und ber Beit, Schiller bagegen hatte eher Urfache bort ju flagen, mabrend er fich bier beimifch fuhlte und in bem Boben ber Umgebung feine tiefen Burgeln fchlug. Bar es Gothe'n vielleicht bas Sochfte, bie Unlage ber Ratur in bem garten wiberftanblofen Beborfam ber Pflange ju entfalten, fo nannte es Schiller bagegen bas Sochfte, ,, mas biefe willenlos ift, wollend gu fein;" und nur ber Gottheit gegenüber rieth er willenlos ju fein, baf fie von ihrem Throne ju uns berabsteige. Gener folgte bem Strom feiner Reigungen willig, ber Unbere gwingt ibn mit bem Steuer eines gielrichtigen Beffrebens; bie Forberungen ber Bernunft beffimmen feinen Lauf, bem Unbern, bem bie Ginne bas Beiligfte maren, blieben 33 '

Mug und Dhr "bie wadern Lootsen burch bie schroffen Klippett von Wille und Urtheil." Das bestimmenbe Bermbgen ift in Schiller, bas empfangliche in Gothe'n herrschend. Diefer lagt bie Welt fich auf fich berein bewegen, Schiller rucht gegen fie heraus; rubend schloß fich jener bem Bergangenen an, biefer bereitete in unruhiger Befchaftigfeit bas Runftige vor; bie Dinge formten jenen, ben Raturforfcher, aber ber Philosoph immer bie Dinge. Gothe, fraft feiner realistischen Ratur, lagerte fich mit ben Bolltommenheiten feines finnlichen, auffassenben Bermogens, bas uns mit bem Teuges ren ber Welt in Relation fest, biefer in aller Ausbehnung und Berandertichkeit gegenüber; Schiller, beffen Borgug in feiner geiftigen Energie lag, behauptete feine Innerlichfeit und Gelbftanbigfeit auf Koften feiner Beltkenntnig: verbiente jener ben Beinamen o mare, ben ihm Bieland gab, fo mar Schiller überall totus und olog. Je vielseitiger und beweglicher die Empfanglichfeit ift, fagte er felbft, befto mehr Belt er greift ber Denich, befto mehr Anlage entwickelt er in fich; je mehr Kraft und Diefe bie Perfonlichteit und Freiheit ber Bernunft gewinnt, befto mehr Welt begreift ber Menfc, besto mehr Form ichafft er außer sich. Dies war Beiber Rall gegen einanber. Bas nach Schiller bas volltommene Bert ber Kultur bezeichnet: bas finnliche Bermbgen in Die reichste Berubrung mit ber Belt ju feten und feine Empfanglichkeit und Paffivitat aufs bochfte ju fteigern, und bas geiftige Bermogen unabhängig und felbständig zu erhalten und feine Aftivität und bestimmenbe Rraft möglichst ju erhoben - awischen biese aweis feitigen Biele schienen fich Beibe bem allgemeinen Einbrucke nach mehr getheilt zu haben. Bon beiben Bermbgen tompromittirte bei Rebem bas geringere jum Bortheil bes vorragenben: Gothe trug bie Energie ber bestimmenben Rraft auf bie passive über und verlor an Perfonlichkeit und Freiheit, Schiller gab feinem Thatigkeitstriebe bie Reigbarteit und Beweglichkeit bes empfangenben bingu, und überfleigerte ihn. Wenn nach Schiller's Unficht Gothe verabsaumte, mit bem rechten Gifer bie Gaben ber Ratur in achten eigenen Befit bes Seiftes ju verwandeln und mit Bernunft zu beherrichen, fo tabelte bagegen Gothe, bag Schiller gegen bie Mutter Natur, bie ibn nicht fliefmutterlich behandelt babe, undankbar fei, daß er in fich ben Inftinkt burch bie Thatigkeit bes Geiftes in Gefahr fette, bie Begetation burch Areibeit beunruhigte, Die Komsumtion

bes Beiftes übertrieb, mehr als bie Dekonomie und bie Bilang jener gegenfablichen Rrafte bes Menfchen geftattete. Die anges fpannte Thatigfeit mar bas, mas bei Schiller'n Jebem, ber ibn perfonlich fannte, querft auffiel, bei Gothe'n baben wir die Bogerung mitten in aller Beschäftigung gewahrt; beffer bielt biefer bas richtige Mag zwischen Reception und Produktion, mabrend Schiller ben Reig bes blogen Lernens und Aufnehmens nicht fannte; weißlich mabnte Gothe, gur bofen Stunde gu ruben, damit bie gute doppelt gut fei, aber Schiller gwang fich in ber ubeln Stunde mit Reigmitteln, benn ibm mar bas Pfund bes Beiftes ein gu theuerer Schat, um ibn jemals unbenutt ruben ju laffen. Die Beichaftigung, bie nie ermattet, war ibm ja bie liebfte Begleiterin, und ,,um ben Ernft, ben feine Dube bleicht, raufchte ihm ber Babrbeit tiefverftectter Born." Gothe fublte es wohl zulett felbft, bag er zu balb fille geftanben, unbebacht, bag nur Beharrlichfeit und gleichmäßiges Beftreben in gleichmäßigem Berthe balt; er mußte es anerkennen, baß Schiller's raftlofes Beftreben, im eblern Sinne zu wirten, burch große Erfolge gefront war; aber bagegen fcbien er auch überzeugt, bag biefe Gelbftthatigfeit und jene Ibee ber Freiheit ibn frubzeitig getobtet babe, weil er Unforderungen an feine phyfifche Ratur machte, Die fur feine Rrafte ju gewalt= fam waren. Der tragifche Dichter brachte feinem Berufe einen tragifden Charafter entgegen. Beniger angeschloffen an ben Ratur= gang, ringend nach einem felbftgeftedten Biele, ankampfend gegen außere Berhaltniffe und Demmungen, überbot er feine inneren Rrafte, eilte zu haftig und angeftrengt auf ber betretenen gaufbabn fort, und fant, ein Opfer feiner Strebfucht, in gu fruber Erschopfung. Mitten im breiteften Erguffe feiner Birtfamteit raffte ibn bas Schicffal bin, mabrent Gothe ftille und faft unmerflich einen fpaten Musgang nahm. Diefer, wie ein gebehnter Strom, im Gebirg entsprungen und beim erften Laufe im rafchen Abfturg begriffen, bann ben rubigen Fluß im reigenden Thale und geregelten Ufern bewegend, mard langfamer im flachen Bette ber ebenen Begend und verlor fich juleht wie unfichtbar in fich felbft; ber Unbere ein turger Uferftrom, noch wilber im Unfang, ftemmte fich in ber Mitte feines Laufes in einen breiten Gee, ben Beg bedenfend, und ergoß fich bann im geregelten, aber fchnell beenbeten Laufe mit voller Munbung ins Unenbliche.

Salt man fo bie Gegenfate in beiben Dichtern ausschlieflich im Muge, fo fieht man mohl, wie icon fich biefe fontraftirenben Charaftere nach ber Unficht Gothe's ju einem Berhaltniffe ber wechselseitigen Ergangung eigneten, wenn nur bie Binbungsmittel nicht fehlten. Sierzu fcheint es nothig, bag fie fich, wie es ihre oberften Theorien mit fich brachten, felbft ber mittleren Stellung mifchen jenen antagoniftischen Richtungen bes menschlichen Wefens genabert batten, und verliert man fich erft recht in bie Berfchiebenbeit ibrer beiberfeitigen Naturen, fo fcheint es taum moglich, baß man auf ein anderes Somptom biefer Unnaberung bei ihnen ftoffen follte, als bochftens auf jene Theorien, Die fo haufig tobte Borte find. Allein fieht man nur von ber Parallele zwifchen Beiben ab, und ftellt fie grelleren und ertremeren Gegenfaben gegenüber, fo wird man fogleich fuhlen, wie verfohnlich fie fich einander nabe tommen, Die fich erft fo abguftogen ichienen. Wegen Lichtenberg ober Nicolai gehalten, wird Gothe jum Thealiften, Rant und ben fpateren Philosophen gegenüber, erfcheint Schiller als ein Genfualift; gegen Gothe gehalten ift Schiller ber Dichter bes Bewußtseins, gegen bie Romantiter ein naiver und inffinttiver Poet. Aber auch in Beiben, an fich und unter fich betrachtet, erfennen fich bie Mertmale balb, bie es beweifen, bag es ihnen Ernft mar um bie Erweiterung ihrer einseitigen Ratur. Ber Schiller'n von bem gludlichen Beitalter ber Belt in Poefie und Profe reben bort, wo ber Gott noch im Baume wohnte, wer ihn mit jenem Gifer ringen fieht, bie graue Metaphyfit abzuwerfen, nachbem er in bem Dichter ben einzig mahren Menschen erfannt hatte, wer ihn beobachtet, wie er fich bie reale Beltbetrachtung ju affimiliren fucht, wer feinen Preis ber naiven Dichternatur und feine geit. weiligen Entscheibungen ju Gunften ber Leiftungen bes praftifchen Talentes vor bem Ringen bes ausftrebenben Ibealiften lieft; ober, wer Gothe'n nach ben Forberungen bes griechifden 3beals in 3talien produciren und fich von ben Muswuchfen ber Leibenfchafts. und Naturtheorien feiner Jugend befreien fieht, wer ihn Schiller'n augeben bort, bag er ibn von ber allgu ftrengen Beobachtung ber außeren Dinge auf fich felbft jurudgeführt und bie Bielfeitigfeit bes innern Menfchen billiger anfeben gelehrt habe, ber wird nicht fagen wollen, bag bies eitle Theorien feien, bie ber Ropf mit bem Bergen in Zwiespalt aufgestellt babe. Wenn ber Gine ben

Lobredner ber Beiten reiner Rultur macht gegen bie romantischen Erneuerer bes Mittelalters, und ber Unbere fich ber reinen Natur gegen bie ibealiftifchen Sonllenschreiber annimmt; wenn Schiller einmal ber Leitung bes Inffinftes vertrauen beift, und Gothe bem Menschen in feinem gerbrechlichen Rahne beshalb bas Steuer in bie Sand gegeben fieht, bag er nicht ber Billfubr ber Belle, fonbern bem Billen ber Ginficht folge: fo icheinen Beibe ihre Rollen getaufcht zu haben. Aber bies find Ginzelheiten ber Rebe, bie wenig bebeuten; viel wichtiger ift ihr Rollentausch in ihren Beiffungen : baf fie gerabe bort ben ungetheilteften Beifall fanben, wo Schiller bem regliftischen und Gothe bem idealiftischen Drincipe zu bulbigen ichien, bas beweift boch mobl, bag Seber ohne Uffetta= tion an bem ibm fremberen Spfteme wirklich participirte. Und in ber That ruht biefer Beifall gang auf bem bunfeln Gefühle ber Unerkennung jener totalen Ratur, Die eben in Diefen Produften am fconften ju Tage fommt. Die Mifchung ber Elemente, Die biefe Berfe überhaupt moglich machte, ift nicht allein fur bie beiben Manner felbft, fondern fur bie beutsche Ratur überhaupt ein Ruhm. Bothe, ber gang auf die Runft, die Pflegerin bes 3beals, angewiesen war, brachte ihr eine rein realistische Ratur entgegen; Er, bem es Naturbedurfnig war, mit ber Wirklichfeit jum funftleris fchen Abichluffe zu tommen, zerftreute fich gerabe in univerfaler Bereicherung; er ftellte bas innere Geelenleben bar, voll Beruf gerabe bie außere Welt zu behandeln, beren Schilderung ihm nur ba gludte, wo feine reiche Geele ben außeren Ginbruden etwas entgegenbrachte. Schiller, ber gwar Mles aus feinem Innern gu fpinnen fchien, mußte boch von ben außeren Beitereigniffen im Großen erft bewegt werben; er weilte im Reiche ber 3been, und war boch gang von ber Birflichfeit und Begenwart bestimmt; ber mehr Beruf zu haben fchien, bas innere Geelenleben zu malen, bem Erfahrung und Lebenstenntnig, bas Unentbehrlichfte fur eine materialere Dichtung, gang abging, ber fcbilberte gerabe bas MUgemeine bes großen Weltlebens ab. Der ibeale Dichter fiel auf bie Wegenstanbe aus ber fattischen und realen Welt, in benen es fo leicht war bem Stoffartigen ju verfallen, ja man fann fagen, baß fein bichterisches Wirfen auf einer Ginfichtswahl und bem Streben nach einem praftifchen Biele rubte; gang umgefehrt Gothe, ber feine realistische Dichtung in Regionen umtrieb, bie bem 3beal viel naber

au halten waren. Empfindungen und Gemutheauftanbe gehoren ber gemeinen Belt viel weniger an, in ihren Schilberungen hielt fich bie Dichtung fast immer im Reich ber gesteigerten Ratur auf und irrte vielfach in bas Phantaftifche und Spiritualiftifche binuber, wie gleich bie Gothe folgenben Lprifer fo vielfach bewiefen : bem entging Gothe gang burch feine reine und unverschrobene, praftis fche Ratur. Belthanbel und Siftorie gieben im Gegentheile gu einer trodenen Behandlungsart und jur Profa berab, wie es gleich bie gange Maffe hiftorifder Dramen belegt, bie fich auf Schiller aufbaute: bem entging Schiller burch bas ,, Etwas, bas in Mlem fur bie Doefie fpricht, burch ben Samen bes Ibealismus, ber es binbert, bag bas wirkliche Leben mit feiner gemeinen Empirie nicht alle Empfanglichkeit fur bas Doetifche gerftore." Es fabe bem Mann bes Geiftes und ber Ibee viel abnlicher, bag bie Literatur und bie inneren Bilbungszuftanbe, bem Manne ber Unichauung und bes Lebens, bag bie politifche Belt fein Talent bestimmt und gerichtet batte; ber Kall mar aber umgefehrt: Bothe bat fur bie Literatur und literarifche Rultur ungefahr bie Bebeutung, wie Schiller fur bie politifche, jener fur bie Raturphilofophie wie biefer fur gefchichtliche, und wenn fich Gothe in dem, was er ben jungen Dichtern warb, ihren Befreier nennen wollte, fo marb bies Schiller ben jungen Patrioten; Die Beltliteratur bat misverftebend einen Leitstern an jenem gefunden, die Beltrepublit tann es an biefem. Es lag gang auf Gothe's Bege, bes Lobrebners ber Geschichte, bes Mannes, ber eine Urt Mufter von Biographie geliefert, bag er bem Leben ber Gefchichte wie aller fonftigen empirifchen Belt bie gleiche Empfanglichfeit entgegengebracht batte, und auf bem Bege bes vereinsamten Schiller's, ber bas große Bange ber Gefchichte mistannte und producirend fie im Einzelnen misbanbelte, bag er mehr in fein Inneres binabgetaucht mare, um Dichtungsftoff ju fuchen; aber es war bas entgegengefeste Berhaltnig. Im großen Magftabe gebacht, ift bie gothifche Dichtung mehr perfonliche, Die fcbiller'iche mehr biftorifche Gelegenheitsbichtung, und wenn fich Beibe felbft wie Dbjeft umb Gubjeft von einander unterscheiden, fo breht fich bas Berhaltniß geradezu um, wenn man Beibe bem offentlichen Leben ber Beit gegenüber halt: ihm trat Gothe mit einer Gelbfibeftimmung entgegen, bie feine gewohnliche Reception gang verleugnete, und

Schiller bagegen ließ fie in einer Dbjektivitat auf fich wirken, Die ber reinften gothifden Empfanglichfeit gleichfommt. Bothe felbft bewunderte gelegentlich bie Runft, mit welcher Schiller bas Dbjeftive faßte, wenn es ibm in Geschichte und Ueberlieferung ents gegenfam. Man bat allgemein die lotalen Farbungen im Tell und Mebnliches beftaunt, aber einen boberen Preis verbient bie garte Sympathie mit bem großen Weltleben, beffen Schritten er Auß um Ruß in feinen Dichtungen folgte. Sier war Bothe in feiner eigenfinnigen Abgefchloffenheit ber totus, und Schiller in feiner Biegfamfeit o navv. Benn Gothe fich bem antifen Beifte infofern anschließt, als er fich an bas Reale und Birfliche balt, und baburch nach Schiller's Musfpruch von allen neueren Dichtern fich am wenigsten von ber finnlichen Bahrheit ber Dinge entfernt, fo bagegen Schiller, infofern er feine getrennten Beifteseigenschaften auf Gins foncentrirte, und baburch, wie man fo oft von ben Alten gerubmt bat, mit Benigem Bieles leiftete, mabrend Gothe mit Bielem Beniges. Und wenn es richtig ift, bag man Beibe im Bangen wie antit und mobern von einander trennt, fo fublte boch Gothe, ber antikefte unter ben Dobernen, bort eben fo richtig, wo er fich in Bertheilung feiner Rrafte bem ibealen Unenblichfeitsbeftreben ber neueren Beit verfallen fieht, und Schiller, ben Sumboldt amar mit Recht ben Mobernften aller Mobernen nennt, empfindet bort nicht minder richtig, wo er fich ben Briechen nabe fubit, als er von Schaffpeare ju Cophofles überging. Chronotogifch liegen bie Gegenfate bes Regten und Ibealen ungefahr in umgefehrtem Berbaltniffe in Beiben: Gothe ging mehr von einer realiftifchen Tenbeng aus in eine ibeale uber, Schiller fuchte fich nach ber Befanntichaft mit Gothe'n und ben Alten bem Realen mehr von bem Ibealen aus ju nabern; er ging von Spefulation jur bichterifchen Unschauung gurud, ber Undere von biefer, wenn nicht zur Spekulation, fo boch zur Kontemplation über, und auf feinen Spuren fdritt ber orientalifche Spiritualismus einber, wie auf Schiller's Die berben Baterlandsbeffrebungen in Praris und Poefie. Und fo find bie augenfälligften Birtungen Beiber überhaupt im Grunde gang gegen bas, mas man gufolge ihrer Naturanlagen hatte erwarten follen. Der aufs Praftifche und Materiale gerichtete Dichter warb mehr überhoben, ber in ber Runft und Ibealwelt lebende ift Bielen ju naturlich. Beibes bin1

berte Beibe, ben Ertremen zu verfallen, und fo ift ber hochgebenbe und oft tieffinnige Schiller popularer geworben, und ber Planere, an fich Popularere, ift bas Eigenthum einer mehr ariftofratifchen Rlaffe. Der feinem Biele nach mehr fur Manner fcbrieb, ift ber Liebling ber Frauen und ber Jugend geblieben, ber in emiger Jugend beharrte, genugte mehr ben Unfpruchen bes Mannes. Der gang Korm und Beift mar, fprach bie Menge an, bie mehr Materie fucht, und ber mehr Materie bot, befriedigte bie Bebilbeten, bie ber Form gewachsener fein follten. Der fcheinbar reichere Dichter hat einen engeren Birfungefreis gefunden, und ber fcheinbar armere ben weiteren, und bies hat Gothe felbft vortrefflich ausgebrudt, wo er fagt, bag, wenn man Schiller nicht fo reich und ergiebig achtete, bies barum mar, weil fein Beift einftromte in alles Beben, und weil Jeber burch ihn genahrt und gepflegt warb und feine Mangel ergangte. Und fo burchfreugen fich bie Linien bes boppelfeitigen Befens in Beiben fo vielfach, bag fie uns gleichsam erft in biefer verschlungenen Geftalt ein gemeinsames Ganges barftellen, an bem wir uns ungetrennt freuen und aufbauen follen, wie es in ber Abficht ber Manner felber lag. Ber wollte gwifchen Beiben mablen! wer bie Grundlehre Beiber, bie wir fo wiederholt, fo nachbrudlich, wie fie fich in ihren Schriften felbft findet, auch in unferer Darftellung wieder und wieder bringen mußten, Die Behre von ber vereinten totalen Menschennatur, fo blind aus bem Muge laffen! wer mochte bas Gine als bas Musfcbliefliche preifen, ba fie felbft uns auf ein Drittes wiefen, bas großer ift als Beibe! Mur Ginen Gefichtspunkt gibt es, aus bem man gwifden Beiben Borgug treffen burfte: bag fich Jeber, ber in fich bie engere einseitige Ratur erfannte, wieber nach bem Beifpiele unferer Dichter felbft, in Opposition mit feiner Reigung gerabe ju jenem unter Beiben menbete, ber ibm frember lage, bamit er, eingefenkt in bie Trefflichkeit auch ber gegenfaglichen Ratur, "feine Mangel ergange," und von bem Begenftud feines Befens anerkennend fagen lerne, mas Gothe von Schiller fagte: Go follte man eigentlich fein! Denn nur wenn wir uns bas Mangelhafte unferer Eriftens befennen und bas auch ju fein ftreben, mas wir nicht find, burfen wir hoffen, einigermaßen bas ju werben, mas wir eigentlich fein follten.

Tropp no Herz.

## 4. Schaufpiel.

Bir haben gulett noch von ber gemeinsamen Thatigfeit Gothe's und Schiller's fur bie weimarer Bubne ju reben. Bare ber Gine junger gemefen, ber Unbere alter geworben, fo murbe an biefem Bweige ihrer buumviralifchen Birtfamfeit unftreitig bie reichfte Frucht gewachsen fein, benn bier arbeiteten fie an einem Berte, bas bie gange Ration mit bem regften Intereffe, wenn auch nicht immer mit bem richtigften, unterftubte. Much fo aber, obgleich ihre Befchaftigung nach biefer Geite bin nur furz bauerte, baben fie bie beutsche Bubne, nicht allein burch ihre bramatischen Schrif= ten, fonbern auch burch ihre Leitung bes weimarer Theaters auf ihren Sobepuntt gebracht: nicht baburch, bag fie uber ausgegeichnete Rrafte ju gebieten gehabt hatten, fonbern baburch, bag fie, in gludlicher Unabhangigfeit von bem Gefchmade bes Saufens, ein murbiges Repertoire grunbeten, und bag fie ben Bund zwischen Theater und Poefie, ber feit Leffing faft gang geloft mar, wieber herstellten. Um zu verfteben, wie bies gemeint fei, um ben Stand unferer Buhne unter Gothe's und Schiller's Leitung gegen jenen frubern, mo Leffing ibr Berricher mar, geborig ju murbigen, um bie Unftrengung ju begreifen, bie Schiller ju machen batte, und bas Berbienft, bas er fich erwarb, zu ermeffen, ift es nothig, bag wir in ber Gefchichte unfere Theaters ein wenig gurudgeben, wo wir finden werben, bag in biefem Gebiete wo moglich noch großere Biberftanbe als in ben übrigen von unfern beiben Dich= tern ju überwinden waren, wenn fie ber Profa und ber gemeinen Runft nicht bie achte wurdige Dichtung wollten verloren geben, wenn fie bas Theater nicht ju einem geringen Unterhaltungsorte wollten berabfinten feben.

Wir nehmen jum Faben unserer Darstellung ben Uebergang unserer wandernden Buhnen zu stehenden. Diese Veränderung des äußeren Zustandes unserer Theater war vielfach von einer ganz entscheidenden Bedeutung und mußte nothwendig eine ganz neue Epoche herbeisühren. Es änderte sich mit ihr der Charafter der Truppen, und der ganze Stand der Schauspieler trat in eine würdigere Stellung und gesichertere Eristenz ein. Einzelne Männer wie Echof, Schröder und Ifsland, gerade diejenigen, die uns zuerst

einen Begriff von mahrer Schauspielkunft gaben, machten auch als Menschen Anspruch auf Achtung, und hielten mit ihrer murbigen Erscheinung zum ersten Male bem allgemein berrschenden Vorurtheile gegen ihren Ctand in jener Art bie Bage, wie es Bothe in Bezug auf ben früher abnlich verachteten Dichterstand von Klopftod ausaefaat bat. In bem Dublitum unserer großeren Ctabte tonnte fic ferner burch die Bildung regelmäßiger Bubnen, burch die Berbrangung der Kreugerkomobien und ber muften Spektakelflucke, bie bie Banbernben ichamlos umbertrugen, ein geregelter Beschmack bilden, von dem man endlich hoffen konnte, er merde eine bessere bramatische Runft, wo nicht forbern, boch wenigstens extragen lernen. Und mas endlich eine Sauntfache ift: Die Direktionen, Die fruberhin auf ihren Umzugen burch Beranderung des Lofals mit ihrem geringen alten Repertoire überall neu maren. mußten, sobald fie fest fagen, auf Erweiterung beffelben benten, um an bemselben Orte burch Neuheit zu fesseln; ber Blick auf bie gesammte bramatische Literatur von Europa mußte sich immer mehr ausdehnen; Theaterbichter, Die fremde Stude überfeten, mene Driginale verfertigen, veraltete erneuern, unauffuhrbare bubmengerecht machen mußten, wurden unentbehrlich und tauchten Daber jest an allen Orten bervor. Das Beispiel, bas in Sam= burg, als Lessing bort war, gegeben warb, war, wiewohl es bamals fcnell ju fcheitern fchien, barum nicht verloren. Bie man bort bei ber Unternehmung einen Direktor, einen Theaterbichter, einen Dramaturgen nothwendig fand, so horen wir bald, bag ba und bort, in Samburg, in Bien, in Mannheim, in Gotha, in Berlin, in Beimar baffelbe Bedurfnig fuhlbar warb, und wir seben bie Bod, Rlinger, Engel, Gotter, Ramler, Schinf balb in diefer bald in jener Eigenschaft irgend einer Buhne aggregirt. Daburch fam endlich Bahl, Kritif, Unterscheidungsgabe in bas attive Theaterpersonal wie in bas empfangende Publifum; es ward einem fluchtigen Interesse Dauer, ben Erwartungen und Korberungen ein größeres Mag gegeben, und baburch ein gang neuer Schwung in die Kunft gebracht, die turz zuvor noch in bem Range ber Seiltanzerei gestanden hatte und fich selten ohne beren Beibulfe aufrecht balten konnte.

Die erfte Forberung, bie nun an die bramatischen Produktionen gemacht werden mußte, ging auf die Aufführbarkeit ber Stude, fowie bie erfte Achtfamfeit ber Direftoren auf bie Gefchmadts. richtung bes Publifums und ber Ration gerichtet fein mußte. Bas bas Gine angeht, fo war nach Leffing's erftem Beifpiele, auf bie Beranlaffung bes Bot von Berlichingen, und fpater wieber in anderer Urt auch burch bie folgenben Bubnenftude Gothe's, bann auch burd Rlopftod und Stolberg, bas Buhnengerechte mehr aus ben Mugen verloren worben, und felbft Leffing fab im Rathan nicht mehr barauf ab. Man bebnte bie biftorifchen Stude gu bialogifirten Romanen aus, und bie geniale Schule, wo fie fich auch in funf Afte beschränkte und formell fich ben Konventionen ber Buhne beugte, warf boch bem Inhalte nach fo mufte und unverftanbige, ober fo graufame und vergerrte Stude bin, bag man, wie Schrober mit Lengens Studen that, fogleich mit Umarbeifungen belfen mußte, falls man biefe Driginale, bie burch ein gewiffes Talent angogen und bie Bufte unferer Repertorien angubauen versprachen, nicht wieder preisgeben wollte. Db fich bas Bilbe und Karrifaturartige', bas Blutige und Gewaltfame in ben Tragobien biefer Schule mehr bem Dublifum ober ben elenben Schauspielern empfahl, Die binter ber materialen Mufregung ihr geringes Spiel verftedten, fann man bezweifeln. Bor und nach ben Studen Klinger's und Schiller's brangten fich bie Schredensspiele biefer Urt, und fie bereicherten, nicht felten aus ben Banben feichter Rachabmer, Die wie gewohnlich im Barbaris fcben bas Genie, in Uebertreibung bie Wirfung fuchten, bie Bubne, auf welcher fie theilweife mit entschiebenem Beifall aufgenommen wurden. Die fruberen Trauerfpiele von 3. F. Schint (Eina und Baller, Gianetta Montalbi, Abelffan und Roschen), Die meiften Produfte von d'Urien (Marie von Bahlburg, Rlaus Storzebecher u. U.) und von bem Schauspieler Moller, einzelne Stude von Berger (Galora von Benedig), von Spridmann (Gulalia), von Grohmann (Gioconda) bangen genau mit ber genialen Schule gufammen, nur bag fie meift entschiebener auf bie Darftellung abfeben, wie benn bie moller'ichen rein auf Theateraffette abgielen. Werther'fche Empfinbfamteit, gobifche Rraftsprache und gerabebrechtes Deutsch, fhatspeare'sche Reminiscenzen, verfehltes Pathos. eine ungezähmte Phantafie, folternde und ericutternbe Scenen, unnaturliche Berbrechen, fcheufliche Charaftere, Ueberlabung von Personal, Borfallen, Maschinerie und Theaterspettafel, misgestaltetes Beug aller Urt voll gewaltsamer Budungen und Spannungen begegnen balb gebäufter balb vereinzelt in biefen von Plattheit und Tollheit munberbar gefreugten Berfen, und bies macht uns bie Wirfungen begreiflich, bie bie Jugenbftude Schiller's hatten, bie alle erft nach ben eben genannten Probuften erschienen und auf ein wohlbereitetes Publifum trafen. Bu biefer Gattung famen noch bie eigentlichen Ritterftude bingu. Der Zon, ber bier vorgefchrieben war, war nicht ichwer gu treffen, bie Derbheit mußte mit bem Scheine ber Rraft fcmeicheln, ben Stoffen fonnte es an Theatercoups nie gebrechen, bas Ungeftaltete ichien bier gerabe bas Charafteriftifche gu fein. Waren biefe Materien bem flumperhaften Doeten genehm, fo waren es ihre Bearbeitungen bem ichlechten Spieler noch mehr, ber ben Zon ber anftanbigen Gefellichaft nicht fannte, ber ben frangofischen Bers nicht zu beflamiren verftanb, ber, wo er fein robes Organ nicht binter ben Gefang verfteden fonnte, es gern burch bas Pathos und ben wilben Barm ber ritterlichen Robomontaben in ein glangenbes Licht rudte, wo Bergerrung und Berwilberung fur Feuer und Genie galt, und bie ftarte Lunge ben ichwachen Ropf verbarg.

Dies waren nun Mufgaben, bie bem manbernben Schauspieler gang angemeffen waren; ber betaubenbe Tumult biefer Stude ging gleichfam vor ihm her und bereitete ihm ben Beg. Gobalb fich aber ber Stand bob, bie Runft flieg, bie Bubne feft fant, fonnte bie robe Leiftung und ber robe Beifall bem benfenberen Runftler nicht mehr genugen. Der Schauspieler, wenn er nicht mehr bloger Statift ift, wenn er Menfchen beobachten lernt und bem gefitteten Rreife ber Befellichaft nabe tritt, ift feinem gangen Berufe und bem Befen nach, bas biefer in ihm vorzugsweise ausbilbet, gar nicht gemacht, an Ritterftuden und hiftorifchen Dramen großen Gefallen ju finden. Die Quellen feiner Runft weisen ibn auf bas umgebenbe Leben; er ift nicht versucht, feine Renntnig ber Belt aus ber Geschichte zu bolen, benn ibn feffelt nicht ber große Umrig, fonbern bie fleine Ruance; bas Leben ber Beiten und Bolfer fann ihm gleichgultig fein, wenn er nur bie Gegenwart und bie Menschen fennt, auf die er wirken foll, auf bie er nur aus bem Standpunkte mirten fann, auf bem fie felber fteben. Die robe Natur, bie bem roben Saufen in ben Ritter. ftuden gefiel, batte nur auf ber Bubne ein anderes Rleib an,

es war aber biefelbe, bie ber Bufchauer in fich felber wieber fanb. In großen Stabten aber, an gebilbeten Sofen, unter feineren Direftoren fant bies Unwefen ichon nicht fo großen Biebertlang. Und gerabe burch bie vereinte Bufammenwirfung von großen Stabten, Bofen und gebilbeten Schauspielern follte bem bisherigen Befchmad an Opern, an Speftafeln, an Farcen und Balleten enblich eine andere Wendung gegeben werben. Satte man bamals in unferer bramatischen Literatur bie Richtung forbern fonnen, Die Schiller im Grunde angab, indem er bas Trauerfpiel ber Genialitaten und bas biftorifche Drama lauterte, fo mare mohl bie Entwidelung bes Nationalgeschmads einfacher vor fich geschritten, ber fich nun einmal fur biefe Gattung ausgesprochen batte. Allein, wie bie Denfchen find: bas, mas ihren Beifall nicht bat, fuchen fie minber bereitwillig zu beffern, als gang zu verwerfen; man feste alfo bem Schredfpiele bas Luftfpiel ober Rubrfpiel entgegen, flatt bag man geftrebt batte, ein reines Trauerfpiel baraus zu bilben; ftatt bag man bas vaterlanbifche Schaufpiel im eigenen Style fortzupflangen fuchte, fing man aufs neue an, in viel foloffalerem Dage, als es ju Gotticheb's Beiten geschehen mar, bas Muge auf alles Frembe ju werfen und es jum Buhnengebrauche, fo gut es geben wollte, ju= gurichten ; und aus biefem Geschafte ergab fich bann von felbft eine Unmaffe von fogenannten Driginalftuden, bie boch im Grunbe faft immer aus Unregungen frember Stude entftanben waren und irgend eine frembe Manier nachahmten. Beit entfernt, bag man fich bei biefen Uffomobationen querft nach bem Borgualichen umgethan und mit biefem begnugt hatte, begann man burchweg maffenweise Gutes und Schlechtes ju verpflangen, und bielt einen Beben fur biefes Beschäft gut genug; man griff nach bem billigften, wenn man einen Theaterbichter engagiren follte; und wo er fehlte, forgten bie Schaufpieler felbft. Dies mar ber großte Disftand, ber bei biefer gangen Benbung ftatthatte; ein Uebel, bas wir ichon fruberbin baben broben feben, brach jest mit Gewalt über unfere bramatifche Dichtung berein. Der Schaufpielerftanb fcbien fich ihrer gang bemeiftern gu wollen, und bies mar jene Rumulation von Memtern, jene Berbindung von Gewalten, Die burchaus getrennt fein mußten, bei beren Bereinigung nothwenbig bie eine ober bie andere unterbrudt und vernachlaffigt wirb. Benn Chaffpeare, wenn Gothe und Schiller Schauspieler maren, ober

fein ober werben wollten, fo war bies bie fleinere Gefahr, benn for eigener Schaben mußte fie balb gurechtweifen. Aber inbem umsere Schauspieler bie Saufen ihrer seichten und eienden Theaterfinde auf die Bubne warfen, war es unvermeiblich, bag fie bie Unterhaltungefracht bes Publifums nahrten, flatt feinen Schonheitefinn zu bilben, baf fie ein mechanisches Bandwert aus einer freien Runft machten, baf fie ben Berband gwifchen Doefie und Drame gleichsam loften. Ungludlich genug, bag fich bei uns bas Drama nicht wie bei ben Alten aus bem Unlag offentlicher Refte herausbilbete, bag man ihm nicht ben Nimbus größerer Reier und seltener Erfcheinung laffen konnte. Unfere Gefellichaften, von keinem Staate gehalten, auf ihren eigenen Erwerb gewiesen, mußten fich wohl entschließen, jeben Abend fur einen Beitvertreib ju sorgen. Dies ungeheuere Bedurfnig forderte bie profuse Produktion von mittelmäßigen und geringen Berten heraus, und biefe wieder nahrte und fleigerte bas Bedurfnig. Dafur zu forgen lag freilich ben Schauspielern selbft am nachsten, Die Die Dandwertsgriffe am beften kannten, bie bas Dafchinenwerk am geläufigsten zu handhaben wußten. Bu größerem Unglud erschien noch immer unter unseren Dramatifern, in Bezug auf theatralifche Brauchbarteit, Beffing als ber größte; er hatte fich felbft fur teinen Dichter erklart, und bie Meinung ber Welt ward allmählig biefelbe; was folgte Naturliches res, ale daß man ein großer Dramatiter fein konnte, ohne ein Poet ju fein? was Bunber alfo, wenn Jeber, ber an ber Poefie batte verzagen muffen, im Schausviel noch immer Preise zu erwerben hoffte? Go wird bei Mever, bem berebten Biographen Schröber's, die bramatische Kunft nicht undeutlich gang von ber Poefie abgetrennt und etwa als ein befonderer 3meig ber Menfchentunbe betrachtet. Daher ward auch nach Rathan und Carlos noch ber Gebrauch ber prosaischen Rebe im Drama allgemein versochten, ber Bers allgemein verworfen. Das war die Meinung Schröber's und Meyer's und Babo's, fie hulbigten alle ber Mimit von Engel, in ber diese Behre im zweiten Theile ausbrudlich geprebigt wirb ; ja es geschah noch 1780, bag man fich bie Dube gab, bie Alexandriner bes alten Schlegel (im Kanut) fogar in Profa umaufeten! Und fo tam es benn, dag fich bas Schauspiel, fatt fich mehr zu erheben, immer mehr in die Rieberungen bes gemeis nen Lebens verlor. Und nicht etwa fo, bag es, wie Holberg,

wie ber humoriftische Roman und alle niederlandische Runft gu einem Dbiefte fomischer und grotesfer Behandlung genommen batte, fonbern fo, bag es fich nach jener golbenen Shaffpeare'ichen Regel su banbeln bunfte, wenn es ben Spiegel an bas orbinare Leben bes Tages und bes Saufes bielt, um fich an bem treuen Bilbe gu freuen. Auf biefe Beife gefchah es, bag, mabrend unter ber Pflege weniger großer Beifter bas Drama aufwarts flieg, ohne fich um bie Bubne viel zu fummern, bie große Maffe ber Schreiber auf und an ber Buhne es gewaltfam berabgog, und bag nun zwei gleichsam getrennte bramatische Arten balb gleichgultig, balb feindselig nebeneinander berichritten. Gene menigen, felten ericbeis nend, batten die fede Rluth ber Unberen zu furchten, biel burch jebe Deffnung in bie Gunft bes Dublifums brang; aber fie fiegten bann befto gewaltiger, wenn fie ben gebrangten Feuerstrom ihrer Dichtung gegen bas bunftige Clement losliegen; ben Tagebruhm ber vielen Ephemeren überwand bie Unfterblichkeit weniger großer Werke. Bene Anbern, viel zu furgfichtig, nach einem folden Preife auszufpaben, trennten fich theilweife gnugfam, aber ohne Befchamung, von jenen Meiftern gang ab, als ob ihr Befchaft mit bem ihrigen gar nichts gemein batte, ober fie machten fich lacherlich, wenn fie, wie Robebue, fich als ebenburbig mit ihnen geriren wollten.

Indem wir die Beschichte biefer niebern Dramatit ffiggiren und an die oberflachlichen Umriffe ber Beranberungen in unferer Schauspielerwelt anknupfen wollen, haben wir im Grunde nur bie oben genannten brei großen Schauspieler zu beachten, zu benen mir bann Robebue binguftellen, ber gwar nicht Schauspieler mar, aber boch fein ganges Leben ber Bubne wibmete. Un biefe fnupft fich leicht bas llebrige an. Den großen Saufen ber untergeordneten Afteure, Die zugleich Theaterbichter abgaben, burfen wir bei Geite laffen. Muf bie in Bien feghaften Stephanie, Biegler, Solbein, Bablhaas, Frau von Beigenthurn, Schifaneber u. M. fommen wir unten noch mit einem Borte gurud; Unbere, Die mehr vereinzelte Stude fdrieben, wie Sagemann und Sagemeifter, Beil und Bed, und Achnliche hatten nirgenbs einen Ginfluß, welcher Urt es fei; einen allgemeinern Ruf batten eine Zeitlang nur Moller in feinen Effettfluden, und Brandes und Grogmann (ungefahr in Giner Linie mit Bregner, Junger und Mehnlichen) im Luftspiel und Unterhaltungeftud. Branbes mar einer ber erften unter Leffing's Nacheifes Gerv. b. Dicht. V. 28b. 54

bern, bie bas Berbienft fuchten, im Gegenfate zu ber geschraubten gotticheb'ichen Tragbbie einen naturlichen und einfachen Dialog einzuführen; er ward in den 70er und 80er Sabren mit Goldoni für ebenburtig erflart, und einzelne Produkte von ihm, wie der Graf Disbach, hatten allgemeinen Beifall. Bon feinen Studen tonnte feboch teines mehr, auch nur von biefer fprachlichen Seite ber, beute gebraucht werben, und an Belaufigfeit und Gewandtheit haben es ihm Stephanie und Grofmann in einzelnen Rallen guvorgetban. Bon bem Lettern fieht man noch immer ein Stud (Richt mehr als feche Schuffeln) über bie Buhne gehen; man wurde aber Unrecht thun, von ihm auf feine übrigen Berte ju fcbliegen (Benriette, Abelheib von Beltheim und bergl.), die in ihrer lieberlichen Beife ben zerrutteten Charafter bes Mannes burchblicken laffen, an bem fein etwaiges Talent zu Grunde ging. Bon allem bem, mas aus ben Sanden biefer und anderer Schauspieler mittleren Ranges ausging, gilt noch mehr als felbst von ben Produkten ihrer viel überlegenern Rollegen burchgangig bie Gine Gigenschaft: virca vilem patulumque morari orbem; und fehr häufig kann man aus bem ungelenken Dialog lernen, wie schlecht es felbst bei biefen immerhin noch namhaften Mannern nur mit bem gewobnlichen Bortrage auf ber Bubne beschaffen sein mußte. nur auf ben Moment, auf ein Benefig, auf eine Ludenbugung abgesehen; und wo ja eines ihrer Stude einmal die Daffe ber Lagesprobutte auf eine langere Beile überragte, ba war es gewiß burch jene theatralischen Effette und Situationen in Ruf gekommen. die naturlich ber gewandte Bubnenkenner leichter ergreifen lernt, ober, wie es felbst bei Schröber und Iffland ber Kall ift, burch eine dankbare Rolle gehalten, die der Berfaffer fich ober irgend einem anbern beliebten Schauspieler auf ben Leib augeschnitten batte. Denn auch biefer mechanische Kunftgriff tam hauptfachlich burch unsere Schausvielbichter in unser Drama, und verftopfte reinen Quell bes Raturftubiums begreiflicherweife; bag auch Gothe ein foldes Sulfsmittel gutheißen und empfehlen konnte, wiberfpricht gewiß feiner sonftigen Sinnebart gang.

Als ben ersten Schauspieler, ber aus ber gemeinen Menge zuerst heraustrat, haben wir schon früher Echof (1720—78) genannt. War irgend ein Mann bazu geboren, nicht allein burch bie Ueberlegenheit seiner Anlagen, fondern auch burch die Eigen-

beiten feiner Ratur gur festen Begrunbung eines Theaters beigutragen, fo mar Er es. Wir haben ichon oben angebeutet, wie er als Spieler vielfeitig mar und univerfell; fein eiferfuchtiger Rebenbuhler Schrober beschulbigte ibn ber Rollenfucht bis gur Gitelfeit. Er fpielte bie bochften tragischen Charaftere bes frangofischen und fhatipeare'ichen Drama's, ben 18jabrigen Liebhaber und ben leichts fertigen Schwindler, im Sausvater ben b'Drbeffon fo vollfommen, baß felbft Schrober fich nicht mit ihm meffen wollte, im Patelin wetteiferte er mit ben gotenvollften Sanswurften, ohne bag es Leffingen beleibigte, und unübertrefflich mar er in plattbeutscher Sprache als Jurgen im Bauer mit ber Erbichaft. Renner, Die fur Garrid begeiftert maren, und ein Rivale wie Schrober haben erflart, baf in ber fillen Gewalt und bem Bohllaut bes Bortrags ihn Niemand erreicht babe; er fiegte mit ber Bahrheit feiner Empfindung und mit bem ichonen Draane, bas fie aussprach, über ben unvortheilhaften Korperbau; er spielte noch ben Kanut in ber Perrude und mit bem Rrudenftod, aber er machte bies augenblidlich burch die Macht feiner Rebe vergeffen. Unentbehrlich, wie er mit feiner Ueberlegenheit und Allfertigkeit mar, fonnte ibn gleichwohl feine ber manbernben Buhnen festhalten : er machte es ben Direftoren fo leicht, benn er wollte nichts erwerben, er fannte feine Bedurfniffe, fonbern nur feinen Rubm; allein er wollte bann auch in feinem Bege nicht geftort fein; er fublte fich, bag er, fich felber Benuge leiftend, mehr thue, als wenn er bem unverftanbigen Parterre fich bequemen follte; er fragte nicht nach ber Raffe, und er verachtete bas gemeine Treiben ber Unternehmer; er vermieb gang entschieben, je an bie Spige einer Gefellschaft zu treten; er wollte mit ben Kinangen nichts zu thun haben, Die Regie aber besto unabhangiger fuhren. Dies ging nun fcwer mit bem Bortheile ber Unternehmer Sand in Sand, und er fam baher weber mit Schones mann noch Roch, mit Adermann und Genler nicht gurecht. Bu fpat leiber gab ihm Gotha eine feste Buflucht, wo ein trefflicher Rurft, ben Engel im Ebelfnaben portraitiren wollte, fich um bes großen Spielers willen ber Bubne annahm, die ihm nach Edhof's Tobe gleichgultig warb. Sier mare er am Orte gemefen, benn bier war, wie in Beimar, bas Theater von ber Stimme bes Publifums unabhangiger; allein er farb balb, und ebe bie ichonere Beit ber beutschen Buhne noch recht aufgegangen war. Schriftstellerifch bat 54 .

er wenig gethan, und bas Wenige ift nicht bekannt geworben. Er batte die Abficht, eine Geschichte bes bonner'schen und schonemann'ichen Theaters zu ichreiben, und hat Lowe'n vieles Material au feiner Theaterchronif geliefert; auch bat er mehrere frangbiifche Stude anonym überfest. Durch fein hierfein feste fich in Gotha, bie sepler'sche Gesellschaft nach bem Schlogbrand in Beimar 1774 hierhin übergewandert war, ein Theaterinteresse fest, bas ibn überlebte; 1784 eröffnete bort bie bellomo'sche Gefellschaft ibre Borftellungen; fruber bebutirten bier Iffland, Dpig, Beil, Bed u. A. und fingen bier an fich zu bilben; Journale, bie fich eines Rufs erfreuten, begleiteten seit 1775, wo S. A. Ottokar Reichard aus Gotha feinen Theaterkalenber anfing, die biefigen Leiftungen, und unter einem Rreise von Literaten und Dichtern, wie Georg Schat, Jacobs, Manso u. A., trat Fr. 28. Gotter (aus Gotha 1746 - 97) vorzugsweise als Dramatiter hervor, und genoß bamals eines nicht geringen Ansehens, wie noch jett in feiner Baterftabt eines bankbaren Anbenkens. Er war ichon 1763, als er in Gottingen ftubirte, mit Edhof bekannt, fah ihn nachber in Betlar, und begann ungefahr gleichzeitig, als er nach Gotha tam, seine eigene bramatische Thatigkeit. Er felbst in Spiel, De-Mamation und Improvisation geubt, pries Edhofen als ben, ber uns "bie Kunft geschaffen, ben Stand geabelt habe, ein Drakel bes Spiels und ein Borbild ber Sitten;" auch mit Schrober mar er befreundet und bearbeitete mit ihm gemeinsam die Doris von Goggi (Juliane von Lindorat); und Iffland bekannte, ihm fur Mes verpflichtet ju fein, mas man an ibm ruhme. Go war er mit ben brei großen Mannern unfers Schauspiels verbunden, und er erscheint auch in seinen literarischen Arbeiten ganz als einer ihres Bleichen. In feiner Jugend, als er mit Boje und ben Gottingern, mit Gothe und ben Beblarern gufammen lebte, ichien er fich in bie genialen Tenbenzen finden zu wollen 80); sein Trauerspiel Ma= riane (1776) gehort in bie Rlaffe ber Klinger = und Wagner'schen Familientragobien. Doch zeigt schon die leichte Schreibart in diesem Stude, ohne Liefe und leibenschaftliche Starte, bag bies nicht fein Gebiet war; und in feiner berühmten Spiftel über die Start.

<sup>80)</sup> Man vergl. feine Epiftel an Gothe in Dbring's: Gothe in Frankfurt a. MR. 1859.

geifterei fagte er fich formlich von biefer Richtung los, und gab feine Farbe an : er laffe bie Beifter ber boberen Rlaffe gemabren. er habe zu Cophisterei und Cfepfis feine Zeit übrig, er lebe nur ber Belegenheit, bem Mugenblid und feiner Freude. Dies fest ibn gang in die Rlaffe unferer frangoffrenden Gragiendichter, Bieland's und Jacobi's, bie feine Luft waren; wie fie, war er in ber Gpiftel und jeber Gelegenheitsbichtung befonbers fertig, und brachte es in ber Improvifation weiter als fie; wie bei ben Salberftabtern, mar bas Reimtalent in feiner Familie ju Saufe; wie bei ihnen, ward fein poetisch-gefelliges Talent am ergoblichften an ihm gefunden. Bie bies auf Charafter und Schriften verflachend wirfte, bat fein Biograph 81), ber ihm gewiß nicht Unrecht gethan bat, mit einigen trefflichen Worten gefagt. "Der gefellschaftliche Firnig, bemertt er, welcher unbebeutenbe Charaftere bebt, bebedte und verfalfchte bie fconen Eigenschaften bes feinigen. - In feinen Schriften ward ber erfaltende Ginfluß gefellichaftlicher Bilbung ftets fichtbarer, je mehr bie Warme bes jugendlichen Bergens, Die oft ein Gurrogat ber poetischen Begeisterung ift, erlosch, und ber esprit allein, ober boch großentheils, bie Funktionen ber Einbildungsfraft erfullen follte, fo bag man auch bierin die Mebnlichkeit mit ber frangofifchen Poefie nicht verkennen fann." Dies ift ber Punkt, von wo aus fich feine Freundschaft mit Edhof erflart, bem bie Beit noch feine anbern als frangofifche tragifche Rollen barbot, und ber in biefen ben beutichen Gefchmad und felbft einen Gegner wie Schrober zu befriebigen wußte. Gotter batte ichon gang in fruber Jugend frangbifiche Stude geschrieben, angeregt burch bas frangofische Privattheater, bas bie Bergogin Luife in Gotha und ihre Dberhofmeifterin, Frau von Buchwald, eingerichtet hatten. Er hatte fich nach feinem wehlarer Aufenthalte eine Zeitlang in Lyon niebergelaffen, wo er bas frangofifche Theater noch naber fennen und lieben lernte, er bulbigte ibm in jeber Sinficht. Eine ordentliche Schule batte er nicht gemacht, er fuhlte baber ben Abstand bes frangofischen Trauerfpiels vom Urbilbe, bem griechischen, nicht; ber Einbruck von Edhof's Spiel, feine Abneigung gegen bas Genialitatswefen, Alles arbeitete jufammen, ihn jum Bertheidiger Diefer angefochtenen Gattung zu machen und fich in biefer Sinficht neben Unrenhoff

<sup>81)</sup> In ber Ausgabe feiner Gebichte. 5. Banb. Gotha 1802.

au ftellen. Auch bas Interesse bes Intenbanten tam bingu, ber Mannichfaltigfeit bebarf, und bie unvollfommenere Gattung nicht gerabe ausschließen will. So übersette ober bearbeitete er eine Reihe von franzosischen Tragobien (Elektra, Merope, Mebea, Aleire). Daff er biefe Gattung in einer Art Mitte von Schauspiel und Dver fab, empfahl fie ihm noch mehr, benn wir erinnern uns, bag Gotter auch zur Uebersiedelung bes frangosischen Operngeschmack eifrig behulflich war; und endlich bearbeitete er auch eine Reibe von frangofischen Luftspielen und Konversationsstuden, von benen Bieles ungebruckt blieb. Bas bavon erschienen ift und theilweise febr oft gegeben ward, ift meist gang gering. Auf bas poetische Schloß z. B. ist wohl hier und ba Gewicht gelegt worben; gewiß aber gilt bavon, mas Gotter in feinem Gebichte "Blucht ber Jugend" von fo vielen Luftspielen fagt, bag man fich tigeln muß, wenn man es luftig finben foll.

Der Eifer fur bas Uebertragen frember Dichtungen, ber im gotticheb'ichen Beitalter ichon blubte, im romantischen endlich auf bie Klaffischen Gegenstände mit einer Klaffischen Manier fiel, hatte in ben letten 30 Jahren bes vorigen Jahrh. eine mittlere Periobe, bie in Bezug auf bas Theatralische eine Anzahl von mittleren Probutten in einer mechanischen Beise zu uns herüberführte. Ginzelne Werke von Italienern, Spaniern und Kranzosen nicht zu erwähnen, fo erhielten in ben 70er Jahren Golboni und Soggi, Metaftafio, Molière, Destouches, Diberot mehr ober minder vollständige Uebersetungen; Chr. D. Schmid sammelte ein englisches Theater (1769-76), Dut ein tomisches Theater ber Frangosen (1777); auch ber gothaer Reichard ging in biefe Thatigkeit ein. Aber bie Weniasten verstanden in ihren Uebersehungen nur einen naturlichen Dialog ju fuhren, und noch in ben 90er Jahren gab es in Berlin Interpreten, die sich ihre Machwerke von Brandes erft dialogisiren ließen; noch Wenigere verstanden fatt einer Uebersebung fo mancher untheatralifchen Stude eine buhnengerechte Bearbeitung zu liefern, und die Benigsten, biefe Bearbeitung nach bem nationalen ober lotalen Geschmade jugurichten. Bon biefer Seite ift Fr. E. Schrober 2) (aus Schwerin 1744-1816) am bebeutenbften geworben. Er hat

<sup>89)</sup> Bgl. fein Leben von Meper, 1819. Berte od. Bulow, 1-4; eine Musgabe, bie noch mit einigen (gebruckten) Studen vermehrt werben tonnte.

im Ueberfiedeln frember Stude eine Thatigfeit entwickelt, Die bem Gifer in feinen Leiftungen als Schauspieler analog ift, und er bat fie eben fo gut ju nationalifiren gewußt, als er fie, wo fie ben Gefeten unferer Bubne miberfprachen, theatralifch eingurichten verftand. Die Geläufigfeit und ben Saft, ben er hierbei entwidelte, fonnte übrigens auch nur ein Mann von ben gufferorbentlichen Schauspielergaben befigen, bie Schrober eigen waren. Alles vereinte fich in ihm, Geburt, Schidfale und Schule, einen großen Runftler aus ihm zu bilben. Geine Mutter mar Schauspielerin, fein Stiefvater Adermann mar neben Edbof unffreitig ber erfte Spieler ber Beit, feine zwei Schwestern bochft beliebte Runftlerinnen, von Rind auf war Schrober auf ber Bubne, und im unmunbigen Alter ftellte er fich Edbof gegenüber im tropigen Gelbftgefühl. Gin iconer Rorverbau unterflutte ibn, ber Echof abging; nur beffen Drgan hatte Schrober, beffen Stimme boch mar, ju beneiben. Er gab fich bie feinfte forperliche Musbilbung und mar Meifter im Zang und Ballete. Bon unten auf fpielte er fich ftufemveife zu ben bochften pathetischen Rollen binauf und fam ju ber gleichen Bielfeitigfeit wie Ecthof. Er war ein gang fertiger Improvifator und in niebrig fomifchen Rollen bewandert, ba er eine Beitlang bei bem Meifter bes Steareiffpiels und ber niebern Poffe, bei Rury, gubrachte, ber in biefer Gattung vielleicht bie Staliener übertraf. Er fpielte Bedientenrollen bis 1769, er mar immer entfernt bavon, fich feine Rollen nach bem Rang und ber Rulle au mablen, und gerfforte baburch bie alte Gitte, nach ber gemiffe Rollen bem Spieler einen gemiffen Rang gaben; er tangte bis 1777, und bies war bie Beit, wo er anfing, mit einem unglaublichen Fleife fich in jebe bedeutende Rolle einzuarbeiten, von wo an er in Samburg und Bien die Buschauer in feinen Shaffpeare'ichen Charafteren ericutterte, unter benen er ben Lear bekanntlich mit fo furchtbarer Babrheit gab, bag eine wiener Schauspielerin die Goneril, Die er verflucht, nicht mehr fpielen wollte. Schrober'n gelang es zuerft, und gleich auf glangenbe Beife, fein Theater in Samburg zugleich lufrativ und funftlerisch untabelig ju machen. In Bien (1781 - 85) war er eine gang neue Ericheinung. Dort freugte fich Alles aufs wunderlichfte, Geschmad und Ungefchmad; bas lebenvolle Intereffe fur bas Theater, bas febr gegen bie norbbeutiche Ralte abstach , batte Schrober'n bergeloct.

Eine bessere Oper gab es nirgends, über Lang und Dufit urtheilte bas Bolt richtig; bas niebere Luftsviel bat bekanntlich bier allein eine bauernbe Statte gefunden. Damals, wo bie festen tomischen Charaftere ber frubern Beit abgegangen maren, spielte in ber Leopothflabt bie marinelli'sche Gefellschaft, und ber Luftigmacher war Rasperle, ber fpater vom Staberl (burch A. Bauerle) abgeloft marb. Eine Art Mitte zwischen jenem und bem Rationaltheater fuchte Schifaneber zu halten mit seinen Schnurren und tollen Operetten; noch niedrigerer Bolkswis ging zu Saftnacht und Marktzeit auf wandernden Buhnen vorüber. Mirgends sonft hat die Lokalpoffe einen folden Sintergrund in einem langeher entwidelten Bolksdarafter gefunden, ben vereinzelte Reichftabte und fleine Refibengen nicht bleten konnten; selbst in Berlin blieben bie Bersuche nicht popular; ber Eine Pfingstmontag (von Arnold 1816), ben Strafe burg lieferte, war nach ben Berhaltniffen nothwendig bas Beffere, als die vervielfachten frankfurter Lokalkomobien. Diefen subordis nirten 3meden gegenüber forberte nun Kaiser Joseph bie Tragbbie; er rief bie Alexandriner Schlegel's und Eronegf's jurud, Gotter's und Aprenhoff's franzosische Tragodien waren burch ihn hervorgerufen. Zwischen ihrem Rothurn und bem Goffus eines Safner bewegten sich bann in ber Theaterbichtung Junger, bem "bie Belt und ihr Treiben aus bem Standpunkt eines wohllebenben leipziger Studenten erschien," und Stephanie ber jungere, ber ein Talent batte, bie Tagesgeschichten aufzugreifen und burch die Bluthe bes Augenblick, ben er festhielt, ju erfreuen. Gein fleißiger Riel paufirte, mabrent Schrober feine Stude in Wien auf bie Bubne brachte, und ebenso trat er als Schauspieler mit Andern seiner Rollegen in Schatten. Dem Publifum gefiel noch ein Bergopzoomer, aber auch Schröber zwang ihm Gefallen ab und ftreute ben Samen zu einem beffern Urtheile aus. Uebrigens nothigten ihn bie Chicanen bes Ausschusses und ber Cenfur balb (1785) himveg, er ging nach feinem Hamburg zurud, wo er nun erft fein Theater, unabhängig von oberer Leitung, nach eigenen Ibeen und Forberungen Schon bie Beugniffe ber Literatur fprechen fur biefe Buhne, die beste, die bamals in Deutschland mar. Schint, ber schon in Wien Schröber's Spiel mit feinen bramaturgischen Blattern 1781 - 84 begleitet hatte, fam als Theaterbichter ju Schröber und gab feit 1792 eine Theaterzeitung beraus; Schutens Sam-

burgifche Theatergefchichte und Albrecht's Dramaturgie waren von biefem Zeitpunkte biftirt. Schauspieler und Schauspielbichter, wie Fr. E. Schmidt und F. E. B. Mener, ichliegen fich an Schrober als feine nachften Junger und Schuler an. Schrober's eigene Schrift. ftellerei war übrigens bamals in ihren Sauptmomenten ichon porüber, obgleich er fpater bei wiederholter Uebernahme ber Direftion im Jahre 1811 feine Thatigfeit auch nach biefer Geite aufs lebhaftefte erneute. Die bauptfachlichsten feiner Driginalftude aber, und fein methodisches Beftreben, befonders bas englische Theater für bie beutsche Bubne auszubeuten, fallt in bie 70er und 80er Jahre. Dag Schrober nur ju bem Bagnif fam, bie Stimmung ber genialen Schule ju nuten fur bas Theater, bag er fich vor ben Studen Klinger's und Lengens nicht icheute, bag er enblich Chaffpeare in fo weitem Umfang auf bie Buhne brachte, und Richard, Othello, Beinrich IV. und felbft Combeline gab, bies ift ihm am bochften angurechnen; es ift bies nicht nur ein Fortfcbritt ber Buhne gemefen, fondern ebenfo, wie Gothe's Poefie gegen bie frubere, ein riefiger Gprung. Dies wird Jeber augefteben, ber Edhof's Rollen 83) mit Schrober's, bas Repertoire bes Erftern mit bem bes Undern vergleicht. Es folgt barum nicht, bag man bie fchrober'ichen Bearbeitungen ber fhatspeare'ichen Stude vertheibigen und loben muffe. Gothe, ber in feinen fpatern Sahren gegen Chaffpeare misgelaunt war, als beffen Große immer brobenber aus bem Dunkel flieg, je mehr ihn bie Romantiker uns naber rudten, Gothe hat Schrober's Berfahren gebilligt, bie Stude ber britischen Tragobien abzufurgen und zu beschneiben. Dies folgte aus jener wunderbar verfehrten Unficht, als habe Chaffpeare nicht bie Buhne und die Mufführung vor Mugen gehabt; eine Berirrung, in die nur die Paradorie bes Mannes gerathen fonnte, ber auch mit homer fich ju wetteifern vermaß. Wer bie ftreng erwogene, ober meinethalb ichopferisch unfehlbare Unlage ber fhaffpeare'ichen Stude gerabe einzig und allein fur bie Darftellung nur an Ginem Stud je fo gewahr worben ift, wie Gothe am Samlet, ber burfte nicht eine Beile baraus weggeben wollen, und mit Recht bat Tied felbft nur fo viel, als Schlegel an wenigen Stellen Dunkles ober

computer for my - possess the said adaptive

<sup>85)</sup> In Meyer's Leben Schrober's II, 2.

Unverftanbenes ausließ, wieber hergestellt. Dag fich Gothe auf ben Erfolg berief, schlug ihm fehl, ba wir spater auch unverfürzte Stude von Chaffpeare haben aufführen burfen; und ift benn ein Publifum, bas Chaffveare verfurzt feben will, überhaupt werth, eines feiner Stude ju feben? Sogar, baß er fich eben auf Schröber's Autorität berief, schlug ihm nicht minder fehl, benn biefem war in ber That Alles recht, was ber britische Dichter fagte, er fuchte ihm ftets mehr wiederzugeben, mas er ihm genommen batte; er wollte bas Publifum baran gewohnen; er foll fogar bie fophotleischen Stude mit bem Buniche angesehen baben, ihnen Bahn brechen zu tonnen. Wenn er nur felbit es in feinen Bearbeitungen bem Tragoben hatte fo recht machen tonnen, wie biefer ihm in ben Originalen! Aber so ift leiber nicht allein bie Art seiner Bearbeitungen, die Freiheit, die er fich mit bem Bau ber Stude nahm, vielfach getabelt worben, sonbern man tann fich eben fo fehr baruber munbern, wie er, ber Schauspieler, felbst nur bie fleinen Ausbrucke ber alltaglichen Rebe geanbert, wie er ihnen gelegentlich Sylben gegeben ober genommen hat, bie bie Bahrheit bes Ausbrucks erschweren, bas Beitmaß ber Empfinbung ftoren und bie Wirfung bedeutend lahmen. Aber bies Mues muß man nachsichtig beurtheilen, wenn man bebenft, wie Shafspeare von Bieland überfest mar, wie in ben 70er Sahren noch homer von ben Ersten ber Nation betrachtet, verstanden und übersett ward. Man vergleiche nur Schröber's Hamlet, ber Jebermann zuganglich ift, mit ber Art und Beise, wie in jenen Jahren Großmann bie Brrungen, Engel Biel garmen und Nichts, Schinf bie Bahmung, Bromel die luftigen Beiber und Mag fur Mag, und Stephanie eine gange Reibe von fhatsveare'ichen Studen mishanbelten! Bei ber Einführung Shaffpeare's war fur Schrober'n ber Gegenstand ein Berbienft, bei ber Berbflanzung vieler englischer Luftspiele aus ben Beiten nach Chaffpeare aber mar es feine Bearbeitung. Studen von Fletcher und feiner Beit ift, wie in fo vielen fpanischen Studen, für ein frembes Theater immer nur bie Unlage herauszugreifen; ausschweifenbe, grillenhafte Sandlungen, wunderliche und phantaftifche Ausführungen, wufte und formlose Kompositionen entstellen fie auf eine seltsame Beise: es ift bie freie shakspeare's fche Form ins Bugellofe getrieben; ber innere Balt, bas weise Mag und die teusche Natur in beffen Werten ift verloren, und

wiberliche Disgeftalt bleibt gurud. Gpater, nachbem in ben Revolutionszeiten bas Schauspiel in England im frommen Gifer verbrangt war, gerieth es bei feiner Bieberfehr unter Rarl II. in einen freigeiftigen Gegensat und Leichtfinn; es legte bei ben Dryben Kargubar, Wicherlen u. 2. Die alte Formlofigfeit ab und jog eine neue Unfittlichkeit und Schlupfrigfeit an; es fonnte von bem Beifte bes Deismus, ber fich unter jener Regierung hervorthat, und von ber Musgelaffenheit bes Sofes fich nicht unbeflect halten. Bon biefen beiberfeitigen Musmuchfen hatte Schrober Die Stude, Die er aus beiben Perioben mabite, ju befreien, und er that bies allerbings mit einer fichern Sand; er magigte, orbnete und verbeutichte, inbem er bie Stude theilweife fo febr anderte, bag man fie fur feine eigenen Berte ansehen tann. Je beliebter aber feine Stude auf ber Bubne maren, je anvaffenber fur ben Geichmad bes Darterres, befto entichiebenern Schaben thaten fie ber eigentlichen bramatischen Poefie. Denn man barf nur irgend eines feiner Driginale, bas wirflichen bichterifchen Berth bat, mit feinen Bearbeis tungen vergleichen, fo wird man fich fragen, ob nicht die theatras lifche Brauchbarkeit mit bem Preisgeben ber Poeffe, g. B. in bem Amtman Graumann (nach Calberon's Alcafbe von Balamea) und in bem Teftament (London prodigal), ju theuer gefauft fei? Der Schaufpieler, bem Die Naturmahrheit über Mles ging, opferte ibr bie Doefie mit Bereitwilligfeit; er hatte baber an ben fchiller'ichen Studen viel auszuseten, und bie junge romantische Belt nannte ibn eine profaifche Ratur, beffen Ibeal bas eines Rielbing fei, ber bas Sobere ber Unichauung faum ahne. Benn Schrober fich irgendwie mit Gothe und Schiller batte bie Sand reichen mogen, wie viel erfprieglicher wurde bies geworben fein, als bag er nun, auf fich allein rubend, als ber Bater ber niebrigen Dramatit baftebt, und als Borlaufer Iffland's und Rogebue's, ber Bertreter biefer handwerfsmäßigen Runft, erscheint. Er vereint gleichsam in fich bie Karbung ber Sauptichriften Beiber und ihres moralifden Charafters, leichten Ginn und anftanbige Gittlichfeit. Dies lag in feinen Schickfalen und feiner Erziehung. Freigeiftiger Ginn, Musgelaffenheit und Muthwillen waren ihm ichon in frubefter Jugend eigen, feinen Reigungen und Trieben lernte er nicht wiberfteben, in feinem baustichen Rreife berrichte, wie es unter Schaus fpielern gewöhnlich ift, wie es Brandes und Junger absichtlich und

unabsichtlich geschilbert haben, bei aller Gutmuthigkeit ein wufter und rober Ton, es gab awifchen Stiefvater und Gobn ftete Berfeindungen, Entwendungen, Trennungen und felbft gezogene Degen. Dies vergutete bas fpatere Alter Schrober's, mo er nicht allein selbst untabelig lebte, fondern auch an seinem Theater ftreng auf bie Sitten ber Mitglieber achtete; wie man von bem Frangofen im hoberen Alter zu fagen pflegt, wie man es an bem bonetten Raufherrn größerer Stabte baufig finbet, fo war er, mitunter ffrupulos, auf Anftand und Chrbarfeit gerichtet, ohne bag man barum eine energische Moralitat suchen burfte, bie in biesem Stanbe allerbings burch bie gebotene Entaugerung ber Perfonlichkeit faft gang unmöglich gemacht wirb, sowie auf ber anbern Seite Riemanb fo leicht außer biefem Stande bie liebenswurdige Flache erlangt, bie ihm eigen ift. Die berühmtesten von Schrober's eigenen ober angeeigneten Studen fprechen biefes Berhaltniß fehr gut aus. Theilweise haben sie (und bies ift in biefen im Grunde mechanischen Arbeiten, Tei es in ber Bahl ober ber Behandlung ber Stude, ein Ueberschuff, ber ihnen einen bistorischen Werth mittheilt) eine Art Tendenz gegen die berrichende Empfindsamkeit, Mostif und sublimirte Moralitat, die einem Beltmanne selten gefallen. Bon bieser Art fonnte man icon bie beimliche Beirath (1774, nach Colman und Garrid) finden, wo in bem hauptcharafter bes Bord Dalebn, einem alten gebrechlichen Junggefellen, ben fein gutes Berg jum Empfindsamen macht, ber Spott über gartliche Sympathien nicht undeutlich zu Tag liegt. In dem Ring (1783, nach Karguhar's constant couple) und beffen Fortsetzung, ber ungludlichen Beirath aus Delikatesse, find die Charaktere Klingberg's und ber Baronin Schonhelm, bie gang nach ben beutschen Berhaltniffen mobificirt find, bedeutsamer. Die lettere ftellt eine eble Beltbame bar, bie mit Tugend und gafter ein freies, ficheres Spiel treibt, und fo tommt auch in Stille Baffer find tief (nach Fletcher) ein Beib por, bas die Freiheit und Unabhangigkeit bis bart an die Grenze ber Libertinage liebt; Klingsberg, ein zuverlässiger, theilnehmenber, reicher Weltmann, bat in Bezug auf bas Frauenzimmer febr freie Principien, ein Reind jener ichmarmerischen Liebe und aller Sentimentalitat, ein Genie in außerster Lebensgewandtheit, ein Ertrem in ber Runft sich unangenehme Einbrude vom Leibe zu halten und aller Rubrung und Empfinbfamteit aus bem Bege zu geben. Es

ift nicht ohne Intereffe, bag ihm in bem zweiten Stud in letterer Begiebung ein Bug gelieben ift, ben Robebue im wirklichen Leben aufgeführt bat, Er, ber befanntlich biefen Charafter bes Rlings. berg aufgenommen und in Doubletten übertrieben bat: bag er namlich von feiner fterbenben ober faum geftorbenen Frau bavonreift, um fich in Berftreuungen zu betauben. Much in bem originaten Portrait ber Mutter (1786) ift Refau ein folder Muerweltsfenner, ber Runft, Bit, ben beften Sumor in ber Roth, und Mles, nur feine Empfindfamfeit befitt, ein Safchenfunftler bes Lebens, ein "mahrer Kombbiencharafter," wie er felbft fagt, und wie man fie nur ber Bubne, nicht ber Natur gerecht macht, wie fie fein Dichter entwerfen murbe, ber ben Menichen außerhalb bes Theaters ftubirt. Ginen Gegenfat gegen biefe Stude nun fann man in bem Fahnbrich (1783) und bem Better aus Liffabon (1784) finden. In bem Entwurf bes Sauptcharafters bort, auf bem bas gange Stud ruht, und ben nur ein Schrober fpielen fonnte, fann man gwar auch noch Stiche auf bie wohlfeile Menschenliebe und Sumanitat finden, boch ift bas Bange mehr ein ruhrenbes Schaufpiel in Iffland's Beife, und ebenfo ift ber Better aus Liffabon ein abnliches Bemalbe von Elend und Ebelmuth, von Prufungen und Ralamitaten, wie fie von Iffland und Unbern nachber vielfach nachgeahmt wurden, und wie fie in Mercier's l'habitant de la Guadeloupe, ben Reinbed im Birginier bearbeitete, ichon vorgegebildet waren. Diefe Stude fielen bei uns auf einen fehr fruchtbaren Boben.

Es war in Deutschland nicht aufmunternd, sich bem Luftspiele zu widmen; überall drängten uns unsere Berhältnisse aus dieser Gattung hinweg, und boch forderten die Bedürfnisse der Bühne, daß auch sie eristirte. Wir haben in Deutschland keine Hauptstadt und keinen Hof, der den seinen Ton für das Intriguenstück, ja nur für ein höheres Konversationsstück angabe, wie es in Spanien der Fall war und in Paris; wir haben kein öffentliches Leben, wie England, und besigen daher auch keine Charakterstücke von nationalem Werthe; wir haben keine Freiheit, und besigen daher kein Lustspiel, das im Charakter der Satire einen Gegensaß gegen ausgeartete Zustände der Gesellschaft hatte bilden können, oder gegen einen überhobenen Trieb des höheren Lebens; wir hatten endlich damals keine sormliche Tragodie, der gegenüber das Lustspiel sich

an ber Aufbullung ber nieberen und gemeinen Ratur bes Menfchen Bunftlerisch freut, wie g. B. gleich in ber romantischen Beit ber fataliftischen Tragobie gegenüber auf eine verfummerte Beife geschab. Bir batten nichts als unsere elegische und sentimentale Literatur. und es war naturlich, bag fich ihr auch auf bem Theater etwas beiterer, leichter Sinn entgegenwarf, ber bem Beifte ber humori-Wischen Romane ungefahr analog mar, und ber nur freilich noch kein Luftspiel machte. Bubem kam es fo, wie wir uns aus Sean Paul's Geschichte erinnern, bag bie Empfinbfamkeit und Thranenfucht nach einer turgen Berbrangung wiebertam, und ihre Schluffperiode hatte fie gang eigentlich in bem rubrenben Schauspiel. beffen Sauptvertreter Mug. Bilb. Ifflanba) (1759-1814 aus hannover) warb. Er ift ber britte in bem Triumvirate, bas eine fo geregelte Entwidelung in ber Schausvielfunft barftellt, wie wir fie in unserer Dichtung zeigen konnen, und zu bem man bann aur Konwletirung noch Devrient binaustellen muß, ber bem Berbaltniffe ungefahr entspricht, in bem wir Jean Paul zu ber Poefie, Beethoven zu ber Dufit betrachten. Wie fich Iffland als Spieler M Schröder und Edhof verhielt, neben benen Beiben er einigemale auftrat, lagt fich nur mit ber größten Borficht aus ben wiberfprechenbsten Urtheilen errathen, wenn man nicht felbst noch Beitgenoffe gewesen ift. Der Schauspieler hat nicht bie Befriedigung bes plastischen und rebenden Runftlers, fein Bert in naturlichen Stoffen ober konventionellen Beichen ber Rachwelt zu hinterlaffen, er wirft gang fur bie Gegenwart und vermittelt zwischen Runftler und Lefer, er nimmt fich ben plaftischen Ausbrud ber Bilbungen bes Poeten und ber Empfindungen bes Empfangers zugleich zum Begenftande, er gibt vor ber tragen Ginbilbungefraft bem Tobten Bewegung und leben, und ift mit biefer Thatigkeit gang an bas Leben gewiesen; fein Runftwert ift er felbft, und es ftirbt mit ibm weg, und bleibt nur im bunteln Andenken. In Schröber's Spiel muß bas Bortrefflichfte bie harmonie bes Gangen in einer gegebenen Rolle gewesen sein, und in Bezug hierauf tabelte Er und feine Freunde an Iffland, bag er bem Borurtheile gehuldigt, bie Bahrheit ber Ueberraschung und bem Schimmer, ben Stol nicht selten

<sup>84)</sup> Bergl. feine theatralifche Laufbahn im erften Banbe feiner Berte von 1798 seg.

ber Manier geopfert babe. Dies mochte Iffland felbft empfunben baben, ba er, fo oft er neben Schrober fpielte, befangen und burch Mistrauen gegen fich felbft mittelmäßig mar. Er verlor bann jene Babe, bie Gothe an ihm auszeichnete, mit ber er Mles entbedte, was zu einer Rolle gehörte, bas Leben in unnennbaren Rleinigfeiten. Gothe'n ichien er gang befriedigt gu haben; Tied und Schiller wollten fich nicht mit ihm befreunden und fanden ichen ben Berfall ber Runft mit ihm eingetreten. Man fand ihn im Luftfpiele am trefflichften; in feinen tragischen Rollen wollte man etwas frangofifche Deflamation und Mantelfpiel erfennen, man wollte ihm etwas von feiner einstigen Reigung fur bie Rangel angeseben baben. In feiner Jugend namlich mar er im ftefen Schwanten zwischen bem Berufe bes Prebigers und Schauspielers; ber Sang jur Reprafentation war in ibm entschieben, ber Gegenstand langhin nicht fo; er hatte bie gleiche ichmarmerische Chrfurcht vor bem Theater wie vor ber Rirche, Die Lefture bes Peregrine Pidle und bes Granbifon theilte ihn nach beiben Seiten bes Muthwillens und ber Frommigfeit bin, bis allmablig ber Umftand, bag er feine Liebe und Begeifterung fur bas Theater verheimlichen mußte, bag fein unterbrudter Sang bie ftartere Nahrung burch bas Spiel ber trefflichen hamburger Befellichaft erhielt, fur einen rafchen Entichlug und eine Rlucht entschied, ju ber bie Befanntschaft mit Berther mit ftimmen half. Die Begeifterung fur feine Runft, Die biefe Jugendgeschichte verrath, behielt er in feinem gangen Leben, und fie fpricht aus feiner marmen und aufgeregten Ergablung feines Lebens noch heraus. Er ging nach Gotha und ftand weinend vor Edhof, ber ibm half; Gotter ward fein freundlicher Lehrer; mit Beil und Bed führte er ein Phantafieleben in Natur, Runft, Freundschaft und Freude. 218 ber Bergog von Gotha nach Edhof's Tobe bie Befellichaft entließ, manberte fie gusammen nach Mannheim über, wo fie ein frangofisches Theater und Oper ablofen follte. Der Churfürst Karl Theodor gonnte Mannheim, was ihn in Munchen Die Pfaffen nicht haben liegen; Dalberg übernahm bie Intenbang; man fuchte Leffing zu gewinnen. Bieles war zu überwinden: ein ichiefer Befchmad, ben bie frangofifche Bubne gurudgelaffen; bes Intenbanten übelgerathene Luft, fich fritifirend und producirend übergli einzumischen; bagu tam, bag Schrober's Gaftfpiel (1780) gleich anfangs bie Spieler konsternirte; aber ber enge Bund ber brei

Freunde, die hier ihr Leben im fiebeleber Bald bei Gotha erneuten, die (wie fie auch Schiller fand) im Stillen und obne Berausch zusammenwirkten und fich bilbeten, besiegte bie Schwiezigfeiten und brachte bie Buhne ju ihrem wohlverdienten Rubm. Ihre Bluthe faut in bie Jahre 1782-93. Bier Foliobande Aften bes Theaterausschuffes, Dtto von Gemmingen's Dramaturgie, feine Schauspiele, von benen ber beutsche Sausvater (1782) Bielen im Gebachtniß geblieben ift, bie bramatischen Beitrage von Beil und Bed, bie historisch ritterlichen Stude von bem Sofgerichtsrath Maier (Sturm von Borberg, Suft von Stromberg), Die bamals großes Interesse erregten, bie Uebersebungen und Bearbeitungen Dalberg's felbit, Schiller's vorübergebenbe Beschäftigung und endlich Affland's bramatische Produktionen geben bas literarische Zeugniff von bem Gifer und ber Thatigkeit, Die fich hier entwickelte. Die letteren find barunter bie Sauptfache. Iffland ichien fich burch bie Stude von Maier und Gemmingen bestimmen zu laffen : er verfuchte fich querft im Albert von Thurneisen (1781) in einem ritterlichen Spiele, bann ging er ju bem burgerlichen Drama über. Dies war feiner Natur gemag. Er hatte feine Rreube an ber Shatspearomanie, bie in ber Schausvielkunst wie in ber Dichtung fich in Uebertreibungen und Robbeiten ausließ; ben Menfchentenner beleidigte bas Rraftwefen ber Ritterstude, in benen bie Menschen, wie er selbst fagt, entwohnt wurden, jene feineren Buffande ju feben, bie nicht ftets im Sturm und Drang an ben Ertremen schweben. Ein sittlicher Mann von wurdiger Gefinnung, mar er perfonlich mehr jum Stillleben geneigt und fiel barum naturlich auf jene Gattung bes rubrenden burgerlichen Dramas, worin fich unftreitig mehr als in seinem Spiele sein einstiger hang zur Kanzel aussprach. Der Beifall ber nation beftartte ihn barin und ließ ihn zu ber großen Fruchtbarkeit gelangen, bie er hauptfachlich wahrend jener Bluthejahre ber mannheimer Buhne und Schrober's Beispiel gegenüber entfaltete; bie Schauspieler bankten ihm für eine Reihe bochst bankbarer Rollen, mit benen eine fichere Wirfung auf bas beutsche Gemuth zu machen war; und wer sahe nicht jest . noch gern von guten Runftlern ein Charaftergemalbe wie bie Jager aufgeführt? Alles war bei uns von lange ber gerabe auf biese Sattung gleichsam hingesteuert. Die richarbson'ichen Romane, bie gange Empfinbsamkeit bes Jahrhunderts, Die Stude Diberot's, Die

Leffing empfahl und wenn man will nachahmte, bie Runftanficht, bie von Gellert bis auf Biegler fich immer wieber einmal geraben fur bas rubrende Luftspiel boren lief, Alles arbeitete biefem Befchmade vor, ber fich an finnlichen Rubrungen gefiel, bei benen ber Beift nicht in Frage fommt. Das burgerliche, bas ruhrenbe Drama war ber naturliche, ja nothwendige Begenfat gegen bas ritterliche. bas fcbredhafte Trauerspiel, bas gang umgefehrt ben Ginn qualte, bas Gemuth brudte, und eben fo wenig fur ben Beift ein Intereffehatte. Und mas lag uns überhaupt in jenen Beiten ber Stagnation aller offentlichen Berhaltniffe naber, als unfer liebes gutes Sausleben? Unfere gange Erifteng ift ja nur auf bas Privatleben geftellt; bas ift ja bas, mas wir ben hohnsprechenben Englandern und Frangofen immer allein entgegenzuhalten haben, bag, wenn fie mit und nicht ihr offentliches leben, wir mit ihnen eben fo wenig unfer Privatleben taufden wollen! Gollte bas gemuthliche Bolf nicht einmal fich felbft, wie es lebte und webte, im Spiegel betrachten burfen ? 85) Befattigt an bem excentrischen garm ber Beniglitaten, follte es nicht auf ber Buhne feine Spiegburgerlichkeit eben fo gut wie in bem humoriftischen Roman einmal anschauen wollen? Und wie lange ber war es geneigt, Bergenserfahrung, Geelenwarme, Tuchtigfeit und naturliche Bahrheit fur Poefie anzunehmen? 218 fich nachber freilich bie großen Beitereigniffe brangten, erlitt biefe Urt Dichtung wieder eben fo naturlich einen empfindlichen Stof.

<sup>83)</sup> Ein Bürger kommt, auch der ist gern gesehn, mit Frau und Kindern häuslich eingezwängt, von Grillenqual, von Gläubigern gedrängt, sonst wadrer Mann, wohlthätig und gerecht, nach Freiheit lechzend, der Gewohnheit Knecht; die Tochter liebt, sie liebt nicht, den sie soll, ein muntrer Sohn gar mancher Schwänke voll, und was an Oheim, Tanten, dienstdar'n Alten sich Charaktere seltsamlich entsalten; das Alles macht uns heiter, macht uns froh, denn ungefähr geht es zu hause so, und was die Bühne künstlich vorgestellt, erträgt man leichter in der Werkelwelt; die Thoren läßt man durcheinander rennen, weil wir sie schon genau im Bilde kennen.

Nun war ein Schiller nothig, das wurdig Entsprechende in ber Dichtung auszustellen, und er wandte diesen Kalamitaten den Rucken, die "nichts als die Ausleerung des Thranensackes bezwecken, und von einem edlen und mannlichen Geschmacke von der Kunst auszeschlossen sind." Die romantische Schule belegte diese beschränkte bürgerliche Manier mit dem Spihnamen der Issländerei, und es war Schade, daß sich nun der Mann, der die eblere, höhere Renschheit nicht kannte, aber doch nicht beleidigte, mit einem Kohebue gegen die neue Kritik verdünden mochte.

Das, mas bie Produktionen bes bramatischen Dichters ftorte. ftorte auch ben Kortgang bes mannheimer Theaters jum Theile. Die Emigrirten schafften allerlei Inkonvenienzen, bie Roth ber Rheinlande begann, Bed und Beil ftarben 1793 und 94, Iffland erntete von Dalberg Undank fur Dube und Opfer, bie er als Regisseur zulett gebracht hatte. Gerade hatte seine Reise nach Beimar und Bottiger's Posaune feinen Ruf erstaunlich ausgebreitet; er ward nach Berlin als Direktor gerufen und ging (1796). Dort traf er in Aled einen madern Mitarbeiter auf ber Bubne, in Engel eine verwandte Ratur bei ber Direktion beschäftigt. Berlin war feit ber Unwesenheit ber bobbelin'ichen Gesellschaft, und man fann fagen feit ber Minna von Barnbelm ein theatralisches Interesse allmablig gewurzelt; nach bem Tobe Friedrich's II. geschah auch von bem Bofe aus mehr bafür; bas Beispiel ftebenber Theater, bas fogar ber Abel in Prag und ber Burger in Samburg gab, konnte bier nicht unbefolgt bleiben. Ramler und Engel waren für die Buhne thatig; Theaterpoeten wie' Plumide, Branbes, Muchler beschäftigen fich, ber Erfte ichon seit ben 70er Jahren, mit Ueberfetungen, Bearbeitungen und eigenen Produktionen. Jene beiben namhaften Manner ichienen nicht übel gemablt. Der Gine hatte noch immer einen poetischen Ruf, feinen Umgang fuchten alle Schauspieler in Berlin, obgleich er eine fingende Deflamation hatte und mehr fur bie Oper geeignet war. 3. 3. Engel (aus Parchim 1741-1802) aber ichien fich überhaupt nach ober neben seiner ersten popularphilosophischen Richtung (Philosoph fur bie Belt 1775 sqg.) gang bem Theater widmen und auf Leffing's Spuren fortwandeln zu wollen. Sieht man aber genauer zu, fo war freilich ber Ertrag von bem, mas er leiftete, febr gering, und half eben nichts, als ein Scherflein zu bem ungeheuren Dag bes

Mittelmäßigen gugulegen, bas alle bie ungemein wirtfamen Manner, bie wir bisher genannt haben, anzuhaufen bemuht maren. Dichts fann bies mehr belegen, als feine Ibeen ju einer Mimit (1785), bie eine Mufgabe verfolgten, welche Leffing fich einft gefett batte. Schellenflang nannte fie Berber, ohne Berg, Beift und Abficht; ber Berfaffer verftanbe feine Gebarbenfprache, als bie ber berliner Schauspieler. Wenn auch bies nicht fo wortlich ju nehmen fein follte, fo ift es boch fprechend genug, bag Engel feine Beifviele, um bie Uffette und ihre Meugerungen ju besprechen, in einer Beit, wo Chaffpeare bie beutsche Bubne umtehrte, immer aus Manes Bernquerin, Otto von Bittelsbach und abnlichen Studen hernimmt. Und vor Mlem belegt feine Unficht über bas verfificirte Schauspiel bie Profa und Urtheilslofigfeit bes Mannes, ber ben Gebrauch bes Berfes in bem Drama ber Griechen fur ein Zeichen ber Unbilbung nahm, bas bie Doth (bie Große' bes Theaters, bie Menge ber Bufchauer) erfunden habe, und bas man nicht ohne biefe Noth beibehalten muffe! Bas tonnte ein folder Mann Dramatifches leiften? Gein ,, Gib und Pflicht" ift eine lange Marter, auf Peinigung mehr als auf Rubrung ausgebend, fein bantbarer Cobn (1770) ein bochft elenbes Ding und fein vielgeliebter Ebelfnabe (1772) eine gierliche fuße Rleinigkeit ohne Salz und Schmalz. In biefem Stude lobte man bie Elegang und flaffifche Schreibart, aber ichon Schrober verwarf bies gefunftelte Befen und fand ben Dialog Stepha= nie's beffer, mas Jeber jugeben wird, ber beffen gemanbtere Stude gelefen bat. Um meiften bramatisches Talent bat Engel noch in feinem berühmten Boreng Start (1801) befundet, ber gwar nur eine balbbramatifirte Scenenreihe bilbet. Sier haben wir gang Ifflanb's Sphare, gang biefe Runft ju ruhren und bas Bemuth aufzulofen, und gang biefe fichere Birfung auf bas beutsche Berg. Rimmt man bas Werfchen, bas im Momente ergreift, einen Zag fpater wieber jur Sand, fo findet man freilich leiber, wie mahr Schiller fagte, es berriche barin bie Leichtigkeit bes Leeren, nicht bes Schonen. Und welcherlei Unfpruche Engel an bas Drama machte, und auf welcher Stufe man am Musgang bes Sahrhunderts in Berlin überhaupt in biefer Sinficht ftanb, manifeftirte fich baupt: fachlich bei bem Auftreten Rogebue's. Geine Stude murben als epochemachenbe Erscheinung begrußt, ber Konig fprach Robebue Genie ju, Die Pringeffin Luife wollte ibn nach Berlin gerufen 35 ·

Borwurf erwähnt, bag er ben Berfall ber beutichen Buhne bervorgerufen habe. Man fann ihn ihm infofern wohl erfparen, als unfer Theater auch ohne ihn bas Schidfal gehabt haben wurbe, bas alles Menfchliche bebroht; aber bag er ben Berfall beffelben, je größer feine Thatigfeit mar, um fo mehr beschleunigte, bies ift unftreitig. Es ift ein unverfennbares Beichen einer gebilbeten Beit, wenn bas Bedurfnig ber Letture, bes Theaters und ber Runft fich ausbreitet, wenn die literarische Thatigfeit ein Gewerbe wird und ber Menfch auf bas Bedurfnig bes Geiftes bauen fann, um bie Befriedigung feiner forperlichen Bedurfniffe baber ju erlangen. Aber leiber ift in biefem Sandwerfe fein Bunftgefet bentbar, bas bie gute Kunft rein bielte und die Aufnahme an Deifterftude fnupfte. Es ift mabr, bas Publifum bat eine naturliche Schwerfraft, die Runft berabzugiehn, aber auch bie Runft die Eigenschaft, ibre Schwungfraft bem Publifum mitgutheilen; und immer wirb es baber gulet ber Runftler fein, ber bie Menge und bie Runft Ber feine Schriftstellerei bem gebantenlofen Lefe = und verbirbt. Schautrieb ber Maffen wibmet, ber wird faum je bem Fluche entgeben, ben Berberb eines Bolfes mehr geforbert als feiner Bildung genütt zu haben. Diefer Borwurf trifft Robebue von zwei ober brei Seiten ber, bie faum noch eine tabelfreie Stelle in feiner Birffamfeit übrig laffen. Bon Seiten ber Runft hat man es Gothe'n bunbertmal nachgesprochen, bag Robebue für alles Technische ein angeborenes Talent befeffen babe, bag eine Form mit ibm geboren fei, ber aber aller Gehalt und Berth abgebe. Wie man es von unferer gefammten theatralifchen Rurrentpoefie eines Biegler, Frau v. Weißenthurn, und wer Mles noch auf biefem Wege fortging, fagen kann, fo ift auch bei Robebue Alles, mas ans Poetische nur ftreifen will, platt und nichtig, mabrend Alles, mas jum Sand= wert gehort, glatt und gewandt gehandhabt ift. Diefe Borguge haben bie beutsche populare Schreibart noch in weiterem Umfange, als es burch Wieland geschehen konnte, ausbreiten belfen; fie haben bem beutschen Schauspiele Die Steifheit, Unelegang, Barbarei und Pebanterie genommen, bie es, faft fo lange es eriftirte, lacherlich gemacht hatten. Robebue bielt feine Stude fo im allgemeinen Theaterschnitt, bag fie von ihrer technischen Geite immer etwas Typisches behalten und fich insofern jeber Beit gur Affomobation empfehlen werben: benn bies ift, mas bas Publifum allein im

Theater fucht, bie Befriedigung eines Ginnenbeburfniffes, bas nach ber jeweiligen Lage ber Dinge leife ungestimmt ift; und bies lagt fich mit Rogebue's Studen fo leicht erreichen. Go fonnten wir endlich mit Recht auf einen Golboni unter uns verweisen, bem 553. bie gange Belt bulbigte, benn feine Stude werben in Italien und in Paris, in Amerifa und in Gibiren gegeben, und Chamiffo fagte, bag ihm auf feiner Reife um bie Belt mit Rogebue's Cohne ber Name bes Baters überall entgegengefommen fei. Benn Jemand uber bie beutsche Schwerfalligfeit, über Mangel an Esprit, an Routine und Gewandtheit Rlage führen will, bem burfen wir bie 211 Schauspiele biefes Mannes zeigen, Die noch von einem gleichen Saufen von Memoiren, Gefchichten, Erzählungen, Romanen und Beitschriften aufgewogen werben. Bon Weimar, bem Mittelpuntte ber beutschen Dichtung, ausgegangen, mar er ber rechte Bertreter ber wuchernd aufgeschoffenen Rultur, bas naturliche Rind einer folden Beit, ein Salent, bas unter ber Gunft ber Berhaltniffe verweichlichte. Er hatte feinen Bater gang fruhe verloren, eine gute, aber fcmache Mutter verzog ibn, ein Sofmeifter verleidete ihm alles Ernfte, Dufans ward fein Behrer, er machte in abnlicher, ja in größerer Prafocitat und Frubreife als Bieland, mit fechs Sahren Berfe, hatte im 7ten eine Liebschaft, und eilte mit Empfindfamfeit und Gitelfeit ben Sahren weit voraus, fiel in ben Beiten bes Beniebrangs in Musichweifungen und lofe Sitten, und fing gang frube an, fich bem Mutorleben gu widmen. Benn Gitel: feit biefen Beruf biftirt, fo besteht fein Bert junachft in Nachabmungen, und aus biefen bilbet fich ein mechanischer Trieb. Bon fruh bis fpat erscheint er baber, in übertriebenem Dage auch bierin Bieland abnlich, in feinen gabllofen Arbeiten immer angelehnt an Undere, in feinen erften Erzählungen (1782) an Mufaus, in Menfchenhaß und Reue (1784) und in ben Leiben ber ortenbergis fchen Familie (1785) an Die Empfindsamfeit ber Beit und Die Benies, in ben Schausvielen ber erften Periobe (Connenjungfrau, Rolla, Indianer in England u. U.) an Rannal und die Frangofen, in feinen biftorifchen fpaterer Sabre an Schiller; jebesmal bes ftimmte ibn feine Lefture, und feine receptive Natur wechfelte Befchmad und garbe in ber Poefie wie in ber Politif auf ben fleinften Unftog: balb liebte er bas Ertravagante, Strafenraub aus Rindesliebe, Beirathen gwifden Gefdwiftern, Bigamie, Entehrun-

gen, bann trieb er fich im Alltaglichften am behaglichften berum; Schrober, Iffland, Leffing, Solberg und auslandifche Dramatifer jeber Urt maren ihm gur Racheiferung bequem. Gerabe mit feinem ersten Auftreten fiel er in Die Periode bes größten literarischen Beighungers überhaupt; fiel in die Beit, mo jene Schauspieler ihre Unftrengungen fur eine originale beutsche Schaububne machten, benen nichts willfommener fein konnte, als ein fo fruchtbarer Schriftsteller, ber einträglicher und ergiebiger war als gehn andere aufammen. In einigen Werken traf er bie munben Stellen bes geiftigen Lebens in Deutschland fo genau, bag eine außerorbentliche Wirfung und ein ausgebreiteter Rubm nicht feblen fonnte. Wer weiß nicht, bag Menschenhaß und Reue fast einen Effett gemacht hat, wie Berther's Leiden? Man trug Gulglighauben, man erzählte fich die materiellen Wirkungen von gebefferten Chebrecherinnen, man übersette bas Stud in alle Sprachen Europas, und wenn nicht ins Chinesische, boch ins Neugriechische. Sollte bies nicht jedes Urtheil bestechen? Robebue's bramatisches Benie ward mit allgemeinem Jubel prafonifirt. Nicht allein bag ibn ein vages Gerücht neben Schiller und Gothe als ben beutschen Guripibes erflarte, ober baf bie Schauspielerwelt (als beren Drgan wir ein= mal Schröber's Biographen betrachten wollen, bem wir bie folgenbe Meugerung entlebnen) ibn mit Schrober jum Unton und Cafar in bem Triumpirate machte, bem bas Borrecht behalten fei, bie Theater ju fullen, und in bem Iffland nur ben Lepibus fpielen follte; nicht allein bag Engel, wie wir horten, ihn groß gepriefen, nein, auch Wieland nannte ibn in Briefen an Bottiger einen vergartelten Bunftling ber Dufen, hielt ihn fur fabig, mit Urioft in ber Epopoe gu metteifern, weil er gereimte Berfe machen fonnte, zergliederte feine Stude als Meifterwerke und erklarte bie Suffiten vor Naumburg in Sinficht auf Wirfung fur bas non plus ultra beffen, mas die bramatische Dufe uber bie Gemuther vermoge! Ber follte es Robebue felbft verargen, wenn er, gang ungleich fo manchen andern ber subordinirten Dramatifer, Die von bem poetischen Schauspiel bier und ba sprechen, als ob fie bas nichts in ber Belt anginge, fich mit Schiller, ja mit Chaffpeare gu vergleichen gang und gar feinen Unftand nimmt ; wenn er fich felbft über feine Bufammenftellung mit Iffland befchwert; wenn er fich uberrebet, fein Ruhm werbe allgemein und einftimmig fein, wenn er

fich nur nicht mit einigen gufälligen Unbesonnenheiten, mit bem Dasquill auf ben Dr. Bahrbt u. 2. Keinbe gemacht batte. Aber beute weiß Niemand mehr von biefem Pasquille, und bie beutsche Meinung bat Robebue langft feinen richtigen Plat angewiefen. Das fei unfer Stoly. Wir baben biefen Dramatiter in die Belt gefett, aber auch nach bem erften Raufche auf feine Stelle, bie bie ibm gebubrt; wir haben nicht bie eitlen Staliener nachgeabmt, benen es nichts foftet, ihren Golboni neben und über Ariftophanes au ruden; wir fonnen ihn nicht entbebren, aber wir fonnen ihn geringichagen, mas Gothe vortrefflich in ben Borten ausgebruckt hat, bag es Theaterftude gebe, bie nicht fchlecht, und boch vollig null feien. Es ift bierin mit unferem afthetifchen Urtheile, wie es mit unferen moralischen Buftanben ift: Immoralitat ift überall, aber wo noch Scham ift, ba ift gewiß ber beffere fittliche Buffand; und fo ift bie afthetifche Schambaftigfeit gleichfalls ein Beichen von einem reinern Gefchmad und einer wurdigern Unficht von Runft und Dichtung. Wir haben Robebue befonbers baufig als unfern erften Luftspielbichter rubmen und mit Molière vergleichen boren; felbft Jean Paul meinte, nur ber Schimmer bes Fremben rudte biefen in unferer Meinung über unfern Robebue binaus. Allein gang abgesehen bavon, welch eine andere Perfonlichkeit Molière war als Robebue, welch eine wurdigere Stellung er in ber Gefellfchaft einnahm, fo ift ein febr wefentlicher Unterschied barin, bag Molière bas parifer Theater ben Karcenfpielern entrig, ben Grund au bem Geschmad bes Sofes an ber Bubne legte, bas Luftspiel aus bem Niebrigen in bas Eblere erhob, mabrent Rogebue gwar gur Berbreitung bes beutschen Theaters half, bagegen bie Runft bon einer Sobe, die fie bereits erreicht hatte, berabzog. Und wie wollte überhaupt ein beutsches Konversationsstud mit Molière's wetteifern? Die Gefellschaft hat in Frankreich eine gang andere Bebeutung als bei uns, in Paris hegt fich bie offentliche Meinung in ihrem Schoffe; bie Befellichaft, fur bie Molière junachft arbeitete, batte bamale, wo ber Ronig ber Staat war, fogar noch eine größere Bebeutung felbft in Franfreich als beute. In einem folden Rreife, mo man auf ben feinften Bint achtfam mar, mußte bie Romobie Molière's gerabe bie Geffalt nehmen, bie fie tragt, und tonnte eine gewiffe Bedeutung nicht verfehlen; bas beutfche Schaufpiel konnte ein unintereffirtes und gerftreutes Geschlecht nicht mit

feinem Ribel rubren wollen, es mußte, wie Schiller fublte, gewaltsam aufschutteln. Bir find nicht von Molière erbaut, wie es Bothe in ber Beit, ba er Boltaire eben fo boch ftellte, gemefen ift: wir finden es gang lacherlich, wenn er ben Difanthropen, "ben er tragisch nennen mochte," so erstaunlich tief nimmt und bagegen ben Timon für ...ein blos komisches Sujet" erklart; auch Molière ift am Enbe boch nur ein Dichter, ber fich ber Mobe und bem Riveau bes taglichen Lebens gleichgeftellt, Die Societat und feine Belt jum Gegenstande bat, Die jebe tiefere Erfaffung bes Lebens hemmt; wohl aber erkennen wir die große Kluft, die zwischen dem Biberschein einer parifer Belt in jenem Zeitalter, und bem eines beutschen Krahwinkels und beutscher Pastorftuben und Gefinbewirthschaft sein mußte. hier wird man hypochonbern Lesern Stucke "für bie Berbauung" schreiben, bort werben aus großartigem Interesse Stude wie ber Tartuffe wie von selbst hervorspringen, Die fcon burch ihr Partheimefen bem gangen Bolfstorper gelegents lich immer wieber etwas ju verbauen geben. Durch Berbaltniffe ift alle Schriftstellerei bebingt. Das frangosische Konversationsstud kann man nicht treffen ohne ahnliche gagen; und eben fo lacherlich mare es, wenn wir bas spanische Mantel = und Degenstud wieber ju erhalten hofften, wenn auch ein Calberon gleich geboren mare. Ihm aibt fein großes Relief ber Gegensatz gegen bie roben Abelssitten, es lebnt fich an ben Sof, an, ber aller Etikette Mufter ift, ber Nart felbft mußte in biefen Studen anftanbig, ein Graciofo fein, ber Antipode aller Poesie, die Konvenienz selbst, erhielt hier einen poetischen Strich. Seute konnte kein Luftspiel Dant verbienen, bas fich an einen bofifchen Gefchmad anschloffe, benn er bilbet teinen Gegensat mehr gegen bie fonft berrichende Bilbung; bas Luftspiel bebarf aber immer eines Gegensates, und wer es beute bei uns fultiviren wollte, ber mußte bem herricbenben Unftanbetone aus bem Bege geben, sowie er in ben Stoffen gerabe bas auffuchen mußte, mas ber Zon, ja felbft mas bas Gefet ober ber 3mang zu vermeiben gebietet. Aber bazu gehört Charafter, und ihn batte ein Luftspielbichter bei uns doppelt nothig, ben offentlichen Berbaltniffen gegenüber, gang menschlich betrachtet, und feinen Runft= objekten gegenüber, auch afthetisch. Denn vortrefflich bat man gefagt, bag, wenn ben tragischen Dichter sein Gegenstand tragt, ber tomische ben seinigen burch bas Subjett emporhalten muß.

Ber nicht inbividuelle Burbe und Grofe in fich tragt und einen Mafftab mabrer Ratur, ber wird überall bie niebere, wirkliche Ratur mit jener verwechseln, ber gemeine Stoff wird ibn berabgieben, in bem fich ber Romobe bewegt, nicht wird bie ichone Natur und ber fraftige Geift in ibm ben nieberen Stoff abeln und erheben. Und gerabe von biefer (zweiten) Geite ber bat man an Robebue faft noch baufiger Mustellung gemacht, als an bem Schriftsteller an fich. Gein Leben ift ohne Burbe, fein Charafter ohne Salt. Biete Geiten, bie man an Bieland ichon in ben Spuren ungern geseben bat, und bie bem beutschen Befen ichlecht anfteben, zeigt er im Ertrem. Wie biefer, icheute er fich nicht, fich bem Publifum in allen Blogen zu produciren und fich mit noch größerer Naivetat über alle Urtheile weggufeben. Ungefahr wie jener, ftellte er fich ,,gegen alle Ehrenfeftigkeit und Ehrenfteifigkeit," und es wird biefe Richtung in ber That bie Geele feiner Schriftstellerei, Die eine weltmannische Rlache und Glatte in alle Wiffenschaft und Moral ju tragen suchte, wobin fie nicht geborte. In bem Ginne einer liberglen Lebensanficht wirften Schiller und Gothe auch, aber fie thaten es mit Dag und Burbe, fie wirften nicht unter bem Deckmantel einer abgeschliffenen Konvenieng, Die ber flachen Libertinage ben Schein leibt, als mache fie bas eigentlich gehörige Leben aus. Bergebens provocirt baber Robebue, wenn er fich, gang wie Bieland, eifrig gegen ben Borwurf ber Immoralitat in feinen Schriften ju retten fucht, auf Gothe, auf Schlegel, auf Gemmingen, Die in abnlichen Berten abnliche Freiheiten fich genommen batten wie Er. Dicht bas Ginzelne gewann ihm biefen Borwurf, nicht bas Kaftische mar es, mas man verfolgte, fonbern bie gange Befinnung, bie burch taus fend Masten burchicheint, Die alle Moralpredigten auf ben Lippen Lugen ftraft, bie fich burch ein Richts fenntlich macht, wenn ein Schwall von Rhetorit fie vorftellen foll. Bas half es ihm, wenn er fich neben Schiller ftellte mit feinen Worten, ba er in ber That fich burch bas Gemeine immer unter bas Gemeine ftellte? Schon in fruber Jugend vertrieb ibn ein ungludlicher Sang gu Pasquillen von Beimar, wo er ben Sof und Gothe'n nicht ichonte; bann verrieth bas berüchtigte verleumberifche Pasquill ,,Dr. Bahrbt mit ber eifernen Stirne" (1790), in bem er in Rnigge's Ramen und ju Gunffen Bimmermann's Ramen misbrauchte und bie un-

schidlichsten Dinge vorbrachte, bem größeren Publifum, wer eigentlich ber fentimentale Berfasser von Menschenhaß und Reue fei, und keine Abbitten und Erklarungen konnten ihm feitbem bie erfte Liebe und Achtung wieber gewinnen. Bare er an sich noch nicht kenntlich genug gewesen, so mare er es burch seine Gesellschaft geworben. Mit Gothe und Schiller gab es innerliche und außerliche Bermurfniffe, Die neue fritische Schule verspottete im Athenaum feine Stude, und jog jum erften Male zwischen Dichtung und Dichtung eine Scheidelinie, Die Robebue noch banger machen mußte als Wieland. Der Krieg zwischen ibm und Schlegel brach aus, und es schied fich biefe Schule immer schroffer von Jenen ab. bie sie gemeine Naturen tauften. Nun schloß Robebue seinen Bund mit ben Meigner und Merkel ab, und führte mit ihnen in bem Freimuthigen ben berüchtigten Rampf gegen alle Gothianer, Ribelunger, Mostifer und Romantifer, Die er alle als seine Bis berfacher ansah. Die Anfeindung bes Guten und Soheren, bas fie als Anmagung, als Unfinn und Bahnwit verriefen, Die Begunftigung bagegen alles Triviglen und Gemeinen machte biefen Bund gang verächtlich; bie Frechheit und Gemeinheit ber beutschen Rritit, bie fich von perfonlichen Beziehungen fo gern bestimmen läft, hatte hier ein neues Stadium, gegen welches bie klotische Periode unschulbig zu nennen ift. Der nachste und kleinste Erfolg war ein neuer Standal, ber bie Berbruberung zwischen Robebue und Merkel lofte, und von Ersterem, wie er pflegte, burch eine Posse peremiat mard. Und so wie bier Robebue in afthetischen und moralischen Beziehungen erscheint, erscheint er auch in politis Mit einer Bankelmuthiakeit, ober wenn man will Unpartheilichkeit, die Wieland's Zweiseitigkeit unendlich überbot, hatte er fich auf bas verschiebenfte über politische Gegenstände von jeher vernehmen laffen, benn es war bies eine Passion von ihm. feinem philosophischen Gemalbe Lubwig's XIV. (1791) machte et ben Gegner bes Despotismus; in feinem Luftspiele Gultan Bampum (1794) vermuthete man eine Satire auf einen Regenten, bie beigetragen habe, ihn bem Raifer Paul zu verbachtigen, ber ibn bekanntlich vorübergebend nach Sibirien (1800) beportiren ließ. Roch bei feinem Aufenthalte in Wien 1798 batte man ibn als einen Jakobiner verschrien; aber feit feiner Rudkehr aus Gibirien ftellte fich mit feiner Thatigleit in ruffischen Diensten bie ficht=

lichfte Beranberung in feinen politischen Maximen ein, fowie man fcon vorber in feiner Schrift uber ben Ubel anbere Unfichten gefunden batte, als fonfequent aus feinem fonftigen Spotte uber ben Erbabel folgen follten. Best fcbrieb er im ruffifchen Ginne gegen But und Bos: er bekampfte bie napoleonische Berrichaft in feinen Beitfchriften (Biene und Grille 1808-12), und bann ben jungen Beift, ber fich in Deutschland regte. Das unfelige Umt, bas er 1816 annahm, und bas ihm bas Leben foftete, führte, wie die neuerdings versprochene ruffische Literaturgeitung, einen unichulbigen Ramen; es bieg eine literarische Agentur, und Robebue mag es ohne Mrg übernommen haben, ohne zu bedenfen, baf in ernften Dingen bie Nonchalance, mit ber man feine Drivatfachen mobl behandeln mag, verberblich wird. Er fonnte fein Umt nicht mehr gralos fubren, feitbem er Parthei geworben, feit ibm feine Befchichte bes beutiden Reiches auf Wartburg aufgebrannt war und fo wenig vor ber beutschen Jugend wie vor napoleon Gnabe gefunden batte; fein literarisches Wochenblatt und ber barin geführte Rampf gegen Konstitutionen, Preffreiheit, Turnfunft und alle freieren Richtungen erregten allgemeinen Unwillen, und feine befannt geworbenen Bulletins batten wahrscheinlich in ihren Folgen feine Entfernung aus Deutschland veranlagt, wenn nicht feine Ermorbung burch Canb ju frube erfolgt mare. Der Unmuth über ben zweideutigen und bamals in Mler Achtung gang gefunfenen Mann fprach fich ubrigens unmittelbar vor Sanb's That fo nachbrudlich aus (g. B. in einer Schrift über Rogebue's lit. und polit. Birten 1819), und nach berfelben erinnert fich Jeber, bag folde Unfichten barüber von ehrenhaften Mannern laut geworben find, bag man ben ifolirten Entschluß boch nicht in feinen Quellen ifolirt nennen fann. Bir munichen übrigens allerbings gwar, baf eine Beit fommen moge, Die Die politischen Rogebues in unferer Mitte unmöglich ober unnus macht, nicht aber, bag biefe Beit, wenn fie fame, bie ungleichen Baffen und ben unehrlichen Rampf, Blut gegen Tinte, beiligen und etwa Cand wie einem Aristogiton Denkmale feben moge.

Gerade als Iffland und Rogebue im besten Thun waren, die Berlegenheiten ber stehenden Theater um neue Stude zu beseitigen, fing die Sorgfalt Gothe's fur die weimarer Buhne an, die fur das beutsche Schauspielwesen von neuen Volgen war. Gin Direktor

wie Gothe, ein Schauspielbichter wie Schiller, ein Publifum wie es in Beimar und Jena war, eine Unabhangigkeit wie keine Schauspieltruppe jemals erlangen fann, folde Berhaltniffe mußten mobl bier auch bei geringen materiellen Mitteln bas Beffere forbern. Rach bem Abgange ber fenler'ichen Gefellichaft 1774 hatte fich in Weimar ein Liebhabertheater gegrundet, bas nicht fehlen konnte fur Gothe'n eine treffliche Schule zu werben; 4784-94 fpielte bie bellomo'fche Gefellschaft, bann marb bas Boftheater eineingerichtet und von Gothe geleitet. Che Schiller hinzutrat, ichien übrigens bas nicht werben zu wollen, mas nachher geworben ift und von Gothe auch nach Schiller's Tobe fortgefest marb. fangs begunftigte Gothe ben in Weimar beimifchen Derngefchmad fortmabrend; ber geringfte Blid aber in bie beutsche Schausvielgeschichte lebrt uns überall, wie verberblich bie Bevorzugung bes bes Singspiels von jeher bem eigentlichen Drama gewesen ift. Schon bamals warb es immer fcmerer, fich bem Borbrang biefer Gattung und bem Betteifer ber Dufit mit ber Dichtung ju miberfeben; die italienische und franzosische Oper überschwemmte ganz Deutschland, eine große Anzahl von Poeten lieferte und übersette Terte, und bie großen Berte Glud's und Mozart's fanden im Schauspiel Weniges, mas ihnen ben Plat und ben Tag hatte ftreitig machen burfen. Gothe berichtet, er habe fich burch bie reichlichen Opern, fur welche Ginfiebel, Bulvius und ber Koncert: meister Erang thatig waren, ein fertiges Repertoire bilben wollen, bas ihm Zeit ließ, ernftlicher auf bas Schauspiel zu benten. Allein in ben erften Jahren begegnen wir boch vorzugsweise Iffland, Robebue, Grofmann und Meyer auf den Bretern, felbft Bage: mann und Sagemeifter wurden nicht verschmaht, ben gichoffe'ichen Aballino ftellte bas Publitum noch Schiller's Studen ziemlich gleich. Erft als Schiller hinzutrat, ber Wallenstein gefchrieben mar und bas neuerbaute Theater eroffnete, trat bie erklarte Absicht hervor, ju einem foliben und murbigen Repertoire ben Grund ju legen, und babei bie gludliche Unabhangigfeit von bem Saufen zu nuben, über bas Alltägliche und bie Mobe hinauszuschreiten, -und bas Theater als eine Lehranftalt gur Runft gu betrachten. Gine boppelte Roth mar bei biesem Berte ju überwinden. Die Schauspieler waren an nichts gewöhnt, als an die gemeine naturalistische Manier bes Bortrages und ber Darftellung; Schiller's Stude nothigten auf einen boberen Stol zu benten; bei Muffuhrung ber Piccolomini hatten fich beibe Dichter ju qualen, ben Bers auf bas Theater zu bringen, und bie Spieler beklamiren und ifanbiren gu lebren; ja Schiller batte noch vor nicht lange Don Carlos in Profa umgefest, ebe er in Leipzig gegeben werben fonnte, und in biefer Geftalt fpielte man ihn auch in Dresben und Berlin, Diefes Einfachste alfo ber rhothmischen Deflamation mußte bier erft formlich eingeschult werben, und wie war ohne biefes eine Darftellung ber Probutte unferer Dichter felbft ober eines Chaffpeare bentbar, ber man nicht allen poetischen Blang abgestreift batte? Bir glauben baber, bag von biefer Geite bie Schaufpieler, bie aus Gothe's Schule in Beimar ausgingen, wenn fie vielleicht auch binter jene altern Meifter an Starte ber Unlage und Natur suruchwichen, boch auch wieder ihre eigenthumlichen Borguge gebabt baben. Dit Bolf und Gruner ließ fich Gothe in eine formliche Schule ein. Dem Erftern gab er felbft bas Beugnig, bag er fich gang in feinem Sinne gebilbet babe, und feine Leiftungen find in Berlin, und wo er fonft gespielt bat, unvergeffen; über Gruner's Spiel in Bien bat Collin aufs gunftigfte geurtheilt, in Darmfabt haben wir ihn felbft grundlich gefeben, wo er bie Ungunft bes Publifums burch fein Auftreten überwand und als Regiffeur mit bochft geringen Mitteln eine Beitlang ein flaffifches Repertoire Schaffte, und gang im Ginne bes Meifters bas nicht febr gelebrige Parterre bis ju Tereng und Solberg fubrte. In ber erften Begrundung eines folchen Repertoires in Weimar lag bie zweite Sauptichwierigkeit, die ju überwinden mar. Man wollte ber Maffe mittelmäßiger Alltagsftude ein Gegengewicht burch wirkliche Doefien halten, und ju biefem 3mede mußte auf alles irgend Brauchbare in Rabe und Ferne ausgespaht werben. Aber die verschiebene Tenbeng führte bier gang andere Refultate berbei, als bei Schrober's Erweiterung ber Bubne, bas Darftellbare und Bubnengerechte blieb bier immer bem poetifchen Berthe untergeordnet. Inbem fich beibe Dichter nach beimischen und fremben Produtten, die ihnen tauglich feien, umfaben, war Schiller ber Ruhnere im Muswahlen, aber auch im Burichten. Er wollte bie Gatontala auf die Bubne bringen, fubite aber boch, bag bas Stud an bem Mangel an Sanblung icheitern wurde; er fab Rlopftod's Bermann auf eine Bearbeitung an, aber auch ibn mußte er aufgeben. Dan magte

fich aber bis ju romifchen Studen, und gab in Masten Terengens Bruber, von Ginfiebel, und bie Unbria, von Riemeyer bearbeitet. Die neueften Produtte ber Romantifer, Jon von Mug. Wilh. und ben wunderlichen Marcos von Friedrich Schlegel gab man fogleich, ja fpater bachte Gothe auch bie Arbeiten Fouque's, Arnim's, Tied's und Brentano's aufzuführen, es zeigte fich jeboch unmöglich. Wenn uns manche biefer Projette burch ibre Recheit frappiren, fo fehlt es nicht an andern Unternehmungen, bei benen wir, ichon gewohnt an bas, was bie Beimarer erft lehren mußten, bie Mengftlichkeit nicht begreifen. Die Aufführung Nathan's, bie auch Schrober nicht risfirte, galt als ein Bagnig, und Er fo wenig wie Gos, ober Camont, Stella ober irgend ein fchiller'fches Stud fonnte ber Schere entgeben. Dag man Sphigenie und Taffo aufführen fonnte, fcbien felbft Gothe'n unglaublich und gelang gegen fein Erwarten. Aber mit all biefem war noch immer fein eigentliches Repertoire gefullt; man fiel alfo auch bier auf bas Ueberfeben und Bearbeiten frember Berte. Much in biefem Gefchafte offenbaren fich bie boberen Gefichtspunkte ber beiben Dichter fogleich. Dan ging umwillführlich auf die Deifterwerke ber fremben Theater gurud, nicht wie Schrober auf Die zweideutige mittlere Gattung, Die fur bas Bubnenbeburfniß berechnet war. Um bie Schaufpieler an eine gebundenere Beife zu gewöhnen und ihre rednerifche Deflamation ju uben, fiel man auf bie frangofifche Tragobie. Faft batte man ibr bie man faum in Deutschland abgethan hatte, wieber ein ju großes Gebiet eingeraumt. Der Bergog von Beimar begunftigte fie entschieben und versprach fich bavon eine Epoche in ber Berbefferung bes beutschen Geschmads. Es muß boch mas fehr Rich: tiges in ber pedantischen Abtheilung ber bramatischen Gattungen unter ben Dichtern bes 17ten Jahrh. liegen, bie bas heroifche Trauerfpiel ben Fürftenftand reprafentiren liegen; ober warum fiel man bamals gerabe an ben Sofen in Gotha, Wien und Beimar gleich wieder auf biefe frangofifche Tragobie? Schiller bot gwar bie Sand vollig bem neuen Werfe und bearbeitete bie Phabra; aber er that es mit Biberftreben. Er fah Gothe'n, wie es fcheint, mit Beforgniß zu, als biefer ben Mahomet und Tancred vornabm, ju viel Rleiß und Dube auf eine geringe Gache manbte, und mit feiner Mufeitigkeit auch biefer Battung einen Befchmad abzugewinnen wußte; er grubelte über Crebillon's Studen, ob man

nicht beffen Manier zu subalternen Kompositionen, Dpern, Ritterund Bauberftuden gebrauchen fonne. Schiller'n wiberftanb bie Da= nier ber Frangofen innerlich; er erklarte fich bie gange Ratur ibrer Stude aus ber Urt bes Alerandriners, ber ihm wiberlich mar wie jebem unverwöhnten Beschmade; bie Charaftere und Befinnungen, Alles bewege fich unter ber Regel bes Gegenfates, und wie bie Beige bie Bewegung ber Tanger leite, fo auch bie gweifchenkelige Natur biefes Berfes bie Bewegungen bes Gemuthes und ber Gebanten; mit Mufhebung bes Berfes, furchtete er, werbe bie gange Bafis weggenommen werben, und ber falfche Befchmad, bie Armuth ber Erfindung, Die Magerfeit und Trodenheit, Die Ralte und Labmbeit biefer Stude befto greller hervortreten. Schiller alfo griff lieber ju Turanbot (bies mar eber ein Bageftud ju nennen) und ju Macbeth. Bei biefem Stude mar bas Berbienft= liche, daß bem Briten ber Bers wiebergegeben marb und fein poetifcher Rothurn. Satte Schiller langer gelebt, fo batte er vielleicht mehr fur Chaffpeare's Ginfuhrung auf Die beutsche Bubne, und er hatte es mit aufrichtigerer Liebe gethan als Gothe. Diefem fcbien es fein Unglud, wenn ber britifche Dichter gang von ber Bubne verbrangt merbe! er nannte es ein Borurtheil, bag man feine Stude gang geben wolle, und pries Schrober'n barum, bag er ein Epitomator bes Epitomators wurde. Wenn man Gothe'n ben munberlichen Gat aussprechen bort, Chaffpeare trete in ber Geschichte bes Theaters nur jufallig auf; wenn man ihn in gelegentlichen Bliden auf fhatspearische Stude fagen bort, Lear's erftes Auftreten fei abfurd, Mercutio und bie Umme feien nichts ale poffenhafte Intermeggiften, u. bergl .: fo fieht man mobl, bag ber Dichter, ber in feiner Jugend fich am innigften an biefem Tragoben aufrantte, in feinem fontemplativen Alter fich faft nichte mehr aus ihm zu affimiliren verftanb. Fur bie Reftauration Chatfpeare's gefchah alfo verhaltnigmaßig wenig auf bem weimarer Theater; bas Aufgeführte icheint hier und ba nicht befriedigt ju haben, und dies lag wohl an bem Personal, an bem überhaupt bie Biebereinführung Chaffpeare's bei uns icheitert, ber fur bie fleinfte Rolle einen Schauspieler verlangt, an bem jeber Boll ein Runftler ift. Benn Gothe von Chaffpeare fonberbarer Beife meinte, er habe an feine Muffuhrung bei feinen Studen gebacht, fo ichien er bagegen Calberon ein großes Berffanbniß Gerv. b. Dicht. V. Bb. 36

bes Technischen auguschreiben, mas nur in gewiffer Begiebung und in gewiffer Dage eine Babrheit ift. Much Schiller ichien ibn von biefer Geite aufzufaffen, wenn er meinte, biefer Dichter babe ibm und Bothe'n manchen Feblgriff erfparen fonnen, wenn fie ibn fruber gefannt batten. Geine Stude ichienen übrigens auf ber weimarer Buhne gleichfalls fein fonberliches Blud ju machen, und bies erflart fich aus fich felbft. Sier fehlte es an fuhnen und geschidten Bearbeitern; jest batte fich ichon bie Stimme ber romantifchen Schule ju laut fur bie Integritat aller überfetten Berte erflart, mas bei Calberon, wenn von Muffuhrung bie Rebe fein follte, fo ubel angebracht, als bei Chaffpeare an feinem Orte war. Denn bie frembartige Ratur bes Spaniers gegen bie uns verwandte englische bat Riemand ichoner beworgehoben als Gothe. Er verleibt uns, fagte er, feine eigentliche Raturanschauung, in feinen opernartigen Studen wiederholen fich bie Sauptmotive überall, wie bie ftebenben Formen, er weilt an ber Schwelle ber Ueberfultur; Chaffpeare reiche uns bie reife Traube am Stode, Calberon gebe uns reftificirten Beingeift, mit Specereien gescharft, mit Gufigfeiten gemilbert, ein Reigmittel, bas man einnehmen. ober abweisen muß, nicht fich nicht nach Luft zubereiten fann wie bei Chaffpeare. Seine bigotten Umgebungen nothigten ibn, bem Babne au frohnen und bem Unverftand Runftvernunft ju leiben, mabrend Chaffpeare's größter Bortheil fein Protestantismus ift, ber ibm erlaubt als Menich zu erscheinen, ber ibn gang Ratur laft, mabrent Calberon gang als Ronvenieng erfcheint, ein Salent, burch Theateretifette verbedt.

Der Borgang ber weimarer Buhne, die alles irgend Aufführbare willig zuließ, gab den Borzug der Universalität, den
unsere Literatur lange besaß, auch unserer Schauspielkunft, und
wir haben spanische, danische, englische Stücke aufführen sehen,
die uns wahrhaft in andere Zeiten versehen konnten. Wenn wir
bei dieser Erweiterung unserer Gesichtskreise uns gegen Calberon
und selbst gegen Shakspeare nicht ganz so zuvorkommend zeigten,
wie es die romantische Schule stürmisch verlangte, so thaten wir
im Grunde nur das Natürliche; wir behaupteten die Ansprüche
einer selbständig gewordenen Bildung, und gerade in dem Augenblicke, wo wir unentstellt und rein die Künste fremder Bühnen
anschauen lernten, fühlten wir uns auch in einem Besiße eigener

Runft und eigenen Geschmades. Dies war unftreitig in Bezug auf bie bramatifche Literatur Schiller's Wert mehr als Gothe's, und an jenen lehnt fich auch faft bie gange folgenbe Dramatit in Deutfchland an. Satte er uns nicht ein Befuhl von eigen unterschiebenem Charafter unferes Schauspieles gegeben , fo mare unter bem Ginbrang Calberon's und Shaffpeare's alle Driginalitat aufs neue unter uns eingebußt worben, benn felbft Gothe's Stude hatten bem mehr Borfchub als Biberftand geleiftet. Aber fo hatte ber Flor ber weimarer Bubne auch bas Gute gefiftet, bag bem bramatifden Benius Schiller's bie Alugel wuchfen; und leiber überftrengte fich fein Mlug nur allgu febr. Die Gattigung an feiner Profeffur, ein anhaltenbes Lungenleiben, ber Bunfch, bie Unfchauung bes Theaters ju baben, beftimmten Schiller'n 1799 nach Beimar übergugieben; allein feine Berforgung war fnapp, er arbeitete gur fcblimmen Stunde, fleigerte fich burch fchlimmere Mittel und trieb es ju Gothe's Rummer mit ber Behauptung feiner Freiheit zu weit. Er machte fich nun bie über bem Ballenftein erlangte Routine gu Rube und gierte faft jedes Lebensjahr mit einem neuen Stude. Gie find theilweise ein wenig über Ginen Leiften gearbeitet, und Gothe gab ihm bas gelegentlich ju verfteben, indem er ihm fagte, er muffe burch Rachbenfen und lebung bem bramatifchen Metier fo viele Sandgriffe abgewinnen, bag Genie und reine poetische Stimmung nicht gerabe ju jeber Operation nothig fein burften. Allein Schiller fuhlte fich auf biefen Stich boch auch gleich wieber, und war fich bewußt, bag er nie bem Theater werbe genug thun wollen, als auf poetischem Bege, und bag er fich nie eine Birfung nach außen, wie fie auch wohl einem gemeinen Talente und einer blogen Geschicklichkeit gelingt, jum Biele machen werbe, noch auch tonne. Die zwei nachften Stude nach bem Ballenftein, Maria Stuart (1799) und bie Jungfrau von Drleans (1801), verrathen in vielfachen Reminiscenzen bas Studium ber Mten, fie waren bubnengerechter und regelmäßiger gerathen, und man fonnte ihnen nicht bie vielfachen Rompositionsfehler vorwerfen, wie es bei Carlos und Ballenftein gefcheben mar. Gie haben bas burch nicht eben ben großeren Werth erhalten. In ber Maria Stuart fchien fich ber Dichter von Golbaten und Belben weggufebnen nach einem leibenschaftlichen, menschlichen Borwurfe; bas

Ty.: " Maring to Ladiofund pragen must it am free year afantaficane, might fish, to you time blood . Cardended. to maple North's drew Toldodom, tralbon to travelyler fach if conjudy langlist facts
of trivials in Exercise and III. 2. 5.

realistische Studium war ibm verleibet, allein er verlor baburch auch ben reichen hintergrund, ben bie Beit und ber hof Glifabeth's bargeboten batten; von ber Staatsaftion ward er boch nicht frei, und in ber Gegeneinanberftellung Leicefter's und Burleigh's scheint sogar bie Feinheit vergeffen, mit ber er fonft bergleichen au behandeln wußte, was auch von einer anderen Ceite in ber Scene ber gall ift, wo fich bie Roniginnen einander fchelten." Die feinen Influenzen ber romantischen Sympathien zeigen fich. in bem Charafter Mortimer's, ber nur außerlich burch ben rhoth. mischen Firniß Schiller's übrigen Liebhabern abnlich fiebt; bem finnlichen Junglinge, bem ber Kanatismus Alles erlaubt, ift in poetischer Unbefangenheit bie innere Rechtfertigung einer jesuitischen Handlungsweise gelieben, ohne bag ber Dichter aus ibm rebete. Die Jungfrau ruht gang auf ben romantischen Reigungen biefer Sabre und bat fie genahrt, indem fie fie gugeln wollte; fie abette gleichsam bie Ritterftude, und lehrte bie jungen Schulen, bie bas romantische Schauspiel Shatspeare'n nachahmen wollten, wie fie einen Stoff, ben fie handhaben mochten, beberrichen, nicht fich in ibm verlieren mußten. Die halb somnambule Belbin mar freis lich eine leibige Aufgabe; aber was hier Phantaftisches ber Person antlebte, schien gleichsam vergutet werben zu sollen burch ben bochft verftanbigen Bau bes Studes, beffen Anlage und innere Entwidelung vielleicht schwieriger als bei irgend einem anderen schiller'schen Drama war, und wohl beffer als in jedem anderen Ift in ber Jungfrau ftellenweise bie Rarbung geratben ift. ber Beiten, wie im Tell, und fonft die ortliche Bahrheit ber Schilberungen trefflich gelungen, fo ift bas auch in ber Braut von Meffin a (1803) ber Fall, beren Colorit mit nichts als bem ber griechischen Romane und abnlicher Poefiewerte zu vergleichen ift. beren Stoff auch in abnlicher Beife Rinbertobtungen, milbthatige Erhaltungen, Entführungen, Rorfaren : und Seeleben bilben. Das Stud ift zwar burch ben ftolbergifchen Aefchylus angeregt, und im Gegensate zu Schlegel's Jon entworfen, allein Schiller konnte fich nicht an eine untergegangene Korm bingeben, er verwebte bas Antike und Moberne, und so geht dies Drama gleichsam in die naive Periode ber Romantif gurud, fpielt in Sicilien, bem ganbe, wo fich Altes und Neues, Chriftliches und Muhamedanisches. ber

außerfte Norb und Gub, Dft und Beft am innigften berührten, und abnlich wie wir in ber Difdung verschiedener Elemente ein wefentliches Rennzeichen bes Romantischen fruber gefunden haben, tritt bier bie antiffte Korm mit ber mobernften Liebesfabel, driftliche, griechische und muhamebanische Religion, Chor und fpanische Romange gufammen. Die Paarung fo beterogener Dinge ward in bem romantischen Schauspiele unferer bramatischen Schule Gitte, bie gang unverftanbig jebe fprifche Form bes Gubens mit allen formlofen Ingrediengen bes fhaffpeare'fchen Schaufpiels in eine bunte Reibe flocht. 3ch bewundere Schiller's Benius barin, bag er, fur fold ein willführliches Amalgam mit einem einzigen Tatte ein Lofal fant, bas ein foldes erlaubte, ja gebot, und auf bas ibn feine Literaturgefchichte, ja faum eine poetische Letture aufmertfam gemacht haben fonnte. Ich begreife febr wohl, wie Sumbolbt tros aller mefentlichen Rebler ber Komposition, Die bier wieberfehrten, bas Stud formell auf ben Bipfel ber fchiller'ichen Runft ftellte. Es ift eigen, bag unter Schiller's Dramen boch immer bie bie intereffanteren find, benen man bie meiften Rebler nicht obne Unrecht porwirft. Der felbfterfundene Stoff ichien bier wieber feine Rlippe ju merben; Die Behandlung bes Schidfals fand gerechten Tabel. Gothe, ber im Chaffpeare Die in ber That unübertreffliche Berbindung von Freiheit und Gefchick bewunderte, feste an ber Braut von Meffina aus, bag bas Schidfal ohne Schuld ftraft, und Gute wie Bofe gleicher Untergang trifft; und es ift befannt, baf fich bie ungeschickten fataliftischen Stude unserer romantischen Schule an biefes Bert, bie mullner'iche Schuld bicht an beffen legten Bers anheftete. Die Ginfuhrung bes Chors mar eines jener Bagniffe, Die Schiller'n nicht fcbreckten, wenn es galt, bem gemeinen Naturalis : us in ber Runft ben Rrieg ju erflaren. Ihm gerabe fant es naturlich genug an, ben Chor gurudauführen, ber, wie er fagt, bie Reflerion von ber Sanblung absondert und ben Dichter ju einer Erhebung bes Tons berechtigt, bie bas Dhr ausfullt, ben Geift anspannt und bas gange Gemuth erweitert. Dier alfo burfte er fich bem Schwung feiner Gebanten überlaffen, und bie gehobenften Stellen find in ber That in ben Iprifchen Partien niebergelegt. Dies bat biefer erneuten Form fogar Gingang auf bas Theater verschaffen tonnen, obgleich allerbings bem Begriffe bes Chors nicht genuggethan ift, ben Schiller felbft jum erften Dale

in ber Einleitung über ben Chor vortrefflich erfaste \*?). Auf bies geregelte Stuck folgte Wilhelm Tell (1804) in dem freiern Gang eines bramatisirten Spos, wie es ber nicht tragische Stoff verlangt. Shakspeare's Casar hatte die Idee dazu vorzüglich gegeben. Auch bei Tell trifft es zu, daß der Beifall gerade hier im Allgemeinen am ungetheiltesten ist, wo wieder sehr wesentliche Fehler im Einzelnen ausgesetzt werden. Die asshetische Regel sehen wir willig in den hintergrund treten, wo höhere Rücksichten gebieten. Wer die Parallele zwischen Tell und Parricida tadelt, muß über dem asshetischen viel moralisches und noch mehr praktisches Gefühl verloren haben: denn nicht ohne Grund braucht der Dichter jedes

<sup>87)</sup> Sumbolbt, ben bie Freundichaft gu Schiller nicht eben blind machte, hat gang vortrefflich gezeigt, worin bies gelegen ift. Wenn er ibn recht verftebe, fchreibt er Schiller'n, fo fei ber Chor ba, bie gleichsam phofifche Gewalt ber Empfindung bes Buichauers, ba, wo fie eben gur blogen Theil= nahme an ben hanbelnben Perfonen als wirklicher Befen berabfinten will, auf einmal zu brechen, und fie mit tunftlerifcher Starte zu ber in bem Runftwert fymbolifirten 3bee gurudguführen. Der Chor mar bas einzige Mittel, burch bas es einem naiven Botte gelang, eine an fich fentimentale Dichtungeart, wie bie Tragobie, auszuführen. Denn es fei beutlich, bag Shatipeare, Schiller und Gothe, weil fie bas Brburfnig fuhlten, bie Profa bes Lebens in ber Tragobie auszutitgen, und baber immer ben 3med bes funftlerifden Symbolifirens auf andere Beife (als burch einen Chor) gu erfüllen fuchten, fentimentaler, betrachtenber, philosophischer ge= worben find, ale fonft gefchehen mare. Ihre Stude laffen etwas Dumpfes und Schweres in ber Empfindung jurud, weil für jenen intellektuellen Bwed ein finnliches Organ fehlt; die Unftrengung, die bie handelnden Perfonen machen muffen, um ihre wirkliche Inbivibualitat an etwas Größeres zu verlieren, theilt ber Bufchauer mit ihnen, ba ber Chor bin= gegen baffelbe flar und leicht ausspricht. Zweierlei tabelt nun humbolbt an Schiller's Chor. Er ift ben hanbelnben Perfonen gu nabe, und hat in fich nicht ben Reichthum, ben er haben tonnte; es fehlt ihm an Rube und Bewegung zugleich. Er hatte nicht Begleiter ber Bruber fein follen; ba ihr eigener Ehrgeig ins Spiel tommt, fo ift ihr Urtheil nicht bas unpartheiifche bes Schictfals. Der Chor muß unmachtig, bienend, fcmach fein, aber frei, und nicht einmal burch Reigung gefeffelt. Bier aber tritt freilich bie Schwierigkeit ein , daß bei une Alles motivirt fein foll; und wie foll man' ben Chor motiviren , ohne feinem reinen Begriffe gu ichaben? Dber muß bie Strenge bes Motivirens bier etwa nicht beobachtet werben? Daß bie Sanblung felbft mit Rothwendigkeit aus einander fliege, bat feinen na= turlichen Grund; allein ber Chor ift wie ber himmel in einer ganbichaft: es verfteht fich von felbft, baf er ba fei, benn jebe Sandlung geht burche Berücht ins Bole aus.

Mittel, ben uneigennutigen Tyrannenmord vor ber burch Ent= nervung belifat geworbenen Moralitat unferer Tage ju retten, worin er nichts Unberes that, als was felbft febr driftliche Manner in febr driftlichen Beiten auf offenen Koncilien gethan haben. Go fann man afthetifch auch überhaupt einen anberen Tell benfen, in einem Tone, ber bem Naturalismus mehr fcmeichelt; allein ich ameifle, ob bie ichweiger Jugend einen folden mehr lieben murbe als biefen, und ob Schiller'n ein fritischer Bewunderer lieber murbe gewesen fein als ein patriotischer. Denn bas Stud ift gang von Baterlandeliebe burchbrungen und mabnte in fcmeren Beiten an ernfte Pflichten; Die freie guft ber Bolfsbewegung weht trefflich in biefem Gegenftude ju Ballenftein, wo Mles militarifch und orbonnangmäßig bergebt. Wie anders mußte man bies Drama in jenen Sahren ber frangbfifden 3mangeberrichaft lefen, wie anbers bie Jungfrau von Orleans, beren ganger Inhalt bie abnlichen Berhaltniffe fcbilberte, unter benen bas beutsche gand feufate! Wenige Sahre nach Tell brach ber tiroler Aufftand aus, und balb ergriff bie beutsche Nation eine Begeifterung in ihrem Freiheitstampfe, bie felbft in fo nuchternen Beiten manche Reminiscen; an jene Befreiungsfriege ber Frangofen barbieten fonnte. Schabete bem Dichter bie afthetische Bewußtheit in feinen Berfen, fo entschäbigte biefe Bewußtlofigfeit ber nationalen Sympathie, mit ber er bas Bolfsleben in feinen Tiefen ergriff. Daber fam es, bag eben in jenen Sahren einer fraftigen Emporraffung bie nas tionale Theilnabme an Schiller'n bing, und fo wird es in ben Schwanfungen bes Gefchmade und bes Intereffes immer bleiben, bag Schiller in erregteren Epochen in ber Uchtung vor Bothe poraustreten, bag man je nach ber aftiven ober paffiven Natur ber Beiten ben mannlichen ober ben mehr empfänglichen, ben außerlicheren ober innerlicheren Dichter hervorziehen wird. Die gange bifforifche Dramatif, Die mit ben Sabren unferer bifforifchen Bebeutung auffam, ichloß fich an Schiller an, eine patriotische Schule folgte feiner Gpur, und unfere Freiheitsjugend jener Jahre perhorrescirte feinen großen Rivalen. Der Patriotismus und bie Politit unferer Jugend, find fie nicht von bem ibealen, poetifchen und chimarifchen Unftriche noch immer gefarbt, ben fie bei ihrem erften Auftauchen aus Schiller empfingen? Und mas Bunber auch, ba wir nichts in unferem geiftigen Leben batten,

was so unmittelbar und so gewaltig ben Geift heraufbeschworen und ben Schwung ber Begeifterung geschaffen batte, ber allein bas beutsche Bolt aus feiner Lethargie ju bem Wert von 1843 aufweden konnte. Die Ibee ber Freiheit, Die Schiller's Werke in ihrem vollen Umfange burchbringt, griff bie politifche Beit politifc, und jene Dramen von ber Befreiung Genuas und ber Rieberlande, ber Schweig und Frankreichs, schienen ja in ber That wie eine abfichtlich ausgestreute Saat, aus ber fo balb über bem Grabe bes Dichters bie Frucht ber Freiheit aufschließen follte. Das bat Friedrich Schlegel fehr wohl ausgefunden, bag Schiller ber eigentliche Revolutionsbichter war, ein farter und energisch wirkenber Schriftsteller (und barum fteben auch bie Restaurationsautoren unter ben Romantifern in foldbem Gegensatz gegen ibn), mabrend Gothe fpater bem erschopften Geschlechte wieder mehr gum Beburfniffe marb, weil er fich beffen schmacher Seiten zu bemeiftern gewußt. Unter bem Rudfall in neue politische Paffivitat ließ bann bie innere Freiheit leiber auf fich warten, bie unser Dichter nicht weniger uns vorgebildet batte. Aber bie Ibeen find barum nicht verloren; fie uben lange ihre Macht uber bie Gefühle und Bergen, fie gewinnen taglich mehr Macht über bie Ropfe und Ueberzeugung, und werben endlich Macht erlangen über bie Sandlungen und ben Willen. Das war Schiller's eigene Aussicht, und wenn er felber beute eine Geschichte ber beutschen Dichtung au fcreiben hatte, er murbe ben letten, ben afthetischen Standpunft ber Bolfebilbung einen gewesenen nennen, er wurde in beutliche= ren Beziehungen lehren, mas Er und Gothe immer geprebigt haben, bag wir nicht bie Rrafte an bem Bollenbeten und Burud's gelegten vertanbeln, fonbern an ben ftete neuauftauchenben Beburfniffen gestaltend üben follen. Wenn es unferen Regierungen wirklich Ernft fein follte um bie Unterbrudung jeber freien Bewegung und jedes politischen Aufftrebens, bann hatten fie in ber That tein bringenberes Mittel ju ergreifen, als Schiller's Werte ju vertilgen. Das ichien jener gurft febr gut einzusehen, ber gegen Sothe außerte, wenn er Gott gewesen mare und bei ber Schopfung Schiller's Rauber vorausgesehen batte, fo batte er bie Belt nicht geschaffen. Darin sind boch bie Demagogen immer billiger und toleranter: Jeber von ihnen murbe an Gottes Stelle bie Belt

voch geschaffen haben, und wenn er auch noch so beutlich ben weisen Spruch biefes Mannes vorausgesehen hatte.

Der Nachlag von Schiller zeigt, bag ber Dichter noch langebin mit ftets neuen Produften feines regen Beiftes unfere Bubne batte bereichern tonnen. Reichliche Fragmente und Entwurfe blieben jurud. Demetrius follte junachft ausgeführt werben, und in ihm batte ber Dichter fortgefahren, aus fammtlichen europaifden Bolfergeschichten irgend ein poetisches Moment zu entlebnen und zu veremigen. Dag bie Malthefer nicht vollendet murben, ift unftreitig am meiften zu bedauern. Much biefer Gegenftand murbe fich gu ber Junafrau und zu Tell gereiht baben, als eine Nothwehr gegen ein foloffales Bebrangnif. Der Dichter war bier gang in feinem Elemente, er batte feine Beibergeschichten babei, bas gange Stud murbe von Baffen wiederhallt haben, ber Boben, Die Begebenheit, ber Drben, ber Chor, Alles hatte ihn mehr berechtigt, feiner ge= hobenen Darftellungsweise forglofer nachzuhangen. Des Dichters Tob fam ju fruhe, er erichredte Deutschland und erschutterte im Stillen ben Freund, ben er fich julett gewonnen batte. Satte Bothe feine Abficht ausgeführt, ben Demetrius in Schiller's Beift und Sprache ju vollenben, es ware bas iconfte Denfmal geworben.

## XIV.

## Romantische Dichtung.

Wir haben unsere Geschichte bis zu bem Ziele geführt, das wir uns vorgesetzt hatten, und konnten streng genommen hier absichtießen. Allein die Verzweigungen der Verhaltnisse, die in der Geschichte nie schroff abbrechen, machen es uns zur historischen Pflicht, über unsere Grenze hinüber noch eine Strecke weiter zu rücken. Wir wurden sonst nicht mit dem richtigen Eindrucke von dem Standpunkte scheiben, den unsere Literatur am Unfange dieses Jahrhunderts erreicht hatte, noch auch nur die beiden Dichter völlig kennen gelernt haben, die wir zuleht betrachteten. Was die nachssten Wirfungen der gemachten Unstrengungen waren, wie sich

Dichtung und bichterifder Beift ausbreiteten, inbem fie ausarteten, wie fich bie langfam gereifte Frucht vom Baume lofte und ben Rorper ber Nation materieller ju nahren begann, bies gehort jur Bollenbung bes Gemalbes, bas wir ju entwerfen verfuchten; eine Sfigge bes beutichen Dramas, bas gang unmittelbar auf Schiller folgte und von ihm veranlaßt war, wird bie Eigenthumlichfeit feiner Dichternatur noch in ben nachsten Folgen und Erfolgen felbft unter bem Berberbniffe ber Runft beutlicher erkennen laffen ; Gothe's Leben aber ichlingt fich obnebin noch burch ben gangen Beitraum ber romantifchen Periobe unferer Dichtung bis ungefahr gerabe au bem Beitpunfte bin, wo, burch bie frangofischen Bewegungen angeregt, neue Elemente in bie fchriftstellerifche Belt famen, bie gwar lange vorbereitet, ja im Grunde nur eine fortgefeste Bieberaufnahme ber genialen Periobe unferer 70er Jahre maren. Bas Gothe in biefer Beit noch bichtete, mar burchaus unter ben Influengen ber romantifchen Reigungen, wenn auch oft im Gegenfate zu benfelben, gefdrieben; ja auch wie fich bie fritischen und afthetischen Unfichten und Sympathien bes großen Dichters gestalteten, ift nur burch bie umgebenben Berhaltniffe zu erflaren. In Friede und Feinbichaft wechselnb, begleitet ber Mann, ber fein ganges Leben binburch ben miasmatischen Ginwirfungen bes Beitgeiffes ausgesett mar, auch noch im hoben Alter empfangend und producirent ben Gang ber beutschen Literatur, und in beiben Stimmungen ift er fur ben Berftanbigen in Wirfen und Urtheilen gleich lehrreich, ja taum beburfte man gur Burbigung biefer Beit und ihrer Leiftungen anberer Bulfsmittel, als feine verschiebenen Musspruche und Meugerungen barüber. Benn wir uns in ber Darftellung biefer Periode nicht gang fo fnapp faffen, bag wir fie in biefer Beife etwa nur Gothe'n gegenüberftellten, fo liegt es boch auf ber anberen Geite außer unferem 3mede und Plan, fie mit berfelben umfaffenben Beitlaufigfeit zu behandeln, wie bas Frubere; wir geben biefen Ubichnitt baber nur als einen Umrif, und bies um fo lieber, als fur biefen Theil unferer Literaturgeschichte noch manches Material gurud ift, ohne welches eine faftisch lebenbige Darftellung noch gar nicht moglich ift; wir vermabren uns alfo ausbrudlich, und geben biefen Theil weber in ben Thatfachen und Namen, noch in ben Urtheilen für irgent vollständig aus.

Michts ift naturlicher, als daß, wo fich eine Fulle an Kraft

und Derie fammelt, Umgriffe und Musbreitung erfolgen muffen. Erinnern wir uns an wieberholte Erfcheinungen aus unferer ges ichichtlichen Darftellung, fo fallt uns auf, bag am Enbe bes 18. Jahrh., wie fchon fruber, unfere Literatur aus verschiebenen Grenapunften ber beutschen Lande, von Konigsberg, Bien, Sams burg, ber Schweis und bem Rhein aus, gleichfam nach einem Mittelpunfte binftrebte. In ber Scheibe ber Sahrhunderte mar nach Weimar und Jena faft alles literarische Leben gusammen: geftromt. Dente man fich eine fleine Stadt, wo Gothe Faftotum, Berber Prediger, Schiller Theaterbireftor und Dichter, Bieland und Anebel ebemals Pringenergieher maren, wo fich eine Unmaffe von Gelehrten und Literaten ber verschiebenften garben gufammen: brangte, bie fich einen Ruf gemacht haben, fo wird man nur icon aus ben Ramen ichließen muffen, bag ber Rubm, ber Beimar als bas beutsche Athen pries, nicht eben grundlofe Prablerei mar. Sier waren Mufaus und Bottiger Gomnafialprofefforen, Bulpius und Riemer Bibliothefare, Gedenborf und Ginfiebel Sofleute; Mener und Bobe, und fo viele andere Schriftsteller, Stephan Schube, Deucer, Rald, Edermann maren bier angefiebelt, Robebue bier geboren; bie gange frembe Belt und Literatur marb bier nabegebracht, und fruher und fpater, als Gothe und Schiller frangofifche Stude überfetten, hatten Bertuch, Jagemann und Fernow nach: einander bas Italienifche und Spanifche vermittelt, mas nachber Gries und Schlegel in Jena in gesteigerter Bolltommenbeit fortfesten. Unfere Frauen gunbeten an bem Feuer, bas fich bier foncentrirte, und gaben ber gangen weiblichen Literatur von bier aus ben ftartften Impule. Umalie Lubecus (U. von Berg) mar bier Sofbame, Frau von Bolgogen, Die Berfafferin von Manes von Lilien, war Schiller's Schulerin, Amalie von Belwig, Bilbelmine Genfiden (2B. Billmar), Luife von Ahlfeld (= Elife Gelbig) waren in ober bei Beimar geboren, Johanna Schopenhauer ließ fich 1806 bier nieber, und auch bie Mereau und Brachmann waren von bier aus eingeführt ober angeregt. Bon bem geifligen Staate, ber fich hier langfam und machtig gebilbet batte, warb bann bas benachbarte Jena eine wiffenschaftliche Pflangfabt, Die in ber engften Berbindung blieb. Der Sauptfit ber fritischen Philosophie jog fich hierher, auch als Rant noch lebte. Reinhold warb ihr berebter Musleger; in feine Mubitorien ftromte es; aus bem fernen Defter-

reich und ben tatholischen ganben, wobin bie philosophische Aufflarung brang, famen bie wißbegierigen Schuler ju bem Meifter, ber selbst aus Jesuitenschulen hervorgegangen mar. Fichte mar trot außerer Einsprache hierher berufen, und erfullte mit bem Tumulte feiner Lehren und bem Nachbrud feiner Perfonlichkeit gang Deutschland; Schelling trat bier mit feiner Raturphilosophie hervor, Die fich in mannichfachen Strablen gertheilte. Schiller's Geschichtslehre regte bier Boltmann an, Bog wirfte eine Beit lang, die namen ber Bruber Sumbolbt tauchten bier gleichsam zuerft auf; in ben verschiebenften Rachern gingen von bier bie Lehrer bes erften Ranges, bie Thibaut, Paulus, Sufeland und Anberen aus; ein neues literarisches Organ warb laut, bas anfangs in bebeutenber Achtung Bas irgend eine poetische Aber in fich fühlte und einem unbestimmten Salente Richtung, einer schwanfenben Selbftfenntniß Stute, einem jugendlichen Enthufiasmus Ausbruch fchaffen wollte, tam ju Schiller und Gothe; Die Rovalis, Solberlin, Schmid follten ober wollten bei ihnen in bie Schule geben. Die beiben Schlegel, bie neben Tied (ber gleichfalls gegen Ende bes Jahrh. in biefe Gegend tam) bie Seele ber fammtlichen neuen Bewegungen im Gebiete ber Dichtung wurden, hatten bier ihre Statte, und ihre Ausgangspunkte führten auf bie großen Dichter, Ueberfeter und Philosophen gleichmäßig jurud, bie bier angefeffen maren. Die wunderlichsten Genialitaten, jene ,auffallend verrudten Denfchen" brangten ju, über bie fich Gothe gu beklagen hatte, bie entweder felbst verzweifelten ober Unbere gur Bergweiflung brachten. Augenzeugen fagen aus, baf bamals bie Berichiebenheit von Denfchen in Sitte, Rleibung, Rultur, vom Bilben und Cynischen bis ju widerlicher Ueberfeinerung, taum in Paris und Bondon ftarter fein tonnte, als in Jena, und Schiller nannte biefe Stadt bamals eine Erscheinung, wie sie vielleicht auf Jahrhunderte nicht wieder fommen merbe.

So viele gaft warb am Ende schon materiell dem kleinen Staate zu schwer zu tragen; und ware dies auch nicht gewesen, so hatten so viele heterogene Elemente, im engen Raume zusams mengestoßen, sich nicht langer friedlich vertragen, als der erste Enthusiasmus reichte. Beides waren innere Ursachen, warum die Bluthe von Iena und Weimar gleich zu Anfang des neuen Jahrshunderts schnell zu Ende ging; außere kamen noch viel wirksamer

bingu, Schidfal und Tob, und bie politifchen Bebrangniffe, bie vor ben Thoren von Jena eine traurige Epoche hatten. Wie es in Beimar Berwurfniffe gegeben hatte, fo gab es auch beren in Bena, wo Richte feine Entlaffung provocirte; Bog, Lober, Reinhold, Sufeland, Paulus, Schelling gingen weg, weil bie Ronfurren; nicht zu beflehen mar, Schiller und Berber ftarben ichon vor ber Rataftrophe von Jena bin. Die Berftogung von Ropebue und bie Auflofung bes jenenfer Rreifes tonnen als zwei außere Symptome gelten, welche bie Beit bezeichnen, von wo an bie beutsche Literatur aus ihrem bisherigen Mittelpuntte wieber aus= einanderfiob in alle Belt. Run bilbeten fich neue Rubeftatten an neuen Orten, an bie jum Theil fruber bie beutsche Literatur nicht gebrungen mar; eine Urt literarische Propaganda breitete Die poetifche Rultur in vielen weitern Raumen, unter viel großeren Daffen aus, als fruber gefcheben war; und endlich fand auch bie beutiche Literatur ihren Beg uber bie Grengen binaus und unterjochte fich frembe Regionen. Im Innern foncentrirte fich bie preufifche Lites ratur in Berlin, wo fie fruber fo wenig Ermunterung batte finden fonnen. Bir borten oben, bag in ben 90er Jahren Engel, Robebue und Iffland bier ihr Licht leuchten liegen; Die romantifche Schule aber gewann bier gleichfam ihre Sauptftabt, wo Tied, Bernharbi, Badenrober, M. Muller, Bilb. von Schut u. M. geboren maren, wo beibe Schlegel fich vorübergebend einfanden, wohin Berner bas Muge richtete, um unter biefen Mannern einen formlichen Bund gu ftiften, eine Propaganda, welche bie neue Lehre von ber breis einigen Runft, Religion und Liebe ausbreiten follte. Bie ber Konigsberger Berner nach Berlin blidte, fo manbte fich fein Landsmann Soffmann bierbin, und eine Reihe Schlefier, befonbers Die Dramatifer Conteffa, Soltei, Raupach, Baring u. U. hatten bierhin einen naturlichen Bug, wo fich bas Theater emporfchwang, und wo eine reiche bramatische Dichtung, wie wir noch unten boren wollen, fich begrundete. Wieber eine eigene Gruppe bilbeten bann bie Berausgeber bes grunen (fpater rothen) Ulmanachs, Bigig, Chamiffo, Barnhagen u. M., und gelang es zwar nicht, Gothe'n nach Berlin ju gieben, auf beffen Alter man nach feinem Musbrude wie auf fibyllinifche Blatter fpefulirte, fo bezeichnet boch ber Bett= genannte, in anderer Urt als Belter in ber feinen, und Bettina und 2-v. 5.744 Die Unbanger ber Romantif in ber ihrigen, Die unbedingte Singabe

an ben Patriarchen ber beutschen Dichtung vortrefflich. Durch bie Grundung ber Universitat, burch bie Regeneration bes preufischen Stagtes, burch ben Reichthum ber Mittel, ber bem guten und einfichtigen Willen ber Beborben ju Gebote fieht, ift Berlin neuerbings in ber Mitte bes literarifchen Berfebres in Deutschland acblieben, und zeigte noch gang furglich, mit wie leichtem Griffe es bie Runft und Philosophie und Dichtung in bem Nachbarftagte ents wurzelt, wo bas Mles, von Laune und Obifuritat gebrudt, nicht mabrhaft festwachsen fonnte. - Much Defterreichs Dichtung und Theatergeschichte erhielt burch bie Romantifer eine neue Deriobe. Died's Ginflug reichte nach Wien berüber, wo bie Bruber Collin gemiffe Sabungen ber neuen Schule adoptirten, und mo fich eine verbiente Beitfdrift begrundete, Die feit langen Jahren und noch beute bie Sauptverfunderin aller romanischen und prientalischen Erscheinungen in ber Poefie ift, und fich fur unfere romantische Schule am beständigften intereffirt bat. Das Drama warb bier wenigstens von einer gleichen Angabl von Poeten fultivirt wie in Berlin, und auch bie Buhne felbft machte mehrfache verfprechenbe Unftrengungen. Leiber bauerte aber ber Drud, ber auf bem Beifte laftete, fort, und bie neuere wiener Byrit (Benau, Grun u. 21.) bat fich ihren Ramen, icheint es, nur erwerben tonnen, indem fie fich biefes Druckes entledigte, fowie andererfeits die ehrenhaften wiffenschaftlichen Leiftungen, bie von Bien ausgingen, fich am naturlichften in ber romantischen Ferne bes Mittelalters und bes Drients bewegen, mo fie jenen Drud nicht ju befurchten baben. In Gadfen bauerten bie bisberigen Berhaltniffe fort. Diefem ganbe wird es, fo lange ber Buchhanbel bier feine Berrichaft behauptet, immer fcwer bleiben, eine charafteriftifche, im innern Wefen eigenthumliche Literatur gu befigen; fie wird immer Befahr laufen, multa, nicht multum ju liefern. Much in biefer Periobe alfo haben feine anberen Stabte in Deutschland fo viel zu bem Tagesbebarf ber Lefewelt beigefteuert, wie bie fachfifchen; auch Magbeburg, Berlin (Clauren), Braunschweig (Cofantaine) lieferten ihre Kontingente, aber boch bebeutet bies wenig gegen Leipzig und Dresben. Sier gruppiren fich bie Fr. Rind, Th. Binfler, Engelhardt (Richard Roos), Rochlit, Meth. Muller, Fifcher, v. Bigleben (21. v. Tromlit), Linbau, Fr. M. Schulze (Laun), Bergf, Mittig, Graf Loben, Bronifowsfi und Unbere gufammen, Die unfere Unterhaltungs - und

10 alexander 1. Other gary, Laibat 1526.

## Romantifde Dichtung.

575

Journalliteratur vollffanbig reprafentiren tonnen. In Dresben hatten fich Tiebge und Tied niebergelaffen und bis auf bie neuere Beit zwei getrennte Geften veranlagt; nur Tied's Novellen regten Mehnliches in feiner Rabe an, auf Die romantischen Reuerungen war Cachfen überhaupt wenig eingegangen. Es trat mit Samburg, bem Barg und ber Schweig, ben Begenben, bie in ber fruberen Beit thatiger waren, mehr in ben Sintergrund, und ließ neue Bebiete in Die geraumten Stellen vortreten. Sannover mußte nichts au feffeln, aber es lieferte boch ber regenerirten Buhne Ifflanb und Schmibt, und in bie icone Literatur brachte es ben Sauptumidwung burch beibe Schlegel. Der Rieberrhein blieb von ber jacobi'ichen Beit an gefchaftig; bie Bemubungen ber Bruber Boif: Tuden Mel feree um die altbeutschen Runftbenfmale waren eine naturliche Frucht Malgier (+ 18 bes lange in biefen Gegenben erregten Runftfinns, und fie bangen enge mit ben romantischen Richtungen gusammen; literarisch paus firten biefe Begenben wieber, bis Immermann nach Duffelborf fam und bie jungere Gruppe von Lyrifern fich gufammenfand, bie in ben rheinischen Sahrbuchern und Taschenbuchern ihr Organ haben. In Franken und Schwaben treffen wir in ben letten Jahr= gebenben bie Ramen (Rudert, Uhland, Platen), Die bie meifte Achtung unter unferen Dichtern ber neuern Generation in Unfpruch genommen haben. In Schwaben befonders fchwang fich ber Buchbanbel empor, und erzeugte fich ein neuer Bilbungstrieb; ber Geift Schiller's rubte auf ben jungen Schulen; in Stuttgart machten bie Reinbed, Saug, Danneder, Bangenheim, Matthiffon u. 21: einen befreundeten Rreis. Unbere Sauptftabte ber fleineren Staaten, wie Rarleruhe und Darmftabt, bilbeten fich mehr im Stillen nach ben Forberungen bes neuen freien Beiftes um; in alteren Stabten that fich eine Lofalpoefie hervor, und richtig bemerkt Fald, es habe geschienen, als ob vor bem Thorschluffe alle Reichsflabte noch einen Abgefandten auf ben Parnag hatten ichiden wollen. Norbifche En= rifer pflangten ben Beift Rlopftod's und Boffens fort, wie Salem, Dverbet, Rofegarten, Urnbt; und in Cfanbinavien machte bie beutsche Dichtung ihre nachsten Eroberungen, Die burch bie fteten und nachbrudlichen Beruhrungen ber banischen und beutschen Lites ratur feit Rlopftod bedingt waren. Baggefen, Deblenfchlager, Steffens bichteten und ichrieben in beuticher Sprache, ber Erfte, von Schiller begeiftert, aber Boffens Farbe tragend, ber Lette ein

enger Anbanger ber neuen Schule, welcher er auch ben Mittleren auführte; ber Schwebe Brinkmann batte icon vor ihnen ber beutichen Sprache gehuldigt. Aehnlich war Ungarn fur Die Theilnahme an beutscher Literatur (Porter u. A.) gewonnen worben, und in Detersburg batte fie eine verfummerte Pflege; bem beutschen Theater baselbst, bas aus anfanglichen Privatgesellschaften ein bffentliches wart, fuchte Reinbed mit Ueberfetungen und Bearbeitungen behulflich zu werben, Robebue marb Direktor, allein nach Paul's Ermordung ward es wieder Privatunternehmung und blieb obne Bedeutung. Gine andere Grenzberührung haben wir in ber frangofischen Schweig. In Genf bilbete Bonftetten ben Mittelbunkt eines Rreises, ber bie Berknupfung ber beutschen mit ber frangofis fchen, englischen und italienischen Literatur auch außerlich an bie Sand gibt. Er mar ber Freund von Matthiffon und Salis, und erneute in feinem eigenen und in dem Alter ber beutschen Literatur noch einmal die Rindereien ber Empfindsamkeit, bas fuße Tafchenspiel mit Beift und Berg, bas Schautragen ber Gefühle in franzosischer Beziertheit und Roketkerie; und bie Anschauungen, bie man aus feinen Briefen (an Matthiffon und Muller) von biefem Leben erhalt, laffen begreifen, bag in Gegner's Ibplien boch auch eine Art Ratur geschildert ift. Er war gerade ber rechte Mann, bie beutsche Literatur den Fremden entgegenzubringen; er hatte bie rechte Barme fur ihren Werth, und mar überzeugt, bag bie beutsche Sprache mit ber Beit alle anberen besiegen murbe, "felbft Die alte Bure, wie Boltaire febr ungalant die feinige nenne." Die Genferinnen um ibn ber wollten feit ber Erscheinung bes Buches sur l'Allemagne alle Deutsch lernen, Italiener übersetten bei ibm aus Matthiffon, Boron belehrte fich bei ihm über die Lyrif biefes Mannes, Die Frau von Stael mar Die Seele feines Rreifes, bie nicht allein ihren Freund Schlegel mit fich führte, sonbern auch vorübergebend eine Daffe Fremde hierbin jog, worunter die deut= schen Romantiker, die Werner, Dehlenschläger u. A. nicht die Letten maren. Sie bekanntlich hat mit ihrem Buche uber Deutschland zuerst die Bahn gebrochen, in Frankreich auf unsere Literatur aufmerkfam ju machen. Es war babei kein Segen. Gleich anfangs fab man auf biefes Buch bin bie beutsche Literatur als eine feinb. felige Macht an, die ber fiegreichen frangofischen trope; Die Ueberfetung von Schlegel's Dramaturgie marb fogar verboten; weiterhin

waren bie allbefannten Birfungen, bag fich eine fogenannte romantische Schule in Frankreich grundete, Die nichts angelegentlicher zu thun batte, ale bie Bergerrungen und Berrucktheiten ber beutschen Doefie zu übertragen. Un ber Bermittlerin lag babei febr viel, bie überall blenbete und beftach, aber bem ernften beutschen Sinn weber in Perfon noch in Schriften jufagen wollte, und ihn baber auch nicht faffen fonnte. Es ging ber frangofischen Nation, fo fagte Gothe, mit unferer Literatur, wie bem Ruchfe, ber fich aus bem langen Salfe bes Gefages nichts erbeuten fonnte; und es ift mahr, es mar ihr nie gegeben, frembe Ratur und Befen ju begreifen, boch aber ichien fie unfere Unnatur und Unwefen befto eifriger anzunehmen. Much in England führte bie Reugierbe baufiger ju Jean Paul und Soffmann, als ein ernftes Bilbungsftreben ju Leffing, Gothe und Schiller, obgleich borthin ber Schotte Carinte auf eine wurdigere Beife unferer Dichtung ben Eingang vermittelte. Geit fich biefer mit Gothe in Relation feste, italienifche Dichter zu beffen Rabne fcmuren, ber Globe fein Lobpreifer ward, Boron und Scott feine Berte benutten, gefiel fich ber alte Berr in bem Gebanten einer Beltliteratur, benn in ber That war es nun babin gefommen, bag bas geiftige Eigenthum von Deutschland unter bem Schute bes Friedens und ber Mliangen in bie ganber Europas ausgefahren, und umgefehrt bem Fremben ju erneutem Bufluffe gollfreier Gingang geftattet marb. Die Beiten bes Mittelalters und ber Rreuggige hatten fich erneut, Die Bolfer waren fich maffenweise aus ungeheuern Entfernungen nahe gerucht, eine Universalmonarchie hatte gebrobt, und nachbem fie verschwunben war, fagten bie lebhaften Gemuther ber Jugend ben Gebanten einer Beltrepublit und ergriffen eben fo begierig bie bingeworfene Ibee ber Beltliteratur. Reue geiftige Beburfniffe maren unter ben Berührungen ber Nationen wechfelfeitig aufgegangen, ein Gebankenverkehr trat in raschem Umschwunge ein, wie ihn bie Greigniffe feit lange nicht begunftigt hatten, und wie man fich nach vollenbeter Revolution eines Gleichbefiges burgerlicher und focialer Beranberungen freute, fo auch einer Gemeinfamkeit bes literarifchen Eigenthums: benn felbft fein Brofamlein frember Tafeln geht nunmehr verloren, feit die Berpflangung und Berfendung ein Gewerb worben ift, bas feine Leute nahrt. In ben literarischen Bestrebungen ber einzelnen Rationen ift unverfennbar X 37 Gerv. b. Dict. V. Bb.

eine Uebereinstimmung hervorgetreten, bie von ben Siegen beutfcher Wiffenschaft und Kunft ein entschiebenes Beugniß ablegt: ein glanzenbes, wo von Biffenschaft bie Rebe ift, in ber wir immer Meifter waren; nicht alfo, wo es fich um Kunft und Dichtung banbelt. Die Erforschung von Geschichte, Alterthum und Sprache bat in ben flavischen Nationen, in Belgien, in England, in Frankreich eine Geftalt angenommen, bie bas augenfällige Abbilb unferer still emporgewachsenen Geschichtspflege ift und ber burch ihre Barme und Energie einzigen Alterthums : und Sprachfunde, bie bie Bruber Grimm unter uns hervorgerufen haben. hier ift Mes erfreulich, voll Gebeihen und Birfung, mas ba geschieht; allein es begunftigt freilich, scheint es, bas Nationalgefühl mehr, als ben Propaganbiften lieb fein fann, bie allen Bolfsgeift nivelliren mochten. Unders scheint bies in ber Poefie. Seitdem Byron, ber fich an bem Jugenbgeifte Gothe's und ben Richtungen unferer Genialitaten bes 18ten Jahrh. genahrt hatte, und ber nach Urt aller Auslander bort biatetische Regeln bei uns holte, wo wir felbft an einer Entwidelungefrantheit nieberlagen - feit Byron wieber auf bie beutsche Literatur ber jungern Generation gurudwirkte, seitbem bie franzbsische Romantit, die uns erst biente und bulbiate, unsere Jugend wieber ihrerseits in Dienst nahm, schien ein gemeinsames Befen ben Mittelpunkt ber europäischen Dichtung zu bilben, und Die nationalen Unterschiede mehr in ben außern Berbaltniffen, als in bem innern Charafter zu liegen. Chamisso, ber emigrirte Krangofe, ber in beutscher Sprache gang in bem Geifte ber beutschen Lorif fdrieb, fublte, bag er in Frantreich gleich Barbier und Beranger geschrieben haben wurde. Ber inbessen bie Geschichte ber europäischen Literatur im großen Gangen tennt, weiß, baf bie Gemeinsamkeit mehr ober minder immer flatt batte, und baf fie aus anbern Beiten nur vergeffen ift, in anbern Beiten aber vielleicht nicht so in ber Rabe augenfällig war, als jest unter ber Erleichterung bes Bertehrs und ber Steigerung bes geiftigen Lebens zur allbereiten Reflexion und Bewuftheit. Diefer weltliterarische Zusammenhang ist baber nur ein natürliches Symptom von ber anregenden Bedeutsamkeit und Ausbreitung, Die sich jest bie beutsche, wie sonft andere Literaturen, errungen hatte; sie wirb, wenn man Beibes trennen follte, mehr als eine Frucht und Rolge vergangener Erscheinungen, benn als eine Bluthe und Reim für

funftige Bestaltungen angeseben werben muffen. Denn bie Entwidelungen bes menichlichen Beiftes laufen in fteten Gegenfaben. und mas auf bie Beltliteratur im 13ten Sahrh. am unmittel= barften folgte, mar gerabe bie ichroffe Abscheibung ber Nationen: bie dimarifchen Soffnungen, bie, fcbeint es, bier und ba auf biefe univerfaliftifchen Berbaltniffe gebaut werben, maren mir baber unbegreiflich. Gothe felbft, ber in feinem Alter immer wieber auf diefe Beltliteratur wohlgefallig gurudtam, bat boch felbft fo weise gewarnt vor ben Ruchwirtungen unferer Ginfluffe: unfer Bolt laufe feine großere Gefahr, ale fich an feinen Rachbarn gu fteigern; feines fei geeigneter, fich aus fich felbft zu entwickeln. Und wenn ber greife Dichter Recht hatte, auf Die Fortschritte unferer Literatur bingubeuten, unfere Sprache als eine Bermittlerin gu bezeichnen, in ber fich alle Literaturen vereinigten, und ihr bie Erhebung zur Beltsprache zu prophezeien, wenn er uns versprach, bag bie Fremben, wie fie ichon jest fo manche Borurtheile burch uns befeitigt batten, immer mehr von uns lernen wurben nationale Befdranktheit abzulegen und freiere Umficht zu gewinnen, fo muffen wir bod ju bebenten geben, bag alle biefe Giege am beften verburgt, behauptet und erweitert werben, wenn wir immer mehr nationale Festigfeit, ja politische Bebeutung erhalten, und & baß wir auf bem universalistischen Wege aller errungenen Bortheile geradezu verluftig geben, wie es unfere folge Jugend mit ibren bemuthigen Nabahmungen bereits zu merten gibt. Es ift mabr, bie Sprachen und Literaturen gebilbeter Bolfer machen noch größere Eroberungen unter politischer Stlaverei, als im Glange politischer Große; Griechenlands und Roms Literatur war nicht am wirtfamften nach außen, als jenes uber ben Drient, bies uber bie Belt berrichte, fonbern bamals, als Bellas von Rom befiegt mar, und die lateinische Welt von ben Barbaren überschwemmt. Allein obne bie vorausgegangene politifche Bedeutsamfeit mare eben auch bie literarische nicht erfolgt; und gewiß wird jebe Ration jene fleine Erorberung lieber machen als biefe großere, und, wenn biefe lettere unvermeiblich eintreten mußte, fie boch nicht fruber eintreten feben wollen, als bis jene erftere vorausgegangen ift. Dies Mues aber mahnt uns, unfere eitlen weltburgerlichen Grillen fahren zu laffen, festzuhalten an bem vaterlanbischen Boben unb X tros aller Ungunft ber Berhaltniffe feine Unftrengung ju fcheuen,

uns auch im Politischen bie Geltung zu verschaffen, bie uns allein bas Selbstgefühl geben kann, bas uns selbst in ber Literatur immer abging, und ohne bas wir unsern geistigen Erwerb nicht leicht in einen großartigen Vertrieb zu bringen wagen werben.

Benn bie Umgriffe unferer Literatur junachft allerbings burch bie großen gubrer und Strategen veranlagt maren, bie guerft ben Ruf von unferer Barbarei brachen, fo gab boch bie Daffe und Menge, bie ihnen folgte, einen wefentlichen Nachbrud bingu. Die Einzelnen wurden immer als Musnahmen gegolten haben; allein bag bie neue Bilbung ein nationaler Befit war und mehr als in faft irgend einem andern ganbe Musbreitung gewann, bas fonnte ben Fremben ber Flor bes Buchhanbels bezeugen, Die ungeheuer fleigende Produftion und Konfumtion, Die lotale Musbehnung bes Intereffes, bie Regfamteit in allen 3meigen ber Biffenfchaft, und eine gewiffe Routine im Bernen und Behren, im Forschen und Darftellen, die fich bier und ba zu einer ftereotopen Glegang bob, im Mugemeinen aber ju einer mechanischen Schreibsucht ausartete, welche bas gange offentliche Leben in Deutschland ausfullt, uns bei bem Muslander charafterifirt und nicht ohne Urfache lacherlich macht. Dan war aus einer altvaterifchen, fummerlichen Beit unter ben Ginfluffen frember Revolutionen und innerlicher Gabrungen berausgetreten, ein freierer Geift hatte bie bunteln Refte bes Scholafticismus gefcheucht, und bie jungere Generation hatte fich bes neuen Lichtes in aller feiner Starte und Barme gu erfreuen. Es war, wie Gothe fagte, eine gemachte Beit, in bie bie Junger nun eintraten, Die es auf Beg und Steg erleichterte, fich zu orientiren und in aller Beife zu bilben. Treffliche Schulen mahrten vor ben erften Errgangen und Unterbrudungen bes jungen Beiftes, große Mufter fanben babnzeigend ba, ein begeifterter Betteifer ließ feine Caumnif gu. Der junge Poet fand eine Sprache vor, bie ihm überall mit Leichtigkeit ju Billen mar, ja balb ihre eigenen Grengen muthwillig überfprang; auch ohne Zalent fonnte er fich zu mechanischer Uebung aufgeforbert fublen, benn eine Maffe von konventionellen poetischen Phrasen und ftebenben Formeln bot fich ihm jum Gebrauche bar, ohne bag er in bem erften Ungefrume, bas fich ber Lefemelt bemachtigte, ju furchten brauchte, langweilig zu werben. Die poetifche Babe breitete fich fo reigenb aus, bag nun balb auf feiner Schule mehr erft Berefunft gelehrt

ju werben brauchte, benn ber Schuler muchs uber ben Lebrer binaus; fein Stadtpoet fonnte mehr eine Gubfifteng auf fein Bewerbe grunden, benn Jeber mußte fich balb feinen poetifchen Sausbebarf felbft zu ftellen. Die Empfanglichfeit mar biefem Produftionstriebe analog, benn noch mar es in ben 90er Jahren, als bie große Aluth querft in unfere Literatur eintrat, nicht gang fo weit wie beute gefommen, bag Riemand mehr gelefen batte ohne gleich auch gu fcbreiben. Das erfte golbene Stadium mar vorüber, mo man Romane glaubig wie Gefchichte las, und bem Ginbrude bes Schauspiels fich mit finnigem Gemuthe bingab und fich feiner Thranen nicht fcamte; jenes britte, wo man fettirifch abgefchloffen erwarten muß, bag Jeber ber Gemeinde ben beiligen Geift in fich fpurt, mar noch nicht gefommen; es war bie mittlere Periobe, wo man auch las, um bavon ju reben, mo bie Recenfirsucht und bas Urtheil an bie Stelle ber Gemuthempfangnig trat, ohne bag gerade immer bie Eitelfeit bes Reproducirens hingutrat, mo bie Tagesunterhaltung uber bie Literatur ju bem trivialen Gefprache vom Better bingurudte, und wo man bas golbene Beitalter von Beimar im Bolfe mit bem Bunber bezeichnete, bag ba bie Dagbe am Brunnen fich vom Theater unterhielten. Ginen Mugenblid bietet biefe Sobe bes geiftigen Beburfniffes und ber literarifchen Gewandtheit , bie Musbehnung bes Intereffes und ber Thatigfeit einen erfreulichen, ja einen großartigen Unblid bar, und es fehlt auch in ber Periode ber Romantifer, Die auf Diesem Sobevunfte wurzelten, nicht an Rolgen und Birfungen, bie mabrhaft bebeutend genannt merben muffen. Allein eben fo traurig ift auch ber Blid auf bie Rehrfeite eines folden gesteigerten Buftanbes. Uns Deutschen besonbers, meinte Bothe, ift bas Befondere und Mugerorbentliche gefahrlich; wir feien verftanbig und hatten guten Billen fur ben Sausgebrauch, fobalb es barüber binausgebe, werbe unfer Berftand albern und unfer guter Bille fchablich. Dies follten wir wirklich jest erfahren. Gine folche großere Belt, wie fie fich um uns ber gebilbet batte, macht auch großere Unfpruche, bie bie ichnell aufgeregte Jugend felten mit einem foliben Gifer, gewöhnlich mit überfliegenbem Duntel gu befriedigen fucht. Die Gunft ber Gelegenheit ichafft ihr ichnelle Ueberblide und frube Umficht, bie lebhafte Phantafie und bie große Intention, bie ber Jugend eigen ift, gibt größere Musfichten bingu ; ein vorfchnelles Urtheil bilbet fich, und ein dimarifder Dafftab,

wie er ber Unerfahrenheit nicht minber eignet, wirb an bie Erfcheinungen gelegt. Dies, mit allen feinen nothwendigen Folgen, war genau ber Fall mit ber jungen romantifchen Literatur, Die fich Ungefichts unferer großen Dichter jur Fortführung bes großen Lites raturmerfes anschickte. Friedrich Schlegel fab in feinen Erftlings: fcbriften unfere neue Literatur nicht fowohl entftanben, ale zu ents fteben im Begriffe, und feine Freunde werben biefe Unficht in ihren bimmelfturmerifchen Beftrebungen nur ju gern getheilt haben. Wer fo große Konceptionen fagt, buntt fich gar balb, fie ichon balb: megs ausgeführt zu haben, und es foftete baber bie erften Romantifer nichts, ihren Martyrer Dovalis über Gothe binausqua ruden. Je großer ber gebrauchte Magitab mar, befto großer, fublte man mohl, follten bie eigenen Leiftungen werben; mit ber Rritif ift wenig Rubm ju gewinnen, Die Produftion allein verheifit einen großen Ramen. Aber bier blieben bie Rrafte binter ben Abfichten gurud, und man fchraubte fich baber entweder zu einer Bewunderung bochft mittelmäßiger Berte, wenn fie nur von ben Freunden berruhrten, ober zu einer erhöhten Unficht von Dichtung und einer erfunftelten Unftrengung, um biefer Benuge ju leiften. Dunfle Ibeen, bie ben Ropf fpannen, Leibenschaften, bie bas Berg fcwellen, bie Ginnlichkeit, bie wie eine neue Belt ben Bungling ergreift, Die Phantafie in ihrem Gefolge, Die feine Begrenzung fennt, bas Mles taufcht mit ber Borfpiegelung einer inneren Begeifterung, gumal wenn bie Umgebung begierig auf jebe Regung bes gebarenben Berges laufcht; unbestimmte Uhnungen nabren ben Stoly ber jungen Seele, bas Unflare, mas in ibr arbeitet, buntt ihr tief, bas Ungeordnete genial, ber empfangliche Sinn fur bas Schone verburgt ihr bas Talent, bie Gelbftbefriebigung ber Schwarmerei fteigert bie Meinung von fich felbft. Aber was von all biefen Taufdungen bie lette Frucht war, haben fo Biele jener romantischen Beltverbefferer ju ihrem Schaben, ja ju ihrer Schanbe erfahren, und Gothe hat es treffend gefagt, bag ber unglaubliche Duntel, in ben fich bie jungen Poeten bineinarbeiteten, fich in ben größten Marrheiten manifestiren mußte.

Benn eine Literatur die Bluthen abstreift und die Blatter treibt, so ist bas Gewohnliche, daß sie ins Gemeine herabsinkt und durch Popularität trivial wird. Diese Bendung haben wir auch bei uns im Drama und im Romane schon beobachtet. Allein die

romantifche Schule, bie unfere eigentliche Dichtung fortführt, lagerte fich vielmehr biefer Rurrentpoefie bes Tages gegenüber, fie griff ju ben genialen Tenbengen ber 70er Jahre gurud, fteigerte Die Begriffe ber Runft, und befannte balb theoretisch balb praftifch ben Cab, ben Novalis nadt ausgesprochen bat, bag ,, ber poetifche Ginn mehr Bermanbtichaft mit bem Ginne fur Beiffagung, mit bem religiofen Ginn, bem Babnfinn überhaupt" habe. Bie wunderliche Dinge nun Diefe überspannten Unsichten auch in Die Belt festen, fo ift boch nicht ju leugnen, bag nur burch ein folches Sinaufftimmen ber Gaiten ihre Berabftimmung und Erichlaffung unter ben Umftanben verbindert werben fonnte. Wenn unter ben Produftionen ber neuen Schule auch nichts übrig bleiben follte, mas unferm gelauterten afthetifchen Ginne in ber Beife aufagte, wie bie Schriften unferer Meifter, fo machte fie fich boch baburch außerorbentlich verbient, bag fie immer ein Sochftes, fogar ein ultra in Musficht hatte, bag fie fich an bie beiben großen Dichter, ja nur an ben Ginen größten, fefthielt, bag fie bas, mas Beibe angegeben ober geleiftet haben, jur Bafis ihrer eigenen Strebungen machte, bag fie ibre Ibeen in Bertrieb brachte, ja fie ju realifiren fuchte. Benn man in afthetischen Dingen bie philofophisch ober praftisch von Schiller und Gothe begrundeten Uns fichten fo furfiv im Bolfe, ihre allgemeinen Gabe auf besonbere Falle fo oft treffend angewandt findet, fo ift bies junachft bas Bert und Berbienft ber Romantifer. Benn bie Ration bas verwerfende Urtheil über fo manche Schriftsteller aus bem Geschlechte ber Nicolaiten baburch billigte, bag fie fie vergaß, ja wenn fie bas gleiche Gericht über bie Robebue, Die fie nicht vergeffen und entbehren tonnte, bennoch gut bieg, fo war auch bier ber Borgang ber Romantifer maggebend. Wie febr mit Recht auch Schiller'n ihre fritische Manier naseweis, schneibend und einseitig vorfam, mit ber fie jene Poeten bes Tages angriffen, fo fah boch Bothe mit nicht minberm Grunde biefes Bespenneft als einen trefflichen, fürchterlichen Begner an , gegen alle Nichtigkeit, Partheisucht fur bas Mittelmäßige, Mugenbienerei, Ragenbudelgebarben, Beerbeit und Labmbeit, in welcher fich bie wenigen guten Probutte verlieren." Benn wir abfehen von ber hoberen und positiven afthetifchen Rritif, bie fich unter ben Romantifern bilbete und vielfach veranberte Farbe annahm, fo war ihre polemische Rritit gegen bie

"berabziehenden Tenbengen" ber Robebue, Lafontaine und bes gangen Beeres ber abnlichen Schreiber bas Erfte und Lauteffe, mas ben Ramen und bie Eriften; einer neuen Schule in Deutschland verfundete. Durch bie fleinen fritifden Muffate ber Bruber Schlegel in ber MIg. Bit. Beitung und fonft, bie gegen bie Tagesprobufte gerichtet waren und in bie gefammelten Berte nicht aufgenommen find, burch ihre eigenen Beitschriften, bas Athenaum und bie Fragmente, Die Europa u. 2., burch bie bumoriftischen Dramen Tied's, burch Bernharbi's Schriften (Bambocciaben 1797 sqg. Rynofarges 1801 und feine Muffate im Archiv ber Beit), burch Mbam Muller's fpekulativ gehaltenen afthetischen Borlefungen und fo vieles Unbere geht in Profa und Poefie die gleiche Oppofition gegen bie gemeine Denfart und bie felbstgefällige Plattheit, bie fich in und an bie Dichtung magte, bie biefen Mannern zu beiliger Urt fchien, als bag fie biefe Profanation bulben follten. Muf ihrem Parnaffe fennt man bie Sageborn, Bellert, Befiner, Rleift und Bobmer nicht; felbft Bieland, ben gwar bie Romantifer fonft alle als ben Borlaufer ihrer Dichtung erfennen, fand fich in ehrenvoller Gefellichaft bavon ausgeschloffen; Robebue mar ber Beelzebub und bas bofe Princip nicht allein bei ben Freiheitsfangern von 1815, fonbern auch bei biefen; Die Beit Beber, Spieg, Gramer, Schlenkert, bie bas Mittelalter und Ritterthum nach bem feinen Sinne biefer Rritifer mishanbelten, jene vielfchreibenben Romanfabrifanten Muller, Lafontaine (ber ,, Baffermann") und fein Freund Start aus Bernburg, ber Berfaffer ber vielgelefenen Bemalbe aus bem bauslichen Leben (1793-98), bie biftorifchen Romanschreiber Fegler, Meigner u. U., vereinzelte Unbere wie Fald, Rarl Große (als Berfaffer bes Benius 1791) und Anbere haben vor ben Musfallen unferer madern Rampfer nicht einen Mugenblid Rube, und in Tied's Berten ftoft man nur gar ju oft auf biefelben Namen und biefelben Musftellungen immer wieber von neuem. Wenn nicht bas Pfortneramt gar ju ftreng verwaltet mare (in bem Garten ber Poefie im Berbino, wo Burger ericheint, ift 3. B. von Schiller altum silentium, und es ift befannt, bag ibm biefe Schule ben Unspruch auf ben Dichternamen bier und ba nicht gugeffand, nachbem fie feinen ftrengen Begenfat ihrerfeits burch= gefühlt hatte), wenn nicht überhaupt fo mancherlei unfichere Fehlgriffe, fo manche geniale Unwurdigfeiten mit untergelaufen maren,

fo wurde man biefe Rampfe fur mabre und achte Poefie, naments lich in ber poetischen Polemit U. B. Schlegel's, mit bem reinen Bergnugen lefen, bas bie Partheinahme fur eine eble Sache immer gewährt. Und bies Bergnugen murbe noch ungetrubter fein, wenn nicht bie jungen Manner in ihrem frifden Gifer fich theils mit ihren poetischen Produften geschabet batten, beren vielfache Ralte und Runftelei gang ber Barme ihres Schonheitsfinnes wiberfprach, theils burch bie "Durre, Trodenheit und fachlofe Bortftrenge," mit ber fie in ihren Rritifen, fraft ihrer Reigungen fur bas reine Formale ber Poefie, ihre großeren und wurdigen Begriffe von ber Dichtung felbft wieber berabzogen, theils endlich burch bie vielfachen Paradorien, ju benen fie ihre gespannten Theorien verleiteten. Denn fo muß man leiber eben fo oft bie Partie bes gefunden Menfchen= verftanbes gegen fie nehmen; man muß Bieland und Berber, Gothe und Schiller nicht allein Recht geben, wenn fie bis gum Unmuth fich uber bie Qual ber geiftigen Geffatur auslaffen, bie man über bem ftets gefreugten Ginn und Unfinn biefer gubringlichen jungen Literatur empfindet, fonbern es mußte ein Freund ber Schule, Frang Sorn mußte es felbft jugeben, bag man fogar ben byperboreifchen Efel von Robebue neben manchen Sachen von Robert und Jul. Bog mit Behagen lefe, wo die munberlichen Uebertreibungen ber Neuerer burch Ifolirung in fomisches Licht geftellt find. Bas aber vollends biefe polemifche Rritif bisfreditiren mußte, mar die Partheiliebe ber Kritifer unter und fur einander felbft. Gie festen ein Mittelmäßiges aufs tieffte berab, und rudten bafur ein anderes aufs bochfte binauf; indem fie bie Urtheilslofig= feit bes Publifums angriffen, machten fie fich ber größten felber fculbig. Die poetische Gefellschaft im Phantasus trinkt auf bas Bohl bes Chaffpeare, Gothe, Schiller, Jean Paul, ber Schlegel, Jacobi, Rovalis, ber ein ,, Berfundiger ber Religion, Liebe und Unfchuld, ein ahnungsvolles Morgenroth einer beffern Bufunft" beißt. Diefe Manner liegen bier, fcheint es, in horizontaler Reibe nebeneinander; bie Begner murben fie aber auf einer Stufenleiter über und unter einander feben, und wurden mit Recht urtheilen, baß in einer ahnlichen Reihe nach ber Bergangenheit unferer Literatur bin die Befiner und Rleift, Die im Berbino fo meggeworfen find, gewiß auf ber Stufe fteben murben, auf ber bier Novalis fteht.

Bas ber jungen Schule ben Muth gab, ihre gesteigerten Tenbengen fo laut, fo ted und gang fo ohne Schonung gegen Die oberften Saupter, wie es einft bie Genialitaten gethan batten, auszusprechen, mar allerbings im letten Grunde bas gute Gewiffen, mit bem fie fich an bie Beften ber Ration und bie unbestrittenbsten Mufter bingaben. Ueber bem gangen Getriebe ber nachften Beit schwebt ber Geift von Schiller's Rritit, von Gothe's Dichtung, von Berber's Receptionsgabe und romantischem Schwung, von Boffens Ueberfebungefunft. Dies Alles ftanb in ben 90er Sahren, als die junge Generation ihre Schule machte, in bochfter und rubiger Bluthe. Nun tamen neue Reizmittel bingu, allgu machtig, als bag nicht auch eine gefette Natur geirrt werben follte. Zean Paul schien eine gang anbere Tera zu begrunben, ber eine neue Licenz in Die Dichtung, ein romantisches, poetisches Element in die moderne, wirkliche Belt brachte, was Gothe's Meifter, bie Schilberung eines Bunbes : und eines Runftlerlebens, gleichfalls zu unterftugen scheinen konnte. In ber Philosophie trat Richte hervor; ber garm, ben feine erften Schriften, bie Rritik aller Offenbarung (1792), ber Beitrag zu Berichtigung ber Urtheile über bie Revolution (1793), machten, die Paradorien feiner Biffenschaftslehre (1794), Die gang enge mit ben Tenbengen ber Romantifer zusammenhangt, übertaubten bas noch frische Interesse an Rant, und ba bie jungen Poeten kaum bie kantifirenbe Aefthetit Schiller's in ihrem mefentlichen Umfange angenommen und ausgebreitet hatten, fo faben fie weiterbin auf eine neue Schonheitslehre aus, die Sichte begrunden wurde. Bollends bie Kenien gaben ben Musschlag ju Gunften ber fritischen ,,gottlichen Grobbeit," die Ar. Schlegel kanonisch empfahl, und die Sichte in feinem Ausfall auf Nicolai, einem Mufterstude berber faustrecht= licher Polemif, noch gang anbers als bie poetifchen Rrititer prattifch Roch nicht genug. Die jungen Manner hingen unter fich wie in einer engen Gette und Schule gusammen, und bies fleigerte ihre Zuversicht noch viel mehr. Ar. Schlegel hatte in ber Europa etwas von einem Borfchlag zu einer gefelligen Berbindung ju hoheren 3meden verlauten laffen; baraus wollte Berner Ernft gemacht feben, ein zelotischer Propaganbift, ber unter ben bbbern 3meden nicht blos die Sonettenpoefie verstanden wiffen wollte, fondern eine neue Religion. Frang horn, ber fich zwar bagegen

auflehnt, bag man bie Romantifer als eine Schule bezeichne. fpricht boch bie Reigung ber Ungehörigen biefes Befanntenfreifes gerabegu aus, inbem er bebauert, baf bie Schlegel feine Schule gestiftet batten. In bem Ginne, in welchem wir in biefem Ubfcbnitte bie gange Beit von 1795 bis etwa 1830 als bie romantifche Beit unferer Dichtung betrachten, in ber auch einzelne Begner ber engern romantischen Schule bem berrichenben Beifte bennoch bulbigen, ben man nicht beffer als mit ber Bezeichnung bes Romantischen charafterifirt, ift es allerbings nicht thunlich, von einer Schule ju reben. Bewiß ift aber, bag (wenn auch bie außeren Formen fehlten, bie boch fast nie bei einer literarischen Schule fatthatten) bennoch eben jener engere Rreis ber Schlegel, Died und ihrer Unbanger eine Schule, ja einen Bund und eine Gefte bilbete, mehr als ber formal gefchloffene Bund ber Gottinger ober irgend ein anderer ber fruberen poetifchen Rlubs biefen Da= men verbient, und bag fich Beift und Tenbeng biefer Schule, eben weil es Geftengeift mar, in ben einzelnen naberen und entfernteren Gliebern auch nach bem erften Raufche, in bem nuchternen Alter, in ber Profa ber Beit, in ftiller Opposition gegen alle neuen Richtungen, jum Theil bis heute mit einer merfrourbigen Babig= feit erhalten bat. Diefen Geftenfinn begunftigte und forberte bie Lage ber Beit. Wo fich irgend ein 3weig nationaler Entwickelungen in einem neuen Triebe zeigt, fei es in Politif, Runft ober Religion, ba wird unter bem erften Intereffe eine Gemeinfamkeit ftatthaben, bie mehr zu binben und zu vereinigen fucht; benn bei bem frifcheften und erften Gifer barf fich bie gefunde ungefünftelte Energie weite Biele feben. Allein fobalb biefer 3wed erreicht ift und ein gewiffer Befit ficher macht, fo bauert bas Streben nach neuem Erwerb nur in engern Rreifen fort und fleigert fich innerhalb biefen, weil fie fich in Ifolation und in Folge biefer in Opposition feben, weil fie aus einem befchrantten Lotale mit lautem Ruf noch immer uber bas Bange ju herrichen fuchen; es entfteben Rlubs, Geften und Schulen, Die an Die Stelle bes Ginen großen 3medes ber Cache felbft partifulare Debenmede feben und mit biefen oft ben Einen Sauptzwed gerabe untergraben, indem fie ihn noch gu forbern meinen. Innerhalb biefer Rreife berricht politifcher, relis gibfer, afthetifcher Ginn namentlich mabrent ber Initien in großerer Innigfeit und berglicher Meinung und Ueberzeugung; aber leiber

bat biefe nie vor ben erorbitanteften Ginfeitigfeiten, Taufdungen, Bergerrungen und ben Gunben ber Uebertreibung gefchust, Die mit bem Abicheiben von bem offenen Martte bes Lebens vielleicht noch inniger verknupft fint, als bie Gunben ber Leichtfertigfeit und ber Schlaffheit mit bem Beltfinn, ber fich bem großen Strubel obne Grundfabe überlaßt. In jenem Falle waren bie Romantifer gang. Ihre Geftentenbeng ging anfangs auf eine großere Musbehnung ber Poefie, auf eine gesteigerte Birkfamteit berfelben, auf eine allgemeinere Participation an ihren Segnungen aus, fie griff nach Influenzen auf bas offentliche und auf alle 3meige bes Privatlebens; aber fie überflog fich in biefen Musfichten, bie Leiftungen ber Dichter fanben mit ihren Abfichten in feinem Berhaltniffe, bie Belt verließ fie, und in bem namlichen Augenblice, ba ber Bund ber Dichtung mit ber Wirklichfeit und bem Leben am engften geschloffen werben follte, fiebe ba, marb bas allgemeine Charafterzeichen ber neuen Poefie gerabe ibre vollige Entfernung von bem Birflichen und Lebenbigen. Ihr 3med, bas Reale zu ibealifiren, verfluchtigte fich in nibiliftische Luftgespinnfte, man wollte ber Beit, beren profaifche Mugenfeite mit ihrem poetischen Muffchwung noch im Biberfpruch mar, bie Mufter einer anbern Beit vorhalten, mo bas Leben felbft einen poetischen Strich batte; man fubrte bie romantischen Dichtungen bes Mittelalters und ber Fremben ein, aber man vergaß, bag bas, womit man neues Leben ichaffen wollte, größtentheils fur uns tobt mar; ba ber Wieberflang nicht laut genug werben wollte, fo fteifte man fich befto nachbrudlicher auf biefe Gattung, und bas Mittel marb gerabezu jum 3med. Go fam es, bag felbft eine große geschichtliche Beit wie 1813 nur momentan ben unrealen, vergeiftigten, nebulofen Charafter ber Poefie unterbrechen, nicht ihn beseitigen tonnte. Dies gelang erft, nachbem man fich an ihm überfattigt batte, feit ben Bewegungen von 1350.

Diese Gektentendenz, die wir unter ben Romantikern herrschen sehen, die durchgangig ihre vielfache Wirksamkeit durchdringt, und die, zerstreuten Aeußerungen zufolge, auch in dem Bewußtsein Einzelner lag, knupfte sich völlig an die Lehren an, auf benen wir Schiller und Gothe mit so vielem Gewichte haben haften sehen, an die Lehren von Verbindung bes Aeußeren und Inneren, von Verschnung des Realismus und Idealismus. Daher paßt es ganz

aut, bag bie Schlegel, und besonbers Friedrich, im Unfange ibrer Schriftstellerei eben fo marme Belleniften waren, als Gothe ober Schiller nur immerbin fein fonnten. Ihre Unbanger holten inbeffen jene 3bee weit weniger aus ben theoretifchen Muffaben Schiller's, als vielmehr aus Bilbelm Meifter. In biefem Runftlerleben und in bem Geftenleben bes letten Banbes, ber ihnen als bas Mlerbeiligfte galt, und ebenfo im Taffo fchien eine wirfliche Belt gezeichnet zu fein, auf welcher ber Glang ber Poefie rubte, bier fcbien eine Berfohnung bes Realen und 3bealen verwirklicht in einer gwar nur poetifchen Schilberung, bie aber boch ber Birflichfeit fo nabe lag, bag faft feine Rluft amifchen beiben au ftatuiren war. Das nun, mas bier gleichfam begonnen mar, follte Dovalis (Fr. von Sarbenberg, aus bem Mannsfelbifchen 1772 - 1801) in feinem (unvollenbeten) Beinrich von Ofterbingen weiter dirmalo ausgebilbet haben, und was nun fo flar jur Unfchauung gefome fin erfienaie men war, follte hinfort ins Leben gefet werben: prattifc verhandelt wollte Bach. Werner basjenige haben, mas ihn gwar auch ichon in bem theoretischen Gefange ber Schlegel und ihrer Freunde entzudte. Gothe hatte bie augere Geftalt bes Lebens im Meifter noch viel zu viel, respektirt, und fein Roman burfte fich baber in ber Gegenwart bewegen, er war mit bem gangen berben Realismus verfohnt, mit bem, was bie neue Schule nach Novalis bas Evangelium ber Defonomie nannte, mit ber Aufflarung fogar, bie ihr, wie fruber ben Schulern von Samann und Claubius, ein Greuel war, und bie fie Mbflarung nannte: bie Sefe, bie nach abgeschaumter Poefie auf bem Boben bes Lebens übrig bleibt. Novalis in feinem Romane war mit unferer gegenwartigen Belt nicht fo verfohnlich, er brauchte bas Mittelalter fur feine Geftals tungen, er behandelte die Dekonomie aufs ichnobeste, und Mles, was nach Freude am Realismus ausfah, verwarf er, er fette bas Chriftenthum verklarend gegen ben abgeflarten Bobenfat ber Illuminaten, Mes um ein poetisches Leben in gangem Umfange bes Bortes zu gewinnen. Fragte man uns gwar nach bem Roman und bem Manne, bem in ber neuen Schule eine folche Bebeutung gelieben wirb, fo murben wir ehrlich fagen, baf uns die Abftammung bes Dichters aus einer berrnbutifchen Familie, feine Ergiebung gur Poefie, feine Befchaftigung mit Bingenborf und Lavater, ben Moftifern und Neuplatonifern und vor Allem bie

Brufftrankheit, bie ihn frube wegraffte, eine Reigbarkeit und ein Gefühl ber Bereinsamung und Trauer in ihm erzeugt zu haben icheint, beren Meußerungen wir in feiner Beise bie tieffinnigen Bebeutungen leihen murben, bie bie Rreunde bes Geschiebenen bineingelegt haben. Dem Jungling farb eine Jugenbgeliebte und ein Bruber, und biet brachte in bem Kranfhaften bie Stimmung gur Reife, Die fichtbare und unfichtbare Belt nur als Gine zu betrachten und ein verklartes Leben zu leben; aus ber "Beiligkeit feines Schmerzes, feiner innigen Liebe und Tobesfehnsucht erflare fich, fagen feine Freunde, fein ganges Leben." Aber babei fchien es fie boch zu befremben, bag er fich gang balb nach bem fchweren Berlufte feines Bergens mit einem anbern Mabden verlobte. Bie mit biefem Faktum, fo ergeht es uns mit feinem Buche. Bir treten in ein herrschendes 3wielicht, ju einem Belben, ber gang poetisch geboren ift, ber ein Stillleben führt und nur aus bem Echo ber Bucher bie Welt kennen will, in eine Beit, beren Schilberung gang hochpoetische Saltung ju forbern scheint, in einen Plan, ber ju einer hyperpoetischen, mahrchenhaften und phantasmagorischen Allegorie angelegt ift: und über ber Letture finden wir Alles fo welf, bas Rolorit fo troden, die Raisonnements und bibaktischen Erörterungen über alles Mogliche, über Poefie, Physik, Bandlung, Bergbau, Geschichte und burgerliches Leben, fo burr. Wenn uns ber Stol an 28. Meifter erinnert, so erinnert uns ber Stoff, ber wie zu einem Schatfaftlein aller Geschichten und Zeiten gesammelt wirb, an bie alten Romane zur Zeit Lobenstein's, und bei allen poetischen Pratensionen sieht boch im hintergrund ein gang pebeftrisches Befen beraus. Allein wie biefe offenliegenben und ungeschickten Biberfpruche mit geheimnigvollem Geschicke tiefer zu beuten seien, lebren uns bie Rreunde, Die mit Ginftimmigkeit auf ben Tobten wie auf ben heiligen Offenbarer ber Romantit hinsehen. Das Darftellen ber Poefie burch bas Leben, bie Durchbringung bes Lebens mit ber Poefie, bie Berfchmeljung bes bfonomischen mit bem poetischen Principe, bas Alles ift 3med und Absicht bes Dichters, wie es in feiner Ratur schon lag. "ihm war es jur naturlichsten Ansicht geworben, bas Gewöhnlichste, Rachste als ein Bunber, und bas Frembe, Uebernaturliche als etwas Gewöhnliches ju betrachten, und fo umgab ihn bas alltägliche Leben selbst wie ein wundervolles Mahrchen, und

jene Regionen, welche bie meiften Menfchen nur als ein Kernes, Unbegreifliches abnen ober bezweifeln wollen, waren ihm wie eine liebe Beimath." Er fant es unnaturlich, bag bie Dichter eine besondere Bunft ausmachen, Dichten mar ibm bie eigenthumliche Sanblungsweise bes menfchlichen Geiftes. Barum batte Schiller ben Dichter ben vollfommenften Menfchen genannt? Sest mußte er es haben, bag man folgerte, wir mußten alfo auch Alle nach biefer Bollfommenbeit ftreben! Barum wedte er bie ibealen Triebe aus bem Schlummer? Jest fuhren fie wie gundende Flammen in bie Belt. Novalis wollte, fo fagt Mbam Muller in feinen Borlefungen über beutsche Literatur (2te Musg. 1807), einem Buche, bas mehr als ein anderes ben Beift ber romantischen Schule foncentrirt -Movalis wollte ,,mit bem Beifte ber Poefie, alle Beitalter, Stanbe, Bewerbe, Biffenichaften und Berhaltniffe burchichreitenb, bie Belt erobern; er wollte alle jene taufenbfarbigen Erscheinungen ber Wiffenschaft und Runft mit ihren Refleren enblich in Ginen Brennpunkt gufammenftrablen laffen, ber auf bie Stelle binfallen follte, auf ber ber Dichter fteht." Diefe endliche nothwendige Berflarung ber eigenften irdifchen Gegenwart, beißt es weiter, erhebt Rovalis über alle feine Freunde; er wird in jebem fommenben Beitalter beutscher Runft fich und feine Berte ber Begemwart naber bringen und feinen Beift in gefchloffenen Arbeiten achter Rachfolger bewundern feben! Gleich im fommenben Den-Schenalter leiber ift es Benigen mehr befannt, bag ein Rovalis war, ober wer er war; aber im bamaligen allerbings hulbigte bie junge Generation biefen Unfichten und ben Ronfequengen, Die baraus folgten, gang. Es war ein ominofes Diftum, bas Schiller 1795 ohne bas beschworende Unberufen aussprach : noch habe bie Birflichfeit wenig von bem Schein ju beforgen, eber ber Schein von ber Birflichfeit: in bem Momente ber Rebe fcbien fich bas Berhaltniß gerabe umbreben zu wollen. Die Trennung von Literatur und Leben, Die Scheidung von Gelehrfamfeit und Poefie, und alle abnlichen Separationen borte man nun von allen Seiten ber bes flagen, wieber nach jener fcbiller-gothischen Theorie von bem Bufammenwirfen ber Rrafte. Und weil nun gerabe bie Rraft ber Poefie in Uebung war, fo follte fie nun einftromen in alle Breige bes Lebens; Trieb und Bunfch erwachte wieber, fagte Tied in ber Einleitung ju Schrober's Berfen, bie Runft mit Staat und

D fifty; il. M. enferebs: aim ripereps, Jans. At Hoat in Juan evigen trink mit Rel. frejing taken; Rumenting der Romandis and his grapels. I golis. Up. de tabent la Mage ).

Bolf zu verbinden, und man versuchte, Mufit, Kunft und Dichtung wieber mit Rirche und wirflichem Leben vereinigen. Statt bag man fich aber mit biefen Abfichten fraftig an bie Begenwart mit einer regliftifden Tenbeng angeschloffen batte, fo icheuchten leiber bie truben politifchen Berhaltniffe, unter benen biefe Schule aufmuchs, bie empfindfamen Gemuther gerabe aus ber Gegenwart binmeg. Benn wir im Mittelalter in ber großen Ralamitat ber Rreugguge einen Grund gu ber Sinwegwendung aus bem wirklichen Leben gefunden haben, fo haben wir ben abnlichen Grund fur biefelbe Erfcbeinung in biefen Sahren, Die jene mittlere Beit gleichfam reproduciren. Denn bort, im 15. Jahrh., fuchten bie Fr. Schlegel Die eigentliche Bluthe beutscher Dichtung; und weil bas Ritterthum felbft fcon eine Poefie in ber Birklichkeit mar, fo follte bies Phantafieleben in Liebern und Gefangen wie ein neuer Frubling bes bichterischen Beiftes wieber aufgeben. Mus bemfelben Grunbe ber verschmolzenen Birflichfeit und Dichtung follte bas fpanifche. Drama in bem Sauptpuntte Regel fein, bag auch bas burgerliche Spiel bier burchgangig romantifch, und baburch mahrhaft poetisch fei. Mus bemfelben Grunde ging man nachher gum Driente über, weil in Indien bie Beifen ein foldes Leben fubren, bas von philosophischer Poefie und poetischer Philosophie burchbrungen ift. Mus eben biefen Unfichten folgte, bag Dante und Gervantes fo groß in ber Bewunderung ber neuen Schule ftanden, von benen ber Lette Leier und Schwert jugleich führte, ber Erftere mit feinen Gebichten bie nachfte Gegenwart bes politischen außerlichen Lebens und bie Gefchichte feiner bichterifchen und frommen Geele zugleich umfpann. Und eben bies lenfte ihre Reigung auf Sans Sachs und Jafob Bohme. Die Poefie und Philosophie in ber Schufterwerkstatte, bas war bie mahre Berfohnung bes Realismus und Idealismus, fo follte es tommen! Diefe Beifpiele zeigten, wie "bie poetifche, und ofonomifche ober politifche Erifteng einander ftets bedingen, und wie ungiemlich bie Gleichgultigfeit ber Dichter und Poefiefreunde gegen ben gefellschaftlichen Buftand von Deutsch= land war ;" fie lehrten, wie ,,in ben trodenften Dechanismus ber burgerlichen Geschäfte bas ewige Leben ber Wiffenschaft und Runft zu hauchen ift." Go alfo wollte man die Belt mit ber Poefie erorbern. Bas am Unfang ber romantischen Dinge Merd von ben Stolbergen ausgefagt batte, bas griff jest im weiteften Umfange

um sich. Daß man barüber Welt und Poesie zugleich verlor, bas lag nahe genug. Schon die angeführten Muster alle deuten an, daß, wenn man sich mit realistischen und idealistischen Tendenzen einmal überhaupt versöhnt hat, man auch von Einem zum Andern überspringen lernt; wo Vermittelung sehlschlägt, tritt Ertremsucht gewöhnlich an die Stelle. Da es mit der poetischen Welteroberung nicht ging, wie man hoffte, so siel man in Weltverachtung zurück; man blied auf dem innerlichen Dante hängen, man glitt vom praktischen Hans Sachs bestimmter zu dem mystischen Jakob Böhme, von dem weltlichen Nitter zu dem geistlichen Brahminen über, man ließ zuleht gar die Poesie fallen, die ihre realistischen Sumpathien nicht recht verlernen wollte, und nun sollte die Religion an ihre Stelle treten, um vielleicht noch einmal ihrerseits die Eroberungsplane aufzunehmen.

Der enge Bund ber Poefie mit ber Religion mar, wenn man von bem Principe ausging, Die Birflichkeit mit einer boberen geiftigen Welt zu burchbringen, und bie Dichtung auf alle Lebensameige zu impfen, ber nachftliegenbe und naturlichfte von allen. Denn bas, was man mit ber Poefie eigentlich bezwecte, fonnte man an nichts fo flar abfeben als an ber Religion. Die Natur treibt im Menschen die verschiebenen Zweige feiner Entwickelung in periobifcher Folge; fie lagt Religion, Runft, Die praftifchen Thatigfeiten aller Urt und die Philosophie nacheinander machfen. Gie will aber nicht, bag ein 3meig um ben andern abburre. Wenn fie ben einen jeweilig begunftigt, fo grunt ber andere weiter, und es wird bem gangen Baume bes Lebens bas Gebeiblichfte fein, wenn neben bem von ber Jahreszeit geforberten Schoffe bie gurudgebrangten weber ungeitig wetteifernb nachtreiben, noch auch ber Gaft ihnen gang entzogen wirb. Die religibfe Bilbung veranschaulicht bies befonders beutlich; fie ift bie erfte Stufe menschlicher Musbildung, fie weicht aber nie aus ihrem einmal errungenen Rechte und fucht fich unter ben Bedrangniffen ber fpateren Bilbungen immer ihren Plat zu behaupten. Eben bas wollten nun bie Romantifer ber Poefie fichern; bas profaische Spatalter follte etwas von ber poetischen Jugend überliefert erhalten, fie wollten ber Dichtung Beftand und Dauer geben. Musgeftorben ift nun bie Dichtung allerbinge niemale, bas haben wir aus unferer Gefchichte genau gelernt. Gie fchleppt fich burch bie ungunftigften Beiten unter irgent einer Berv. b. Dict. V. Bb. 38

Hulle immer hindurch; barum hatte man nicht ausbrucklich forgen muffen. Allein bie Romantiter wollten unfere Dichtung auf ber erreichten Sohe erhalten, und bies allerdings war eine fcmierige Zufgabe. Man taufcht fich schon, wenn man glaubt, bag ber erfte reine religible Ginn eines Bolfes in ben Zeitaltern fpaterer Bilbungen fortbauere; man laft fich bann vom Scheine und von einzelnen Erscheinungen blenden. In ber Runft aber vollends ift bie Dauer ber hochsten Bluthe fo schnell vorübergebend, wie es in ber Art X jeber Bluthe liegt, und vielleicht fluchtiger vorübergebend, als bei irgend einer andern. Das hatte Gothe angebeutet, wenn er ben Buftand ber Schonheit nur einen Moment nannte; bas fagte Forfter fo schon, bag von allen garten Bluthen bie gartefte bie ber Runft fei: "ihre Knoope vor bem Entfalten scheint ein buntles Chaos, bas fich muhfam ju formen beginnt; was auf ben Augenblick ihrer Bolltommenheit folgt, ift nur entfeelte Gestalt." Rein Bunber alfo, bag man diefer hinfalligen Runft in ber Religion eine Stute au geben fuchte, benn biefe hat, mas ber Dichtung nicht fo leicht gegeben ift, an ber Beiligkeit, bie fie umgibt, einen Stab, ber fie allerdings in bem boberen Alter unterftugen und bie Gebrechlichfeit verfteden muß. Man beachte ja, wie fich bie Beiten geanbert haben! Rruher hatte bie Religion eine Stute an ber Poefie gefucht, jest fucht die Poesie wieder einen Salt an der Religion; jener erfte . Bund hatte schrittweise zu ber Sohe ber humanistif und Aufklarung geführt, und biefer neue ging aus bem biretten Begenfate gegen biefe Aufklarung hervor. Wie hart man über bie neuen Bigoterien. Bekehrungen und Berkehrungen urtheilen moge, bennoch barf man nie vergeffen, bag bie heillofen Thorheiten, ju benen man es mit bem Illuminatismus und bem Bernunftkultus in Frankreich getrieben hatte, wohl ein anbachtiges Befinnen auch in bem nuchternen Beobachter ber Welt hervorrufen konnten, und wir wurben Unrecht thun, wollten wir hinter ber religibfen Innigfeit ber nachften Jahrgebenbe, die fehr helle und ungeirrte Ropfe theilten, überall Laufdung, Schwacheit ober gar Intereffe fuchen. Regungen biefer Art gingen von einer naturlichen Reaktion aus, bie, wenn fie nicht burch die poetische Eraltation übertrieben worben ware, fehr wohlthatig hatte wirten konnen. Wie fcon fruher unter ben Genialitaten ber Kampf gegen bie berliner Freigeisterei sich zugleich gegen Frankreich richtete, von woher sie stammte, so

geschah es auch jest, bag von ben Romantifern in poetischer und religibfer Sinficht bie Polemit gegen bie frangbfifche Literatur und Encoflopabit, gegen Boltaire, ben Reind bes Mittelalters, bes Priefterthums und Feubalwefens, neu in Schwung gebracht marb, und bag bies vielfach von eben folden Deutschen am eifrigften betrieben marb, bie theils in Paris fich zusammenfanden, vorzüglich aber von folden, bie von Berlin felbft ausgingen. Diefe Stadt warb ber Sauptfit ber Reaftion, und baran war allerbings nicht wenig bie Beranberung Schulb, Die bie bobere Atmofphare feit Friedrich's Tob und Bollner's übelberüchtigtem Regimente genommen hatte. Much bie Biebereinfegung bes lieben Gottes in Paris und fpater bie feines Stellvertreters guf Erben burfen als Symptome ber Reaftion in ber großen Welt nicht außer Ucht gelaffen werben, bie auch Biele ohne Ueberzeugung in ben großen Strom mitriffen. Unabhangig aber biervon maltete überbies auch noch ber Beift ber Geniegeit fort, er wiederholte und übertrieb fich bis gur Rarrifatur in bem Gegenfate gegen allen Nicolaismus und Berbiefterung, ober wie er fonft ben Muminatismus in und außer bem Bunde bezeichnete. In Ronigsberg, ber Baterftabt Samann's, wiederholte fich gleichsam im Berrbild bie Dpposition, Die ichon Er gegen bie berliner Belt gemacht batte. 3ach. Berner (aus Konigsberg 1768-1823) war ein Mann, ber bie munderlichen Gigenheiten Samann's theils in veranderter Geftalt, theils in großer Uebereinstimmung geerbt zu haben ichien. Er fubrte beffen ungeordnete, in ber Jugend ausgelaffene Lebensweise, trennte fich von brei Gattinen, weil feine mit ibm gludlich fein fonne, ber fich felbst ichmachlich, angstlich, taunenhaft, geizig, unreinlich, immer in Phantafien und Geschaften nannte. Gebrudt und gemuthefrant wie Samann, warf er fich bann auf bie Frommigfeit und erfette Die fittliche Schwache, beren er fich wie jener befchulbigte, mit ber Rraft bes herrn, bie in ihm thatig ward; er mußte baben, woran er fich aufranten fonnte; bie Gelbftgerechtigkeit mar ihm wie Samann nichts, fonbern bie burch Reue verfohnte, burch Gnabe getilgte Gunbe. Gang wie Samann, argerte er fich an ber berliner Belt, felbft an feinen jungen Freunden; Die Schlegel, Died, Schleiermacher u. M. maren ihm noch viel zu profan, gang wie - auch Samann feine Unbanger nicht genug thaten; er fab fie gwischen ber "jammerlichen Frivolitat und genialischen Renommifferei" ber 58 .

Sauptfladt einherschreiten und fant fie nicht frei von Infektion. Cowie auf biefem alfo ber Beift Samann's fortwaltete, fo tonnen wir feben, wie bie Ginneganberungen Stolberg's und ber Uebergang von Hellenismus ju Patriotismus und endlich ju fatholischem Christianismus fich in Friedrich Schlegel wiederholen, wie auf Schubert, Steffens u. A. ber Geift Jung Stilling's rubte, wie Beinfe's Sinnlichkeitstheorien fich weiter eingruben, und wie in jeber Richtung bie genialen Tenbenzen neue Nahrung in biefer Periode erhielten, um fich mit ben hier gesammelten Rraften weiterbin in einen neuen Beitabschnitt hinubergufriften, in bem fie wieber unter andern Mobififationen bervortraten. In einigen Ericheinungen herrscht babei eine auffallenbe Gegenfablichkeit. In ben 70er Jahren haben wir, wie jest wieber, in ben aufgeregten jungen Girteln mehrere Beispiele frube hingeftorbener ftrebfamer Junglinge; bie Rranklichkeit führte bamals ju Skepfis, Rationalismus und jur argften Freigeisterei, jest gerade umgekehrt jur Glaubigkeit war hauptsächlich von Novalis und von 28. S. Wackenrober (aus Berlin 4772-98), ben Werner einen religiofen Rolog nennt, bie fromme Tenbeng ausgegangen; auf bes Letteren Bergenbergiefungen eines funftliebenben Klofterbrubers (1797), in benen Tied Giniges gearbeitet hat, flichelt Gothe: es habe biefes Buch bie Frommigkeit als alleiniges Rundament ber Runft feftgeftellt, nach ber Folgerung, baß, weil einige Monche Runftler waren, alle Runftler Monche fein follten. Dies fromme Runftraifonniren belegte Gothe mit bem Ramen Sternbalbifiren; benn auch in Tied's Roman Frang Sternbald's Wanderungen (1798), in dem wieder Einiges von Backenrober übergeblieben ift, herrscht bie Ansicht, bie sich in ben Borten Durer's an feinen Schuler offen tund gibt, wo er ihm verheißt, er werbe gewiß ein guter Maler werben, "weil er große Gebanken hege und mit warmer brunftiger Seele die Bibel lese"! Dies bangt mit ben Theorien biefer Manner von ber poetischen Kraft enge Bir konnten schon bei Lavater sehen, wie sich die poetische ber religiofen Rraft nabert; jest wird biese Unnaberung ju einer Art Berfchmelzung. Novalis erklarte ben bichterischen mit bem religibsen und mystischen Sinne fur verwandt; bie Inspiration bes glaubig Schauenben und bes bichterisch Begeisterten ift eine und biefelbe; in Jatob Bohme findet Berner eine artem poetieam; nur in ber Stunde ber Beibe, wo ber Beift Gottes fie

burchftromt, wo fie Priefter Gottes find, fublen fich biefe Manner Dichter. Runft und Religion nennt baber Berner Synonyme und bedauert, daß wir nicht Einen Namen bafur baben; in bem Domantifchen fant Friedrich Schlegel driftliche Schonheit und Doefie vereinigt; burch biefes beilige Prisma follte bie gange Belt nun angeschaut werben. Der Beift ber Defonomie, ber nuchterne Berftand, ber gegen bas bobere Licht blenbe, marb als philisterhaft weit anbers angefochten als ehemals in ber Benialitatszeit. Die Mufflarung ward als Irrlicht verrufen, in bie Dammerung ber Muftit jog man fich aus ber Sonnenhelle jurud, bie ber poetischen Beburt nicht gunftig fein follte, Salbwahn und Aberglaube marb aus bem Mistrebite geriffen, in ben ihn bie Freigeifterei gebracht hatte, und allem bem entsprach bas munberliche Chaos, in bem fcmarmende Ginbilbungsfraft fich nicht allein bichtenb, fonbern auch glaubend gefiel. In Gothe's Beit tolerirte man ben poetifchen Bahn und die Fiftion ber Phantafie, um fie poetisch zu nuben; Schiller fpielte in ber Jungfrau mit ber Moffif und in Maria Stuart mit bem fanatischen Ratholicismus; in ben überlegenen Beiftern batte ber poetische Glaube nur mentale Gultigfeit; aber Diefe Nachficht, fo gut fie gemeint war, gerieth ubel; bie materialiftische Tendeng ber Beit ergriff bie Phantasmen und jog fie mit aller Poefie in die Birklichkeit binein, und ein Soffmann erlebte Die Tollheiten an fich felbft, bie er nicht mehr poetisch, fonbern nach ber profaischen Pragmatif aller Sumoriften Schilberte. Diefer Uebergang von Phantafien ju Ueberzeugungen, vom poetischen jum religiofen Glauben, ja bas endliche Preisgeben ber Poefie gegen bie Religion lagt fich bei Mehreren ber Romantifer gang beutlich beobachten; fo wie fruherhin bie Religion im Bunde mit ber Poefie ihren eigenen Schaben ftiftete, fo verlor fich jest umgefehrt bie Poeffe über ihrem Berbande mit ber Religion. Berner trug lange Beit, ebe er fatholisch murbe, ein Ibeal bes Ratholicismus mit fich berum. Es war junachft wie aus Runftquellen entftanben. Der neue Theophilanthropismus ichien ihm allen Runftgenius und Befcmad zu verwuften, wenn nicht ein gelauterter Ratholicismus wiederfehre; poetifch angefeben fant er ben Ratholicismus bas größte Meifterflud menschlicher Erfindungefraft, und auf feine Urform gurudgeführt, jog er ihn allen driftlichen Geften fur bas Beitalter vor, bas ben Ginn ber iconen Briechheit fur immer ver-

loren hatte. Man fieht, bies rebet bem Katholicismus gang nur aus einem poetischen Beburfniffe bas Bort. Noch schrieb er 1807 feinen Luther als ein auter Lutheraner, ber bas Meffelesen ein Gielsgeschäft nannte, und nicht wollte, bag Bernunft wie ein Pubelbund nach ber Pfeife bes Papftes tange; nur war freilich fein Lutherthum nach feinen tatholisch poetischen Theorien schon idealifirt. Als aber Werner (1811) tatholifch geworden war und ben Priefterrod angezogen batte, mas war von ber Poefie, mas war von bem ibealen Katholicismus übrig geblieben, von bem zur Reinheit zurud-Richts als ber gang orbinaire papistische Bigotismus, wie man fich aus einem einzigen Briefe an feinen Freund Sibig 88) überzeugen fann; und wie ber Dichter in Sprache und Poefie jurudgegangen mar, bas lehrt ein Blid auf Anfang und Enbe feiner bramatischen Leiftungen, auf bie Gobne bes Thal's und bie Mutter ber Maffabaer. Die Uebergange von ber bichterischen Phantafie jur religibsen, von biefer jum Religionsbedurfnig und Glauben, von biefem ju ber Bornirtheit, ju welcher ber Apoftat fo leicht wie ber Belote gerath, liegen überall flar vor. 3m Unfange theilten Shaffpeare und Sans Sachs in ber Unficht ber fritischen Berfechter ber neuen Schule ben Lorbeer mit Calberon und Jafob Bohme; man behielt ben leichtsinnigen Boccaz lieb, wahrend man ben Balbe und Gilefius hervorzog; bald aber trat Calberon über Shatspeare hinweg, und endlich fand es Friedrich Schlegel fogar miglich, bag Calberon in feinen Autos, wo boch ber poetische Jasmingeruch am ftartften buftet, religiofe Gegenftanbe behandelt habe; bas Chriftenthum follte nicht an und fur fich Gegenstand ber Poefie fein, weil es über alle Poefien binausausgehe u. f. f.: die Poefie wird also offenbar auch von ihm zulett ber Religion geopfert. Schon nach biefer Klimax kann man fich bie Gradation in den religibsen und katholischen Sympathien ber einzelnen Manner ber Beit erklaren. Schon lange glimmte bies jest ausbrechende Zeuer ber Apostasie unter ber Asche. Gothe und Joh. Muller waren zu einer gewiffen Beit in bem Berbachte bes beimlichen Ratholicismus; Jacobi'n fab hamann hart an ber Scheidewand fteben; Lavater hatte friedlich bie Sand hinubergereicht, und Stolberg gab bas Signal. Unter ben Unbangern ber

<sup>88) 3.</sup> Berner's Lebensabrig von Digig. 1823. p. 92.

neuen Schule begnügten fich nun Ginige (wie U. 2B. Schlegel) mit bem poetischen Enthusiasmus fur bas poetische Element im Religionsglauben und refervirten fich bie Segnungen ber Reformation; Unbere (wie Urnbt und Sorn) umfaßten bas Butherthum mit erhöhter Liebe; Unbere (wie Fouqué) blieben an ber Grenze bes Ratholicismus fteben und begnugten fich nur, ihre Schriften mit Chriftereien aller Urt auszustaffiren; Unbern (wie Tied) fonnte es ihrer faltern Ratur nach, obgleich fie fich burch ben Beitgeift gefangen nehmen liegen, nie ein herber Ernft mit bem Ratholicismus werben; Unbere (wie Beng), bie fich burch ein weichliches und quietiftisches Befen von bem Strome binreigen liegen, bie driftlichen und frommen Empfindungen zu versuchen, waren eben fo bereit, wenn bies gegen ihre blafirte und leicht gelangweilte weltliche Natur nicht auf die Dauer aushielt, wieder jum Beibenthum ober gur Indiffereng gurudgutebren; Unbere (wie Steffens) wandten fich aus ernftern Beweggrunden von bem ergriffenen Ratholicismus wieder ab; Mehrere, Die fich wie Fr. Schlegel, Muller und Werner, nach Bien gogen, fteiften fich auf ben neuen Glauben und fanden ba nicht allein endliche Rube, fondern auch Berforgung; und fo fliegen wir wieder hinauf ober binab bis jum Sefuitismus und ber Propaganda, Die in Baiern ihren alten Stammfit wieber eroberten. Warum hat man es Bog fo verargt, bag er in ber Beit, ba ungefahr bie lette namhafte Apostafie gum Ratholicismus vorfiel, auf die Quelle, auf bas erfte Beispiel und Mufter (auf Stolberg) jurudfam, beutlich ichilbernb, mas ber Mann und fein Charafter bei biefem Schritte verloren batte, bei bem man Alles zu gewinnen bofft?

Bei Niemanden sind die Sinnesanderungen in diesen Beziehungen, deren Reihenfolge zulet auf das außerste Stadium führte, schroffer als bei Fr. Schlegel (aus Hannover 1772—1829). Als er im Ansange seiner Thatigkeit aus der weimarer Schule sprach, als er Lessing jenes umstandliche Denkmal setzte (Lessing's Geist — eine Blumenlese seiner Ansichten in 3 Banden), das seiner ganzen Gestalt nach sehr große Hingebung, aber auch wenig Berarbeitung jenes Geistes verrath, selbst noch als er mit seinem Bruder A. B. Schlegel (geb. 1767) die Charakteristisen und Kritiken (1801) sammelte, erschien er immer als ein Mann, der den hellen in Deutschland ausgegangenen Tag mitleben wollte, und

er erklarte fich noch in einem Auffat über Bolbemar als einen Reind aller Schwelgerei bes Geiftes und aller Muftit; er ftimmte fur Magigung felbst in ber Unbacht; er wollte die Religion nicht einmal als Mittel ber Sittlichkeit, als Krude bes Bergens gebraucht wiffen. In diefer Beit, als er ben Entwickelungen ber Philosophie, ohne auf bie Spfteme viel zu achten, zur Seite folgte, mar feine religible Unficht gesund, wie feine afthetifch-fritische, ba er von ben Griechen erfullt mar, und feine politische, ba er Forfter'n eine Art Denkmal feste. Aber bies anderte fich ploplich, als er nach ben Gunden ber Schriftstellerei und bes Lebens, die ihn arg tompromittirten, felbft eine Rrude ber Sittlichkeit nothwendig hatte, und bas Refugium fuchte, wo man bereitwilliger Gnabe fur Recht Seine Lucinde (1799) ift in ber Literatur ber beergeben laßt. kannte Bertreter ber Urt und Beife, wie die Poefie bamals in bie Spharen bes geselligen Lebens übergetragen warb. Die Romantiter baben unftreitig ein Befentliches beigetragen, bas Beftreben ber gothischen Beit weiter ju führen, in unfer schleppenbes beutsches A Privatleben einigen Fluß zu bringen, Die Philistereien baraus ju tilgen, burch bie enge Stubenluft einigen frischen Bug zu treiben, bie Gelehrten unter ben freien himmel zu rufen, bie Monotonie ber Gesellschaft zu brechen, eine beitere Elegang an Die Stelle ber Ehrenfteifigfeit und bes Debantismus ju feben. Dies gefchah aus bemfelben Sufteme bes Naturalismus, welches bas Burudftreben aus verfünstelten und verschrobenen Berhaltniffen zu einfacheren immer hervorruft, mit berfelben Leibenschaft und Jugendlichkeit. in beren Schoofe bie Natur immer am ungetrubteften ruht, bie immer ba erforberlich ift, wo es sich um Abstellung eingewurzelter Uebelstande handelt, und beren Art es nur leiber überall ift, bas Rind mit bem Babe ju verschutten, wo fie alten Unrath auszuleeren hat. Inbem man bamals bie Schranken bes konventionellen Bebens einer neuen Rritik unterwarf, fiel man, wie in unfern Tagen, auf die Cheverhaltnisse, in benen bas Uebergewicht ber realen Rudfichten über bie Reigungen ber Bergen, ber gleichgultige Sandel ber Aeltern mit ben Schicksalen ber Rinder, und mas Alles fonst noch ben Druck ber Konvention verrath, schon lange her bie Reformen ber jungen Welt provocirte. Statt bag man fich aber begnügt hatte, wie bisher geschah, biefe Misstanbe in tragischen Schrechilbern bloszustellen und praktisch Jeber in seiner Sphare ein

befferes Beifviel ju geben, fo griff man fatt ber Konventionsebe jebe Che an, nannte fartgeiffig jebe und alle Che Konvention 82), und gab nicht allein theoretifch, fonbern auch praftifch ber Belt bie Beispiele, wie man im Taumel ber Leibenschaft nicht eben beffere Buftande in biefer Begiebung fchafft, als bie ber Konventionen. Wir finden uns nicht geneigt, Die Gunden ber Romantifer in diefen Puntten aufzugablen (obnebin ift bies Beichaft von Unbern fleißig und wißig genug betrieben worben); aber boch gebort es ju bem Charafteriftischen biefer Beit und biefer Dichtung, bie fich von ben Moralitatsforberungen fo nachbrucklich losfagte, und biefer Dichter, Die bas Leben fo poetisch gestalten wollten, bag man wenigstens baran erinnert, in welcher Beife fich in biefem Dunkte, bem mefentlichften, worin fich bie focialen Neuerungen ber Schule fund gaben, biefe ibeale Potengirung bes Lebens außerte. Bo man binfiebt, begegnet man in biefer Generation unter Dichtern und Dichterinnen geloften und gebrochenen Chen, Gelbftmord aus leibenfchaftlicher Liebe, zugellofem, jum Theil aus Grundfab gugellofem Leben ; und wie befonders in Rom, Ungefichts ber Mutter Rirche, in beren frommen Schoof man gurudgefehrt mar, unter ben beutschen Beiftern von biefer Schule (Tied und feinen Freunden) bas Leben ber beinfifden Romane verwirklicht, die freien mittelalterlichen Dronungen bergeftellt, bas lodere Chewefen ber romanifchen Bolfer , bas nie bem germanischen Charafter gufagte, eingeführt marb, bies ffanbalifirte felbft ben Maler Muller, ber gewiß nicht ein übertriebener Gittenprediger mar. Giner ber Chorführer in diefen neuen Gitten mar Fr. Schlegel, und in feiner Lucinde wird die neue Philosophie bes Rleisches, die Lehre von ber Ehrwurdigkeit ber Natur fanonisch gepredigt. Schlegel fuhlt fich wie Beinfe und Begel berufen, bie Pruberie ber Frauen ju gerftoren, Die ,, Sinnlichkeit, Diefe mabre

<sup>89)</sup> Wo war' in aller Menschheit näh'res Unrecht als zwischen Mann und Eh'frau? Wird ein solches Naturgeses verlest durch Leidenschaft, und große Geistes, dem betäudten Willen zu leicht sich fügend, widerstreben ihm, so gibt's in jedem Bolksrecht ein Geseh als Zügel solcher wüthender Begierden, die in Empörung alle Schranken brechen.

Unschulb" berauftellen, Die berkommlichen Begriffe von Beiblichkeit ju brechen, eine neue Frechheit ber Danner gottlich ju preisen. Die Genuffucht Wieland's und Lavater's, bie physische und geiftige, erbalt bier gleichsam eine Berschmelzung: auch bier scheint eine Kolgerung aus den schiller'ichen Saben von verfohnter Sinnlichfeit und Geiftigkeit wie in ben afthetischen Theorien biefer Manner berauszuseben; es ift nicht genug mit bem Genuffe, fonbern ber "Genug bes Genuffes" wird erftrebt, Besonnenheit in ber Buth. "geistigste Geistigkeit" bei ausschweifender Sinnlichkeit; benn in ber Liebe follte Religion mit Ausgelaffenheit verbunden fein. Religion aber ichien gerade biefe Ausgelaffenheit in biefer Soule bampfen und bammen zu follen, insofern war ihr Butritt zu ber Invafion ber Poefie in bas Leben von guten Folgen. Die Sitte lichkeit stellte sich in ben Romanen von Fouqué u. A. ber; in Died's Sternbald, wo Religion und Ausgelaffenheit gleichfalls nebeneinander geben, ift boch Beinse's Pinfel nur mit Schuchtern-Ja felbst bie Lucinde, die in afthetischer Sinficht beit gebraucht. von Schiller an ihre rechte Stelle gewiesen murbe, hat mehr Raifonnements und Bisionen als sinnliche Anschaulichkeit; und je weiter man pormarts gebt, je entschiedener findet man in Schlegel's Schriften andere Gefinnungen an die Stelle ber frubern getreten, und wir boren in ber Philosophie bes Lebens benfelben Mann über Die Che in Begeifterung: fie werbe nach ber gottlichen Beltorbnung als ein Beiligthum betrachtet, und fei auch bas sittliche Beiligthum bes irbifchen Lebens, auf welchem ber altefte gottliche Segen rubt u. f. w.

Seit 1803 war namlich Schlegel in die katholische Kirche überseteten, und nun fingen die neuen religiösen Tendenzen an allmählig zu Tage zu kommen, und sie glichen sich mit der schon früher eingeschlagenen Richtung zur Romantik vortrefflich aus. Hier sind die Uebergänge von Poesse zur Religion sehr sein, und für die Beobachtung sehr interessant. Es lag ganz auf dem Wege dieser Männer, die ein Poessesteben, wie sie es im ritterlichen Mittelalter fanden, verwirklichen wollsten, daß sie, indem sie der Dichtung, wie wir sagten, Bestand zu gesben suchten, auf eine Konstituirung derselben dringen mußten, was von selbst auf das Formwesen und auf die konventionellen Gestaltungen der Poesse, sühren mußte, in denen es die Romantiker so hoch getrieben haben. Um Ziel dieser Wendung sag, was Novalis

gleich anfangs angegeben batte, eine fymbolifche Unschauung alles Lebens. Denn wie anders wollte man ber mannichfachen Profa ber Belt eine poetische Seite abgewinnen, wenn ber Poefie nicht mehr geftattet fein follte, fich ihren Boben gu mablen, wenn fie uberall und in jedes Gewerb und Berhaltnif einbringen follte? Schon 1800 hatte baber Fr. Schlegel in einem Gefprache uber Doefie frimbolifche Sage und Dichtung, Mothologie und Poefie fur ungertrennlich erklart, und alles Befentliche, worin die neue Dichtfunft ber antifen nachsteht, follte babin gurudgeben, bag wir feine Mothologie, feine geltenbe fombolifche Beltanficht als Quelle ber Phantafie batten! Aber, beißt es weiter, wir feien nabe babei, eine folde wieder zu erhalten; ober vielmehr, wir mußten ernftlich trachten, eine folche sombolische Erkenntnig und Runft wieber bervorzubringen. Dies Mues ift noch gang in bem Ginn ber neuen Naturphilosophie gefagt, bie auch Schlegel's Bebichte biftirte, es ift aus bem Geifte ber bochften Bewußtheit bei ber poetischen Schopfung gefagt, ber bochften Runftelei, ju ber bie Romantifer geriethen, indem fie immer von Naturdichtung und poetischer Infpiration und Unmittelbarfeit guleich rebeten. Die neue Symbolik follte gang auf entgegengesehtem Bege wie bie alte gewonnen merben, bie aus ber finnlichen Lebenbigkeit bervorging; fie follte aus "ben tiefften Tiefen bes Beiftes herausgebilbet werben, fie muffe bas funftlichfte aller Runftwerke fein, benn es folle alle anbern umfaffen, ein neues Bette und Gefaß fur ben alten ewigen Urquell ber Poefie werben, bas unendliche Bedicht, welches bie Reime aller andern Gedichte verhult." Diefe munberlichen Gabe und abnliche wieberholten fich mit allerband Bariationen in ben Beitfdriften ber Schlegel (Europa 1805-5) und in ben Meugerungen ber Freunde. Allein wie jebe ju feine Spite abbricht, fo gefchah es auch bier. Man mußte fich boch am Enbe gefteben, bag biefes funftliche Runftwert ein Ding ber Unmöglichkeit fei, und baß fich bas feinfte Naturwerf in bem Leben ber Bolfer nicht aus bem Ropfe bes Einzelnen nachschaffen laffe. Nachdem bie driftliche Belotie eingetreten war, blieb nun nichts als ber Reib gegen bie Griechen übrig, Die jene großen Bortheile in fo großem Dage befagen. Es war wie eine Berabrebung, als ob man fie von nun an ignoriren wollte; einige führten bie fandinavifche Mothologie mit neuen Anstrengungen gurud; Schlegel aber fiel auf bie inbifche

Literatur und manifestirte zugleich in seiner Sprache und Beisheit ber Inder (1808), wie Gothe fagte, fein frubes driftfatholisches Glaubensbekenntnig, fodag man bies Buchlein als eine Deklaration feines Uebertritts in die alleinseligmachenbe Rirche ansehen Die driftliche Symbolik Calberon's, die auf dem Scholafficismus rubte, marb nun gleichfalls in fo groker Barme angepriesen. Beiterbin aber murbe bie driftliche Strenge immer grofer, und in der Geschichte ber alten und neuen Literatur (1815) war bem symbolischen Aesthetifer ichon ein gang anderes Licht in Bezug auf die einzuführende Mothologie und Sombolit aufgegangen; er sprang von der unbequemen Naturphilosophie und dem zu erkunftelnben Runstwerke zu ber leichteften und bequemften Quelle ber Phantafie einfach gurud. Die Bibel, heißt es ba, fei burch ben symbolischen Geift und ben Sang zur Allegorie, ber von ba ausgehe, bas fur bie neue Poefie geworden, mas homer im Alterthum: Quelle, Rorm und Biel aller bilblichen Unfichten und Dich-In Bezug auf Ginfalt und Wahrheit hatte bie Bibel ein noch allgemeineres Borbild fein muffen, als die Runft der Griechen, und wenn nur ber Beift bes Chriftenthums überall lebenbig mare und wirfte, so murbe ichon baburch felbit in ber Sprache und Darftellung, in ber Wiffenschaft und Runft, jene eble Schonbeit. welche Einsift mit ber Bahrheit, herrschend muffen, und auch bauerhaft bleibenb. Darum follten Bobme's Werke bas Großte in Rudficht auf Sprache fein, mas feit unserer alten Literatur erschienen sei; Luther nicht vergeffen und nicht ausgenommen, ber bie Bibel nur überfette, die Bohme als eine folche Sprach = und Schonheits = und Bahrheitsquelle ausschöpfte! Und hieran schließt sich nun jene berühmte Anklage gegen bie Reformation, als ob fie bie Kunft gerftort und bem Geifte und ber Aufklarung nichts genütt habe. Man hatte fich an bem nuchternen Gottesbienfte geargert, ber nichts Poetisches und Enmboliiches zuließ, ber gang gegen bie neuen Sabungen verfließ, ber nach jenem gleichsam protestantischen Begriffe von ber Reinheit und Ungemischtheit ber Thatigfeiten und Berhaltniffe geordnet mar, bem bie neuen Theorien gang entgegen lagen. Bon biefer feinbseligen Stimmung aus griff man ben Protestantismus überhaupt an. Inbem wir hier ber erften bebeutenben katholischen Polemik begegnen, scheint fie gegen die Reformation noch immer aus Runftintereffe

gerichtet zu fein. Wie aber mochte man die fophiftische Wortfechterei, auf ber biefe Unflage beruht, jemals fo fleißig nachsprechen, ohne baß fich Gin tuchtiger Sachwalter ber Bahrheit angenommen batte? Bir haben aus unferer Geschichte gelernt, bag bie Reformation geradezu bie Runft gerettet hat, und nur baburch gerettet hat, bag fie fie aus ben fatholifchen ganben entfernte. Durch zwei Jahrbunderte vor der Reformation lag icon die Runft bei uns in ber größten Barbarei, und gerabe ber protestantische Bans Cachs rig bie Meifterfangerei aus bem nie ju ergrundenben Schlamme beraus, in ben fie ber fatholische Scholafticismus gefturgt hatte; gerabe bie protestantischen Maler gaben unferer plaftischen Runft zuerft einen Namen und machten ben Rledfereien ber Monche ein Enbe; gerabe Die protestantischen gurften erhielten in ben Sturmen bes 17ten Sahrh. eine beutsche Poefie, wo in ben fatholischen Landen, fo viel an ihnen lag, Alles in Trummer gegangen ware; gerabe bie proteftantische Mufit brachte unfere firchliche Tonfunft zu ihrem Gipfel, und nur protestantische Dichter ichufen uns unsere neue Rultur. Much in ben Niederlanden blubte eine protestantische Malerei auf, beren niedrigen Charafter gwar Schlegel mit einer feden Behauptung auch auf die Reformation ju fchieben magt. Mit fo eitlen Urqumenten ließ man fich biefe eitlen Beschuldigungen begleiten! Die Reformation follte bas Beitere gefehlt haben, bag bas Mittelalter burch fie vergeffen worben fei! Als ob man bas Alter beschulbigen fonnte, bag es die Jugend ablege! Und wenn man es fonnte, als ob nicht in England bas Mittelalter von bem protestantischen Chatipeare fo unübertrefflich barftellend mare festgehalten worben, als ob es nicht in lebenbigerer Ordnung bier mare bestehen geblieben, als in bem katholischen Frankreich! als ob nicht bie acht chriftliche mittelalterige Baufunft, ja Mes, mas man mittelalterige Drbnung nennen fann, querft in bem freugkatholischen Stalien mare berworfen worben! als ob ber nieberlandische Geschmad und bie Bambocciaben ben Rittergeift irgendwo fruber mit Spott und Sohn parobirt und vernichtet hatten, als in bem ergfatholifchen Spanien! Roch mehr. Die Reformation follte auch verschuldet haben, bag fie ben politischen und geiftigen Despotismus eines Beinrich VIII. bervorgerufen! Bas aber murbe, wenn man fo wollte, aus bem Ratholicismus, ber burch bas ruchlofe Treiben an ben papftlichen Sofen die Reformation und in ihrem Gefolge alfo auch Beinrich VIII.

und Philipp II. hervorgerufen hat? Die Reformation foll fich endlich nicht einmal ruhmen, die in ber neueren Beit errungene Freiheit bes Geiftes fei ihrer Wirkungen eine; fie fei nur entfernt aus ihr bervorgegangen. Bo aber ift je eine fo ungeheuere Wirkung in kurzerer Beit gemacht worben? und wo ift bie Unfreiheit bes Beiftes gerabe jest, gerade fo fpat entschiedener, als in den außerlich und innerlich nicht reformirten ganbern? Und ,auf feinen Rall konnten Die Wirkungen über ben Werth ber Sache felbst entscheiden!" Dan merke ja! und also auch nicht über ben Berth ber Versonen? Denn wenn Chriftus barin Recht haben follte, bag man fie an ihren Kruchten erkennen folle, mas murbe aus fo vielen Rrommen merben, ja was aus bem Katholicismus, und was aus der fatholischen Literatur? Schlegel war meint, baf fich neuerer Beit bie fatholische Literatur ber protestantischen gleichgestellt batte. Bermuthlich weil Er felbft babin übergetreten mar? ben man boch gerade beswegen nicht einmal borthin gablen murbe! Diefen lettern Sat führen wir aus bem Schluffe eines viel fpatern Bertes an, ben Borlefungen über Philosophie ber Geschichte (1828). Dies ift nun zu einer Beit entstanden, wo von Poefie bei Schlegel gar nicht mehr bie Rebe mar, wo ber Katholicismus zu feiner Empfehlung nicht mehr feiner afthetischen Beftandtheile bedurfte, mo bie Bibel nicht mehr Quelle ber Phantafie blos, fonbern Quelle aller Beisbeit überhaupt, ja gerabezu aller Geschichte geworben ift; benn bier machen wir nach Berber's phyfitalifcher Begrundung ber Geschichtsphilosophie ben Fortschritt zu einer orientalisch-religibsen; bas breifache gottliche Princip bilbet ben innern Gintheilungsgrund aller Geschichte: bas Wort, bas Vorhandensein einer ursprünglichen Offenbarung; bie Rraft, bie Ausbreitung bes Chriftenthums als Unfang und Rraft eines neuen Lebens; und bas Licht, ber Borrang ber neuern europäischen Geiftesbilbung. Die alte beibnifche Welt fallt hier ganz weg und wird behandelt wie von einem Theologen bes 17ten Jahrh.; in bie mosaische Schopfungsgeschichte wird, wie es die Theologen auch heute wieder zu verlangen Miene machen, die Ratur und Geschichte hineingetragen, eine Berwirrung, aus ber schon Bacon eine phantastische Philosophie und eine keberische Religion hervorgehen sah. Das Werk baut sich ganz auf Stolberg's Religionsgeschichte auf, beren Lob auch nicht vergeffen ift; ben Standpunkt unferer gewonnenen Bilbung verleugnet es gang.

Es ift nicht Philosophie ber Geschichte; es ift Religion ber Geschichte, wie Schlegel fagt; es ift vielmehr barin bie Geschichte bem Chriftenthum geopfert, und was ein vereinzeltes Glied ber Gefchichte ift, foll ihre Geele werben. Wie follte auch ber eine Philosophie ber Geschichte liefern, ber an einem Gefete in ber Geschichte felbit zu verzweifeln gefieht, und bem bie Bulaffung bes Bofen ein unlosbares Rathfel mar! Bie glangent alfo bies Bert und die verwandte Philosophie bes Lebens (1823) in ber fatholiichen Literatur baftebt, fo murbe man fich boch baburch feinesweges versucht fublen, anders von ben Wirkungen bes Ratholicismus auf Die Freiheit bes Geiftes und auf alle literarifche Thatigfeit ju urtheilen, als wir uns bei jeber neuen Belegenheit, weber ju unferer Freude noch zu unferer Erbauung, gemußigt faben. Bielmehr machen wir fogar bei bem blogen außerlichen Bortrage biefelbe Erfahrung wie bei Berner's lettem Drama. Bei biefem verleugnet fich gulett bie errungene frubere Bilbung in ber Sprache gang, und auch bei Schlegel ift jest ber breitveriobige, fcblafrige, feierliche Ton, bie Unflange an ben Stol ber Ritterromane in ftreng wiffenschaftlichen Bortragen ein formlicher Rudgang, wenn man bie belle Schreibart namentlich in ben fleinern Unfangsichriftchen bamit vergleicht; ein Rudgang, ben fich Beber erflaren fann, ber ben Ginflug ber brudenben Utmofphare eines unbewegten Staates und einer mechanischen Religionbubung irgendwo beobachtet bat. Diefe Ginfluffe beobachtet man auch in feinen politischen Grundfagen, bie mit ben religiofen feit ber Reffauration in engster Berbindung fanben. Much auf bie Staatswiffenschaft und Politik follte bie neue Schule ibreentschiedenen Einwirkungen haben, wie fie fie in allen Richtungen bes Lebens fuchte. Der Bund ber Poefie mit ben Staatstheorien Scheint gwar etwas Ungereimtes, boch war er in ben großen Bewegungen ber Befreiungofriege nabe genug gelegt; ber ritterliche Beift aus ben Sahren ber Rriege ging auf bie berathenbe Beit über, und welche nebelhaften Schwarmereien, welche ungeheueren Traume, welche Gestaltungen ber Phantafie famen nicht in ben Schriften gur Beit bes wiener Rongreffes ju Tage, und wie mifchten fie fich barod mit gefunden und verftanbigen Borfcblagen, als jene Beitschriften, als ber rheinische Merfur bas Drgan ber offentlichen Meinung war, als felbft ein Bent, bem freilich nachher feine Freunde zu boch flogen, ben Mbam Muller fur bas erfte Genie

Deutschlands erklarte und ben Namen Gorres bicht hinter Jefaias, Dante und Chaffpeare an erhabener, furchtbarer und teuflischer Schreibkunft fette!! War nun auch biefer Schwung in ben Staatswissenschaften allerdings nicht zu halten, so war es boch ein Berbienst, welches die Romantiker wenigstens zu theilen suchten, bag fie, wenn nicht poetischen, boch wiffenschaftlichen Geift babin ubertrugen. Früherhin hatte man auf beutschen Universitaten bie Schule angehender Staatsmanner gang auf bas Studium bes Rechts befchrankt; erft in Gottingen bilbete fich unter ber Begunftigung ber englischen Liberalitat ein weiterer Cyflus flaatswiffenschaftlicher Disciplinen, und die Schlozer, Spittler, Achenwall magten zuerft, mit ber Wiffenschaft bie Regierungshanblungen ju beleuchten. Dies war eine Revolution, die von der Universität ausging, und bie etwas Unaloges mit ben Freiheitsbestrebungen ber jungen gottinger Dichter barbietet. Gegen ihren Bolkssinn und ihre Sympathie mit ber Revolution lehnten fich die Politiker romantischer Schule auf. und Schloger ward von ihnen gerabezu fur einen Revolutionair er-Ihr Beiland mar Burte, ber phantafievolle, feurige, bichterifche Rebner, ein Mann von allgemeiner Biffenschaft, ber, wie Abam Smith und wie eben biefe romantischen Politiker, ben Schongeist und ben Staatsmann vereinigte; ihn nannte Abam Muller ben erften Staatsmann aller Beiten! Mit ihm theilten biefe bie Abneigung gegen die Revolution; fie hatten ben Sturm ber geistigen Bewegung und ber Ibee auf ben Staat erfahren, wo fich biefer von ber Biffenschaft und bem geiftigen Leben losgefagt . und blos um die mechanische Beforgung physischer Bedurfniffe bekummert hatte; sie wollten nun, daß die Regierung aufhörte, nichts als bas oberfte Umt im Staate ju fein, bag ber Staat, wie fie es ausbrudten, auf ber Sobe eins fei mit ber Wiffenschaft, bag er die heillose Trennung von Gelehrsamkeit und Praris tilge, baf fich Macht und Freiheit burchbringen, bag ber Staat bie bewegenben Ibeen ergreifen und fie zugeln lerne, daß er Ibeen barftelle und realifire. Richt allein follte ber Gingelne fein Recht haben, bie Ibee bes Rechts follte lebendig werden, und beffen bochfte, verklartefte, lebendigfte Geftalt, die Religion, follte wirklich und leibhaftig auf bie Erbe herabkommen. So ungefahr lehrte Abam Muller vor der Restauration; es ist bekannt, wie viel weiter die Reftauration ber Staatswiffenschaft von Saller ging, und wie ein

blindes Berfzeug Fr. Schlegel fur bie politische Reaftion in Deutschland geworben ift. Er fcblog fich mit ben Genannten an bie frangofifden frommen Reftaurationsfdriftsteller, wie Le Maiftre und Undere, enge an. In feiner Philosophie ber Geschichte fteht er fcbroff gegen bie linke Seite bes Beitgeiftes, gegen ben Bertretungs= ftaat, in bem er nur eine bolgerne Regel bes blos mechanischen Gleichgewichts fieht. Bo fich eine Belegenheit zeigt, fpricht fich bie tonfequentefte Polemit aus, fei es gegen bie Revolution, ober gegen Schiller, in bem er richtig ben großen Begenfat bes Refaurationseifers, ben Mann ber Revolution erfannte, ober gegen bie Demofratie von Uthen, ober gegen jebe lebensthatige Bewegung überhaupt ju Gunften ber Beschaulichkeit und bes Quietismus. Geine Unficht ber Beschichte felbit nennt er bie legitime; bie abfolute Monarchie ift ber religible Staat, ber auf Glaube und Liebe beruht, und in bem allein bas Beil ju fuchen ift; Monarchie und Chriftenthum ift baber bie Loofung ; eine driftliche Revolution muffe auf bie weltliche folgen, auf ben Protestantismus bes Staates im 18ten Jahrh. eine Rudfehr ju fatholischen Grundfagen in bem neunzehnten.

In biefen Unbeutungen über Fr. Schlegel, bie burchaus nichts als Unbeutungen fein wollen, ertennt man gleich auf ber Dberflache bie universalen Tenbengen ber Romantifer, ihre Berbreitung über afthetifche, fociale, religiofe, politische und miffenschaftliche Dinge aller Urt, und man überfieht bie Menberungen und Schwanfungen, bie biefen Mannern eigen maren, in einer gemiffen Bollftanbiafeit und Grellheit, fo bag man nicht ohne Grund gerabe ihn als ben Romphaen ber Schule gewohnlich voranftellt. Roch in einem anbern mefentlichen Punkte verbient er mit feinem Bruber als biefe reprafentirent angeführt zu werben: bag Beibe namlich, fo energifch und enthusiaftisch fie auch fur bie Erhaltung einer boberen Poefie geeifert haben, boch nicht burch ihre Dichtungen fowohl, als burch ihre miffenfchaftlichen Leiftung en bas größte Berbienft erworben haben. Dies Berhaltnig wird man in ber gangen Beit, mit ber wir uns beschäftigen, herrschend finden. Wenn man von ber flopftod : leffing'ichen Periode fagen fann, bag, wenn nicht alle Biffenfchaften, fo boch bie Theologie auf bem Martte ber Literas tur bie breiteften Stanbe einnahm, mabrend bie Poefie im tumultuarifchen balb, und balb im ftillen Bertebre boch bie gewinnvoll-Gero. b. Dicht. V. Bb. 39

ften Geschafte machte, fo wuchs jest umgefehrt unter ber Berrschaft ber Poefie bie Wiffenschaft in allen 3weigen auf eine gang überraschende Beise empor. Und mabrend wir von ber Beit Gothe's und Schiller's noch aussagen fonnten, daß die Chorfuhrer ber Poeffe felbft bie mahrhaft großen Bertreter ber Philosophie und Geschichtschreibung noch überragten, fo treten boch nun biefe Disciplinen in ibren Tragern und in ihren Birfungen über bie Dichter und bie Dichtung, ohne irgend eine gegenseitige Opposition, binweg. Auf ben Universitäten wichen unter ber Jugend bie früheren poetischen Neigungen erft ben philosophischen und politischen, und weiterbin bominirte bis heute auf eine erschreckenbe Beise ber Geift ber materiellen Rachwiffenschaft, und zeigte, wie fehr felbft in Diefem empfanglichsten Theile ber Nation, unter beffen Intereffe an ber Poesie unsere gange bichterische Literatur fich so glangend entfaltet hatte, beffen Intereffe einer ernften mannlichen Dichtung noch weit forberlicher ift und ermunschter fein follte, als bas Intereffe ber Rrauen, Die Theilnahme an ber Dichtung gewichen mar. Und biefe Erscheinung war ichon vollig eingetreten, als bas Geschrei ber Beitschriften und ber geschäftige Ruf noch gang anders als bente ungahlige Dichterwerke mit wunderbarer Ueberschatung pries, ja, als bas Sauptorgan aller Dichtung, als bie Bubne noch im Flor, als bie Schausvielkunft noch nicht in bem Grabe verfallen und bie Gleichgultigkeit gegen bas Schauspiel noch nicht fo weit gekommen war wie jest. Diefe Benbung von Poefie jur Wiffenschaft und Profa zeigt ben Borfall ber ersteren überall an. Gie ift nach jeber Abbluthe irgend einer Dichtung, in welcher Periode und welcher Ration es fei, immer zu beobachten; fie ift immer von ben leibenschaftlichen Unftrengungen ber unterliegenben Parthei begleitet; und immer haben wir bie eigenthumliche Bemertung ju machen, bag fich bie Beiftesfrafte in biefem Streite ber Richtungen verirren, baß bie Phantasie sich in bie Regionen ber Wiffenschaft, ber Berftand in die Gebiete ber Runft verläuft. Mur bie flaren Ronfe trennen Beibes rein ab, und machen bie Uebergange, wenn es ber Bwang ber Beit gebietet, ohne Irrwege, und, wenn fie fraftig und vielseitig die Thatigkeiten bes Menschen nicht in Gine Richtung allein gepreßt haben wollen, auch ohne Rlage und Disftimmung: benn ihrem Geifte gibt bie neue Befchaftigung neue Energie und Jugend jurud. Go trennte fich Gothe von ber Dichtung ohne

Sarm, und fehrte ju ihr, wenn ihn ber Drang bes Mugenblicks nothigte, ohne Beschwerbe gurud; er gab fich wiffenschaftlichen Studien bin und machte in allen Naturreichen anregende Beobach: tungen, mertte auf ben Bang ber plaftifchen Runft, fdrieb bie Memoiren feines Lebens und ffiggirte bie Literatur, auf ber er aufgewachsen war. Go manbten fich bie Schlegel, nachbem ihnen ihre anfanglichen Dichtungen misgludt waren, mehr als vorher auf Die verschiedenen Zweige ber Wiffenschaft bin, bie wir gum Theil bei Friedrich erwähnt haben, und fie regten gur Erfchaffung ber Literaturgeschichte an, einer Disciplin, fur bie faum etwas porber geschehen mar. Ubland ging zu literarbifforischen Beschäftigungen uber, und Rudert hatte feine wiffenschaftlichen Refugien im Drient. Die Brengberührung ber verschiedenen Poefien unferer Romantifer mit verwandten miffenschaftlichen gachern liegt überall vor; Schiller mit feinen Poefien, bie fich an feine hiftorifchen und philosophischen Beschäftigungen anlehnten, batte auch biergu ben nachsten Unlag gegeben; bie Romantiter folgten bierin feinem Beifpiele, auch wenn fie es in ubler Laune nicht gut biegen. Dies ließ fich erwarten, wenn wir vorbin Recht hatten, ju fagen, bag fie bie Doefie in alle möglichen 3meige bes Wiffens übergutragen ftrebten, eine Berbinbung amifchen ba und bort berguftellen fuchten. Diefe Beftrebung unferer Poefie und unferer Poeten brudt gang eigenthumlich ein Bewußtfein ber Rraft und Schwache zugleich aus. Die Dichtung wird bergleichen Eroberungen nicht leicht unternehmen, fo lange fie fich nicht in einer gewiffen Uebermacht (ber Form) fublt; fie wird fie aber auch nicht leicht begehren, wenn fie nicht eine gewiffe Unmacht (ber Erfindung und Materie) empfindet: Beibes trifft in ber Dichtung ber Romantifer allerwege gusammen. Die Dichtung fuchte fich, an bie und jene Biffenschaft angelebnt, neue Materie gu gewinnen; ihr fchlug bies felten zum Bortheil aus, es war faum eine Groberung ju nennen; vielmehr fcblug fie, wenn es eine mar, auf ber Stelle in eine Lebnsabhangigfeit um, und ftellte nur-glangenber bie Uebermacht ber Biffenschaft ans Licht, in beren Gefolge fich bie Poeife begeben hatte. Go hat fich bie Eprif Baggefen's und Fr. Schlegel's mit bem transcendentalen Ibealismus und ber Raturphilosophie schmuden und bereichern wollen; was bedeutete bies aber im Pretifchen gegen ben gewaltigen Buchs, ben unfere Gpefulation fur fich nabm, bie fich in bie Ditte bes geiftigen Lebens

in Deutschland pflanzte und taum von ben biftorischen Biffenschaften in der Bage gehalten murbe? Die symbolischen Theorien ber Aesthetiter romantischer Schule, die wir oben andeuteten, riefen eine neue mythische Dichtung hervor: man suchte alte Sagen auf, man regenerirte bas Mahrchen, man tam auf bie Allegorie gurud. man empfahl jene neue Symbolit und Mythologie; allein biefe Bemuhungen ftarben in bem, was ihnen bichterisch entsprechen follte, fcnell ab, aber in ber Biffenschaft bauerten fie aus : fie brachten in die Philologie ein geräuschvolles Leben, und feit Creuzer und Gorres, bis auf Muller und Grimm und bie noch Reueren, bat die Erforschung ber Mothenwelt nicht aufgehort die Geifter zu beschäftigen. Bene mittelatterigen Dichtungen ber Kouque und Dehlenschläger, bie Uebersetungen und Mobernifirungen altbeutscher Erzählungen und Sagen durch Tied, Fr. Schlegel, Brentano und fo viele Andere, Die Rachabmungen ber Minnefanger und bie gange poetische Alterthumelei, wie ein turges leben bat fie geführt, wie schnell ift fie lacherlich geworben burch Affektation und üble Biererei! Reben ihr aber hatte bie gange Aufhullung unferer altbeutschen Eiteratur fatt, von ber vor 30 Jahren noch tein Begriff mar; Die gange Alterthumskunde unferes Baterlandes ging mit ihr von gleichen Anfangen aus, fie fuhrte auf bem Wege immer grundlicherer Forfchung auf bie Betrachtung ber alten Sprache, und ein Schacht ward gebffnet, aus bem ber ungeheuere Schat unferer altgermaniichen Ibiome zu Tage gefordert mard, beffen Reichthum fo bewundernswerth ift wie ber unendliche Gifer ber Manner, bie ibn heraufbeschworen haben. Der westoftliche Divan mar von Sammer's Mittheilungen aus ber orientalischen Poefie angeregt, und brachte bie orientalifirenbe Eprif unter uns ju einer fchnellen Bluthe; wer aber will fie vergleichen mit bem Stamme, ber fie getragen hat, und mit ber Frucht, die auf diesem Stamme reifte, ben Fortschritten unserer wiffenschaftlichen lebenvollen Kenntnig bes Drients und feiner uralten Beisheit, Dichtung und Sprache? Die Romantiter haben bas hiftorifche Schauspiel ber Rultur empfohlen, und wie in Allem, mas fie angaben, bat auch biefes Beisviel ungemein fruchtbar gewirft und wirft bis auf biefen Tag weiter; wer aber fieht nicht, bag biefe Dichtung fich gang abhangig von ber Gefcichte gemacht, bag bie Geschichtforschung und Schreibung fich bagegen im flillen Bachsthum unter uns ein weites und breites

Terrain erworben bat, auf bem fie theilweife nur allgu febr bie Poefie fogar vom Mitbefibe verbrangte. Und endlich, wie viele Sympathien haben bie Romantifer mit ber plaftifchen Runft ges geigt! fo bag fich eine eigene Gattung von Runftroman und Runftbrama in unferer Doefie abicheiben liefe! mer aber wollte biefe Doefien irgend in Unichlag bringen gegen bas frifche Leben in unserer bilbenben Runft, in welche aller Trieb aus ben rebenben Runften übergeleitet zu fein fcbeint! Mlein bei biefem Dunfte muß man auch bie Rebrieite berausbeben, Die Ginfluffe, Die Die Ro. mantifer auf plaftifche Runft und Biffenfchaft ibrerfeits gehabt baben. Die Regeneration unferer Malerei und Stulptur ift von Riemanben fo febr aus ber Lethargie geriffen worben, wie von ihnen ; und man muß gefteben, baf felbit Gothe's Beftrebungen und ber weimarer Runftfreunde biergegen gang megfallen, wie febr man immer mit biefen bie alterthumelnben und frommelnben Tenbengen verwerfen mag, mit benen eben unfere poetifche Schule bie neue Runftichule anflecte. Im Umgang mit beren engerem Rreife bilbeten fich bie Cornelius und Dverbed, Die bas Fundament und ber Unterbau unferer gangen Dalerei geworben find; und auch in ber Runftwiffenschaft baben wir noch bie bedeutenbften Ericbeinungen au erwarten, au benen unter jenen Unregungen ber Grund gelegt ward : wenn Gulpig Boifferee mit feiner Gefchichte ber gothifden Baufunft beraustritt, fo werben wir ohne Frage ein Bert ber Runfthiftorie befigen, bas fich ben großartigften Forfchungen beutfcber Biffenichaft an bie Geite ftellen barf. Und fo muß bie Biffenichaft in allen Zweigen jugeben, bag ibre Saupter und Roryphaen bamals von bem Standpunkte ber Dichtung angeregt waren, und bag fie aufs vielfaltigfte außerlich und innerlich mit ben Rreifen ber Romantifer und mit ihrer Ginnebart jufammenhangen, fie mochten fich nun freihalten ober ergreifen laffen von ben Influengen ber gefahrlich anstedenben Rraft, bie in ben fuhnen Mussichten, Abnungen und Phantafien ber bichterifden Freunde gelegen mar. Co war einer ber bebeutenbften Theologen ber letten Jahrzehenbe, Schleiermacher, mit bem berliner Rreife verbunden; Raumer, ber in ber Geschichte eines ber fruheften Beispiele gab, Die hiftorische Forschung in bie Gebiete bes romantischen beutschen Mittelalters ju tragen, bing mit ibm jufammen; jene Philosophen gingen aus bem jenenfer Girfel hervor; Creuger, Gorres, bie Brimm und wie viele Andere knupfen sich freundschaftlich an irgend welche Namen aus dieser Schule an; ja bis in die Arzneikunde drangen ihre Einflusse über: sie gab ihre vornehmsten Leitsterne, gesunde Praxis und vollgultige Erfahrung preis, um mit mehr poetischem als fritischem Sinne, mit mehr Divination als Berftandesschärfe die Tiefen der Natur, Magnetismus und Geisterwelt, zum medicinischen Nugen auszusorschen.

Mus biefen Berührungen ber Poefie und Biffenschaft beben wir nun am nachbrudlichften bie afthetifche Rritif ber Bruber Schlegel beraus, von ber wir fagten, fie babe eine gang neue Biffenichaft, Die Literaturgefchichte, angeregt mehr als felbft gefchaffen, und fie fei überall, fei es burch ihren wirflichen Werth, ober burch jene anregende Rraft, bedeutfamer als bie poetifchen Berfuche biefer Manner felbft, bie theilmeife nur wie Belege und Beispiele zu ihren neuen Theorien und ihren Geschmacksrichtungen angufeben find. In allen biefen Puntten haben beibe Schlegel mit Berber bie ichlagenbfte Mehnlichkeit; es begann eine zweite Periobe ber Fortwirfungen Berber's auf unfere Doefie. Satte er fruber bie originalen und aftiven Genien aufgefturmt zu febr verschiebenen felbständigen Thatigteiten, fo regte er jest bie paffiven Gemuther biefer romantifchen Beit jur Fortfebung und Nachahmung beffen an, mas er felbft angegeben und angefangen hatte. Doch bei feiner lebten Lebzeit mar Berber gerabe' mit bem , mas er bichtete, gang in ben romantischen Geschmack verwachsen, und er forberte bamit biefe Dichtungsichule außerorbentlich, wie beftig er fich auch gegen bie afthetifchen Theorien, bie aus bem Sas von ber rein formalen Runft, von ber Abtrennung bes Schonen und Guten entsprangen, in ber Ralligone feste, wie gereigt er gegen bie focialen, fittlich gefährlichen Neuerungen ber jungen Genialitaten mar, wie emport er fich gegen Die Frechheiten bes fichtischen Unbangs in feinen nachsten amtlichen Berührungen mit ber theologischen Jugend aus biefer Schule fublen mußte. Geine Berausgabe ber Gafontala, feine Legenben und Parampthien, fein Balbe, feine opernartigen Schaufpiele und feine philosophirenben Gebichte, vor Muem fein Gib, ber ben Enthuffasmus fur bie fpanifche Literatur ju fleigern am fabigften war, überhaupt feine gange Empfehlung ber fublichen Doefie arbeitete bem Geschmad ber romantischen Schule vor, ober in bie Sande; in Muem reihten fich bie Schlegel und ihr Unbang gang

enge an ihn an. Geine fruberen Sompathien mit bem Bolfeliebe griffen biefe wieder auf, und bas Bunderhorn fchloß fich als eine beutsche Sammlung an feine allgemeine an Der Reinfinn, mit bem er gu überfeben, fich in frembe Urt binuberguempfinben, bie gange Literatur ber Welt ju genießen und wiederzugeben verftand, war bas anregenbe Mufter fur bie Schlegel, biefe Babe an größeren Berten ber romantischen Zeiten zu versuchen. Die gang eigenthumliche 3meibeutigfeit Berber's, mit ber er bie Ertreme ber Lurif, bas Bolfslied und bas bibaftifche Gebicht, empfahl, finden wir bei ben Schlegel'n wieber, bie neben allem Ursprunglichen auch biefe lettere Gattung ausbrudlich wie Berber in Schut nahmen, und 3. B. einem Gebichte wie Neubed's Gefundbrunnen (1795) burch ihre Unpreisungen einen Ruf verschafften, ben es ohne biese fcwerlich erhalten hatte. Gang wie Berber find Die Schlegel von entschiebenem Bellenismus erft auf ihre romantischen und orientalischen Reigungen gefommen; fie regten gu Sprachftubien und ju Forschungen in ber Bolferfunde an wie Er; und mas wir als Die Saupttenbeng ber neuen Schule angegeben haben, in alles Leben und Biffen ben Glang ber Schonbeit ju tragen und ben alten Schlenbrian gu brechen, bas haben wir bei Berber im bochften Grabe und faft im erften Reim gefunden. Der Urt, wie Berber von feinen erften weltmannischen Planen abfam und mehr in fich jurudging, im Polyhiftor julest ben Theologen hauptfachlich fultivirte, ift ber Rudgang Fr. Schlegel's auf feine religiofen Ueberzeugungen gang analog, nur bag Berber bie Religion wirklich mit feiner poetifchen Natur burchbrang und ihr, geleitet von mabrem Schonheitsfun, ben haflichen Buft ber Fabeln und Entftellungen abstreifte, die bei ihm und Leffing auch nur mentale Geltung hatten, wie alle Mothe und poetische Fabel fonft, mabrend in Fr. Schlegel die Religion die Poefie überwand; bei Berber fanden wir eine fatholifirenbe Zendeng in feinen driftlichen Unfichten, bie aber weit von bem papiftifchen Ratholicismus abfuhrte, bem fich Fr. Schlegel anschloß. Wie Berber boppelfeitig genug war, an Leffing und Windelmann fo gut wie an Samann fich ju fchulen, fo lernten bie Schlegel neben Leffing und Windelmann bei ihm (bei Berber), und lehnten fich weiterhin an Stolberg und anbere Fromme neuer und alter Beit an. In ihrer afthetifchen Rritit gang befonbers fcbließen fie fich ausbrudlich an ibn und Leffing jugleich an.

"Berber, fagt Friedrich Schlegel in feiner Geschichte ber Poefie ber Griechen und Romer, vereinigt bie umfassenbste Renntnig mit bem garteften Gefühl und ber biegfamften Empfanglichkeit; und burch eine besondere Babe geschichtlicher Divination, tieffühlende Charakteristif und funftlerisch auffassenbe, Alles nachbichtenbe, in jebe Beife und Form sich hineinempfindende Phantafie bat er ben erften Grund zu ber neuen Art von Kritik gelegt, welche als eine ber eigenthumlichften Fruchte ber beutschen Beiftesbildung und Biffenschaft aus Leffing und ihm gemeinsam bervorgegangen ift." Bang haben die Schlegel auch von ihm wirklich feine Art von genetischem Berfahren, von Charafterifiren mehr als Rritifiren gelernt, "ben Sinn ber alteren Runfigeschichte zu errathen und große Aussichten fur bie tunftige ju finden ; " ju erklaren, "mas bie Runft sein soll, indem man erklart, wie sie murbe;" und weil biefer hiftorische Sinn Leffing abging, mar Fr. Schlegel fogar geneigt, ju beweisen, bag Leffing fo wenig ein Runftrichter als ein Dichter fei. Bollig abnlich find fie Berber'n barin, bag fie mehr mit ber Phantafie, mehr mit jener Gabe ber Empfanglichteit, mehr nach bem Gefühle fritifiren, als nach fcharfen Begriffen wie Lessing und Schiller. Poefie fann nur burch Poefie fritifirt werben, ift ein herber'scher Grundfat, ben Fr. Schlegel aboptirt bat, und ben andere Manner ber Schule in anderer Beise vielfach ausgebrudt haben. Gang wie Berber bas reine Ergebniß ber leffing'ichen Rritit, bie er im Gangen gut bieg, und auf ber er fich aufbaute, wieder verwischte und zweifelhaft machte, so thaten bie Schlegel mit Schiller's afthetischen Brundsagen, von benen fie anfangs mit Liebe und hingebung ausgingen, um zulett im ungeheueren Abstande nach gang anderen Bielen zu gelangen. Dan Kann febr beutlich babei nachweisen, baf bas, mas fie in ihren Anfangeschriften ju Schiller binguthaten, jumeift aus herber'fcher Ansicht und Natur hinzugethan ift. In Friedrich Schlegel's Gefcbichte ber Poefie ber Griechen und Romer (1798), Die bie erfte Deriode der kritischen Thatigkeit ber Bruber, wenn wir von ben Meineren Auffagen absehen, am vollftanbigften und foftematifcften vertritt, ift Mes von bem Bobe Schiller's bes Kritifere und felbft bes Dramatifers voll. Das Raisonnement knupft fich an bie fciller'schen Gegenfage von Ratur und Rultur an, und feut nach biefem bie alte und neue Poefie als Dichtung bes Triebes

und ber Bilbung, ber Natur und Runft gegeneinanber; noch ift wie bei Schiller und Gothe bie antife Dichtung Urbitt und Ranon aller Poefie; bie bes Mittelalters, Die Romantif, beift bier, mit febr wenigen Ausnahmen, phantaftifch, ihre Richtung nur fubjeftiv fcon, ihr ganges Befen verfunftelt, weil es in mobernen Berbaltniffen burch ifolirte Berftanbesfultur, nicht burch Trieb und Ratur entftanben ift. Inbem bier icheinbar Opposition gegen bie romantifche Literatur nach bem Ginne von Schiller's Theorien gemacht, und auf ber antifen Dichtung mit Boblgefallen verweilt wirb, fo ift bod ber Uebergang jur Burbigung auch ber Romantit aus einem bifforifden, mehr berber'ichen Gefichts= puntte gleich in biefer Schrift gemacht. Das regellofe Probutt bes mobernen Runftgenius, beifit es, ift boch immer an feiner Stelle ein zwedmäßiger Fortschritt; , bie Dothwendigfeit bes Stufenganges ber allmabligen Entwidelung ift feine Upologie ber Schwache, Die hinter bem Dag ber icon erreichten Bortrefflichfeit gurudbleibt, aber eine Erflarung und Rechtfertigung fur bie Mangel und Abweichungen bes Runftlers, ber gwar bem Bange ber Bilbung vielleicht um einige Schritte voreilen, aber nicht gange Stufen überspringen fann." Daber nun ift bie naive und Ratur= poefie in Schlegel's Unficht nicht bie einzig begunfligte; er ftatuirt fein golbenes Beitalter ber Poefie, wie Berber in feiner Jugenb und Gothe gur Beit feiner reifen Runfturtheile that; er findet aud, (und hierin geht er viel weiter als Schiller) bie Spielart berechtigt; er vertheibigt meiterbin in ber Literaturgeschichte bie poetische Raturbeschreibung und geht bierin wieber gegen Leffing an; er mag gwar jest noch nicht bie grublerifche Tiefe in ber Dichtung leiben, aber boch lernte er fich biftorifch mit ben Uebergriffen bes Berftanbes in bas Dichtungswert verfohnen und fam von ba im Berlauf meniger Sabre auf jene obenberührten fombolifirenben Uns fichten, bie bie Runft zu einer allegorischen Runftelei und Berftanbesspielerei machten. Bang wie Schiller, vinbicirt er ber mobernen Runft ihren ibealen Berth; er fieht bas Sochfte aller Poefie, zwar nicht abfolut, aber boch annaberungsweise erreichbar, am Biele ber mobernen Runft liegen ; ja nach anberen Stellen fcbeint bies Biel bennoch absolut erreichbar bargeftellt zu merben, und biefer Biberfpruch erflart fich gang aus ber Schreibart bes Buches, bas nicht, wie U. B. Schlegel's Schriften, nach einer pracifen

Elegang frebt, fonbern burch ein verfinsternbes Sin : und Serreben gang wie Berber's erfte Fragmente ben Ginn mebr au rathen, als fest zu ergreifen gibt. Die Geschichte ber neueren Poefie, beift es, fiellt nichts bar, als ben Streit ber subjektiven Anlage und bes objektiven Strebens in bem Runftvermogen, und bas allmählige Uebergewicht bes letteren. Wir Deutsche fteben mitten in ber Rrife, aus bem subjettiv Schopen gu bem objektiv Schonen, mitten aus ber fentimentalen Dichtung in bie naive - jurudaufehren. Dies ift ber Punft, in bem bei ihnen, wie bei Schiller, Die große Achtung gegen Gothemurgelt; beffen Beifpiel eben verburgt biefe Benbung in unferer Literatur. Und nicht allein scheint ihnen Gothe's Beispiel einen Sieg biefes objektiv Schonen in ber Produktion zu verheißen, fonbern auch ihre eigene Empfanglichkeit bafur einen abnlichen Ginn bei Allen, ihre poetische Durchbildung eine gleiche allgemeine ju versprechen; eine "burchgangige Berts schaft bes objettiv Schonen über bie gange Maffe, eine Berbreitung bes Schonheitssinnes über bie gange Flache" fcheint ihnen ein Biel, an bem nicht zu verzweifeln ift. Aus biefen Gagen folgert fich ein Zwiespalt ber afthetischen Theorien von felbft. Die rein name Dichtung ift auch ihnen bie mahre und achte, fie icheinen aber einen Rudgang babin aus ber mobernen Beit fur möglich juhalten. Gothe ift ihnen nicht wie Schiller'n ein anomales Produkt ber Beit, fondern ein normales, zielzeigendes; sie seben nicht wie Schiller eine ewige Rluft zwischen bewußter, funstmäßiger und instinktiver, naiver Dichtung, sonbern fie schlagen eine Brude von ber einen gur anbern. Burger, ber A. B. Schlegel befanntlich jum Dichter weihte, konnte fie mit feinem Doppelfinne fur formale korrekte Runftpoesie und unmittelbare Naturdichtung ju biefer Unnahme zu berechtigen scheinen; fie verzagten baber auch in biefen erften Jahren noch nicht an Schiller, fo wenig, als an fich felbft und ihrer verftandesmäßigen Dichtung, wenngleich fie Gothe'n über jenen weggesetten und in ihrer Schule Tieck hervorschoben; ber bobere Runftfinn ber modernen Beit, beißt es in unserem Berte, foll nicht ein Geschent ber Natur, sondern bas selbständige Bert ber Freiheit fein. Daber tonnte Fr. Schlegel bald barauf auf bie wunderbare fruber ermabnte Chimare fommen, eine allgemeine Symbolit, ber bie Phantafie aller Dichter objektive Schonheit und Gultigfeit jugefteben follte, auf bem Bege ber Runftelei und

bes Berftanbes zu erzeugen. Daber vertragen fich bie gang fontraffirenben Reigungen ber Romantifer gur Bolfsbichtung und ber gesteigertsten Konventionspoefie, zu bem anschaulichen Raturlied ber beutschen Reformationszeit und ber tieffinnigen Duftit bes Drients, ju Chaffpeare und Calberon qualeich. Daber berührten fich bei Fr. Schlegel jene Theorien ber Freiheit und ber Bewußtbeit gang eng mit ben Inspirationstheorien feiner Freunde; und mabrent er felbft begeifterungslos bichtete wie Stolberg, fcbrieb er, gang wie biefer, in ber Lucinde, bag Gprechen und Bilben in aller Runft Rebenfache fei, bas Befentliche fei bas Denken und Dichten, bas Bert ber reinen Empfangnif und Paffivitat. Richt allein in jener allgemeinen biftorifchen Unficht, fonbern auch in ben Kolgerungen aus biefen letten Gaben von ber Rudfebr gur objeftiven Knnft liegt wieder eine foftematische Erflarung bes Ueberganges biefer Manner gur Romantif. Gie bemerften in Gothe'n, ber fich bas Biel bes Dbieftiven, nicht bes Charafteriftifchen wie Chaffpeare, bes Schonen, nicht bes Babren gefest hatte, bie Eigenschaft, alle fremben Manieren anzunehmen, bie probuftive Babe, bie Berber und fie felbft nur paffin befagen; fie ichloffen baber, biefe Bielfeitigkeit fei ber Beg zu ber acht funftlerischen Bilbung, bie fie fuchten, ber mahre ,Borbote ber Allgemein= gultigfeit ober bes fich entwidelnben Ginnes fur bas objeftive Schone." Die fogenannte Charafterlofigfeit ber Deutschen ichien ihnen bem fonvenienten Befen und anscheinenben Charafter ber andern Nationen weit vorzugieben; fie mußten alfo grundfaglich ju ber Berpflanzung alles fremben Schonen fcbreiten, bamit aus ber Renntnig bes fubjettiv Schonen und Charafteriftifchen bas mabre Schone auftauche; fie fdritten ju ihren Ueberfetjungen, bem verbienftlichften Berte, bas bie Romantifer unternommen haben; fie ftellten auch bie blos hiftorifch berechtigten Perioben ber Dichtung, Die moberne Pocfie ber Englander, Spanier und Staliener, Die mittelalterige romantische, endlich Die orientalische ber Nation gur Erfenntnig nabe. Inbem Fr. Schlegel in bem genannten Werke biefe bammernbe Musficht bffnete, boffte er, cs werbe feinen Grundrig empfehlen und beftatigen, wenn von nun an ber Streit ber antifen und mobernen Runftbilbung gang megfalle! Und gerabe von jest an fam biefer Bruch und Streit, ber porher faum ba war, erft recht ju Tage und erfullte bie gange

europaische Welt! Und wohl naturlich. Denn wenn auch bie Unficht und Aussicht Fr. Schlegel's gang richtig gewesen mare, fo batte er felbft beffer überfchlagen muffen, dag es ein Bert nicht Eines Luftrums, fonbern wenigstens von Jahrzehenden fein werbe, bis nur einmal bies Mittel jum 3wede, jene vielseitige Kenntniß bes Schonen und jener allgemeine Sinn furs Schone, erreicht fei, geschweige ber 3med felbft: bie probuttive Gabe gur objettiven Runftschaffung. Und wie bie menschliche Rurglichtigkeit ift, bie felten in bie größeren Konceptionen bes ausgezeichneten Mannes einzugeben weiß, so mußte es mobl fo fommen, bag bas Mittel gum Bwede warb, bag man bei bem fubjeftiv Schonen als bei bem achten und mahren Schonen fteben blieb, und dag man ben anfanglichen eigentlichen 3med aus ben Augen verlor, ber überhaupt bem Koncipienten selbst nur unklar vorstand, und ber bazu an fich felbft auf einer Taufchung beruhte: fo bag benn Schlegel in eigener Person biesem Boose verfiel, bag er in aller Dichtung bas am bochften pries, mas er anfangs verworfen hatte, und bag er an feinem geliebten Calberon gerabe bas Nationale und Charafteriftische lobte, was nach diefen erften Theorien nur einseitig beißen konnte. tam es benn am Enbe, bag bie fritisch = afthetischen und literarbiftorifchen Leiftungen ber Schlegel burchaus nicht bas maren, mas man bei biefem erften Berte, bas wenigstens mit großen Entwurfen schwanger ging, erwarten burfte. Aehnlich ging es mit ben poetischen Leiftungen ber Schule auch. Unsere Beit follte fo reich an Kolgen und an Reimen fur bie Butunft fein; Gothe's objektive Runft follte nur ber Anfang ju ber Realisirung ber mabren Ibee bes Schonen fein; aber Niemand tam, ber nur von ferne gleichen Schritt mit ihm gehalten, geschweige ihn überboten batte, trot all ben großen Anforderungen, ben fubnen Steigerungen und angespannten Erwartungen. Ja gerabe bies Alles verbarb bie Runft; auch bas hat Gothe vortrefflich voraus gesagt. Diese große Unforberung schien ibm teinen großen Dichter hervorbringen ju tonnen, weil bie Dichtkunft im Subjekt, bas fie ausüben folle, eine gewisse gutmutbige ins Reale verliebte Befchranktheit verlange, hinter welcher bas Absolute verborgen liege. Die Forberung von oben herein aber gerftore biefen unschuldigen produktiven Buftand und febe por laus ter Poefie an bie Stelle ber Poefie etwas, bas nun ein fur allemal nicht Poefie ift!

Drei Gabe haben wir aus bem Lettangeführten zu verfolgen : ju zeigen, bag bas, mas von ben Borfampfern ber neuen Schule fur Theorie und Siftorie ber Runft und bes Geschmads geleiftet ward, nicht an und fur fich auf bie Dauer gerabe wichtig, aber ju Begrundung einer literargeschichtlichen Biffenschaft boch ein machtiger Unftog mar; bann, bag bie Uneignung ber fremben Literaturen in großerem Magftabe, als vorber gefcheben, bas Wert mar, momit bie Romantifer am bebeutenbften auf bie Nation gewirft baben; endlich an einer Stigge ber poetifchen Leiftungen gu veranichaulichen, bag in ber That tros aller Rulle und allem außeren Glange boch unfere Dichtung in biefem Beitraume entschieben verfiel. Bas querft die funftwiffenfchaftlichen Berte angeht, fo beben wir, ba wir überall nur anbeutungsweife verfahren wollen, bie zwei Sauptwerke ber Bruber Schlegel aus ber fruberen Beit bevorzugenb beraus, um an fie unfere fluchtigen Bemerfungen anzufnupfen. Das einzelne Fragmentarifche, mas Beibe vorber geliefert haben, haben Beibe nicht fammeln wollen, auch fnupft es fich an zu vieles Ephemere an, um bier ermabnt werben gu fonnen; mas in ben Charafteriftifen und Rritifen (1801) jufammengestellt ift, fonnen wir gelegentlich berudfichtigen. Bas uns bei biefen Berfen, I. Bilbelm's Borlefungen über bramatifche Runft und Literatur (1809-11) und Friedrich's Geschichte ber alten und neuen Literatur (1815), bie Sauptfache icheint, ift bas Berbienft ber flaren und einfachen Darftellung, an bas fich mefentliche Birfungen, Die überhaupt fur bie romantifche Beit charafteriftifch find, antnupfen, Die gefällige, und namentlich bei August Wilhelm G. auch burch feine indivis buellen Befonderheiten geftorte Darftellung begunftigte bie große Berbreitung und Einganglichkeit Diefer Berte, Die nicht fur ben gelehrten Kenner gearbeitet fein follten; und in ber That holten wir lange Jahre einzig baber unfere afthetifche Routine, Die wir aus Schiller, aus Berber und Leffing ju lernen ichon ju fchmer und umffanblich fanben, und bie aus manchen Salbtheoriffen ber Schule, wie Abam Muller, Golger (Erwin 1815) und I., noch fcmerer ju lernen mar. Und mas eine weitere Folge ber eleganten, fur bie hobere Belt berechn ten Behandlungsart mar: bas fumma= rifche Berfahren gwang auf ben bochften Spiten ber Dichtung aller Nationen allein zu verweilen, und bies forberte, auch ohne Abficht, Die allgemeine Tenbeng ber Romantif, bas Burbige und wahrhaft

Bebeutenbe allein ins Auge faffen zu lehren. Gine einbringenbe. erschopfenbe hiftorische Erzählung war auch bamale, bei bem Dangel bes Materials, noch gar nicht zu verlangen, und man wurde ienen Berten entschieden Unrecht thun, wenn man ben Dafftab an fie legen wollte, ben wir heute ju brauchen berechtigt find. Die biftorische Schilderung bes Runftverlaufs war bamale etwas gang Reues; in ber Geschichte ber antifen Literatur von Friedrich G., aus ber wir bas Dbige aushoben, mar noch zu viel theoretisches Raisonnement, um bas historische Element beutlich barin zuzulaffen : aber bie beiben genannten Werke folgten ber Entwidelung ber Literatur in geschichtlichen Stigen, und bierauf fußten alsbann bie großeren und weitlaufigeren Berte von Frang horn und Bouterwet, die die Geschichte ber Poesie nach und nach zu einer Disciplin gestalteten, bie fich neben anberen langft gepflegten Zweigen ber Rulturgeschichte als ebenburtig ftellen burfte. Daraus folgt indeffen nicht, bag jene Werke auch in jener Beit nicht hatten grundlicher fein konnen, als fie find, und bag ihre fchlante Geftalt ihnen nicht mefentlich geschabet batte. Dies haben auch schon bie ernften Rritifer jener Tage, befreundete Manner fogar, wohl gewußt, und Solger hat g. B. über bie bramatische Geschichte A. B. Schlegel's in einer hochst milben und freundlichen Beurtheilung fehr treffend ins Licht ju stellen gewußt, wie boch eigentlich alles Wesentliche, worauf es ankam, und gerabe nach bem Sinne bes Berfaffers felbst am meisten ankam, mangelhaft, schief, ja gang fehlend ift, wie aus lauter Rudficht auf die gute Gesellschaft alles Schwierige , mit vornehmem Leichtfinn übergangen warb. In Friedrich Schlegel's Literaturgeschichte aber, Die Die Frucht eines Lieblingoftudiums, einer Lebensbeschaftigung ift, wird man fich nicht wenig über bie außerordentliche Unficherheit bes Urtheils und Gefchmads mundern, über bie vielen vielleicht, und mag, und burfte, über bie herrschenbe Dammerung 90), die nur gelegentlich von ben Bligen geiftreicher

<sup>90)</sup> Man hore folgende Eintheilung: Die erste und ursprüngliche Bestimmung ber Porsie ist, eine große Bergangenheit sestzuhalten. Die zweite, ein klares, sprechendes Gemälde des wirklichen Lebens und vor Augen zu stellen, was das Drama am lebendigsten kann; sie kann aber auch, in dritter Bestimmung, das höhere Leben des inneren Gefühls anregen! Das Besen einer hierauf gerichteten Poesse ist eben die Begeisterung, oder das höhere schonere Gefühl, und also besteht das Besen der Poesse in der Dichtung, Darstellung, Begeisterung.

Beobachtung burchbrochen find , über bie fonberbaren Disgriffe , bie burchaus nicht überall aus ber engbergig religibfen Theorie, fonbern auch aus Mangel an Kenntnig und aus einer unpoetischen Ratur fliegen. Reichlich finden wir bier bestätigt in einem fostematisch geordneten und überlegten Buche, worüber fich Schiller und Gothe gleich beim Unfange ber neuen Rritif gewundert hatten, bie große Berwirrung ber Urtheile und bie formliche Afrifie, bie biefer Rritif Charafter ift. Much biefer Umftand lag begrundet in ber allgu großen Rulle neuer Dichtungen aus ber Begemvart und bem Baterfanbe, aus allen Fernen und Beiten, bie unter ber ungeheueren Thatigfeit allgu ploBlich bie junge Generation überfiel, fie mit falfchem und achtem Lichte blenbete, ihre reigbare Spannung unnaturlich fleigerte, und fo bie munderbarften Taufchungen und Enttaufchungen bervorrief und Begeifterung und Berachtung im Momente wechfeln ließ. Ber eine Blumenlese afthetischer Urtheile aus ben erften zwei Sabraebenben biefes Jahrh. jufammenftellen wollte, ber murbe finben, bag bie heutige ahnliche Ufrifie, Gelbfttaufchung und Berblenbung burchaus nichts Neues ift, und bag, wenn man noch in unferen Iagen ben Dichtern felbft jener Beiten, ben Urnim und Bilb. von Schut eine tiefere Berehrung und Unerfennung verheißen bat, bies nur fortfest, mas bamals begonnen mar. Man ichlage nur Briefe bes jungeren Bog auf, ober bie von Paffow, ober Mehnliches, mas bell aus jenen Jahren berausklingt, wie jene Jugend immer in Efftafen fchwarmt, wie ihr ein magiges Boblgefallen eine Gunbe, jeber Beifall in Borten matt icheint, über Berte, bie wir langft vergeffen haben. Werner ichien Daffow bas größte Dichtergenie aller Beiten, feine Gohne bes Thals ber Triumph ber beutschen Sprache; fpater war ihm bies Rarfunkelpoeffe, aber fein 24ter Februar boch wieber eins ber meifterhafteften Berte, Die er fannte. Er felbft, ber fpatere treffliche Lerifograph, wollte bamals, von feiner Laura begeiftert, unter ber Schutbamonie ber Sean Paul'ichen Liane, bie Schlegel mit einem Petrarca, Bog mit einem Somer überwinden! Bie bat nicht Jean Paul feine Unfichten anbern muffen von benfelben Poeten, bie er felbft gutmeinend eingeführt batte! Bie belei-

In erfterer find beibe lettere vollftanbig vereint ; aber auch ohne eigentliche Dichstung und ohne alles Bunberbare kann ein Werk bes Geiftes ober ber Rebe burch Darftellung ober Begeifterung allein poetifch fein u. f. m.

bigte nicht Schiller icon in Berber's Abraftea bas gleichgultige Rebeneinanberfteben feiner (ber ichiller'ichen) Dichtung imit Stolberg und Rosegarten, Die gleiche Achtung por Nicolai und Eschenburg wie por ben Bebeutenbsten! Die beschwerte er fich über bie Schlegel, Die Sothe's Genius wirklich fagten, und babei die antipobische Ratur ibrer eigenen Werke auch nur ertragen fonnten! Bas follte er erft ben Urtheilen gefagt haben, an die wir heutiges Tages gewöhnt werben! Go wundert man fich freilich nicht, bag Fr. Schlegel febl urtheilt nicht allein über jene moftischen Poeten, fur Die ihn feine Theorien, und über bie befreundeten Tied, Novalis und Collin, fur bie ibn bie Schulbeziehungen bestachen, und bie er ziemlich gerabe an Sothe und Schiller anschob, sonbern auch über viel entlegenere, bie feine Befangenheit im Grunde nichts angingen. Es ift gewiß nur bie Unficht einer im Grunbe unpoetischen Ratur, wenn er Cafar's Geschichtswert über Berobot, Campens über Arioft hebt, wenn er Rlemming und Wetherlin Dichter nennt, Die' jedem Beitalter Chre machen wurden, und offenbare Unkenntnig, wenn er Dvit fo gewaltig bebt und behauptet, er habe eigentlich ein Belbenbichter werben wollen, ber boch gerabe bie Belbenbichtung von feinem Beitalter ablehnte. Allein wir brauchen uns an folche Einzelnheiten, bie noch bagu g. Eh. obffure Dichter angeben, nicht zu halten, wir burfen nur bireft auf die Lieblingsgegenftanbe unserer Zefthetiter felbst losgeben, um zu bemerten, wie felbst ba ihr Urtheil fast überall unficher und geringfügig bleibt, felbst wo es liebevoll und anregend ift. Den griechischen Dichtern, wollen wir zugeben, geschiebt im Sangen nicht allein von A. Wilhelm, ber überall unbefangener ift, sondern auch von Friedrich Schlegel ihr Recht; denn mas liegt am Enbe an bem Widerspruch, daß Schlegel gulebt die Barmonie, bie er in ber antiten Runft ungern jugeben muß, in ber Wiffenfchaft ber Alten wenig, in ihrem Leben gar nicht mehr finden will; genug, bag er fie boch in ber Runft anerkennt. Mit ber fortgesetten Rebbe gegen die frangofische Poefie, mit ber Chrenrettung bes Euripides gegen Racine, mit bem Gifer, womit Labarpe, wie Boltaire von Leffing, abgewiesen wird, bekennt man fich gern ebenso aufrieben; fie mar aus boppelten Grunden geboten, ba bas golbene Beitalter Ludwig's XIV. nicht allein ber Tod ber achten Antife, sonbern auch bes romantischen Mittelalters war. Auch über bie italienischen Dichter wird man gern bie allgemeinen Unsichten theilen, wie wenig

man auch Befriedigung finden mochte; und auch mas 2. 23. Schlegel ber altbeutschen Literatur in verschiebenen Arbeiten gu Gute gethan, bat feine Birfung gehabt und ift feines Danfes werth. Bas aber bie beiben Bertreter ber englischen und fpanischen Doefie angebt, fo ift allerbings bie Ginfubrung und Ueberfebung, und bie vielfache Bemubung um ihre Aufnahme unter uns, bie wir ben Romantifern, trot Allem, mas fruber gefcheben mar, faft allein verbanten, bei weitem bober ju achten, als ihre Urtheile und Unfichten über fie. Bas Muguft Bilhelm in ber bramatifchen Literatur über Shaffpeare fagte, ichien Solger'n gerabe um fo weniger gureichenb, je gespannter man über bas Urtheil bes berühmten Ueberfebers fein mußte; er vermigte ben freien richtigen Standpunkt und wollte fich nicht mit ber Befampfung ber herrichenden Borurtheile begnus gen laffen. Wie unenblich Bieles ift nicht im Gingelnen und Gangen von Frang Born, von Died, von beiben Schlegel'n über biefes Mannes Berte gefdrieben worben! Bie oft ift uber ihre Chaffpearos manie Rlage geführt worben! Wie leicht batten biefe Rlagen abgewandt werben fonnen, wenn nicht bie Barme fur ben großen Dichter entweber wirklich einseitig, ober boch oberflächlich geblieben mare? Mit welcher Liebe ift M. 23. Schlegel's Muffat uber Romeo und Julie gefdrieben, wie wohlthatig wirft er burch bie Auffaffungsgabe, bie ba berausblickt, gegen bie bichautige Rritit eines Johnfon, an bie man fruber allein gewohnt mar; allein boch murbe Died nach feinen eigenen Bemerkungen über biefes Stud gefteben muffen, bag Schlegel, feinen Bemerfungen über Lorenzo gufolge, ben eigentlichen Ginn bes Dichters bei biefem Stude aus unferer mobifchen Liebesfentimentalitat boch verfehlt babe? Und wieder hat Died fo ausführliche Urtheile über einzelne Charaftere im Samlet und Macbeth mitgetheilt, die allgemein vielen Biberfpruch gefunden haben, und von benen umgefehrt wieber U. 2B. Schlegel boch wohl auch ber Meinung fein wurbe, fie verriethen bas Studium und bie Berirrung eines allgu fleifigen Lefers, ber vielleicht feinen eigenen trefflichen Musspruch nicht genug bebergigte, es fei bie Bertiefung in einen Mutor eine Urt Krantheit, und es muffe burch bas farre Sineinschauen bas Muge am Enbe ebenfo geblenbet werben, wie burch ein irres Berumfahren von einem Gegenstande jum andern. Barum überhaupt bat uns Tied, beffen Schriften in Profa und Poefie nur gar gu voll von Chaffpeare find, ber überall bas genauefte philologifche Gero. b. Dicht. V. Bb. 40

ericopft mar, une auch auf die geringere Roft mit ber gleichen Gier marfen, wie auf bas Befte vorher. Bir erhielten in ben erften Sahrzebenben biefes Sahrhunderts, man barf mohl fagen, alles Borgugliche ber Dichtung ber gangen Belt, auch mas wir früher in roberen Berfuchen befeffen hatten, in flaffischen Uebersetzungen zugetragen, bie nach bem Rubm ber voffischen Arbeiten ftrebten, die uns die Gewöhnung auch an bas Entferntefte leicht machten; und bie besten Meifter ber Biffenichaft und Dichtung, Gothe und Schiller felbft, bedachten fich nicht, an Diefer Thatigkeit Theil zu nehmen. Weiterhin aber schleppte man auch alles Mittelmäßige, was frubere Beiten geschaffen hatten, und was bie gegenwartige in aller Belt fcuf, ja man mochte fagen, man fcbleppte abfolut XIIes in Deutschland ein, man errichtete große Ueberfetungsanstalten und Fabriten; tein flaffifches Wert ber Bog und Schlegel fcredte die gewöhnlichsten Stumper ab, fich immer und immer wieber baran zu versuchen; bie ungeheuere Einfuhr englischer und franzofischer Literatur tonnte eine gange Reibe von Autoren, Die Suber, Lindau. Ab. Bagner, Caftelli, Theodor Bell und fo viele Andere bewegen, faft bas Werk ihres Lebens, vielleicht ihre Subsiften, an bloge Ueberfetungen zu knupfen; es burften Unternehmungen gemacht werben wie bie Zaschenbibliothet ausländischer Rlassifer, die in viel hundert Banden von vielen gang neuen Ramen alle bagemefenen Werte alter und neuer Beit, bas Gute und Geringe, neu überfett liefern fonnten! Benn unter biefer Fluth am Enbe auch die Kraft, die noch übrig gewesen ware, verschwemmt, wenn fie erstidt warb, ba fie fich noch hatte erbolen konnen; wenn unfere kaum fo fiegreiche Literatur wieber in Nachahmung und fflavifche Abhangigkeit zurückfiel; wenn in ihr, bem erften großen Symptome einer neu erwachenben Deutschheit und gemeinfamen Bolkslebens, gleich wieder alles Refte und Gelbständige zerfest marb: fo war dies wohl naturlich, aber allerdings weber erfreulich noch wohlthatig. Dies berührt die allgemeine Frage, mas diese Thatigkeit und Richtung für ben ganzen Kulturstand und Bolfscharakter Uebles ober Gutes mit fich brachte. Und hieruber haben fich so viele Manner, bie fich biefer Beschäftigung hingaben felbft geaußert, und faft niemals, ohne die Zweiseitigkeit und Zweideutigkeit berfelben beutlich zu empfinben. Gothe selbst hat ben Beg gur Aneignung bes Altbeutschen, bes Italienischen, bes Frangosischen zeigen belfen; er hat sich in seinen spateren Jahren von jeder Regung fremder Dichtungen gur Nachahmung bestimmen lassen; er pries die Aufnahme der fremden Oper an; rieth

fogar bag man fich mehrerer Sprachen als beliebiger Lebensmerfzeuge auch jum Schreiben bemachtigen folle ; und erflart es fur etwas Bunberliches, ben Deutschen jugumuthen, fich auf ihren mittellanbischen Rreis zu befchranten. Aber boch haben wir ihn oben warnen boren vor ber Singabe an fremde Ginfluffe, boch hat er anderswo beflagt, baß unfere Bilbung an fremben Gitten und auslandifcher Literatur uns fo lange gehindert hatte, uns als Deutsche fruber zu entwickeln. Die Schlegel haben fich fo entschieden fur ben Borgug unferer vielfeitigen Bilbfamteit, ber Banbelbarfeit unferes Gefchmads vor ben entlegenften Denfarten und abstechenbften Gitten erflart, gegen bie Befchranfung, womit fich bie nationaler entwickelten Bolfer auf ihre eigene Literatur gurudgogen und bie Fremben, mo fie fie angriffen, traveftirtirten; aber boch hat Muguft Bilbelm auch febr wohl gewußt, wie biefe unfere Urt auch oft in thorichte Borliebe fur bas Frembe und in Nachahmungsfucht ausgeartet ift. Co gweifelte auch Golger, ob biefe unfere Bielfeitigfeit einen Borgug unferer eigenen Rultur verriethe; und Frang Sorn bebauerte bei allem Guten ben Schaben: bag wir uns von achter beutscher Natur und Runft baburch entfernt batten und ben mutterlichen Boben verfennten. Benn wir ben Rudweg zu uns felbft aus biefen unenblichen Rabrten und Berfahrten unferer literarifchen Bilbung finden fonnen, fo wird uns biefe Schule unftreitig von bem bochften Duben fein; baf wir uns aber auch diefen Rudweg erstaunlich erschwert haben, leuchtet von felber ein. In ber letten Scheibe bes Jahrhunderts maren biefe Umwege, icheint es, nicht zu vermeiben : besto leichter mare es jest, unter bem langfam machfenben Rationalfinn, ben Rudweg einguichlagen, womit wir nun freilich nicht bie vielbetretene Strafe jum Teutonismus meinen, bie uns nirgends ju einem Biele geführt bat. Damals, als unfer Baterland in politischer Lethargie lag, feierte gleichsam auch feine felbftanbige Poefie, und man fab Schiller's fuhnen Bangen mit einer Urt Bermunberung gu. Dem frangofischen - Roloffen wollte man nicht bulbigen, gegen bie frangofische Literatur nahm vielmehr bie Polemit in ber That einen halbpolitischen Charafter an. Dagegen ichien man nun nach ber Reihe auf alle jene Rationen, bie mit bem neuen Universalreich in feindliche Rollifionen tamen, auch literarifch aufmerkfamer zu werben, und England und Spanien, Stalien und ber gange Drient feffelte unfere Thatigfeit an feine theilmeife vergeffenen Schate, fowie fpater mit Briechenlands Er-

bebung bas Interesse an ber neugriechischen und ferbischen Literatur, feit Polens Revolution bie Achtsamkeit auf rusifichevolnische Dichtung eintrat. Dies maren naturlich nur außere Anlaffe, bie mit ber allgemeinen Disposition ber Deutschen, bie von jeber zur Aneignung alles Fremben geruftet fteben, gludlich und ermunternd gufammentrafen, und im Besonderen mit jener Erschöpfung ber eigenen Drobuftion, bie nur vorübergebend unter ber Erhebung bes Baterlanbes noch einmal sich aufraffte. Daß die Wegwendung und der Verbruß an ben beimischen Dingen, ber Wiberwille an ben gegenwartigen Berhaltniffen in unferer Literatur jene mertwurdige Alucht aus Baterland und Gegenwart bamals überhaupt erzeugt und genahrt baben, bies liegt bei Erwagung bes Kaktischen ichon auf ber Sanb. Much ift biefe Erscheinung, daß die Noth des außern Lebens bie Gemuther in fich felbst weist, wo fie fich ein eigenes Leben schaffen, bas fie bann in ber Ueberlieferung anderer Beiten und Bolfer wie ber fuchen, von uns ichon in anderen Berioden beobachtet worben. Die Art und Beife, wie fich Gothe an ben politischen Greigniffen in ber Revolution und nachber in ber Restauration sattigte, wie er fich von bem Nachsten weg nach bem Entfernteften rettete, ift burchaus nicht die besondere Teugerung einer zufälligen Individua= litat, sonbern es außerte fich ber Drud biefer gaft auf ahnliche und andere Beife auch in anderen Seelen. In ben Beiten, ba er Chi= nesisch trieb, ober früher, ba er sich mit ber Ratur und plastischen Runft beschäftigte, um mit bem offentlichen Leben nichts zu thun baben zu burfen, tehrte Jean Paul in einer langen Schriftstellerei biesen offentlichen Berbaltniffen und ber Zeitgeschichte gang ben Ruden, trieb Fouque feinen Bertehr mit bem Ritterthume, Soffmann mit ber Beifterwelt, floh bie garte Geele eines Tiebge vor Geschichte und Zeit in die Ginsamkeit und Natur, sympathisirten Seume und Chamiffo mit ben Naturzuständen ber Wilben, und wollte Fald von Boltaire und Bahrbt ju Abraham und Lot jurud; bie Geschichtsforschung wandte ber neueren Zeit ben Ruden und grub fich in die Urgeschichte, wohin fie die mythologische Forschung ber Philologen wies; die Politik fing an fromm zu werden und hierarchie sche Anwandelungen zu bekommen; und wohin war unsere spekulative Philosophie von ber lebendigen Praris hinweggerathen feit jenen Sahren vor Kant, wo fie es auf die unmittelbare Unwendbarkeit ihrer Lehren fo gerne abgesehen hatte! Diesem großen Buge alfo

von ber lebenbigen, thatigen Gegenwart himmeg gur einer rubigen Kerne und Bergangenheit folgten alle jene romantischen Manner auch, indem fie uns ben Drient und Decident, ben außerften Rorben und Guben und unfer eigenes Uralterthum aufhellten; ja bie jungen Freiheitsmanner, Die Deutschland 1813 aus feiner Schmach reißen halfen, und bie es neu umgestalten wollten, frebten gum Raiferthum und jum hermannsgeiffe jurud, und anberten Tracht und Mobe nach alten Gitten anderer Beiten und Buffande. Bor und nach ber momentanen Unterbrechung, welche bie auslandische Literatur in jenen Sahren bes politischen Aufschwungs erlitt, überließ man fich alfo gang bem Gifer, bie Weltliteratur zu unferem Eigenthum zu machen, als ob uns Deutschen allein ibre Schabe vererbt feien, als ob wir fur ihre Erhaltung und Rugung allein verantwortlich gemacht maren. Mit welcher Birtuofitat wir uns bei biefem Beschäfte nahmen, wie geläufig uns bie Unnahme untergegangener Borftellungen, Die Belebung frember Gitten, Die Aboption gang heterogener Geschmackerichtungen war, beweifen nicht allein bie einzelnen Literaten, bie nach biefer und jener Geite bin mit einer Natur mirtten, Die eber ba und borther einen Gingemanberten, als einen Deutschen vermuthen ließ, beweift nicht allein jener Enthusiasmus, ober auch Realismus, mit bem bie Romantifer bie subliche Dichtung nicht genug zu ehren meinten, wenn fie nicht jugleich Gitte und Ginnesart baraus fich aneigneten; es beweift bies ichon bie einfache Mufgablung ber Namen und Berte, ber Bolfer und Beiten, Die bamals wie auf einen Schlag bei und eingeführt wurden. Dur eine oberflächliche Erinnerung foll an biefe unglaubliche Bielfeitigkeit, an biefes getheilte Intereffe, an biefe faunenswerthe Thatigfeit erinnern. Bu berfelben Beit, als bie Berpflanzung ber antifen Dichtwerke fortbauerte, als Bog bie brei Sauptbichter ber Lateiner und ben Ariftophanes gab, fein Gobn an Mefchylos arbeitete, Golger ben Cophofles (1808), Bothe (ber auch fonft als bramatifcher Schriftsteller befannt, b. b. unbefannt ift) ben Euripides (1800-5) überfeste, als Wieland an bem attifchen Dufeum mitwirfte und feinen Cicero und Sorag gab, gefchah es qu= gleich, bag ju ber Aufbedung ber alten beutschen Nationalpoefie gefdritten ward; und obgleich fpater einige Feindschaft gwifden ben an ber antiten Poefie Gebildeten und ben in bem beutschen Alterthume vorzugeweise Bewanderten, gwischen Somer und ben Di-

belungen nicht ausbleiben, auch bamals ichon Gothe feine Abneigung gegen bie altbeutschen Refte nicht unterbruden konnte, fo waren boch bie Schlegel und jene Beit im Allgemeinen mehrfeitig genug, bas Gine und bas Andere mit gleicher Liebe ju umfangen. Dies ging allerbings ju weit, wenn Tied, Brentano, Fr. Schlegel, Sorres, Fouque und Andere altbeutsche Romane und Bolfsbucher ber schlechteften und geringften Art wieder brudten ober bearbeiteten und auszogen, und uns anmutheten, auch bies als eine feltene Poefie att verehren; aber immer barf man bie Regfamteit im MIgemeinen fegnen, mit ber biefe auf die Mobernifirung, die von ber Sagen, Bufding, Docen, Grimm und bie Spateren auf bie Berausgabe ber alten Dichtungen aus waren. Denn nicht allein bat fich feitbem eine beutsche Literatur von gang anderem Unsehen, eine Renntniß bes Mittelalters von weit anberer Lebendigkeit als fruber gebilbet, es ift auch im Stillen ein beutscher Beift, ein beutsches Recht, ein beutscher Bolte und Staatefinn berangewachsen, ber uns mitten aus unserer Universalistik beraus ju versprechen scheint, bag nicht alles Nationale in und unterfinken foll. 201' bies weift in feinen Anfangen an ben Beginn bes 19ten Jahrhunderts, als bie Schleael auch ben Boccaz und Petrarca empfahlen, als A. Wilhelm ben Dante probemeife mittheilte, und als Gries (ein Mann, ber mitten in bem glanzenben Literaturfreise in Weimar und Jena angeregt ward, und ber fein ganges Leben ber fublichen Dichtung widmete, obne je von seinem grundlichen Ernft zu verlieren ober ber mechanischen Uebung zu verfallen) anfing bie italienische Literatur, ben Zaffo 1800, ben Arioft 1804, (viel fpater auch ben Bojarbo) in gang anberer Geftalt als bie fruberen Ueberfeter ju geben. Ihm fcolog fich Kannegieger's Dante (1809), Alfieri von Rebfues und Micharner 1804 an, und mit Men wetteiferten fpater Die Stredfuß, Lubemann, Korfter und Andere. Babrend man fo bie feinfte, geschliffenfte Runftbichtung ber weichsten Sprache überführte, und in ben ftrengsten und schwierigsten Formen, in ben gehaufteften Reimen unfere barte und edige Sprache abzufeilen und geschmeibig ju machen unternahm, manberten wir in ben Beitschriften von Grater in die formlofe Rebelwelt ber ftandinavischen Mothologie, ließen uns von ben Grimm altbanische Rampeviser (1811) nachsingen, wagten uns mit ihnen bis in bie roheste und alteste Dichtung ber Ebba (1815), und lafen ben sogenannten galischen Offian (1811),

an bem Mhlmarbt jum Bog werben wollte. Gleichzeitig führte uns Tied in bas wunderbare Bert bes Cervantes (1799) ein, bas in ber Uebersetung Bertuch's und Goltau's nicht jufagte, aber jest aus feinem eigenthumlichen Tone ju und fprach; bie Ergablungen (von Coltau 1801 und Siebmann 1810), Perfiles und Sigismunbe von Theremin (1808) folgten; I. B. Schlegel führte Calberon ein (1805), und biefe Arbeit nahm ihm feit 1815 Gries ab, mit bem hier wieber Malsburg (1818) um ben Preis ftritt, ber uns auch (nach Goben) eine Probe aus Lope be Bega gab; bie Lufiaben von Bell und Ruhn (1807), bie fpater von Donner übertroffen find, reihen fich gleichfalls in biefe Sahre ein. 200 bies, wie wenig ber Spanier bie Sarmonie feiner Poefien in ber Ueberfetjung wieberfinden will, athmet fur uns besperische guft, und ift fo in bem fremben Beifte empfangen, wie felten eine frembe Nation un= fere Dichtung erfaßt hat; und gegen biefen geiftigen Berth foll man nicht anfampfen, indem man ben enthufiaftischen Unfangern nachweift, wie fie mit bem Lexifon gefehlt und manches quid pro quo überfest haben. Und berfelbe Mann 91), ber uns querft bie Feuerwerke bes fpanischen Dramatifers nachbilben lehrte, übersette uns bamals ju gleicher Beit eine Reihe von Schaufpielen bes Chatfpeare (1797 fbe.), bie ben Ruhm bes Dichters und bes Ueberfegers jugleich erft recht ausgebreitet unter uns haben, die uns ben britis fchen Tragoben mit allen feinen Gigenheiten bennoch wie einen ber Unferen, in bem wir germanisches Fleisch und Blut mit uneigennubiger Freude begrußten, nabe rudten, fo bag er nun in gabllofen Auflagen und Ueberfetungen bei uns gelefen wird, und bag wir uns mit Recht gegen fein Baterland rubmen, ibm fei erft feine volle Anerkennung bei und ju Theil geworben. Much gegen biefe Ueber= fegung Schlegel's war bie voffische Genauigkeit eine unzeitige Dppofition; es war bas Befte, bag Chaffpeare mit leifen Freiheiten fo zubereitet warb, wie er bem Schauspieler fogleich und gerecht

<sup>91)</sup> Es fleigt ber Briten höchfter lächelnb nieber, und Galberon, ben Kranze bunt umgluben, ber Minnefang im Goldgewand, erbluben neu will Italien, uralt beil'ge Lieber am Ganges wachen auf, und rundum brennen Tropha'n, bie dankbar beinen Namen nennen.

murbe, ohne erft burch bie Banbe flauer Bearbeiter geben zu mugen. Und nachdem fo ber gange Occibent in unserem Besite mar, war es wieder U. B. Schlegel und fein Bruber, bie uns mit größerem Rachbrucke nach Inbien wiesen, bas uns mit bem gangen Driente icon feit ben großen Successen ber oftindischen Kompagnie naber gelegt mar. Forfter hatte (1790) ichon mit feiner übersetten Sakontala ben nach Poefie lufternen Gaumen nichts Erwunschteres bringen konnen; ihr schloß sich bie Gita Govinda von Dalberg (1802) an, Die fpater (1818) von Riemschneiber, wie Satontala von Birgel, metrifch geliefert ward; bann lentten Bopp und humbolbt auf verschiedene Episoden bes Mahabharata, und Underes schloß fich in Uebersetungen und Bearbeitungen an, mas Gothe'n in feinen spateren Jahren noch entzuden konnte. In Die turkische, perfische und arabische Dichtung führte uns Joseph von hammer bis zu einer Beite (man bente nur an feinen Motenebbi 4823), wie man es nur in Deutschland magen burfte; ebenso hat er uns auch bie Geschichte bes osmanischen Reichs in einer Beise eröffnet, wie keine ber Nationen etwas Aehnliches aufzuweisen bat, benen es ihrer auswartigen Berbindung und Macht nach naher liegen follte, folche Drientalisten wie biesen, ober solche Geographen wie Ritter, und folde Reisende und Naturforscher wie A. von humboldt zu bilben. Sein Divan bes Safig (1812) bat bekanntlich Gothe's orientalifche Lprit angeregt, und feitbem offnete auch Rudert bie Schleufien feines Sprachstromes, ber uns bis China geführt hat, ber uns noch Größeres zumuthete, aber auch ohne uns hulflos zu verlaffen. Bon seinen Berwandlungen bes Abu Seid (1826) hat ber Berausgeber bes arabischen Tertes, ber größte Kenner bes Drients, ben Frankreich in neuerer Beit gehabt hat, geurtheilt, bag bies zwar nicht überall Ueberfetung, überall aber mehr als Ueberfetung fei, und baf er eine solche Gelenkheit unserer beutschen Sprache nicht zugetraut Bu Mlem gesellt sich feit bem griechischen Aufstande noch bas Interesse an ben Bolkbliebern ber Griechen, Gerben, Glaven und Letten, die une von B. Müller, von Rind und Ifen, von Therefe Robinson geb. v. Jacob (- Zalvi), Benzig, Rhesa und A. zuge= führt wurden, und unserer luftigen orientalischen Lyrik wieder an= bere Impulse gaben.

Die Uebersetungekunft ber Romantiker zeugt von einer außers orbentlichen Gabe ber Empfanglichkeit, von poetischer Empfindung,

<sup>1) ,</sup> dag inder for the time gang
the Mandyford felt rangings of the self parts there will be and the self and

von dem entschiedensten Sinne für außere Korm und innern Zon, und ihre Richtung auf bas Beffere ber fremben Literaturen verrath bie hinzugetretene Rultur bes Geschmads und bes Urtheils. wir aber von hier aus nach ber eigenen Probuftion und Selbftthatigkeit biefer Manner fragen, fo finden wir auch, daß eben biefelbe Receptionsgabe, die fie bort fo vorzüglich machte, fie hier unbedeutend ließ. In ber gangen Periode unserer Dichtung, in ber bie romantischen Richtungen ausbauerten, baben wir neben biefen Uebersebungen nichts fo vorberrichend, als bie Nachahmungen und Bearbeitungen alterer ober frember Berte, eine Liebhaberei an ber Parodie, eine gewandte Gabe, bie Tone aller unferer jungften beutschen Dichter nachzubilben, ihre Werke zu reproduciren, und, als bies Gebiet erschöpft mar, auch bie aller fremben; innerhalb biefer Nachahmungen bie Ausbildung bes Kormalen und Meugerlichen, - Alles Symptome einer großen Receptionsgabe, nirgenbs bie einer Gelbstanbigkeit und innern Rraft. Bie Schiller bie hiftorische Tragobie angegeben hatte, so gab es historische Tragodien in Masse; wie die italienische Epopoe neuuberfest hervortrat, gab es fogar wieber romantische Epen; Shaffpeare's Manieren und Calberon's Formen, Die ftebenben Gattungen ber fublichen Lyrit, Die verschwommene nebuliftische Baltung ber orientalischen, bie Unklange bes ferbischen Bolksgesanges und ber Nibelungen, bas spanische vor allen und bas gracifirende Trauerspiel, Alles fand Aufnahme, Alles zeugte von ber Birtuositat, ein eriftirenbes Schone nachzuempfinden, aber von feinem felbstichaffenden Bermogen, bas, wie Frang Sorn fagt, ju Berten einer langathmigen Begeisterung ausgereicht hatte. Ueber biefe herrschenbe Paffivitat haben bie erften Manner jener Jahre ben bichterischen Leiftungen ber Beit gegenüber alle mit einer feltenen Gleichmaßigkeit und Uebereinstimmung geurtheilt; man hat auch die Bahrbeit bes allgemeinen Sates nie geleugnet, und nur wenn man bie strenge Anwendung bavon auf die einzelnen galle macht, so hat man tumultuarischen Biberspruch ju furchten: benn fo find bie Menschen, bag fie richtige Grundfate nicht gern verleugnen, aber auch nicht gern befolgen. Das Bort Jean Paul's, ber ben poetiichen Bertreter ber Schule (Lied) ein paffives Genie nannte, ift ihm fo oft nachgesprochen worben, bag man wohl fühlte, wie viele Bahrheit in ihm und in ben angefügten Gagen über die genialen Ems pfanger jener Periode gelegen fei. Diefe Leute, fagte Jean Paul,

laffen poetisch frei bie Welt und Schonheit in fich ein; aber wollen fie felbst gestalten, so bindet fie ein unfichtbare Rette, und fie bilben etwas Kleineres und Anderes, als fie wollten. Im Empfinben berrichen fie mit befonnener Phantafie über alle Rrafte, im Erfinden werden fie von einer Uebertraft umschlungen und vor bie Gemeinheit gespannt. Ihr Licht erwarmt nicht, sonbern taltet. Sie geben leichter fremben Stoffen Form als eigenen, und bewegen fic freier in frember Sphare als in eigener. Ihre Beltanschauung ift eine Kortfebung und Kortbilbung einer fremben genialen; fie reiden baber ftets in eine frembe Belt ober Beit. Man fieht wohl, einfacher kann man die Art ber Poesie, die Nachahmung und Uebersetzung bieser Schule nicht ausbrucken. Eben baffelbe fagte Schiller ben Theorien und Poesien ber neuen Schule gegenüber, als er fab, bag man ben Begriff ber Dichtung verwirrte, indem man ftrebte ihr einen boberen Grad ju geben. Er ertannte in biefem Gefcblechte ben Sinn, ben nur bas Bortreffliche befriedigt, ohne bie Gabe etwas Gutes zu ichaffen; fie hatten eine bunfle Ibee bes Sochften, aber nicht die That, ohne die aus Ideen nichts werde; sie haben nicht die wirkende Kraft, ihren Empfindungsstand in ein Objekt zu legen, ober hatten fie fie, fo ift ihre Empfindung eine subjektive, zufällige, fie sprechen nicht, wie ber Dichter foll, bas Bange ber Menschheit aus. Schiller also fühlte gerabe, baf biefe neuen Dichter von ihrem Biele bes objektiven Schonen, wie es benn auch wirklich ift, am weitesten entfernt find. Wieber anders hat Gothe, wo er ben Dilettantismus charafterifirt, ein sprechenbes Bilb biefer Poeten (auch Er, wie Schiller in jenen Stellen, ohne fie zu nennen) entworfen, bas wieber auf benfelben Punkt ber Improbuktivitat binführt. Der Dilettant, sagte er, will bas Passive an bie Stelle bes Aftiven festen, und weil er auf eine lebbafte Beife Birfungen erleibet, so glaubt er mit biesen erlittenen Birtungen wieber wirten au konnen. Was ihm fehlt, ift Architektonik im bochften Sinne, Diejenige ausübende Kraft, welche erschafft, bilbet, konstituirt. geht zulett vorzüglich auf Reinlichkeit aus, welches bie Bollenbung bes Worhandenen ift, wodurch eine Tauschung entsteht, als ob bas Borhandene zu eriftiren werth fei. Ebenfo ift es mit ber Affurateffe und mit allen letten Bebingungen ber Korm, welche eben fo gut die Unform begleiten konnen. Er fucht gern Runft. stude, Manieren, Behandlungsarten, Arkana; er hat meistens einen

- Nebengwed, eine Reigung zu ftillen, einer Laune nachzugeben. Der mabre Runftler aber fteht feft und fieht auf fich felbft, fein Streben, fein Biel ift ber bochfte 3med ber Runft. Bielfach ift ber Ginn biefer Gabe und befonders jenes Jean Paul'iche Diftum von Unberen, von Romantitern felbft, jum Theil in phofiologifchem Sinne angewandt morben. Jean Paul felbft nannte Dovalis noch ein foldes genigles Manmveib, bas unter bem Empfange zu zeugen glaubte; Bieland fand Baggefen gang unmannlich und in wesentlichen Bugen von entschiebener Beibernatur; Frang Sorn fant in U. B. Schlegel baffelbe leibende weibliche Benie. Friebrich Schlegel's Freund Gent, ber Mann ber Politif, Die leiber in Deutschland nie etwas gezeugt bat, nannte fich felbft bem "großen Manne Rabel" gegenüber ein unendlich empfangenbes Befen, bas erfte aller Beiber, bas nie etwas erfunden, gebichtet, gemacht, nicht ben lumpigften Funten aus fich berausgezogen babe, aber von Empfanglichfeit ohne Grengen fei. Ja Friedrich Schlegel fanonifirte geradezu biefen Charafter ber Paffivitat, als ben achten Begriff ber Menfchheit. Die fcbiller'fchen Cabe von Berfohnung ber leibenben und thatigen Rrafte werben von ihm in ber Lucinde jur Karrifatur und geiftreichen Frate gefteigert: Die bochfte Bollendung fei die Berfchmelgung bes mannlichen und weiblichen Befens. Dag bas Refultat einer folden Paralpfirung, eines folden realifirten Totalismus ein perfetter Dibilismus ift, ift flar; auch fliegt Diefer Sat nur aus vorhergebenben Ariomen, Die Die Dichtigfeit bes Menfchen beilig fprechen, und die Apotheose bes außerften Quietismus ausbruden. Die beilige Stille ber Paffivitat, bie Berrlichkeit bes Muffiggangs in ben indifchen Beifen ift bas Ibeal biefes Mannes; benn nirgenbe habe fich ber Beift garter und fußer gebilbet als im Drient; bort allein verftehe man bie Runft bes Liegens; bas Recht bes Duffigganges fei es, mas Bornehme und Gemeine unterscheibe, bas eigentliche Princip bes Abels (!); bas bochfte, vollendetfte Leben fei bas reine Begetiren; je gottlicher ber Menfch und bas Bert bes Menfchen, je ahnlicher ber Pflange; und baber gefallt ihm auch nichts in ber Poefie fo gut, als bas garte Gefühl fur Ginfamteit und bie allbefeelte Belt ber Pflangen. Man fieht, biefer Beift bes Quietismus, ber jener obenberührten Flucht bes Gegenwartigen, Wirklichen, Thatigen gang analog ift, ber bie gange Beit ber Romantifer burchbringt, bie in

Sprache und Naturkunde, in Runft und Alterthum, in all ben Rachern groß geworben ift, welche nichts mit bem großen wirkliden Leben ju thun haben, Diefer Beift bes Quietismus bangt gang eng mit jener Paffivitat und mit bem Geschmacke an aller nihilistischen Poefie zusammen. Und nicht, bag biefe Abelsprinci= vien und Regetationstheorien blos in Wien und Desterreich gepredigt worben feien, wo bas Glud, bas bie Begetation begleitet, feit lange ju Saufe ift, auch in Preugen zeigten fich Diefelben Sympathien, bie fich bort an die lette Beit von Gothe anknupfen. Denn auch Er war bem allgemeinen Geschicke nicht entronnen: seine Produktionskraft erlosch, und wenn er fich jest von außeren Ginbruden und Werken jum Selbstversuche bestimmen ließ, so war von ber alten Rraft, wie er fich biefer Eindrucke gestaltend bemachtigte, nicht mehr bie Rebe; feine plaftische Unschauungeweise wich bem Sange gur Beschaulichkeit, und an bie Stelle fester Formen traten ihm vage Symbole und Schemata. Wandte er boch felbft bem außern Leben nicht weniger ben Ruden als Friedrich Schlegel; mar er boch nicht weniger vornehm und politisch als biefer; neigte er fich boch nicht minber von bem unruhigen Lutherthum und ber Revolution ab und ber Ruhe bes Drientes ju; hatte er boch felbst eigentlich zu ben übertriebenen Sympathien mit ber Begetation ben Unlag gegeben! Wie baber Fr. Schlegel in Chaffbeare's, fo fieht Barnhagen in Gothe's frubern Schriften, in benen wir bes Mannes gange und alleinige Große finden, nichts als bas Bilb ber Berruttung einer mit fich felbst in Zwiespalt gerathenen Belt, Bergweiflung ohne Ausweg; und die Beilperiode bilben in feiner Ansicht die Wanderjahre und ber zweite Theil bes Fauft, bie wir ben Grillen bes Alters vergeben, ja theilweise rucksichtslos jum Schalen und Rlachen werfen muffen. Dort follen bie Reime einer neuen Bukunft liegen, in ber Beiffagung ber Dichtung eine Berheißung bes kommenben St. Simonianismus, Die Aussicht auf eine fortichreitende Menschheit, beren bochfter Ausbrud auf grei Formeln gebracht wird: im Irbischen fur jedes ihrer Mitglieder einen richtigen Antheil am Befit und Genuffe ber vorhandenen Buter ju gemahren; im Gemutheleben aber, bei fo vielem Unmöglichen, welches ewig verfagt bleiben muß, bas verfagte Dog= liche aus ben zerbrechbaren Feffeln zu befreien! Dies ift ein boppeltes Motto bes Quietismus, fo aftiv und offenfiv es lautet.

Denn jene Chimaren über die irdischen Aussichten ruden uns die Aufgabe der Reformation unserer außern Justande so in hubsche Ferne, daß wir uns, verstandig wie wir denn doch sind, nicht in thorichter Voreiligkeit darum bemuhen durfen; und der zweite Sat druckt eigenthumlich die Natur eines ganz passiven Wesens aus, das nie gefühlt hat, daß das Gemuthsleben kein versagtes Mögliche kennt, an dem nicht der energische Seist die Fesseln selbst zerbrechen könne und musse.

Wenn in einer Dichtungsperiode bas quietiftische Princip in ben Borbergrund tritt, wenn bie Freude an Kontemplationen, an Naturbetrachtungen, an subjektiven Seelenregungen, an bem Bruten über bie Buftanbe ber innern und außern Welt, Die frische Luft an ber Darftellung bes außern Lebens verbrangt, wenn bas innere Boren bas außere Seben flumpft, fo ift es nothwendig, baß alle plastischen Gattungen ber Dichtung (und bies find bie hoheren Gattungen ber Epopoe und bes Dramas) hinter bie musifalischen (und bies ift bie geringere Gattung ber Lyrit) jurudtreten, und bies wird immer ein Beichen fein, bag ber Genius bie Schwingen fenkt und fich nicht mehr zu großen Flugen fraftig fuhlt 92). Wirklich ift bies fehr beutlich in ber Poefie biefes gangen Sahrhunderts zu bemerten. Faft alle bie Manner, die wir mit Auszeichnung als Lyrifer nennen, haben nichts Größeres versucht, und find, wenn fie es versuchten, gescheitert; bies ift eine Thatfache, bie man uns an einzelnen Fallen jugeben wurde, aus ber man aber ungern unfere Ronfequenzen herleiten fieht: benn auch bies ift bie Art ber Menschen, bag fie aus ber Uebereinstimmung ber Fakten kein Gefet gezogen haben mogen, und ber Siftorifer, ber bies zu thun wagt, ftogt überall an Leibenschaften und Reigungen feindlich an. Ift vollends biefe Lyrif nicht einmal ein felbständiger Stamm, sonbern überall ein parafitisches Rankengewachs, fo finkt ihr Werth offenbar noch viel weiter herunter, und lagt uns noch geringer von ber poetischen Sabigkeit ber Beit benten, bie fie vorzugsweise kultivirt. Nicht allein die Lyrik der Romantiker ift aber

D2) Daffelbe fagt Gothe: "Zuf ihrem bochften Gipfel ift bie Poefic gang außerlich; je mehr fie fich ins Innere gurudzicht, befto mehr ift fie auf bem Bege gu finten."

biefer Art, sondern auch die ihr folgende, und die ihr vorausgebenbe gleicherweise, wie verschieben fie geftaltet finb. Bas bie lete tere angeht, fo konnen wir eine große Gruppe theils ausammengeboriger, theils getrennter Lprifer aufstellen, Die fammtlich an Die vier ober funf Sauptrichtungen unferer Brit bes 18ten Jahrhunberts angeschlossen find, welche Gothe und Schiller, Rlopftod und bie Gottinger und Salberftabter angegeben haben. Befonbere bie Karben ber brei lettgenannten Schulen erkennt man, jeboch meift fcon mit ben anbern Beftanbtheilen gemifcht, in einer großen Ungabl nordischer Dichter wieber, überall mit einer arbffern Gewandtbeit gehandhabt und von einer leichtern Elegang begleitet, bie es beutlich macht, wie biefe Dichter keine Kormen mehr zu bilben, fondern bie bereits gebilbeten nur weiter auszubilben haben. Bir wollen an eine Anzahl biefer Manner, alterer und jungerer, wie von Salem, Overbed, Rarl von Reinhard, Clobius und A., bie sich an irgend eine biefer brei Richtungen vorzugsweise anhalten, nur mit ben Namen erinnern, an einer andern Reibe nur mit fragmentarischen Winken andeuten, wie und in welchem Mage fich ber entschiedene Bang jur Anlehnung bei ihnen außert. mand ift hier bedeutsamer, als 2. Theobul Rosegarten (aus Gravesmublen , 4758-4818) und Jens Baggefen (aus Geeland 1764 — 1826). Wer bes Ersteren poetische Werke (1802) aufschlägt, die seinen bichterischen Charafter vollständig aussprechen, ber findet fich fogleich in eine Beit verfet, ber alles Poetische ju Gebote fteht, bie fich auch Mes ju Ruge macht, und bies mit einer entschiedenen Gewandtheit, Die aber die poetische Bloge auf bem Grunde vergebens zu verdeden sucht. Der Dichter, ber in bie Aufregungen ber bichterischen Rultur mitten hineinfiel, lebte mit feinem Freunde Gebring ein poetisches Traumleben, trug mit Bagemeister zuerft bie poetische Invasion in die Gegenden seiner Beis math, wo er Arnot anregte und ben spateren Rarl Lappe; Jugend= empfindung und Leidenschaft war in ihm heftig; ein buntles Gehnen, Die Debe im Bufen, Die gleiche Empfanglichkeit fur ibyllische Ginbrude und für die hypochondrischen Ginflufterungen ber Bergmeif= lungesucht bichteten aus ihm, ein Echo fremder Laute, nicht Melobie eines mahren Seelenbranges, ber wirkliches Leben, nicht angelernte Poefie in feinem Entstehen gewesen mare. Er treibt fich unter ben Sangern am Ilig und Tiber, auf ben Bergen von Mora, an

ber Themfe und am Arno, an ber Donau, Elbe, Saale und 31m berum, wie er felber fingt; im gangen Deere ber Dichtung fcwimmt er umber und legt nirgends vor Unter: nur bas fiebt man ihm an, bag er von bem Safen, wo Rlopftod lag, ausgefahren ift. Gin fittlicher Dichter in jenen Jahren, wo er bem Knaben naber mar als bem Manne, wollte er baber Gott, Tugenb, Ewigfeit fingen gegen bie Genieleute, bie bies Bebarf profaifcher Naturen nannten, in feinen Romanen aber (Bianca bel Giglio, 3ba von Pleffen u. a.) naberte er fich boch ben Gigenbeiten ber romantischen Genies auch; er ift ein Bogling bes Alterthums und athmet in Rugien Joniens Luft, aber er fingt auch gern aus Dffian's Ton; balb arbeitet er ein Naturlied nach Sageborn und Bog, balb eine Romange nach Burger; bie mangelnbe Sarmonie zwischen Form und Materie verrath ben Mangel ber innern Natur leicht; bie feirliche Dbe in Klopftod's Ton birgt hier und ba nur schlecht bie Tanbelei und Beichheit ber Dichter matthiffon'fcher Schule, ben elegisch sibpllifchen Bug bes mobernen Raturgefühls, ber im Gangen ber Grundton ber gesammten Borif vor ben Romantifern ift. Bang fo unentschieben wie Rosegarten's find auch Urnbt's Gebichte aus ber Beit vor ben Befreiungsjahren. Einiges klingt an die gottinger Schule, manches Lieb konnte wohl gang, wie es, ift von Bog ober von Burger berrubren, bald bort fich Gothe, balb Schiller, balb Matthiffon, balb ein Bolfelied heraus, auch ein Rlinglied im Zon ber Romantifer lauft bier und ba mit. Bor allen Unbern aber ift Baggefen ein Bilb ber bochften Grritabilitat und Unregbarteit, Die einer fo gefteigerten Beit eigen ift, in feinen Poefien, wie in feinem gangen Befen. Dies lagt fich fcon baber vermuthen, bag Er, ein Dane, von ber herrlichkeit beutscher Dichtung ergriffen, beutsch bichtete, mit Unftrengung und Beitverluft, und boch eine formelle Fertigfeit erlangte, bie mancher beutsche Bersmacher feiner Beit entbehrte. Ein Enthufiaft gleichsam aus Grundfat, nabrte er in fich bie Babe ber poetischen Bandelbarfeit, ber Liebe ju Mem, mas ihn frappirt; in fteter Laune wechfelt er, wie fein Freund Reinholb, in wenigen Tagen über einerlei Gegenftande wohl mehrfach Stimmung und Urtheil; in ftetem Bechfel ber Befühle find ihm alle ,, Ertreme intereffant, Rant und Lavater, Rord und Gub, Benith und Rabir find feine Manner;" er fcmarmte fur Liebe, Freundschaft, Freiheit, Gerv. b. Dicht. V. Bb. 41

Philosophie und Poefie um die Bette; Richts und Riemand befriedigte ihn beständig, wie beftig er fich Mlem und Jebem bingab! Bie alle Junglinge jener Beiten, wie felbft fein Freund Erbard, ber cynische Vertraute bes Bachus mehr als ber Benus, batte er fein werther'iches Luftrum, und erft feit ber Areundschaft mit Reinhold legten fich in ihm die Sturme ber Leidenfchaft; fie kehrten aber in neuer Beise wieber, als er fein Beib verlor, mo er zerruttet, flumpf, geiftesverwirrt marb, und fich wie Stolbera ber allgu beftigen Liebe anklagte, bis er nach kurger Beit, es scheint ziemlich leichtfertig, eine neue Berbindung einging. In ber Freundfcaft that ihm Riemand genug, und es erflart fich, ohne Schatten auf Schiller werfen zu burfen, bag biefer, tros ber Berbindlichkeit, die er ihnen hatte, mit Reinhold und Baggesen auf keinen grunen Zweig tam. Denn nichts ift laftiger, als die Undringlichfeit ber Freundschaft, die ber ernfte Mann langsam reifen läßt, und bie Schiller an bem banifchen Wieland fo wenig leiben mochte wie Gothe an dem beutschen; unter sich ließen Reinhold und Baggefen ihren freundschaftlichen Teugerungen breiten Erquf in jenen Briefen, Die fich mit benen bes bonftetten'ichen Rreifes vergleichen und auf bie Periode ber knappen Briefe ber Geniezeit wieder einen fluideren Briefftol bringen. Ebenso ercentrisch war er in feinen Freiheitsibeen, ein Freund bes Bergogs von Augustenburg, ein Revolutionsmann ber beften klopftod'schen Art, ber unter ber Frangofenherrichaft feinen Bag gegen fie frifc von ber Bruft fang und im Ramen ber Schweiz bie hoffnung aussprach, bag ber noch ungetroffene Gefler getroffen werbe. Gleich eifrig war feine Liebe fur die tantische Philosophie; wie fein Schonborn für große Projekte offen, ober auch wie sein Erbard, ber frub und foat fich mit Entwurfen zu Geschellschaften für Erziehung bes Menschengeschlechtes ober fur Emancipation ber Frauen trug, batte er ber fritischen Philosophie gern ein Refugium in Ropenhagen gegeben, wo fich biefe Reform ber Beifter ber politischen Reform wurdig hatte anschließen sollen. In ber Dichtung endlich gab er fich wechselnd mit gleicher Entaugerung feines eigenen Selbst balb Wieland, balb Klinger, bald Jean Paul hin, beren Ton man abwechselnd in feinen komischen Erzählungen, feinen fatirischen Sachen, seinen Briefen wieberfindet. Rlopftod ift auch bei ibm bie Grundlage feiner Dichtung, und befonders in feinen politischen

, ,

Bebichten in ben Saibeblumen (1808) bort man beffen grofmortigen Bombaft und jenen Bechfel derustifder Kraft und bellenifder Reinheit. Dann ift er wieber gang Bog; er fing nach beffen Borgang an ben homer ins Danische ju überfeben, er abmte in ber Parthenais (1804) bie Luife nach, und reichte barin ber fcmeiger Lanbichaftspoefie feines Schwiegergrogvaters Saller gleichfam bie Sand, bie in Matthiffon und Galis eine neue Periode hatte; bie Staffage aber in biefer naturmalerei ift genreartig, fobaf feine Ibolle wie Ufteri's ben Strich eines fomifchen Good erhalt; es geht über Boffens Manier hinweg, wie er ben minervifchen Belm ber antiten Doefiesprache uber bie fleinen Begenftanbe ftulpt unb bas Gemeine ber Materie an ben feierlichen Domp ber Darffellung und an bie Mitaftion ber antifen Gotterwelt fnupft. Die auferorbentliche Barme, mit ber Baggefen bann ben Rubm Schiller's ausbreitete, und fich mit allen eblen Gefühlen ber Unschulb, ber Liebe, ber Religion, ber Tugend an biefen Dichter flammerte, war eine Beile in ibm fo ftart, bag er fich jum gefchworenen Reind aller Gotherei, aller Gitelfeit, Gigenbunfels, Gelbftfucht und Gaoismus erflarte, bag er wie einen Wahlfpruch fein inimicus Diderot, inimicus Goethe fprach, und in feinem (wenig befannt geworbenen) Rauft ibn und Tied und bie Romantifer verfpottete. Und boch trieb er auch mit ben Ibolen bes Publifums, Die gu ber lettern Beit Mobe maren, feine Abgotterei, und befang bie Maria wie ein Katholit; ja er betehrte fich auch ju Gothe, und meinte, ,, Beisheit und Erfahrung und burch fie errungenes Gleich= gewicht, bes Mannes großere Gottesoffenbarung" (an bie er boch nur in Worten glaubte), hatten ihn von bem boben, bem tiefen, bem hellen Dichter (Schiller, Rlopftod, Bog) endlich auch zu bem vollen Gothe geleitet. Bas nun bei all biefen Schwanfungen beraustam, liegt ju Zage; ein eigentliches Leben lebt er in Deutschland nicht fort, und fein gandemann Dehlenfchlager, ber ibm freilich gehaffig ift, wollte ibn aus ber Babl ber Danen geftrichen baben. Geine Dichtungen find falt und gemacht, und ihre chamaleontifche Urt lagt bem - Gemuth feine Rube, wie es alle Poefie von überwiegender Formalitat nicht thut. Er felbft erflarte fich mehr jum Philosophen als jum Dichter, in Worten, bie bebergigenswerther find als manches Gebicht: er habe Berfe gemacht, fagte er, aber erftens vermoge ber Sunger febr viel, zweitens

vermoge die Liebe noch mehr, und brittens brauche man nicht gerabe ein Dichter zu fein, um Berfe zu machen. - Benn bie genannten Lyrifer mehr von Klopftod ausgehen und befonders burch bas Formale ber Sprache, bas fich verftanbig bilben lagt, auffallen, fo fteben bagegen Anbere, bie fich an Gleim und bie Bottinger anheften, burch eine Rulle mufikalischer Empfindung aufammengruppirt ihnen entgegen, reicher an Seele, armer an Stoff und Bort als jene, mehr nach ber Tiefe als, nach ber Breite empfanglich, mehr finnige als enthusiastische, mehr fittliche als poetische Naturen. Gleim ftanb noch in personlichen Beziehungen zu Franz Aler. von Kleift (aus Potsbam 1769-97), ber gang in bie Bartheiten und Weichheiten ber balberftabter Schule in seinen sehr wenig bekannten Dichtungen einging; und ebenso zu Chr. Aug. Diebge (bei Magbeburg 1752-1841), ber feine verlaffene Jugendmufe in Die vaterlichen Arme bes Dichtergreises flüchtete. Unfangs ichien er ben Spiftelmeg ber Salberftabter betreten zu wollen, bann übermog bas elegisch = ibplifche Element in ihm, fodaß er zu ben frohlichern Salberftabtern ungefahr sich verhalt wie Brockes zu Richen. Seine Begeisterung stammt "aus Nachten bunkler Trauer," feine Phantasie ift burch Einsamkeit und Natur rege, wo seine Dichtung selbst einmal beiter ift, ift fie Elegie, und bie "Freude ift berbeigerufen." Gie feiert überall, wie bei Brodes, einen andachtigen Naturgottesbienft. ber bem Dichter hoher steht als bie Tempelandacht; bas geheime Leben in Strom, Pflange, Nachtigall, in ber Monbicheinnacht, bas garte Anschliegen eines "ju weichen Bergens" an bas Raturweben, bas aufgelofte Gefühl vor biefen ahnungsvollen Schauern, Alles ift wie bei Brockes; wie biefer, scheut er vor bem handelnben Leben bes Menschen, bas sich nur wie ein Traum in feiner Seele spiegelt, er flieht vor ben brangenben Beitereignissen ju bem Frieden ber Butten, auf die Boben fern von der Belt; bas hartefte Loos ift ihm ein Konigsloos, eines Eroberers; wie bei Brodes fteigert fich ihm bie Bertiefung in bies Stilleben ju einem großern bibaktischen Gebicht (Urania 1801), bas Gott und Unsterblichkeit fingt, und auf bas Kant so einwirkte wie Leibnis auf Brodes' Lehrbichtungen. Den ahnlichen Charafter tragt bie Muse Friedrich Matthiffon's (bei Magbeburg 1761-1831), ber mit Tiebge auch personlich bekannt war. Auch Er erinnert uns überall an

bie Elegifer bes 17. Jahrh., und mare es nur burch feine Anthologie (1803 sqq.), eine Beschäftigung, bie bei ihm, wie bei Ragmann, 23. Muller und Unberen, febr fprechend jene allgemeine Daf. fivitat biefer Periode ausbrudt. Matthiffon ift von all biefen und abnlichen Dichtern ber bekanntefte, weil formell jene buftige Mondfcheinspoefie voll fanfter Schwermuth, voll beschaulicher Schwarmerei, voll Raturfinn und weicher melancholischer Unflange bei ibm am weiteften gerudt ift, weil er ben mufikalifchen Zonfall "funftreicher Eurhothmie und metrifchen Bobllaut" am gefchichteften banbbabt, mit bem er die bunften Empfindungen fchnell gefangen nimmt, an bie fich bie Lefer Iprifcher Gebichte balb verloren geben, wenn fein Sadinbalt und feine bilbliche Unschauung bie Phantafie aufruft. Er hatte feiner ibnlifden ganbichaftspoefie mehr als Tiebge Leben gegeben, indem er die Ratur mit Feen und Elfen bevolferte; aber boch erweitert bies nicht feine Gpbare, er halt uns in einer noch angftlicheren Befchrantung als bie berwandten Dichter ber Joulle. Schiller hat ihm theoretifch feine 12,382. gang richtige Stelle angewiesen, obwohl er bei Unwendung ber Theorie viel zu gunftig gestimmt war. Er fublte fich bei jener Sinweifung aus bem Gebrange ber Belt in die melancholische Einfamfeit und nach ber leblofen Schopfung nicht anbers als bei ben Gegner und Achnlichen, Die er fo trefflich gurudwies; allein er ließ fich von feinem Boblgefallen an bem guchtigen und reinen Elemente biefer Dichtung verführen, Die Soffnung auszu= fprechen, bag es nur von bem Dichter abhangen werbe, feine Landschaften auch mit Figuren zu beleben und auf biefen reigenben Grund handelnde Menfchheit aufzutragen. Der Erfolg bat biefe hoffnung nicht gerechtfertigt, und von nichts liegen auch biefe Raturen entfernter als vom handelnden Leben, Die wie Ziedge, Matthiffon, fein Freund 3. B. v. Galis : Gevis und ber fpatere Ernft Coulge, bei bem biefe weiche und fchlaffe Dichtungsweise an Schmelg und Duft fich bis jum Berfchmelgen und Berbuften verfeinert, vielmehr ihre Gehnfucht nach bem Grabe richten, wenn fie in ihren idnllischen Bufluchtsorten felbft noch an ben Drang ber außern Belt gemabnt werben.

Wenn jene flopftod'ichen Lyrifer ju gegebenen Formen bie Empfindungen gleichsam fuchten, Diefe Elegiter ju eingeborenen Empfindungen bie Formen, fo fuchten bie Sauptlyrifer romantis

I at Lilla 1929, got about 1814, next god to my in anigaryly by allow remark. Topile; when I form, sin wirth to after it of Existence sage Headflips all for Jaken Wallflowing - an Tigh & Hofflein to Form

fcher Schule biefe beiben! wiberftrebenben Thatigkeiten ju vereinigen, und brachten bie Lyrik bamit ju einer Art Biel, über bas fie in bemfelben Gleife nicht binauskonnte. Gie erhielt in ber patriotischen Periode neues Leben und Gehalt, und sprang nun von Begenfagen ju Gegenfagen, indem fie fich zuerft nach dem Kampfe in ben Frieden ber orientalischen Formen begab, und von ba wieber umsette in bas Ausstromen ber gewaltsamen subjektiven Stimmungen, in benen fich bie junge Welt ben greifen Buftanben ber Befellschaft gegenüber befindet. Die lprifchen Gebichte von Died bewegen fich ungemein baufig, felbst wo fie romanzenartig und plastisch sein follten, in bem nebulosen Clemente jener naturpoeffe. in ben Sympathien mit Rachtigall und Rofe, mit Sonne, Mond und Sternen, wo und Etwas vor ben Augen fcwimmt, ohne bag wir ein flares Bilb erhaschen, wo uns Etwas vor ben Obren "mit harmonischem Flugel summt," ohne bag wir bie reinen Rlange empfanden, bie ber rechte Dichter nach nothwendiger Anglogie ber innern Gemuthbregungen anschlägt, die er wieber in bem Borer bervorrufen will. Seine Lieber lebnen fich nicht mehr an jene alteren Schulen an, fonbern an Bothe, in beffen Tone, Manieren, Freiheiten fich ber Dichter mit Geschicklichkeit, zuweilen bis zur Ropie, hineinfindet, nur bag bie finnliche Klarheit und Einfalt fehlt, die jene einfachen Rompositionen gefunden hat, welche fur die gothische Lyrit eben so charafteristisch find, wie die gefunftelten, bie ju Died's Liebern nicht jufallig gemacht, sondern von ihnen provocirt find. Denn in feinen Gebichten ftrablt es vielfach von bem konventionellen Golbe ber Poefie; wie batte fich fonft ber Dichter in die Schule bes Minneliebes, nachahmend in feine Feffel begeben? wie batte er fich mit felbstgewachsenen Empfinbungen in ben 3wang bes Sonetts gefügt, in bem fich ber Deifter Gothe nur Ginmal versuchte über frember Materie, Die ihm nur ein Spiel bes Ropfes mar? Er, ber es fo trefflich felbst bei biefem furgen Geschäfte empfand, bag, wenn auch bas Liebesfeuer felbft bas Starrfte fcmelgen fonne, es boch nur eine Grille fei, in Sonetten bie Rraft bes Bergens ju offenbaren; er fab es wie eine rachenbe Strafe an, fich mit biefer Form zu befaffen, Die er nicht mochte, obgleich die "Lafrimaffen brei = und vierfach reimend über ihr bruteten." Denn biefe Form, Die, auf intellektuelle Gegenftanbe gerichtet, epigrammatische und bialettische Bortbeile bar-

bietet, ift, wenn fie bas Berg offenbaren foll, mit ihrer gerablinigen Bewegung gwifchen gegebenen Puntten in einem biretten Biberfpruch mit ber Unendlichfeit ber Empfindung, und fann fie nicht anders erfaffen, als wenn fie in ben Ropf übertragen ift. Die fublichen Erotifer felbit fluchten fich mit ihren lebhafteren Empfindungen in die freiere Rangone; in bem Sonette fuhren fie gleichsam mit bem Gegenstande ibres Bergens feinen bireften Berfebr, und fie retten fich bor bem Rebuliftifchen biefer Form burch Untithefen und Roncepte; eine Bendung, die im bochften Grabe naturlid, bem Deutschen aber frember ift, fo bag Rudert einmal febr bezeichnend in feinen Sonetten jener Periode wider Billen feinen Bis ertappt, ber fich am ernfteften Drte fein Spiel gu treiben vermißt. 2Bo bas verftanbige Princip am Orte ift, wie 3. B. gleich in einigen epigrammatifchen Conetten Rudert's, nur ba, scheint mir, fchicft fich biefe Form wohl, und es war zu viel, wenn ber fprachgewandte Dichter ihr bas Beugnif gab, baf fie fich mit Berftand zu jebem 3mede lenten laffe, obwohl wir biefe Meugerung uns gefallen laffen, wenn wir ihr unfern Ginn unterlegen durfen. Bie jenes verffandige Princip fich in bas Conett überall unwillführlich einbrangt, ober wie man ba, wo fich ber Berftand an bem Dbjette bes Dichtungsvermogens verfucht, unwillführlich nach biefer Form greift, wird man bei achtfamer Lefture in aller Conettenpoefie, die baber abfolut unmufitalifch ift, febr auffallend finden. Go will Friedrich Schlegel in feinen Bebichten, bie meift Sonette find, burch bas Befuhl mit ber Ratur in Berührung treten; er bort, gang wie jene Elegiter, im Gefang ber Nachtigall, im Platidern bes Bachs, im Raufchen bes Balbes geheimnifvolle Stimmen, verwandte Beifter im Univerfum fprechen ju verwandten Empfindungen. Das ftreben jene Dufitalifchen in entsprechenden Formen, die fie fich felber fuchen, nachzubilden; fie gerathen in jenen Schwindel ber Empfindung, vor bem fich alles Sinnliche verliert; ihr Gefang entfleibet fich mehr bes Rorverlichen, bas in bem Naturliebe ber Gottinger noch gang materiell bafteht, um mit bem, was unfichtbar hinter ber außern Ratur liegt, Berfehr ju treiben. Bei Schlegel geht bie muftifchepoetifche Entforperung fo weit, bag feine ,, Sinne in bas Mu zu verfchweben, in leichten Dunft ju gerrinnen wunschen, feine Geele im Gefange ben Leib zu entzunden und in leifen Sauch fich ju ber-

klaren wunscht." Allein er will bas geheime Beben ber Natur nicht allein vernehmen, sonbern auch wieber auf ben Menschen jurudbeziehen, die Raturschilderung foll nicht burch ben Dichter abgesondert werben von der Darftellung bes Menschen, die poetische Aftrognofie foll auch aftrologische Deutung zulaffen, bas Berstandniß ber Natur, bas Bernehmen bessen, was bie Sterne blinken und ftrahlen, foll ber Seele jum Beil gereichen, bes Bogels Alug und Gefang, ber Erbe und bes Monbes Berbaltnig, ber Bafferfall und bie Blumen werben baber bei ihm gebraucht, um menschliche Werhaltniffe bammerig zu beleuchten. bies ift die Symbolif und Sinnbildnerei, Die mystische Raturphilosophie, nach ber bamals jene Trinklieber mit kosmischen Bilbern gebichtet, jene alten Dichtungen von Mone und Gorres, fo gebeutet, und neue von Fouque so gebichtet wurden, daß man hinter jebe hanbelnbe Figur irgend ein Naturobjekt versteckte. Dies ift aber eine reine Berftanbesoperation, mit ber man ganz unvermerkt aus bem Charakter jener frubern Raturbichtung in einen gang entgegengesetten berübergleitet, bem alebann bie gezwängte und geschraubte Form allerdings jusagt, nicht aber Berth ober Dit ber Ginführung biefer fublichen Form erftarrt Reiz gibt. gleichsam unsere Lyrit in fich felbft. 3ch halte es nicht, wie Bog, für eine Ralamitat, bag man Sonette macht; aber bag man barin ,, Rernholz verhaut und verleimt," bas ift offenbar. hat die Nation von diefer formalen Lprit gehabt, die fich bas Biel ber Minnfanger fette, bag man über tein Staubchen ftraucheln foll in einer Sprache, Die voller Barten ift? Bas ift von ienen Sonetten und Verzinen und Oftgven und Sertinen, von all biefen gahlbenannten Gattungen, wie fie A. B. Schlegel, Die Neumann, bie vielen fpateren Petrarchiften geliefert baben, in unferem Bebachtniß geblieben, als vielleicht Schlegel's Formulare über biefe Formen? Biel lieber bat man bie Schiller nachgeahmten Ballaben von Schlegel ober Apel festgehalten, benn unsere nordische Ratur langt nach Stoff, und mag die Form für sich nicht achten, wie ber Italiener, bem seine klangvolle Sprache auch als inhaltsloses Beichen einen Berth bat. Es ift mit biefer afthetischen Form wie mit den socialen Neuerungen der Romantiker: sie hatten ein sehr Richtiges im Sinne, und wandten es burch Ueberschätzung gang ins Falfche. Mis A. BB. Schlegel feinen Auffan über Poefie,

Sylbenmaß und Sprache fcbrieb, fab er fich noch ben Dramatifern gegenüber, bie bie Profa verfochten, und batte noch mit Gothe (ber bamals von Bof lernen wollte, um bie Sprache bes Theaters auch im Bebrauch eblerer Beromage, gang wie bie Romantifer thaten, bober zu ftimmen) die ronthmische Form ber Poefie zu erkampfen, batte ju zeigen, bag bas Metrum fein willführlich außerlicher Bierrath ift, bag es bie Sprache burch eine bobere Bollenbung zu ihrer ursprunglichen Rraft gurudführt und bie Beichen ber Konvention burch ben mufifalischen Gebrauch gleichfam wieder zu naturlichen Beichen verwandelt. Aber wie folgt nun aus biefer wurdigen Unficht, bag man fo feft auf ben ftebenben Formen ber Gublander haftete? baff, wenn man Calberon's Dich. tung rubmte, man nichts als feine fonventionellen Dage ju rubmen batte? bag man am Ende bie Form, jene fantisch - fcbiller's fchen Gate misverftebend, fur Mles bielt? Friedrich Schlegel fpricht bies gang nacht aus. Er unterscheibet gwischen Autoren einer erft werbenden Literatur, und einer gereiften. Dort handle es fich nur um bie Tenbeng, bier um vollendete Berfe, beren Berth und Beftandheit in ber Runft und Runftlichfeit beftebe, in ber ausgebildetften Form, und bemnachft im Style, um gu prufen, ob, mas feiner Abficht und auch feiner inneren Form und Konftruktion nach ewig zu fein verbient, auch ber Sprache nach fich Dauer versprechen barf. Er fest alfo offenbar in ber reifen Beit ber Literatur Abficht, innere Form, Gegenstand gerabegu als untabelig voraus; ober er fant bie Untabeligfeit berfelben vielleicht gar nicht nothig? Denn an Forfter's Kunfturtheilen misbilligte er ausbrudlich, bag bie Bolltommenheit ber Darftellung ihn nirgenbs mit einem verlegenden Stoffe hatte verfohnen fonnen! Aber wie weise hatte Gothe gemahnt, auf ben Begenftand vor Mlem gu achten, weil mit ihm Alles verloren fei! Und wie graufam bat fich biefe Theorie an ben Romantifern geracht, ba gerabe an ihren absurben Begenftanden ibre Runft zu Grunde gegangen ift, bie um fo widerlicher auffielen, je pratentiofer und eleganter ibre außeren Formen maren! Dan hatte eben immer nur Sonette und Mfonangen ju geben, wie felbft Frang born fagt, an benen felten mehr zu loben war als bie Sprachkenntnig, obwohl man viel mehr gewollt hatte; man wollte im Flug groß und unfterb= lich werben, aber man erflog nichts Conberliches; und unfere Dich=

tung ward zu einer bemuthigen Dienerin ber spanischen und italienischen herabgewürdigt. Man hielt eine frembe Farbung für
ächte Malerei, einen alterthümlichen Anstrich für das wahre Ibeale, wie man das dichterische Kleid für den Köper nahm. Aber diesen hohlen Flitter streiste die Ration trot allen Anpreifungen und gegenseitigen Händewaschungen nachher ab, und Riemand wird leicht dorthin zurückgehen, um dem Gemuthe Genüsse
zu suchen, denn überall begegnet und hinter dem prunkenden Pute
die herzloseste Kälte. Ist es von Göthe Absicht gewesen, daß,
als er ganz im Sinne unserer obigen Abtheilung unsere neuere
Eprik schematisite, er diese hispanisirende Periode ganz überging?

Wenn die Lprik der Romantiker auch weit hober im innern Werthe ftanbe, als fie fteht, fo mare fie barum noch lange tein Beichen einer mahrhaft bebeutungsvollen Dichtungsperiobe. bat es hundertmal gesagt, daß Jugend, Berhaltniffe, Leibenschaften im gunftigen, bewegten Momente leicht ein furzes Gebicht icaffen, wenn erft bie technischen Schwierigkeiten burch Uebung und Routine beseitigt find; aber bies find bann eben nichts als Produkte des Moments. Wer den Dichterberuf anspricht, der muß ibn über biefe Stimmungen ber Perfonlichkeit hinaus bemahren, benn ber Kenner unterscheibet balb, mas die fluchtige Rothigung bes Augenblid erzeugt, von bem, mas Rothwendigkeit in fich felbft hat, ober von bem, mas aus großen Berhaltniffen heraus empfangen ift; er ertennt bie Faben, die ber Dichter behaglich von bem Roden ber Beit, und bie, bie er angestrengt wie bie Spinne aus feinem Innern herausspinnt; und felbst unter bem, was sich an die Stufenjahre bes Rationallebens wirklich anschließt, merkt fich balb bas heraus, was in ber Beit gesunder Thatigfeit, und mas in ber Beit franthafter Rrife entstand. Schon Schiller hat es gesagt, bag bei fleinen Leiftungen bem niedlichen Geifte es leicht ift, ben Ruhm bes Dichters gu usurpiren, ba ber gemeine Geschmad sich nicht über bas Angenehme erhebt, und leichten Sinn und angenehmes Talent mit bem Dichtergeiste so gern verwechselt; aber es gebe eine untrugliche Probe, amischen beiben zu scheiben, und biese sei, wenn fie fich an schwierigen und großen Objekten versuchen. Denn in ber That, so lange ber Dichter fich hinter ben Schleier innerer Seelenregungen allein verftedt, fo ift es fur ben gewöhnlichen Lefer ichon ichwer, fich nur beutliche Rechenichaft von feinem Ginne zu geben; fobalb er fich aber auf bie Buhne bes hanbeln= ben Lebens magt, mas er in jeber hohern Poefiegattung muß, fo bringt ein Jeber einen gemiffen Saft aus feinen menschlichen Berbaltniffen als Magftab mit, mit bem er fich orientiren fann; ein Enrifer hat baber gegen ben Dramatifer immer unenblich leichtere Urbeit und lauft mit geringerer Leiftung bem größeren Entwurfe ben Preis ab. Für ein foldes Wert langathmiger Begeifterung, wie wir Sorn fagen borten, reicht ber Moment fluchtiger Erregung eben nicht aus; bie Leibenschaft ber Liebe und bes Saffes fullt mobl ein furges Gebicht mit Tonen aus, Die in bem Bufen lebenbig werben, und überwindet bie fleine Schwierigfeit ber Mittel im rafchen Unlaufe; allein wenn biefe Mittel und mit ihnen bie Schwierigkeiten bei bem weitern Begenftanbe machfen, wenn bem Dichter Die Rluft gwischen ber rafchen Empfanglichfeit fur bas Schone und ben Reig ber Runft, und ber langfamen Schopfung biefer Reize beutlicher wirb, bann muß es fich zeigen, ob er in einer Beit lebt, welche bie ephemere Begeisterung bes Inbivibuums mit ihrer großlebigen, bauernberen ju unterhalten, und ohne Ueberreigung gu unterhalten vermag, und ob er felbft, ber Dichter, "bei bem glubenoften Gefühl fur fein Bert Ralte und ausbauernbe Gebuld fur bas Einzelne behalt, woran bas achte Runftgenie immer ju erfennen ift." Betrachten wir biernach bie größeren Berte, womit die erften Romantifer ber engern Schule unfere Dichtung bereicherten, fo werben wir leiber überall finden, baß bie beiben lettberührten Sauptpunfte fcblechthin zu verneinen find. Benn man fieht, wie emfig und ohne Befchwerbe Gothe feine Dichtungen aus bem Leben ber Nation griff, und wie feine eigenen inneren Evolutionen immer mit benen einer ftrebenben Beit analog waren, wie gludlich und taftvoll Schiller bas große offents liche Leben ber Beit in feinen Dramen abspiegelte, wie Beiben in ber aufgebenben Literatur ber Alten bie gesundefte Nahrung ber bichterischen Phantafie frei entgegengebracht marb: wie schlimmer fteben bann biergegen bie Romantifer! Gie fuchten ihre Stoffe und ihre Formen in einer fernen Bergangenheit, von einer entmuthigten Beit und einer troffleeren Begenwart abgefchrecht, fie ftellten fich mit biefer Beit in Gegenfat, wandten ihren großen Entwickelungen ben Ruden und verbundeten fich erft in ber Reftaurationszeit

wieber mit ihr, wo bie Berbunbung bas Schlimmere war; fie mußten fich ihre poetische Rahrung felbst holen, bies war eine neue Anstrengung fur bie ohnehin muben Rrafte; Die Rahrung, bie sie holten, mar keineswegs unter jeder Bedingung eine beilfame zu nennen; ben Rudgang zum Mittelalter und Drient nannte Bothe mit Recht ein pis aller; und bie Affimilation ber bis gum Unmabren gesteigerten Talente wie Calberon, fagte er, mufite nothwendigen Schaben bringen. Die Ergltation, die burch biefe Reigmittel entstand, ber Beighunger nach biefen pitanten Speifen gerruttete bie Beugungefrafte gang; bie fcmarmenbe Ginbilbungetraft fprang über bie Mahnungen bes Geschmacks binweg; verführerische Reiz bes Dichtens und bes Dichternamens betrog Die jungen Doeten mit bem Scheinseines Werthes und hinderte fie, auf eine gediegene Ausbildung und Bearbeitung ihres Individuums au benten, ehe sie au hoffen magten, mit ben Abbruden ihrer innern Buftanbe (benn weiter bat auch ber größte Dichter nichts ju geben) ber Belt einen Dienft ju leiften; bie abenteuerlichen Theorien von der poetischen Inspiration irrten die Ropfe und spiegeften ihnen eine Runft vor, bie bas Studium verachten, ber Biffenschaft und Erfahrung spotten burfte. Daber benn blieb in fo vielen Gautelspielen und Schattenspielen jener Jahre auch teine Sour einer realen Birklichkeit mehr gurud; Die Dichter, Die fo eifrig bas Poetische ins Birkliche übertrugen, vergagen barüber bas wichtigere Gefet bes Poeten, bag er bas Wirkliche in feinen Die uns von einer Berbindung bes poetischen Poefien festhalte. Beiftes mit bem offentlichen Leben rebeten, thaten ihrerseits boch bas Mögliche, uns bas lettere zu verleiben; indem fie alle mabre und naturliche Ansicht bes Lebens verkehrten, erftickten fie bas Bermbgen, uns nur in unfern wirklichen Berhaltniffen richtig zu ertennen, und fie haben baber bie wunderbaren Phantasmen ausgeboren, die in der politischen Regeneration unsere Praris fo elend blosstellten. Denn woher sollte ein gesunder Lebenstatt übrig geblieben fein, ba man in ben blenbenben Poeffen bes Tages, unter ber Autorität bes Genies Alles, mas nach gutem Menschenverftande schmedte, aufs tieffte berabsette und entwurdigte, mpftischen, bunklen Ahnungen und Gefühle auf ben Richterftuhl bes Lebens und ber Biffenschaft wie ber Dichtung fette, und jebe gefunde Geiftedrichtung verbachtigte? "Der Geift Jakob Bohme's

und ber Legenden, fagte Klinger vortrefflich, ragt aus ben buffern Darftellungen biefer großen Dichter hervor, fobag man benten muß, fie bielten bie Berfinfterung bes Berftanbes fur bie moralifche Geligkeit bes Menschen. Gind wir Deutsche es gar nicht werth, bag man auf unfere moralifche Kraft und politischen Charafter bestimmt binarbeite? Sind Gefpenfter von Schicffal, Aberglauben und Drafeln u. bergl. ber Beit gemäß und einziger Stoff ber Dichtung? Wenn Cophofles heute ericbiene, er murbe in bem Geift und Befen ber Menschen bichten, bie leben; fo erhaben feine Dichtungen find, fo fest und fraftig fteben fie auf bem Beift und Befen ber Menichen feiner Beit gegrundet. Ber fur bas wirkliche Leben feine Rraft fühlt, ober bavor erschrickt, ber traumt fich jum Belben in bem ganbe ber Phantafie, um boch auch eine Rolle ohne Gefahr zu fpielen. Und bamit auch wir ihn fur einen Selben balten, fucht er uns bie Birflichkeit erbarmlich ju machen. Saben bie uns befannten Dichter ju Plato's Beit auch fo gebichtet, fo finde ich ibre Berbannung aus ber Republit fo weise als moglich."

Der unferer Dichtung bamals in ihrer Benbung nach bem Phantaftifchen bin ben ftartften Impuls gab, war unftreitig Bubwig Tied (aus Berlin geb. 4773) in feiner erften Periobe. Die Schauspiele und Erzählungen, bie er angab, wirften gleich ubel und ftart auf die Folgezeit uber. Bas beibe Schlegel von größeren Produften lieferten, beschrantt fich im Grunde auf ihre beiben Dramen Jon, von Mug. Bilbelm (1804), und Marcos, von Friedrich (1802). Das erfte Stud folgt viel zu rein bem Stole ber griechischen Tragobie und ber gothischen Iphigenia, als baß es batte fortwirken fonnen; es ift nicht mit jenen Raben, wie bie Iphigenia, an bes Dichters Berg und an bie neue Beit gefnupft, aber boch ein Stud von feiner Tertur, bas Gothe mit Bergnugen aufführte, und bas in aller Sinficht bas bichterische Zalent I. Bilhelm Schlegel's weit uber bas feines Brubers binausrudt, ben man fonft als ben Begabteren auszeichnet. Bas fich aber in ber nachften Beit von Studen in antifer Richtung bervorthat, folgt burchaus mehr (wie Collin's) bem frangofifchen Schnitte, ober bem von Schiller in ber Braut angegebenen; fo galt es Joh. Mug. Apel (Actolier 1806. Polyibos 1805. Ralirrhoe 1807 u. A.) und auch 2B. von Schuts (Niobe 1807 u. 2f.) mehr um bie Musbilbung ber erneuten Ibee, ben Chor gurudzuführen, ber im Jon fehlt. Friedrich Schlegel's Alarcos fann man, fo namenlos elend er ift, wirksamer nennen. Er reiht fich an Tied's und Berner's bramatische Bersuche, die zuerst die ftebenben Metra bes Alterthums und ber Romantit ins Schauspiel einzuführen ftrebten, und Geifter = und Schickfalbsvut in ber albernsten Beise auf Die Bubne brachten. Dies Unfraut wuchs aus fo leichtem Samen ins Ungebeuere auf, und vergeblich suchte Schiller in ber Jungfrau, biefe Runfte in weiser Makigung ausübend, ein Beispiel zu werben. Dier nun wurde Died fo erfolgreich baburch, baf er biefen Geschmad, ben die altern Ritterpoeten bes 48ten Sahrh. ichon lange porbereitet hatten, nach ben Anforderungen ber neuern Theorien lauterte, baf er fertiger als die Schlegel und Berner auf Die mittelalterigen Sagenreste hinwies, wo fur benfelben ber Stoff und bie Legitimation zugleich zu finden mar, und bag er über bie Grenzen ber Buhne hinwegsprang, wie Schlegel und Werner nicht thaten, und fo bem Ungeschmacke und bem wilblaufenben Genie noch breitern Spielraum gab. Auf biese Gattung von Tied's und ber von ihm angeregten Dramen, welche bas gerabe angefangene Werf ber Berforgung ber Revertoiren mit wurdigen Studen wieber gerftorte, wollen wir zuerft eine turge Ruckficht nehmen. Nachbem Schröber fur bas Buhnengerechte ohne Rudficht auf bie Poesie gesorgt, und die Beimarer eine Berbindung zwischen Aufführbarteit und poetischem Werthe ber Stude gesucht hatten, fo begunftigte nun Died bie Poesie wieder ohne alle Rudficht auf bie Darftellung, und Er, ber von allem Anfange feiner literarifchen Thatigfeit an Shaffpeare'n über Alles liebte, ber weiterbin am eifrigften fich unferer Buhne annahm, ber uberall bie grund. lichste Beschäftigung mit ber gesammten bramatischen Literatur nicht allein, sonbern auch gerabe mit ber Theatergeschichte verrath, Er gerade hatte baburch, fo viel an ihm war, noch einen viel arbfleren Berfall ber Buhne berbeifuhren fonnen, als er spater in tiefer Rlage burch bie Mulner, Werner, Houwald, Grillparzer berbeigeführt fah, beren Burgeln in ber That, wenn nicht unmittelbar, boch mittelbar unftreitig borther ihre befte Rahrung fogen, wo gerade Died felbft ben Boben-urbar gemacht hatte. Diese Abwendung von der Buhne brudt zuerft formell die Entfernung bes Drama's von aller Birklichkeit aus, und ihr mußte

bie materielle alsbald folgen, wenn fie auch gar nicht in ber 216= ficht bes Dichters gelegen hatte. In ber That fam auch Tied nur febr ftufenweise auf Diefen Puntt bin, und aus feinen fpatern nicht nur, fonbern felbft frubern Richtungen murbe man gum Theil gar nicht begreifen, wie er überhaupt je babin fam, wenn man aus ber gleichgultigen Bielfeitigfeit nicht merfte, wie gang er fich von ben Bestimmungen bes Moments ba- und borthin leiten ließ, und wie leicht er fich von irgend einer beliebigen Richtung mußte gang binreißen laffen, wenn fie mit einer gewiffen Starte auf ibn einwirfte, und wenn er gar in ihr hoffen burfte felbft ftarte Rudwirtungen außern zu tonnen. Die erften Romane, mit benen Tied auftrat, gogen ibn in gang andere, als in romantische Regionen. Gein Abballah (1795) ift ein finfteres orientalifches Schauerbild im Gefchmade Rlinger's, von welchem ber Berfaffer spater fein Freund war; ber troftlofe Blid auf die Menfchbeit mußte aber nothwendig burch irgend eine Brille bie Belt fo fcmary gezeigt haben, benn Tied's weit mehr wielanbische Ratur, Die ein beiterer Sumor am iconften fleibete, liegt meilenweit ab von jenem Beltefel, ber in Klinger's langem Leben aushielt. Sier und in William Lovell, ber fcon 1795 - 94 angefangen ift, ift Rouffeau ein Liebling bes Mutors; aus feinen und aus englischen Romanen ift bie Briefform und ber Ton bes lettern, in feinen faftischeren Stellen feffelnden, Romanes bervorgegangen. Der Selb ift von jenen Benies, Die Leben und Geele verschwenden, aus Berberbniß in Berberbniß rennen, um bem Mugerorbentlichen nachzugeben, bie Menschenverachtung, Sag, Egoismus zum Principe ber Belt machen, Gut und Bbs in ber Ratur und im Menschen in Gins werfen, und fich an einem blinden Katalismus troften; boch ift die Beniezeit bier gleichsam ausgelautet, benn biefem Belben gegenüber fieht bas Blud ber mittleren Befcheibung in bas befte Licht gerudt. Bon gang anderer Farbung wieber ift Peter Lebrecht (1795); Die gutartige Ratur gwang ben Dichter aus ben berben und tragifchen Stoffen zu beiteren Unschauungen. Sier find Sterne, Thummel, Mufaus bie Borbilber; ber Sohn bes illuminatistischen Berlins fpricht aus diesem Buche, worin noch ber Romane gespottet wird, Die Jatob Bohme aus ber Seele geschrieben feien, ba eine formliche Kontrerevolution gegen bie Freis geifterei und Mufflarung ausgebrochen fei, als ob Rom ober Baiern.

bie alte Rechtglaubigfeit berguftellen, Apoftel ausfende! Diefer Roman ift wie im Dienste Nicolai's gefdrieben, ein pragmatifches bausliches Gemalbe, aus bem Ginne fur Rleinigfeiten entftanben und fur biefen bescheibenen Ginn berechnet, mit ber gewöhnlichen Gronie aller biefer Werke, aber mager und ohne ihre Rulle an fleinem Detail. Tied preifelte felbft, ob er bie Runft verftanbe, biefe fleine Belt intereffant ju machen, und ichon in biefem Berte werben baber Lebrecht's Bolfsmabrchen im gweiten Theile (1796) angefundigt. Es paft fich, bag ber geschickte Ueberfeber bes Gerbantes ben großen Sprung, ben biefer von ben Ritterromanen nach ben humoriftischen machte, rudwarts im Rleinen mit ber gangen Beit (wie fcon Wieland und Mufaus) nachgemacht bat! In ben Bolfsmabrchen felbft, bie guerft 1797 erfcbienen, ift Tied übrigens noch feineswegs mit beiben gugen in bem romantifchen Gebiete angelangt; er polemifirt ichon lebhaft gegen bie verwilberten und gemeinen Dishandler ber Ritterwelt, bie Gpieß und Gramer, Die ewigen Stichblatter feines Bibes, allein er fchlieft fich boch in bem Geschmade fur biefe Mabrchen noch an Mufaus an, ber mit Meigner und Mehnlichen weit mehr neben biefen Ungefochtenen fteht, als neben ben Romantifern; er zweifelt noch, ob er nicht biefe Relfen und Baumlabprinthe fur ergoblicher balte. als fie find; er verftedt noch feinen namen; paraphrafirt ben in ben Mabreben bramatifirten Blaubart noch einmal in einer profaifchen Erzählung (von Karber), gang noch in bem Zon ber Pragmatifer; und bie humoriftifche Gelbftgeringachtung bes bebanbelten Stoffes, Die fich faft burch alle abnlichen Berte Tied's bingieht, verrath einen Dichter, ber feiner Sache und ihres Berthes nirgende ficher ift, ber nur mit halbem Bertrauen an feinem Runftwerk bangt, wie grell feine Liebe fur bie Runft ift, ungefahr wie Lavater von ber Religion voll mar, feine Religionslehre aber überall bin ju verschangen und nach jeder Geite ju beden fuchte. Denn gang fo rettet fich Tied fur alle Ralle, und macht bie Diene uns auszulachen, wenn wir feine Sachen zu wichtig nehmen, und Schabe nennen wollten, mas er Scherben nennt, mabrend er febr empfindlich werben wurde, falls man fie leichthin verlachte und ernfthaft Scherben nennte wir Er. Entichiedener trat Died erft in Die neue Tenbeng ber Beit uber feit feinen gemeinsamen Arbeiten mit Badenrober, im Sternbalb (1798). Der Ton auch biefes Romans zeigt eine neue Metamorphofe; er erinnert an Beinfe und Gothe's Meifter. Die Gefinnung ift aber nun nach ben frommen Unfichten ber jungen Freunde gang umgewandelt; bie religible Beiligung ber Runft haben wir ichon oben aus biefem Buche bervorbliden feben; bas Lutherthum wird icon barin angegriffen, weil es fatt ber Rulle einer gottlichen Religion eine burre vernunftige Leerheit ergeuge, bie alle Bergen ichmachtend gurudlaffe; ber emige Strom voll großer Bilber und Lichtgestalten fei ausgetrochnet, und bie burre gleichgultige Belt bleibe gurud. Die poetifche Uscetif und Moncherei, Die aus biefen Worten fpricht, wollen wir befonders beachten; bas Preisgeben ber Birflichfeit in ber Poefie ift von ibr bedingt. Die Menschheit beift bier fo abgetrieben, von Dubfeligfeit, Eigennut, Planen, Corgen verfolgt, bag fie nicht bas Berg habe, bie Runft und Poeffe, himmel und Natur als etwas Gottliches anzusehen. Man fieht, es geht bier über ben Beift ber Defonomie ber, ben Sarbenberg lieber gang vertilgt batte, wenn er ibn nicht mit bem Beift ber Poefie ju zwingen gehofft batte, vor bem fich biefe Geftirer einstweilen, ebe biefe Begwingung vollbracht war, in Die Ginfamteit fluchteten. Died widmet feine Befchichte Muen, die ihre Liebe noch mit fich felber beschäftigt und noch nicht bem Strom ber Beltbegebenheiten hingegeben hat, bie fich mit Innigfeit an ben Gestalten ihrer Phantafie ergoben und ungern burch bie wirkliche Belt in ihrem Traume geftort werben. Gerabe fo halt es ber Dichter mit feiner Dichtung. Er balt fur bie Bahrheit berfelben einen Unschluß an bie reale Birtlichkeit nicht fur nothig, er lagt fich auch von biefer in feinem Traume nicht ftoren, er ift ficher, bag in Muem, mas ber Runft= ler macht, nichts Unnaturliches fein fonne, benn wenn er als Menfch auch auf ben allertollften Bebanten verfalle, fo fei er boch icon gerabe barum naturlich! Gine ftarfere Rettung aller phantaftischen Poefie und aller Poefiegattungen, Die fich ber plaflischen Runft und Darftellung, bie fich ben Begenftanben aus ber mitlebenden Welt entziehen, ware nicht wohl moglich. Und infofern Tied biefer Richtung ben ftartften Trieb gab, fieht er gang mit Recht an ber Spipe ber Dichtung biefer Beit, beren Geele bies Bermeilen auf bem Unwirklichen, Bunberbaren und Phantaftifchen ift. Denn nun fam es gang ploglich, bag fich ber Befcmad an lauter folder Poefie und lauter folden Gattungen auf Gerv. b. Dicht. V. Bb.

bie auffallenbste Beife konsolibirte. Bo wir hinbliden ift in biefer Dichtung fein Bertehr mit Menfchen unferes Aleisches und Blutes. fondern mit ben Beroen anderer Sahrhunderte, mit Riefen und 3mergen, mit Beiftern und mit ber Ratur, mit ber Ginfamfeit und bem Jenseits. Gine utopische und verkehrte Welt ftellt fich ber wirklichen gegenüber, Traume und Bifionen bilben bie mefentlichften Ingredienzien ber Dichtungen; Die Legenbenwelt offnet ibre Bunber; in die Sandlungen ber Menschen, die bie Birklichfeit nicht gang abftreifen tonnen, ragt ein gespenfterhaftes Satum berein; bem platten Alltäglichen, bem gemeinen Geschehenden wird ein symbolischer Sinn untergelegt; Die triviale moralische Lebre wird nicht mehr wie in einer fruberen allzu trodenen Beit in ber planen Rabel gefucht, sondern in Dahrchen, in Parabeln, Daramothien, Allegorien. In bem weiten Sinne, in welchem Died bas Wort Mahrchen braucht, wo es Sage und Mythe und alle Poefie, die bas Bunderbare benutt, Arioft und bie Amme einschließt, tann man fagen, daß bas Dahrchen bie normale Gattung ber gangen Beit mar. Der Gifer, unfere alten Bolfomabrchen au fammeln, und bie 1004 Racht au überfeben, entftand baber in biefer Beit, wo von Mufaus an bie Tied, Brentano, Apel, Arnim, Bernhardi, Fouque, Sophie Bernhardi, Chamiffo, Soffmann, Ball, und wie fie alle beigen, felbft Gothe bie Mabrchenwelt wieder belebten, von ber ungeheueren poetischen und wiffenschaftlichen Thatigkeit gang ju schweigen, womit man Mythus und Sage aufzudeden und zu verfteben ftrebte. Dit biefer Rich. tung war es, fieht man, enge verbunden, bag man auf die Allegorie verfiel; auch ihr gab fich ber große Dichter bes Baterlandes mit entschiedener Zuneigung in der Proserving und Pandora, im Palaophron und zulett im Rauft bin; Die romantische Schule erflarte fich ausbrudlich ihr ju Gunften; im Sternbalb felbst beißt es, Allegorie bezeichne nichts Anderes als die mahrhafte Poefie, bie bas Sobe und Eble fucht, und es nicht anders finden kann, als burch Unbeften eines allgemeinen Sinnes an bas Einzelne.

Die Art und Beise, wie Tied bas Mahrchen, b. h. eigentlich die Sage, namentlich in bramatischer Gestalt behandelte, verrath noch gar sehr die Einslusse ber Zeit, in deren Opposition er auf diese Behandlung versiel. Er macht überall Stirne gegen die Ritterromane, die das Natürliche abenteuerlich behandelten; Er

gibt baber in bem Ritter Blaubart bas Abenteuerliche naturlich. Ueber biefe außerft belifate Berbindung bes Unmöglichen mit bem Gemeinen, bes Unerhorten mit bem Gewohnlichen hat fich Gothe, feine neue Melufine und bie vielfach misgluckten Berfuche ber Beitgenoffen im Muge, babin erklart, bag fie fchwieriger fei, als man bente, und bag er fich gehutet habe, ben Berfuch ju wieberholen. Tied hat fpater nach biefem gegebenen Mufter in feiner novelliftifchen Periode bas garte Dag eber gefunden, durch bas allein jene humoriftische Unmuth erreicht werben fann, die hier 3med und Biel ift; in ben Studen ber Bolfsmabrchen und bes Phantafus (1812) hat er es weit verfehlt. Ein Schritt über Die Grenze, Die allein ber ausgebilbetfte Schonheitsfinn fublen, fein raifonnirender Berftand abfteden fann, lagt, ftatt Unerhortes und Gewöhnliches zu verbinden, Phantaftifches und Abgeschmadtes ju boppelter Qual abgesonbert fieben. Das achte Dahrchen foll ben Menichen, wie Gothe urtheilt, aus fich felbft beraus= führen, feinen Bunfchen fcmeicheln, und ihn jede Bedingung vergeffen machen, zwischen welche wir eingeklemmt find. Aber wenn und Tied ben Blaubart bramatisch und unbramatisch fo gang unter ben Bedingungen unferer Belt zeigt, ober wenn Falt uns von ber Pringeffin mit bem Cauruffel in ben Bigen einer modernen Theegefellschaft unterhalt und auch in bem Suffchmieb von Upolba (1805) aus bem Styl bes Sans Sachfis fchen Schwanfes in feinen abfurben Geneschallston gurudfallt, fo irrt man und unfere naturlichften Begriffe von Ginfalt und Naivetat, ohne und im Geringsten mit etwas Underem ju ent= ichabigen; und Abam Muller, ein Mann ber Schule felbft, bat baber mit Recht auf Die Gattung von Rindlichfeit fchief geblidt, Die und Tiech bis gur Ermubung ju Markte gebracht habe. Es ift gar ubel, bag bier ber Phantafus ein alter Mann ift; bas Dublifum foll vor biefen Mahrchen , ju Rinbern werben, " bie boch ben Big bes Greifen in Unspruch nehmen. Wie viele Gateleien un ferer Mutter Bans find uns nachher noch in Diefer und abnlicher Urt von Bigelei nachergablt worben, wie viele taube Gier hat fie uns von diefer Gattung gelegt! Bon biefer Geite ber war es baher gewiß von großem Berthe, bag bie Bruber Grimm bamals poetisch thaten, mas fie nachher miffenschaftlich fortsetten, bie Trummer unferer alten Mythenwelt gu fammeln, bag fie ihre

Bolfs = und Sausmahrchen (1812) aus ber Quelle ber Ratur und ber lebenbigen Trabition gaben, in jenem reinen Tone ber Raivetat, im Zon ber lauten Ergablung, mit allen Ruancen ber Mimit und Accentuation, bis ju jener Provofation bes Unglaubens bin, Die bas achte Mahrchen im Bertrauen auf feine Raturfraft magen barf, obne fich ju gerftoren. Gie fichteten bagu bie achte Gattung und trennten bie Sagen ab; benn auch bies misfallt in ben tiedis fchen Ergablungen jener alten Gefdichten von ben Saimonstinbern, ber Magelone u. U., bag bier jum Ummenmabrchen berabgeftimmt wirb, mas theilmeife ben Stoff ju großen Epopoen in fich tragt-Much biefe Ergablungen waren übrigens von ber gleichen Fruchtbarteit, wie Mues, mas Tied bamals nach verschiedenen Richtungen angab. Benn er bei bem Dabreben ben naiven Zon fur alterthumliche Gegenftanbe verfehlte, fo traf er ihn bier beffer, leitete auf die alten Quellen und führte fo von Spieg und Schlenkert au Kouque berüber, wie er in anderen Erzählungen jener Sammlungen, bie auf Erschutterung und Entfegen ichneibend binarbeiten, bem nervenfranten Ginn, bem Befchmad am Schauerlichen in ben Urnim, Upel, Fouque und Soffmann gufprach. Bum Rontrafte ftellen wir feine Luftspiele hierneben, mit benen er auch ben Sumor feiner Freunde beschwor. Der gestiefelte Rater, ber Pring Berbin, und was fich bem anschließt, haben eine literarifche Bedeutung burch ihre Polemit gegen jene vulgaren Poeten, Die wir oben ichon genannt haben; mas ihre afthetifche Bebeutung angeht, fo thut es und leib, betennen ju muffen, bag wir fur biefe Urt von Sumor und Scherz auch nicht bas geringfte Drgan haben. Bir baben uns auch bei ben Freunden Tied's vergebens nach einer Belehrung umgefeben. Schlegel bat auf bie Sticheleien im Rater, Die man anfangs gang überfab, querft aufmertfam gemacht; er bat auch recht oiel zu loben; wir fonnen es Mles gelten laffen, und es will boch nichts Rechtes babei beraustommen. Abam Muller aber zweifelte felbft, ob fich Tied im Luftfpiel zu ber Reinbeit, Arglofigfeit und Unschuld achter Fronie je bingearbeitet babe; und auch Jean Paul wollten bie Sprunge nach biefen humoriftischen Tollbeeren nicht gefallen. Richt allein in biefen fatirifchen Spielen, auch in anberen mehr buhnenhaften Romobien ber Freunde, 3. B. in Brentano's Ponce be Leon, bricht ein innerer Muthwille und eine antiphili= ftrofe Luftigfeit aus, bie aber von gar feinem Ginn fur eine afthe-

tifche Gestalt begleitet ift, als ob auch bas Formlofeste berechtigt fei, eine poetifche Geltung angufprechen. Manche baben bier unendlichen Bis gefunden, wo ich fast überall nur lappische und abfurbe Gpafe finbe, ein ewiges fhaffpeare'fches Rauspern, wie benn 3. B. in bem erwähnten Ponce be Leon nur eine einzige enb-Tofe Reihe von Bortfpielen ben Bis ausmachen foll. Wenn jene fatirifchen Buftfpiele nicht fur etwas Wichtigeres gehalten werben follten, ale fie find, warum treten fie in biefer Breite und Dras tention auf? Ein Robebue, ein Spieg, ber Tert ber Bauberflote waren in ber Unficht eines Reformators ber Dichtung vielleicht eine fcherzhafte Bagatelle, einen Schwant werth, wie ihn Gothe einem Leuchsenring gonnte, nicht mehr. Wir haben bei biefen Gatiren wie bei Platen's und allen abnlichen biefelbe Rlage, wie bei aller unferer beutichen Satire: bag fie fich in einer geringen Sphare breht. Bahrhaft groß fein, fo lautet ein golbener fhaffpearifcher Spruch, beißt, nicht ohne großen Gegenstand fich regen. Und wenn die Geschmackbilbung bes Dublitums vielleicht ein großer 3med beigen fonnte, fo war bas Mittel feblgemablt ober bie Rraft unzuganglich. Denn wer eine positive Birfung außern will, muß Spott und Scherz nur als ein gelegentliches Mittel gebrauchen, und muß überall große Befinnung, wurdige 3mede, Befabigung jum Unfubrer auf neuen befferen Begen zeigen; er muß ben Glauben an gute Erfolge in fich tragen, und nicht burch Gelbftironifiren (eine Cache, bie Died, aber nicht ich im Ariftophanes finden fonnte) feinen eigenen Stand unficher und ichmantend machen. 3d zweifle, ob ber Gefdmad bes Dublifums burch Robebue's Stude mehr verborben worben mare, als burch biefe Luftspiele, wenn fie mehr Nachfolger gefunden hatten als bei einigen Benigen, und meift in febr verschiedener Urt, bei Baggefen (im Fauft), bei Falt, bei Mahlmann in feinen Parobien auf togebue'fche Stude, bei Urnot in feinem Musfalle gegen bie "poetifchen Mudenfanger" bes Tages u. U. Ginige Meifterftude ernfter, mahrer Poeffe eines boberen Stoles batten auf ben Befchmad beffer gewirft, als alle biefe Satiren. Much biefe hat Tied versucht. Bas in ben Bolksmabrchen in guter achter Meinung, in einem gewiffen Ernfte gegeben ift, ift noch febr gering. Die Freunde nahmen gum Theil ben Blaubart fo und wunderten fich, bag er nicht aufgeführt marb; als ein ernftgemeintes Theaterftud betrachtet, fonnte er nicht mehr

Berth baben, als bie Rauber auf Maria Rulm und bergleichen. . Man fann fagen, bag ber Mangel an poetischer Gerechtigkeit biefe Stoffe icon in fich gerftort, und biefer Forberung gu fpotten, ift ein Stedenpferd Tied's, obgleich ber Meifter Shaffpeare fie irgenbwo ausbrudlich anerkannt zu haben scheint. Das Trauerspiel Karl von Berned, beffen Beld eine Art Damlet Dreft ift, bat ju feiner Beit Beifall finden tonnen. Dagegen gilt bie Genoveva (1800) allgemein als bas Deifterflud Tied's in feiner romantischen Periode. Collin rudte biefes Werk bicht an Gothe's Rauft an, und Gothe felbst bat sich beifallig baruber geaußert. hier berrscht in ber Babl bes Stoffes bie gludliche Intention, in Shakspeare's Beise bie in ber That poefievollen Sagen und Rovellen bes Mittelalters, bie in ihrer roben Naturgestalt die psychologische Kunft gebildeter Zeiten anreigen, bramatifch berguftellen; Gothe's eigenthumlicher Borgang im Fauft stand vor Aller Augen; und Dieck felbst fuhr im Fortunat, Arnim"in ben Gleichen (1819), wenn man will auch in Salle und Jerusalem, Collin in einem begonnenen Fortunat und Andere in Underem fort, und Rleift brachte es in bem Rathchen von Beils bronn, obwohl er bie verwandte alte Sage und ihren Sinn gerfiorte, zu einer Art Popularitat. Die wunderlichen Amalgame aber, Die in dieser bramatischen Richtung zu Tage tamen, find unftreitig, gang im Kontrafte mit ben bebeutenben Absichten, in ber Ausfuhrung theilweise bas Allersonderbarfte und Ausschweifenbste in ber Dichtung biefer Beit. Es zeugte ichon von ber Formlofigkeit biefes Geschlechtes, bag man gerade auf die freiefte, ungezwungenfte Geftalt bes shafspeare'schen Schauspieles fiel, wie Enbe gut und bas Wintermabrchen behandelt find; Tied nahm fich bamit noch viel größere Freiheiten, benn man wird nicht sagen wollen, daß die Episoden und von ber hauptaktion abliegenden Scenen in seinen Studen diefer Art überall zur Fortführung der Sandlung fo unbedingt nothe wendig seien, wie die shakspeare'schen. Und mit dieser Ungebundenheit verknupft er nun in der Genoveva die angstlichen Formen der füblichen Poesie; die Sage voll Weltlichkeit und Beibenschaft füllt er mit Frommelei und Christenthum; behandelt einen Stoff voll Gemuth und Leben, ohne uns fühlen ju laffen, bag er ben Bang ber Leidenschaft aus ber Seele und nicht blos aus bem Gebichte kennt. Und bies folgte vielleicht fcon baraus, bag ber Dichter biefe Sage von baublicher Ereue and einer Beit und einem Kreife

ingll we and he alter for very up we to fight it he trung his feet inflighter, the fall has been augustangum. In Books of Lift 19 books of committee in the

beraus fingen will, in bem man biefer Tugenben fvottete; er finbet baber nichts als bie iconen Konventionsphrafen ber Poefie, und gang richtig fagte Ubam Muller, bag uns bie fonft von Tied fo gludlich verspottete Gentimentalitat ber neueften Dichter aus jeber Geite ber Genoveva potengirt und fublimirt entgegemweht. Go ift auch in ben Gleichen von Urnim ein Gegenftand von abnlichem Gehalte nabegerudt; er tann bie Luft zu einer Bearbeitung erweden, aber nicht befriedigen; benn es ift bem Stoffe fein Moment abgewonnen, auf bem man mit Bergnugen weilte; in giels und grecklofen Scenen treibt man und burch einen fopfberudenben Birrwarr aus burlesten fhaffpeare'ichen Bolfs = und Bigepifoben in einen unbeimlichen Rebel von Beifter : und Damonenfput; wie man in ber Genoveva um die Entwidelung bes Empfindungsganges betrogen wird, ben ber Stoff erwarten lagt, fo bier noch arger um bie Entfaltung bes pfnchologifchen Problems. Und was foll man ju jener Durchflechtung ber Gagen von Uhasver und von Carbenio fagen? mas ju jener Grundung Prags von Brentano und all bem Uehnlichen, was fich aus biefem muften Sinne Chaotifches gezeugt bat? was bie außerfte Benialitat affettirt und überall von bem leberfluß bagewesener Dichter gehrt? was jenen ominofen Musspruch von ber Bermandtichaft bes Dichterfinnes und Bahnfinnes praftifch bethatigt? was mit ben Dobefragen ber neuen Romantif auch bie geordneten Ropfe anftedte und unfer taum gegrundetes Schaufpiel im Grunde erschutterte? Wenn man biefe poetifchen Ronvulfionen fo haufig mit wichtiger Diene als gwar nicht gang regulare, aber vielleicht barum befto bedeutsamere Meugerungen von Geift, Bis, Genie und Phantafie bestaunen bort, fo fragt man fich, ob man wirklich unter einem Bolte lebt, beffen verftanbigen Ginn man fonft zu ruhmen pflegt, und man mag fich nur jum Erofte wieberholen , daß ber viele Schatten vielleicht von vielem Lichte zeugt.

Wenn man Tied's Einflussen theilweise bas Ausarten bes Dramas ins Formlose Schuld gibt, so muß man gegenüberstellen, baß er auch auf der anderen Seite seine Autorität geltend machte, um auf eine achte Nationalschaubühne hinzuarbeiten. Dies hätte vielleicht ein fruchtbares Gegengewicht gegen jene unbühnenmäßigen Stücke in die Bagschale gelegt, wenn nur die Talente aquivalent und die Mittel richtig gewählt gewesen waren. Tieck hing befreundet mit Matthäus von Collin (aus Wien 1779—1825) zusam-

men und gab biesem bie Richtung auf bas historische Schausviel. ober bestärkte ibn wenigstens barin. Es ift befannt, mit welchem Nachbrud Tied bie vaterlanbifch biftorifchen Stude Shaffpeare's gepriesen und anempfohlen bat; Collin ftimmte gang mit ibm überein, misbilligte A. B. Schlegel's Erklarung über biefe Berke, und gab fich gang Died's Aufmunterungen bin, ber ibm bafur Boffnung auf ben Ruhm eines Bolkebichters machte. Er bilbete fich die eigene Ansicht, daß die hiftorische Dichtung bem Charafter unserer Zeit einzig angemessen und bas Aundament fei, auf bas wir erft in ber Bukunft eine romantische Dichtung grunden konnten; er stellte zwischen ber antifen und romantischen Doesie bie biftorische als eine britte Gattung auf, in welcher nicht eine Ibee burch bie bramatische Einkleidung poetisch realisitt werde, sondern nach welcher bas Gegebene, die Sandlung, als bereits realisirtes Ibeal bes &ebens aufgefagt wird. Rur bie Unfange einer bramatischen Runft mag biefe Theorie recht heilfam fein, wie benn Collin's Bruber 3. B. mit Recht auf ben Bog von Berlichingen als einen folchen Stoff hinfieht, ber ein nationalintereffe hatte erweden und eine Rationalbuhne begrunden konnen. Allein immer ift ber Gefchmad am biftorischen Schauspiel, bas fo ftreng bas Geschehene respektiren will, ein profaischer, bem es überall gleich naturlich ift, fich an bem Bunderbaren wie an bem Birklichen eine Stute ber Doefie ju fuchen; bas historische Schauspiel ift eine untergeordnete Gattung, bie noch bagu in einem gerriffenen ganbe wie Deutschland fast ihren Berth mit ihrem Interesse einbugen muß. Und welchen Werth und welches Intereffe haben auch die hunderte von nationalen Studen gehabt, bie wir in Deutschland seit ber ungemein fruchtbaren Anregung burch Tied und Collin erhalten haben, und mit benen wir fast jedes Jahrzehend unserer Geschichte belegen tonnen? Bon boppelter Seite war Collin gar nicht ber Mann, bier ein gebeihliches Beispiel zu geben, bas ja Schiller felbft, ber im Grunde noch mehr als Chaffpeare Collin's Mufter war, in Diefer historischen Gattung nicht geben konnte, die Er nicht an die ftrenge Regel bes Wirklichen und nicht an die Grenze bes Baterlandes band. Collin hatte vor, bie gange bfterreichische Beit von Leopold bem Glorreichen bis auf Rudolph von Sabsburg zu bramatisiren, und ben Untergang ber ritterlich poetischen Beit in ber Arbeitseligkeit bes nachsten Jahrhunderts zu zeigen. Aber wer nur seinen Ariedrich

ben Streitbaren, feinen Bela, und mas bierbin gebort, ober auch feinen Marius u. M. gelefen, ber wird überall auf bie allgemeinen Beichen biefer paffiven Talente ftogen; balb auf einen Ton, ber an Gothe's Taffo erinnert, bald auf fcbiller'fchen Dialog, balb auf fhatipeare'iche Scenen und Charaftere, balb auf fpanifche Metra; amifchen allen Unftrengungen, bas Gemuth fanft und ftart ju erfcuttern, blidt eine trodene und bolgerne Ratur beraus; und bie vaterlandischen Ramen wollen uns burchaus nicht bestechen, von ben Forberungen an poetische Bahrheit und Runbung abzugeben. Bir finden uns vielmehr in Bien, wo auch andere biftorifche Dramen (von Porfer bift. Schauspiele 1810 u. 21.) burch Collin angeregt wurden, gang in berfelben Lage, wo wir und bei ber Abbluthe ber Ritterbichtung im 13. Jahrh. gefunden haben, mit welcher Veriode biefe romantische in allen Theilen Die fchlagenbfte Mehnlichkeit bat: wir geben aus Poefie in Profa, trot aller Un= fpannung, wir geben, wie bamals aus ber Epopoe in bie biftorifche gereimte Chronit, fo jest in bas biftorifche Drama uber, und infofern lag in ber Intention Collin's, gerabe jene Beiten in biefer Dramenreihe zu fchilbern, etwas Beitgemages und fehr Bezeichnenbes. Und gerabe wie bamals mit biefer trodenen Benbung ber Geschmad an einer gefteigerten fprifchen Runft verbunden mar, fo mar es auch bier, und zwar berührt fich bier bas Gine und bas Unbere in einem und bemfelben Manne und in einer und berfelben Gat= tung. Matthaus Collin bielt bie Oper fur ben letten Puntt, mobin bas Trauerfpiel hinftrebe. Und bies fing er alfo von bem entgegengefesten Puntte, bem biftorifden Schaufpiel, ju betreiben an! fo fundamental wollte er bie romantische Runft unterbauen, auf beren Spige bie Dper fteben follte. Das heißt aber bie Poefie von vorne berein ber Mufit jum Opfer bringen; und biefes Opfer empfiehlt Collin in ber That, falls es nicht moglich fein follte, Dpernterte von eigenthumlichem poetischen Berthe ju ichaffen! Much auf biefer Seite alfo, in bem biftorifchen Dramatiter, finben fich biefe fonberbaren Difchungen heterogener Elemente, bie von ber feltfamften Berkehrung ber Begriffe zeugen. Darin war boch Collin's Bruber Beinrich Joseph (1771-1811) wenigstens fonfequenter, ber, von ben gottinger Romantifern (Burger, Stolberg, Bolty) und von Rlopftod angeregt, zwar auch auf bie Dper fiel, und beren mehrere entworfen bat, ber aber bafur auch bas hiftorifche Schaufpiel fur

eine Abart hielt und sich von der Nachahmung Shakspeare's entfernte; vergedens suchte ihn Hormanr, der ihm seinen dramatisschen Stoff gab, zu einem vaterländischen Stud zu dewegen. Zwar historische Stude hat er einige geliesert (Regulus 1800. Coriolan 1802. Balboa 1805 u. A.), allein sie waren noch warme = und lebloser als die Stude seines Bruders. Wie aus so vielen wienerischen Dichtern, spricht aus ihm eine gute Seele und ein loyaler Sinn; nur freilich schasst der Begriff von bsterreichischer Bürgerpssicht noch keinen Geist, der sich römischem Patriotismus gewachsen sühlen könnte. Das Ausstreden des wiener Schauspieles, der Oper, des Ballets nährten in ihm äußere gesellige Talente der Deklamation und des Bühnenurtheils; aber das Alles macht keinen Dichter, und gewiß war es von dem Bruder weiser, dei Regulus an Kozedue's Octavia, als dei Coriolan an das kraftstrozende Stud von Shakspeare zu erinnern.

Die Stude ber Bruber Collin find faft alle aufgeführt morben, weil fie gang fur die Bubne berechnet waren, teines oft, weil fie überall falt ließen. Immerhin liegen fie als ein theatralifches Gegengewicht gegen jene Erzeugniffe vor, bie auf bie Bubne teinerlei Rudficht nahmen. Uebrigens fing man in ber romantischen Schule an, auch absehend auf Darftellung, mit Stoffen und Kormen gang Unberes ju magen, als bie Collin, bie fich im bochften Fall borfichtig auf Schiller's Bege bielten. Die Beispiele ber Schlegel. bas Mufter Calberon's und die Bagniffe ber weimarer Bubne, die den kuhnen jungen Dramatikern mit merkwurdiger Toleranz entgegenkam, ermuthigten bagu. Roch brei Dramatifer baben wir junachft aus bem erften Jahrzehend ju nennen, bie alle von bem engeren Rreise ber neuen Schule, von Died und seinen Freunden bestimmt waren. Friedrich be la Motte-Kouque (aus Altbranbenburg geb. 1777) gab 1804 feine erften bramatischen Spiele (von Dellegrin) unter A. B. Schlegel's Schut beraus; er felbst nennt fie jest in feiner Biographie Schulerwert; fie find nach bem Beifpiele bes Alarcos ju einem Schabfaftlein fur bie Korm ber fublichen Lyrik und fogar bes Minneliebes gemacht. Gleich barauf (1805) folgten zwei Schauspiele (Falt und Reh), Die eine Tetralogie von Elementarbilbern eroffneten (Salamander und Golbfifc follten fich anschließen), und an die noch ein funftes Stud as knupft werben sollte, bas nach Jakob Bohmischen Principien auf

bas Grund = und Urelement bingebeutet batte. Schlegel hatte ibn inbeffen auf ben Rorben gewiesen, und in ben nun (1811) folgenben paterlandifchen Schauspielen fprang er baber borthin über; wie Mefcholus bie homerifchen Sagen, wollte er bie Nibelungen bramatifch behandeln. Geines Sigurd's Schlagworte und Redenfraft und Eginbard's und Emma's Bartheit und Ritterlichfeit entaudte Die Bean Paul und Unbere ; uns widersteht Die geheuchelte Starte und gegierte Elegang und affeftirte Alterthumlichfeit und Sofischfeit bier wie in ben fpateren Studen und Romanen biefes Mannes auf jeber Seite. Mebnlich ift es auch bei Ubam Deblenichlager (aus Ropenbagen geb. 1779). Bie Fouqué erft von Schiller ju Gunften ber neuen Schule abgebracht werben mußte, fo war Dehlenfchlager von Solberg's, Beffel's und Ewald's fatirifchen Studen, ja fogar in ber beutschen Literatur von Ropebue bestochen, und ichrieb, frube auf bas Schauspiel und Die Schauspielfunft fogar gerichtet, Stude in Iffland's und Rogebue's Gefchmad fur fich, ebe ibn Gothe und Schiller erreichte und Steffens ibn auf Tied und bie Schlegel wies. Dum ging ibm ploblich bas Licht auf, und in feinem Mabbin, ber bie neue Periode im Dramatifchen eröffnete, webt er icon gang in ben Borffellungen ber Romantifer. Gothe ermus thigte ibn, feine Dramen ins Deutsche zu überfeben, und versprach ibm fie aufzuführen; er ichien Wohlgefallen an ben eigenthumlichen Golbeismen, vielleicht auch an ber naiven und findlichen Perfonlichkeit bes Dichters zu finden; aber er fach in ein Bespenneft: ber junge Poet war eben fo empfindlich, fed und voll Dunfel, und Gothe hatte fich por feiner Bubringlichkeit zu mehren, und feste ihn und feine Produfte in bie Rlaffe ber Urnim und Berner, Die ihn gur Bergweiflung brachten. Geine Stude find nicht wild und ausgelaffen wie die Berte biefer Daumer ; er trat im Wegentheil gegen bie Uebertreibung ber neuen Schule polemifch auf, und mußte es haben, bag fie von feinen alten fogebue'fchen Neigungen auch fpat noch in ihm fanben; er wollte nicht unter Die metaphofischen Bertheibiger ber Wolluft geboren. Aber freilich hilft bie ethische Bartheit bei ibm fo wenig wie bie minnigliche Reinigleit Fouque's ben gehaltlofen Dichtungen auf; es ift nur eine Farbe mehr neben fo vielen außerlichen Mitteln, bie burch bas Frembartige und Reue bie fehlende Ratur und bas mangelnbe Schone verfteden foll. Benn er ben Beift ber norbifden Dichtung,

ber in gewisser Art gar nicht zu verfehlen ift, (in seinem Starkother, Balbur, Sagbarth und Signe, Arel [1807], Baton Jarl [1805], Palnatote [1806] u. A.) auch wirklich getroffen bat, fo ift fcon bie Borliebe fur Diefe unformliche Belt, wie bei ben altbeutschelnben Malern bie Berleugnung unferer boberen Kertigkeiten, ein Beweis von Mangel an einem reichen inneren Leben, bas feine Burgeln in die Kultur ber Gegenwart folagt. Die Schule, welche bie Danen in jenen gewaltigen Reften ihrer Borzeit machen, gibt ihnen leicht jene Eigenheiten, die Riebuhr (indem er von Dehlenschläger spricht) an ihnen fand : Fertigfeit jur Poefie, leichte Empfanglichfeit, aber feinen ,, flaren und tiefen Blid, ohne ben bie Phantafie nie lauter und groß, nie frei von Manier ober orientalischen Phantasmen schaffen fann." Alle jene munberlichen Bilber ber alten Mythologie bes Norbens rauben noch eher ben Glang ber Poefie, als baß fie ihn geben; Stinfara und Brimfara geben tein Mond : und tein Sonnenlicht mehr; und ber Reimvers und Chor und Tetrameter bringen ben 3mang jur Poefie eber ju Tage, als bag fie ibn verbergen. Wie ungemein leer und ichlant biese Stude fast alle finb, fühlt man am auffallenbsten ba, wo ber norbische Rrafthaud (wie in bem Correggio) nicht burchweht, ober wo er, wie in ben Liebesftucken (Arel und Balburg u. A.), gebampft ift; und lefend wieber mehr als bei ber Aufführung, wo bas frembartige Roftum und der Effekt aller Art allerdings feine Wirkung nicht verfehlt. . Be bubnengerechter bie Stude biefer Beiben eingerichtet find, befto mehr fallen bie besonderen Borftellungsweisen ber Dichter ober ber Beschlechter, benen sie fie leihen, und bamit die munderlichen Dotive und die beschränkte Runft in die Augen. Bei ben verwegenen Unternehmungen eines Bacharias Berner bagegen wird man geamungen, hierin ein Uebriges augugeben. Er ward ber bramatifche Beros bes Tages, ein Mann ber neuen Schule, ber fich ihr gern noch inniger hingegeben batte, wenn fie nur in seinem Sinne batte Sekte sein wollen. "Ich bin ganz tiedisch, schrieb er, ich liebe, was er schreibt, von ganger Seele; er und Badenrober find in ihren Schriften liebenswurdige Menfchen; Fr. Schlegel halb Balbgott halb Unmenfch; Gothe, wenn bu willft, ein Gott, aber ein uns felten gang befreundetes Befen." Im Drama nannte er ubris gens Schiller feinen Meifter. Es ift intereffant, gu beobachten, nach wie vielen Seiten bin Schiller's Dramen Schöflinge in gang

verschiedener Urt trieben, wie feine hiftorifche Richtung im MIgemeinen eine Unmaffe biftorifder Dramatifer hervorrief, auf bie wir nachber noch einen Blid werfen, wie fein Tell bie patriotifche Moer offnete, feine Braut eine antife Richtung unterhielt, feine Sungfrau bas legendarifche romantifche Drama forberte, fein Ballenftein bas Ratum jum Sauptwerkzeug ber Dramaturgen machte, wie feine altere Periode fogar noch einzeln fortwirfte, Die Rauber nicht minder als Don Carlos. Die Urt und Beife, wie in bem Lettern die Doefie in ben Dienft außerhalb gelegener Ibeen gegeben war, griff Bach. Berner guerft in ben Gobnen bes Thals (1805) auf; bier legte er, ber fonft immer ben Dichter als eine ,, Dafchine gottlicher Gingebung" anfah, in einer verftanbig berechneten fymbolifchen Durchführung, gang nach ben neuen Sagungen ber Schule, feine Bundesibeale nieber, die ibn fpater in ben Schoof ber romifchen Rirche gurudfuhrten. Der Templerorben in feiner Berfallenheit ftellt in biefem Stude ben ,in feinen Grundfaten ehrs wurdigen, aber bem Menfchengeschlecht nicht angemeffenen, profaifchen Drang eines burch feine Phantafie begrengten Rriticismus" bar; bas Thal, bas im Sintergrunde bie Stelle bes Schidfals vertritt, gerichlagt bie veraltete Form, und es geht mittelft ber Maurerei ber geläuterte Katholicismus fiegreich bervor. In ben Charafteren erfennt man bier und ba jene fchiller'fchen und leffing's fchen Figuren ju Burlesten ober erhabenen Rarritaturen gefteigert; ber Bers ift noch gang jambifch ; eingelne Scenen von gewandtem Dialog, anschaulicher Darftellung und gefunder Pfochologie ließen in biefer Komposition ein icones Talent erwarten, und man fonnte noch über ben Dperfpettatel und bas ,,Delos" barin megfeben. Es glubt nur erft noch in einzelnen Stellen; aber fcon ftrebt ber Dichter ju lobern, fatt fein Feuer ju maßigen, benn ,, mas fonnte uns Redheit ohne Reife frommen," fo fragte er felbft fo meife. Dun brach aber ber gange Schwall calberon'icher und Calberon nachgeahmter Runft berein, und balb erfennt man unter ben Ginwirfungen bes Lacromas (von 2B. v. Schut) und bes Marcos und aller ber byperpoetischen Berte ohne Ratur und ohne Berftand bie Einfluffe von Schiller gar nicht mehr; bas biftorifche Element wirb von bem Opernartigen und Legendarischen gang überftrubelt, und es lag febr nabe, bag feine Stude in Singfpiele übergingen, und Soffmann fein Kreug an ber Oftfee (1806) fomponirte. Bier

und in ber Weihe ber Kraft (1807), im Attila (1808) und ber Manda (1810), und fo fort bis au ber schließenden Mutter ber Maffabaer (1820), haben wir übergu die munderlichsten Krampfe und Konvulfionen, toloffale kontorte Charaftere (wie fein Luther. feine Silbegunde und Wanda, fein Attila und Leo u. f. f.), ins Grafliche, ins Bergudte, ins Beroifche farrifirt, noch weit anders. als es bei Rlopftod fruber, und jest bei Rouque und Deblenfchkager ber Rall war; Mimit und Scenerie, Gefang und Aftion verfeten uns wie in ben tollsten Opernlarm; man bort bald bie pomphaften und bigarren Schlagworte, bald bas ichmetternbe Pathos ber erhabenen Redner gleichsam in Recitativaesang, und bie leibenichaftlichen Explosionen in Arien übergleiten; Scenenpomp, Geifter. fput, Bundereffette helfen biefen Gindrud ju verftarten, und baan tragt nicht wenig ber Gebrauch ber overnartigen Formen bes antiken und spanischen Drama's bei, Chore, Sertinen, Terginen, Sonette und Trochaen, mas Alles biefe Stude ben felettartigen bifforifden grell gegenüberftellt. Beffer hat es fie nicht gemacht; Sean Paul sog ihnen die Baffer - und Leibesburre Collin's fogar vor, und Sothe'n gab diefer wirre ,, Kompler von Borgugen, Berirrungen. Thorbeiten, Talenten, Disgriffen, Ertravagangen, Formlichkeiten und Bermogenheiten" begreiflicherweise bitterlich ju leiben. biefe Sachen wurden bennoch, in Beimar fogar, aufgeführt! Mußten fie nicht in ben Schauspielern, beren Schule taum begonnen hatte, allen Ginn fur Natur und Bahrheit ploglich wieber gang gerftoren? Der 24. Februar (1815) fab fich ja balb von einer Reihe regularer Schickfalstragobien umgeben, Die bem Schaus spieler ben leichten Erfolg versprachen, ben einst bie ritterlichen Spektakelstude gehabt hatten, und bie ihn bazu aus bem Tone berber Ratur wieder hinwegriffen in Uebertreibung und leeren Prunk ber Deklamation. Es war ein rechter Fluch fur unsere protestantifche Buhne, bag biefer Mann, ber ,,fein fculblos Berg im wilben Lebensreigen verloren ju haben" befannte, aus bem Schoofe bes Segens und ber Gnabe beraus uns biefe ,, beibnifchen Stude vom alten Fluche" zuschiden, und mit feinen Rachtgewalten und Damonen Gefühl und Berftand unserer Dramatifer beruden mußte.

Der Gebrauch bes Schickfals in diesen Tragodien zeugt von . einem Dichter, ber sich in innern Misstimmungen in die Schatten- seiten ber Geschichte vergraben und fur ihr Licht geblenbet hat,

und ber mas ums fonft fur bie Erichutterungen bes Trauerfpiels entichabigt, bes Menfchen freien Billen, aus bem Spiele lagt, um bie Erschütterung zu verffarten und zu fteigern ; alle Babl bes Soffs, alle Beichnung ber Charaftere, alle Uffeltation, jenes Ragen an bem eigenen Bergen, mas uns biefe Stude verleibet, bangt mit biefem unwohlthuenden Griffe in unfer Gefühl gufammen. Bei Berner fammt biefer buffere Blid, wie in anderer Urt bei Rlinger, mehr aus einem individuellen Grunde; wir fonnen eine gange Gruppe patriotifder Dichter gufammenftellen, bei benen eine abnliche Berbitterung aus ber politischen Lage ber Beit, aus unterbruckten re= publifanischen Sympathien in ben 90er Jahren, ober aus bem Drud bes Baterlandes im erften Jahrgebend biefes Jahrhunderts berftammt. Richts ift fo bereitwillig wie bas Schauspiel, in folden Beiten außerer Bebrangnig bie Stimmungen ber Bemuther aufzunehmen, weil fich bier ber 3wang ber Preffe umgeben lagt; auch bietet bie Geschichte fo leicht bem Drama Stoffe bar, bie bem gegenwartigen Berhaltniffe abnlich find, und bie fich jum Befaße ber Empfindungen Schicken, Die Die gebrudte Bruft ausgießen mochte; baber find auch mehrere biefer Dichter, Die une in ber Geschichte ber Poeffe Die bumpfe Utmofphare ber Rheinbundgeit und bes Raiferreichs einathmen laffen, Dramatifer gewefen. 30: bannes Falt (bei Dangig 1768-1826) war einer von den Mannern, die ben Liberalismus aus ber Revolutionszeit fefthielten und in ben fcweren Beiten ein Wort zu fprechen magten, fein Elpfium und Tartarus (1806) murbe feiner Freiheiten megen fiftirt; aber bei ihm ift in Profa und Berfen Die politifche Schriftftellerei nicht mobithuend. Gein poetifches Salent hatte fich, auf einige Lieber von beimischer Farbung beschranft, in Ehren zeigen fonnen, benn ihm gludte ber Bolfston, ben man in ben naiven Liebern ber nichtbeutschen Unwohner bes baltischen Meeres findet, und einige feiner Gedichte athmen Schifferleben und Geeluft. 218 Satiriter, als welchen ihn Wieland einführte, machte er nur furge Soffnungen; fcon 1796 hatte Diebuhr Luft, fich gegen die Sturrilitaten und aufgewarmten Bige biefes Juvenals zu ruften, und er fab feine Schriften als ein trauriges Beichen von ber Reige ber Literatur an, Die bie ,,infame Politit, Die Geringichagung unferes Bolfs, Robbeit als Folge ber Berachtung, Entweihung und icheufliche Unwendung ber Philosophie fo berabgebracht haben." Wenn Ralt in ber Gimpelinsel (1804) bas beutsche politische Befen verspottet, fo predigt freilich ein Johannes in der Bufte, benn man mertt ber gangen flachen Kompfition an, bag ber Autor von Belt und Politif nicht viel mehr weiß, als man eben in ber Bufte erfahrt. Politif ift allemal ber traurigste Beruf, ben man fich wahlen fann, wenn man bie Neigung jur Flucht ber Welt und jum Dietismus von vorn an in fich tragt, vollends wenn man mit biefem elegischen Sinne bie hoffnungelofe Bergweiflung an bem Menschengeschlecht verbindet. Falt fog aus Berber, wie seinen volkpoetifchen Ginn, fo auch feine politischen Freiheitsideen, und bies war eine üble Quelle; über bem satirischen Gebichte bie Belben (1798) ftebt ein berber'sches Motto aus ben Sumanitatsbriefen, bas bie Masse ber Menschen wie wilbe boshafte Thiere ansieht, und immer wird Thatkraft, Birkfamkeit, Handlung gepredigt und bas Berliegen über ben Buchern verspottet, und boch ift bas Resultat von Allem Pietisterei und die Lehre: "Fels und Kluft, fort von ben Menschen, fort!" Und es ift ja bekannt genug, bag unfern ffeptischen Satirifer Bulett ,, ber Beifthimmel und bie Gnabensonne ermurbte und mild machte." Bie anders war in ber abntichen Berftimmung Joh. Gottlieb Seume (bei Beigenfels 1763-1810), ber fich mit bem lucianisch : swiftischen Ralt eingestimmt erklarte, nur ihn tabelte, bag er ber "Mannerschaft ernfte Schule," bie fantische Philosophie, ber er anhing, im Schnurrton aufs Sabernatel gebracht hatte. Seume hatte nichts Quietiftisches und Pietiftisches in sich, mas ibn aus ber Belt weggetrieben batte, bie ibm mahrlich nicht wohl that; fein Charafter ftablte fich unter ben Bibermartigfeiten, und barum tann man feine Berbitterung wenig tabeln, beren Ursachen man ohnehin nicht zu loben vermag. Er fah feinen Bater burch Roth und unverschulbete Berachtung gu Grabe gebracht, er lebte eine zerftorte Jugend, er ward von beffifchen Werbern nach Amerita gefchleppt, er fab Sumarov's Schreden und ben Untergang Polens, und biefe Unterbrudung ber Menfchenrechte burchschnitt fein Berg. Die innige Befanntschaft mit Klinger in Petersburg mußte seine Schwarzsichtigkeit steigern, er erlebte endlich bie Schmach bes Baterlandes, um ihn ber fab er nichts als "feile Schurken," und in ihm war ber Burm ber Stepfis, bie ihn von Religion jum Recht, vom Recht zur Philosophie, von ber Philosophie in bie Borbofe bes Kriegsgottes getrieben hatte;

er nannte Egoismus bie große Triebfeber alles menichlichen Sans belns, und einmal verbittert, fab er auch auf jenen eblen Gigennus finfter bin, ber ben Menschen antreibt, fich jum Gefühle ber Burbe feiner Ratur binaufzuarbeiten. Bei all biefen Schichfalen, Berbaltniffen, Grundfagen wollte er nicht bem Rummer unterliegen, und feste bie Unerschrockenheit eines mannlichen Bergens und eines biebern Ginnes entgegen; er wollte nicht ben Glauben an bie Menschbeit aufgeben, und follte er bie Soffnung felbit bei feinen Suronen fuchen. Das Mes, Gefchid und Befinnung, liegt nun in feinen Berfen niebergelegt, burch bie ein bitterer Gram feine Rurden giebt. In feinem Trauerfpiel Miltiabes (1808), bas im Stole ber collin'ichen Stude geichrieben ift, Die Seume bochachtete, gibt Alles von feiner Baterlandsliebe Beugniß, aber Richts von einem mabren poetischen Talent. Er lebnte fich mit feinem Freunde Rarl von Munchhaufen, ber burch patriotifche Doefien gleichfalls befannt geworben ift, an bie ehrenwerthe flopftod'iche Schule, benen ,, bei Freundschaft und Baterland Schauer burch bie Geele fubren," ibn perfonlich burchbrang auch bie Liebe ju Schiller; aber er mar eben nur eine ber vielen receptiven naturen jener Zage. Er felber ichien fich nicht fur einen Dichter zu halten, und munberte fich, bag feine Berfe fo falt baliegen, ba es innen fo warm war; allein bies mar gerade bie Urfache. Er war ein ftoifcher, politischer Mann, nicht ein poetischer, ein Mann, ber, wenn er in biefe Beitenberüber gelebt batte, und ben Uebergang von ber Doefie jur Dolitif batte lebren fonnen, wie vom Rosmopolitismus jum Patriotismus : er hafte bie Milchiveife ber Romane, und feste, wenn man will, eine Memoirenschriftstellerei an bie Stelle; er wollte jebe Schrift in bem Ginne politisch haben, bag fie bie allgemeine Boblfahrt angebe; er hat Manches zu fagen gewagt, als man nichts magte, und in der Borrebe ju feinem Commer lehrte er bie beutigen Schreier nach Preffreiheit, bag biefe weber gegeben noch jugeftanden wird, "ba Jeber, ber ein Leben ohne Burde fur nichts halt, und ber ben Tob nicht furchtet, wenn er überhaupt benft, auch laut benft, fobald er nur mit feinem moralischen Wefen in Drbnung ift." Gine entschiedene politische Ratur mar auch Beinrich 3 fch offe (aus Magbeburg geb. 1771). 3bn trieb nach einer unftaten Jugend, ba fich ihm unter Bollner's Regiment bie Musficht auf eine theologische Laufbahn versperrte, fein Dismuth in bie Berv. b. Dicht. V. Bb. 45

Schweig, wo er in ben verhangnigvollsten Sahren eine politische Rarriere machte, bie wohl zeigt, bag auch ein Deutscher ber rechten Art fich vor bem fturmischen Leben eines bemofratischen Bunbes, bas unfern guten ganboleuten ichon aus ber Ferne ein Greuel ift, nicht zu scheuen braucht, auch wenn er hier, wie es überall ift, Die Mangel ber Menfcheit inne wirb. Als 3fchoffe Deutschland verließ (1795), suchte er bie Republit, ber Monarchie ein Reinb, wie auch Seume mar; eine buftere Unficht von ber Menfchbeit hatte fich auch in ihm gebilbet, auch Er fah nur eine Thierart in ihr und Taufdung in all ihrem Thun und Laffen; biefer alte Gram tam erneut, als er fich auch in ber Schweiz betrog. biefen Stimmungen ichrieb er feine Dramen zwischen 1795 und 1809. Sie reichen in die Beit ber 80er Jahre gleichsam gurud. und find gang im Geifte Klinger's und ber erften Veriode bes ichiller'schen Drama's geschrieben. Der Aballino (1795), seine L. Augenbfunde, ber in Beimar aufgeführt und an Werth Schiller'n ziemlich gleich gesett warb, ift aus ben Raubern und aus Ringlos erwachsen, und führt uns gang so in einen Konflift bes Bergens und ber Konvenieng, wie es bie Dramen jener Beiten pflegten. Julius von Saffen (1809) ift eine verungludte Rabale und Liebe: im Marschall von Sachsen (1804) glubt es von jenem Ingrimm gegen bie toloffalen Disftanbe, bie bie Gefellschaft bem ibealen Bergen entgegenbringt, und gegen bie Gewalt ber Meinung, bes Borurtheils und ber falschen Ehre; die eiserne Maste (1804) zeigt bie heimlichen Greuel ber Hofgewalt im harten Gegenfabe gegen jene Stude ber Babo und Kratter u. A., die an bie Bofe Die schönste Menschheit schmeichelten. Ueberall herrscht bier bie Bugendgefinnung vor, welche bie bestehenbe Belt als bie verkehrte anfieht, und fie farbt Mes mit einer buftern Karbe. Lefthetisch find diefe noch in Profa verfagten Stude von wenig Belang, obwohl fie aus einem innern Drang und Leben fuhlbar heraus gefcrieben find. Biel wichtiger find bagegen bie Schauspiele Beinrich von Rleift's (aus Frankfurt an ber Ober 1776-1811), mit bem 3fchoffe, als er in Frankfurt ftubirte, eine Art Dichterbund hatte, in bem ein Cohn Wieland's ber Dritte war, ber fich bamals gleichs falls jur Tragobie zwang. Unter allen ben bramatischen Talenten, bie in biesem Jahrhundert bei und auftauchten, bat Kleist bei weitem bie größte Berechtigung, ben Dichternamen in Anspruch

au nehmen. Dicht bag wir bie gewaltigen Musmuchfe auch bei ibm wie fo vielen andern Poeten ber Beit überfaben; aber wir find nicht fo eigenfinnig, bag uns bas Ungeheuere, bas Phantaftifche, bas Ercentrifche überall auf ber Schwelle abichrecte; wir laffen es uns gefallen, wo es Jugenbipmptom ift, und bie Soffnung frei lagt, bag es nicht auch bas Alter beberrichen werbe; wir laffen uns es gefallen, wo es ber Begleiter eines mahren Zalentes ift; und nur wo es, wie bei uns gewöhnlich, bas man : gelnbe Talent erfeten und verbergen foll, werfen wir es als bas Berachtlichfte binmeg. Gothe'n fcbredte in Rleift bie norbifche Scharfe bes Spoodonbers, obwohl er ihn liebte und bob; wie ein von Ratur ichon intentionirter Rorper, ber von einer unheilbaren Rrantheit ergriffen ift, erregte er ibm Schauber und Abicheu; Died, ber feine Berte berausgab, urtheilte beffer von ihm. Dan muß es gugeben, ber Sarten und Eden find in allen fleiftifchen Werken gar zu viele. In ber Familie Schroffenftein (1805) ift im letten Ufte bie tragifche Dofis unmäßig ftart; ben Umphitrpo bes Molière hat er vergerrt; bie Penthefilea, bie bas Umagonenmabrchen und feinen barbarifden Bahn in pathetifder Erhabenbeit jum bramatifchen leben ruft, grengt fo febr an bie Tragifomobie, bag man zweifeln murbe, wie bas Stud gemeint fei, wenn man nicht einen Musspruch bes Berfaffers fennte, nach bem er ben gangen Schmerz und Glang feiner Geele bier nieberlegen wollte; -1/29 im Rathchen von Seilbronn und im Pringen von Somburg batte man bas beilbronner Bifionsmefen, Comnambulie und Magnetismus lieber entbehrt. Aber bas muß man auch bagegen anertennen, bag in bem erften Stud eine tragifche Rraft liegt, Die, wenn fie auch Gothe's Natur erschrecken fonnte, nicht barum Jeben abfchreden wird; bag fur ben Umphitryo ber gerbrochene Rrug, ein acht nieberlandisches Gemalbe, eine Scene wie die alten Procefiftude, von faft allgu reichem, aber gang reinem Sumor, binlanglich entschabigt; baß felbft in ber Penthefilea ftellenweife eine außerordentliche poetische Energie ju Tage fommt, und in bem Pringen eine Dagigung eintritt, bie ben Dichter nicht eben an Erceffe gebunden zeigt. Bas ihn von ben vielen Dramatifern Diefer nachziehenden Periode fo fehr weit unterscheidet, ift bas, bag er reich ift und nichts zu borgen, nichts aus zweiter Sand zu faufen braucht; bag er, gang im Gegenfat ju jenen Daffiven, Die an 43 \*

allein ben Ernft ihrer Worte und bie Macht lebenbiger Ibeen und einer wohlgegrundeten Begeifterung, fondern im gangen Berlaufe bes Krieges legte bie Berschwendung bes Blutes in ber oft schlecht geführten preufischen Armee, bie Resignation und Gebulb, ber Beift ber Sittlichkeit und Religiofitat, bie bereitwillige Beharrlichfeit bes Bolfes und bes heeres jur Beit bes Waffenstillftanbes und prager Kongreffes, baffelbe Beugnif ab. Damals gunbete Schiller's Dichtung in ber thatenbeburftigen Beit; bie jungen Rriegsmanner, bie bas gand ber Gichen priefen, verspotteten mit bem ganbe, wo bie Golborangen gluben, auch feinen Ganger, und ichaarten fich hinter bem Liebling, ber, ,, mahrend Unbere fich bem Bauch behaglich weihten und feile Saiten jum Kettenraffeln jubelnb barbrachten, von Bwingherrenmord fang und Freiheitsliebe, von Menschenrechten und Bolfsherrlichkeit, und beffen Gefang fo lange leben werbe, als fic Bergen und Schwerter frei erheben." Der Geift feiner Dichtung und ihre Anklange beherrichen bie Lprik biefer Tage burchaus, mo nicht ber Ion bes alten Bolfsgefanges, wie in manchen Liebern von Rudert, Arnot, Bebel u. A., sie noch freier und frischer farbt. Der Dichter von Leier und Schwert, ber unter ben übrigen ritterlichen Sangern jener Jahre (außer ben eben Genannten Stagemann, Rarl Lappe, Fr. Naud, Mar v. Schenkenborf, Blomberg, Schmibt v. Lubed, Schaben u. A.) schon burch feinen Tob ber gefeiertste blieb, Theobor Rorner (aus Dresben 4791-1813) war ber Sohn von Schiller's treuestem Freunde und wie Uhland, beffen Dichtungen ben Geift jener fein lieber Junger. Sabre am aushaltigften fortpflangen, mar Schiller's gandsmann, bas Haupt einer Schule, wenn man will, bie in Schiller's Batertand im Beift und Ginn an ihm festhielt. In jenem Geschlechte und iener Beit mußte ber Bebante lebenbig werben, bag in bem beutschen Bolte, wo Biffenschaft, Runft und alles Große seine Statte gefunden hatte, nur bas Baterland leer ausgegangen mar, und man horte nun ben Ruf erheben von beutscher Einheit, Freibeit, Treue und Ehre, bavon man im romischen Reiche nichts gewohnt war zu boren; ein neuer Schwung ergriff bas bffentliche und Privatleben, von bem bie Gefellschafts =, Rriegs = und Reierlieber biefer Jugend bas treueste Abbild find. Die bammerigen Formeln ber romantischen Lyrik schwanden vor ber Tageshelle ber Begebenheiten und ber Gesinnungen und Regungen, bie jest bie

Dhantafie ausfüllten, bas Sonett barnifchte fich bei Rudert, bie Form, bie fo leicht tonendes Erz und flingende Schelle ift, wird bier treffenbes Erg und Sturmglode, und unter bem luftigen Gemanbe fpannt ficht eine ftarte Dustel; feine Doeffe gab fich in ben Dienft ber Politit und burfte fich's jum Rubme rechnen; und nach bem Rober ber Lieber, Die fich bamals aufhauften und vom Papiere abgeloft fich bem mufikalischen Gebor und ber lebenbigen Trabition vertrauten, werben wir noch lange bei jeber Belegenheit gurudgreifen, wenn wir ben Raufch fur unfere befenfive Rheinmarfeillaife vielleicht lange verschlafen haben. Bas barunter von bes "Freibeitsgeiftes Sturmwindgang" ber jungen Biganbe und Reden, bem Dbenftyle und Taratantara ibrer Begeifferung gar zu voll ift, burfen wir ablegen, vergeffen, belacheln, nie ohne uns an bie Quelle ju erinnern, aus ber bie wunderlichen Berichrobenheiten jener Jugend, bie erft mit ben Friedensjahren anfing, gefloffen find. Rach bem Mufgebot aller Unftrengung fah man bamals eine große Beit vor fich liegen, in ber es unmöglich fchien, bag man ber alten Inswiditat und Schlaffbeit, wie Riebuhr fagte, wieber verfiele; er furchtete fogar, Die friegerifche Leibenfchaft merbe uns bie friedlichen Gefühle auf lange austreiben und bie Turnfunft bie Biffenschaft unterbrucken. Aber balb hatten bie Ganger fo froblicher Lieber zu flagen, bag, nachbem bie erfte Beife verflungen mar, gang anders vorgefungen marb, bag nach bem erfochtenen Giege ber Catan neue Lift ubte, bag bas faum gebaute Saus bes Bruberbundes ber Jugend gerbrochen fei, und noch nach breifig Sabren wurde es jener Beift, von bem Ubland fang, wenn er bernieberfliege, allerwarts untroftlich finben. Gin Mann wie Diebubr, ben Niemand bes Demagogismus verbachtigt bat, bezuchtigte bie Regierungen jener Tage, bag fie ben fruchtbaren Boben bei ber Berjungung bes Bolfs unbeftellt gelaffen baben; fie nutten nicht bie Empfanglichkeit ber Bergen, fie ftellten nicht Gine ber gerechteften Befdwerben ab, und erfüllten wenige ber vielen gefaßten Soffnungen. Muf bie enthufiaftifche Gintracht gwifden Bolt und Subrer folgte ein Leben ohne Patriotismus, ohne Freude, voll Dismuth und Groll; und es verwilberten bie jungen Gemuther, bie bie Fortfebung bes angefangenen Berts auf ihre Schultern gelegt fanben. Dies fleigerte bie Bichtigfeit und Ginbilbung ber Schuler, bie unfere Meifter machten, ber Befetgeber, bie ben Staat nicht von

Angeficht kannten. Und nun benke man bie poetischen und religiosen . Albernheiten bingu, welche bie Romantifer mit ihren mittelalterigen Sympathien in die Nation getragen, und womit fie jeden gesunden Sinn zerftort hatten. Der Nibelungen Bort, fangen bie jungen Dichter, mar mit ben beutschen Chren wieber aus bem Rhein gehoben, Bermann und Ariovift follten wieber bie Belben unfers Gefanges werben, bie Beiten follten wieberfommen, wo ber Glaube Berge verfett babe, Chriftenthum und Baterland ichmolg in Gins gusammen. Daber sangen jene Befreierfanger fo manche fromme Lieder und übersette Follen die alten lateinischen Rirchenlieder; in ben heeren tangelten Generale mit bem Relbprediger um bie Bette Die Soldaten vom Pferbe berunter, bag bie Pelotons in Thranen ausbrachen, und auf bem Wartburgfeste fang man Rirchengefange, fagte jum Schluffe ben Rirchenfegen und fprach gottinnige Borte und apokalpptische Anatheme über ben Weltburgerfinn aus. gion und Blut, Klinge und Kreuzgriff am Schwert war bie gleiche Lofung; mit Bahrung ber neuen Runft follte alte Rorperfraft, alte Sitte und Tracht wiederkehren; trodenes Brob effen und auf ber Erde ichlafen geborte ju ben Geboten ber neuen Jungerschaft, Die fich fortwahrend als Trager ber Biffenfchaft ansahen; ein grobes leinenes Rleid follte ben Rorper beden; wo aber bie Turnfunft ben Bau nicht ausbehnen wollte, mußte boch bie Batte bie Bruft boch und die Schulter breit machen; benn ber "Trot unterm But" follte auch aus bem geraben aufrechten Bang beraussehen und aus ber sonoren Stimme beraustonen, Die fich uber Mues mit Reierlichkeit und Burbe vernehmen ließ. Diefes gefpreizte, bochtrabende. pomphafte Befen, Diefer forcirte Teutonismus ift in biefen Lebens. außerungen, wie in dem entsprechenden Tone jener patriotischen Dichtung, und in ber gangen Gestaltung bes burschenschaftlichen Lebens, und in ben Reften, Die wir davon noch in unferer altbeutschen Runft und Wiffenschaft und felbst in einzelnen Geschicht. fcreibern antreffen, ja bie noch in ben Memorien Arnbt's und Fouque's gang furglich wieder auftauchten, um nichts lacherlicher. als bie gange romantische Beit und Richtung überhaupt, von ber er nur eine einzelne Seite ift. Beibes, bas Bange und ber Theil, war leicht und bald abzulenken, wenn es in bem Charakter unserer Ration und in bem Billen unserer Regierungen gelegen batte, ben politischen und offentlichen Buftanden Geschichte, Leben, Fortgang

und Entwickelung zu geben; benn vor ben Geftaltungen bes wirtlichen Lebens verfchwinden bie Traume ber Phantaften von felbft. Go aber trat ber neue Quietismus von Wien aus mit frifcher Rraft auf, und vielleicht ift in ber Befchichte fein Beifpiel, bag eine folde friegerifche Erhebung fo fcnell in vollige Erschlaffung gurud's gegangen ift. Unfere Dichtung bielt auch bier mit bem Leben Schritt. Mittelalter, Geifferwelt und Drient hatten im Mugenblid ben Baterlanderaufch vertrieben und ihre alten Stellen wieber eingenommen. Gelbft von bem trefflichen Ludw. Uhland (aus Tubingen geb. 1787) batte nichts fo entschiedene Birtung auf unsere Poefie, als feine Romangen im alterthumlichen Zon; fie überranften unfere gange Lyrif bis in bas norboftliche Preugen bin, wo Form und Dag bes Dibelungenlieds und bie ftandinavifchen Unflange eine gang befonbere Aufnahme fanden, Die bis in Die neuefte Beit eine entichiebene Reaftion gegen alles Untife in ber Doefie aussprechen. Birflich fieht Ubland's Dichtung gegen bie gange fubliche und orientalische Lyrif ber Romantifer in einer eigenthumlichen Festigfeit burch feine mehr ausschließlich vaterlandische Richtung, auch in feinen Dramen, vergleichbar bem Berbaltniffe, in bem jener gehaltvollere Rern ber beutschen Dichtung bes Mittelalters ben formellen und glatten, ber Frembe entlehnten Ergablungen gegenüber liegt. Deben jene Farbenpracht und fchimmernbe Glatte unferer hifpanifirenben Dichter gehalten, vergleicht fich fogar bie verhaltnißmaßig ftrengere, in ben Dramen fogar trodene Beichnung, in bie nur Einmal (in Ludwig bem Baier) etwas von bem romantischen Modegeift eingeht, und die fonft nichts von bem ungefunden, ausfcweifenden Wefen an fich tragt. Unter ben vielen gerftreuten Liebern, Die jene icone Beit bes Baterlandsgefühls und bes Freiheitsfinnes in unferm Gebachtnig erhalten, fteben Uhland's Gebichte, weil ein geordneter Ginn bie vielerlei Eden bes Beitgeiftes abschliff und uns feine reinere Geftalt abbilbete, wie eine Phalanr feft; fie find neben ben einzelnen gefungenen Gebichten biefer Periode ein Begenftand ber Lefture geblieben; und fo ift auch feine bichterifche Landsmannschaft in einer festeren Gemeinschaft um ihn versammelt, bie ein wohlthatiges Begenbild gegen bie Berriffenheit ber übrigen

Bon jest an beuten wir die Erscheinungen ber Folgezeit nur noch in weit summarischeren Winten an, um zulest bei Gothe an-

aufangen und beffen Berhalten und Birten biefer Beit gegenüber einer turgen Betrachtung zu unterwerfen. Bir behalten babei im Gefichte, wie bie romantischeft Tenbengen gunachft noch fortbauern, wie sie sich in fich felbst erschopfen, und wie sich allmablig neue Elemente neben ibnen unmerklich Gingang ichaffen, Die fich bei bem erften Unlag ber alten Beftandtheile ju entledigen ftrebten. In ben Kriegsjahren hatten politische Manner wie Riebuhr gemeint, mit unferer Doefie fei es nun zu Enbe, nicht bebenfent, bag ein Bolf, welches seine Dichtung nicht als ein Beiwerk ber Rultur, fondern als eine volle Entwickelungsflufe feiner Bilbung betrachtet, nicht so bald bas faum erworbene Gut preis gibt, vollends nicht, um ben zweibeutigen Besit politischer Rultur bafur einzutauschen, für bie biefes Bolt nicht Sinn und nicht Ausbauer befag. Es tam vielmehr fo, bag nicht allein bie poetische Schopfungeluft und Empfanglichkeit mitten unter ben Befreiungefampfen wo moglich noch unruhiger und betriebfamer marb, als fie es bisher fcon war, fonbern baß fogar bie ganze falsche Manier ber Romantiter, ibre Entfernung von aller Naturwahrheit und Wirklichkeit, gerabe in Diefer Beit auf bie bochfte Spite getrieben marb, und bag bie Dichtung bes Tages einen grellen Abstich gegen bie große Lage ber politischen Dinge bilbet, wenn man von bem fleinen Antheil abfiebt, ben bie teutonische Alterthumelei an beren Gestaltung batte. Muerbings muß man bann hierneben im Auge behalten, bag bie Bebeutsamkeit, mit der sich die wirkliche Belt und die Geschichte geltend machte, auch auf bie Poefie gurudwirtte, und bag nun, was in Collin's Tagen noch nicht gelingen wollte, die hiftorische Dichtung im Drama und Roman anfing in ber That ein reales Gegengewicht gegen bie vielerlei poetischen Phantasmen zu bilben; ja man muß ben uppigen Schug biefer letteren gerabe in biefer Beit als eine lette und außerfte Anftrengung betrachten, fich gegen ben Beift bes Materialismus und ber Biffenschaft zu behaupten. Bir mogen die nihiliftische Berfluchtigung ber Poefie, ihren Rudjug ju allem Unwefenhaften, Geiftermäßigen, Gefpenftigen und Mabrchenhaften nicht Bufall nennen, weil wir fcon im 13. Sabrb. bei bem erften Rudgang unserer Poefie biefelbe Erscheinung beobachteten, und gang normal in jeber Dichtungsgeschichte beobachten tonnen; auffallend fieht es aber einem Bufalle abnlich, bag gerabe in biefer praktischen Beit ber Politif und bes Krieges, bie unfere

Poefie von allen ungefunden Infeftionen batte beilen fonnen, mebrere entichieben frantbafte Raturen (auch nach ben Novalis und Berner) am thatigften maren, Die fieberhaften und frampfhaften Ericbeinungen in unferer Literatur auf Die Gpibe gu treiben. Diefer Urt war Rouqué. Er ergablt in feiner Lebensgeschichte, bag er Unlage jur Schwindfucht batte, bag er, weich und aberglaubifch von Traumen, Tobesahnungen und phataftifchen Borfpiegelungen frube gequalt mar; eine Luft an bem Schauerlichen ber Beifferwelt, und bie ,ahnungsreichen Unflange an Ritterlichfeit und Liebesluft" empfand er ichon im Knabenalter, und er nannte es ein Glud, bag er frube bie Ibealwelt bes Schauspiels fennen lernte, "weil fonft muthmaglich bas innere Getraum zur bewältigenben Macht bes Bahnfinns aufgefliegen mare." Gine gefunde Schule batte bem noch beffer vorbeugen fonnen, allein er wuchs rein nur unter ben Ginfluffen unferer Dichtung auf, bing zuerft ber Mufflarung an wie Tiedt, und bewunderte Schiller, bis er von ben Ritterbichtungen, von Jean Paul, von ben Schlegel'n in bie neue Bahn gezogen warb. Die Berarbeitung bes firider'ichen Rarl und ber Siftorie vom Ritter Galmy (1806) brachte ibn an bie rechte Quelle, um feine Reigung fur jene ftelgenmäßigen Darftellungen bes alten Ritterromans ju nahren. Das Siftorifche, bas er feinen Romanen fpater baufig zu Grunde legte, fonnte gegen bie Unnatur, Die er bier einfog, fein Begengewicht halten, benn er war in ber Gefchichte felbft in Die uble Schule Joh. v. Muller's gerathen, in bem ihn bas Pomphafte und Uffektirte zeitig angezogen batte. Bon feinen Schauspielen abgefeben, fo trat Fouque guerft im Alwin (1808) in feinem ritterlichen Wefen auf, und verrieth bier in bem quietiftifchen Musgange bes Romans feine engen Sympathien mit ber neuen Schule, fowie er burch bie vielgeruhmte Unbine, bie junachft aus ber Lefture bes Paracelfus bervorging, in ber Lieblingsgattung bes Tages, bem Mabrchen, einen bochften Dreis bavontrug. Mitten unter ben Befreiungefriegen nun trat feine Probuftivitat mit bem Zauberring (1812 u. ff.) in bie fruchtbare Periode, Die hernach eine Reibe von Sahren hindurch ununterbrochen blieb. Die Begeifterung war groß unter ber maffenluftigen germanifchen Jugend; und boch gibt es bie Beugniffe unter jenen Enthufiaften felbft, bag fie unter allen ben Ritterlichfeiten und Tapferkeiten bie Schule ber berlin potsbamer Officierelegang,

unter all ber alterthumlichen Bier und Sitte bas Budergeback ber Mobernitat berausschmedten und bas eraltirenbe Buch boch nicht ameimal lesen wollten. In ber That bat es Kouqué mit feiner Birfung nicht weiter gebracht, als bie Spieg und Rramer, Die er mit Died anficht, auch; feine Schriften machen einen rein materiellen Effett und werben taum je anbers genoffen werben, als bag man fie in jener Periode ber Juvenilitat verschlingt, und fich fur immer an ihnen überfattigt, in ber bie frifche Bigbegierbe bes erwachenben geiftigen Menschen bie gange Breite ber Belt unb Literatur, und bie Geschichte und ben Geift ber Beiten und Beltalter am liebsten unter ber gefälligen Appretur bes Romans auf fich einwirken lagt. Der Gereifte wird Gothe's Ausspruch über Fouque trot aller Wiberreben treffend finben, bag ber Schrift: fteller fich ju folden Epochen wenden folle, Die mahrhafter Bilbung froh maren und fo auf mahrhafte Bildung überwirken; und er wird Alles, mas Gothe gelegentlich über bie Alterthumelei und Baterlanderei und Frommelei unferer Maler Bitteres und Beiteres gesagt bat, auf nichts in ber Poesie so schon anzuwenden finben, als auf bie edig gegierten Riguren und all bas urbeutsche Leben und Beben in ben Gemalben biefes Mannes. Nicht in solchem Grabe wie mit Fouque's Berten, aber boch abnlich geht es auch mit feines Meifters Jean Paul Schriften, und gang gleich mit benen feines Freundes E. E. B. hoffmann (aus Ronigsberg 1776 - 1822); fie erschuttern bie leicht erregliche Phantafie ber Fruhjugend, und spater begreift man diese Wirkungen nicht mehr. Bir heben ihn unter all ben Erzählern, die vor, neben und nach ihm bas Schauerliche und Grausige fultivirten, unter ben Arnim, Apel, Rruse, Beisflog u. A., allein aus, weil er bie übermaltis genbe Macht biefer Richtung in ber Beit am besten barftellt, ba er gleichsam aus ber pragmatischen konigsberger Sumoriftit beraus, aus bem ichroffften Gegensage ber Romantit, in bas andere Ertrem hinubergeriffen marb. Auch Er mar ein burchaus franthaftes Befen. und er that bas Seinige, um eine vielleicht von Geburt an gerruttete Ratur vollig ju gerftoren; bies murbe noch beutlicher werben, wenn wir eine Biographie von ibm befagen, die ohne freundschaft. liche Rudficht geschrieben mare. Beftigfeit und Raferei in Liebesempfindungen gab fich hoffmann felbft Schuld, und er führte zeitweilig ein grunbfahlich luberliches Leben; feine excitirten Rerven,

infor fil not feter finfords on hearificions for felling it malen - in soutant hand gap - flight out them Nollandof the appear Links, smill at the in faither, bufus province or all - , for finder houghests fine hour of the information in the term for the first transfer that the first transfer that man if the first fi

bie ihn mit Tobesgebanken qualten und ihm Gefpenfter und Doppelganger zeigten, reiste er mit Bein und Rachtarbeiten, unachtfam, baff ibm ein maßiges Leben fur Beift und Rorper bas gutraglichfte mar. Co ward fein Leben und Enbe eine fchauberhafte Barnungstafel, wie feine Schriften, Die nach ben Borten einer englifden von Gothe empfoblenen Beurtheilung, fieberhafte Traume eines franken Gebirnes find, gleich ben Ginbilbungen, Die ein unmagiger Gebrauch bes Dpiums bervorbringe. Die Schilberungen bes Wahnfinnes, Die Berrbilber bes Lebens wurden bie Lieblingsgegenftanbe feiner Darftellung ; bie au-Bere Ratur, jebe einfache Grifteng, bas ,, Mottengefchmeiß" ber all= taglichen Menichen misbagte ibm; ercentrifche Streiche, pifante Unefboten, , brifche Donguichoterie' fcbienen ibm bie einzige Burge bes Lebens; Mles, mas ben Beift naturlich balt, Befprache über Politif, Staat, felbft Religion hafte er fruhe und immer; feine Lefture bilbete ibn, bas Benige, mas er las, mar nach ben Gigenheiten feines gerfforten Befens gemablt: fpanifche Poefie, Biegleb's Magie, Rouffeau's Ronfessionen, Rameau's Reffe, Jean Paul ; ein Rlausnerleben hielt ibn gang in feinen eigenen Borftellungen befangen, und feine mufitalifchen Befchaftigungen verfentten ibn offenbar noch mehr in jenes ,, Rebeln und Schwebeln mit leeren Schatten," vor bem ihn feine Freunde weislich warnten. Das Berufsleben qualte ibn; wie alle jene Genialitaten, an benen wir in Deutschland fo reich find, bie ohne Rraft find bas außere Leben zu bewaltigen, gefiel er fich in bem Befie bes fuhlbaren Bergens, bas mit boberem Berufe und boberem Streben fcmeichelt, und bas nicht bas frobe Gefühl ber Gelbftbefriedigung jum Dagftabe bes Bertbes unferes Strebens macht, fonbern bie hopochonbere Gelbftqualerei und Ungufriedenheit an allem menschlichen Thun und Treiben überhaupt. Jurift mochte er nicht fein; er wußte nicht, follte er Maler ober Mufifer werben, war bereit als Dramatifer aufzutreten, und trat gulett als Erzähler auf. Rochlit, ber perfonlich und fdriftstellerifch in biefer Beit manche Unregung gab, beftimmte feine Richtung ; Chamiffo's Peter Schlemibl mußte aufmunternd bingumirten. In einer Periode, mo er in außerer Roth lebte, unter ber Unspannung verschiedenartiger Arbeiten, wo er fich als ungludlicher Liebhaber und fcmachtenber Unbeter in feiner feltfamen fleinen Erfcheinung felbft ironifirte, und in ber Gronie ein herrliches Mittel entbedte, Berrudtheit gu bemanteln, unter exaltirten Stimmungen, unter Gelbitmorbgebanten,

bei innerem Burmfrag, ,, fant er es an ber Beit in literis zu arbeiten," und Jean Paul fuhrte ihn ein; und bies mar gerabe bie Beit, als Deutschland seine großen Unftrengungen gegen Frankreich machte: 1813 legte er bie Phantafieftude gurecht und begann bie Elirire bes Teufels, b. h. jene Art von misgeborener Dichtung, Die Lichtenberg und Forster bas literarische Beblam nannten. In feinen Schriften, Die wir nicht zu charafterifiren brauchen, ift bas Ertraglidfte nicht, wie man benten follte, mas eine gesteigerte Phantafie Ungeheueres erschaffen hatte, sonbern vielmehr bas, wo ihn bie Anschauung ber wirklichen Belt leitete, wo er feine Karrifaturen fahren ließ, wo, wie man richtig fagte, ber verftanbige Jurift ober ber erfahrene Mufiter gleichsam half. Gein ganbemann Sippel hat nicht birett auf ihn gewirft, aber boch hatte er gang beffen Marimen und Praris, Die alle humoriften haben, bas Gelbftangeschaute unmittelbar barguftellen, ohne es über bas Bufallige emporzuheben. In feinen Schriften figuriren feine Bermanbten und fein Leben, in ben Serapionsbrubern fein berliner Freundefreis, im Rater Murr find bie Beziehungen auf feine Gigenheiten und fein Beben (besonbere in Bamberg) am baufigften; Erinnerungen aus Konigeherg und Glogau find in ben Nachtftuden verarbeitet, und fo Underes anderswo. Alles liegt in einem ungeftalteten Saufen, aus bem ein Unberer, ber bas Salent hatte, erft etwas bilben mußte. Soffmann's Berte und Leben, jum Dbieft einer funfthaft behandelten Darftellung gemacht, konnten wie Lichtenberg's und Rean Paul's Erscheinungen zu besteren Runftwerken werden, als biefe Manner felbft geliefert haben. Soffmann ift eine bochft gefteigerte Driginalitat und Eigenrichtigfeit bis jur Monomanie, eine Raris fatur; im fleinften Korper toloffale Intentionen, Die fich felbft vernichten; eine "quedfilberne Natur" von ben allerwechselnbfien Launen, zu jovial um hypochonber, zu hypochonder um jovial zu fein ; im außersten Ertrem ein Bilb jener bindungslosen Bereinigung von Berfand und Empfindung, eben fo geneigt in dem Rram berliner Unetboten zu schwelgen wie in seinem musikalischen Dieffinne; ein bumoriftifcher Charafter in tragifchem Ausgange. Daß feine Schriften, wie fie find, "lange Sabre in Deutschland wirkfam gewesen find, und folche Berirrungen als bebeutend forbernde Reuigkeiten gefunden Gemuthern eingeimpft worben, tann, wie Gothe fagte, jeber treue, für Nationalbilbung beforgte Theilnehmer nur mit

## Romantifche Dichtung.

Trauer feben." Bat ja Jean Paul felbft feinen ehemaligen Schutsling julest preisgeben muffen, als er feinen Sumor jum achten Babnwit fleigerte, als in Deutschland überhaupt bie "bella donna bie Dufe marb, und bie Befewelt glaubig wie bas Morgenland bie Berrudten als Beilige verehrte." Diefer Mann, ber aller biefer Musartungen nachfter Unlag, felbft aber nie ohne bie lucida intervalla bes gefunbeften Urtheils war, ber allen biefen jungen ercentrifchen Genies bie Sand geboten hatte, aber auch offentlich fie ihnen wieber entzog, fab gulet mit Unmuth bem boben ,, Schwebepunfte" ber romantifchen Literatur auch im Schauspiel gu, uber ben fie ohne Gelbftverfluchtigung nicht binaus tonne. Bon ben Tragobien bes ,,nicht verftanbreichen Werner bis ju benen bes verftanbuberreichen Muliner regiere ein luftiger Bahnwig bie Charaftere und einen Theil ber Geschichte, beren Schauplat eigentlich im Unenblichen fei, weil verrudte und verrudbare Charaftere jebe Sandlung, bie man will, motiviren und ruden tonnen." Beffer fann man bie Schicksalstragbbie Ub. Mullner's (bei Beigenfels 1774-1829), Frang Grillparger's (aus Bien geb. 1791), Ernft v. Souwald's (aus Straupis geb. 1778) und bie einzelnen Stude fo vieler anderer Dichter gar nicht charafterifiren, Die fich an Werner anreiben, aus Calberon unfelige Nahrung nehmen, mit bem Schauerlichen bier und ba bas Beinerliche munderlich verbinden, und überall ben gefunfenften Begriff von Belt und Runft in ben Dichtern verrathen. Das Publifum, bas biefe Reigmittel eines verborbenen Gefchmades mit unglaublicher Begierbe binabfchlang, verrieth biefe Gefuntenheit nicht minber. Benn man beute bie Polemit 3. B. Tied's gegen biefe Kataliftiter und ihre jest fcon vergeffenen Stude lieft, fo begreift man bie Wichtigkeit taum, mit ber biefe Machmerte besprochen murben; mohl begreift fie, wer es noch erlebt bat, mit welchem Jubel man biefe Errlichter als Bunbermeteore begrußte, wie bie größten Runftler ben Mnaurb, bie Sappho und Medea mit allem Runftaufwand emporhoben, wie um Mulner's Dichtergroße ein tumultuarifcher Barm über gang Deutschland ging. Jene im Moment wirklich großen Erfolge biefer Stude, mit beren Fortgang ber Untergang unserer Buhne Schritt hielt, verbachtigen jeben Lorbeer, ben bie Stimmung bes Tages bem jungen Dichter reicht, und mabnen mit

einbringlicher Warnung jur Gelbftprufung, ob man nicht an einen

687

ephemeren Beifall ein Streben fett, bas, anders gelenkt, vielleicht unscheinbarer, aber werthvoller, nach innen und nach außen erfolge reicher ware.

Im Drama warfen sich biesen boverromantischen Berberbniffen ber Literatur zwei Gruppen anderartiger Erzeugniffe entgegen, bie wir nur gang im Allgemeinen bezeichnen. Das Luftspiel, feiner Reigung nach, fich ber Tragobie, wo fie irgend eine bestimmte Bestalt tragt, gegenüber zu lagern, ließ bie Belegenheit nicht porbeigeben, fich an ben Berftiegenheiten ber romantischen Doefie überbaupt und bes Trauerspiels insbesondere zu reiben. Mur zeigte fich auch jest wieber, wie ubel es fur biefe Gattung ift, bag bei uns bas beutsche Leben nirgenbs einen gemeinsamen Brennpunkt bat. Die Romodie tann fich nur in großen Stabten ausbilden, und wir baben baber auch jest taum einen Dichter in biefem Gebiete au nennen. Der fich nicht entweber an Wien ober Berlin irgendwie anknupfte. In Wien nun, wo gleichsam eine bobe Schule ber Romantit mar, machte fich eine Opposition schon eben barum nicht bagegen geltenb; bagu tam, bag bas Lotalbeburfnig bort ju groß ift, um ben Schauspielbichtern Beit ju laffen, ernftern 3meden nachaugeben. Die Bauerle, Gleich, Stegmaper, Restrop u. X. batten für ben Geschmad bes leopoloftabter Dublifums zu arbeiten. Mus ber Reihe biefer Lofaltomoben bebt man gewöhnlich Rerbinand Raimund heraus, der diefe Boltsbuhne habe veredeln und ben Gefomad bes Publitums lautern wollen, und beffen Stude mit ungeheuerem Beifall in Bien und jum Theil auch im übrigen Deutschland aufgenommen wurden. Uns ift es schwer einzuseben, wie burch biefe Bauberspiele mit einiger moralischer Tenbeng, mit abgefcmad. ten Stoffen, mit einer burlesten Beifterwelt, mit ben unfinnigften Maschinenkunften, mit Musitstuden, bie Dofen = und Gansegeschrei nachahmen, ber Geschmad geläutert wird, und bie baufigern Aufführungen biefer grotesten Rompositionen icheinen uns eben fo viele Beugniffe von einem überfattigten, nur burch bie pitanteften Reigmittel noch ju figelnden Magen, wie es in anderer Art bie Gefpenftertragobien maren. Neben biefen Bolfspoeten bewegten fich bie Frau von Beigenthurn, Bogel, Coftenoble (bichtenbe Schaus fpieler), Caftelli und Aehnliche auf bem Gleife ber Lebrun und Rogebue fort; unter ihnen ichien Steigentesch bober ju ftreben, wie bort Raimund; er verachtete wenigstens bas englische und

italienische Luftspiel, opponirte bem antiten, billigte bas Intriquenftud ber Spanier, und ichien bobere Unforberungen befriebigen zu wollen. Allein wie follen uns feine langweiligen Chen und Liebschaften ber Sonoratiorenftanbe unterhalten, in benen bie Berwidelung gering, bie Charaftere noch geringer find, unt bem Untheil ber Empfindung in falter Berftanbigfeit abfichtlich aus bem Bege gegangen wirb! Benn wir bier zu wenig Birfung ber anerfannten fpanifchen Schule finden, fo bei Unberen gu viele. Der fpanifche Gefchmad fant in Bien befondere Mufnahme; ber befannte Bearbeiter calberon'icher und moreto'icher Stude, Schrenvogel (Beft), war bier Dramaturg und Theaterdichter; Jof. Chriffs von Bedlit adoptirte ben Styl bes fpanifchen Dramas bier und ba vollig; einige feiner Stude opfern fich geradezu ben fpanischen Formen und Gitten auf. In Calberon's Luftspielen muffen wir uns mit biefen Sitten verfohnen, und thun es ichon barum, weil es uns intereffant ift, fie gu lernen ; ibre Ropie aber, 3. B. in "Liebe findet ihre Bege" (1827), ift materiell und formell gleich ermubend und langweilig. Wie gut biefe Beit jebe beliebige Form nachauahmen mußte, zeigte Beblit auch in feiner Fortfegung bes Taffo (Rerter und Krone 1853); aber nach frifcher Ratur und achtem Leben fuchen wir vergebens; feine Turturell (1821), ber Schidfalstragb. bie angeboria, ift nicht weniger affektirt als Mues, mas in biefen Rreis bereinreicht. Sier in Wien alfo treffen wir im Luftspiele nichts, was, gang abgefeben vom afthetifchen Berthe, auch nur bifforisch von einiger Bebeutung mare. Unbers ift es in Berlin; Die Regfamteit ber Bilbung aller Urt in Diefer protestantischen Sauptstadt Deutschlands entfremdete bas Buftpiel nicht fo febr ber Satire, bie beffen Burge und Berth ift. Sier, mo ber romantische Beift zuerst umging, zeigten fich auch bie erften Reigungen, ibn wieder ju bannen; gegen Rogebue, ber bier eine Beit lang am bochften gefeiert murbe, erhob fich eine fattifche Dopofis tion auch von nichtromantischer Geite ber: Reinbed feste fich gegen feine berabziehenbe Tenbeng, wie er fich an ber fabrlaffigen Behandlung bes Theaters in Bien argerte, und wie er überhaupt fcon 1817, lange vor Tied, Die fintende Bewegung unferer Bubne bemerfte und beflagte, als noch Gifer und Theilnahme ungeschwächt war. Bas in Berlin fur ben Bubnenbebarf gefchab, intereffirt uns nicht; auch bier fehlt es nicht an berabziehenbem Schwergewicht Gero b. Dicht. V. 28b.

ber Plattheit, und wenn wir nur ben einzigen Clauren berüchtigten Andenkens in die Bagichale legten; eine Reihe von leichten Talenten, wohln wir bie Contessa, Shall, Soltei u. A. rechnen, und bie besondere Schleffen lieferte, forgten fur unterhaltenbe Rleinigkeiten, bie fur uns nichts bebeuten; bei bem Wetteifer von Friedrich und Gubis wollte auch nichts herauskommen. Bei bem Letteren bemerkt man übrigens ichon (gerabe in ber Prinzeffin. bem Stude, bas auf eine Ausforderung von Friedrich geschrieben iff) einige Eigenheiten ber berliner Romobie biefer Beit, Die fie von ben wienerischen und anderen unterscheiben. Wir meinen jene Bonmote und Schlagwige, bie bier und ba ju haufig, ben Borgangen ju fremb, ju falt finb, als bag fie nicht bie Regiftratur verrathen follten, ben Stoff ber anetbotenberuhmten Stabt, unb ben bloffen Rleiß und Berftand, ber ihn zurechtstellte; und bann einen gewissen Jean Paul'schen Unftrich, ber eine neue beutschere Schule verrath, die bas Luftspiel hier burchmachte. Julius von Bof versuchte Rrabwinkel in Alachsenfingen zu erhoben, aber es griff nicht burch. Daß wir eine folche Rlucht ins MIgemeine bei unferen Satiren nothig haben, bag wir unfere Narrheiten in utopifche Orte übersiedeln muffen, die uns alle so greifbar nabe liegen, bies allein beutet icon auf ben wunden Aled unferes Luftspieles, ber es immer in einem fiechen Buftanbe nieberhalten wirb. Boff und Robert baben unftreitig in einzelnen Studen einen tieferen Ang und batten vielleicht unserer Komobie einen neuen Werth gegeben. wenn fie Freiheit ber Rebe befeffen und ein Bolt um fich gehabt batten, bem gewiffe Rrafte und Starten Gelbftgefühl genug gaben. um gewiffe Schwachen, bie man ihm im Spiegel zeigt, tragen ju tonnen. Go aber ging es ihnen, wie unseren humoriftischen Romanschreibern : fie fingen an, Erwartungen von ernfterer Art ju erregen, und ploblich ichaarten fie fich zu ben Berausgebern ber Sahrbucher ber Buhne und lieferten elegante und artige Bagatellen, - benn nichts in ben offentlichen Buftanben forberte ihre Talente au größeren Erhibitionen auf. Die Polemik ber Romobie gegen gewiffe Buftande ber Literatur gab man noch ju, wenn fie fich bubfc im Allgemeinen hielt; sowie aber ein Name babei genannt wurde. wollte man fie nicht aufführen; bazu gab Gothe fogar ein Beispiel. Es last fich eine ziemlich umfangsreiche Luftspielliteratur gufammenftellen, die fich über bie Richtungen ber Romantit und ihre Ueber-

treibungen luftig machte, und vieles Befentliche barunter fnupft fich an Berlin an. Die Ueberbilbeten (nach Molière) von Robert (1803 juerft) fteben in biefer Gruppe voran; fie verfpotteten, in verschiedenen Bearbeitungen anders, bie romantischen Tenbengen, und Bog arbeitete in ber Griechheit (1807) und in Runftlers Erbenwallen in biefem Ginne weiter. Bon ba bis in bie 50er Sabre fam in Studen von Casper, Raupach, Jof. v. Gichenborf, Unton Richter, Chr. Gener, Platen, Lubemann, in Robert's Caffius und Phantafus biefe antiromantische Richtung bes Luft= fpieles immer wieber ju Tage: man perfiffirte bie Unfitte jener Dichterschule, fich von aller Gegenwart wegguwenben; man verspottete ben poetischen Ratholicismus, Sellenismus und Sispanismus; man parobirte ben Schickfalsunfug ber Tragobien und Die Speftakelftude; ber Burus bes Beiftes, ber Dobefinn ber Literatur, Die belletriftifchen Roterien, Die wuchernde Schongeifterei, Alles ftellt fich in gerftreuten Bugen ber Satire bar. Doch gewahrte man felten, bag bie Merate bem franken Literatur= forper bie Marren mit ficherer Sand und mit bem Bewuftfein ausschnitten, bag fie bas Uebel an ber Burgel ergriffen; es fehlte ber Runft ein großes Dbjeft und mit ihm ein großes Berbienft; bie Baghaftigkeit ber Satire ift felbft in biefen ungefahrlichen Rampfen eklatant. Wie vielmehr, wo fie fich in Die fonftigen Berbaltniffe bes offentlichen Lebens magte! Man fcblage Raupach's Beitgeift, ober Boffens Pfeudopatriotismus und bas Loos bes, Benies auf, wie furchtfam ift Mues, obwohl Mues bie beutliche Abficht verrath, fich auch an ben politischen Buftanben zu reiben. Robert war aus fichte'fcher Schule, und über bie politischen Berhaltniffe wie über bie theatralischen verbittert; G. A. von Maltis (nicht zu verwechseln mit bem Fortseber bes Demetrius) ward aus Berlin einer Romobie wegen verwiesen; in feinem Luft= fpiele (g. B. im Pasquill 1829) wie in feinem Trauerfpiele (g. B. im Roblhaas) fehlt es nicht an bitteren Stichen auf bie politischen Buftanbe und an Leftionen fur bas Saus Bollern und feine Rathe; ber ungufriedene Dichter leibt im Roblbaas feine Stimme bem Belben bes Studes, ber als Sprecher ber , gewaltigen allgemeinen Bolfersprache ber Beit" auftritt. Aber mas follte aus all biefem in ber Beit ber farisbaber Befchluffe merben, wenn nicht ein Romobe ba mar, ber mit unfterblichem Gehalte feiner Stude ben

Druck von oben überwand und mit einem felfenfesten Charakter ber Gefahr feine Stirne bot?

Die zweite Gruppe von Dramen, die wir bem romantischen Principe entgegenstellen wollten, bilbet bas von Tied felbft empfohlene und burch Schiller's Borgang bochft fruchtbar geworbene historische Schauspiel. Won ber Beit an, wo Rogebue mit feinem Schutgeift und Bafa, feinem Banard und feiner Octavia fic Schiller'n und Shaffpeare an die Seite zu ftellen hoffte und auf ber Buhne oft mehr Beifall ale biefe fand, und wo Kr. Schlegel Collin neben Schiller fette, mußte biefe Gattung eine ergiebige Duelle von Ruhm zu öffnen scheinen. Sie tam bem ohnehin mach geworbenen Stammgeifte und bem Betrieb ber Botalpoefie entgegen, innerhalb welcher bas historische Gebicht allerdings die hochste Stelle einnehmen wird; und bem abfinkenden Erfindungsgeifte und bem ausgehenden Dichtertalente fonnte es nur ermunicht tommen , baf es fich binter gegebenen Aufgaben follte verbergen burfen, baf es bie historische Babrheit vorschüten konnte, wenn man über poetische Unwahrheit Rlage führte, bag es mit bem Stoff ju intereffiren boffen burfte, wo es an poetischer Form gebrach. Wir haben baber in biefer materiellen Sattung, bem historischen Drama, Diefelbe Erscheinung zu beobachten, wie im 43. und 14. Jahrh. in ber bistorischen Reimchronik; sie zieht fich burch alle beutsche Stamme bindurch und gestaltet sich vorzugsweise lotal, so dag mir, menn es auf bie Bahl und ben Raum ankame, eine weit andere Reihe von vaterlandischen Geschichtsbramen aufstellen konnten als bie Englander, und noch universalbistorische genug übrig behielten, um auch bie Blatter ber Geschichte aller übrigen Bolfer bamit ausjuschmuden. Bir haben zuerft in ber Schweiz 3. F. hottinger und ben Bilbhauer Reller aus Burich, Die eine Angahl fcmeigerifch. vaterlandische und andere historische Stude (um 1810 - 16) fcbrieben. Abrian Grob bat in feinem Albrecht (1816) Die Rehrfeite von Tell gegeben und andere bramatische Bilber entworfen, bie mitten aus Joh. Muller herausgeschrieben find und fich auf ihre historische Treue bas Meifte einbilben. In Baben machte fich (außer Bonafont, wenn man biefen feiner Geburtoftabt wegen bierbin rechnen wollte) Jos. von Auffenberg burch eine lange Reibe von Bragbbien (bramatifche Werte 1823 u. A.) bekannt, Die nicht lotal find, fondern in Schiller's Beife nach pikanten Geschichtsftoffen

fuchen, welche ein poetisches Clement im Stoffe tragen. In Burtemberg erinnern wir blos an Uhland; Cong reiht fich mit feinem Ronrabin (1782) mehr ju ben wenigen Tragifern, bie fich, wie Rambobr, v. Goben u. U., vereinzelt ichon im vorigen Jahrbunbert auf bas biftorifche Drama warfen. In Baiern blieb Babo im Unfebn ; 3. M. von Destouches, Frang Laver von Caspar, Erbard, v. Aretin . Grotich und nicht wenige andere obifure Ramen metteiferten bier um einen Preis, ber 1817 fur bas befte vaterlanbifche Schauspiel ausgeboten wurde, ohne ibn erwerben ju tonnen; bie Stude, bie bamals einliefen, jeugen bis auf wenige Musnahmen von einer gang unerwarteten Robbeit bes Gefchmades, In Defterreich haben wir oben bie Collin ermabnt; viele andere Ramen fonnten ihnen beigefügt werben. Berlin braucht nur feinen Ginen Raupach zu nennen, um zu beweisen, bag es binter Bien auch in Diefem Rache nicht gurudfieben wollte; er fann mit feiner Fruchtbarfeit allein nicht blos biefe biftorifche Gattung bes Dramas vertreten, fonbern überhaupt alle Bestalten fast aufweisen, bie guftund Trauerfpiel bei uns angenommen haben: bald ben Bufdnitt bes antifen Dramas mit Chor, balb bie Spuren Gothe's, balb Schiller's Bechfel zwifchen philosophifchem Raisonnement und Inrifchen Dithpramben, balb bie Ronniven; gegen bie Romantifer und ibre Boben, balb ben Ginflug ber berliner Luftfpielbichter, balb Charaftere, bie bem Schauspieler ju Gefallen gefchrieben find, balb Riguren wie Schiller's personificirte tategorifche Imperative. In Sachfen wollen wir E. S. Gebe, in Braunfdweig Rlingemann, in Raffel Doring anführen; fogar Beftphalen blieb bier nicht gurud, wo Grabbe einige Sahre in biefem Gebiete thatig war und mit Raupach in Bearbeitung ber hobenftaufischen Geschichte wetteiferte, ju ber Raumer's hiftorifches Bert biefe Dichter einlud, wie Muller bie Schweiger. Bie verschiedenartig nun auch bie ungeheuere Daffe Diefer Dramen und ihrer Autoren vorliegt, bennoch geben febr gemeinfame Merkmale hindurch, Die in bem Befen ber Gattung begrundet liegen. Der hauptpunft ift fur bie Unficht, bie wir bier verfolgen, die großere Ruchternheit und Berftanbigfeit, Die biefen Enflus von Studen ber Syperpoefie ber Romantif entgegenfest, aber auch freilich ihnen ben bichterifden Berth größtentheils entzieht. Gothe warnte febr nachbrudlich von ben biftorifchen Stoffen, Die alle mittleren Talente anguloden ichienen, und zu beren Weftaltung

er boch gerade bie größte Rraft bes Genies nothig fand. Das eingelne Schone, bas hiftorisch Babre, sagte er, macht einen Theil bes ungeheueren Banzen aus, zu bem es vollig proportionirt ift; im beschränkten Gebichte laffe es fich nur febr ichwer fo beberrichen, bag es nicht bem engeren Gangen ftorend werbe, bas in feiner Sphare eine gang andere Art von Anahnlichung verlange. Bwei gang entgegengefette Rehler folgen aus biefer Schwieriateit. bie in unseren Geschichtsspielen überall vorliegen. Die Dichter , nir. gende felbftanbig, haben entweber Chaffpeare ober Schiller voraugemeise por Augen, und meinen überall, wenn sie ibt geschliffenes Glas nur nach bem Mufter faffen, biefelbe Birfung ju machen, wie iene mit ihren achten Steinen. Sie bilben nach biefen Meiftern ben Gegenstand mehr in eine Diftorie ober in ein regelmäffiges Bubnenftud aus. Dort baufen fich Episoben, Bolfsscenen, logis fcber Bis und alle Mittel, bie ben Gegenstand individualignen tonnen ; es ift bie verhaltnigmäßig größere Ratur, und geringere Runft, die fich hierhin schlägt; es find bann aber auch gemeiniglich nichts als hiftorien, die berausspringen, und die weber burch Auffassung ber Geschichte und burch bistorische Ibeen einen Berth baben, noch burch Berudfichtigung ber Buhne. Die Schillerianer bagegen, bie Klingemann, Korner, Gebe und bie Aehnlichen, lernen ihrem Meister bas Geschick ab, interessante Begebenheiten aus ber Geschichte auszuwählen, eine reine, klare Anordnung zu treffen. · in wurdiger Sprache fesselnde Momente vorzutragen, und mit ben erworbenen Mitteln ber bramatischen Defonomie bauszuhalten. Dies werben bann gemeinhin Staatsaftionen, gefüllt mit bekannten Phrasen und Formeln, bie oft wie Parobien auf die Driginale anklingen; es werben ichon ftylifirte Stude ohne eigentlichen Runftfind und ohne allen Werth, mit allen Fehlern ber schiller'schen Stude ohne ihre Tugenben. Undere, wie Immermann, wechseln biefe Rollen ober verbinden fie, ohne barum minder abhangig und minder troden ju werben. Die politische Profa macht ichon Schiller'n genug ju schaffen, aber boch vergleiche man feine Jungfrau gegen Begel's Jeanne d'Arc, feinen Tell gegen Immermann's Trauerspiel &... in Tirol (wir greifen auf gut Glud in bie Menge ber Beispiele, aber gewiß nicht auf perfibe Beife), ober irgend eine feiner fonftis gen Staatsaktionen mit bem Karl v. Bourbon von Bablbaas, mit Raupach's beiben Chamansty, mit bem Struensee von Michael Berr,

mit Mofen's Riengi (wir nennen biefe, weil bier überall acht tra= gifche Charaftere mit gefchicktem Beifte gewählt finb), und man wird überall fublen, welch ein Bufat von Gemuth, Beisheit, Schonheitsfinn, Normalitat und Unbefangenheit ber Betrachtungsweise bort erft ben Dichter macht, an bem man vielen Rlitter abftreifen fann, obne ibm barum feinen achten Glang ju nehmen. Dabin batte es die ungemeine Berbreitung unferer afthetifchen Bilbung und ber Glang unferer poetifchen Mufter gebracht, bag bie große Schaar ber jungen Salente überall bichterifchen Ginn in ber Bahl ber Stoffe und eine funftlerifche Moutine in gehobener Behandlungsart bewährte; aber fobalb man ben Motiven ihrer Stucke nachgeht, wo wir bas Mart ber Dichtung fuchen, ba fcbredt uns balb Grille und Bunberlichfeit, balb fleine Erfahrung neben großem Dunfel, bald verwildertes Gemuth, balb befchrantte Ginficht ab. Bo vollends, wie in ben eigentlichen Sifforien von Raupach, auch noch trot allen Effetten ber theatralifche Schmelz abgeht, ba ift es por Froft, Farblofigfeit und Tonlofigfeit nicht auszuhalten ; und biefe medanische Bersmacherei ohne Bergensmarme, Die jenen einftigen frangbiifden Kabrifationen mit Rleifter und Scheere anfina abnlich ju feben, bat mehr ober minder biefe gange biftorifche Dramatit gezeugt. Und wo in biefe Stude eine Bergensmarme ober fonftige Steigerung bes biftorifden, realiftifden Elements ja bingutritt, ba mochte man fie lieber gleich wieber binwegwunfchen. Einige unferer bramatifchen Siftorifer, wie Grillparger, Immer= mann, Rrufe (im Engelin) u. 2., lebnten fich an die Schicffals: tragobie an und brauchten bie Burge ber Romantifer; bies aber und alles Legenben = und Wunderartige und Phantaftische mard allmablig entfernt, und es trat nun feit Boron's und Bictor Sugo's Muftreten jene unwohlthuenbe fubjeftive Stimmung, jene Gelbftqualerei und fauftische Bergweiflungefucht bier und ba in bie biftorifche Dramatit ein, von ber wir bie gange neuere Byrit und Journaliftit allgemach haben anfteden feben. Die unverfummerte Birfung, bie ein Laut ber ungespannten Ratur von felbft macht, geht in folden Studen vollenbs verloren, beren Dichter mit jebem Borte, bas aus ihrer Geele quillt, verrathen, bag fie nicht uber ben Bolfen bes Lebens fteben und uns auf beffen beitere Soben nicht zu fubren wiffen. Grabbe, Gichenborf u. A. haben uns felche Stude geliefert. Dem Erfteren fchrieb Tied bei Belegenheit feines

Bergogs Theodor febr bezeichnend, daß die gefallenden Stellen barin alle ben Ton einer tiefen Bergweiflung ausbruden, und er warnte ihn weife, biefem "Berftbrungsprocesse bes Lebens nicht nachzugeben, ber fich ihm in ber Daste feiner geborenen Zeinbin, ber Poefie, aufbringe." Grabbe's Sobenftaufen find großwortiger, bombaftifcher, als die gewöhnlichen auf ben Theaterschnitt berechneten Stude Diefer Art, allein bas icharfere Auge taufcht bies nicht: in ben komischen Stellen bedt fich die Armuth bieses gewaltig angestrengten Geiftes sichtbar auf, und in ben frampfigen Bauptfiguren ber Geschichte und bem (an fich hochpoetischen) Berbaltniffe Friedrich's und Beinrich's bes Comen ift nicht ein Funte weber von Ratur noch auch von mahrer Dichtung. In ben noch finnloseren Studen biefes Mannes bat man nach unserer Art noch entschiedenere Buge bes Genies gefunden, und immer bie belegenden Stellen jur Sand gehabt, ale ob ein golbener Rliden ein gerfettes Rleid jum schonen Gewande machte; und uns ift es fogar schwer, felbst nur biese Goldlappen zu finden. Die mephistophelische Unficht ber Dinge, ber faustische Lebensgram, bie mublende Stepfis mablt noch fortwahrend gern bie melancholischen Schreckbilber aus bem Materienschate ber Geschichte zur poetischen Behandlung, und auch in die burgerliche Tragodie tragt sie fich neuerdings über, wo fie fo viele Misverhaltniffe unferes Lebens zu unterminiren fucht. Der reine Runsttrieb ift in allen biefen poetischen Bestrebungen augenfceinlich gang verloren.

Mit dem historischen Drama liegt der historische Roman auf Einer Linie; auch Er half die romantischen Tendenzen zu stürzen und ein realeres Princip in die Dichtung zurücksühren. Ban der Belde liegt hier an der Grenze; seine ganze Manier neigt noch zu der romantischen Sinnenbestechung hin, obwohl seine Materien geschichtlich sind. Die Nachfolger Balter Scott's, die Bronikowski, Häring, Spindler u. A. haben zwar selten seine historisch angeslehnten Romane zum Gegenstande ihrer Nachahmung gemacht, doch aber nehmen sie ganz jene plane Erzählungsweise an, die auch in der romantischsten Materie nichts mehr mit den überschwenglichen Richtungen unserer romantischen Schule gemein hat. Um meisten ging Ischotke in seinen schweizerischen Lokalbildern und übrigen historischen Gemalben in Scott's geschichtliche und drtliche Charakteristik ein. Auch in Steffens' Erzählungen ist ein historisches

Fundament zu Grunde gelegt; und obwohl Er in ben naturphilofophischen Unfichten Schelling's und in manchen Theorien und Reigungen, bie bie romantischen Sabre gebaren, fest fteben blieb und feine Rovellen bamit burchbrang, fo ift boch auch bei ihm alles Phantaftifche und Bunberliche jener erften Zeit gefcwunden, und bas Intereffe fann auf bem bellen Thatfachlichen ruben. Bang entfchieben war auch ber Rudgang Tied's von jenen Erceffen, als er nach jahrelangem Schweigen mit feinen Novellen in ben 20er Sahren auftrat. Tied machte mit biefer neuen Gattung ebenfowohl Epoche, als er fruber mit bem Mabrchen, in jenem weiten Sinne, gemacht batte; beibe Battungen berührten fich gang eng in jenen romantischen Novellen bes Mittelalters, ben Legenben, Gagen, Erzählungen, Bunbernovellen, bie in ber Berehrung ber Romanti= fer fo boch ftanben, bie Tiedt felbft unter bem Titel von Dahrchen ober Movellen wiederergablt batte. Der charafteriftifche Unter-Schied feiner Rovellen neuer Periode ift ber, daß fie fich in ihren Gegenftanben ju ber mobernen Gefellichaft und Menfchheit jurud's wenden, daß fie an bie Stelle bes außerlichen Bunberbaren bie innern Bunber und Rathfel bes Geelenlebens und ihre pracife Entwidelung feben. Nichts tonnte beffer bie Rudfehr von ben fruberen transcenbentalen Poefien ber Romantifer bezeichnen; Cervantes, ber fich im Großen gegen bie ritterliche romantische Epit fette, griff ju biefer Gattung und ift bas große Beifpiel barin auch fur Tied gemefen, und Gothe burfte fich fublen, mit ibm, ohne ibn ju fennen, bier auf gleichem Bege gewandelt ju fein. Die Novelle in biefem Ginne marb nun bie große Gattung bes Tages und reprafentirte bie poetische Profa; wie vag ber Begriff ift, wie verschieden fie fich in ben Banben von Bothe und Tied, von Rleift und Soffmann, von Tromlis und Rifcher, von Schefer und Sauff ausnimmt, fo ift boch Gine gemeinfame Beziehung nicht zu verfennen. Die Novelle verhalt fich jum Roman wie die poetische Erzählung jum Epos, wie eine vereinzelte Begebenheit zu einer aufammenbangenben Sandlung; fie ift mefentlich, wie fie gang furglich Reinbed noch genannt bat, eine Situation. Infofern ift fie geeignet, ber großen Gattung fubordinirter Ronversationspoefie, bem Roman, ber fich im Gleife bes mobernen focialen Lebens bewegt, eine poetische Geite abzugewinnen burch Beschranfung und Ifolirung auf einzelne Momente von poetifchem Intereffe, bie fich

auch in bem burftigften Alltageleben finden. Go verftanben, burfte ber einstige Bertreter ber romantischen Poefie feinen Rudzug in biefe Gattung nehmen, bie allerbinge ber gewöhnlichen Kurrentpoefie ber Romanschreiber und Journaliften gefährlich nabe liegt, ber Died fruh und fpat feind gewesen ift. Unsere gange Literatur manbte fich von bem Uebermaße ber poetischen Ausschweifung zu jener lebernen Alltagebichtung gurud, welche gwar immer und ununterbrochen neben ber bobern Poefie berlauft, aber boch jene Beit ber Clauren, Bell und Rind, ber Abend : und Mitternachtblatter besonders reichlich ausfullt; bie Beilung ber phantaftischen Ophelia in einer ber tied'ichen Novellen von ber Shaffpearomanie und ihre Bermahlung mit bem personificirten Lebernen perfiflirt biefen Abfall : und es ift boppelt bebeutfam . bag ber Dichter romantischer Schule ber alten Richtung insofern felbst abtrunnig wird, als er in Die moberne Belt iherüberrudt, infofern treu bleibt, als er fich ibr in jener Gattung nabert, in ber ein poetisches Element zu bebaupten ift. Allerdings ift auch so bie Rovelle immer ein untergeordneter Dichtungszweig, und Died felbft bat im Phantafus gang recht gefagt, er mochte lieber eine Scene in ,, Bie es euch gefallt" geschrieben haben, als bie Novelle erfunden, aus welcher bas guftfpiel entsprungen ift. Er fcheint felbft bas Bedurfniß gefühlt au haben, ihr mit außerhalb gelegenen Dingen mehr Gewicht zu geben, benn es ift burchgebend, bag fich ber Rritifer und Literat in biefen Rovellen verrath, bag er halbbibattifche Bugaben über Schaufpiel oder Literatur, über Malerei ober Musik u. A. ber Erzählung binguthut. Dazu verführte Gothe's Beispiel mit, ber fur Tied bas naherliegende Mufter in ber Novelle mar; er erzählte jest in beffen Behaglichkeit und einfachem humore; benn er war nun gleichsam au feiner erften Natur in ber vorromantischen Beit erheiterter gurud. gefehrt, und opponirte feitbem allen Uebertreibungen feiner eigenen Schule und ber neuen, bie fich von Frankreich und England aus formflanzte, wie es Gothe, auch wo es nicht fo fcbien, aus in-. perftem Bergen immer gethan bat. Rurge Beit, ebe Tied mit feinen ersten Rovellen (1823) aufgetreten mar, mar Gothe mit ber romantischen Schule und ben Kouqueianern burch feine Rovellenfammlung, wir meinen burch jenen Stoß ber achten auf bie falfchen Banberjahre, in biretten Konflift gerathen, obgleich er offentliche Polemit mieb; biefen Beitpunkt (1821) und biefen Borfall tann

man als bie Grenze bezeichnen, wo bie Romantit anfing wieber verbrangt zu werben.

Gothe batte mabrent bes gangen Beitraums, wo bie Doeffe biefer Schule im Mor war, ber beutschen Literatur feine Mufmert. famfeit nicht verfagt; erft feit ungefahr eben jener Beit, feit Soumalb's Auftreten manbte er ihr ben Ruden und fehrte fich mehr ben fremben Literaturen gu, nicht ohne auch jest bie Erfcheinungen bes Tages fich wenigstens burch Unbere nabebringen ju laffen. Gleich im Unfange, bei ben Reuerungen ber Schlegel, mar er burchaus mit Schiller Gines Sinnes, Die Borbringlichfeit ber jungen Talente ju bebauern, an einem foliben Beiterftreben ber Literatur ju verzagen, ba alles Bufammenhalten ju einem guten 3mede fcwand, und bei all ben großen Unforberungen fein einziges Dros buft ju Zage fam, bas reine Freude gewährte. Die parafitifche Natur aller ber Nachahmer und Ueberfeter, ber Erneuerer bes Miten und ber Beralterer bes Meuen, Die ben Staub übergolbeten und bas Gold überftaubten, mishagte bem Manne, ber unferer Literatur ein eigenftanbiges Fortleben gewunscht batte. Die Runfifiude ber "neupoetifchen Ratholifen" mabnten ihn an bie Rinberfpiele feiner Rnabenjahre, und im neuen Alcinous feste er bie Schlegel und Tied unter feine Reinbe, Die er als Regel behanbelt, und an beren Purgelbaumen er fich vergnugen will. Die aufgebende altbeutsche Runft und Literatur intereffirte ibn nur biftorifch als Borarbeit, und bas verbufternbe Element in ben Nibelungen und Minnefangern fließ ibn ab. Die gange Ueberfinnlichfeit ber neuen Doeffe mar ibm jest noch fremt, und ward von ihm theoretisch auch bann misbilligt, als er felbft fich in abnlicher Richtung versuchte; Die Befriedigung ber finnlichen Unschauung war ihm immer bas erfte Erforberniß bes Runftwerkes; benn in ber That fuhlt fich ber Beift fogleich getabmt, wo hier Mangel find, und bewegt fich nur bann erft frei nach ben bochften Regionen, wo bort fein hemmniß ift. Gothe's gange Gefinnung uber bie neue bichterifche Periobe fpricht fich, wie wir ichon oben andeuteten, in bem Schema gu einem Muffate über ben Dilettantismus aus, bas er 1799 im Ungeficht ber erften Revolutionen entwarf. Jeber Gat leibet feine Unwendung auf bie neuen Probufte und Producenten, jeber ift epigrammatifch und ichlagenb. Er wirft gang wie Schiller ben Begriff bes Dilettantismus wie einen Schlagbaum gwifchen bie Runft ber Deifter und

Stumper. In ben großen Gattungen bes Epos und Drama's fiebt auch Er, gleich Schiller, wie leicht es ift, Die Scheibe ju finden, mabrend in ber Lprif und Musit, mo bas Subjektive viel bedeutet, bie Unnaberung bes Dilettanten an ben Runftler leichter ift. Aber auch innerhalb ber Brit bes neuesten Dilettantismus, argert ihn die Impubeng, mit ber man fich ,,burch Reminiscengen aus einer reichen, kultivirten Dichtersprache und burch bie Leichtigkeit eines guten mechanischen Meugeren weden und unterhalten" laft. wie die Impoten, ber Ueberseter und belletriftischen Studenten. ber Journale und Musenalmanache. Die Benbung ber Beit, Die Lorif besonders zu bevorzugen, ift ihm Symptom bes Dilettantismus: benn ber Dilettant flieht bas Objektive, er weiß nicht ben Gegens ftand zu ichilbern, fonbern nur fein Gefühl über ben Gegenftand; feine Produkte haben pathologischen Charakter und bruden nur Reigung und Abneigung bes Urhebers aus; er glaubt mit bem Bit an die Poefie ju reichen. Bas' Gothe ferner mit Schiller uber bie Brauchbarkeit ber neuen Runftjunger zur Bermittelung und Ausbreitung bes Guten und Schonen forrespondirte, erscheint im Berlaufe biefes Auffages in gefchloffenen Gaten: ber Dilettant ift Die nothwendige Folge schon verbreiteter Kunft und tann auch eine Ursache berselben werden, er hilft bas Talent anregen, bas Sand. wert zu einer Runftabnlichkeit erheben, leitet ben Runftsinn babin, wohin der Kunftler nicht kommt, lehrt die Sinne üben und nach Form ftreben, Die Sprache bilben, Gefühle verbreiten, Die Phantafie tultiviren, gute Meifter befannt machen. Dagegen bebarrt er auch auf einer bestimmten Stufe und hindert an Derfeftibilitat. Er kennt die objektive Regel nicht, und verliert fich auf subjektiven Irrwegen. Bang wie Schiller ben Ernft bes Studiums, bie falte Mustauer bei bem Bert ber heißen Begeisterung jum Rriterium bes achten Runfilers macht, fo fagt auch Gothe bier, ber Poet sei nichts, wenn er es nicht mit Ernst und Runftmäßigkeit sei; ber Dilettant aber giebt von soliden Studien ab, indem er einer unruhigen Produktionskraft nachgibt; er vernachlaffigt (in biefe zwei Gruppen laffen fich fammtliche Dichtungen ber romantischen Schule abtheilen) entweber bas unerlägliche Mechanische und glaubt genug gethan zu haben, wenn er Geift und Gefühl zeigt, ober er sucht die Poefie blos im Mechanischen und ift ohne Geift und Gehalt. Alle Dilettanten find Plagiarii; fie entnerven und ver-

nichten jebes Driginal, indem fie es nachaffen und ihre Leerheit bamit ausbruden; fie profaniren und entwurdigen alle achte Poefie; fie fubren unter fich Nachficht und Gunft ein, bringen ihres Bleichen auf Untoften ber mabren Runftler in Unfeben, und beforbern fo bas Bleichgultige, Salbe und Charafterlofe. Man fieht, bier ift jebes Bort ein treffenber Schlag, und wenn Gothe biefes Schema hatte ausführen, und, wie Schiller mit alteren Dichtern in ber Abhandlung über naive Dichtung that, mit bingugefügten Ramen batte veröffentlichen, wenn er neue Tenien gegen bie neuen Freunde batte richten wollen, fo mare eine große Birtung eben fo unauß= bleiblich gewesen, wie fie bei ben frubern Tenien war, und wie fie fpater und noch jest fein wurde, wenn man bie gahmen Renien (aus ben 20er Sahren) burch Ueberschriften und Ramen von ihren Retten liege. Die Schaar ber falfchen Freunde wurde fich ploglich gelichtet haben. Mein ichon war Gothe auf bem Bege ber Tole= rang; und warum follte er auch bie jungen Berehrer fo unfreundlich abftogen, die fo fleißig feinen Ruhm ausbreiteten, und jenes Befchaft betrieben, bas einft Meyer nach Leffing an Rlopftod ubte, ben zu ftellen, ber ichon lange ftanb?

Bo Bothe ben romantischen Tenbengen am lebhafteften opponirte, war in ber plaftischen Runft. Muf fie manbte er fich mit neuem Gifer gurud, als bie zweite Reife nach Stalien (1797) gefort worben war, als ihn bie politische Belt, inkommensurabel wie fie fur ibn war, mit ihren Billführlichkeiten scheuchte, als ibm bie ernfte poetische Runft, wie fie Schiller betrieb, ju anftrengend warb, und als er ben Probuttionstrieb in fich erlofchen fühlte. Die bilbenbe Runft lodte ihn unter ben Mufregungen ber Beit, bie ihm unbeimlich maren, ju fich beran; benn ihre objeftive Natur bringt es mit fich, bag fie auf Empfindung und Leibenfchaft wenig wirft. Inbeffen mar Gothe, als er mit feinem Deper (ber eben aus Stalien gurudfam, und beffen ,, Runfteinficht von Sahrtaufenden" er bescheiben überschatte) bie Propplaen (1798-1800) unternahm, noch nicht fo verftimmt über Belt und Denfchen, wie er es balb nachher ward, als man biefe Beftrebungen und feine Naturftubien ihm verfummerte; bie weimarer Runftfreunde, fchrieb er fpater, waren bamals noch in bem Bahn, es fei auf ben Menschen genetisch zu wirken, und fie außerten fich baber treulich und richteten ihre Preisaufgaben nach bem, mas fie

als bie wurdigften Gegenstande und ber funftlerischen Bollenbuna werth erkannt hatten. In ben Auffaten ber Propplaen find portreffliche Sachen enthalten, die noch ganz ben Umgang mit Schiller und bie innige Uebereinstimmung mit beffen afthetischen Grund. faten verrathen, und die trot mancher eigensinniger Uebertreibungen und manches wunderlichen Schematismus immer von unferer vielfach rathlosen Runftlerwelt gelesen zu werben verbienen. Auf amei ober brei Punkten weilt seine Behre am liebsten, Die wir nur beshalb fury berühren, weil fie Sothe's Berhaltnig ju ber romantischen Schule angeben helfen. Der Runftler foll mit ber Ratur wetteifernd ein geistig Organisches hervorbringen, allein er foll fich buten, bei ber Ratur felbst fteben zu bleiben; er muß ihr bas Bebeutenbe erft abgewinnen, und ihr einen hoheren Werth leiben. Der Dichter rettet bas von Lessing aufgestellte Princip ber Schönheit und bes Ibeals gegen blejenigen, bie bas Charafterififche und bie Bahrheit jum Principe machen. In Diefem Sinne find auch die Anmerkungen zu Diberot's Berfuch über bie Malerei geschrieben; er opponirt ihm und Batteur, ben Prebigern bes halbwahren Evangeliums von ber Nachahmung ber Natur, bie Mlen fcmeicheln, welche blos ihren Sinnen vertrauen, und beffen, was bahinter ift, sich nicht bewußt find; fie weisen ben Runftler an die Natur ohne Runftanleitung, Gothe aber im Sinne Bindelmann's an bie Alten, wo er erft lernen foll, was er in ber Ratur ju fuchen bat. Das wir fruber ichon von Gothe's Liebe fur Die Antike angeführt haben, jum Theil aus Schriften, Die erft jest und in ben folgenden Jahren entstanden, hat und in biefem Puntte ichon fruber mitten in feine Ansichten gestellt. Wenn er in ben Propylaen bie Rlarbeit ber Unficht, Die Leichtigkeit ber Mittheilung, die Beiterkeit ber Auffassung rubmt, was Mes in allen griechischen Berten am ebelften Stoffe, in murbigfter Geftalt geleiftet fei; wenn er bas ichone Naturell Raphael's bewundert, ber, ohne ju gracifiren, griechisch gefühlt und gelehrt und gethan habe; wenn er in feinem Windelmann (1805) bas Bochfte ausfpricht, mas er zu Gunften bes Alterthums zu fagen bat; wenn er spater bei ber Rebaltion seiner italienischen Reise bie Ginflusse bes fublichen himmels auf ben Runftler in unmittelbarfter Empfangniß barlegt: überall geht jene Innigkeit und hingebung an bie Runftleiftungen ber alten Welt burch, wie fie nur eine gang

verwandte Natur entgegenbringen fonnte. Und biergu bilbet bie Gegenfeite, wie fich Gothe gegen bie driftliche Runft ber fruberen Sabrbunderte und vollends gegen Die ber neuen Romantifer auslagt. Er fprach in ben Propplaen, wie Windelmann, bas Sartefte uber bie gothische Baufunft aus, und auch fpater, als ibm bie Boifferee und Moller feine Jugenbneigungen bafur rechtfertigen wollten, behielt er gegen ben tollner Dom eine Urt Apprebenfion, und bas Gefchichtliche blieb ibm bas Wichtigfte. Er fprach in bem Auffate über altere Gemalbe in Benedig baffelbe über bie altfirchliche Malerei aus, mas er in ber italienischen Reife noch ftarter fagte. Er ließ fich in Briefen im bitterften Spotte aus uber ben "feichten Dilettantismus ber Beit, ber in Alterthumelei und Baterlanbelei einen falfchen Grund, in Frommelei ein fcmachenbes Element fucht, eine Utmofphare, worin fich pornehme Beiber, balbfennenbe Gonner und unvermogenbe Berfuchler fo gern begegnen." Roch in ber fpateren Beitfchrift Runft und MIterthum (feit 1816), ju ber er fich nothigen ließ, wo er mehr als Rebafteur bie Unfichten und Gefinnungen anderer ,, verftanbiger und guter Menfchen" aussprach, und mo er ichon nach allen Seiten bin bas Mittelmäßige protegirte und feine mephiftophelifche Urbanitat fpielen ließ, brang er auf eine Rritit ber Sinne, und warnte vor bem Reftsteben bei jenem Raiven, Steifen und Mengftlichen, bas unfere alterthumelnben Runftler beibehielten. Die langen Jahre, burch bie fich bie Kunftausstellungen in Beimar bingogen, beharrten bie Runftfreunde auf ihrer antifen Richtung mit einer fonberbaren Sartnadigfeit. Bie weife bemertte boch Gothe felbft, bag ein fich ausbreitenber Gefchmad burch irgend ein Musichließen nicht verengt werben fonne; hatte er fich innerbalb ber neuen Richtung aufgepflangt, fo batte er ben irregebenben Runftlern manches Beilfame angeben tonnen. Go gewann er an ber jung auftretenben Runft feine Freube, bie fich ihm fo nabe rudte; und man muß es boch gefteben, bag fie aus ihren romantischen Unfangen fich gang anders berausgebilbet bat, als fie auf bem Bege ber Tifchbein und Sadert, um bie fich Gothe fo viel zu fchaffen machte, je gekommen mare; wenn fich ber Dichter bei feinen Musftellungen wunderte, wie herrlich weit wir es feit Leffing's Laofoon gebracht batten in ber bilbenben Runft, fo find wir mabrlich jest berechtigter, uns unferer Fortidritte feit

Sothe's Ausstellungen zu freuen. Ihn verbitterte aber bamals bas Umfichgreifen jenes Legenden : und Beiligenfiebers, bas ibm alles Lebensluftige aus ber Runft zu verbrangen schien. Bon ba an, und als balb barauf feine Farbenlehre nach feiner Anficht mit allgu fchnobem Undank aufgenommen warb, fing Gothe an, jene peinliche Dulbsamkeit gegen Alles, mas ihm gerade entfernter lag. ju üben, bie mit einer verhaltenen Intolerang gegen Alles, mas fich ibm oppositionsweise nabe brangte, wechselte. In ben Roten au Rameau's Neffen von Diberot (1805) fpricht fich bies in Beaug auf bie Romantit zuerst und auf eine argerlich e tomische Art aus. Einem Mann wie Gent fogar ichien biefe gange Arbeit, Ueberfebung und Noten, bas Wert eines gesunkenen Autors und Sothe's gang unwurdig. Much wir gestehen, bag wir, mas biefes Runfis werk etwa von Menschenkenntnif bietet, lieber in Eribunal - und Lollhausaften suchten, und bag wir für eine noch fo treffliche Rorm, bie an folden Gegenftanben verschwendet wirb, feinen Sinn haben. Und auch Gothe's Anmerkungen find von bem bofen Beifte wie angestedt, und zwar gerabe ba, wo sie sich um Runft und Geschmad breben. Es scheint eine Art nachgiebiger Stimmung gegen bie romantische Runft und bie Gotter ber neuen Schule eingetreten zu fein; Shatspeare und Calberon beißen vor bem bochften Richterftuhl untabelig, und felbft bag fie ihren Beiten und Nationen gang verfallen find, verbient ihnen einen zweiten Lorbeer; Berte wie Lear, Samlet und ber ftanbhafte Pring, Die Beburten ber romantischen Sahrhunderte, heißen aber in bemfelben Athemauge die Fruchte ber Berbindung bes Ungeheueren mit bem Abgeschmadten; und ber Rath wird gegeben, uns auf ber Sobe biefer barbarischen Avantagen zu erhalten, ba wir bie antiken Bortheile boch nie erreichen murben!

Neben ben Beschäftigungen mit ber plastischen Kunst ging Sothe zugleich seinen Raturstudien im weitern Umfange nach; wir verglichen dies schon oben der allgemeinen Abwendung der Zeit von der Kunst zur Wissenschaft; der Dichter tritt hier in die Reihe der Naturphilosophen ein. Wir erwähnen diese Thatigkeit nur obenhin, in deren Beurtheilung wir nicht eingehen konnten, auch wenn wir wollten oder durften. Es ware ein Anderes, wenn Sothe ausgeführt hatte, was ihm lange im Sinn lag, ein großes lucrezisches Gebicht von der Natur der Dinge zu schreiben: wir

mußten bann bas Berhaltniß feiner wiffenfchaftlichen Forfdungen ju bem Inhalte ber Dichtung ju ermitteln fuchen. Bas uns fur unfere funftgeschichtliche Betrachtung in ben Naturftubien Gothe's ber intereffante, und auch fur ben Laien beutliche Punkt ift, ift jene icon oben genannte funftlerifche Richtung aus bem Mannich. faltigen weg nach bem Topus und ber Urgeftalt ber Dinge. 2Bo er auf biefem Bege blieb, ift er von anerfannter Unregung gewefen. In ber Botanit, fagt er in ber Morphologie (1817 sqq.), bat er im Gegenfat ju Linnee, wo biefer nur Berfchiebenheit und Rontraft gefeben, Unalogie und Ginheit berguftellen versucht; und feine Theorie vom Blatte und ber Metamorphofe ber Pflange ift feitbem auch in ber Biffenfchaft fruchtbar geworben. Gbenfo ift es mit feinen Unregungen gur vergleichenben Unatomie; feine Betrachtung, bag bie Knochen ber Birnfchale Mobififationen ber Rudgratewirbel find, ift nun allgemein gebilligt; auch in biefer Sphare leitete ibn jene Tenbeng, mit plaftifchem Sinne bie Urform ber Raturbilbungen ju fuchen. In biefen beiben Regionen liegen ben Forfcher feine ficheren Erfolge in gufriedener Rube; bei feiner Farbenlehre (1810) bagegen und in feinen geognoftischen Unfichten fließ er mit ber fortichreitenben Untersuchung, mit ber Thatfache und bem wiffenschaftlichen Ralful feindlich gufammen, und fog baber nicht wenige Berbitterung ein. Er blieb in ber Geognoffe ein treuer Unbanger bes Deptunismus, er ftellte im zweiten Theile bes Sauft ben Teufel an bie Spipe ber Bulfaniften und fpottete bort in ber Schopfungsgeschichte bes homuntulus auf bie Reuertheorie. Offenbar aber fehlte es ibm bier an ber Ueberficht bes Raftifchen, ohne bie feine wiffenschaftliche Bafis zu finden ift : wo die Forfcher bes Rachs noch Arbeit fur Sahrhunderte faben, wollte er leicht ju Enbe fommen. Er burfte wohl ber fuhnen Traume ber ausschließlichen Bulfaniften fpotten und ihre Rebermacherei abweifen; aber mas follte es beigen, bag er fich vornehm über ben größten Renner ber Beit, ber eine gang andere Unschauung hatte als Er, binmegfeste, bag er über Merander v. Sumbolbt als , einer vom Metier" wie uber einen Dilettanten und Rebefunftler fcbrieb! Ebenfo empfindlich nahm er fich mit feiner Karbenlebre; es beleibigte ibn, bag man biefe fo zwerfichtlich gebotene Arbeit fo abweifend aufnahm; er fchien, wie gereigt er gegen bie illiberalen newtonianer mar, von einer liberalen Forfchung Berv. b. Dicht. V. Bb.

Mittelauftand bervorgebracht wirb." Statt ben Grund biefer Ericheinung in bem Mangel an ber alten Energie feiner poetischen Ratur au suchen, fieht er ibn febr bezeichnend in ben Dbietten. und findet, "bag biefe sombolisch find, b. b. eminente Ralle, bie in einer darafteriftischen Mannichfaltigfeit als Repraseutanten von vielen anderen bafteben, eine gewisse Totalitat in fich fcbließen, eine Reihe forbern, Aehnliches und Rrembes in feinem Geifte aufregen, und fo von außen und von innen an eine gewiffe Ginbeit und Mibeit Anspruch machen." Man fiebt fogleich, daß biefe Unregung in feinem Innern bie Sauptfache bleibt, und jeber Gegenftand wurde unter bie angegebenen zu feben fein, fobalb man biesen symbolifirenben Sinn in sich tragt. Solche Gegenftanbe nun nennt er ein gludliches Gujet fur bie Menichen, wie anbere Dinge gludliche Sujets fur bie Dichter find, und ,, weil man, indem man fie mit fich felbft refapitulirt, ihnen feine poetifche Form geben tann (mas ibm boch fonft mit jebem Gegenftanbe gelungen war, ber ibn feffelte, fowie ibn umgefehrt tein Begenftand gefesselt hatte, mit bem bies nicht gelingen konnte), fo muß man ihnen boch eine ibeale geben, eine menfchliche im boberen Sinne, mas er mit bem Ausbrucke fentimental benannte." Gegenstanbe nun, bie folche Betrachtungen in ihm wedten, fand er in seinem Wohnplate in Frankfurt und in bem Raume feines großvaterlichen Saufes, wiewohl er auch bier fogleich empfand. bag bie liebevolle Erinnerung, alfo fein Inneres, bingutam, feine Aufmerksamkeit so febr auf diese Dinge zu lenken, Die zu scharfen und ju uben er fich nun formlich vornimmt. "Gelange bas, fagt er, fo muffe man, ohne bie Erfahrung in bie Breite verfolgen zu wollen, boch wenn man auf jedem Plate, in jedem Momente. fo weit es Einem vergonnt mare, in die Tiefe ginge, noch immer genug Beute aus befannteren ganbern und Gegenben bavontragen." Man barf wohl fagen, bag bies in feinen fpateren poetischen Drobutten fast burchgangig ber Fall ift, und bag er barin Erfahrungen. bie er ehebem in finnlicher Breite, wie es bie Runft verlangt, porgeführt hatte, nach einer gewiffen geiftigen Tiefe mißt, mobei er fich oft ins Bobenlose verliert. Schiller burchschaut biefe fo moftes ribs verhulte neue Erfahrung febr icharf. Es fei ein Beburfnig, fagte er, poetischer, ja menschlicher Raturen überhaupt, fo wenig Leeres als moglich ju finden, so viel Welt als moglich fich burch

bie Empfindung anzueignen, bie Tiefe aller Erfcheinungen zu fuchen, und überall ein Ganges ber Menfchheit ju forbern. Ift ber Begenftand als Individuum feer und poetifch gehaltlos, fo wird fich bas Ibeenvermogen baran verfuchen und ihn von fymbolifcher Ceite faffen. Immer aber ift bas Sentimentale (im guten Sinne) ein Effett bes poetifden Strebens, welches aus Grunben im Gegenstand ober im Gemuth nicht gang erfullt wirb. Gold eine poetifde Forberung obne eine poetifche Stimmung und ohne poetifden Begenftand icheine fein gall ju fein. In ber That fomme es bier viel weniger auf ben Gegenftanb an, als auf bas Bemuth, ob ihm ber Begenftand etwas bebeuten folle. Go baucht auch ibm alfo bas Beere ober Wehaltreiche mehr im Subjefte als im Dbjefte ju liegen. Das Gemuth fei es, bas bier bie Grenze fedt, und bas Gemeine und Beiffreiche fann er auch bier wie überall nur in ber Behandlung, nicht in ber Wahl bes Stoffes finden. Bas ibm jene beiben Plate maren, meint er, mare ihm in aufgeregter Stimmung jebe Strafe, Brude u. f. w. gewesen, Wenn Schiller bie unberechenbaren Rolgen biefer neuen Betrachtungsweife in Gothe batte abnen fonnen, fo murbe er ibn fdwerlich ermuntert haben, fich ibr gang ju überlaffen, weil burch eine folche Unficht ber Gegenftanbe in bas Einzelne eine Belt gelegt werbe; benn wer ba weiß, wie wir mit unseren Rraften bausbalterifch zu verfahren Urfache baben, ba wir fo vieles unendlich Wichtige und Große unerfannt bei Geite liegen laffen muffen, ber wird nicht jebe tieffte Betrachtung an ben unwurdigften und fleinlichften Begenftanben geubt wiffen wollen. Denn fo war es gleich bie nachfte Folge, bag Gothe anfing fich Reifebundel von Aften anzulegen, worin er alle offentlichen Papiere, Beitungen, Bochenblatter, Prebigtauszuge, Komobienzettel, Berordnungen, Preiscourante u. f. w. einheftet, feine Bemerkungen bingufugt, biefe mit ber Stimme ber Befellfchaft verglich, feine eigene Meinung mit biefer berichtigt, bie neue Belehrung wieber ad acta nahm, und fo Materialien fur einen funftigen Gebrauch zu erhalten hoffte. Wer biefem Phanomen nachbenft, ber wird nun leicht finden, wie bier bie Initien zu jener fpateren Theorie bes Erstaunens liegen, nach ber Bothe bie bochfte Bedeutfamkeit in die geringften Dinge legte, nach ber er von jest an auch feine

schools against elafacia Schensinenente merben- barin est but-

Poesien vielfach ganz in bem allegorisirenben und symbolifirenben Sinne ber Romantiler bebanbelte.

Denn wie fehr fich Gbthe auch gegen bie romantische Runft und Neuerung fette, fo war er boch feiner gangen Ratur nach, Die ben Beitinfluenzen fo gern geborchte, genothigt, bennoch auf ihre Evolutionen produtirend einzugeben. In Allem, was nun und spater Poetisches von ihm erschien, tann man benn auch fogleich Die Einwirfungen bes neuen Seiftes, bie Mertmale jener Benbung feines Inneren in febr verschiedener Beife erkennen. Schon in feinem Meifter und in ben Ausgewanderten begam jenes Berflecen von allerhand von geheimnigvoller Beisheit, jenes Neden bes Lefers burd problematifche Rompositionen; mit gespenfterhaften Myftifitations. geschichten, mit Unglaublichem und Frembartigem ben Boren aufzuhelfen, war er forglich bebacht, und mochte schon beimlich in bie Fauft lachen, als Schiller und Andere fich über ben Anoten im Meister und in seinen Mabrchen abqualten. Die fleinen Theaterftude ber erften Jahre biefes Jahrh. wurden ihm fcon gu Belegenheitsallegorien. Die naturliche Tochter ift vollig aus bem ' mufteribsen Bange geschrieben, ber bie lichten Begebenheiten bes Tages und einfache Seelenzuftanbe in eine bammerige Sphare binüberspielt und eine geheimnifvolle Tiefe ihnen unterlegt. In ber neuen Auflage bes Fauft (1807) ftellte fich Gothe auf bie Spite ber romantischen Tenbengen, benn erft in biefer Geftalt machte bas Wert seine größten Erobernngen, und warf bie unmächtigen abnlichen Bersuche ber Romantiter, alte Nationalsagen umangestalten, in tiefen Schatten. Alles aber, mas neu bingugetommen war, zeigt auffallend bie unwillführliche Konnivenz gegen bie Gigenthumlichkeiten bes neuen poetischen Geschmades. In ben Bablverwandtschaften (1809) und in ben fleinen Erzählungen, Die vereinzelt in bem Safchenbuch fur Damen (feit 1809) erfchienen, und durch einen romantischen Raben unter bem Titel ber Banberjahre Meifter's zusammengeschlungen werben und ein wunderlich angiehenbes Sange bilben follten, hulbigte Gothe theils bem Dabrchengeschmad bes Tages, theils anticipirte er ben Uebergang gu ber eigentlichen Novelle. Diefe Gattung, Die er gang aus bem oben angebeuteten Besichtspunkte betrachtete, vertrug fich portrefflich mit jener neuen Reigung, bem Unbebeutenben Gewicht zu leiben: ,gang einfache Lebensmomente werben barin aus ber-

fommlicher Gleichgultigfeit beraus und auf ihre bebeutenbe Sobe bervorgehoben." Die Bablverwandtichaften waren anfange auch nur auf eine fleine Ergablung berechnet, wie bie ubrigen, in benen bas formale Princip ber Romantiter vorwaltet, und bie wenig anberes Berbienft, als bas ber Ergablung haben; allein noch brangte fich bier ein Bergensantheil bingu, ber biefen Stoff ausbehnte, und biefes Bert ju bem Deifterftud ber neuern Rovelliftif machte. Die Bablverwandtichaften find übrigens barum nicht mehr mit jenem frifden pathologifden Untheil gefdrieben, wie einft Berther; fie vergleichen fich vielmehr mit ben Dovellen bes Cervantes gerabe baburd, baf fie jene burchfichtige Selle, jene Plan - und Regelmagigfeit im Entwurf und Musfubrung, jene Quabratur ber Unlage, jene gerablinige Richtung ber Empfindungen und Beibenfchaften, und bie lette Bollenbung einer berechneten und mit funftlerifchem Bewußtfein burchgeführten Darftellung an fich tragen. Die Entfaltung bes Sabes: wie bie Menschen nicht wiffen, bem Damon in fich felbft, ber urfprunglichen Stimme ber Ratur gu folgen, und ihr mit Barnungen und Bemmungen fich offenbarendes Schidfal ju verfteben, wie fie ibm vielmehr oft entgegentreten und mit freier menschlicher Billfuhr, wohl auch aus Pflichte gefühl jumiberarbeiten, und wie fie bies ins Berberben gieht, Die Berforperung Diefes Bebantens, fagen wir, ift fo leicht burchgeführt und in fo trefflichen Gegenfaten gehalten (wie j. B. Char-Totte erft ber Pflicht folgt, bann, burch ein erlittenes Unglud gemabnt, bem erften und naturlichen Gefühle: Ottilie bagegen erft bem Gefühle, und bann, burch bas verurfachte Unglud gefcbredt, ber Pflicht), bag wir auch im Cervantes nur Gingelnes entfernter zu vergleichen mußten; und bies um fo mehr, als ein Borgug bingufommt, ben ber altere Deifter nicht wohl haben fonnte. Bothe ichlingt mobithuend burch bie fpannenben inneren Berhaltniffe ber Menfchen bie Gefchichte bes Partes hindurch und lagt angenehm in ber Ratur ausruhen, befanftigt bier fur bie Unruhe, Die bas leibenschaftliche Getriebe ber Menfchen aufregt, und balt ben Lefer mehr in einer barmonifchen Stimmung, als es in ben alten Novellen burch bie Ifolirung ber moralischen Welt ber Rall ift. In ber gangen legenbarifden Benbung am Enbe bagegen und manchen Einzelnheiten verfallt Gothe auch bier ben romantifchen Bunberlichkeiten bes Tages. Bei ber Mufnahme biefes

Werkes hatte Gothe von dem Materialismus der modernen Welt von neuem zu leiden. Was jene physikalischen Beziehungen angeht, die dem natursorschenden Dichter ein willkommenes Bild boten, so kritisirte man die Statthaftigkeit eines wissenschaftlichen Sazes, wo nur der Phantasie ein Symbol gegeden war, vor welcher Alles statthaft ist, was sich als möglich fesseln läßt. Und was den moralischen Klagepunkt angeht, so hat sich Gothe mit Recht beschwert, daß das Publikum troß der geübten poetischen Gerechtigkeit sich nicht zusrieden gab, das sich sonst immer über deren Vernach-lässigung beschwert.

Dir bemerten mobl, bag mit Gothe's ebemaligem freudigen Mirten auch ber ungetheilte Erfolg nachließ. Wie fich gegen biefe Dichtung mehr feinbliche als freundliche Stimmen boren ließen. fo opponirte die Zeit seiner Kunftrichtung und seinen Raturforschungen; Die politische Beltlage icheuchte ibn immer mehr in fich felbft aurud; fein bichterischer Preis überhaupt fant in jenen Sabren ber politischen Erhebung und ber patriotischen Begeisterung unter ber Jugend, Die immer ber Trager bes Dichterruhmes ift. Unter biefen Einbruden, wo ibm die Luft bes Saftens an ber Natur, bes Beichnens und Nachbilbens schwand, wo er fogar ber Mineralogie mube war, wo er seinen ganzen gegenwartigen Buftand als eine Rebensache ansah, fiel er auf ben Entwurf seines Lebens, ber ibn balb feffelte und nicht mehr Jobließ. Mit Recht nannte er feine Biographie Bahrheit und Dichtung (1811 sqq.) aus jenem Gefichtspunkte, bag ber Mensch in ber Gegenwart, wie viel mehr in ber Erinnerung bie Außenwelt nach feinen Eigenheiten bilbenb mobele. Indem Bothe in biefem Buche ben Buftand unferer Literatur in feiner Jugend ichilberte, ichloß er fich ben literarbiftorischen Beschäftigungen ber Romantifer an, und wir haben bie Schatbarfeit feiner Mittheilungen in biefer Beziehung ichon fruber ausgezeichnet. Wie trefflich aber bie Charafteristik feiner Jugend und Jugendwerke und Jugendgenoffen gelungen ift, bennoch mußten wir fruher auch ichon barauf aufmerkfam machen, wie verwischt bas originale Bild jener Beit ift, und wie bie Aufnahme ber Karben jener grellen jugenblichen Periode bas blobere Geficht bes greifen Mannes ichon verrath. Wie flicht bagegen bie italienische Reife ab. Die gludlicherweise nur aus zeitburtigen Aftenftuden zusammengefest ward, welche wieder innerhalb bes Werkes selbst einen sonderbaren

Rontraft gegen bie fleinen Ginfchaltungen bes gealterten Rebafteurs bilben. Und wieber, welch ein Mbftich, wenn man bie erften Banbe bes Lebens mit ber fpatern Fortfehung, ober mit ben Tages - und Sabresheften vergleicht, wo une ber Dichter in alles Rleinliche und Mitagliche felbflgefallig einführ , wo er mit jenem tieffinnigen Befen die entferntliegenbften Dingen verbindet und bie oberflachlichften Erscheinungen aus ben tiefften Grunden berleitet. Wie mußte ber große Mann überzeugt fein, bag bas Publifum feine fibyllini= ichen Blatter mit ihrer abnehmenben Bedeutung in befto größeren Ehren hielt, als er jene Sefte gur Beroffentlichung bestimmte, und als er fein Runft und Alterthum berausgab, ein Magazin ber Unbedeutendheit, bas gwar von einem fortbauernben Intereffe an bem literarifden Treiben ber Nation zeugt, bem aber boch ichon ein gang Mechanisches anflebt. In ber That flieg auch Gothe's Stern wieber ungefahr feit bem Beitpuntte ber Erfcheinung biefer Blatter, nachbem bie politische Erschutterung wieder vorüber mar, mahrenb welcher Schiller ber Allbewunderte blieb. Diefe gludliche Bewegung war ihm ein fo ungeheuer Bedrohliches gemefen, wie bie frubere Rataftrophe von Jena, Die feinen Fürften gefahrbete; und als er fich in bem allegorischen Spiele Epimenibes' Erwachen bewogen fühlte, Die geretteten Bolfer auf Die verborgenen Triebraber ber großen Beitereigniffe bingulenten, argerte man fich mit Recht uber . biefe ,, Bequemung, auf vornehme Manier patriotifch ju fein." Berabe in Diefer Beit ber Befreiung ftubirte Gothe mit Abficht, um fich recht weit zu entfernen, bas dinefifche Reich, er gewann bie perfifche, grabifche und indifche Dichtung lieb und lieber, und uns mittelbar barauf gab er im Poetifchen ber Ration, bie, bes San= belns nicht gewohnt, fich an ihrer furgen Unftrengung gleich übermubet hatte, bas Gignal, ben Beg aus bem Baterland nach bem Drient, aus ben Segnungen ber Freiheit ju ben Fruchten bes Despotismus, aus ber Freude an bem Thatigen in bas Quietiffi: fche mit ihm gurudguwandeln. Da man fich boch, fagte er, im Frieden einmal als Dhneforge fuhlen will, fo war nach bem Barm ber Rriegs : und Siegeslieder ein frember Sauch willfommen, ber abfühlend erfrischte und zugleich uns ber berrlichen Conne, bes reinen blauen Methers genießen ließ. Gine Beit lang hatte Gothe ben Dichtungen bes Safis nichts abgewinnen fonnen, erzählt er; als aber Sammer fie in Ginen Korper gefammelt gab, gewannen

fie es über ibn, und erregten feine alte Reigung, Mes, mas ibn irgend bewegte, bichterifch und producirend zu bewältigen. Er fand es bringend nothig, fich vor ber wirklichen Belt, Die fich felbft offenbar und im Stillen bebroht habe, in eine ibeale gu fluchten, und so brangte sich Alles, was sich in feinem Innern Domogenes mit ben orientalischen Formen fanb, in biefe mit Beftigkeit ein. Der Gegensat gegen bie tampfende Außenwelt, Die Abgeschloffenbeit, in ber er in bie Tiefen brang, ,, mo bie Menfchen noch von Gott Erbensprachen und himmelblehren empfingen," ber gange Quietismus bes Alters fpricht fich vortrefflich in jener forperlofen, nebelhaften und unfaglichen Bprif aus, Die er mit ber alten Birtuositat an bas orientalische Driginal zu aktomobiren wußte, bie uns aber einen gang andern Dichter zeigt, als ben wir fruber gewohnt waren. Den Reig ber Ginnlichkeit, ben nach Gothe feine Dichtung entbehren fann, entbehren biese Bebichte; bie eigene Borfchrift, bag man im Alter bei geschwächter Sinnlichkeit am beften Stoffe mable, wo biefe bereits im Stoffe liegt, befolgte er in biefem Falle nicht. Bieles Lyrifche, was ichon vor bem weftoftlichen Divan (1818) gemacht ift, lagt ftufenmäßig ben Uebergang vom Riaren und Kafilichen zu bem Truben und Ungreiflichen beobachten, bas bier seine Spite erreicht; bas Epigramm wird Weissagung, Gebeimnif und Rathfel; Reisegebichte und Ballaben, bie plaftifchen Sattungen, werben abstrus und mofterios, und bedurften eine Erflarung bes Dichters, die ben Kommentar ber fremben Erklarer mit ber freundlichsten Miene versvottete, die fich in die Ralle hatten führen laffen; bie alten bellen bellenischen Elemente weichen inbischen Unklangen; in die Elegie, einft voll reizender Unschaulichkeit, gebt ein feelenleeres Bruten und Bernunfteln ein; ber ludenhafte Sang feines Liebes forberte fruber immer bie Phantafie ju einem froben Sprunge auf, ber une weiter forberte, bier ftellt er une por rathselhafte Tiefen, bie uns flugig machen und jum Unlauf notbigen; munderliche Sprachgrillen mischen fic bagwischen: oft wird ber widerstrebenbe Stoff fuhn manipulirt, oft fuhlt man einen Bwang, wie wenn ein Greis von biplomatischer Autorität fich torperlich zusammenrafft, um fich aufrecht in wurdiger Positur zu halten. Bene Stoffe im Divan laffen oft auf ben flubirenben Dichter bliden, ben auch ein wiffenschaftliches Intereffe an ben Drient fesselte, und ber bie Erlauterungen geschrieben; jene formelle Bierlichkeit obne

einen genügenden stoffartigen Widerhalt auf den spielenden Weisen, der die Sprache der Perser nicht mehr lernen konnte, aber ihre Schriftzuge nachmalte; und wenn man Einmal mit Rückert die vollkommene orientalische Metamorphose des bejahrten Dichters bewundern muß, so fühlt man ein andermal doch auch, daß er sich über den Werth jener Dichtermanier nicht täuscht, bei der "das derbste Gedicht, ehe man sich's versieht, wie ein Lustballon vor lauter rationellem und spirituellem Gas, womit es sich anfüllt, aus den Händen und in alle Lüste geht."

Der weftoffliche Divan machte in unferer Lurif Epoche. Gie ließ auf bies Beifpiel ploplich ihren letten friegerifchen, materiellen, prafenten Charafter fallen; Rudert und Platen gingen in ihren öftlichen Rofen und Ghafelen fogleich in ber Gpur bes beutschen Safis, in vieler anderer Dichter einzelnen Liebern ericholl Bulbuls Gefang. Gin nochmals gefteigertes formelles Princip, bas ber Ro. mantifer überbietent, burchbrang bie fprifche Runft, und auf ben Charafter, ben fie vielfach burch biefe Benbung nahm, wenbet fich am beffen bas Bigwort Jean Paul's auf die Dichtung ber Romantifer an, bag in ihr bie Enbreime bie organifchen Rugelchen und ben poetischen Froschlaich bilbeten. Es muß boch tief in bem beutschen Charafter gelegen fein, bem banbelnben und wirfenben Leben ben Ruden ju wenden und ber Beschaulichfeit nachzuhangen, ba es zweimal in ben Sauptperioben unferer Dichtung gefcheben fonnte, in ben Beiten ber Rreugguge und nach ben Freiheitsfriegen, bag wir uns unmittelbar in ober nach ben Jahren ber Rampfe, und großer, begeifternder Rampfe, mit unferm poetifchen Befcmade gerabe babin fluchteten, mobin von allem garm einer folden Beit nichts bringen fonnte. Bie munberbar feltfam erscheint jener garte Minnegefang in ben Beiten ber ritterlichen Rriegsluft! und wie eigenthumlich entspricht biefem Berhaltniffe bie beutsche Bprif romantifcher und orientalischer Karbe in biefen Beiten, Die bas Mittelatter wieber nachbilbeten! Fr. Rudert fann in vieler Sinficht als ber Bertreter ber Lyrif romantifcher Periode gelten, als Reprafentant bes neuen Minnegefangs. Und Er, ber am fraftigften jenen Rriegsgefang hatte mit anftimmen helfen, ber feinen Mitfangern fo ernft jugerufen hatte, fie misbrauchten ihr Umt, wenn fie bas ichlafende Bolt noch mehr in eitle Traumgefichte wiegten, wie fcnell verließ er biefe feine weltliche Laufbahn gleich jenen ritter-

lichen Dichtern, wandte ben Blid in fich, trachtete mit feinem Lieb fein eigenes Dafein ju verfohnen, und verfchmabte, ein Sanger ber Belben und Beltvernichter zu fein. Er, ber jenes ichone 3bed eines beutschen Boltes und eines Gangergeschlechts aufftellte. bas biesem Bolke singen, und nicht Beiligen = und Ritterbilder schnitzeln, nicht gereigte Nerven überreigen und gum Rigel, gur Berftreuung ber Mußigganger ein efles Spiel treiben murbe, Er gerabe fteht mit feiner unvergleichlichen Sprachgewandtheit auf ber bochften und gefährlichen Spite jener universalen Uebersetungefunft, jenes Geschicks, alle Formen aller Dichtungen anzueignen, er ift ber tubnfte aller jener Apostel, bie bie Bolfer aller Bungen in bas beimifche Saus geführt haben, und "bei bem Beltgefprache, bas ba beim Schmaus erklingt," barf er bas große Bort fuhren. Er, bem feine vaterlandische Gesinnung im Berband mit feiner Berrichaft uber Die Sprache ein treffliches Talent jum scharfen Satiriter gegeben batte, er weihte fein bichterisches Leben, gang wie jene Nachtigallen bes Mittelalters, ber Liebe, bem Befang, bem Frublingsichauen, und in seinem Dichternamen rudt fich mit ber Beit ber Accent von Freimund auf Reimar über; wenn Giner jener Ganger jest lebenbia wurde, er konnte fein Lied kaum anbers moduliren, als Ruckert that: er wurde bei ihm feine kunftreich verschlungenen Mage und Reime neben all feiner Leichtigkeit wiederfinden und jenes luftige Schauteln bes Schmetterlings auf ben Blumen ber Rebe, jenen Uebergana von weltlicher Liebe gur himmlischen, vom Occibent gum Drient. Bang wie bei jenen Cangern zweifelt man, ob Ropf, ob Berg ben mebreren Untheil an feinen Gedichten habe; oft ift ber Dauptreig Die gludlich bezwungene Form, fede Reimflechtungen fpannen, und bie gludliche harmonische hinausführung wirkt - wenn .man bas Bidersprechendfte fagen barf - wie ein musikalisches Epigramm. Mehr als bie Empfindungsftarte wirft bie Rraft in Sinnbilbern, im symbolifirenden Scharffinn und Big; wie bei einem Balther ift nicht bas Lieb, fonbern ber Spruch, bas bibattifche Gebicht bas Preisvollfte in Rudert's Merten, benn jeden fcwierigften Gebanteninhalt banbigt er mit leichtem und ficherm Griffe. Bang finden fich bei ibm bie Rlagen jener alten Ganger wieder über Die verfallene Runft, bas Abwenden von den Menschen, um fur fich allein und wenige Freunde einsam zu fingen, ber Gram über bie Ungunft ber Beit, ber Strupel, ob in ihr, ob in bem Mangel bes Bermogens in bem Dichter bie Urfache gelegen fei, bag bem fo reblichen und berglichen Beginnen nicht bas gludliche und offene Gebeiben folge, wie bei ben Dichtern ber guten, noch fo naben Borgeit. Er fublte fich gu Beiten einen großen Dichter, wie es Platen rubmrediger that, bann beginnt er fich ber Poefie ju fchamen; Leibenfchaft, Ratur, Renntnig und Sprache, bas mußte er felbft, maren ibm gegeben : warum follte er fich nicht ju ben mabren Dichtern gablen? aber gleich barauf bunft ihm felber wieber, er fchreibe Berfe aus matter Bruft, und es fehlt ihm ju Mem Buft und Liebe. Er zweifelt, ob feine nebeneinandergereihten Perlen einen Dichter machten; batte er fie in Ginem Gebilbe vereinigen tonnen, meinte er, fo mare ber gerfplitterte Dichter ein ganger geworben. Ber biefe und abnliche Stellen im Bufammenhange lieft und ben Sauch bes Unmuthe, ber fie bedt, unmittelbar in einer nachempfinbenben Seele empfangt, ber fuhlt mehr, als irgend eine Ginficht begreiflich machen tann, wie burch bie Ermubung einer Rraft in bem Gangen ber Ration bem Einzelnen auch bei noch fo großen Gaben bie Quelle ber Rabrung abgeschnitten wirb. Diefe Rlagen ballen bei Chamiffo, bei Platen, bei Beine, bei fo gabllofen Unbern immer wieber, fie Alle fingen biefen Ginen Ranon von ber ichweren Roth ber Beit immer wieber; ber Beift ber ,,ernftgeworbenen Beit, Die bie Buft am Gaitenspiele verloren bat," geht falt baran vorüber. Die treumeinenben Ganger murren, baf fie tauben Dhren fingen ; aber auch jener manbelnbe Beift hat bas Recht berfelben Rlage. Seine Stimme ruft bem Achtsamen vernehmliche Mabnungen gu. und wer fie bort, fur ben bat fie lodenbe Gewalt; aber wenn wir und ewig mit unferm Gefange bas eigene Dhr betauben, wie follen wir fie je vernehmen? Der alte Bothe, ben fcon fein Alter taub machten burfte, ichien biefe Stimme wohl zu boren; er beschamte bie jungen Ginne mit feinen alten; er rief in ben gabmen Tenien bem Dichtergeschlechte feine Ermahnungen beutlich genug ju ben geberbfteten Uder ber Dichtung eine Beile liegen ju laffen. Er felber wandte fich gerabe jest (um 1820) von ber beutichen Literatur mehr ab, er legte bie Dichtungen feiner jungen Freunde ungelefen bei Geite, und achtete auf die Symptome ber Beltliteratur. Er lief bie ferbifche und griechische und indifche Dichtung auf fich wirten, er gefiel fich in ben Influengen beutscher Dichtung in bem Rachbartanbe, wo fie einen frifchen Boben erhielt. Run fant er

alles Große und Bebeutenbe in ber frangbfischen Schule, ber a ein Aehnliches warb, was fruber Chaffpeare ben beutschen Dichtern in feiner Jugendzeit. Rum ftellte er Emgelnes von Balter Scott unter bas Befte, was je in ber Belt geschrieben warb. Run boffte er von ben Tragobien bes guten Manzoni einen weltgeschichtichen Einbrud. Boltaire's Konventionsgroße, Geift, Rlarbeit und In muth fing er an neben Byron, bem Reprasentanten ber neueren "Literatur ber Bergweiflung," ju preisen. 3hm, fagte er, fei nichts als bie Hypochondrie und bas Regative (b. b. Alles) im Beae gemesen, so groß wie Chakspeare und bie Alten zu werben; er muthete England gu, ibn gu feinen größten Ramen gu ftellen, und nannte ben Ruhm, ju bem er fein Baterland erhebe, ftaunenswurdig, und in feiner Herrlichkeit grenzenlos, und in feinen Rolgen unberechenbar!! Ber Gothe's frubere und fonstige Urtheile über biefe Dichter und ihre Tenbengen tennt, und wer überhaupt mit feiner gefunden, planen Dentart vertraut ift, ber fublt bier burch, bas. außer ber Eitelkeit und ber Freude an ben Sulbigungen ber Frembe, in biefe fast schabenfrobe Berehrung auch einge ausbruckliche Abneigung gegen die heimischen Dichter mit einsvielt, Die jene abgeleiteten Quellen beutscher Dichtung wieber in bie eigene Gemartung aurudleiteten.

Bas Gothe felbft noch in bem letten Jahrzebend feines Lebens, feiner orphischen Periode schrieb und hinterließ, bat im Grunde nur pfpchologische Mertwurdigkeit als Werke eines Dichters, ber fein Leben und feine Produktionskraft bis zu einem ungewehnlichen Alter erhielt. Die Geschichte von Gbtbe's Greifenalter ift fo vollkommen und fo naturlich, wie fein Jugenbleben, und barf von bem einfichtigen Physiologen, ber fich fo wenig wie Sothe felbft über bie 26nahme und ben Rudgang biefer Altersftufe taufcht, als normal betrachtet werben. Es zeigt einen merkwurdigen Uebergang von ber Bielheit und Mannichfaltigfeit eines überreichen Lebens gur Ginbeit in fich felbft, vom Sinnlichen jum Ueberfinnlichen, von Unrube jum Krieben. Er hatte fonft alle Rollen gefvielt, alle Tone in feinen Dichtungen angeftimmt, alle Berbaltniffe umfaßt, jest ift er ein ftets Unwandelbarer geworden und fich felber gleich; ber fonkt fo beftige und von sturmischen Leidenschaften Bewegte ift num gang Rube von innen und außen. Einst hatte er aller Konvention einen vernichtenben Krieg erklart, jest warb er ihr Bertheibiger; er batte

jebe hemmung freiern Mufichwungs iconungslos angegriffen, nun unterbrudte er polizeilich allen Muthwillen und Berwogenheit : er batte einft ber Befcheibenheit, als einer blos focialen Zugend, einen limitirten Berth jugefchrieben, jest nannte er bie Unbescheibenbeit mit bem Bahnfinne verschwiftert. Er, ber in feiner Jugend bie beterogenften Menichen als Freunde ertragen, ja geliebt batte, er ftatuirte jest im Mter, bas jur Befestigung bes Buffanbes gegeben fei, eine Rluft unter ben Menichen und ihren Meinungen, bie unüberfchreitbar mare; er erflarte fich gegen alles Kontrovertiren, ba wir uns boch gegen Mues wehrten, was fich nicht unferm übrigen Befen anschließe. Rur wenn man ibn in feinem quietiflischen Refugium unfriedlich forte, wenn fich ihm die Bulfanis ften und Newtonianer nabe brangten, wenn bie Puftfuchen, bie falfchen Rutten und Frommler ibn qualten, legte er feine Bebulb augenblidlich ab, und jog bie Intolerang an, bie bem Alter eben fo eigenthumlich ift. Beibes, feine Tolerang und Intolerang, ift oft gleich peinlich. Wenn er fich in ben Banberjahren ben fcblechten Ungewohnungen bes ,lieben Dublifums" affomobirt, wenn er feine Freunde bie mittelmäßigen Tagesprodutte ber Literatur in feiner Beitfcbrift preifen lagt, fo ift bies eben fo miberwartig als in feinen Briefen bie ungerechten Musfalle auf bie Ration. Er rechnete ibr es nicht an, bag fie ibm und feinem Beispiele mit ganger Singebung gefolgt war, bag fie fich uber bas Tolle und Unftoffige, bas Formlofe und Fragmentarifche in vielen feiner Schriften meggefest batte, bag fie nur bas Schone und Babre verebren lernte, bag fie bie frangofifche Steifbeit, bie italienische Beiche, Die englische Barte und Bigarrerie in ihrem Befchmade tilgte, und bag er im Alter ber Ueberlebung, im 86ften Sabre fagen burfte, mas nicht viele Menfchen außer ibm: bag er feinen Ruhm nicht überlebt, fonbern ftets mehr erlebt habe. Aber eben biefes Unmag ber Bergotterung verbarb ibn: er mar gulest nur auf folche Freunde und Bertraute gurudgezogen, Die nie einen Biberfpruch magten; von ben Mitftrebenben ber erften Periobe, einer Reihe feindlicher Beifter, bis ju Schiller, ber auf anberem Bege mit ihm zu gleichem Biele ging, und von biefem wieber gu ben Belter, Edermann und all ben Freunden, Die fein ganges Thun und Treiben ftets , bejahten ," ift ein fleter Rudgang gu immer großerem Frieden bes Umgangs, wenn er auch mit beffen

machfenber Unbebeutenbheit mare ertauft gewesen. Erfeste ihm ja boch jene neue Tiefe ber Betrachtungsweise in fich, was in bem betrachteten Objette fehlte; jene Bebeutsamteit unb pathetifde Beisheit, mit ber er num jebe elenbeste Sache ansah und beschaute, mußte ihm bie Leere bes Inhalts verguten. Er machte es fich iett aum Grundfage, bem nil admirari ber Alten lebhaft au wiberfprechen; er argerte fich an biefer Athaumafie; er bewunderte nun vielmehr Alles, fand Alles "bedeutend, wundersam, intalkulabel;" bas Erstaunen, fagte er, fei bas Sochste, wohin es ber Menic bringen tonne! Seitbem war ibm jebe Debaille, bie man ibm ichentte, und jeber Granitftein, ben er verschentte, ein Gegenftanb von bochfter Bichtigkeit; und als er Steinfalg bohrte, bas Friedrich ber Große nicht hatte auffinden tonnen, fab er, ich weiß nicht welche Bunber babei und ichicte feinem Belter eine fombolifche Mefferfrite voll bavon nach Berlin. Bon ben Gegenftanben ging bies auf Personen über: er fand etwas "Prometheisches" in feinem mufifalischen Freunde, einer Perfonlichkeit, an ber nicht einmal bie ,,urbane Fronie" anzubringen mar, bie, nach Belter's treffenber Bemerfung felbft, Gothe's Umgang mit manchen beterogenen Raturen charafterifirt. In berfelben Beife trieb er es auch in feinen letten Dichtungen. Er suchte immer mehr bie größte Bebeutsamfeit im fleinsten Raume; er fcbien fich etwas Großes in bem Runftflude ju benten, bag er feine Proferpina jum Trager von Mlem gemacht habe, was bie neuere Beit an Runftfluden gefunben und begunftigt hatte, heroifche lanbschaftliche Deforationen, gefteigerte Deklamation, hamiltonifch : handel'iche Gebarben. Rleiberverwechselung, Mantelfpiel und ein Tableau jum Colug. In ben Banberjahren, Die er boch eben fo febr aus außerer Beranlaffung als aus innerer Rothwendigkeit, aus Grille fo febr wie aus Ueberzeugung zusammenftellte, fühlte und bachte er jebe Beile, und hoffte nur auf beren nabere Betrachtung; jene "Rovelle," por ber ibn 50 Jahre fruber Schiller und humbolbt gewarnt hatten, follte ihm gang vom Pergen abgeloft fein; er spricht von biefer unfäglich geringfügigen Probuktion wie von einem großen wichtigen Werke; ob barin ber agirende Lowe an einer gewiffen Stelle brullen follte ober nicht, war ihm eine Frage von Bebew tung, bie tagelang erörtert wurde! Je weiter man in ben Banberjahren lieft, je mehr man sich in bem aulest Geschriebenen bewegt,

befto baufiger macht man bie Bemerfung, wie bie lebenvollen Mugen bes Miten bie Ermubung überfallt, und wie recht er fagte, baf man in gunehmenben Jahren gu thun babe, fich fo flug gu erhalten, als man fruber gewesen ift; fein Pinfel magt nicht mehr au fdilbern, mas die Sache verlangt, feine Ergablung wird fogar bier und ba gang ichematiftifd. Weber bie Novellen an fich haben irgend einen bedeutenden Berth, noch auch ber gaben, ber um fie geschlungen ift, noch bie quietiftische Tenbeng, bie wir oben jene Freunde fo rubmen borten, bie ben geftorbenen Dichter am liebsten in ber Geffalt unter fich manbeln feben, in ber er bie Erbe verlaffen bat. Gothe felbft wußte recht gut, wie Bieles unter feinen fpateren Probutten Altersichmache erzeugte, wie Bieles Refultat bes fill einfamen Dentens bes Greifen mar, bas beffer "ungeschrieben geblieben mare." Er wollte nicht , fibpllinisch im Ulter mit feinem Gefichte prablen, bag fie, je mehr es ihm an Rulle gebrach, befto ofter malen wollten." Er fab bem Treiben feiner Bewunderer, wie oft er fich von ihnen fcmeicheln laffen mochte, auch wieber mitleibig zu, und zudte bie Ichfeln, wenn fie ,,fo manch verftanbliches Bort misverftanben, und manchem unverständigen Ginn lieben, wenn fie ibn ichalten, wo er Recht batte, und ibn gelten ließen, wo er bumm war." Das Publifum, bas jest gerabe im vollen Buge bes Enthufiasmus mar, verftanb nicht ju fcheiben zwifchen bem Berthe beffen, mas ber Strebenbe und Ringende einft geleiftet hatte und gemefen mar und worauf er felber allen Berth legte '03), und beffen, mas bie lette Frucht eines vereinsamten Beiftes mar, ber fich vom Leben ichieb und auf bas weltliche Birfen refignirte, ber in Gemutherube bie vollenbete Bahn überblidte und mit fich felber Rechnung bielt, ohne weiter auf irgend eine Autorpflicht ju achten, die ben ruhmbedurftigen Jungling icon bie Klugheit lehrt. Er lief fich gemachlich geben und hielt in feiner Erzählung in ben Wanberjahren unbefummert jurud, mas ihm nicht mehr erreichbar fcbien; ein eigener Mahrchenftol und ein Unflang an ben Ergablton ber Umme bezeichnet ichon bier ben Bortrag bes Greifen, ber fich in feiner

<sup>93)</sup> Das ift ber Weisheit lester Schluß: Rur der verdient sich Freiheit wie das Leben, ber täglich sie erobern muß.

Beife mehr aufregen mag. In ben Briefen an Belter fleigert fic iene abstrufe Redemeife, bie ibm felbft auffallt, bie Rathfelbaftigfeit, Segwungenheit und Undeutlichfeit, bie er besto mehr feinen Borten gibt, je mehr er fich felber beutlich icheint. Mues ift bier charafteriftifch: bie gange Euphemiftit feines Styles, Die Lieblings. ausbrude feiner Rebe, bag er fich ergebt, wenn er etwas er ortert, bag er melbet, wenn er fcreibt, bag er wefet unb nicht ift ober lebt, und jene Uebergangsformel ber Behaglichfeit Und fo, und ber Talismann und fo fortan, ben er jebem feiner Briefe anhangt. Im ameiten Theile bes Fauft find in ben fpat gefdriebenen Stellen biefe Eigenheiten ebenfo gu Baufe. Die fuperlative Korm bes Abverbiums, bas Gewicht, bas auf einzelne nen erfundene Borte gelegt wirb, Alles geht fcon im Style auf jene Bebeutsamfeit aus, auf bie bie gange Komposition, bes Dichters Bermachtniß, berechnet ift. Er ftreute in biefes Bert, bas mit 20 Jahren toncipirt und mit 82 vollenbet warb, feine phofifchen, fittlichen und afthetischen Mofterien hinein; es follte fich, was früher nur phantasmagorisch hineingeschoben war, nun in vernunftmäßiger Rolge erweifen; Alles follte ein offenbares Rathfel bleiben, und als folches ben Menfchen gu schaffen machen, und "selbst einem guten Ropfe genug zu thun geben, wenn er fich jum herrn von Allem machen wolle, was ba hineingeheimniffet ift." Bir fceuten es boch nicht, unfere Bahne an biefen Rathfeln ju versuchen, bie uns mit fo beutlichen Worten jum Schaben unferer Bahne geboten waren. Wir unfererfeits wollen uns nur an das Offenbare bes Rathsels halten. Der Dichter allegorifirt feinen Lebenslauf und bie Metamorphofen feiner Bilbung und feiner Dichtung von ber Beit an, wo er felbft aus ben Buftanben berausgetreten war, in benen fein romantischer Belb im erften Theile ber hauptbichtung befangen erscheint. In Die Tiefen ber Ratur hinabgetaucht, ift ber Dichter zu ben Urbilbern ber Dinge gebrungen, und hat bas Ibeal gefunden, bie Boblgeftalt, ihn einft im Bauberfpiegel begludte, bie aber nur ein Schaumbilb bes jest mahrhaft geschauten Schonen mar. Roch verdunftet fie. ba er sie ergreifen will; und jener Rivale bes alten gubrers, ber es mit feiner Tenbeng jum Schonen und Thatigen über biefen gewinnt, bas überrafchenbe Gefcopf bes pebantifchen Stubiums und eines mechanischen Beugungsproceffes, führt ben Betaubten

aus ben nordweftlichen Regionen, wo Mephistopheles' Luftrevier ift, ju ben fubofilichen; fowie er auf griechischem Boben angelangt ift, burchglubt ibn neuer Beift, und er ftebt ein Antaus an Gemuthe. Dies Alles wird man fich leicht beuten, wenn man aus Bothe's italienischer Reise ben Proces feiner gauterung tennt, wie ihm Naturstudien die Runft erschließen, und die trodenen, sonst verachteten Studien bes Alterthums ibm bie Wiege achter Menich. beit und ben Quell aller mabren Dichtung eroffnen; mas babei zu feiner Mothe von ben Muttern feine beimlichen Theorien einer phyfifalifchen Unfferblichkeit, ju ber Belebung bes homunculus feine neptunistifchen Betenntniffe bingugefteuert baben, laffen wir bei Seite. Die Bermahlung Rauft's mit Belena, ber britte Aft, macht größtentheils, weil er noch in ber guten Beit bes hellenis firten Dichters entworfen und im prachtvollsten Stol ber afchnitfchen Tragobie im Unfange gehalten ift, einen großen Abflich gegen bas Borbergebenbe und Nachfolgenbe, auch in ber Allegorie und Romposition, die fast überall fonst albern und schwach ift, was man fich am wenigsten bann verhehlen barf, wenn Ginem etwa eine nothburftige Auslegung gegludt ift. Die Berbindung bes romantischen Dichters mit ber Untike wird gefeiert: benn wo Ratur in reinem Rreife waltet, ergreifen fich alle Belten; bes idulischen Gluds ihrer Bereinigung freuen fie fich abgesonbert von ber Welt. (Auch bier ift bie Beziehung auf Griechenlands Biebererwedung und im Euphorion auf Bpron accefforisch.) Die Krucht biefes Bundes ift ber hoben Ahnen und großen Rraft nicht werth, die fie jum Erbenglud gebar. Es ift bie romantisch = bellenische Poefie, Die auf Gothe'n folgt; ein Genius ohne Flugel, ein überlebendiger Gautler, muthwillig, ohne Magigung, bem bie Meltern und ihr holber Bund nichts gelten; er fliegt auf mit Icarus' Loos, in Jugendbluthe entrafft, Berrliches wollend, mas ihm nicht gelang: mit feinen Eruvien marttet Mephiftopheles: benn bier bleibe genug, (bies geht speciell auf Boron) um Poeten einzuweihen, und, wenn nicht Talent ju geben, boch bas Kleib ju borgen. Im vierten Afte wird bie Lage bes Dichters ber Revolus tion und Restauration gegenüber angebeutet (auch bier unterlast Bothe nicht seine Stiche auf Die Gespenfter in mittelalterigen Rus ftungen, bie biesmal wenigstens einen Effett gemacht batten); und im funften Afte wird auch fein Berhaltniß zur Beltliteratur

berührt, und ber Unmuth, ben ihm bie Gefellen feines Begleiters Au Saufe bereiten. Die Allegorie wird hier burftig und matt. Bas ben helben julest rettet, ift bie driftliche Gnabe von oben und feine Strebfamteit und Richtung jum Thatigen; bas Lette, wiffen wir, berührt wieder ben Grund . Cat ber gothischen Lebens. philosophie. Abgeschieben wie bieser zweite Theil bes Rauft von bem fruberen ift, kann er nicht beffen Wirkungen theilen; er wirb beseitigt bleiben wie Milton's wiedergewonnenes Parabies und Klopftod's erzwungene Dramen. Die Entstehung, Die Art, Die Deutung biefes Gebichts hat bas Wiberliche fur uns, mas Dante's und Taffo's Rommentare zu ihren eigenen Dichtungen. Das aber ift auch in biefem letten Berte bes Dichters ein merkwurdiges Beugniß von feiner Naturvertrautheit, bag er, wie er einft in unmunbiger Jugend mit jener vagen Gattung bes Dabrchens instinktmäßig begonnen hatte, fo nun in bem Alter, wo bas Dichtervermogen nothwendig fich abichwacht, auf Die Gattung fiel. bie nur ben wefentlichsten Lebenspunkt ber Poefie noch in fich bat. Bild fatt Sache ju fegen: auf bie Allegorie, bie wir eine caotifche Unform und embryonische Gestalt nannten, Die Wiege und Grab ber Dichtung zugleich ift.

Der Rudblid, ben Gothe im Rauft bes zweiten Theils auf fein Leben und Wirken wirft, lehrt uns nichts Reues und Be-X fonteres über feinen Bilbungsgang, noch über bie Art und Beife, wie er felbft ihn betrachtete; auch von biefer Seite hat bas Gebicht fur ben Literarbiftorifer wenig Berth. Defto unschatbarer ift ibm ein anderes Bermachtniß, bas Gothe in ben 20er Jahren fur ihn nieberschrieb, ober vielmehr, bas er fur bie nachzügelnden Dichter als Rath und Warnung hinterließ, und bas fast ohne Ausnahme auf die spateren und jungeren unter biefen noch beffer paßte als auf bie alteren, bie Gothe junachft im Muge gehabt bat. meinen die gabmen Xenien, beren Inhalt fpater burch bie eckermann'ichen Gesprache auf Beg und Steg verftarkt und erweitert ward. Mit Beifall und ftiller Freude wird jeder mahre Berehrer bes großen Mannes biefe Meußerunge über bie Misstande einer übelmuchernben Literatur lefen, benn fie zeugen von bem flaren Sinne, ben ber lebensweife Dichter bis in bas bochfte Alter fefthielt, wo er ein bestimmtes außeres Objekt vor sich hatte. Wir schließen unser Werk mit ber wortgetreuen Angabe ber Meinung

biefer Gate, und glauben bamit, wie die Lage ber Beit ift, einen besfern Dienst zu thun, als wenn wir unsere geschichtliche Betrachtung über bie neueste Dichtung bis ju bem Momente ausbehnten, wo wir bie Feber niederlegen. Bir laffen barüber, wie icber Siftorifer am beften thut, Die Beit guerft reben. Wenn es ubrigens auch moglich mare, jest ichon biefe Geschichte ju fchreiben, fo murbe uns boch felbft bann biefelbe Rudficht bedenklich machen, bie auch Gothe'n abhielt, fich bestimmter über biefen Gegenftand auszulaffen. Diefe neuefte Literatur naber zu beurtheilen, wurbe mehr Zeit und hingebung forbern, als fie werth ift; und bie Stimme bes Beurtheilers wurde boch nur ,, unter taufenden fur Eine gelten, und feine Wirtung hervorbringen. Burbe ber junge Dichter freundlich barein feben, wenn man ihm Befchranfung gumuthete? Burbe bas Publifum gufrieben fein, wenn man fein augenblidliches Entzuden und Bermerfen zur Magigung riefe? Beffer ift es, die Beit gewähren zu laffen, benn die allgemeine Rultur ficht fo boch, bag eine Sonbernng bes Mechten und Kalfchen' wohl von ihr zu erwarten ift." Gelbft von einer Autoritat wie Bothe, in beffen fast unbedingter Berehrung bie gesammte bichterische Jugend von jenen Tagen bis heute verharrte, wurde eine offene Meußerung unendlich viel mehr Berbitterung als Berbefferung bewirft haben. Indeffen mare es vielleicht beffer gemefen, bie ungelehrige Nachfolgerschaft zu verbittern burch specielle und birette Erklarungen über Namen und Sachen, als bag man ihr hinter Bagem und Allgemeinem bie Schlupfwinkel frei ließ, bie Gitelkeit und Dunkel fich ohnebin fo geschicht ju suchen wiffen. Leiber haben bie Menschen alle so viel Unlage, bas gute Beispiel felbft eines geliebten Meisters nicht ju achten, und bas Unangenehme nicht gu boren, mas ihnen eine fonst angenehme Autorität fagt. Das hatte Bothe ja felbft ju belachen, bag bie holben jungen Beifter, alle von Ginem Schlag, ihn ihren Meister nannten, aber alle ihrer Rafe nach gingen. Er wollte biefem Geschlechte gegenüber, in bem er, wie Reber thut, Talente anerkennen, ihren Disbrauch aber tabeln mußte, weber verheimlichen, bag er fie verachtete und "verfluchte," noch auch fand er es ber Dube werth, ihnen frank und frei ju fagen, wie er's mit ihnen meinte. In biefem 3wies fpalte, in einem Muthwillen, ber boch nicht birefte Polemit werben follte, fcbrieb er jene Gnomen und Epigramme, beren

Sinn fur Jeben beutlich wird, ,, in bem ber Gebanke trachtig ift;" bie negirende Laune fpricht halb ichweigfam, halb in Rathfeln, oft nur um fo vitanter 94). Bon Dismuth und Berftimmung, von Parthei und Ungerechtigkeit in Diefen Spruchen wie in jenen bebaglichen Reben bei Eckermann ift feine Spur; Die fconen Bahrbeiten, Die er fagt, find baber um fo unverbachtiger. Un gwei Dingen erkannte Gothe vorzugsweise ben Rudgang unferer Dich. tungepoche und ihre Auflosung, sowie die Improduktivitat ber Dichter: an ber Ausbilbung bes Technischen, und an ber Richtung nach bem Subjektiven. Beibes bewies ihm in ben gablreichen Dichtern nur ein Unvermogen, bas burch bie Bobe ber Literatur gur Produftivitat angereigt worben; fie ichienen ihm theils erfunstelte, theils forcirte Talente, bie fich bort muben und zwangen und zu nichts tommen, bier überhaupt feine Energie anwenden, um etwas aus fich ju machen. Sie glauben vielmehr, ihr Salent, wenn fie es wirklich befigen, ju verlieren, wenn fie fich um Renntniffe bemuben und fich felber Gefete ichreiben follen, obgleich bod jedes Talent fich burch Kenntniffe nahren muß und baburch erft jum Gebrauche feiner Rrafte gelangt. Gie wollen nichts werben. fie wollen jeber gleich etwas fein. Gie meinen es alle bubic und gut, aber fie wollen nichts lernen; fie verfaumen, fich mehr Behalt zu geben, ba boch poetischer Gehalt nur Gehalt bes eigenen Lebens ift; fie uberfeben, bag nur ber angebenbe Runftler geboren wird, nicht ber vollendete, und bag ber, ber von bem Ausgebilbeten nichts fich aneignen will, im falfchen Begriffe von Driging. litat hinter fich felbft jurudbleiben muß. Es will fich jeber nur bemerklich machen; wie Niemand im Staate leben und genießen, fonbern Jeber regieren will, fo will auch in ber Runft fich Riemand bes Hervorgebrachten erfreuen, sonbern feinerfeits wieber felbst produciren; und weil es boch schwer ift, ein Großes bervorzubringen, fo ift ihnen bas Große unbequem, fie haben teine Aber, es zu verehren, fie verwischen bie Unterschiebe und gefallen

<sup>94)</sup> Mephisto scheint gang nah zu sein; es bäucht mich fast, er sieht mit ein. In manchen wunderlichen Stunden hat er sich selbst bas Maut verbunden, boch blickt er über die Binde her, als ob er ein boppelter Teufel wär.

fich am Mittelmäßigen, welches bas behagliche Gefühl gibt, ale wenn man mit feines Bleichen umgebe. Etwas Scheinbares gu produciren, macht bie Beit felbft fo leicht: wir leben in einer De= riobe, wo bie Rultur fo verbreitet ift, baß fie fich gleichsam ber Utmofphare mitgetheilt bat, worin wir athmen; poetifche und philosophische Gebanken leben und regen fich in uns, mit ber Buft unferer Umgebung faugen wir fie ein. Aber eben biefe Beit macht es auch fo fchwer, etwas mabrhaft Gutes ju leiften; ihre Forberungen find, eben weil fie fo leicht Bilbung fpenbet, um fo gefteigerter. Ber foll biefer erhobten Begenwart, beren Charafter bas Belociferifche ift, in ichnellfter Bewegung genugthun? Bis man von Mem Rotig nimmt in biefen rafchen Umtrieben ber Belt und bes Biffens, verliert man fich felbft, und eine weise Befdrankung innerhalb ber Grenze feiner Kabigkeiten und Kertigfeiten ift in einer folden Beit Sebem bas Berathenfte; bier fann ber geringfte Menfch fomplet fein. Allein unter unfern jungen Talenten find bie intompleten Menichen weit bie baufigern, bei benen Gebnfucht und Streben mit ihrem Thun und Leiften auffer Berhaltniß find. Der Literatur gegenüber, Die ben Gefichtefreis ber Jugend mit großen Bilbern fullt, ichwellt fich ibre Geele mit großen Intentionen, und Seber fucht ben Ruhm auf bem befretenen Pfabe, ben bie letten großen Manner ber Nation gewanbert find. Geber fublt fich gebrungen, fein Erfennen und Rublen gerabe poetisch mitgutheilen; fie treten immer auf biefen felben Rledt; fie wollen Alles neu und wieber und anbers thun, was fcon gethan ift; fie febren ben Strumpf um und tragen ibn auf ber linten Geite; fie halten eine bereits gebrochene Pflange in ben Sanden, Die, wenn fie nicht in neue belebenbe Elemente gefest wird, nothwendig welfen muß. Daß hiermit im boberen Ginne wenig gethan ift, wird aber ben Jungeren fcmer und vielleicht unmoglich einzuseben. Mes, mas fich in ihren Erzeugniffen auf Die Verfon begiebt, ift gewohnlich gelungen, Manches in einem hoben Grabe. Alles Allgemeine, bas bochfte Befen wie bas Baterland und bie grengenlofe Ratur überrafcht uns in einzelnen lobwerthen Gebichten. Allein bierin liegt bas Bebenfliche gerabe; Biele treten gusammen in biefer Wendung, ohne fich ju fragen: ob ihr Biel nicht allgu fern im Blauen liege? Man bemertt baber. bas bas innere jugenbliche Leben balb abnimmt, bag Trauer über

verschwundene Freuden, Schmachten nach bem Berlorenen, Sebnfucht nach bem Ungefannten, Unerreichbaren, Dismuth, Inveftis ven gegen hinderniffe jeder Art, Rampf gegen Diegunft, Reib und Berfolgung die flare Quelle trabt, und bie beitere Gefellichaft gerftreut fich in mifanthropische Eremiten! Der frante Bug wollte bem Dichter nicht mehr gefallen, ber felbft bie gaft ber Ungefundheit ebedem abzuschutteln batte; er murbe ibm gang unertrag. lich fein, mare er nicht felbst einft unerträglich gewesen. Er fanb fich micht geforbert burch jene noch fo lobenswerthen Gebichte, Die lebhafter Antheil, Laune und Leidenschaft hervorgebracht bat, benen ber Sag bas Genie supplirte; benn weife magt ber lateinifche Spruch bie Worte: si natura negat, facit indignatio versum, sc. non facit poetam. Die Beautontimorumenie Diefer Junglinge. menn er fich ihnen auch gern genabt hatte, fcheuchte ben georbneten Beift von ihren Werken binmeg; ihm mishagten biefe problematischen Raturen, Die feiner Lage gewachsen find, und benen feine genug thut, bie baher in ben ungeheuren Biberftreit aerathen, ber bas Leben ohne Genug verzehrt. Bieberfauend nagen fie immer an ihrem eigenen Schmerze, und tragen wie Atlaffe bie Schmergen ber Belt bagu; Die gerriffenen Bergen gelten bei ihnen fur groß, und bie großen icheinen ihnen ftarfer ju werben burch Berriffenheit. Ihr Geschaft ift wie bas jener verzweifelten Literatur ber frangbfifchen Romantit, bas Bagliche, Abscheuliche, Graufame, mit ber gangen Sippichaft bes Berworfenen, ine Unmbaliche Bu überbieten. Wie follte ber mahrhafte Dichter bie Poefie bei Diefen fuchen, beren Reigung es ift, immer in biefen Dingen gu verkehren, bie fich ein Anderer gern aus bem Ginne fchlagt? Die einen Ruhm im Erliegen fuchen, ben Undere barein feben, bag fie bie Belt und ihren Drud ju überwinden ftreben? Er, ber im aufgeregten Meere ber Leibenschaften und in ruhiger Rlache ber Selbftbefriedigung bie Belt in fich gespiegelt fab, er wußte, baf nur ber flare Spiegel ihr achtes und treues Bilb gibt, bag ber freffende Gram bes Prometheus und Fauft nur eine furze Periobe bes Junglingsalters ergreifen, nicht bie Sabre ber Mannlichfeit gernagen barf; ihm murbe baber bie Epoche jener poetischen Beautontimorumenie je langer befto laftiger geworben fein; und in ber That barf man fich munbern, baf bie ewige Bieberholung jener ftarkgeiftigen Gelbstpeinigungen feit nun ichon 70 Jahren ber

neusuchtigen Welt noch nicht langweilig geworden ist. Gothe suchte baher, mude der Kunste und des Unmuths, die junge Welt "von dem Vergangenen und Erstorbenen auf ein Lebendiges hinzulenken;" er wies uns "auf neut Felder, wo man auch mit Ersüllung von kleinen Forderungen noch etwas Großes leistet;" er wollte nicht das "Ueberstüssige befördert sehen, wo noch so viel Nützliches zu thun ist." Dem vielseitigen Manne konnte nichts verloren scheinen, wenn man die Poesie eine Weile seiern ließ, um andere Zweige des Lebens zu treiben; er war von der einseitigen Ueberschätzung derer frei, die in der Dichtung das Heil alles Lebens allein suchen, wie es einst das Mittelalter in der Liebe gesucht hatte; er kannte Gutes und Boses, was sie gewährte und was sie stiftete, und er sprach das goldene Wort aus, daß die Muse zwar das Les ben gern begleitet, aber keineswegs zu leiten versteht.

Er wußte freilich auch, wie fchwer es fei, biefen Sat ber enthusiaftischen Jugend begreiflich ju machen, bie in ber Dichtung bie erften großen Impulfe furs Leben empfangt, und ihr fo gern furs Leben bafur bankbar bleibt. Rur einzelne Manner, bie ben Umfang bes Lebens und bes Beiftes beffer tannten, als bag fie ihn mit ber Dichtung einzig wollten ausgefüllt glauben, haben über bie Sphare ber afthetischen Musbilbung hinausgeblickt, ohne ihr barum fremd und fur fie unempfanglich ju fein. Berber fab ernste Beiten kommen, bie es wunschenswerth machten, bag wir nicht immer an bem alten Spielwert ber Runfte fortfloppelten; schon Forster wandte ber Sentimentalitat, bie nur in anderer Geftalt und unter ber Maste einer falfchen Energie in unferer Dichtung fortbauert, ben Ruden, und es mar ihm bes Schreibens zu viel und bes handelns zu wenig; und auch Niebuhr hielt es fur feinen Berluft, ale er bie Ermubung unserer Literatur gemahrte und einen Aufschwung bes handelnden Lebens zu gewahren glaubte. Und in ber That, wenn unfere poetische Literatur auch wirflich fo gang einzig, wenn fie von einer fo ungemeinen Energie in ihrer letten Bluthezeit gewesen ware, baf man ihr eine bauernbe Triebfraft gutrauen burfte, mare es benn nur munich enswerth, daß man immer und immer ben Ginen Zweig impfte? Gin Nationalleben ift nur bann mahrhaft im Gebeiben, wenn feine Rich. tungen mannichfaltig verzweigt fint, wenn ber Lebensfaft nicht: all nach Ginem Biele geht, wenn nicht hier bie Pflanze ichieft,

während fie bort verfummert. Und verfummert und verborrt ift wahrlich bei und ber Staat und Alles, was bem handelnden Leben , bem Mittelbunkt unseres gangen Daseins, verwandt ift , auf eine klägliche Beise, mabrend bie Dichtung und bas Leben und Schwelgen in Phantofien und Empfindungen zu einer enormen Rulle gedieben ift. Aus allen Bonen führt uns Alles, mas ein Talent bat, ben Ueberfluß afthetischer Reize zu, burch jeben neuen Erwerb wird die Sabsucht entzundeter, und zugleich die Befriedigung geschwächter, bet Benug ftumpft sich ab, ber Stachel bes Neuen, bes Bigarren, bes Berrudten fogar genügt nicht mehr. ben verwöhnten Gaumen zu figeln. Soll bies bie Dichtung mahr: haft forbern? Wir haben in unserer beutschen Geschichte Gin Beifviel fur alle, bas uns mit lauter Stimme beschwort und marnt. im Berfolge auch bes Trefflichften und Schonften maßig au fein und bie Große irgend einer Bilbung niemals im Lurus au fuchen. Belch eine fegensvolle Zeit war jene Reformation, bie nach Sabrbunderten der icholastischen und mystischen Finfternig unfern Religionssinn lauterte, bie uns in eine Bahn warf, beren Biel bas berrlichste mar, und bessen Beiligkeit vor jeder Berirrung auf biesem Pfade hatte ichuben follen. Kaft brei Sahrhunderte beberrichte biefe religible Richtung bas beutsche Leben, gegen bie keine politische Tenbeng und fpat erft bie poetische auffommen konnte. Bare bie Nation von etwas rascherem Blute gewesen, hatte Die afthetische Bilbung ber religiofen fchneller folgen fonnen, ebe fie in eine theologische ausartete, ebe bie Misbrauche bes Mechanismus, ber Lurus bes geiftlichen Lebens, ber Eigenfinn und bie grenzenlofe Bornirtheit ber Fachmanner bas gange Felb gewannen und ben eigentlichen Gewinn jener Bewegung, fromme Ginfalt und achte Religiofitat, gang preisgaben, so mare von ber Nation unendliches Elend abgehalten und unfere Geschichte vielleicht um zwei Jahrhunderte gefordert worben. Darüber wird fein Streit fein. Aber noch viel weniger, wenn anders die Menschen aus ber Geschichte lernen wollten, follte heute ein 3meifel barüber fein tonnen, bag unfere Poefie gang und vollig auf bem Bege begriffen ift, auf bem bamals bie Religion ins Bufte und Bilbe gerieth. Denn gang haben wir hier bie Schwelgerei auch im poetifchen Leben, gang bie Disbrauche bes Mechanismus, gang bie nublose Rivalitat und die Gemeinheit und Robbeit ber ftreitenben

Seften, und unter ben Banben jener banausischen Rachmanner, bei benen bie Genialitat und Driginalitat bas Sandwertszeichen ift, welches ben Beruf ebenso bethatigen und Renntnig, Berg und Beift ebenfo erfeben foll , wie einft bie Orthoborie Bei ben Theologen - unter ihren Sanden geht ber achte poetische Ginn und ber reine Runfttrieb ebenso verloren, wie bort bie Religion. Gludlich noch, bag im 17. Jahrh. eine fcwere Beit bes Unglud's und ber Schmach bie Gemuther ernfter ftimmte, Die Geifter belebte, bie Menichen aus ber Schulftube und ihrer Banterei heraubrig, fonft mare bie Bersunkenheit bes geiftigen Lebens noch unenblich geffeigert worden. Und eine folche Bewegung bes außeren und offentlichen Lebens muffen wir uns heute wieder munichen, wenn fich unfer ungefunder Literaturforper wieber erholen foll; und nur moge fie von eben fo viel Glud und Chre begleitet fein, wie jene fruhere von Schande und Elend begleitet war. Ich bin nicht fo profaifch, unferem Baterlande eine zweite, große Dichtungsepoche zu misgonnen, ich bin nicht fo eingenommen von hiftorischer Beiffagunges gabe, bag ich bie Doglichkeit eines zweiten golbenen Beitalters unbedingt absprache. Allein nur unter zwei Bedingungen, fo lehrt mich jedes Blatt ber Geschichte, fann man überhaupt bie Bluthe= geit irgend einer geistigen Kultur erwarten : wenn gerade bie Beit ift, Die ben inneren Trieb bes gegebenen Bildungsameiges gum Ausschlagen brangt, ober wenn große außere Berhaltniffe ibn begunftigen. Jene erfte Bebingung tonnen wir fo balb nach einer Periode, bie Gothe und Schiller jusammen wirken fab, nicht wieder erwarten. Wenn Gothe fagte, wir hatten noch fein golbenes Beitalter unferer Dichtung gehabt, fo mar es Befcheibenbeit, Die es ihn fagen ließ; wenn es bie junge Dichtermelt nachspricht. fo ift es Unbescheibenheit und Mangel an Urtheil bagu. Allerbings hat unsere Dichtungegeschichte nicht bas Aloride und ben blenben. ben Glang, ben man in anderen Dichtungsepochen anderer Bolfer findet; biefen Gindruck werben bie Lefer auch burch unfere Darftellung empfangen haben. Allein theilweise ruht auf jenen anderen Epochen fur uns ber Schimmer bes Fremben und ber Reig bes Alters, theilweise aber bringt es bie Berftanbesfultur ber neuen Belt mit, daß wir von ben poetischen Entwickelungen überhaupt nicht mehr allzu viel erwarten burfen. Dag unsere beutsche Dich. tung burch alle Demmniffe, bie wir fie überwinden faben, nicht

mehr niebergehalten murbe, bag fie ben Preis über bas Bergangene gewann, und bie vorlette große Dichterzeit ber Frangofen an Jugend, Feuer aund achter Empfindung fo unendlich weit überbieten konnte, bas zeugt mahrlich von ber Enthoidelung einer ungemeinen Rraft, und war überhaupt nur in einem Bolke moglich, bas fo lange in kindlicher Unmunbigkeit gehalten murbe. Und mo mare benn auch bei ben übrigen Bollern Europa's, wenn wir etwa Italien ausnehmen, bie Innigfeit bes Strebens und bas Aufgebot, ja bie Profusion aller Rrafte fur poetische Rultur fo groß gemefen, wie bei uns im vorigen Jahrhundert? Wer alfo fo schnell nach biefer Beit auf neue Gothe und Schiller hofft, ber tausche sich unserthalb in fo schonen Soffnungen. Wir konnen nur auf eine außere Beitbegunstigung hoffen, wenn wir an ein neues und gefundes Leben in unserer Dichtung glauben follen. Die junge Literatur wird es theilweise wenigstens gufrieden sein, wenn wir fagen: jene Bluthe unferer Dichtung ift einmal vorüber, fie ift ins Kraut gewachsen, es bilben fich bie Camenstengel fur eine funftige Saat. Chamiffo felber fagte bies feinen Freunden, fie wollten die Segensgabe ber Dichtung, bem tauben Geschlechte gegenüber, treu bewahren und ber fernen Bukunft eine andere Bieberzeit zutrinken. Und auch Undere begnügen fich (ein feltsames Beichen einer allzu großen Bewußtheit) mit ber Unerkennung eines neuen Reimes, eines vermittelnden Berbienftes, einer hiftorifchen Berechtigung in ihren Poefien. Aber nun vergeffe man nicht, baß feine Frucht fo gut neu aufgeht, als wenn ein neuer Boben aufgegraben und gedungt ift, und bag feine Pflanze wieder grunt, ohne einmal die Blatter abzuschutteln. Dan habe ben Muth, bas Felb eine Beile brach liegen ju laffen und ben Grund unserer offentlichen Berhaltniffe, auf bem Alles wurzelt, mas ein Bolt hervorbringen foll, neu ju bestellen, und, wenn ce fein muß, umzuroben, und eine neue Dichtung wird bann moglich werben, bie auch einem reifen Beifte Genuffe bieten wirb. Wir muffen bem Baterlande große Geschicke wunschen, ja wir muffen, so viel an uns ift, biefe herbeifuhren, indem wir bas ruhesuchtige Bolf, bem bas Leben bes Buches und ber Schrift bas einzige geiftige Beben, und bas geiftige Leben bas einzige werthvolle Leben ift, auf bas Gebiet ber Geschichte hinaubsuhren, ihm Thaten und Sandlungen in großerem Berthe zeigen, und die Ausbildung bes

Billens zu fo heiliger Pflicht machen, als ihm die Ausbildung bes Gefühls und Berftanbes geworben ift. Unfere Jugend hat bies Beburfniß auch wohl empfunden. Unfere Dichter liegen feit ben letten Bewegungen ber politischen Welt in Maffe bem Quietismus ber Romantik entgegen: Gesinnung und That bat bei ihnen einen Rlang erhalten, ben fie vorher bei unfern romantis schen Nibiliften nicht gehabt bat; bie offentlichen Buftande bilben nicht ben kleinsten Theil bes Grams, ben fie im lebhaften und leidenschaftlichen Bergen au tragen haben; und es ift bies auch nicht bas Spiel mit einem eitlen felbstersonnenen Grame, benn fie haben ein Recht, biefe Buffande elend ju finden; und Schabe, baß sie ben schonen Ramen bes jungen Deutschlands zu einem x Ekelnamen gemacht haben, benn ein junges Deutschland thut uns Allen inniglich noth. Bollten bie Dichter nun, Die Diefen Gram ber Beit theilten, bem Bergen Luft machen, wie Gothe pflegte, bie Laft von fich werfen im poetischen Erguffe ihrer Schmerzen und ihrer Soffnungen, ihrer Ginsichten und Bunfche, fo führte fie ber naturliche Weg gur politischen Satire; ja wer felbft, wie Gothe, ber politischen Poesie noch so abgeneigt mare, und nur aus reinem Triebe bichtend ber Runft felbst bas nachste Genuge thun wollte, felbst ber mußte sich bem Rufe ber Berhaltniffe bequemen und ber gegenwartigen Sahreszeit abzugewinnen suchen, mas fie geben kann. Denn bie ernfte Beit mabnt uns, ihr gang uns binjugeben, und fie gibt bie Salben erbarmungelos auf. Und barum mußte auch biefe politische Satire im geraben offenen Kampfe gegen bie offenen ichiefen Buftanbe im Großen angeben; es mußte erft ein großer Charafter fein, wer ein großer Dichter werben wollte, und ein großer Ropf, wer fich versprechen burfte, bag fein Werk ben Drud ber Berhaltniffe übermanbe. Gin folder wird nicht ben Beg einschlagen, ben unsere Dichter gewählt haben, bie auf bie außeren hemmungen ben Wiberstand gegen bie offentlichen Buftande abbeugten und in bie verftedten fleinen Ranale bes focialen und Privatlebens ablenkten. Sier hat bas große Talent keinen Gegenstend mehr. Im vorigen Jahrhundert fließ ber freiere Geift bei jebem Schritte an Tracht, Brauch und Sitte an, und er hatte ein Recht, fich bagegen aufzulehnen; jest ift bie Gewalt ber Ronvenieng, Misstand und Unnatur bes Privatlebens fo gebrochen, baß es ben Mann von Genie und Energie nicht mehr unterbruden

fann; hier ift feinem Biberftand fein Objekt gegeben. Nur bas Staatsleben beugt bie freie Entwidelung noch nieber; und che biefes reformirt ift, werben wir vergebens auf eine große Zeit in irgend einer Richtung marten burfen. Das hatte Gothe in feiner 🖒 Jugend, dem großen britischen Tragoden gegenüber, schon empfun= ben, bag es bas mangelnbe Staatsleben mar, mas unfere Literatur barnieberhielt: benn nur wo fich bie Dichtung auf ben großen Markt bes Lebens magt, bas Gefahrvollfte und Größeste zu ihrem Gegenstande zu nehmen nicht scheut, mit ben öffentlichen Buftanben / Bund macht, und mit bem Leben felber rivalifirt, nur ba fonbert fich achter Baigen aus ber Spreu, und mahrend bei uns bas burftige Talent mit bem achten Genius in einerlei Joch geht, ift unter freieren Ordnungen bem Laufe freie Bahn gegeben, und bie Rraft scheibet sich von bem Unvermögen. Noch im spaten Alter war Gothe berfelben Einficht; nur wollte er ber Nation ,, bie Umwalzungen nicht munichen, bie in Deutschland flassische Berte bervorbringen konnten." Wir aber munichen biefe Beranberungen und Richtungen; und wenn bie Natur ber Entwidelung Umwaljungen babei nothig machen follte, fo werben wir auch biefen fluger entgegenkommen, als ausbeugen; benn wer in ber morali= ichen Belt zu Saufe ift, wie Gothe in ber Ratnr war, ber wird fie fo wohlthatig nennen muffen und fo wenig icheuen burfen, wie bort ben Sturm und bas Gewitter. Und mare benn bagu burchaus Umwalzung nothig, bag wir Krafte endlich gebrauchen mochten, bie wir haben? bag wir Rechte gefichert munichen, beren Unficherheit fie nutlos macht? bag wir ein Regiment begehren, bas bes Bolkes innere Rrafte ichaben lerne und ihnen Spielraum gabe? bag wir bie Nation, bie ben Rern bes Belt= theils bilbet, ber fpottischen Stellung entnommen sehen mochten, bie fie einnimmt? bag wir bie Mundigkeit antreten wollen, ju ber wir gebilbet und gewachsen find unter sauerer Schule und schwerer Erfahrung? Mit welchen Mitteln aber auch bie Erreichung biefes Bieles zu bewirken fein follte, auf bem Bege unferer bisberigen Poefie murbe meber ber 3med noch bas Mittel erreicht werben ; weber bie "Behaglichkeiten ber fruheren Mahrchen," noch bie Un= behaglichkeiten ber fruheren und spateren Dichter werden uns babin führen. Sondern ein Mann thut uns noth, ber biefes Biel mit geraber Bestrebung ins Auge faßte und nicht auf Umwegen gu er-

if all ar Union, for fire from, mig not another

Schleichen hoffte, ein Mann wie guther war, ber jest bies Werk endlich aufnahme, bas ber große Reformator ichon guft zu beginnen batte. Ihn schon bunkte zuweilen, bag die Regiment und Buriften mohl auch eines Luther's bedurften; aber er beforgte, fie mochten einen Munger friegen, barum rieth er, baran zu pleben und zu fliden wer konne. Aber nun haben wir brei Sabrbunderte lang geplett und geflickt, und es ift nichts geworben; wir haben auch ber falfchen Munger genug erlebt, aber freilich feinen von lutherischem Geprage. Luther verzweiselte an Diesem Berte, und wohl aus bem leibigen Grunde, daß er in biefem Bolte feine politifche Natur erkannte. Denn mas aus Rraft ber Natur gefcbiebt, fagte er, bas gebt frifch hindurch, auch ohne alles Gefet, reifit auch mobl burch alle Gesete; aber wo die Natur nicht ba ift, und foll's mit Gefeben berausbringen, bas ift Bettelei und Flidwert. Rur fo gang mochten wir barum boch nicht an biefem Bolfstorper verzagen, bag wir mit Luther nicht Saut und haar an ihm gut nennen follten; wir wollen nicht glauben, bag biefe Nation in Runft, Religion und Biffenschaft bas Größte vermocht habe, und im Staate gar nichts vermoge. Aber freilich muffen wir es in bie Banbe bes Schidfals geben, ob es jene enthusias ftische Energie, Die allem unserem erften Beginnen eigen tit, einmal nach biefer Richtung lenken werbe. Bas an uns liegt, ift, ob wir bie Binte ber Beit verfteben, bie Berfplitterung unferer Thatigfeit aufheben und unfer Birten nach bem Punkt richten wollen, if. 119 %. nach bem bie ungeftumften Bunfche am lauteften geworben finb. Der Bettfampf ber Runft ift vollenbet; jest follten wir uns bas andere Biel fteden, bas noch tein Schute bei uns getroffen bat, / ob uns auch ba Apollon ben Ruhm gewährt, ben er uns bort nicht versagte.

Drudfehler.

≥ 8. 320 3. 7 von oben lies: (,, Sott." Gotha 1787.) ftatt (,, Gotha." 1787)

# of the or something Register

ALT A RESTRICT OF THE PROPERTY OF A PARTY.

## über alle fünf Bande bes Bertes.

Mbbt, Thomas, IV 235. 237 f. 489. Aberlin's Bibelreimerei III 36. Abraham, lat. Schausp. II 367. Abraham a Santa Clara (Ulrich Megerle), Satirffer, III 409 ff. vgl. 249. 316. 341. beffen Jubas ber

Ergichelm III 410. Mbichas, Sans Mgmann Freiherr v., fcblefifcher Dicht., III 501. Reberf. ebenbaf. III 449. mit Gruphius gu=

ebendaf. III 449. mit fammengeftellt III 501.

Accent und Zon als Erfat ber Quan= tität III 231.

Mchilles Tatius I 235.

Metermann, breebner Theaterbichter, III 464.

Mdermann, bibl. Schaufpielbichter, III 88.

Adermann, Schauspieler, IV 358. 384. 399. V 535. Abele Gr. von Blois I 173.

Abenes, franz. Romanschr. II. 67. Abereberg, Andreas, III 255. Abolphus, Joh., II 479. Aeneas Sylvius, II 258 ff. vgl. II 254, 437 Traum II 238 bessen Gefchichte von Guriolus und Lucretia II 262. 263, pon Guiscarb und Sigis-munbe II 264. Styl II 262. Aefcholos Dreftiabe I 427 f.

Aefthetie, Umbilbung berfetben burch Schiller, V 405 ff. Zefthetiter I 13.

Mefop 1 107. 108 f. 219. beff. Ginfluß auf beutiche Fabetbicht. III 49 f. 56.

Aefop, b. ernrute b. 16. Jahrh. II 338 ff. Zefopifche Fabet, I 140 ff., verichie-ben vom beutichen Thiermahrchen I 131 f. 110 f. Grimm's Urtheil über

biefetben I 124. Agricola, Sprichwörterfammter, 1
474. III 71. 18L

Agricola, Martin II 428. Agrippa II 452.

Ahlefeld, Luife v., (Elife Selbig), V571-Ahlwardt, Uebert. Offians, V 633. Ahmed el Rermanni I 270. Aift, Dietmar v., 1 321. Aeroftich on, 111 324. ... Gerv. b. Dicht. V. Bb.

Mlamanni, III 168. 174. 162. Mlanus nb insulis, beffen Anticlaus

bianus II 151. Alberich von Bicenza I 272. fein Alerander I 274.

Mibert ber Große I 528. Cage von bemfelben II 298.

MIbert, Gefchichtschreiber ber Rreuge guge 1 204.

Albert, Seine., (Damon), Dichter und Mufiter III 254. vgl. 111 18. Albertinus, Romanüberseger III 385.

beffen hirnfchleifer III 299. Bucifer's und Chrifti Konigreich III 374. vgl. III 147. 392.

Alberus, Erasmus, Gegner bes Pa-pismus II 456. Lieberbichter III 25. 29. 121. Fabelbichter, III 51. 56. ff.

Albilithano, f. Riemer. Albinus, Joh. Georg, geiftl. Dicht. III 277. hohes Lieb III 340. Schau-

fpietb. III 424 vgl. III 273. Albinus, Job. Georg, ber Jungere, beffen durfachf. Benus III 306 vgl. III 277.

Albinus, f. Beig. Albiggi, Bartholom. II 137. Alboin, über ibn Lieber noch gu Paul's Beiten in Deutschl. gef. 1 40.

Albrecht, bessen Titurel, charakt., II 45 ff. 50 ff. vgl. II 58. Albrecht von Evb, Buch von der She II 262 f. 265. dessen Spiegel der Sitten II 340. 394. Uebersey. des Plautus II 385. vgl. II 427.

MI brecht von Salberftabt, beffen ovib. Metam. I 122. Albrecht von Maing, Protector jebes

Talentes 11 4.

MIbrecht's III. Ritterschaft in Preugen, Gebicht II 191.

Alba, überf. 11 364.

Mieman, beff. Gusman van Alfarache, Schelmenrom. III 385.

Mleranber ber Große, I 269. 288. Meranber: Sage 1269 ff. f. Sartlieb. Genfried.

Mleranbriaben f. Mlerander = Sage unter Mleranber.

Mleranbrinifcher Bere V 561. gu= erft in Deutschl. angewandt, wann?

111 480. pon Drollinger betampft IV Anatreon I 346. 28. wird verbrangt IV 375. Mlexius, ber beilige, Legenbe, bearbeis tet II 112. 149. Alfred, pflegt bie angelfachf. Lieber 1 75. Ueberfegung bes Boethius I 89. Migermann, Francisc., Pfalmenübers feger III 46. Alifcher, Lieberbichter III 252. 321. Alir von Brabant, Befchüherin ber Dichtkunft 1 192. Altmar, hinret v., II 412. Allegorie im 15. u. 16. Jahrh. III 372. im 17. III 246. 299. im Roman III 397. in ber Poesse neuerer Beit V 658. politische im Schauspiel III 421. ihre Berwandtschaft mit anbern Gattungen ber Poefie III 17 ff. 98. 144 f. Allegorien ober allegor. Bebichte II 217 ff. 225 ff. ber Engs lander, Frangofen II 237 f. III 18. 145. und Italiener II 238. III 145. woraus entstanben II 362. Alliteration I 69. im epifchen Bers I 83. Mlphart's Tob, Gebicht, Il 96. Alphonfi, Petrus, I 216. Il 169. 175. 338. Altenburg, Lieberbichter und Coms ponift III 18. 355 Alterthum, flaffifches, Ginfluß beff. auf Umbilbung ber beutschen Poefie in neuerer Beit III 166 f. Stubium beff. in Italien III 172. in Deutschland III 173. in Frankreich III 174. ueberf. a. bemf. III 225. f. Rlaffifc. MItbeutiche Literatur, Stubium berf. in neuerer Beit V 632! Altichwert, Meifter II 232. Alringer, 3. B. v., IV 315. V 21. Mlgen, Konr. v., beffen opus figuraram II 276. A. M., f. Moller. Zmabis, Roman 1261. im 16. Sabrb. wieber gebruckt II 264. III 393 f. Amalie, Bergog. v. Sachsen, IV 539. Amaranthes, f. Corvinus. Der= begen. Ambrofius, Sebast., Lieberb. III 39. Am=Buhl, J. E., Schauspielb. IV 577. Umis, Pfaffe, f. Stricer. Ammenhufen, f. Ronrab. 2mmon, hieronym., III 300. Amthor, Dichter und Ueberfeger III Umpber, 493. 515. mybor, vergnügter, pfeubonymer Romanichreiber III 401. Anagramm III 324.

Anakreontische Lieber im 18. Jahrh.
IV 71. vgl. IV 250.
Anbrea, Joh. Balentin, lat. Schaus spielbichter III 95. 97. Lieberb. III 355. vgl. III 161. 195. 372. 373. 378. 498. Anbreas, angelfachf. Legenbe, I 198. Anethote III 50. 71 315 f. Aneurin I 245. Angelius Lobrbere Liga, f. Rollene bagen. Ungelfachfifches Banberertlieb I 32. angelfachf. Lieber I 90. angelfachf. Lieb über Athelftans Sieg bei Brunas burg I 94 f. Angelus Silefius, f. Scheffler. Anhalt, f. Christian. Johann Abolph. Georg. Lubwig. Poeste baselbit im 16. Japrh. III 181. Anhalt = De ffau, gurft v., Befchager ber Biffenschaften IV 538. Anhorn, Barthol., (Philalethes Pars rhafiaftes), Pomeris und Parthenia, Schaufp., Ill 425 f. Alnpete, Ditleb v., Berfaffer einer Anna Cophia, Landgrafin v. Deffen, Shronit II 71. Dichterin. III 291. Unnenberg II 221. Unforge III 250. Antichaubianus, f. Alanus. Antite Dichtungen in neuer Geftalt I 262. Anton Ulrich, Berg. v. Braunichweig, geiftl. Dichter III 261. Romanschreiber III 400 f. beffen Aramena III 401. Octavia ebend. vgl. 111 302. 406. Antonius Diogenes I 241. Apel, 306. A., Dramatiter, V 653. Romanichr. V 660. 684. Apellesv. Lowenftern,f. 2 ow en ftern. Apelles, Balentin, Rarrenfchule III 106. Apfelfelber III 32 Apollonius von Aprianb, Reifen I 229. Il 108. prof. Bearbeitung u. Berg fchiebenheit berf. von ber poetifchen 11 247. Apoftaten gum Ratholicismus unter ben Dichtern bes 17. Jahrh. III 349 f. unter ben Romantitern V 578 f. Apophthegmen, Ill 72 f. f. Spriche mörter. Aragonien, Gefete biefes Staates I 212. Aramena, Roman, III 401. Aretin, v., hiftor. Schauspielb. V 693. Arie III 466 f.

d'Arien, Arquerspiele. V 525.

Mrioft I 60. 65. 114. 415 f. 435. II 48. 49. 56. 372. III 21. 145. 161 ff.

Ariftophanes I 161. beffen Plutus überfest II 385.

Ariftoteles, Poetit, V 473 f. Armin, befungen I 27. Arnot, Gr. M., V 575. 640. 641. 678, 661,

Arnbt, 30b., 111 181.

Mrnhold, ichlefifder Dichter III 250. Mrnim, v., Romanicht. V 660. 684. beffen Trauerfpiele: Bleichen V 662. 663. Salle und Berufalem III 447. V 662.

Arnold, Chriftoph, geiftl. Dichter III 307. IV 31.

Arpinus III 279.

Arthursage, f. Mertin. Arthuslieder II 297 f. Asciburg von Ulyffes erbaut I 22. Mffig, Dans v., fchlefifcher Dichter III

Aftrologie III 129 f. Athos I 276. Attila I 61. Auffenberg, Jos. v., histor. Schau-spield. V 692 f.

Aufresne, franz. Schauspieler IV 379. Augeburger, Aug., III 274.

Muguft, Bergog, ber Bobigerathene

III 184. Auguste Magbalene, Landgräfin von heffen, Dichterin III 291.

Muguftin, beil., beff. Berte Sauptquelle ber moft. Beisheit bes 13. und 14. Jahrh. II 141.

Avenarius III 7. Aventin I 25 f. beffen beutiche und lateinische Spronifen II 520. beffen Deutschthumet. III 372.

Mvienus II 338.

Avrenhoff, v., Schauspield. IV 390. Aprer, Jacob, Rachtäuser des Hand Sache II 478. III 114. dessen Jahn (lustige Person) II 307. Schauspield. III 109. vgl. III 101. 102. 103. 104. mit Gruppius vgl. s. ben f. Kastenachtsspiele III 114. Charakteristischer Schauspiel. der Schausp. III 113, Garatteriste ber Schausp. III 113 ff. Julius re-divivus III 85. Ramus III 102, 103. Pelimperia III 112. Sibea ebend, f. König von Eypern III 113. Stifs-tung Bambergs ebend, Menächmen ebend. Erbauung Roms ebenbaf. Gervius Zullius ebenbaf. Raifer Otto III 114. Mahomet chenb.

" married Quantification of

23.

Babo, Frang Maria, Schauspielb. IV 569. 578. V 693.

Bach, Sebaft., Componift III 468. 473.
Bach mann, Andr., (Rivinus), heff. Dichter, III 232. 271.
Bachaus, geistl. Dichter III 260 f.
Baggesen, Zeus, V 640. 641 st. vgl.
V 423. 575. dessen Eprik V 611.
Faust V 643. Nachahmer Tieck's

Bahrdt, E. Fr., Leben V 263 f. 3usfammenstellung mit Jung V 271.
Baiern, Gulturzustand im 7. Jahrh.
I 82. Usyl ber Poesse im 13. Jahrh.
II 22. Poesse baselbst im 17. Jahrh. III 247.

Baif, Anton be, III 317. Balbe, Jacob, geiftl. Dichter IH 340 ff. Satyrifer III 408. vgl. III 178. 195. 247.

Ballaben III 76 f. V 460. Ballet im 17. Jahrh. III 466. Banife, die affat., f. Ziegler. Bankelfangerei in Deutschland und England II 295.

Bapft, Ueberfeger bes Tereng II 385. Bar in ben Thierfagen I 139.

Barchebas = Abersbach III 255. Barclay's Argenis überf. von Dpis III 397.

Barben ober Gtalben in Deutschland unbekannt I 37.

Barbenbichtung im 18. Jahrh. IV

121 f. 126. 226 f. 213. Barbenlieber 1 245.

Barlaam und Josaphat, Sage von, I 218 II 273.

Barmann, Gotticheb's Schüler IV 46. 50.

Bartas III 17% 347.
Bartas III 17% 347.
Barth, Casp. v., III 218. 342.
Basebow, Joh. Bernh., Leben V 339. 4-1 950...
Aeußeres IV 535. Charafter V 340. in Kopenhagen IV 177. Theolog V 260. Streit mit Goeze V 341. wenstel bet fich von ber Theologie gur Pabas gogiff V 342. Projectenwuth IV 245. tritt Lavater entgegen V 342. legt bas Philanthropinum in Deffau an V 344. fucht bas Erziehungewefen bem Ginfluffe ber Geiftlichkeit zu entziehn und unter unmittelbare Aufficht bes Staates gu bringen V 348. betrieb b. Grundung von Seminarien ebend. feine Methobe V 348, von Berber, Jacobi und Schloffer getadelt V 340. Rücktritt aus bem pabagog. Leben V

V 339. andere theol. u. philof. Schr. V 341. f. Philalethie V 342. Aufruf IV 414. padagog. Schriften V 342. Elementarwert V 343. Lieber IV 181. Baffe, geiftl. Dichter III 347. Batrachompomachie, Ginfl. berf. auf beutiche gabelbichtung III 60. 66. Baubentmaler aus ber Beit ber Dt= tonen I 98. Bauerle, Luftfpielb. V 688. Bauerntomöbie in Tirol IV 359. Bauerntrieg Il 456 f. Baumann, Konr., Tontunftler II 289. Baumann, Ricolaus, II 412. Baumgarten, Joh., geiftl. Schaus fpielbichter III 96. 98. beffen Gericht Salomonis III 107. Baumgarten, Samuel, fchles. Dichs ter III 250. Baumgarten, Mefthetiler IV 70. Beauvais, Binceng v., beffen Spies gel Il 125. Bebel II 458. beffen Facetien II 350. triumphus Veneris II 427. Beccau, Opernb. III 468. Epigrams mend. III 539. Bechaba I 167. Bed, Schauspielb. V 529. Beder, Cornel., geiftl. Dichter unb Pfalmenüberf. III 43. 338. 336. beff. Singpfalter III 47 f. Beder, R. Bach., Glementarwert V 351. Reichsanzeiger V 454. Beder, B. G., Erholungen und Las fchenbuch V 454. Becth, Schauspielb. III 428. Beba I 247. Beer, Capellmeister, III 473. Beer, Dich., Struensee, Trauerspiel V 694. Beger, Laureng, Schaufpielb. III 461. Beheim, Unna, Pfalmenüberf. III 339. Bebeim, Michel, 11 210 ff. Schicfale und Charatteriftit ebenb. Geaner Il 156. hiftor. Gebichte Il 213 f. Gebicht von ber Belagerung Biens Il 214 f. Berte II 275. vgl. noch II 196. 202. 270. Bebrifd IV 518. Behrmann, Georg, III 545. Schaus fpielb. IV 393. Trauerspielb. IV 42. Beil, Schauspield. V 529. Beinom IV 40. Beifpiele II 157 f. Belgien, Dauptwiege ber neueren Bener, Ueberfeger III 139. 18 Poefie I 44 f. Bega, Ih., III 45. Gultur und Poefie I 44 f. Belial, Paffional II 275. Bellanber, Belbenbriefe III 452.

344. — Werke: praktische Philosophie Bellin, Ioh., Orthograph III 285. V 339. andere theol. u. philos. Schr. Dymnenb. III 348 vgl. 111 290. Bellinghaufen, Rub., geiftl. Ros mobiend. III 95. 260. Benba, v., Componift IV 378. Abcas terbirector in Bien IV 389. Bengel, 3. A., Lieberb. IV 185. Benoit be Sainte Mare I 193. 268. Beowulf I 44. 47. Berchorius, Peter, Berf. ber gesta romanor. II 166. Berchtholb, Alexandriab. I 273. Berens, Joh. Chriftian, IV 439. Berg, v., f. Eubecus. Berger III 492. Berger, Schauspielb. V 525. Bergt, Romantiter V 574. Berintho, f. Roberthin. Berlin, Buftand bes Theaters bafelbft gegen Ende bes 18. Jahrh. IV 385. Theater unter Iffland V 546. Gie ber romant. Schule im Unf. b. 19. Jahrh. V 573. Mittelpunkt bes literar. Bertebre in neuefter Beit V 574. Buftfpiet bafelbft in neuefter Beit V 689 f. Bernarbin v. Bufti, beffen Mariate II 153. Bernarbin Ribegro, f. Ribegro. Bernauerin, Agnes, Lieb von berf. II 297. Bernay, Meranber v., I 272. Bernegger, Bertheibiger ber beutichen Sprache, III 216. Bernhard's bes heil. Werte, Samptsquelle ber myftischen Weish, bes 13. und 14. Jahrh. II 141. beff. beutsche Reise, III 14. Bernhard, Rapellmeifter III 464. Bernhardi, Romant. V 573. beffen Bambocciaben u. Annofarges V 584. Bernftorff, Gr. v., IV 153. Bertholb, beffen Prebigten II 117. 118. 119. 145. 147. in Betreff relig. Lieber III 14. Bertranb du Born I 312. ber huffiten II 213. Mariengebichte Bertuch, Fr. Juftin, Ueberfet. V 12. II 156. hiftor. Gebichte II 213 f. Befold III 218. 349. Beffer, Joh. v., hofpoet, Leben und Charafter, III 509 ff. = 940. Bettelmonde II 351. Bettelorben, Rachtrage jum Rarrens fdiff II 405. Bettina V 573. Betty IV 535. Betulejus, Xoft., f. Birten, Sirtus. Bevern, f. Ferbinanb. Bibelbichtung III 337 ff. f. Evan-

gelienbichtung. Pfalmen.

Bibliothet, allgemeine, IV 235. Leffing, Beife und Gleim IV 206. -Bibpai, beffen Fabeln 1 216. Il 171.

275. 176. 274. 411. Biefter V 302. Biene, Lieblingsthier ber Epigramma-tifter 111 315.

Bilberwerte II 361 f.

Bionbi, Eromene überf. 111 398. Birten, Thomas, Schaufpielb. 111 99.

Birten, Sieg. v., (Floriban), Pegniger, Charafterift. III 302 ff. vgl. III 196. 307. 363. deffen Bekanntichaft mit bem Atterthum und Berbindung mit ben Italienern und Defterreich. III 304. beff. Purismus III 305. Sprache, eben b. Profobie III 235. Schaufpiele III 424. Schaferreim III 222. beffen Fuggericher Chrenipiegel III 304. oft= tanbifcher Corbeerhain e ben b. Buelfis III 305, friederfreute Teutonia III 303, 432. Pegnesis III 298, geifit. Gebichte III 305. geifit. Weihrauchstorner III 305. Heberfes. III 304. f. Clajus.

Birten, Sirtus v., (Apftus Betule- jus), geiftl. Schauspielb. III 111. 307.

Biterolf, Geb. I 241 f. Biterolf, Alexandriade I 273. Bitner, Jonas, Ueberf. III 80. 92. Blancheflur, f. Flede. Blancheflur, Jeffdeiter V 454. Blaue Bibliothet II 251.

Blaurer, Umbrof., Lieberd. III 28. Blitter v. Steinach 1 439.

Blomberg, Lyriter, V 678.

Blum, Rabeners Schuler, IV 212. V 25.

Blumauer, Burgere Schuler, IV 35. vgl. V 21. beffen Traveftie III 67. Blumel, Chriftian, 111 289.

Blumenorben, getronter = Pegnig= orben III 293.

Blumenfprache II 313. Bob IV 386.

Boccaccio II 258. 475. 111 167. V 402. Berbienft III 168. überfest II 256.

Boccalini III 372.

Bod IV 49.

Bod, Joh. Christian, Theaterbichter IV 395.

Bodfpiel II 456.

Bobe, Chriftoph , Ueberfeger IV 414. V 173 f.

Boben's daemonomania III 123.

Bobmer, Joh. Jatob, Charatterift. IV 51 ff. 156 f. Berbienft um Ber-breitung bes Deffias von Rlopft., IV 154. Einfluß auf Bieland IV 194 f. er und Bieland betampft von Gleim's Unhang IV 205. in Bwiefpalt mit Borberg, Schaufpielb. III 462.

Gebichte IV 56. Plan zur Roachibe und zur Schöpfung IV 56. Roachibe IV 155 f. Gunbfluth, Jakob und Bofeph, Rachel, Joseph und Buteita, Jatobe Biebertunft, Dina u. Gidem IV 156. Chaufpiele ebenb. IV 577. Fabetd. IV 106. Ueberf. bes Mitton | IV 55.

Bogasty, Lieberd. IV 32.

Boguslamsty V 25. Bohme, Jat., Myftifer III 205. 349. 198 Beforberer bes Purismus der beutschen Sprache III 186 f.

Böhme, Martin, Lieberb. III 42. Bohmen's Gulturguftand III 201. im 15ten Jahrh. 111 203.

15ten Jahrh. III 203.
Böhmer, Lieberd. IV 32.
Bohfe, Aug., (Xalander), Romanschr.
III 401. 407. 507. #
Bojardo III 167. IV 632.
Boie, Joh. Christian, V 23. 25.
Boileau, bessen Einfluß auf Deutschland III 500. 508. 516. #19.

Boifferée V 575.

Bols, Balentin, Ueberf. bes Tereng

Bolt, Schauspield. III 92.

Bonafont, biftor. Chaufpielb. V 692. Bonaventura's Marienpfalter II 278. beffen Röcher 11 123.

Bonerius III 49. IV 103. beff. Chelftein (Fabelfamml.) 11 159 ff. beffen Heberf. alter Claffiter Il 472.

Bonifag, I 83.

Bonifag v. Caftellane I 312.

Bonin, v., Lieberb. IV 32.

Bonftetten V 576.

Boppo II 14. 18. 22. 32.

Bortenftein, Buftfpielb. IV 393.

Born, Elias, geiftl. Dichter III 47. Borne V 382.

Bofe III 467.

Bouchet's regnards transversants 11 392.

Bouffet, Joh., Sanswurft im Luft= fpiel III 109.

Boftel, Lucas v., III 540.

Boftel, Ricolaus v., Unbanger hoff= mannewalbau's III 542. Opernd. III 468. beffen Duftapha, Oper, 111 471.

Bothe, geiftl. Epigrammend. III 39.

Bothe, Uebers. V 631. vgl. IV 248. Bolz, Schauspield. III 87. Bouillon, Gottfr. v., Gebicht II 107. Bourgeois, Louis, Compon. III 46. Bouterwet, Literarhistor. V 622.

Brachmann, Luife, V 572.

Brahm, v., Schaufpielb. IV 390. Branbanus, ber beil., beffen Mben=

teuer, Legenbe I 192. 204. 250. 11 90. 108. 249. d.III 219.

Branbenburg, Buftand ber Poefie im 17. Jahrh. III 257 ff.

Brandes, Schauspielbichter IV 370. Schaufpieler, beffen Selbftbiogr. V 171. Luftfpielb. V 529 f. Theaterb. V. 546.

Brandt, Gebaftian, Rarrenfchiff II 391 ff. 407. Rachtrage II 405. Ueberf. beff. II 406. Priameln II 392. latein. Mariengebichte II 393, beff. Ueberf, verschiedener Werfe II 392. Ueberf. bes hortus animae II 393, von Murner nachgeahmt und mit bemfelben gu-fammengestellt II 418. vgl. noch II 344. nicht febr an ben Gebrauch bes Deutschen gewöhnt III 52. mit Dofche= roich zusammengeftellt III 372. Braun IV 578.

Brauns, Fabeto. IV 107. Braunschweig, Poesse bas. im 17. Jahrh. III 263 f. Schauspiethaus bafetbft III 469.

Braunschweig, herzog heinrich Ju-lius v., f. heinrich Julius. Brawe, Joh. Wilh. v., IV 372. 373. Brebelo, Mabrigalb., III 322. Brehme, Spriftian, III 272 f. 305.

Breitenbauch IV 166. Breithaupt, Lieberd. IV 32. Breitinger, J. J., IV 54. Abhandl. von ben Gleichniffen und frit. Dicht= funft IV 63. Abhandlung über Loben= ftein III 458 f.

Bremer Beitrage IV 72. ff.

Brennenberger, ber, Lieber über ihn II 298.

Brenner, Schauspielb. IV 370.

Brentano, beffen Ponce be Beon V

660 f. Gründung Prage V 663. Breffand, Opernb. III 467. 468. Jason, Oper III 471. uebers. III 474.

Bregler, Gottichebianer IV 361. Bretagnifche Poeffe I 243.

Bretichneiber, beffen Berb. v. Thon, Roman V 160.

Bregner, Schauspielb. IV 370.

Brenbenbach, Bernh. v., II 249. Briefliteratur im 18. Jahrh. IV 247 f.

Brieg, f. Dorothea. Brinemann V 576.

Britische Dichtung I 181. Ginfüh= Buch ber Maibe, f. Deinr. Muglin. rung bers, in Deutschland I 243 ff. Buch ber Tugend II 387 ff. Britische Dichtungen II 50. Buch ber Weisheit II 274.

Bone, Lieberd. u. Componift III 18. Britifche Monche arbeiten an mittelalterlichen Sagen und Dicht. I 25.

Brodborf, Gr. v., III 345. Brodes, Bartholb &., III 546 ff. beffen mufikal. u. malerifche Bilbung III 549. Raturmalerei III 547. 549. Berhältniß zu ben Degnigern III 547 f. verbindet Mufit u. Malerei u. Poeffe III 548. f. IV 16. emancipirt die Sinne III 555. IV 16. Metrit III 550. arbeitet den fteifen Sitten der Beit entgegen III 551. IV 104. Eleinmeifterlicher Charafter feiner Bebichte III 551. religiofe Geite berf. III 553. Sauptverb, Ill 549 f. Feind ber cpifch. Poefie III 552. ericuttert b. Rirchen= lieb III 553. mit Saller vgl. IV 20. Ginfluß auf Drollinger III 553. IV 20. 27. auf Gefiner IV 163, auf Rtopftod III 548. feine Rachfolger III 550. feine Sirtenlieder III 547. ir= bifches Bergnugen in Gott, Sauptw., eben b. Ueber, von Thomfon's Jah-reszeiten III 550. von Pope's Berfuch über b. Menichen III 554. von Marino's bethlebem. Rinberm. III 546. vgl. III 512. von Geneft's principes de philosophie III 553 f. von La Motte IV 100. projektirtes großes phyfikas lifches Gedicht III 553.

Brodmann, Schauspieler IV 399. Bron v. Schonebecke II 149. Bronikowski, Romanschr. V 574.696. Bronner, Fr. Xaver, V 301. 3dple fenb. IV 170.

Brortermann V 12. Brud, Joad., v., III 38. Brudner, Joullend. IV 166. Brudner, 3., V 26. 43. Brulovius, latein. Schaufpielb. III 92. Ueberf. III 89.

Bruber Edart, Br. Fabri, Br. Gerharb, Br. Philipp, Br. Raufch, Br. Bernher, f. biefe.

Brummer, Joh., tragico comoedia H 371.

Brune altplattb. Gebichte II 90.

Brusquet II 353. Bucer Il 427.

Buch ber Mitvater II 275.

Buch v. b. lofen Füchfen b. Belt II 392.

Buch bes Glüdslaufe II 282. Buch ber fieben Grabe II 147 f.

Buch vom Sofleben II 394. Buch Zoachims II 116. 137.

Buch von ber Rinbheit Chrifti II 274.

Buch ber Liebe II 264, 479.

Buchanan III 92.

Bucham, Steph. Clemens v., Ueberf. bes Zereng II 385. III 92.

2 3 210 Buchner, 111 215. Profobiter III 235 ff. Sprach = und Beretunftler III 181. Unficht von Plato III 214. Theorie bes borag III 259. beffen Joas III 344. Weihnachtsgebicht ebenb. beff.

Schule III 250 ff. Bucholy, Andr. Deinr., geiftl. Dicht. III 260. Pfalmenüberf. III 338. Gelegenheitsb. und Ueberf. aus Borag und Bucian III 262. beffen herfules und Balisca, Roman III 400. vgl.

111 402. Budmatber III 218.

Budeburg, Bilb. Gr. v., IV 488 f. Patron ber Literatur IV 537.

Büffon V 86.

Bugenhagen III 279.

Bubt, f. Dans. Bubtichaft, f. Che. Buhne, Beichaffenheit berf. im 16. Jahrh. III 99. f. Theater.

Bunden, Chriftian, Lieberd. III 279. Bunfen's Gefangbuch III 7.

Buntichub's Rarrendiff II 405. Bunglau, Schufe baf. III 206. Buonarotti, f. Dichele. Burbach's Physiologie V 436.

Burger, Gottfr. Mug., V 30 f. Jugenger, Gotte. Aug., V 30 f. Jugenbgesch. u. Entwickelung 31. Charafz teriftit seiner Dichtungen V 32 ff. 39. bessen Berth als Dichter, und Urtheil Schillers u. Schlegels über ihn V 35. 36. Bolkslied V 33 f. Balladen V 34 f. Leonore ebend. Sonett V 35. vgl. V 26.

Burger, 3ob., Ueberfeger bes Cats

Burgeripiele III 99. Burtart von Bobenfete, f. Coben= fels.

Burte, Staatsmann V 608.

Burtaus, überf. 11 340. Burteste 111 67. 409.

Burmann, G. B., Fabelb. IV 107.

Burmeifter III 268. beffen geoffen= barter Chriftus, Schaufpiel III 105.

Buid, Liebert. III 6. Buiding, Theolog V 260. Bufti, f. Bernarbin. Butidty, Cam. v., Myftifer III 349. vgl. III 253.

Buttner, Bolf, Katechism. III 22. Cats, Jat., 11117\$.280. beff. selfstryt Buwinghausen, Freifr. v., Schrifts übers. III 273. Cato, Dionyl., Difticen I 402. Byron, Lorb, V 576. Ginfluß auf Catonische Sittenlehre II 392. Gatult I 349.

AND HE OFFICE COME AREA COM

Cablen III 271. 273. ueberf. III 274. Calagius, Anbreas, Ueberf. 111 85. Parapbrafen lat. Schaufp. 111 225. vgl. 111 423.

Salberon, bas Wesen seiner Poesse
111 381 f. mit Shotspeace vergl. V
561 f. Unsehn in Deutscht. V 598.
vgl. I 188. H 147. 372. V 626.

Califius, Job., (Cloriban), beff. Dir-tengefange, III 249.

Calovius III 255.

Calprenebe III 396.

Camillus und Emilie, Roman II 264. 265.

Campe, F. S., Pabagog und Rinder= fchriftft. V 352. in ben Zenien ange= griffen V 455.

Canborin, f. Bovelen.

Berte III 506 ff. beffen Ginfluß auf 487 bie Romane 111 508. Rachabmer bes Boileau ebenb. Fabelb. IV 99. vgl. III 485. 487.

Cantate III 473.

Cantius, Joh., III 204. Cantoren im 17. Jahrh. III 229.

Cangler, ber, f. Rangler. Gangone V 647.

Capito, Bolfg., Lieberb. III 28.

Cartote, beffen Berbienfte um bie Berbreitung beutfcher Poefie in Eng= lanb V 577.

Carpfer IV 42.

Carrarius, Lobrebe auf bas Pobagra III 127.

Carricatur, Sig berf. im Norben II 333. im 17. Jahrh. III 309. mit poetischen Erklärungen III 133. Cafar, H., III 255. Cafaubonus III 176.

Cafius, f. Befen.

Caspar, Fr. Zaver v., hiftor, Schaus fpielb. V 693.

Caspar von ber Roen, beff. Belben: buch II 104. 252.

Casparfon IV 22. Unhanger Gott= fcheb's IV 50.

Caffibor I 59. 211. Caftellane, f. Bonifag. Caftelli, Ueberf. V 620. Luftfpield. V 688.

Caffelnau 1 312.

engapoints on Juny V. 723.

Caufinus' Felicitas überf. III 438. Cetabon, f. Katbenbach. Greffs linger. Negelein. Gelten, f. Relten.

Gettes II 367. 383. beffen rheinische Gefeuschaft II 408. III 170.

Gervantes, Charafterift. III 144 ff. vgl. V 697. mit Rabelais vergl. III 144. beffen Don Quirote III 145 ff. IV 109. überf. III 396. erfter Sumorift V 169. vergl. II 372. Rovellen mit Bothe's Bahlvermandtichaften vergl. V 711. vgt. 1 414. Ceffoles, f. Jacob. Chamiffo V 573. 578.

Chariton, griech. Romanichr. I 263. 11 339.

Chasminbo, f. Dach. Chetcicky, Schufter u. Poet III 203. Chnauftinus (Knuft, Knauft), geiftt. Schauspietb. III 94. beffen Geburt Chrifti, Schaufp. III 105. vgl. III 30. 254.

Chlobwig I 178.

Chor, in ben Dramen bes 17. 3abrb. III 465 f. Ginführung beffelben ins neuere Theater burch Schiller V 565. Chretien's von Tropes I 254. beffen

Parzeval I 408. Chriftel, Barthol., beffen luftiges

Sterbejahr, IH 249.

Chriftenthum, beffen Ginführung in Deutschland 1 75 - 81. verfchiebene Beftaltung im Rorben und Guben 1 75 f. vgl. I 11. Chrifti Auferftebung, Mpfter. II 370.

übrig. f. Buch.

Chriftian II., Fürft v. Unhalt, Ueberf. III 188.

Chriftliche Dichtungen im 9. Jahrh. 1 75 ff. f. Geiftliche Dicht. Chriftoph VII., geiftl. Dicht. III 307.

Chronit von Rovalefe I 101. von Zon= gern I 25. Chronifen II 69. bes beutschen Orbens II 72. ber Fürften von Braunfdweig II 69. f. Reim= dronifen. Flan brifde. Fürterer. hagen. Rirdberg. Könige-hofen. Limburger. Lintanb. Moustes. Riederlanb. II 69. f. Rothe. Dttotar.

Chroniften, fabelhafte II 250. Chroniften bee 12. Jahrh. I 203.

Choomufus, Lieberd. u. Comp. III 18. Chotraus, Nathan, Fabeld. III 50. Cid, III 442. überf. III 474. f. Cor=

neille. Derber. Clajus (Clay, Klay), Joh., Profosbiter III 233. Grammatifer III 235. ftiftet mit Bareborfer (Strephon) ben

Pegnigorben III 292. Bebicht auf bie Michymiften III 64. beff. u. Birten's pegn. Schafergeb. in ben berinorgifden Gefilben III 296 f. beff. u. Birten's Fortfegung beff. III 297. Weihnachtsfieb III 344. Erneuerer bes Schausspiels III 422. 424. geiftliche Stücke III 429 ff. vgl. III 307. 422. Clara, f. Abraham.

Claudius, Matthias, V 38. Charafterfdilberung e ben b. Charafterift. feiner Dicht. V 39 f. Schreibarteben b. Berhältniß zu herber V 41. best. moftisch-religiöse Richtung V 40 f. Berachtung ber Philosophie V 41. vgl. III 366. 574. 690. Momanichr. Clauren V 359.

Claus Rarr II 343.

Clauf, Joh., Pfalmenüberf. III 43. Schaufpielicht. III 461. und Grefflinger, Ueberf. bes Gid III 474.
Clay, f. Clajus.
Clobius, Oben IV 527.

Cloridan, s. Califius.
Closen, v., V 26.
Cocaigne, Schwant von, II 475.
Cochlaus II 456.
Cötibat, s. Murner.
Coler III 249.

Collin, Beinr. 3of. v., Opern = und Schauspielb. V 665 f.

Collin, Matth., bramat. Dicht. V 663 ff. Romant. V 573. Fortunat V 662.

Colonna, Guibo, beffen troj. Rrieg in Profa Il 246.

Commer, Marie, Dichterin III 292. Concorbia, f. Debelinb.

Concubinat, f. Che.

Contab, f. Konrab.
Contessa, Dramat. V 573. 690.
Conz IV 458. V 693. 450.
Coran, ber, I 90.
Corbubensische lat. Poeten I 245.

Corneille III 436. beffen Gib überf. III 463. f. Gib. beffen Cophonisbe

III 455, bessen Rhobogune IV 402. Corneille ber Jüngere, bessen berger extravagant übers. III 439.

Corvinus (Amaranthes) III 493. 475. pal. III 490.

Coftenoble, Luftspielb. V 688. Cota, beffen Geleftina überf. Il 386. Cor, engl. Luftfpielb. III 448. Gramer, Daniel, latein. Schaufpielb.

111 84. Cramer, J. A., IV 177 ff. Lieberd. IV 179. 181 f. Oben I 530. Predig-ten IV 182. vgl. IV 74. 76, 77. 78. 85. 113, 162, Talandi 7 Tames 18

Gramer, R. G., Romanschr. IV 522. V 357. 584. Crauer, F. R., Schauspielschr. IV 577. Crellius, Sam. III 278. Creug, grhr. v., Saller's Rachahmer IV 38. 40. Schauspielschr. IV 393. Eriginger, Joh., Schauspield. III 88. deffen Lazarus, Schausp. III 103 f. Cröbenberg II 280. Cronegt, Joh. Fr. Frhr. v., charat-terif. IV 373. 374. Codrus IV 372 f. Angriff auf Bieland IV 205. vergl. IV 23.

Cruger v. Spernbergt's Unfang und Enbe, Schaufp. Ill 105.

Crumbachifche Banbel II 457. Crufius, ueberf. 111 89. lat. Schau-

fpield. III 92. f. Rraufe. Cuno, Chr. IV 40.

Cunrab, Opisianer, III 249. Cymon aus Cypern, Roman II 264. Cyrillische Fabeln II 392. Czepło, Liederd. III 251. 252.

#### Ð.

Dach, Sim., (Chasmindo, Ischmando, Sichamond), III 254 f. vgl. III 228. 229. 250. beff. geiftl. Lieber III 256 f. 359. mit Gerhard's vergl. III 359, Gelegenheitegebichte III 257. Schaus fpiele 111 424. Cleomebes, Sorbuifa, Opern, III 472. Dachfer, Jac., Pfalmenüberf. III 43. Dachftein, Pfalmenüberf. III 43. Dattylen, beutiche, Erfindung berf. III 235, 225. Dalberg, heribert v., Theaterint. V 149. 543 f. Dalberg, Rarl Theob. Unt. v., Aefthes titer V 412. Ueberf. V 634. Damen, herm., Il 22. Damiani, Peter, I 121. Damon = Albert III 255. Dangolebeim, f. Ronrab. Danneder V 575. Dante I 411. 426 f. II 52. 146. 238. III 372. göttl. Romobie IV 145. Daphnis, f. Pernauer. Dares Phrngius I 252. 267. Darmftabt I 19. IV 539. David v. Augsburg, Profaist II 117 f. Decius, Ricolaus, Lieberd. u. Coms ponist III 18. 28. ebetind, Fr., Schauspielb. III 85. 89. chriftlich. Ritter III 90 papista Debefind,

147 f.

Cramer, R. Fr. Lebensbefchr. Rlop. Debetinb, Chr., (Concorbin), Pfal-ftod's IV 114. vgl. IV 152. V 26. 42 f. mentiberf. III 339. geiftl. Schaufpiele und Opernb. III 464 f. 473.

Debicationen ber Bucher, Urfprung berfelben in Deutschland III 185 f. Defoe's Robinfon III 495.

Demotrit Il 340.

Denais, Peter, beutscher und latein. Dichter III 159.

Denide's Gesangbuch III 356. Denis, Mich., IV 223. 227. Offian

IV 414. Denner-Spiegelberg'fche Schaus '

spielertruppe III 475. Den fon IV 48.

Dericau, v., IV 49. 363.

Desmaret, beffen Ariana, Ueberfes. bavon III 396 f

Defler, geiftl. Dichter III 307.

Destouches, 3. 2. v., Schaufpielb. V 693.

bie, Machahmungssucht Deutsche, berf. und Mangel an Probuttivitat IV 475 f.

Deutsche Gesellschaft in Leipzig, Stife tung berf. III 499. IV 21. burch Gottsche auch ben Frauen geöffnet IV 48.

Deutiche Gefellichaft = fruchtbringenbe Befellichaft III 182.

Deutsche Siteratur, Berbreitung berf. im Auslande nach Rapoleon's Sturg V 577.

Deutsche Poesie, und norbische verichieden I 29 ff. f. unten Poefie. Deutsche Sprache, von fremben Bortern angefüllt, Urfache bavon III 190 ff. Reinigung berf. ebenb. Sieg über bie latein. in Poefie und Biffenfchaft III 190. vergl. III 171. Berebelung berf. burch bie nieberlanbische III 171. Feftigfeit berf. III 194. fleinl. Reues rungen III 195. rein in ben Gebichten, aber nicht in ber Profa bes 17. Jahrh. III 192. Deutsche Dumaniften, f. Frangofifche.

Deutscher Nationalcharatt. V 375 ff. Deutschgesinnte Genoffenschaft III 283. Frauen in berf. III 289.

Deutschland's politifcher und Rulturs zustand im 15. Zahrh. 11 300 ff. Religionszustand und Religionsstreitigs Teiten in ber protest. Rirche Deutsch-lande am Enbe bes 18. Jahrh. V 259 ff. polit. Buftand und Stimmung gur Beit ber frang. Revol. V 382 f. val. Norbbeutschlanb.

conversus ebend. Grobianus III Deutschübenbe Gefellichaft (nachmals patriotifche) III 499. 545.

Deut, Robert von, II 26. II 451 f. Diana, f. Montemanor. Dichter, Sagen von benf. II 37 f. Berhaltniß beffelben gu ben Außens bingen IV 508. Dichterinnen, f. Frauen. Dichtfunft, Aufgabe berf. IV 353 f. u. Malerei vgl. IV 64. f. Poefie. Dichtung, f. Poefie. Dibattifche Poefie I 454 ff. II 111 ff. III 234. im 18. 3ahrh. IV 20 f. 35 ff. f. Berber. Diberot IV 381 f. beffen Ginfluß auf Leffing IV 382. Rameau's Meffe V 704. Diemeringen, Otto v., Ueberf. ber Reifen Danbeville's II 248. Dieride V 25. Dietelmener, Frau, Pegnigichaferin III 292. Dietmar, f. Aift. Dietrich von Bern I 28. 40. Dietrich von ber Glegge I 145. Dietrich von Pleningen II 394. Ueberf. bes Lucian II 385. Dietrich von bem Berber, f. Berber. Dietrichfage I 38. 61. 180. anges fochten I 203. Dietrich's Uhnen und Flucht, Gebicht II 94 f. Drachentampfe II 101. 105. Dieg, Freigeift V 266. Ditatana, öfterreich. Dicht., III 249. Dilettantismus in Poefie V 700 f. 703. Dilger, Joh., Mufiter III 18. Ditherr, Pegniger u. geiftl. Dichter III, 266. 306 f. Diobor, überf. II 473. Diogenes Laertius überf. Il 340. Dippel, Chriftn., Freigeift V 268. Discurse ber Maler, Btichft. IV 54 f. Dithmarfifche Lieber II 298. über bie Schlacht bei hemmingftebe II 205. Dobbelin, Schaufp. IV 385. Docen II 327 f. Dohna, Gr. v., III 506. Dolla, Frie, Fastnachtespiel III 99. Dolopatos II 171. 173. Doman, Joh., Gebicht von ber beuts ichen Sanfe III 313. Dominicus, beil., Monch II 280. Donauer, Chr., geiftl. Dichter III 40 f. Donner, ueberf. V 633. Doring, Daniel, III 278. Döring, Georg, hiftor. Dramat. V 693. Dorn, Reinbot von, ber heil. Georg I 517 ff.

Don Quirote, f. Cervantes. Dialette, f. Co aufpiel. Dorothea, heil., Myfter. Il 369. Dialog, lucianischer und plautinischer Dorothea Charlotte, Canbgrafin von Deffen III 461. Dorothea Sibylla v. Brica, Schaus fpield. III 115. Drachentampfe, f. Dietrich. Drama, f. Schaufpiel. Dramatitu. Lyrit V 651. f. Schaus Spiel. Dreifigjahriger Rrieg, beff. Ginfl. auf die Gultur u. Lit. III 190. ruft eine Menge Spottgebichte, Carricaturen u. f. w. hervor III 309 ff. Dresben, Sof = und Theaterbichtung bas. im 17. Jahrh. III 464. literar. Leben in ber neuesten zeit V 574 f. Dreyer, Gottscheb's Anh. IV 50. Drollinger IV 16. 20. 26. Charak-teristik IV 27. Einfluß Brockes' auf benf. III 553. IV 20 27. befampft ben Alexanbriner IV 28. Lieberb. IV 33 f. Fabeld. IV 34. Druiben I 24 f. Dichelalebbin I 315. Duntop I 218. Dartop, Pfalmenuberf. III 339. Duro, Johannes, II 233. Dufch, 3. 3., IV 39. 40. 109. 112. 205.

#### Œ.

Duneburgt, Ranbolph v., Rach=

ahmer bes Fischart III 122.

Eber, Paul, Lieberbichter III 28. 34.
Psalmenübers. III 42.
Ebert, I. A., IV 42. 75. 76. 78. 79.
Eberhard, Gr. v. Würtemberg, ob
Uebers. ber Fabeln bes Bidpai von
Iohann v. Capua II 175.

Eberhard, 3. A., Theorie ber ichonen Wiffenfchaften V 411.

Eberhard, Pfaffe, beffen ganberss heimer Chronik II 69. Eberhard v. Sax I 321.

Gccard III 487. 515.

Echos in ben Opern III 566. Dichs tungegattung III 246.

Ed, Ueberf. III 92.

Edart, (Bruder), Beinr., Religions, philos. II 142 ff. vgl. II 135.

Edart, treuer, Sage von bemfelben Il 298.

Edeharb in St. Gallen, beffen lat. ep. Geb. v. Walther v. Aquitanien 1 99. 185.

Eden Musfahrt II 99, 100, 102.

Ecthard, 3. G. von, III 487. 500. beffen poet. Rebenftunden III 491.473.

Edhof, Schauspieler IV 364. 384. 394. 398. V 523 f. 530 f.

Ebelftein, f. Boner.

Ebbalieber I 30. 69.

Chingius, Rutger, fatholifch = geiftl. Dichter III 47.

Cblbed, Bened., Pritfcmftr. III 138.

Edgardi, Drientalift III 279.

Egen, Meifter II 232. 233. Egenolf's Entwurf zu einer Sprachs gefellichaft III 499.

Che und Bublichaft (Concubinat) in Schriften behandelt II 427. val. Dans

Sachs. Chre nach mobernen Begriffen III 379 ff.

Chrengebichte auf Feftlichteiten III 137 f.

Eichenborff, Jos. v., Luftspielb. V 691. Trauersp. V 695.

Gilhard von Dberg I 192. 254 ff. beffen Triftan I 414.

Gifenbed, Em., Pfalmenuberf. Ill 49.

Gifengrin III 131.

Gitelwolf v. Stein II 431.

Gigen, Paul v., III 279.

Elbichmanenorben ob. Schwanens orben III 268. 275.

Elegie und Trauerfpiel IV 20. geiftl. III 347.

Elenbfobn'iche Schaufpielertruppe 111 475.

Eleonore v. Schottlanb, Ueberf. bes Romans Pontus u. Sibonia II 241.

Glifabeth, Grafin v. Raffau, Ueberf. bes Romans Lother und Maller unb Sug Schapler II 240 f.

Elifabeth, bie heilige, Legende I 511. Leben berf. Il 112. 362.

Elmenhorft, III 279. Opernb. III 468. beffen Dramatologie III 470.

Eltefter, Chriftn., Dichter III 503. Emblematit III 209.

Emmeran, ber beilige I 83. Emfer's Rampf mit Luther II 456. Enendel, Fürftenbuch v. Defterreich und Weltchronit I 508. II 70. 71.

Engel, 3. 3., Philosoph u. Theaterd. V 546 f. Mimit V 547. beffen Lorenz Ctart ebenb.

Engerbi, Joh., Profobie III 233.

Engerling, Rammerbiener u. Schaus fpielb. III 462.

England, Bufluchtflatte ber alten Bilbung I 246. Dof = und Bolfebichter Dafelbft II 295 f. Intereffe für bie patriard. Belbenzeit I 180.

Englisch e Romod. III 111. Tragobien III 117 f. Englische Schauspielertruppe 111 100 ff. Einfluß auf bas beutiche Euripibes und Sophotles I 11.

Theater III 102. Englische Sprache III 193. Englifche Boltsfatire unb politifche Poefie III 310. engl. Literas tur mit ber italien. vgl. V 101.

Epigramm III 314 ff. Anforberungen an baff. und Definition III 318. erfte Anfange berf. in Deutschl. III 73. 315. Obsconitat III 222. im 17. Jahrh. III 227 f. und Mabrigal, Unterfc. III 322. geiftliches III 323. u. Rathfel III 323. Lal. in u. y. 2.19. Epische Poefie, ueberg. berf. in Dle

batt. IV 144. bes europ. Mittelalters I 175 f. Gebichte im 17. Jahrh. III

224. S. Epos.

Epifcopus, Ueberf. bes Tereng II 385. Epifoben ber Detavia, Roman III 401. Epopoe, tomifche IV- 108.

Epos, beutsches, beffen Urfprung und Grundlage I 40 ff. Gigenthum bes Gübens I 72. Charafter I 304. V 490. 494. vgl. I 113 f. 184 f. 412. Beränberungen in demselben I 383. 111 44 ff. 92 ff. Epos im 17. Jahrh. III 248. im 18. Jahrh. IV 119. 223 f. u. Drama, Berhaltnif II 360. III 77. IV 20. 356. V 473 ff. 493 ff. in Roman gebracht u. bramat. bearbeitet III 419. u. Roman, Bermischung III 406. britifches I 240. frangofifches 1 179 ff. vgl. Ritterepos. Thiers epos.

Grasmus, beffen Lob b. Rarrheit II 356 ff. Gefprach von ben reichen Betts lern II 351.

Grasmus Alberus, f. Alberus. Erharb V 642.

Ernft, Bergog, I 224 ff. 11 248. 249. Erziehungeanstalten nach Bafes bom V 345 f.

Ergiebungewefen, umgestaltung beffen im 18. Jahrh. V 337 ff. bem Ginfluß d. Geiftlichfeit entriffen V 347.

Cfaias vom Mars, herr von Monte martin III 164.

Efchenbach, f. ulrich. Wolfram. Efchenburg, 3. 3., Schauspielb. IV 394 f. Uebers. IV 396. Theorie ber fconen Biffenschaft. V 411. in ben Xenien verspottet V 454.

Efelsfeft in Rouen II 363.

Efelstonig, ber, III 68. Esmarch V 26.

Efteve I 314.

Egel's hofhalt ober ber Bunberer 11 99, 101.

Gulalia, St., Legenbe von, I 95. Unm. Gutenfpiegel, Boltebuch II 341 f. vgl. II 333. 347. III 383.

der Maria II 426.

ff. 195.

Evangelium, ewiges, ober Buch Soachim's II 116. 137.

Epremonb, St., IV 361.

Emald, Dichter bes Götting. Bunbes V 26.

Ewald, F., Epigrammat. IV 218. Epb, f. Albrecht.

Enring, Guchar., Evangelien III 38. Sprichwörtersamml. III 70.

Enfenberg, Jac., III 133.

Babel I 123 ff. Wesen und Charafter Fintelthaus, Georg, (Gregor Febersbers, II 159. IV 18 f. 65 f. im 16. fechter von Lugen), Lieberd. III 272. Jahrh. HI 49 ff. im 18. Jahrh. IV 98 ff. ueberfes. IV 99. 100. mit bem Sprichwort verm. Il 162. Uebrigens [. Aefop. Aefopifche gabeln. Sprichwort. Thierfabel.

Faber, Þ. 3., 111 545. Faber, Ioh. Baptift, (Sarnis), 111 255. Faber, I. E., Pegniher 111 292. 432.

Fabliaur II 226.

Fabri, Bruber, Pilgerfahrt II 249. Fabricius, Joh. Ab., Liederbichter III 279.

Fabricius, Joh. Alb., III 492. Fabricius, Binc., Polyh. III 279. 324. 408.

Fager, Singspield. III 432.

gahrenber Schuler, Gebicht von bemf. Il 317.

Falt, Johannes, Lyriter und Satiriter V 584, 659, 661, 671 f.

Raltener II 428.

Kaftenpredigt II 351.

Faftnachtspiele 1314. 371. II 378 ff. vgl. II 319. 451. III 74. 109. Faftn. vom Zürfen 11 209.

Fauft, Bolfsbuch II 346 ff. vergi. II 333. 452. v. Maler Müller IV 580.

f. auch unter Gothe. Beinb, Bartholb, Opernb., III 468. Satiriter , Rrititer , Polybiftor 470. und Ueberf. ber Satire von Decter III 539. Abhandl. über bie Oper III 469. vgl. III 279. 540.

Beinter, geiftl. Mabrigalb. III 323. Hymnend. III 347.

Feller, Joach., geiftl. Dichter III 493. Epigrammatiter III 45. IV 29. Feller, Tuchmacher und Poet III 270.

Eva tritt in ber Poeffe an bie Stelle Fenelon, Ginfluß auf beutsche Literat. IV 29.

Gvangelienbichtung II 111. III Ferber, Bolfg., Pritfchenmeifter III 36 ff. vgl. Bibelbichtung. 138. 139. vgl. III 118. 270. 36 ff. vgl. Bibelbichtung. 138. 139. vgl. III 118. 270. Gvangelienharmonien I 78. 81 Berbinand Albrecht, Derg. v. Bevern,

geiftl. Lieberb. III 261.

Fergunt, Arthusroman II 73.

Befte im Mittelalter II 320. Befler, 3. A., Romanichr. V 356. 584. Beuerlein, geiftl. Dichter III 307. Fichte, Philof. V 572. Ginfluß auf bie

neuere romant. Literatur V 586. Fielding V 172.

Fierabras, überf. II 255. wieber gebr. im 16. 3abrh. Il 264.

Fiqueira I 312.

Bilibor, f. Rreng. Schwieger. Bilimer's Bug, Lieber über benfelben I 28.

P. Flemming's Freund III 240. beff. hohes Lieb III 340.

Fintenritter, ber, II 348.

Fifchart, Joh., Charafterift. u. Schrift. III 121 ff. 154 ff. betampft ben Abers glauben III 129. bie Zefuiten u. andere Moncheorben III 130 ff. Gelehrfams teit III 123. 158. Sprache III 154 f. q.21 braucht gatinismen III 163. Derbbeit Ill 157. Anficht von ben Alten Ill 159. ob Bearbeiter von Rithart's Liebern 111 125. Dufter Rollenhagen's unb Spangenberg's III 68. 125. Geltenbeit ber altern Musgabe feiner Berte III 141.

Werte: Gargantua III 141 ff. anal. III 149 ff. Rapitel von ber truntenen Litanei im Garg. II 318. Aller Pratt. Großmutter, Satire III 129. Gecten : und Ruttenftreit III 132 ff. Rafens fpiegel von St. Dominicus' Leben ebenb. Ertlarung bes fteiner. Thieractus im ftragburger Dunfter III 135. gluchaftes Schiff III 107. 140. verspottet III 141. pobagramm. Trofts buchlein III 127. f. Chezuchtbuchlein III 128. Legende von bem vierhörnigen Jesuitenhüttein III 133. Bienentorb eben b. Flobbat III 125 f. mit Rollens hagen's Froschmäuster und Spangens berg's Ganstonig u. andern Thiergeb. vgl. eben b. Rachahmungen III 126. Psalmenübers. III 43. 44. 136. Um= arbeitung bes Ritters von Stauffens berg II 479. III 123. Ueberfeger ber daemonomania Bobin's III 124. versificirter Gulenspiegel III 124. Rirs chenlieber III 136.

Fifcher, Chriftn. Mug., Rovellift V 697. polit. Fabeld. IV 106. Fischer, Gottl. Rathan, IV 248. Flagellanten III 15. Rlanbern, Beimath bes Thierepos I 115. Poefie baf. Il 66. Klandrische Chronit II 68. Fled V 546. Fled, C. F., Lieberd. III 358. Flecke, Ronrab, I 391 f. beffen Flore und Blancheflur I 494. flerel, Lienhard, Pritschmftr. III 138. Fleigertüchtein, Gebicht II 229. Stemming, Paul, III 236 ff. Leben und perfont. Charafter. eben b. III 238. 244 f. Reifen III 237. Anfehn III 237. bichter. Charaft. III 239 f. vgl. 111 295. Freundschaft mit Findelthaus III 240. mit Opis vgl. III 240. 242. poet. Zalent u. Berth III 243 f. Berte: Lyrifche Geb. III 237. Lies beslieber III 240 f. hochzeitsgebichte III 240. 242. Sonette III 242. Ge-legenheitsgeb. III 242. 213. geiftliche hymnen 111 347. Epigramme 111 317. latein. Epigramme III 314. Marges nis projectirtes Belbengebicht III 243. vgl. III 198. Flora, f. Johannes.
Flore u. Blancheflur, f. Flecte. Ros Frauen in literar. und poet. Gefellman II 256. nicherb. II 90. fcaften III 289 f. Schriftftellerei berf. Floridan, f. Birten, Giegm. v. Klos und Rother I 179. Blugichriften im 16. Jahrh. Il 453 f. Flurheim, Ueberf. III 46. Folengo, Theofilo, moschea III 67. Folz, bans, beff. Schwanke und Kafts nachtspiele II 271. 319. 382. 428. Formichneibetunft im 15. Jahrh. II 361. orfter, Georg, Polititer, Charat-terift. V 389 ff. vgl. V 86. Feind ber Forfter, fentimentalen Richtung V 729. Reli-gionsansichten V 329 f. bekampft Rante Refthet. V 415. Ueberf. V 632. 634. Uebrigens vgl. IV 512. V 301 f. Kortunat II 256. Fouqué, Fr. be la Motte, Romans for. V 357 f. Ritterromane V 683 f. vgl. 660. Dramatiter V 666 f. fragmentiften IV 235. Franc, Martin, Allegorift III 174. Francisci, Grasm, geiftl. Dichter, III 307. geiftl. Poefie III 492. 470. Franciscus, ber beil., II 137. Frand, Componift III 468. Frand, Gebaft., Lieberbichter, Il 452. III 270. Sprichwörtersamml. III 71. Francte, A. S. IV 31. Frante, Joh., Opigianer III 277. Friederici III 259.

beffen weltliche Lieber ebenb. geiftl. Lieber ebenb. 369. f. mit Gerhardt verglichen III 370. rgl. III 366. Frante, Michael, Lieberd. III 270. Franten, literar. Leben baf. in neuerer Beit V 575. Krantenau's Liebermagazin III 6. Frantenberg, Myftiter, Bohme's Schüler III 349. Frantenftein, f. Johann. Frantifche Periobe ber Poefie I 116 ff. Frantreich, geiftl. Schaufpiel baf. II 365. Literaturzuftand u. Haffifche Studien bas. im 16. und 17. Jahrh. III 168 f. Frangofen und Deutsche, Berfchiebens beit bes Charaftere III 178. Frangofifches Boltsepos I 176 ff. Franz. Poesie im 16. und 17. Jahrh. III 176. 178. — Franz. Literat. zuerst in Deutschl. berücksichtigt III 45. Frang. Schauspiel in Deutschland III 424. — Franz. Sprache und Ginfluß berf. auf die beutsche III 193. — Franz. Literatur u. Sprache, ihr Ginfluß in Deutschland III 497. 500 ff. 530. — Frang. humaniften im 16. und 17. Sabrh. und beutsche, Unterfc. IH III 290 ff. befonbers in ber Roman= Frauen= literatur thatig III 393. vertebr im 16. und 17. Jahth. III 379. f. Mann. Beib. Frauenbuch, f. utrich v. Lichtenftein. Frauendienft, f. Minnegefang. Frauenschriftstellerei V 360 f. vgl. Romanichreiberinnen. Frauentob, f. heinrich v. Meißen. Freber, 3ob., III 279. Freiberg, Deinrich v., I 487. Freibant I 471. 474 ff. II 17. 125. 126. Freigeisterei IV 83 f. in der Witte b. 18. Jahrh. V 264. f. Pietismus. Freimaurer V 274. f. Freinsheim, beff. Augenbipiegel III 228. gereimte Epen III 406. Freifingen, Otto v., I 203. Frengel, geifil. hymnenb. III 347. Frengel, Joh., Anagrammat. III 324. Fren's Gartengesellich. II 350. III 122. Frenermuth, Dans Deine., II 427. Freneinghaufen, Lieberb. IV 31. Frieben efefte in Rurnberg III 432. Brieben eft de und Aufführung berf. 111 432

Friebrich, Luftfpielb. V 690. Friedrich von Schwaben, Gebicht II

Friebrich b. Große, Bilbung IV 207. Ginfluß auf beutiche Literat. IV 217 ff. Daß ber beutschen Literat. IV 229 ff.

Friedrich II., Ronig von Danemart, beffen Ginfluß aufs Schauspiel III 97. friese, alcaifche Dbe III 48.

Friefen, Ratharina v., geiftl. Symnenb. III 347.

Krischlin, Jakob, Schauspielb. III 92. ueberf. III 85.

Frischlin, Ritobemus, lat. Schausspielb. III 77. Charakterift. und lat. Werke III 81 ff. bessen Christophel III 83. Uebers. seiner Stücke III 84. Phaema ebenb. hilbegarb. ebenb. biblische Stücke III 85. Julius revidivus ebend. Schaufp. aus Birgil III 419.

Kritich, aciftl. Epiaramme III 323. Fritichelar ob. Frigelar, f. ber= mann.

röreisen, Schauspielb. III 92.

Krofchmauster III 69 ff. Fruchtbringenbe Gefellchaft (Palmenorb.) III 180 f. vgl. III 249. Stif= tung und Beranlaffung und Tendeng III 181 f. Ginricht. III 182 f. 196. Starte berf. III 185. wird von Gothen nach Weimar verlegt III 183. fommt von Weimar nach Salle III 184. Birtung u. Ginfl. eben b. f. III 185 ff. bef. Berbienft um ben Purismus ber beutschen Sprache III 194. um Grammatik und Profa III 235. nach Defterreich verbreitet III 189. Unter= gang und Urfache bavon III 194.

Buche, ber, in Thierfagen I 138.

guche, Gottlieb, IV 75. 79. Fuchs, Sans Chriftoph, ueberf. ber moschea III 67.

Fuche=Reibhart f. Reibhart. Fuche, Paul Frhr. v., Dichter III 506.

Rund, Schaufpielb. 111 462.

Fündlin, Schanspielb. 111 92. Funt, G. F. IV 177. Lieber IV 181. Fürer, Chriftoph, Pegniger III 293. geiftl. Dichter III 307.

Farften und Fürftinnen, Beforberer ber Romanliteratur im 15. Jahrh. II 240 ff.

Fürftenberg, v., V 309. Fürterer, Ulrich, beffen cyclifche Bearbeit. poetifcher Romane vom Gral und ber Tafelrunde II 65. beff. breis gehn Abenteuer, ebenb. baierifche Reimdronit eben b. vgl. 11251. 252.

Bufesbrunnen, Ronr. v., Gebicht von Maria's und ber Apoftel Leben I 528 f. Unm. Rinbheit Jefu I 533. Fugli, D., Maler IV 227. 431. 576 f. Berhaltniß zu Lavater ebenb.

### G.

Gabriotto und Reinhard, Roman II 256. 265.

Saimar 1 247.

Gallen, St., Gelehrsamkeit ber borstigen Monche 188. Buftanb ber Bil-bung bas. im 13. Jahrh. II 21.

Galligin, Amalie Fürftin v., V 308 ff. Sallus latein. = beutiches Borterbuch 1 77.

Galmy, Ritter, Roman II 256. 265. Gambara III 489.

Samerefelber, pane, Pfalmenüberf. III 43 f. 209.

Banberebeimer Chronit II 69.

Ganstönig III 68.

Gargantua, alte frang. Gefchichte III 142. f. Fischart.

Gartengesellschaft, s. Fren. Gartner, Anbr., beff. Schauspielers truppe III 474.

Gartner, &. Chr., IV 74. Schafers spiele IV 110.

Garve V 301.

Gagner V 297.

Gaft, ber maliche, f. Thomafin Tirfler.

Gatomachie, f. Lope. Gauchmat, f. Murner.

Gauriel I 488.

Gaurier, Jac., III 45.

Gautier de Mets mappemonde II 12. **G**awan 1 488.

Gebauer III 7

Gebler, v., IV 383. Schaufpielbichter IV 390.

Gebife, Pabagog V 347. Gebe, E. S., hiftor. Dramat. V 693. Gehring V 460.

Beiger, geiftl. Dichter III 307. Geiler von Raifereberg II 406 ff. Muszug aus beffen Predigten II 344.

Geistertheorien III 373.

Beiftliche Dichtungen im 9. 3ahrh. I 75 ff. Geiftliche Gefange III 17 ff. im 17. Jahrh. III 337 ff. besonders von ben Pegnigern cultivirt III 293. im 18. Jahrh. IV 20 f. f. Lieber, geiftliche. Rirchenlieber.

Beiftlich teit, Buftanb berf. im 14. Jahrh. II 193 f.

Gelegenheitsgebicht, Quelle ber

Inr. Poefie I 314. Gelegenheitspoefie Gerfon III 289. 204. im 17. Jahrh. Ill 212 f. epigram= matifche III 324. Gelegenheitelieb II 321. Gelegenheitsschauspiel III 424. uebrigens f. Chrengebicht. Dochs geitegebichte.

Belehrsamteit, Gingang berf. in bie Doefie 11 25 ff.

Gelehrtenpoefie III 3 ff.

Beller, Ernft, Theaterbicht. III 464. Ueberf. III 449.

Gellert, Chriftian Fürchtegott, Leben und Charafter IV 92 ff. Perfonlichs teit, Wirten u. Anfehn IV 96 f. vgl. IV 70. anfange Gottiched's Unhanger IV 74. Saß ber Alten IV 95. Lieberd. III 8. IV 79. 96. 178. - beff. Briefe IV 94. bürgerl. Roman IV 96. moral. Gebichte ebendas. Moral IV 84 f. Bortefungen IV 85. Luftspiele IV 94. 95. 368. Fabeln IV 78. 84. 97. Charakterift. IV 101 ff. mit Gleim's Fabeln verglichen IV 106. Schreibart IV 104.

Gemmingen, Cberhard Frhr. v., IV 186 f.

Gemmingen, Otto v., V 544.

Genealogien ber Deutschen 1 20 f. Geneft, Claube, beff. principes überf.

III 553.

Gengenbach, Pamphil, beffen gafts nachtespiele Il 426. bas Gespräch u. f. w. Il 394. Schauspielfchr. III 92. Genofeva II 257.

Senfiden, Bilbelmine, (B. Billmar), V 571.

Gent V 607. 637.

Georg, heil., Lieb auf ihn I 202.

Beorg, gurft v. Unhalt, theologifcher Schriftfteller III 181.

Gerhard, Bruder, beff. Introductor rius in bas ewige Evangel. Il 116.

Gerhard, Joh. A., III 278. Gerhard, Paul, Schickfale u. Cha-ratterift. III 366 f. Lieder III 367. vgl. III 17. mit Dach's vgl. III 359. mit France's vgl. III 370. Sprache Giralbus, beffen Reife I 250.

Berlad, Jeremias, folefifch. Dichter, III 250.

Berman Schleifbeim von Gulsfort, f. Greifenfohn.

Bermanen, Berührung berf. mit ben Romern und Ginflug berfelben I 58 Schlachtgefange I 26 f. Gefange überhaupt 1 35.

Germania luxurians, Schaufp., III 97. Gersborf, henr. Ratharina v., geb. v. Friefen, Dichterin III 292.

Gerftenberg IV 227. 228. 377. Mufs fas über Chatfpeare IV 405. Briefe über Mertwürdigfeiten ber Literatur IV 413. Ugolino IV 406. 414.

Gerftorf, v., III 485.

Gervelon II 34.

Befangbucher, alte und neue Ili 6 ff. gu Buther's Beit III 2.

Gefdichteroman, f. Roman.

Geschichtschreibung I 9. 178. im 12. Sahrh. I 203. Umbilbung berf. in neuerer Beit V 363 ff. f. Derber. Beidichtsmerte, altefte ber Deuts

fchen 1 369.

Befellschaften, literarische II 408. gur Beforberung beutscher Sprache und Poefic III 111. 195. 245. IV 21. projettirte im 18. Jahrh. III 498. uebrig. f. Deutsche Wef. Deutsche gefinnte Genoffenfch. Deutsche übenbe Befellichaft. Elbichmas nenorben. Fruchtbringen be Ges fellichaft. Pegnigorben. Zans nengefellichaft.

Befenius' Gefangbuch III 356.

Geficht Tunbali II 249

Gefprach zwischen bem Tobe u. einem Bauern II 363.

Gesprächspiele III 299.
Gesner, Salomo IV 17. V 26. Ihnle len IV 163. Charafterift. IV 167 f. Gemälbe IV 164. Gebrauch ber Prosa IV 166. Busammenhang mit Rlopftock IV 164 f.

Gesta Romanorum I 217. II 166 ff. 169 ff. über bas Original berf. Il 167 f. vgl. Umarbeitung berf. Il 170. beutsche Bearbeitung ohne muftifche Muslegung II 170. wieber gebruct II 256.

Bener, Chriftian, V 691.

Genfel, Abraham, Lieberd. III 39.

Gielee, Jaquemars, beffen renart le nouvel I 153.

Gildas I 245.

IV 75, 77, 80 ff. Glafen III 529.

Glafenapp, Joad. v., geiftl. Dichter III 261, 345,

Glafer, Arnold, Ueberf. III 84.

Glafer, Enoch, III 250. Opisianer, Berfaffer von Schafergeb. III 262. 305. von Friedeneftuden III 432. Schauspielb. III 424. Berhaltnis gu ben Pegnig. III 302.

Gleich, Luftipielb. V 688.

Gleim, Joh. B. 2., IV 199 ff. Chas rafterift. IV 252 ff. beffen Weltanficht IV 203. Projette IV 245. Stimmung bei ber frang. Revolution V 388. Un= terftugung armer Gelehrten u. Poeten IV 244 ff. Enthusiasmus für Friedrich b. Gr. IV 221. für Freundschaft IV 82. für Riopstock IV 151. Berhältniß zu Gottiched und ben Schweigern IV 199. val. IV 162. Urtheil über bie beutschen Schaferipiele IV 167. über Cbert IV 80. regt jum Dichten an IV 210. beff. Dichtertreis IV 249.

Berte: Gebichte IV 250. Mbam's IV 250. Philotas ebenbaf. Schäfergebichte eben b. Schäferfpiele IV 110. Minnelieber, Dben, Amo= rettenepigr., Romangen eben b. Lieber IV 200. liebliche Lieber ebenbaf. fcherzhafte Lieber IV 199. 200. Lieber eines preußischen Grenabiere IV 218. Marfchlieber IV 251. Bolfelieber IV 250. Romangen ebend. Apfelbieb ebenb. f. Epoden und Sinngebichte IV 251. horazische und anakreontische Oben IV 250. Hallabat IV 250 f. golbene Sprüche bes Pythagoras IV 251. Fabeln IV 105 f. 250. Briefe ÎV 247.

Gleim ber Jungere IV 248.

Glichefer, f. Beinrich. Glud und Gothe III 549.

Gnomische Poefie im 13. und 14. Jahrh. II 11 ff. - Gnome III 320 f. - Gnomifche Beit b. Poefie, Charatter berf. III 245.

Bobel, Schauspielbichter III 94. beffen Zacob III 105.

Bödingt, Leop. Fr. G. v., IV 268 ff. 248.

Goldberg, Schule bas. III 206. Goldsmith V 172. 173.

Golboni's Dramen in Deutschlanb IV 386. r. > 553.

Sole, Frhr. v. ber, Gebichte IV 286.

Görres' Boltelieberfammlung II 327. Gotha, Theater bas. Ende bes 18. Bahrh. V 532. Göthe, Joh. Wolfgang, Jugenbgesch.

und Entwickelung IV 496 ff. 510 f. beffen Lieblingefchriftfteller IV 499. Berehrer bans Sache' und beffen : hans Sachs' poetische Sendung, II 475. Leben und Wirten in Beimar IV 540. 541 ff. V 76 f. Staates mann IV 506. 508. 542. fein biplo= matifcher Zon IV 541. amtliches Les ben IV 545 ff. ichablicher Ginfluß beffelben auf feine Poefie IV 544. entfrembet fich feinen Kreunben IV 543. bricht mit Merct und feinen bisberigen Freunden IV 541. ihm wirb von Wieland gehulbigt eben b. gulest ein Mann b. Sofs und b. Convenieng V 396 f. Reise nach Italien u. Ginfuß bers. auf ibn V 79 ff. seine u. Schit-ler's Wirksamkeit für bie Beimar'iche Bubne V 577 ff. Berbreitung seiner Berte im Muslande V 577. Umgang mit Jacobi und Rlopftod's Schule in Göttingen IV 536. mit Lavater und Bafebow IV 534 f. förbert bie Untersnehmungen seiner Freunde IV 533. Gitten IV 518.

Gothe, von Beidichte, Gpos und Philosophie menig gefeffelt IV 499. V 394. Studium der plaftifchen Runfte V 87 ff. miffenschaftliche Stubien V 610 f. wendet fich vom Rorblichen und Deutschen gum Antiten V 89. 95. 102. Studium ber Griechen, befonbere homer's V 91 ff. 475. zieht homer bem Offian vor V 79. beffen und Schiller's Studien u. Benubung bes klast Alterthums V 473 f. Einsfluß bes Alterthums auf ihn V 92 ff. Borliebe für Shatspeare IV 515. u. späterer Wierwille gegen bens. V 102 f. Aubiet nehen Enternette Bens V 102 f. ftudirt neben Shatipeare ben Arioft V 79. naturhiftorifche Stubien V 86 f. 394. in fpat. Beit V 704. botanifche und anatomifche Leiftungen V 705. Morphologie ebenb. geognoft. Stubien V 705. philosophische Befcafstigungen V 706. — Anfichten über bie Runfte IV 353. über goth. Baut. IV 514 f. 703. über altfirchliche Daleref V 703. über bie frangof. Revolution V 392. 395. Einfluß best. auf ihn IV 425 f. V 105. Anficht von ber Menschheit V 393 f. von Leben, Welt, Gottheit V 121 ff. von Theologie unb Bibel IV 527. über Religion V 329 ff. vgl. 104. Feinb aller fpecul. Philos fophie V 122. 414. vergl. 507. bes Ginseitigen und ber Ertreme IV 517. Wiberwille gegen alles Falsche und Unnatürliche IV 531. Kritiker IV 526. V 66. Biberfpruche in feinen Uns fichten V 127.

Göthe als Dichter charatterif. IV 504 ff. feinem Befen und Talente nach mehr epischer ale bramat. Diche ter V 497 ff. Dichter aus Empfinb. IV 505. beffen Phantafie IV 505 f. gewinnt allen Dingen eine poet. Seite ab IV 507. reprafentirt bie Befchichte ber mobernen beutschen Dichtung V 499. feine Produttivitat IV 524. fein

Sinn fur nationale Poefie V 397 f. fur tomifch polit. Poefie V 399. Unnaberung an Schiller und gemein= fames Birten beiber V 437 ff. gegen= feitiger Ginfluß beiber auf einander u. Aufmunterung V 464. Beurtheil. bes bichter. Charafters beiber und Dar= legung bes Unterschiebes beffelben V 495-511. Unterfchied bes intellectuel= len und moral. Char. V 507-517. len und moral, Char. V 507-517. gegenseitige Berührung u. Ergänzung V 119. 131. 518. vgl. IV 11. V 436. 485. 486. I 12. beiber Schilberung ber Frauencharaktere, Unterschied V 505 f. gemeinsame Untersuchungen über das Berhältniß bes Spos zum Prama V 473 f. beiber Einwirken auf bie Geiffeshilbung Poutschapes V 129 bie Geistesbildung Deutschlands V 129 ff. beider Urtheile über ben Gebrauch ber Profa in Dichtungen V 482 f.— Befebbung Bieland's IV 527 f. Streit Shafipeare vergt, II 315. mit Herber gusammengestellt V 323. und Lavater IV 414. Einfluß Lessing's, Wincels-mann's, Klopstock's auf ihn IV 511. Göthe u. Gluck III549. Gothe's Charaft. Winctelmann's IV 432. mpftifche und mpfteriöfe Richtung. IV 512. schließt fich an die Italiener an V 102 f. vgl. IV 420. - Geine Satire IV 530. als Ballabenb. Ill 76. Untheil an Schiller's Ballenftein V 480. Dans Sachfifder Styl IV 529. fpatere Dichtungen, Unterichied von ben früheren V 707 ff. Benbepuntt feiner Dichtung ebenb. Berhaltniß gurromant. Schule V 702. Tieck's Mufter in ber Novelle V 698. Erneuerer bes Bolfsliebes IV 525. Erlöschen seiner Produktivität V 638. wendet fich gurud gur plaftifchen Runft V 701 ff. wendet sich zulest von der deutschen Literatur immer mehr ab u. ausländischer Dichtung zu V 699 f. 717 ff. sein Styl in der legten Zeit V 721 f.

Werke : erfte Jugenbpoeffeen IV 500. Lieber IV 525. Sans Sachfens Genbung 11 475. epische Berfuche V. 461 ff. hermann u. Dorothea V 404. 461. 465. 470 f. Reinete I 160. V 401. 462. Achilleis V 401. 475 f. Eugenie V 461. projektirte Epen: With Tell V 475. ber ewige Jude IV 531. Balstehn V 460. laden V 460. römische Elegieen und vonetianische Epigramme mit Schit-ler's gleichzeitigen Ged. vgl. V 450. Aleris und Dora, Elegie, ebend. Kenien s. Schiller. zahme Kenien Gottfried v. Bouillon, Gedicht II V 724. westöttl. Divan V 713 ff.— Gerv. b. Dicht. V. Bb.

Dramatifches: Gothe's Stude mehr für bie Lecture als für bie Bubne IV 573. erfter bramat. Berfuch : Laune 573. erster oramat. Sersiach: Caune bes Berliebten IV 503. bie Mitschulsbigen ebenbas. Singspiele V 101. Claubine, Erwin und Elmire IV 142. Gög v. Berlichingen IV 516. 519 ff. V 403. burch benselb. Shakspeare's Dekonomie in Deutschl. eingeführt IV 520. Birtungen biefes Stückes IV
520 ff. Iphigenia IV 118. V 91. 96.
ff. ursprüngt. in Prosa V 98. Tasso
V 91. 98 ff. ursprüngtich in Prosa
V 99. natürtiche Tochter V 403. 404.
710. Egmont IV 516. V 102 f. Bürgergeneral V 400. Groß = Rophta V gergeneral V 400. Groß Rotha V 400. bie Aufgeregten V 400 f. Clavigo IV 543. Stella IV 543. Epimenibes' Groaden V 713. Fauft V 105 ff. vgl. 1426. III 76. IV 516. 531. Fauft n. Aufl. v. J. 1807 V 710. Fauft gweit. Theil V 119 ff. 638. 722 ff. Götter, Delben, Bieland, Farce IV 528. projectivite Dramen: Rauffea. V 99. projectirte Dramen: Nausstaa V 99. Iphigenia in Ociphi V 97, 99. Mas homet IV 531. Prometheus IV 532. — Prosassiches: Werther IV 521 ff. vgl. I 444. 453. Spottschr. auf bens. IV 528. italienische Reise IV 508. V 713. Selbstdiographie (Bahrheit und Dichtung) IV 496 sf. V 712. Wilshelm Meister V 461. 467 sf. 720. kleine Erzählungen (Meister's Wansberjahre) V 710. 720 f. vgl. V 638. Wahlverwandtschaften V 710. 711. Wahlverwandsschaften V 7.10. 711. mit Gervantes Novellen vgl. eben d. bie Ausgewanderten V 402. 710. Leben Benven. Gellini's V 444. Novellen V 697. 698. Briefe an Zelter V 722. Propulåen V 702. Annerstungen zu Diderot's Bers. V 702. Windelmann eben d. Noten zu Nameau's Nessen v. Diderot V 704. Schrift über beutsche Baukunst IV 514. Aussa über den Dilettantismus V 699 f. Kunst und Altershum V V 699 f. Runft und Miterthum V 703. 713. phofital. Schriften V 400.

Farbentebre V 705. Bothifche Befange I 28. gothifche Sage bringt bis England I 68. goth.

Sprache I 80.

Sotter, Fr. B., Schauspieler und Dramatiker V 532 ff. Opernd. IV 378. Improvisator V 533. Neberses. V 534. dessen Olynt und Sophronia IV 373. Nachahmer Weiße's IV 377. mit Boie Berausgeber bes Dufen= almanache V 23-

Gottfrieb v. Rifen, f. Rifen. Gottfrieb's v. Monmouth brit. Sa=

gen II 54.

Sottfrieb v. Strafburg I 435 ff. vergl. I 206. 254. 328. 329. 389. III 167. fein Dichtertalent I 446 f. 448. 450. mit Bolfram von Efchen= bach verglichen I 435 ff. Charafteriff. I 387 f. 392.441 ff. Sprache I 438. 450. beffen Triftan, Beit ber Abfaff. 1 434. Triftan analyf. unb charafter. 1 443-452. mit Bolfram's Parzival vergt. I 443 ff. 417 f. Urtheil über Triftan I 453. vgl. I 362, 410. Lob-lieb I 528 f. beffen Schule I 485 ff. Gottfried v. Biterbo II 250.

Gottharbi, Schauspielb. 111 92. Görtinger Dichterbunb (Sainbunb) V 22 ff. 52. Eprit beffelben V 59. Ueberfegungseifer V 53. Gottf calbt III 7.

Gotticheb, Joh. Chriftoph, IV 15 ff. Leben IV 46. Unhanger von Opig 111 203. IV 50. feine Berbienfte um bie beutsche Sprache IV 68 f. Tabel-fucht in Bezug auf Styl IV 58 f. beffen Bevorrechtung bes Berftanbes in ber Poefie und Unterbrudung ber Phantafie IV 64 ff. Rampf gegen bie Schweizer IV 45. 52. 64 ff. Rieber= lage IV 69 f. Streit mit Bodmer über Milton IV 56. Streben fich hof und Abet zu verbinden IV 48. tritt in Opposition mit d. Pietisten IV 30. Feind der Freigeisterei IV 47. dessen Anmaßung IV 50. Berdienst um die beutsche Bühne IV 364. 365. devor= gugt das franz. Schauspiel III 424 f. IV 364. bringt franz. Stücke auf die beutsche Bühne IV 50. 362 f. Das gegen die englische Bühne IV 364. Kampf gegen die Oper III 473 f. 1V 50 f. 361. und gegen bie Bur= leete IV 361. vgl. III 476. 483. 511. 515. Regeln ber Dramatit IV 363 f. Daß gegen geiftt. Epen und Klopftock IV 160 f. Kritiker IV 47. seine rhetor. Gesellschaft IV 46 f. Berzweigung bers. IV 46. Unhanger s. Gottsches bianer.

Werke IV 47. Schauspiele u. tleberssehungen IV 50 f. vgt. IV 363. Cato, Trauersp., IV 51. 363. Lustspiele IV 367 ff. Schäferspiele IV 110. Gelegensheitsgebichte IV 49. Zeitschr. IV 22. frit. Dichtfunft IV 63.

Sottscheb, Luise Ab. B., Uebersege-rin IV 47 f. 50. 84. 363. beren Briefe IV 48. Schäferspiele IV 110. Lustsp. IV 367 f.

Gottidebianer IV 49 'ff. Bertlei= nerungefucht berf. Ill 220, Rampf gegen bie Schweizer und Klopftod IV 159 f. Schaufpiele berf. IV 363. reißen fich von Gottiched tos IV 74. 363.

Bos IV 201. 204. Gebichte IV 200.

Fabetn IV 107. Gog, Hymnograph III 7. Goubimel, Componift, III 46.

Goege, Paftor in Damburg, Streitige teiten mit Ricolai, Leffing u. A. V 261 f. vgl. IV 408. f. Bafebow. Graalfage 1 45. 213. 373. 407 f.

II 53. Entftehung II 48 f.

Grabbe, hiftorifcher Dramat. V 693. 695 f.

Graff, Joachim, beutscher Schauspiels bichter III 87. Gramann, Joh., (Polpanber), Lieber= bichter und Comp. 111 19. 44. 238.

Grammatit, beutsche, im 17. Jahrh. III 235.

Graferin, bie, II 231.

Graupner, Componift III 468. Gragien, Bieland's Unfichten über Gragien, Bieland's Unfichten über biefelben IV 282 f. Grécourt, Gebichte im Geschmacke beffelben IV 286. V 5.

Greff, Ueberf. II 385. Grefflinger (Seladon ober Geladon v. b. Donau), Sharafterift III 279 ff.
vgl. III 229, 289, 299, breißigläbr.
Rrieg III 19\$, 280, Gpigramme III
280, 317, Ueberseh. III 280, 463,
weltt. Lieber III 280, bessen Prosa III 280. f. Clauf.

Breger Feberfechter von Lugen, f.

Fintelthaus.

Greifenberg, Rath. Reg. v., Freiin auf Sepfenegg, (bie Tapfere), 111 289. 291.

Greifenfohn v. Birichfelb, Samuel, (German Schleifheim von Gulefort), eigentlich Grimmelshaufen, beff. Gim=

pliciffinus III 385 ff. vgf. III 384. Greiff, Fr., driftl. Gebichte III 247. Grevter, Matthias, Pfalmenüberfeger

III 43.

Griechen, Poefie berf. I 11 ff. beren Befange vom Trojanerguge I 111 ff. beren Lyrit I 345 f. griech. Schausfpiel, Ginfluß auf's beutsche III 78. griech. Roman f. Roman. Reugrie-difdes Boltslieb, Ueberf. V 634. Hebrigens f. Alterthum. Rtaf= fift.

Gries, Ueberfeger V 632. 633. Grillenvertreiber, ber, Umarbeit.

bes Lalenbuchs II 349. 350.

Griffparger, Frang, Dramatiter V 654. 687. 695.

Grimm, b., Gottfcbianer IV 49.

Brimm, Jal. und Bith., Berbienfte berfelben um bie Gefchichte ber Poefie I 125 ff. Sausmahrchen V 660.

Grimmelshaufen,f. Greifenfohn. Griphangus, Faber Miranbus, III 68. Grifchow III 7.

Brifelbis, Roman II 254.

Grob, Abrian, hiftor. Schaufpielb. V 692.

Grob, Joh., (Reinholb v. Freienthal), III 248. Epigrammat. III 316. Grobianifche Dichtung III 67 f. Grobianus, f. Debefinb. Grohmann, Schauspielb. V 525.

Gronov, Sumanift, HI 279. Grofe, Unhangerin Gotticheb's IV 49.

Große, R., Romanichr. V 584. Groffer, Schauspielb. III 462. Großmann, B., Luftfpielb. u. Chaus . fpieler IV 370. V 25. 530.

Grotius, Sugo, III 179. deff. Dramen Mufter vieler beutichen III 438. Größich, hiftor. Schaufpielb. V 693. Grübel, J. Konr., Ibnlienb. V 74. Gruber, Leben Wieland's IV 195.

Grumbachifche Banbel, f. Crums bachifche.

Grun, Lyrifer V 573. Grunbed's, Jof., Spiegel H 394. Gruner, Schauspieler I 19. V 559.

Grunwald, Componift III 468. Grophius, Andreas, Leben, Schickfale, Charafteriftit und Berbienfte III 363 f. 434 ff. vgl. III 253. Begrünber bes ichtefijchen Schauspiele III 434 f. ngl. III 424. Berhaltniß gu Dpig III 362. 439. zu Cobenftein und Soff-mannsmalbau III 439 f. IV 449. Aehnlichfeit mit Seneca III 440. 443. mit Uprer verglichen III 442. mit Ub= fcas III 501. Feind ber Rachahmung und Ueberf. III 439. Unfehn ebenb. feine Unficht über bie Dichter ber Alten III 440. Sinneig. ju Balbe III 227. Sprache III 440. tomisches Talent III 476. Catiriter III 329.

Berte: Dramen, Charafterift. berf. III 442 ff. 419. Leo Urmenius II 444. Ratharina v. Georgien ebenb. Rart Stuart eben b. Papinian III 445. vgt. III 443. Carbenio und Celinbe III 445 f. ber ichmarmenbe Schafer III 439. Luftfpiele : bas verliebte Befpenft III 447. Peter Squeng ebenb. Porribiliferibrifar III 448. Majuna, Singfpiel III 445. Berlorene u. unvol-

Ienbete Stude: Berobes III 434. Bi= beoniter, Deinrich der Fromme, Ibra-him, Fischer III 438 f. Uebersegung von van der Bondel's Gibeoniter III 438. Tractat de spectris III 435. geistliche Lieber III 361. Kirchhofsge= banten und geiftliche Dben III 364 f. projectirte Allegorie bes breißigjabr. Kriegs III 397.

Gruphius, Chriftian, fchlef. Dichter III 489, 502. beffen poetifche Balber

III 502.

Gualter I 204.

Suarini, pastor fido, fiberf. III 449. Bubie, Luftfpielb. V 690. Gubrun I 372 ff. Urfprung berfelben

I 372. Charafter, ebenb. ff. I 380. analyfirt I 374 - 380. mit ber Graalfage vergt. I 373. Unnaberung an Wolfram's Titurel I 373. formell porguglicher ale bie Dibelungen 1 374. poetifcher Berth berf. ebenb. burch bie Banbe eines Geiftlichen gegangen 1 377.

Gueing, Orthograph u. Grammatifer IN 181. 235. 271.

Guelfis, Gebicht III 306.

Bugler, v., Schaufpielb. IV 390.

Buibert, Mbt, I 170. Gefchichte ber Rreuzzüge I 204.

Guiot be Provins 1 419.

Guiscarb und Sigismunbe, Roman II 254.

Gulbener Sund, Roman III 391. Gunbelmein, Pfalmenüberfeger III 46. 30.

Bunbling, geiftlicher Dicht. HI 307. IV 62.

Bunther, Chriftian, Leben, Schicfale u. moral. Charafter III 519 ff. 523 f. 500. Tob III 525. beff. Robbeit u. Leichtfinn III 524. vergt. III 516. bulbigt ben Frauen ebenb. feine Mufter III 527. entfernt fich von ben Schlefiern in ber Dichtungemanier III 489. Charafter feiner (Stubenten = und erotischen) Lieber III 521 f. 526. Satiren III 522, vgl. III 507. Obe an ben Frie-ben mit ber Pforte III 519.

Bunther von bem Forfte II 12.

Sungo I 96.

Buftav Abolph, Bergog v. Mellen: burg, Lieberd. III 258.

Gutbier, Drientalift, HI 279. Gupot 1 461.

Swile Balois I 254.

Buges, ber bes Terp. Mirif., f. Terpo.

Saat'iche Schauspielertruppe III 475. Saccius, Theolog III 279.

Sabamar von Laber II 44. beff. Jagb 11 227 f.

Sabewig, Berfaffer von Friedens= ftuden III 432.

Sablaub I 337. II 22.

Safis, perf. Dicht. I 315. V 713.

Safner, Chrift., 11 284.

Sageborn, Fr. v., Charafterift. IV 41 ff. vgl. III 523. 549. IV 75. 77. 104. beffen Umgestaltung ber Eprif IV 43 f. ber Fabet IV 45 f. Fabetb. V 98. Fabeln und Ergablungen IV 100 f. Epigrammend. III 539. mit Spaller vgl. IV 41 f. moral. Gebichte IV 44 f. Urtheil über ben Berameter und Rlopftode Deffias IV 43. fein Ginfluß, Bedeutung und Unfehn IV 42. vgl. IV 20.

Sageborn, Romanichr. III 398.

Sagemann, Schauspieliche. V 529. Sagemeifter, Schaufpield. V 529. 540.

Sagen, Gottfrieb, Reimchronie von Colln II 69.

Sagen, Pegniger, III 294. 307.

Dagenau, von, I 326. Dabn, Fr., V 26. 43. Dabn, E. Phit., Schauspield. IV 569. 580 f. vgl. IV 268.

Dahnenreierei, Schwant, III 116. Sailbrunner, geiftlicher Epigramm.

III 323. Saimonstinber ober Rennalb von Montalban, analyf. Il 86 ff. überf. im 13. und 16. Jahrh. II 252, im 16. Jahrh. wiebergebruckt II 264.

Bainbund, f. Gottinger Dichter=

Balberftabtischer Dichterereis IV 251 f.

Salem, v., Eprifer V 575.

Sall IV 228.

Balle, nach Beimar Gie bes Palmen= orbens III 184. Gig ber Lieberbichter IV 31. Pietiften bafetbft ebenb.

Batter, Albr. v., IV 20. 34 ff. beff. Bilbung eben b. Gelehrfamteit IV 35. Charafterift. IV 36 f. vgl. III 523. 533. Ginfluß auf Rleift und Begner IV 37. mit Brodes verglichen eben b. vgl. III 550. mit Hageborn IV 42. Einfluß beffen auf Gultivirung bes Lebrgebichts IV 38.

Berte: bie Mpen IV 37. Gebicht vom Ursprung des uebels IV 37.

Ujong , Roman V 356.

Salling, beffen Floretto III 481.

hallmann, Chriftian, Dramat. III 459. f. vgl. III 349. 419. beff. 26bonis, Urania, Gingfp. III 460. Ratharine v. Englandeben b. Mariamne eben b. Stratonice ebenb.

Samann, Johann Georg, Leben und Charafter. IV 436 ff. vgl. III 547. V 113. Berhältniß gu feinen Freunden IV 441. vgl. IV 209. zu Jacobi IV 560 f. V 315. Streit mit Menbelefohn V 312. Umgang mit ber Fürstin v. Galigin V 311. Polemit gegen bie Berliner IV 445 f. schriftstellerischer Charafter IV 447 f. Urtheil über bie poet. Literatur IV 449. Einfluß auf herber IV 451. vgl. IV 427. Schriftftellerei IV 439. 445. Schriften IV 447. Gol= gatha und Scheblimini V 313. Styl IV-443.

amburg, Buftand ber Poefie und literar. Bilbung baf. im 17. Jahrh. Sambura, III 278 ff. im Unfang bes 18. 3abrb. III 531. Oper bas. im Unfange bes 18. Jahrh. III 468. Theater bas. im 18. Jahrh. IV 393. Opernhaus III 469.

Samilton, Dane, beuticher Dichter III 218.

Samm, Ueberf. II 385.

Sammen v. Repftett, Lieb von bemf. 11 297.

Sammer, Jof. v., ueberf. V 634. Sammertein, Felir, II 393. Sand, ueberf. III 80.

Sandel, Componift II 329. III 468f. 473. und Rlopftod III 549.

Sandwerker, Rubm = und Preislieber 11 325. Spott = und Sobnlieber berf. ebend.

Sanbwerfelieber II 323. 325.

Sanbwertsgruße II 323.

Sanemann, Profobiter III 235. Sante, G. B., Satirifer III 527 f. Gelegenheiteb. IV 50. vgl. III 516.

Sante, Martin, III 502.

Sanno, Lobgefang auf benf. I 208 f. Sannover, Buftand ber Poeffe im 17. Sabrh. III 260. Schaufp. baf. III 469, in neuefter Beit V 575.

Sans San = Sanswurft III 108. Sans v. Bubel, Bearbeiter ber fieben meifen Meifter II 172. beffen Ronige=

tochter aus Frankreich II 172. Sanswurft, luftige Person im Schaufpiel III 102. Urfpr. III 108. Sans Burft III 333. julest noch auf der Wiener Buhne IV 388, 389. Uebris gene vgl. Sarletin.

407. 532. atabem. Roman III 391 f.

Barbenberg, beff. Lieberregifter III 6. Saufen, Fr. v., 1 322.

Barbenberg, Fr. v., f. Movalis. Sarber, f. Ronrab.

Saring, (Billibath Meris) V 573, 696. Sartetin burch Gottiched verbannt 111 476. IV 51. 363. Hebrigens f. Sanswurft.

Parletinaben III 483. vgl. Pof=

fenfpiet.

Sarms, Lieberd. III 8. Sarrer, Peter, Belegenheiteb. III 139. Darsborfer, Georg Philipp, (Stresphon III 296. 397.), mit Clajus Stifs ter bes Pegnigorb. III 292, bichter. Berth III 363. charaft. III 299 ff. 304. geiftlich. Dichter III 300. 345. Fabelbichter III 300. Schaufpielbicht. III 424. Romanüberf. III 396. 398. Profoditer III 235. bibl. Parabel III 71. Belefenheit III 298. Urtheil über Dpig III 223. über Drama III 418. Schreibart III 306. Gefprächspiele III 299. poet. Trichter III 298. Ras than, Jotham, Simfon III 300. berg= bewegliche Conntageanbachten III 300. geiftliche Lieber III 345. beffen und Clajus' Tengone in ben Berinorgifchen Befilden, f. Clajus. Ueberarbeit. der Diana von Ruefftein III 396. Uebri= gene f. Befen.

Bartlieb, 30h. 11 242. 250 f. 472. Dartmann, Unbreas, Lieberb. und Schäfergeb. Sylas, a. Latufia III 274.

Sartmann, ber Arme, Gebicht vom Glauben 1 199. 220.

Sartmann von ber Mue, Charafterift., bichter. Werth und Bufammenftellung mit Wirnt v. Gravenberg I 381 ff. 388. 398. feine Sprache I 380. beff. Gregor vom Steine I 386. Cage vom armen Beinrich I 387 ff. Gret I 392 ff. 3mein ebenb.

Sartmann (3. D.) IV 187. 818. Sartmann, Thomas, Lieberfammler

III 39 f.

Bartwig vom Bage, beffen fieben Za= geszeiten II 275.

Saftart's Schaufpielertruppe III 475. Satto, Lieber über ibn I 107.

Baslerin, Clara, Lieberbuch II 219 f.

224 f. Sauff, Rovellift V 697.

Baug, Friedrich, V 575.

Daugwis, M. v., Trauerfpielbichter III 419. beffen Trauerfpiele Maria Stuart u. Soliman III 461.

Sappel, Romanichr. III 279. 404. Sauptfingen ber Deifterfanger II 271.

Saustieber III 30 ff.

Savelot I 255.

Sanben, Gregor v., Bearbeiter bes Calomon und Martolph II 336.

Sandn, Componift IV 389.

Sebet, Samuel, Sonntagsevanget.
111 36. geiftt. Schaufpiele III 94.
Debel, Ioh. Peter, Charakteriftik V
72 f. alemannische Gebichte eben b. verglichen mit Bog ebend.

Beben, beffen geiftl. Epigramme III

323.

Debwig, Gemahlin Bergog Bur-charbt's II., Kennerin ber attflaffifch. Literatur I 96.

Beelu, Jan van, nieberl. Dichter II 67. 68. beffen Boringer Schlacht II 70.

Seeren V 367.

permann, Joh., Lieberd. und Com= ponift III 18. 207. 251. 360. geiftl. 199. Lieber III 356. beffen Evangelien III 38. 207. 356.

Deermann, Opernb. IV 378. Degefias I 270. Beibegg IV 53.

Beibegger, beff. Mythofcopie III 400. Deidenreich, David, Glias III 278. Dpernd. III 462.

Beibenreich, Mefthetiler V 412. Beibin, Bebicht von ber, I 433. Beiborfer, Ronrad, 11 243.

Beiligengeschichten in ber Poeffe I 483. Seiligenteben II 111 f.

Beineccius, f. Benneccius. Beinrich aus Braunfchweig, beffen prof. Bearbeitung bes trojan. Rriegs II 247.

Beinrich, nieberl. Gebicht, II 91. Beinrich ber Glichefer, Bearbeit. bes

Reinhart Fuche I 143 f. Deinrich III., herzog v. Brabant, Dichter II 67.

Beinrich, Bergog v. Breslau, II 13. Beinrich Julius Bergog v. Braunichweig, Schauspielb. III 101. 105 Charaft. III 114 ff. Komobie von Bine, Labiel. Satrapa von Mantua III 116 f. unachte Stude III 115 f. bat icon beftallte Schaufpieler III 101.

Beinrich, ber arme Rnecht, öfferr. Dichter I 220.

Beinrich v. Laufenberg, f. Lau= fenberg.

Deinrich v. Linowe I 489.

Deinrich ber Lome, Lieber von ibm Demmertein, Felir, II 258. II 298, beffen Abenteuer II 249. Demfterhuns, Philosoph I'

Beinrich v. Deißen, gen. Frauenlob, Beiname mober II 42. beff. Begrab= nif II 38. Tengone II 40 ff. Streit mit Regenbogen ebenb. Polemit II 32. 34. beffen Marienbuch II 41. Dennling, Joh. III 260. Uebrigens vgl. II 14. 30. 31. 38. 39. Denrici, Chr. Fr., (Picanber), Ro-Rumeland. möbienfchr. III 483 f. vgl. III 478.

Beinrich v. Muglin, beffen Buch ber Maibe II 154. 156 ff. Lobgebicht auf Maria II 155. Ueberf. bes Balerius Marimus II 159. beffen Feinbichaft

mit Regenbogen II 156 f.

Beinrich v. Reuftadt, Bearbeiter bes Apollonius von Tyrland II 108. un= feres herren Bufunft II 151. vergl. II 247.

Beinrich von Morblingen II 150.

Deinrich ber Teichner II 181 ff. 207. beffen Gebicht von ber Empfangniß ber Jungfrau I 531.

Beinrich von bem Turlin, f. Zurlin. Deinrich von Belbete, f. Belbete. Deinrich ber Bogler, 11 94.

Beinrichmann, Jat., Prattit III 129.

Deinfe, G. D., Romanfchr. V 357. Deinfe, Bilh., Leben und Charafter V 4 ff. vgl. IV 248. 255. 536. Gegner Binckelmann's V 15. Berhaltniß gu Bieland V 3. - Ginngeb. V 4. Begebenheiten bes Enfolp aus Petron's Satirif. V 6. Ririchen eben b. Baibion V7. Erzählung. eben b. Ueberfegung Zaffo's und Arioft's V 8. Romane V 13. Arbinghello V 13 f. Silbegarb v. Sohenthal V 16 ff. Fiormona V 16. Sein fius III 175. 347. Lobgefang auf

202 Chriftum III 240. 218. beff. Schaus fpiele Mufter ber Deutschen III 438.

Beingelin, f. Johann von Monfrang.

Setaftus, bearbeitet III 89.

Belbling, Seifried, beffen Lucibarius II 180.

Beld, Beinrich, Opigianer III 257. Belbenbuch II 252. f. Caspar von ber Roen.

Belianb,f. Evangelienharmonie. Beliobor, griechischer Romanschr., von Zaffo benugt I 263.

Sett, f. Bintler.

Bellbach, Heberf. III 148.

Selmbold, Ludw., Lieder = und Evan= gelienb. III 38.

Delwig, Johann, (Montano III 395.), Pegniger III 292. beffen Roris ober Befdreibung Rurnberge III 297. Ro= manüberfeger III 398.

helwig, Umalie v., V 571.

hemfterhuns, Philosoph IV 560. V 309, 310,

henbekafpllaben im Schaufpiel III 88.

henning, Großcourt. III 272.

480. Dratorienb. III 468. afabemi= fcher Chlenbrian III 483. Gebichte III 493 f. 465.

Benfet, Schauspielerin IV 389. 393 f.

Den fler, D. BB., V 43. Deraus, R. Guft., Dofpoet III 513 f. beffen beutiche Derameter III 514. projettirt eine Sprachgefellich. III 514. Berberger, Balerius, Lieberbichter III 33.

Berbort v. Friglar I 268 ff. trojan. Rrieg charatterif. I 298. ff. Bercules in Deutschland I 22 f.

Berbegen, (Mmaranthes), Pegniser, III 292.

Berber, Joh. Gottfr., Charafterfdilberung IV 452 ff. vgl. V 317. 322. Saman's Schüler IV 451, vgl. IV 414. zur Lebensgesch. IV 485. 488. Entwickelungsg. IV 485. Zagebuch IV 485 ff. in Weimar IV 540. Lieblings fdriftfteller IV 459. 467. feine Gattin IV 454 f. bilbet fich an Leffing IV 455. vgl. V 320. an Leibnig IV 484.

Serber Charafterift. IV 463. ff. vgl. II 322. Feind b. Nachahmung IV 458. Borliebe für die Griechen ebend. f. Kenntniß bes homer IV 459. Feind regelloser Genialität IV 480. Bertheibiger ber Franzosen IV 480 f. litera= rische Intolerang IV 481. Rebnerta= lent IV 462 f. fein Rosmopolitismus IV 464. Borliebe für Raturpoefie u. ben findlichen Buftand ber Denichheit IV 467. 463. für ben Guben IV 477. 484. legt bas Gemuth als Dafftab an, nicht bie Regeln bes Ropfes IV 468. fein Unterschied gwifden Ratur = und Runftpoefie IV 468. Unficht über Poefie und Profa ebend. über ben 3med ber Poefie IV 471. Borliebe für bas Bolfelieb IV 470 f. bas Bei: fpiel, bas er burch herausg. f. Mus-mahl von Bolfeliebern gab 11 326. Unficht über bas iprifche Lied IV 473. fiber die bidattische Poefie IV 3. 38. 482. über die Fabel IV 102 f. im Schauspiel Gegner ber Frangosen IV 470. seine vielseitige Kenntnis ber Poefie ber verchiebensten Bölber IV 472. 475. Unfichten über Ruhm

489 f.

Berber Reprafentant feiner Beit IV 10. 420. vom Chriftenthum V 325 ff. wiffenschaftliche Leiftungen IV 489 ff. vgl. V 113. Wirfungen berf. IV 494. als Rrititer IV 427. Bergleichung mit Leffing ebenb. IV 460 ff. V 616. Befebbung Leffing's IV 460 ff. erft Rant's Schuler bann Gegner b. Rant. Philosophie V 411. 412. Antheil an ben Streitigkeiten über Spinogismus V 320. feine humanitatetheorie V 374. 377 f. fein Streben IV 485. mit Leibnis verglichen V 322. Ginfluß auf Gothe IV 496. 512 f. Streit mit Rlog IV 459. 491. mit Gothe gufams mengeftellt V 323. Rouffeau gegenüber= geftellt V 324. - Ginfluß auf bie Romantit V 614. mit ben Schlegel'n verglichen ebenb. ff. Ginfluß auf Umbilbung ber Gefdichtichreibung V 365. 372 ff. auf die Geftaltung ber poet. Literatur IV 463 ff. - Stellung als Theolog zu Rationalismus und Mpfitcismus V 317 ff. — fein haupts verbienft als lieberfeger IV 475. 484. nicht Dichter IV 476. feine Profa IV 477 f. Styl IV 475 f. - Schrifts ftellerifcher Charatter IV 464.

Berte IV 455 f. 471. Heberf. IV 479. Poeffen IV 463. 478. 479. Gib (1802. 3. [nicht 1801]) IV 474. 477 f. Stimmen ber Bölfer IV 472. Dramen IV 479. Fragm. 3. beutsch. Literat. IV 413. 483. 456 ff. Legenben IV 478. Parampthien ebend. frit. Balber IV 459 f. fliegende Blatter von beut: icher Art und Runft IV 469. Suma-nitatsbriefe V 325. — Ibeen gur Phi-Losophie ber Geschichte IV 491. V 321 ff. 365. 372 ff. andere bie Wefchichtichr. anreg. Schrift. eben b. Much e. Philo: fophie ber Beschichte IV 490. Bespräche fiber Spinoga's Suftem V 320, Ralli= gone IV 479. - Heltefte Urfunbe bes Menfchengeschlechts IV 490 f. über ben Urfprung ber Gprache ebenb. Pro= vingialblätter IV 492 f. über ben Beift ber hebraifchen Poefie IV 473 f. Briefe über bas Stubium ber Theologie V 318. driftliche Schriften V 326 f.

Serlicius III 116.

her manrich, Cagen von bemf. 128 f. hermann von Fritichelar II 115. 138. hermann, 3. B., Bean Paul's Freund V 226.

hermann, Landgraf von Thuringen, I 295.

IV 495. pabagogifche Grunbfage IV hermann, Ricol., Lieberd. III 10. 22. 32. 34. 356. 367. unb Componift III 18. 35. Evangelien III 36.

hermann von Sachsenheim I 530 f. gold. Tempel II 156. 230 f. Mohrin II 230 f.

Dermannus Contractus I 121. Dermes, Joh. Timoth., Romanfdr. V 185. Borliebe fur ben englifchen Befchmad V 185 f. - Cophiens Reife V 187 f. Fanny Bittes V 189. anbere Berfe für Frauen V 188.

Sero und Leanber, als Bolfelieb II

299.

Berobes und Peter, Legende II 319.

Derobot I 60.

Berold's Ueberf. bes Diobor II 472. Derolt's Promtuarium Il 169.

Berpin, Bergog, Roman II 255. Berrnhutifches Gefangbuch IV 29. 30. 31. 33.

Berrnidmibt, Lieberb. IV 32.

Deg, Coban, Pfalmenüberf. 111 42. Deg, 3. G. D., IV 155. Deufelb IV 387. Komöbienschreiber IV 391.

Berameter, bie erften in Deutschland q. I 220, und holland III 514. gereimte eben b. Beurtheitung beffelb. ale epifcher Bers IV 119. Streit uber benf. V 54 f.

Bererei und Bauberei, Betampfer und Bertheibiger berf. im 18. 3ahrh. V 296 ff.

Benben, Drechsler und Poet III 270. Denben, Gottichebianer IV 386.

henmair, Magbal., Conntagsepifteln III 22. 36.

Denneccius, Ueberf. latein. Romob. III 80. Schauspielb. III 88. beffen Schulfpiegel III 97.

Hibaldeha, hiebadbel III 115 f. Silarius, Unhanger bes Schelmuffety 111 483.

Silbebrand, Joh., beff. Jefus Girach III 339.

Silbebranblieb I 68 ff. verglichen mit ben Ebbaliebern I 69 f. 11 106. Bille, Rarl Guftav v., (ber Unver= broffene), III 182.

Siller, Componift IV 377 f. Siller, Ph. Fr., Liebertäftlein IV 186. Sinret v. Alkmar, f. Alkmar. Singe, Openb. III 468.

Bippel, Theob. Gottl. v., humor. Romanichr. V 190. vgl. IV 424. Le= ben u. Charafter V 193 ff. Freimaurer V 195. Freund von Kant und Scheffe ner V 191 f. von Samann V 194. Staatsibealift und Weltburger V 197.

Schreibweife IV 444. vergl. mit E. Softheater, erftes, III 101. I. B. Soffmann V 686.

Berte: Lebensläufe in auffteigenber Linie V 190. 192. Gelbitbiographie V 194. Kreug = und Querguge bes Ritters 2 - 3. V 190. 196. 275. von ber Che V 197. über bie burgerliche Berbefferung ber Beiber V 197. 198. Gebichte V 194. Sippofrates' Brief an Damagetus,

Brief an Damagetus, überfest II 340.

Sirich, geiftl. Dichter III 307.

Sirichberg, Theoc. Bal., Ueberfehre Sobentobe, Gottfr. b., Geb. von III 396.

Birtengebicht, f. Schäfergebicht. Birgel, Sans Rasp., IV 53. 199.

Siftorien, ernfte, Dramen 11 478.

Diftorifche Bottelieber, f. Bolle: lieber.

Sitopadefa II 175 f. Sigig, Romant. V 573.

Sochberg, Gr. v., f. Sohenberg.

111 222 214. Soe v. Soenegg, Lieberb. III 270. Söfel, Joh., Lieberjammi. III 270. Soffmann, Joh. 26., III 545. IV 59.

beffen Gprachneuerungen ebenb.

Soffmann, E. T. W., Romant., Lebensschild. u. Charafterift. V 684 ff. vgt. V 5. 573. 660. I 43. Robellift V 697. Schriften V 686.

Soffmannemalbau, Chriftian Soff= mann v., Charakteriftik III 449 ff. 253. neigt fich zu Balbe und ben Stalienern bin III 229, ogl. 111 503. mit Grophius verglichen III 362. 445. 450 f. Berbienfte III 439. 20nficht über Poefie und Berhaltniß gu Mor= bof Ill 486. 489. Ginfluß auf bie fcblef. Dichter III 500 ff. angeseben bei ben Beifianern III 494. Schreib= art III 453 ff. - Bpr. Gebichte III 450. 452. Liebeslieber III 451. Gpos III 450. Epigramme III 451. erotifche Belbenbriefe ebenb. Heberfes. bes pastor fido unb von Plato's Phabon III 449.

Soffmannewalbauifche Bebichte III 498. 503.

Sofmann, Mone, Wiener Beitschrift V 385.

Sofmann, Leop., Dufifer IV 380.

Sofnarr II 332. 351. mit ben conis fchen Philosophen vgl. 11 340. und Boltenarr, unterschieben III 106. Sofpoefie III 463. 500 ff.

pofteufel, tomifche Perfonen in ber Romobie III 107.

Softrompeter, bichtenbe, III 249. Dobenberg ober hochberg, Wolfg.
Delmbarbt, Graf ober Freiherr v.,
Mitglied bes Palmenordens III 188.
Epiter III 228. 248. 406. geistlicher Dichter III 249. Pfalmenüberfeger 111 339.

Sobenafperg, Gis ber Lieberpoeffe IV 32.

Sobenfele, Burfart b., I 315. Din: nelieber I 329. 337.

ben Rittern bes Arthur I 489.

Sobenftaufen I 117.

Dobes Lieb, nachgeabmt 11 41. Bearbeitung beffelb. II 149. Bearbeitun= gen in Gefprächspielen III 289. Bearbeitungen im 17. Jahrh. und Gin= fluß beffelben auf geiftliche Dichtung 111 340.

holberg II 372. beffen Schaufpiele 11 377.

Solberlin IV 374.

Solf IV 153.

Sollanbifd, f. Dieberlanbifd. hollanbifde Tableaux III 456.

Solftein = Muguftenburg, Pring v., V 422, 423,

Soltei, Dramat. V 573. 690.

Bottn, &. S. Chr., V 26. 43. Ges bichte V 44.

Solzer II 202.

holymann, Daniel, Il 392. Fabelb. III 69.

Solgichnitte II 361 f.

Dolgmart, Matthias, beffen Saul, Myfterium II 371. III 99. beffen Luftgarten III 139.

Somberger, Jeremias, III 31. Somburg, Ernft Chriftoph, Opisia-ner, Dichter und Ueberfeger III 273. geiftl. Dicht. III 346. Schaferfpielb. III 462.

Somer, gur Charafterift. I 111. 414. bie Bibel ber Griechen I 23. unb Arioft 1 60. 175. homer. Gebichte vergl. mit Reinete Fuchs binfictlich ber Ueberlieferung I 304. vergt. mit ben Ribel. 1 363 - 372 .- Ueberf. berf. burch bie Gottinger V 54 ff. Uebrigens f. Griechen. Bolfeep 08.

Sooft, Sollander III 178. Schaufpield. 111 438.

Soras, Einfluß auf beutsche Lvrif im 18. Jahrh. IV 202, Uebersegungen IV 203.

horbius, Theolog III 279.

Bormanr's Tafchenbuch III 309. Dorn, Frang, Literarhiftor. V 585. 586 f. 622. fein Buch über Shatfpeare V 626.

Bornburg, Lupolt, II 26 f. 30. Dornet, f. Ottotar.

Bornerer Giegfrieb, Lieb II 106.

Börner III 7.

Pornmolt, Sebaftian, beffen Pfalter III 48.

Sofchel, Dav., Ueberf. b. Zereng III 80.

hotter, Opernb. III 468.

hottinger, 3. F., hiftor. Schaus spielb. V 692.

Pouwalb, Ernft v., Dramat. V 654. 687.

Sovelen, Konrab v., (Canborin), III 268. Orthograph III 285.

Boners, Unna Dwena, Dichterin III 291.

Proswitha, Ronne, mit altflaffifcher Literatur bekannt 1 97. lat. Schaufp. I 105.

Stornigt, Lubwig v., III 349. Suber, 3. 8., Lieberb. IV 32. beffen Dben, Lieber u. Erzählungen IV 186. Schicksale IV 187

Buber, ueberfeber V 620. mils.

Bubner, Geogr. und hiftor., Beifias ner III 492. 542

Bubner, Mitglieb ber fruchtbr. Gefellichaft, braucht Alexandriner III 180. Ueberf. III 188

Buchald, Berfaffer bes Lubwigeliebs I 95.

Spudemann, E. Fr., IV 158. 161. 361.

Lugbietrich II 98.

Bug Schapler, Roman II 253. überf.

Bugo, hermann, erfte desideria III 253.

Dugo v. Langenstein, beffen beil. Mar= tina I 525 ff. vgl. I 512. II 233. Sugo v. Montfort, 11 220 ff.

Dugo v. Trimberg I 597. Il 31. IV 103. beffen Renner II 118 f. vergl. II 133. Sammler II 120.

Dugo von St. Bictor, II 128. 139. Einfluß auf bie neueste Literatur V 695.

Bulbrich Reobulus' Dialogus II 427. Dulfemann, beff. Gartenluft III 546. Dulbing Il 210.

Dumbolbt, B. v., afthet. Berfuche V 436. 472 f. Briefwechfel mit Schiller und Gothe V 446 f.

Dumaniftifche Stubien, f. Rlaffis iche Studien. Alterthum. Dume, David, V 315.

Sumor IV 424. V 162. 177 f. erfte Spuren III 167.

Dum oriftifder Roman, f. Roman. Bund, Sam., geiftl. Dichter III 278. Dunnibalb's Chronit I 24 f. 212.

Dunnius, Ueberf. III 89. lat. Schaus fpielb. III 100.

hunold, (Menantes), III 531. Opernd. III 467. 468. beffen Rebutadnezar, Oper III 471. Romanschr. III 279. 406. 407. 415. 467. 531. Ueberf. Las fontainischer Fabeln III 533. thörichter Pritschmeifter III 535. vgl. III 358. 473. 494. 507.

Hunnad II 246.

Dungens, Ronft., beffen hollanbifche Derameter III 514.

Sutten, Ulrich v., Leben, Wirken und Schrift. II 429. III 4. 164. verfolgt, III 432 ff. Aufenthalt bei Albr. Churf. v. Maing II 435 ff. auf Chernburg II 444. Flucht in bie Schweiz II 446. Glanzperiode II 435. mit Macchias velli vgl. II 437. mit Luther II 438. Berbindung mit Franz v. Sickingen II 443. fängt an beutich u. fürs Bolk au fchreiben II 444. fein Ginn für lite. rarifche Thatige. II 413. feine Theiln. an b. Briefen ber Duntelmann. II 434. 435. Satiren vom Niemand II 433. Reben gegen Bergog Ulrich von Bur-temberg II 434 f. Phalarismus II 435. 452. Bulle II 452. Ausgabe Balla's über bie Schentung Ronftantin's II 436. Rebe für ben Turtentrieg II 437. Dialog vom hoffeind II 437. Brief an Pirtheimer Il 440. polit. Dialoge, Bebichte, lucianifche Gefprache II 445. Rlag und Bermahnung wiber bie Ges walt bes Pabftes II 446 ff. Dialog bie Unschauenden Il 450.

Dylas, f. hartmann.

humnen, griech. und latein. III 12. 13. beutsche III 347 f. in Alexanbris nern III 346 f.

Sprerorthobore, f. Theologen. II 17. 391. Ginfluß und Bebeutung Opphantes, f. Beber, G. Beinr.

# **I**.

Jad Pubbing, luftige Perfon im Schaus spiel III 108.

Jacob von Ceffoles, Berf. bes latein. Driginals bes Schachzabelbuchs II 163.

Jacob be Borgaine II 273.

Jacobi, Fr. Beinr., Charatterift. IV 556 ff. philof. Bestrebungen IV 557. relig. Richtung IV 558. Freundschaft mit Bieland IV 560. fcueft fic an Gothe an IV 560. unbeftanbig in fei= nen Unfichten ebenb. Gegner Rant's IV 561. poetifcher Gefchmack IV 562. Freundschaft mit Samann IV 441. von biefem beurtheilt IV 560 f. Un= fchluß an Lavater V 315. Umgang mit ber Fürftin Galligin V 311. val. IV 420, 535 f. Milwill und Bolbemar eben b. f. Etwas bas Leffing gefagt hat V 312. über bie Lehre bee Gpi= noga V 314.

Jacobi, Joh., Mabrigald., III 322. Schauspielb. 111 429. 462.

Jacobi, 3. G., IV 246. 257 ff. Ur: theile feiner Beitgenoffen über ibn IV 261. Bebicht: Die Dichter IV 258. Commer = und Binterreifen IV 259. Briefe IV 247. an Gleim IV 260, Char: mibes und Theone IV 261, Bris IV 261.

Jacobus be Benebictis III 16. Jagerlieb II 305. 324. Idgerichreie II 322 f. 324. Jähns IV 248.

Jahn, luftige Perfon im Schaufp. III 108 f.

Jahn Clam, luftige Perfon im Schaufpiel III 109.

Jahn Panfter, luftige Perfon im Chaufpiel III 109.

Sabreszeitfefte, II 263.

Samben, achtigib. gew. Berem. bes Schaufp. III 88. fünffüßige, fechefüß. eben b. 17 3/2 (Vanne)

Samblichus I 235.

Jan ber Schreiber II 74. beffen Opfer ebenb. Il 89. Leetenfpiegel II 89. dietsche doctrinal eben b.

3 Effabt, Fibr. v., IV 578. Ibylie II 226. IV 109 f. 169 f. im 18. Jahrh. V 70 ff. Berhältniß berf. zum Epos, Drama und ihr. Geb. IV 164. welchen ganbern eigenthumt. IV 165. und Oper IV 20.

Jean Paul Fr. Richter, Charafteriftit V 209 ff. 233 f. vgl. I 436. Ju-genbbilbung unb Entwickel. V 213 ff. 225 ff. Untenntniß ber flaff. Lite-ratur V 220 f. vgl. mit Bieland V 221. Schriftftellerei und Sammelfucht V 222 ff. vgl. III 115. Belehrfamteit und miffenschaftliche Berte V 252 ff. Das ber Brodftubien V 227 f. Sprache V 228 f. Studien eben b. Romane V 233 f. Religiofitat V 329. Rosmopolitismus V 379. Satire V 230 ff.

Berke: Auswahl aus bes Teufels Papieren V 232. unfichtbare Loge V 239 ff. Quintus Firtein V 230 ff. nachgeahmt II 41. Gröntanbifche Proceffe V 230. Blu- Johannes v. Flora, Abt, II 137.

men=, Frucht= u. Dornenftude V 239. ff. 242 ff. Biographifche Beluftiguns gen V 244. Palingeneffen V 247. Ju-belsenior V 244. Titan V 247 ff. Flegeljahre V 251 ff. bevorstehender Lebenslauf V 247. Borschule der Aesthe-tif und Levana V 253. Kampaners that V 244 ff. vgl. I 256. III 151. IV 10, 13, 277, 318, 424, 426, 444, 590 f. V 162 f. - Bgl. Sterne. Jean Potage, luftige Perfen im Schau=

fpiel III 108. Jena, f. Beimar. Jenifch V 471.

Jerofchin, f. Nicolaus. Jerufalem, Theolog. V 260. Jefuitentheater IV 359 f. Iffland, U. W., IV 393. V 523. 542 f. in Berlin V 546.

Stelfamer III 235.

Iten, Ueberseger V 634. Illuminaten V 274. 385 f. Immermann, histor. Schauspielb. V

694. Trauerfpiel in Tirol eben b. Schicffaletrag. V 695.

Inbifche Literatur, Ueberf. aus berf. V 634

Ingolftetter, Unbr., Degniger III 307.

Intriguen = Luftfpiel III 463.

Joachim, Buch, II 116.

Joachim v. Flora II 137. Jobel und Sogle, luftige Perfon 111 109.

Jobocus Babius' latein. Ueberf. bes Marrenfchiffs 11 406.

Johann Abolph, Fürft von Unhalt, Lieberb. III 188.

Johann Bouffet, luftige Perfon III 109.

Johann von Capua, lat. Ueberf. bes Sitopabefa II 175. 176.

Johann Fr. ber Grogmuthige, Churf. von Sachfen, Lieber, 111 26.

Johann's v. Frankenftein Rreugiger II 273.

Johann, herzog von Brabant, Dich= ter II 13. 67.

Johann von Solland II 188.

Johann (Beinzelin) von Ronftang II 35. beffen Gebicht von ber Dinnes Lehre II 228. Tenzone ebenb.

Johann's von Rurnberg fahrender

Schüter II 317. Johann's von Soeft Kinber von Limburg II 90 f. 242.

Johann von Burgburg II 107. Johannes (bes Evanget.) Schriften

Johannes von Salzburg, Ueberfeger latein. Symnen III 15. Johannsborf Il 12.

Johannsen, Dich., Dramatiter und geiftl. Dichter III 279. 346.

Jonas, f. Juftus.

Jormann, Joh. Albr., Umarbeiter bes Theuerbants II 236.

Bornanbes I 25 f. 59.

Joseph II., Raifer, feine Aufklarunges versuche V 300.

Josephi, Schauspieler IV 360.

Josquin, Dufiter II 289.

Journale, gelehrte, im 18. Jahrh. III 497 f. angegriffen burch Bobmer IV 55. f. Bochenich riften.

496 f.

Brinc I 40. Irmin I 27. Ernfrit I 40.

Ifaac, Mufiter II 329.

Becanus, trojanischer Krieg I 252. Ischmando, s. Dach. Ifelin, Pabagog V 345. Isengrimus, lat. Bruchstück, I 140

Italien, Regeneration ber Poesse bas siloft III 161 f. Studium und Aufsfassung bes Alterthums baselbst im 16. Jahrh. III 160 f. beutsche uebers. ital. Dichter III 174. — Ital. Lieres tur, Borliebe bafur gu Enbe bes 18. Jahrh. V 8 ff. mit ber englischen vers glichen V 101. Studium ber italien. Literatur in neuerer Beit V 232.

Itwig, f. Ulrich von Lichtenstein. Juan Lorenzo Segura be Aftorga I 273.

Juglar, Alons., span. Epigrammat. III 314.

Jung, genannt Stilling, 3. S., V 268 ff. 213. religiofe Unfichten V 270. religios = polem. Schriften V 271 f. Befch. bes herrn v. Morgenthau V 272. Florentin von guyene... 272. Theobalb ebenb. Beimweh V eines hirtentnaben IV 529. vgl. IV 514. 535.

Inger, Theaterb. V 536. Bungfrau, beil., f. Maria. Bungmichel's Leopolborben III 499. Junius, Samuel, III 92. Junter, G. F. 28., III 528. Jufti IV 49. Juftus Jonas, Lieberb. III 28. Butte, Frau, Schaufp. Il 367.

### ₽.

Rabensty, hoftrompeter u. Dichter 111 249

Raifer Rarl's Streit vor Regensburg, von feinen Ahnen und Geburt, Sage II 251.

Raiserchronit I 205 ff. veral. II 166. 168.

Ralbstopf III 371.

Raldau, Wilh. v., (Bohaufen), Ueberf. III 188.

Ralbenbach, (Celabon), Poetit III 247. 255.

Ralenberg, Pfaffe v., beff. Schwante . II 353 ff. vgi. II 342. III 410.

Journalmefen in Deutschland II Rallenbach, Jefuit u. Satiriter III 409.

Raltenbach 11 233.

Rampf ber Tugenben unb Lafter, Gebicht I 527. II 118,

Rannegießer, Ueberf. V 602. Rant V 405 ff. Rritit ber afthet. Urstheiletraft V 411 ff. vgl. 1 408.

Rangler, ber, Minnelieder II 13. 34. Rarl ber Große I 179. und feine Paire I 177 f. 197. Rreugfahrt I 177. beffen Sammlung alter Lieber I 27. beffen Sammlung beutscher Befange, erfter Schritt gur Bufammenfegung epifcher größerer Bebichte I 73. Gins fluß auf bie Poefie I 67.

Rarl und Galiena, nieberl. Fragment 11 90.

Rarl IV., II 178.

Rart V., beffen Universaltenbengen III

197. befungen II 457. Rarl VI., Kaifer, beffen Bilbung III 505.

Rarl, Bergog v. Burtemberg, beffen Militairatademie IV 538. V 142.

Rarl, Martgraf v. Baben, Patron ber Literatur IV 358.

Rarolinger I 179.

Rarolingische Sagen II 66 ff.

Rarifage I 185 f. nicht in Profa bearb. Il 251. Bgl. auch Rolanbfage.

Rarnthen, beff. Frühling u. Sommer mit Liebern und allegor. Schauspielen gefeiert 11 304.

Rarritatur, f. Carricatur. Rarfc, Unna Luife, III 292. IV 48. 219 f. 221 f. vgl. IV 72.

Raspar, f. Caspar.

Raftner IV 73. 162. 254. Gotts fcel's Schüler IV 46. Gebicht über bie Kometen IV 39. Epigrammatift IV 342.

Ratholicismus, Ginbringen beffelb.

II 200.

251.

Rirchengefang I 89.

Rirchen lieber, vulgare, II 198. Ente wickelung bes Rirchenliebes III 6 ff.

Menge berf. III 6. Werth und 3mect

beffetben III 9 f. fathol. III 17. gu

Buther's Beit III 12. Unfange III 14.

latein. III 13. mit latein. Berfen unstermischt III 15 ff. aus Bolkeliebern gemachte III 16. liturgische III 36.

im 17. Jahrh. III 355 ff. burch ben

breißigjahr. Krieg geforbert III 198. im Unf. bes 18. Jahrh. IV 28 ff.

Berbeffer. berf. im 18. Jahrh. IV 177

ff. Bgl. auch Geiftliche Poeffe. Rircher, Athanas., III 355. Rirchmeper, f. Raogeorg. Kirchmer, lat. Dichter III 218.

Riftenmacher, Deter, Dichter III

in bie Poeffe gu Enbe bes 18. und Rfurenberger, ber, f. Rurens Anfang 19. Jahrh. V 597 ff. berger. Klai, Klajus, Klap, f. Clajus. Ranfer, Componist III 468 f. Rlaffifche Poefie, Rachahmung berf. im 16. Jahrh. III 169. - Rlaffifche Reil, Pagenhofmeifter u. Schaufpielb. Grubien in Deutschland, Italien und Frankreich im 16. Jahrh. III 172 ff. 175. — Rtaff. Literatur in Deutschl. 111 462. Reimann, Chriftian, Lieberbich. III 278. Schaufpielb. III 462. Reller von Maur IV 54. unter ben fachfischen Raifern I 96 ff. Reliner, Gotticheb's Anhanger IV 50. Bgl. auch Alterthum. Rlefeter Ill 545. Relvn II 32. Rleinjogg IV 554. Rleift, Chr. Em. von, IV 214. Sob Bei Boltern teltischen Ur-Relten. fprungs Spuren von hierarchifchem Cultus, Sage und Befdichte, Die mit IV 217. Landluft ob. Frühling eben b. ff. vgl. IV 210. 387. 389. afiatifden zusammenhangen II 46 ff. Rleift, Fr. Aler. von, V 644. Rleift, heinrich von, Dramatiter V 674 f. Charafter. V 675 f. Rovellift eigenthumlicher Styl berf. II 51. Remnat, Albr. von, I 489. Remnat, f. Mathis. Kempe, Martin v., (Kleobor III 472), III 257. 305. 472. Madrigatb. III 322. Prosobiter III 235. V 697. Familie Schroffenstein V 675. Penthesilea ebenb. Rathchen von Beilbronn ebenb. Pring von Doms Rempis, f. Thomas. Repler, Aftronom III 227. 219. burg eben b. V 662. Bermanneschlacht V 676 f. Rlemm, Romobienichr. IV 391. Reppenfen's Lieb aus bem niebert. Rlener, Bartwig, geiftlicher Dichter Erbfolgeftreit II 200. Rerens, Joh. Beinr. von, IV 388. Kleobor, f. Kempe. Klerk, Jan be, 11 68. Klesch, Dan., geistl. Mabrigald. III 323. vgl. III 284. Rettenbach II 455. Rhebr I 271. Riene III 487. Rinb, Fr., V 574. Rind, Ih., Ueberf. V 634. Rlettenberg, Fraul. von, IV 511 f. Rinberichriften und Boltebucher V

Kinderschriften und Bolksbücher V
350 ff.

Kindermann (Kurandor v. Sittau),
Komanschr. III 413 f.

Kinderroman, s. Roman.

Kinderv. Limburg, s. Johann von
Soest.

Kirchbauer, s. Naogeorg.

Kirchberg, Ernst von, Reimchronit

Kinderschriften und Bolksbücher V
493.

Klinger, Fr. Mar. v., IV 567 ff.
572 f. 585. 587 ff. V 113. 386. in
Weimar IV 541. Einstuß Schiller's auf ihn IV 586. mit Wieland vgl. V
3. sein Lieblingsschriftseller Rousseau IV 591. seine Auffassung der Faustespielen von, Reimchronit

Werke: Zwillinge IV 583 f. bas leibende Weib, die frohe Frau, IV 584. Simson und Grisaldo ebend. Sturm und Drang IV 585. Sticpo IV 569. 585. Spieler ebend. ber Günftling IV 586. Esserbe IV 569. 586. Aristobemos ebend. Medea, Moderico, Damocles ebend. Otto IV 578. 589. Romane IV 586 ff. Bambino IV 569. 587. Sahir ebend. Geschichte eines Deutschen IV 588. Geschichte eines Deutschen IV 588. Gespräch eines Dichters und Weltzmann's IV 589 ff.

Klinfor II 36. Klopftock, Fr. Gottlieb, Leben IV 114. 176 f. charafterifirt IV 115 ff. 149. 189. 191. Sprache IV 120. 122 f. Freiheitessinn IV 122 ff. Baters landsliebe IV 124 f. verschwindet alls

375. Berbienfte um bie beutiche Opr. IV 118 f. um die Bilbung Deutschl. IV 318 f. sein Gerameter IV 118. Ansichluß an die Alten IV 118 ff. Reisgung zur Musik IV 127. Entwicks lung feiner religiöfen Richtung IV 125. 133 ff. 183 f. Das gegen bie frang. Dichter IV 119. 121. Borliebe gu ben Englandern ebenb. Ginfluß ber Schweizer auf ihn IV 153 f. Stims mung bei ber frang. Revol. V 383. Anfehn an ben fleinern Bofen Deutschl. IV 538. Wirten in fpaterer Beit IV 150. f. fein Umgang IV 152 f. feine Schule V 22 ff. und der göttinger Dichters bund ebend. Gegensas zu Wieland IV 294 ff. — Bgl. noch IV 8. 12. 71. 74. 75. 77. 78. 81. 82, 113. 162. 289. 291. 505.

Merte: biblifche Stude II 366. IV 126. Tob Abam's IV 157. Salomo und Davib ebenb. geiftliche Lieber IV 180. Leffing's u. Cramer's urtheil barub. IV 180 f. Meffias IV 125 f. 132 ff. 136 ff. mit Lavater's Deffias veral. IV 175. mit Milton's Paras bies IV 141 f. Wichtigfeit beffelb. in hiftor. hinficht IV 143 ff. Dben IV 117 f. 127. 130 f. ungludlich in Epigrammen IV 132. Gelehrtenre=

publit V 27 f. Rlos IV 90. 247. beffen Streit mit Leffing IV 350 f. von herber betampft IV 459. 491.

Klug III 7.

Rnabe, ber elenbe, unbekannter Diche ter Il 234.

Knapp, Liederb. IV 32.

Rnauft, f. Chnauftinus. Rnebel V 25.

Rnigge, IV 424. V.200. beffen Deter Claus, humor. Roman V 170.

Anittel, Christian, Epigrammenb. III 257. Kurzgebichte III 324.

Rnobelauch, v., Freigeift, V 266 f.

Rnoblochzer, Beinrich, III 22. Knonau, Mener von, f. Deper.

Rnorr von Rofenroth, geiftt. Dichter Kormart, neberf. III 438. 474. III 353. vgl. III 205. Bertheibiger Korner, Theob. V 678. ber Frauenschriftstellerei III 291. beff. gorifches Luftipiel von ber Bermahs Rosmopolitismus in Deutschland lung Chrifti III 429.

365. 393 f.

Roch in Braunichweig, beffen Briefe und Gebichte IV 247.

mablig feit Berber und Biefanb V Rochanowsti, poln. Dichter III 314. überf. III 204.

Rohlhardt, Schauspieler IV 362.

Romiter, alttlaff. überf. 11 385 f. Romifche, bas, II 375 f. tomifche und burledte Particen in Mufterien Il 373 f. tomifche Perfonen, Ocenen und Intermezzos im Schaufpiel, f. Schaufpiel.

Romobien, latein., überfest III 80. Uebrigens f. Bauerntomobie. Intriguenluftfpiel. Buftfpicl.

Rongehl, Mich., (Prutenio), III 472. vgl. 111 257. IV 49.

Ronig, Joh. Ulrich v., Sofbichter III 512. beffen Berhaltniß ju Beffer III 510 f. Opernb. III 468. IV 65. 362.

302. Königsberg, geiftl. Dichter bas. im 16. Jahrh. III 44. Dichter bas. im 17. Jahrh. III 254 f. Königshofen, Jac. Awinger von,

elfassische Chronit II 115.

Ronrab's von Ummenbufen Schach= zabelbuch 11 163 ff.

Ronrad's von Dangolsheim Reims falenber 11 274.

Ronrad Sarber von Burgburg, Lobe gedicht auf Maria II 156. val. II 41. 210. 233.

Ronrad's von Megenberg (Magbes burg) Buch ber Ratur II 280.

Ronrab ber Pfaffe I 177. Rolanbslied I 179 ff.

Ronrab, Schent von ganbegge II 13. Ronrad v. Binterftetten, f. Binter= ftetten.

Ronrab von Burgburg, Charatterift. 1 501 ff. trojanischer Rrieg 1 502 ff. goldne Schmiebe I 528 f. beil. Gyle vefter I 515. beffen tleine Ergabluns gen 1 501. Alexius, Grefcentia ebenb. lpr. und erzählende Gedichte, Engels hart und Engeltrut, Berg, Otto mit bem Barte, Schwanritter I 501. gu Otto vgl. I 106.

Ropisch, Balthafer, fcblef. Dichter III 250.

Rortum, Karl Arn., Jobfiabe V 230. dymisches Schauspiel III 435. alles Rosegarten, E. Theob., V 575. 640 f. 450.

V 375 ff.

Rnuft, f. Chnauftinus. Rbszeghi, f. Gifete. Roch, Schauspieler IV 358. 362. 364. Rogebue, Aug. von, V 548 ff. Rachahmer Unberer V 551 ff. fein Anfehn V 552. vgl. mit Molière V 553. Bir haltniß gu Schiller, Gothe, Schiegel

V 556. Beranberlichteit in politifc. Lalenbud II 349 ff. Ansichten ebend. f. Berbindung mit Lambech, Humanist III 279. Meißner und Mertel ebend. literar. Lambert li Core, 1 273. polit. Wirken V 557. Schauspiele V Lambrecht, tom. Epos IV 111. 692. vgl. V 200. 584. Rrang, Belegenheiteb. IV 50. Rrause, Theob., (Crusius), III 527. Kretschmann, R. Fr., IV 107. 227. Rreugtrager II 278. Rreugzüge, beren Ginfluß auf Poefie Rreugfahrten, poetisch behandelt II 191. Rreng, Josafat v., (Filibor), III 254. Rrieg, tein Demmungemittel ber Gultur und Literatur III 199. Rriegelieber, f. Siegeelieber. Rrinif, Gottfrieb, fchlef. Dichter III Kritit, f. Polemit. Rrolewig, Beinrich von, Baterunfer I 531. Rruger, Joh. Chriftian, Schauspielund Luftspielb. IV 368 f. 373. Krüger, Kapellm., III 473. Kruse, V 684. 695. Ruefftein, Graf von, Ueberfeger III 188. 396. Ruh, Ephr., IV 220. 374. Ruhlmann III 205. beffen Quirinus 147. III 363. ars magna poetica III 491. Rühnert IV 75. Ruhreigen II 304. Runhart, f. Stoffel. Rurandor von Sittau, f. Rinber= mann. Runft, ber Griechen unb Deutschen verschieben I 115. Aufgabe berfelben I 390 f. Beftimmung berf. IV 353. Rung von ber Rofen, hofnarr, 11 343. Rurenberger, ber, I 321. Rurg, Felir v., III 476. IV 386.

### £.

Rpot 1 408 f. II 50.

Lafontaine, frang. Fabelb. I 149. IV 104. Lafontaine, Romanichr. V 357. 574. 584. Schüler von Mufaus V 200. feine erften Schriften fteben mit ber Beit in Berbind. V 200. Sahngegenb. Laiendoctrinal II 185.

Lampert's ob. Camprecht's Alerans Rramberg, Opernb. III 468. ber I 272 ff. 425. vgl. I 120. 167. Rramer, f. Cramer. 193. 206. li 22 f. f. Bolfram. Rrantheiten, poet. behanbelt II 431. Camprecht's von Regeneburg Tochter Spon II 150. Bamprecht, nieberfachfifder Dichter, 111 545. reugträger II 278. Lanbegge, f. Konrab.
reugzüge, beren Einstuß auf Poesse Lang, David, Psalmenübers. III 44.
I 162 ff. Geschichtschr. bers. I 203. Lang, Frau, Pegnihschaferin III 292.
haben fast jede Erinnerung an die Lange, Grnft, Lieberd. IV 31.
Dtton. Beit vertilgt I 133.
Lange, Gotthold, IV 70. 199. horag. Dben IV 200. 211. Briefe IV 247. Bange, 3., Lieberb. IV 32. Bangefelb, Schauspielb. IV 578. Bangenmann, Abelbeid, Beben Il 151. Langenftein, f. Dugo. Langevelbt = Macropedius III 554. Banteloot, nieberl. Stud, II 368. Bangelot in Profa Il 256. f. utrich von Babichoven. Lappe, R., Lyriter V 640. 678. Laroche, Sophie, Romanschreiberin IV 186. 534. Baffenius, hofprebiger, III 102. Latein, Gebrauch beff. in ben Biffens fcaften erschüttert III 190. Bateinische Poefie gur Beit b. Ottone in Deutschland I 105. im 16. 3abrb. III 169. Bateran, Urfprung biefes Bortes I 210. Anm. Latinismen im Deutschen II 262. Lauf ber Belt, Gebicht, II 394. Laufenberg, Deinrich von, II 276. Lieberb. III 17. Laun, f. Schulze, &. 2. Lauremberg, Joh. 28., Satiriter III 325 ff. vgl. 111 258. 275. mit Rachel vgl. III 329 f. Schaufpietb. 111 424. Lauremberg, Peter, latein. Dichter 111 258.

Laurin 11 99 f. Laurin 11 vs ... Lasp., IV 171. Riche tung und Charafterift. IV 173 ff. V 276 ff. 283 ff. vgl. V 286 ff. IV 152. 415. 416. 494. Leben V 279 ff. Berhaltniß ju b. Füßtt IV 576. phyfiognomische Studien V 291 f. Reise nach Bremen u. Ropenhagen V 308. mit Lichtenberg vgl. V 289. religiofe Grundf. in ber lest. Beit V 305 f. fest fich mit ben Bunberthatern feiner Beit in Berbinbung V 296 ff. Intolexang terifirt V 455. verspottet V 289. Aebnlichkeit feiner Grundfage mit Wieland's Theorie vom höchsten Gut Benau, Lyriter V 573. V 306 f. Streit mit Ricolai V 302. Beng, J. M. Reinhold, Charafterift.

Berbinbung mit Sailer V 302 f. Berte: V 281 ff. gehelmes Zages buch feiner felbft V 284 ff. Musfichten in die Ewigfeit IV 176. 414. Bergens: Leo Bub, Pfalmenüberf. III 43. erleichterungen V 303 f. Rechenichaft Berche, Lieblingethier ber Eprifer bes an seine Freunde V 304. Dandbiblios 17. Jahrh. I thet fur Freunde eben b. Fragmente & erfe IV 514. V 292 f. Anfechtungen berf. V 293 f. Lefage, beffen Schelmenromane III permifchte Schriften V 298. Rachs benten über mich ebenb. vermifchte Gebanten eben b. Pontius Pilatus Befc II 210. V 299. Jefus Meffias IV 175. driftl. Lieber IV 174. vgl. 111 8. Schweizers lieber IV 171. 218.

Leander, f. Stolle.

Lebensphilosophie III 411.

Lebenszweck V 307.

Lebenwaldt, Abam v., beff. Sprichs mörter III 316.

Beberreime III 324. 228.

Ledüchner II 428.

Lee, beffen Cophonisbe III 455.

Legende I 192 ff. 510 ff. Il 111. im 15. und 16. Jahrh. wieber hervors gefucht II 272 ff. burch herber erneut IV 478. frangofifche II 359.

Behmann, Chriftoph, Sprichwörter III 71.

Behms, Satir. III 409. vgl. III 290. Romane III 40.

Behmus, 3. M., Lieberb. IV 186. Lebranftalten, f. Erziehungs: anstalten.

Behrgebicht, f. Dibattifche Poefie. Beibnig, beff. Anficht von ber beutichen Sprache III 191. 194. projectirt eine Atabemie ber beutschen Sprache III 489 f. über die Berberbung ber lest. burch die frang. III 189. Berber's Bors bild IV 484. mit bemf. verglichen V 321 f.

Beiben Chrifti, Dofter., II 368.

Leipzig, Chauspielhaus baf. III 469. Biege bes beutschen Theaters IV 364. literar. Treiben das. in neuester Beit V 574.

Leipziger acta oruditor. III 497. Leipziger Dichter III 271 f. Beifen Il 210.

Beifentritt, geiftlich fathol. Dichter und Pfalmenüberf. III 47.

Leiser, Polytarp, III 47. 93.

Beifewis, 3. A., unter ben Göttins gern V 26. beffen Julius v. Zarent, Chaufp. IV 583 f.

V 298 f. 304. in ben Kenlen darat- Bemnius, Simon, beffen Monachopornomachia II 427. lat. Epigramm. III 314.

Wieland's Theorie vom yours. 302. Leng, 3. M. Reingold, Spacetter V 302 f. Streit mit Ricolai V 302. Leng, 3. M. Reingold, Spacetter V 302 f. IV 580 ff. vgl. IV 374. 567. in Weimar IV 541. Gothe's Anhanger u. Schüler IV 514. 516. beffen Stude IV 582.

17. 3ahrh. III 315.

385. überfest, Bil Blas.bef. III 405. V 169.

Leffing, Gotth. Cophraim, IV 318 ff. Lebenegeich. IV 322 ff. vgl. IV 233. Charatterift. IV 331. vgl. IV 8 ff. 12. 300 f. Borliebe fur plaftifche Runfte IV 332. Streben nach Babr= beit IV 333. mannlich antifes Befen IV 331 f. Reind ber Regeltyrannei IV 339. ber Schulmacherei und literar. Komplotte IV 350. ber Settenmaches rei IV 411. Menfchentenntnig IV 319. vgl. IV 290. mobithatige Birtungen feines unfteten Lebens IV 334. polps hiftorifches Biffen und Belefenheit IV anscheinenber Biberfpruch in feinen Studien IV 336. verschiedens artige literarifche Arbeiten IV 334 f. Leffing's Spinogismus V 315. Mefthetiter u. Rrititer IV 344 f. 349. als folder mit herber vgl. IV 427. 460 ff. V 616. Dichter IV 348. beffen Unficht über Dichtfunft IV 354. über bie Plaftit IV 353 f. Urtheil über bie philof. Dichter und Dichterphilos fophen IV 340 f. betampft bie poet. Schilberungefucht IV 341. Urtbeil über Rlopftoct's Melfias und Dben IV 337. Beobachtung Bielanb's IV 313. Berhaltniß zu Rlopftod u. Bieland IV 319 f. 331. Gegenfat zu beis ben in Beziehung auf Aefthetit IV 354. betampft die gew. Bergleichung ber Malerei und Poefie IV 341. 354. Abfertigung Gottscheb's und beffen Anhangs IV 338. vgl. IV 379. Auftreten g. Breitinger, Bobmer u. X. IV 339. vgl. IV 53. Streit mit Rlos IV 350 f. Feind ber Gentimentalitat IV 330. der Raturenthusiaften IV 331. -Unficht vom Epos IV 556. von ber Fabel IV 106. Untersuchung über bas Epigramm IV 342. Leffing als Gpis grammat. IV 342. feine Profa und fein Styl IV 347. Leffing wendet fich jum Schauspiel IV 370 ff. vgl. IV 347. bekampft bas frang. Schaufpiel und Gotticheb IV

ligiofe Grundfage ebenb. theolog.

Streitigteiten IV 407 ff.

Berte: Gebicht von ber Mehrheit bet Belten IV 39. Fabeln I 128 f. Lieber, hiffor., auf bie Schlachten v. Fabeltheorie IV 342 ff. Ueberfet. Dis Sempach II 196. 199. im Rlofter v. berot's IV 381 . - Dramen, Charatter. IV 382. 396 f. 479. erfte Buftfviele IV 370. Minna v. Barnbelm IV 383. Birtungen berf. ebenb. Emilie Galotti IV 406. Nathan 11 373. IV 397. 407. 413. Philotas IV 375. 380. Dig Lifort Gamanides I 385. Sara Sampson IV 571 ff. — Dras Eillenberg, Matth. v., Mitglied bes maturgie IV 399 f. Entstehung berf. Palmenorbens III 189. IV 394. Ginfluß berf. auf Die Ge= Limburger Chronit II 115. 218. ftaltung bes beutichen Schauspiels IV Limburger, Frau, Pegnigfchaferin 399 f. ins Franzol. übers. IV 399.
Beiträge zur Diftorie bes Theaters Eimburger (Myrtillus), Pegniger III
IV 370. ber Schauspieler, Fragm.
IV 399. theatral. Bibliothet IV 371. Eincoln, Robert von, III 399.
— antiquar. Briefe u. Abhandl. über Einbau, Romanschr. V 574. Uebers.
V 620. turbriefen IV 234 f. 346. Abhandl.: Lindenbrog, Dumanift II 279.
Pope ein Metaphys. IV 340.—theos Lindenbrog, Dumanift II 279.
Lindenbrogische und philosoph. Schriften IV 410. die Erzieh. bes Monischenseit IV 352. vgl. IV 347. Ginfluß beffelben Linbenberg, Siegfried von, Roman, rührt von Leffing her IV 410. Frag: Linbtner, Damian, Ueberf. III 87. mente V 311 f. — Rachlaf V 320. Linowe, f. heinrich. ettifche Bolkslieder überf. V 631. Liscov, Chr. L., (aus Wittenburg im Bettifche Bolfelieber überf. V 631. Beu, f. Peter Beu von Sall.

Leuchsenring IV 530. Leuschner III 271. Lichnovsty, Gottichebianer IV 361. Lichtenberg, Georg Chriftoph, Sumorift V 174. Charafterift. ebenb. ff. vgl. IV 254. 316. religiofe und philol. Ansichten und Wiberspruche V 176 f. satirisches Talent V 181. wifs fenschaftliche Bestrebungen V 179. fleine fatirifche Muffage V 132. Uns fichten über Poefie V 183. eifert gegen bie Schreibseligfeit feiner Beit V 183 f. Freund ber Englander V 184. feine Literaturbriefe, f. Dicolai. Indoleng V 180. 184 f. Physiognom Livlandifche Chronit Il 71. V 179. vgl. IV 397. Unterschied ber Löben, Gr. v, Romant. V 574. Physicognomiku. Pathognomik V 293 f. Ebber, Jacob, II 428. sicht Lavater's Physicognomikan eben b. Löber, Balenkin, Epigrammat. und mit Lavater verglichen V 289. seine Uebers. des Owen III 815. 317.

Ertfarungen Bogarth's V 180. Briefe aus England eben b 379, 399 ff. vgl. 346. 370, 376. bef. Lichtenftein, f. ulrich. Boltaire IV 401 f. Angriffe auf Beife Lichtwer, Magn. Gottfrieb, gabelb. IV 379. Reform bes beutschen Theas IV 39. 46. 50. 105. ters IV 384 ff. perfonlicher Ginflug bie be bee Deutschen und Eriechen, auf Umbitbung ber Schauspiellanft unterschieb I 345 ff. 1V 399. seine Regeln des Dramas IV Liebenau, s. Besen.
403 f. empsiehlt das englische Schaus Lieberkühn, Fabeld. IV 107. Schaus spiel IV 401. Leffing ale Theolog IV 409 ff. re= Liebeslieb, volkthumliches II 303. 313 ff. 319. ber Englander II 315. Liebig, Melchior, geiftlicher Dichter III 207. 199.

Frauenbrunnen II 199. bei Rafcis II 199. f. Boltelieb. Uebrigens f. Geiftliche Dichtungen. Dauslieb. Rirchenlieb. Parodieen.

Lied von ben gebn Beboten II 278.

Medlenb.), Gatiriter IV 57. 59 ff. val. IV 17. Lebensende IV 60. Charatter. IV 60 ff. Schreibart IV 59. Werte IV 59 f. Buch über die Unnöthigkeit guter Berte IV 60. üb. Mag. Sievers ÎV 61 f.

Literatur, altbeutsche, Enupft fich an ben Gig bes Raiferthums II 134 f. neuere beutiche verichieben nach ganb. u. Confessionen IV 22. neuefte Deutschl.

V 725 ff. f. Weltliteratur. Literarifche Bedeutung eines Bolts abhangig von ber politischen V 579.

Lobmaffer, Pfalmenuberfeger III 27. Lotichius, Jac., III 170. latein. u. 44 ff.

Localpoffe V 536.

Lo der, latein. Ueberfeger bes Darren= fchiffe II 406.

Lodner, Friedr., Pegniger, III 292. 293. Schaufpielb. III 424. 432. Böffetholy, geiftt. Dichter III 307.

Logau, Fr. v., Epigrammat., Charakt. 111 319 f. vgl. 111 253. 290. 315. 317. 324. geiftl. Epigramme III 323. Enomen III 320 f. mit Wernicke

vergl. III 538 f. Lohaufen III 188.

Bobengrin II 37. 57 ff. 76.

Loben ftein, Dan. Raeper v., Cha-ratteriftit III 453 ff. 458. vgl. III 253. 442. neigt fich Balbe und ben Italienern ju III 227. feine Sprache III 458 f. Bombaft III 438. Ginfluß auf Saller, Ppra u. 2. III 459. begrundet mit Gruph bas gelehrte Schausp. III 424. Bobmer's Urtheil über ihn eben b. feine Ansicht über Poefie III 486. feine Berdienfte III 439. Rachahmer Unton Ulrich's, Groph's und hoffmannsmalbau's III 454. be= nust homer zu feinen Romanen III 406. Urtheil über Groph III 440. -

Berte: Iprifde Gebichte (Blumen) III 453. Trauerspiele III 419. Ibras him Baffa III 454. vergl. III 434. Cleopatra III 455. Cophonisbe ebenb. Agrippina III 456. vergl. 111 455. Epicharis III 456. vgl. 111 455. 460. Ibrahim Sultan III 457. Arminius, Roman, III 454. vgl. III 401. 420. hermann und Thuenelbe, Roman,

III 402.

Boeman, arab. Fabelb. I 129. beffen Fabeln überf. III 238.

Longobarben, beren Gagengefchich= ten I 30 f.

Longus, griech. Romanschr. I 263.

Lope be Bega II 372. mit Sane Cache Luis III 545. vgl. II 464. beffen Ginfluß auf bas Bull III 354.

Lorebano's Dianea überf. v. Bar6=

börfer III 398.

Boreng v. Lauterbach, III 120.

Loridius, Gerhard, von Sabamar, Batinift , III 122.

Boffius, Rinberfchriftfteller V 352. Lother u. Maller, Roman II 256. aus bem Latein. ins Balfche und Deutsche überf. II 240.

Gerv. b. Dicht. V. Bb.

beuticher Dichter III 271, 203 Botichius, 3oh. Peter, III 170. 271.

290.

Botter, Gottichebianer IV 50.

Bowe in ben Thierfagen I 139. Löwen, 3. Fr., Abeaterb. IV 394. 395. vgl. IV 224. moral, Lehrgeb. IV 39. gartliche Lieber IV 200. Geichichte bes beutichen Theaters III 474 f.

Bowenhalt, Glias Rompler Freiherr von, III 161 f. 247. 275. 341. Stifter ber Zannengefellichaft III 195.

Bowenftern, Matthaus Apelles von, geiftl. Dichter III 251. 357. und Du= fifer III 259.

Luarin, f. Laurin. Lucian überf. II 385.

Bucianifche und plautinifche Dialogen im 16. Sabrh. beliebt II 451 f.

Lucibarius, f. Belbling. Bubecus, Amalie, (M. von Berg), V

Bubemann, Buftfpielb. V 691. Ueberf. V 632.

Bubers, Mbert, Evangelienb. III 38. Ludus de nocte Paschae II 369. Lubwig, beff. beutsche Poefie III 492. 473.

Lubwig, Fürft von Anhalt, Stifter ber fruchtbringenben Gefellschaft III 181. Berbienfte III 181 f. genannt ber Rabrenbe III 183. Werke III 188.

Bubmig, Bandgraf v. Seffen, Pfalmens überf. III 338.

Bubmig, Landgraf von Thuringen, Gebicht II 106 f.

Bubwig IV., bie Minoriten an beffen Sof II 135. 138.

Bubwig, ueberf. IV 363.

Lubwigslied über bie Rormannen, I 93 f.

Schaufp. III 421. vgl. III 110. 381. Lund, Bacharias, Ueberf. III 72. 263. verwirrter Hof übers. III 463, beffen Eustspiels II 375 f. Einführung bee arte nueva etc. III 479 f. beffen antiken Lustspiels II 383. Lustsp. und Epos II 376. im 17. Jahrh. III orebano's Dianea übers. v. Hars= 418. 429 f. rührendes V 545. heutiges V 554. 689 ff. gebeiht in Deutsch= land nicht V 541. vergl. Bauern= fomobie. Intriguenluftfpiel. Romobie.

Buther, mit Sutten vergl. II 438 fein Rampf mit Emfer II 456. Ccopfer bes Rirchenliebes III 4 ff. vgl. III 226. Grunbfage ber Lieberb. III 11.

49

feine Lieber III 18 f. 23 ff. Compos Dajor, Joh., beffen synodus avium fitionen III 18. Ueberfegung latein. Domnen III 17. beffen Befanabuch III 26. Anfebn III 19. Sprache ebenb. Berbienft um bie beutiche Sprache ebenb. f. Ginfluß auf bie Poefie III 20. Befchaftigung mit ber Fabel III 50. regt bas biblische Schauspiel an III 92 f. — Deffen Che anges griffen II 427.

Büttemann III 261. Butolb v. Regensburg Il 38. Lybeaus Desconus, Roman I 254. Entofthenes Pfellionoros, f. Opan= genberg.

Enmberger, Ueberfeger bes Tereng, III 80.

Eprit, ritterliche I 302 f. provenzalis fche und beutsche I 308 ff. ber Perser I 315. nach Opie III 245 ff. Bers haltnis jum Drama und Epos IV 130. val. V 651. &. ber neueren Beit, Charatter V 639 f. vgl. auch Weifts liche Lieber. Rirdenlieb. Din= nefanger.

## M.

Maccaroni, luftige Person III 108. Macaronische Poesie III 68 f. Machiavelli III 411. 416. Butten vgl. II 437 f.

Macropedius (eigentl. Langevelbt), geiftl. Schauspielfcr. III 554. beffen Detaftus III 89.

Mabrigal III 322. geiftl. III 323. Maerlant, Jacob v., I 273. Deffen Meranber II 66. beffen Gefcichtes spiegel Il 67 f.

Magbalene Sibplle, Lanbgrafin von Beffen, Dicht. III 291.

Dagbeburg, Joh., Pfalmenüberfeber

111 44. Magbeburger gehbe, beschrieben, f. Pfaffenfeind.

Magelone II 257.

Mablmann, Rachahmer Tied's V 661.

Mahomet I 172.

Mahrden, milefifche, fpbaritifche I 215. Gegenftand ber Poefie in neues rer Beit V 658.

Mahu, Stephan, Componist II 329. Daier Belmprecht, Gebicht II 179 f. Maier, Jac., Schauspielb. IV 578. Mains und gahngegend arm an Dicht.

111 202.

Major, Elias, Epigrammat. 111 314. 323. Opibianer III 249.

III 61.

Malagis I 259. II 74 ff. analys. II 79 ff. vgl. Il 347. niederl. Il 74.

Malerei, beutsche, Anfange berf. II 360. Malerei und Dichttunft vergl. IV 63. V 64. mit einander bei ben Pegnigern verb. III 300.

Malesherbes III 178.

Malmesbury, Bilb. v., I 32. 206. Maltis, G. A. von, Luftspielb. V 691. beffen Roblhaas ebenb.

Danbeville's Reifen II 248.

Manes, heinrich, Il 22. Manes, Rubiger, 11 22. Mann, Tuisco's Sohn, in alten Geb.

gefciert I 20. Mann und Beib, beren Berhaltniffe

in alter und neuer Beit I 317 f. Mannheim, Theater baf. V 149. gu Enbe bes 18. Jahrb. V 543 f. 546. Dannlich, Gilgerus, Ueberfeger bes pastor fide III 95.

Mannling III 502.

Manfo in ben Zenien angegriffen V 454.

Manuel, Niclaus, Gefprache u. Faft= nachtspiele Il 454 f. chriftl Freibeit und pabstliche Rnechtschaft II 434. beffen fterbende Beichte II 455. vgl. II 419.

Marco Polo's Reife II 249.

Margenis, projectirtes Gebicht von glemming, III 243.

Margrete, Bergogin von Bothringen, Ueberfegerin ins Balice 11 210.

Maria, Jungfrau, beren Berebrung 1 222. 512 ff. Berehrung berf. im 15. Jahrh. II 278 f. verschwindet aus ber Poefie Il 126. Marien = und Deis ligenleben II 158. Mariendichtungen 1 512 ff. 527 f. 11 155 f. 272 f. 278. III 16. Gebicht von Maria's Grugen I 530. Maria himmelfahrt, Myfter Il 369. Mariens Rlage, Dofterium ebenb. - Streit über bie unbeflecte Empfangniß berf. II 279.

Marie be France, couronnements Repart 1 153.

Marini, Giovanni Ambrofio, beffen Ralloanber überf. III 398.

Marino, Giambattifta, Poftel's und Rlopftod's Mufter III 532. Konig's und Brodes' III 512. Bethlebemifcher Rindermord III 546.

Marionettentheater III 475.

Martolph, f. Salomon.

Marner, Ronr., Il 14. 17. 29. 30. charatt. II 18.

Marnir, Philipp, III 133.

Marot III 178. Marquart von Stein, II 393. Marichalt, geiftl. Lieberd. III 358. Meifterschulen, erft feit Enbe bes Martial III 314 f. 15. Jahrh. II 268. Martini, Luftspielb. IV 369. 372. -Professor IV 386. Masteraben im 17. Jahrh. III 466. Magmann I 273. Mathefius, Lieberd. III 34. Befors berer ber Kabelb. III 50. val. III 22. Mathis von Remnat II 216. Matthiffon, Fr. v., V 575. Glegiter V 644.450 Mauereberger III 502. Maurer, Schauspielb. III 92. Mauricius, Georg, ber Teltere, Ros mödienschr. III 95. Mauricius, Georg, ber Jungere, III 95. Mauricius, hamburger Theolog, III 279. Maurus, Rhabanus, I 87. 89. Mauvillon, Jac., V 8 ff. Freigeift V 265 f. Maximilian, Kaifer, beff. Theuers bant II 235 ff. u. Beißtunig II 236. Bebetbuch II 238. fürftl. folbatifche Sittenlehre an ihn 11 392 Mayer, 3. Fr., Theolog III 279. Medtenburg, Buffanb ber Poefie baf. im 17. Jahrh. III 258 f. Meerfahrt, Biener, 1 315. 337. Megenberg, f. Ronrad. Megerle, Ulr., f. Abraham a St. Clara. Meier, Grorg Fr., IV 70. Meier, Joachim, beffen Leebia u. a. Romane III 404. Ueberf. ebenb. Meier, Martin, Trimunitas Il 252. Meier, Simon, III 195. Meiners V 365. Meinbard V 8. Meigner, f. Beinrich. Deigner, A. G., V 21 f. beffen Ros Meigner, mane V 356. 584. vgl. Rogebue. Meifter, f. Sieben weifen. Meifter, D. und J., IV 54. Reifter, E., IV 26. in ben Renien verspottet V 454. Meifter, Dich., ueberf. bes Tereng 111 80.

Meiftergefang, Entfteben, Berbreis

Il 288. 294. Ginfluß ber Reformat.

Meiftergesellschaften II 23 f.

auf benf. 11 288 f.

für Gefana berechnet 11 285. Xabus laturen, f. biefe. Meletaon, f. Roft. Meliffus, f. Ochebe. Delufine II 257. Memorata, Anna, Dichterin III 290. Menantes, f. Sunold. Mende, Burcharb, (Philander von ber Linbe), Dichter und Ueberf. III 496 beutschen Gesellschaft III 499. vgl. III 489. 515. Menbelsfobn, Mofes, IV 220. 236 ff. Streit mit hamann V 312. beffen Morgenftunben V 315. Berufalem V 312. S. Ricolai. Menboza, bessen Schelmenromane III 385. vgl. III 143. Menius, Juftus, Ueberf. III 87. Mennet, Jacob, II 428. Merd IV 541. 543. Charafterift. IV 549 ff. beffen Ginfluß auf Gothe IV 517 f. Bruch mit biefem IV 541. Mitarbeiter an Wieland's Merfur IV 550. Schriften ebenb. Bans Sachfi: Scher Styl IV 529 f. Merdel, f. Robebue. Mercau V 572. 450. Merigarto 1 105. Merter II 270. 287. Merlin und Arthurfage I 247 ff. Merfwin, Rulman, II 135. Merz, Schauspield. IV 393. Desmer V 297. Meta IV 150. Metrum, im Chauspiel III 85. 88 f. spanische und italienische in beutscher Poefie V 646 ff. Megger, Ambrof. , Pfalmenüberfeger 111 46. Mener, beffen Briefe IV 247. Mener, Fr. 2. 23., Schaufpielbichter V 537. Meyer, Zochaim, III 467. Mener v. Knonau, gabelb. IV 101. Menfart, Profobiter III 234. Ries chenlieberb. III 355. Mennier, Kinberschriftft. V 352. Michaelis, 3. B., IV 248. 255 ff. 259. 377. vgl. IV 107. 20nm. tung, Charafteriftit und Unterschied vom Minnegefang II 266 ff. Urfpr. Michaelis, Theolog, IV 189 f. Dichaub, Gefchichtsfchr. ber Rreuge guge, I 168. 175. Michele Angelo Buonarotti, beffen Nancia II 377. Reifterfanger, Runfteleien berf. im Micratius, Johann, beffen Agathan-Berebaue II 284. beren Lieber nur ber, Schausp. III 426.

Milag, Martin, beff. Jefaias III 339. Morgener's Ballfabrten in St. Thos

Miltis, von, Romant. V 574. Rilton IV 146. III 546. beff. Paras bies IV 137. 141. Berhaltniß gu Rlopftod's Deffias ebenb.

Mind, Stanislaus von Beinsheim = 306. Juftus Bindelmann, 111 493.

Minne II 254 f. ber Minne Orben u. Regel II 232. Gefellen von ber alten Minne II 218.

Minneburg, Gebicht von ber, II 37. 232. 233.

Minnegefang I 302 ff. in engfter Bermandtichaft mit Mufit I 363. u. Frauendienst im 13. Jahrh. II 12 ff. bgl. II 217 ff. 285 f. neuer allegor. II 228. und Meisterges., Unterschied II 267 f. Uebergang ind Bolkblied u. Beraleich. mit bemi. Il 303 ff. 311. 312.

Minnelehre, Gebicht von ber, Il 228. Minnelieb im 14. und 15. Jahrh. II 228 ff. G. Boltelieb.

Minner, eines alten Minners Gelbfts betenntniffe II 231.

Minnefanger I 418 f. Lprit berf. mit ber ber Schlesier val. III 239.

Minoriten am Sofe Lubwia's IV. II 135. 138.

Minstrels in England II 296.

Mirifano, f. Terpo. Mirnelle, f. Möller. Misner, ber, II 41. 47.

Mitternacht, 3oh. Geb., Profobil. III 235. Lieberb. III 278. 346.

Mohrin, Geb., II 235 f. herausg. von 306. Abolphus II 479.

Molière, beffen Romobien charatter. V 553 f. prof. Stude überf. III 474.

Moller, Alfred, Leberreimb. III 324. Moller, Gertrub, (Mirnelle), Pegnitfcaferin III 291. 292.

Möller, Schauspielb. V 525.

Monmouth, f. Gottfrieb. Montaigne III 372.

Montano, f. Delmig.

Montemanor III 214. beffen Diana überf. III 396.

Monteville's Reise, s. Manbeville. Montfort, f. Sugo. Bilhelm. Montreur, beffen bergeries überf. III 396.

Moralitäten ber Englander u. Franzosen II 372. vergl. auch III 92 f. Morata, Fulvia, Dichterin III 290.

wgi. 111 183. 187. mastand, Lied II 298.
Miller, Johann Mart., V 26. 43 f. Morhof, Dan. Ge., Kritter, Theoret.
200. beffen Siegwart V 44. und Polemifer 111 489 ff. vgl. III 235. 259. 263. 485. 486. Unterricht von ber beutschen Sprache und Poefie III 490. Gebichte ebenb. Scheibung ber Poefie III 491.

Moringer, Lieber von ihm II 298. Morig, G. Ph., Selbftbiographie V 170 f.

Morolf, f. Salomon.

Drorfinai, Glifabeth, II 246.

Morsheim, Morshemius III 57.87. Morungen, Beinrich von, I 327. II 12.

Dofes, Rearbeitung ber Bucher Dt.

aus bem 12. Jahrh. I 196. Roscherosch, Joh. Mich., Satiriter III 371 ff. 374 ff. vgl. III 60. 61. 147. 160. 198. 332. Beife's Borbith III 477. lehrt fich an Brandt III 372. Angriffe auf ben Abel III 384. Anet botenschreiber III 54.

Berte : Philander von Sittemalbt charatterisirt III 371 ff. 374 ff. vgl. III 299. ächte Stücke beffelben III 382. Bifion von ben Laftern biefer Belt III 383. von feltfamen Gefichs tern ebenb. ratio status, Rents tammer , peinlicher Proces eben b. Bauberbecher, Raufbaus eben b. Cas tire vom Tobtenheer III 376. von ber Doffchule III 377. Dans hinüber, Gans herüber III 378. Biffon à la mode Rehraus III 377. Turnier, Pflafter wiber bas Pobagra III 380. Rapitel vom Solbatenleben III 412. Mofel, Bolfg., Pfalmenüberf. III 43. Mofen, beffen Rienzi V 695. Mofer, Lieberregifter III 6.

Moser, Fr. R. v., IV 188 f. Cha-ratterift. IV 190 ff. Fabeln IV 107. 190. Daniel IV 158.

Moser, 3. 3. von, IV 186. vergl. IV 32.

Mofer, Juftus, III 475. IV 551 ff. beffen harletin IV 380.

Moustes, Philipp, Reimdronit II 68. Müchler, Theaterb. V 546.

Muglin, f. Seinrich. Dubl III 263.

Dublpfort, Beinr., Epriter III 459. Dulbener (Geanber), IV 49. 103.

Müller, Abam, beffen afthet. Bor-lefungen V 584. 591. Bgl. V 573. 608. 621. 659.

Müller, Ernft, beff. Dichter III 202. Schauspielb. III 426. beffen hobes Lieb III 340.

Müller, Fr. Aug., aus Wien V 21. Müller, Friedrich, Maler und Dichter IV 579. seine Auffassung ber Faustfage V 109.

Muller, Beinr., Rirchenliebbichter III

Mutter, Joh. von, V 366 f. 683. Müller, J. Gottw., Romanichr. V 201. Gebichte ebenb. Giegfrieb von Linbenberg ebenb. f. V 169. Papiere bes braunen Mannes V 202.

Müller, Joh. Samuel, III 545. Müller, R., (aus Rafels), Schauspiel-bichter IV 577.

Müller, Dich., Pfalmenüberfeger III 329.

Müller, Schauspieler, Rachrichten u. Unzeigen vom Biener Theater IV 387. Romodienschr. IV 391. Müller, B., Ueberf. V 634.

Müllner, 26., Dramat. V 654. 687. beffen Schuld, ichließt fich an Schiller's Braut von Meffina an V 565. Dundhaufen, Rart v., V 673.

Murner, Thomas, Charakteriftit II 417. Nachahmer Brandt's und Bergleich Beiber II 418. vgl. II 405. von Beitgenoffen und Spateren ver= höhnt II 419. Streit mit Stiefel II 456. Schmähichrift gegen bie Refor-matoren II 418. beffen Rarrenbe-ichwörung II 422 ff. Schelmenzunft ebenb. II 424 f. Babefahrt II 425. Gauchmat eben b. f. vgl. II 420. 421. Muhle von Schwundelheim ob. Gret Müllerin Jahreszeit II 426. Lieb über Buther's Ghe II 427. vgl. II 341. 456.

Mufaus, 3. R., IV 424. beff. Gart-nermabchen IV 378. Granbifon V 198 f. physiognomische Reisen V 199.

Bolfemährchen V 200.

Muscathlut II 223 f. Mufchler, ueberf. II 385.

Mufenalmanad, Göttinger, V 23 f. Dufit, Borlauferin ber Poefie II 289. vgl. Boltemufit. Berbinbung berf. mit ber Poefie III 228 f. im Schaus fpiel III 102.

Muspilli I 85.

D plius, Chriftlieb, IV 70. 75. 323. 371. 373. beffen Schaferinfel IV 369.

Mplius, G., III 255.

Mprtillus (Martin Limburger), III 295.

Dofterien Il 364 f. im 15. Jahrh. II 370 f. in Frankreich II 374. 3mis ichenspiele in benf. von altteftamentt. Stoffen II 371. Lieblingeftoffe berf.

II 372. tomifche Partieen in benf. 11 373 f. protestant. Rachahmungen berf. III 92 ff.

Driftif de Theologie im 13. unb 14. Sahrh. 11 134 ff. 141 ff. myftifche Muslegungen, Entftehung II 169. Bgl. Ratholicismus.

# 37.

Rachtigal, Rector, IV 268. Rachtigall bift. Gebicht II 457. Rachtigall, Lieblingethier ber Minne= fanger III 315.

Ragel, Schaufpielb. IV 578.

Rabrenbe, ber, f. Ludwig v. Un= balt.

Raive Poefie IV 16. 17.

Raogeorg, Thomas, (Reogeorg, Rirchsbauer, Rirchmeyer, Reubauer), lat. Stüde II 456. III 85 ff. beff. Pams machius, lat. Chaufpiel III 86. ans bere Stude ebenb. Ueberfegungen ebenb.

Rarr, im Schaufpiel III 102 f. 106. Sof= u. Bolesnarren II 351 ff. III

106. 383.

Marrenbeichwörung, f. Murner. Rarrenfreffer in Preugen II 405.

Rarrenfchiff II 391 ff. Rafus, Joh., Frangistaner, Polemiter

III 132.

Raubert, Benebicte, V 357. Raud, Fr., Lyriter V 678. Raumann IV 323. beffen Mimrob IV. 160.

Rauwach III 218.

Reanber, Chr. Fr., Lieberb. IV 179. Reanber, Joach., Lieberb. IV 30 f. Regelein, Abam, (Gelabon), Pegnisfcafer III 293. 349. Singfpielbichter 111 432.

Regelein, Frau, Pegnigfchaferin III 292.

Regelein, Joachim, Pegnisschafer u. geiftl. Dichter III 307.

Reibhart Fuchs, wunderbare Gebichte und Siftorien von bemfelben II 333.

Mennius I 246. 247. Meobulus, f. Dulbrich. Reogeorg, f. Raogeorg. Reffel, Martin, III 259.

Reftrop, Luftfpielb. V 688.

Reubauer, f. Raogeorg. Reuber, Schaufpiel. IV 50. 71 f. 362. 364. 369. 393. Truppe berf. III 475.

Meuenstabt, f. Deinrich. Reugebauer IV 46. Reugriechisches Bolfelieb, überf. V 634.

223 f. 295. 296. Epigramme III Pamphil Gengenbach, f. Gengens 317. beffen Dichterschule III 249 ff. bad. Panfter, f. Jahn. Pantte, Gelegenheiteb. IV 50. Dpigianer III 249 ff. Dratorium III 473. Pappus, Joh., Lieberb. III 33. Parabet III 300 ff. IV 98. erfte Spur Drientalifche Literatur, Ueberf. aus berf. in neuerer Beit V 634. Orten flein, Sans, Il 202. Derthel, 3. Paul's Freund V 226. bavon III 229. Paracellus III 227. 219. Drtleb, Rarl, fchlef. Dichter III 250. Parafiten II 352. Paris, Oper baf. gu Enbe bes 17. und Unf. bes 18. Jahrh. Ill 469. Dfianber's und Dans Cache' Schrift gegen bas Papftthum Il 462. Diffian I 244 ff. beffen Ginfluß auf Parodicen von Boltsliebern als geiftl. bie beutiche Dichtung IV 122, 224 f. Gefange III 30. Partenopeus von Blois II 109. 228. Ueberf. V 633. Pargival, f. Bolfram von Gichens Ofterfpiele Il 370 f. Ofterfpiel bon bach. Erweitert und ergangt II 65. Befuchung bes Grabes und ber Mufe Pasquill, III 186. 407 f. Pasquille, erftebung Il 370. 373. Pamphlete, Flugschriften gegen Rom und ben Klerus im 16. Jahrh. II Offranten I 179. Dftgothen, beren Beiftliche haben 453 f. 457. riech. Bilbung I 59. beren Geschichts Daffion al, bas, ungebructes I 523 f. fdreiber : Caffiobor, Jornanbes e ben = profaische 11 275. bas. f. Passionsaufführungen III 96.
IV 359 f. Defterreich, Buftand ber Poefie baf. im 13. und 14. Jahrh. II 178 ff. im 17. Jahrh. III 247. ff. Banb ber Passionsspiele II 364 f. 368. val. Myfterien. Schwänte li 332. S. Rieberlanbe. Passow V 623 Dewald, St., Gebicht, II 85. Dewald v. Boltenftein II 220 ff. Pathognomit V 295. Dtfried I 81 ff. III 14. 22. Dtnit I 237. II 96 ff. Patriardaben IV 165. 173. Patriot, Beitschrift, III 545. Patriotifche Gefellchaft III 499. Dtternwolf, von, Schauspielbichter Dauersbach, v., Schaufpielbichter IV 390. IV 390. Otto IV. von Branbenburg II 13. Paul, Warnefried's Sohn, I 30 ff. Dtto v. Diemeringen, Ueberf. Il 248. Paul, Rarl, beffen Schaufpielertruppe Dtto ber Frohliche, Bergog v. Defter-III 474. reich, II 332. Pauli's Schimpf und Ernft II 344 ff. Dtto, Meifter, beffen Raifer Graclius val. II 470. I 531. Paviaschlacht, besungen II 457. Otto von Paffau II 274. Paullini, C. F., Entwurf gum be-lorbeerten Taubenorben III 498. Dtto ber Rothe, Gebicht I 106. Dtto I., beffen Ungarnfriege befungen Dede III 271. I 104. Schilberung ber Beit unter Degnisorben (ober gefronter Blusmenorben III 293.) III 292 ff. Stifs ben Ottonen in Bezug auf Literatur I 96 ff. Ottotar's von Sornet ober Steiers mart Chroniten II 70 f. 72. vgl. II 9. tung III 292. Aenbeng eben b. f. Ginrichtung III 293 f. — Pegniger, Art ber Dicht. III 296 ff. Spielereien Overbed, Enriter V 575. im Berebau ebenb. III 324. mufital. Dwen III 318. Spielereien berfelben III 431. Berbienft um Drama III 418. Beforbes rer ber Prosa, bes. ber Romanlitera-tur III 392. ber geiftl. Dichter III 293. vgl. III 396 f. Schäfernamen bert., Beranlassung III 397. Aehn-

Paan ber Griechen I 36. Pabagogen aus Basebow's Schule V 345. Pabagogit, f. Erziehungswefen. Palaftrina III 21. Pallavicini's Simson übers. III 393. Palmorben, f. Fruchtbringenbe Befellicaft.

val. III 222, 374. Pegnisschäferinnen III 292. Pelzel, Komobienfchr. IV 391. Percy II 326.

lichfeit berf. mit Brodes III 547 f.

Peri, Componift III 466.

Pernauer, Ferbinand Mb., Degniger Philippi IV 62. (Daphnis) III 392. Romanüberfeger Philipps v. Winnenberg III 22 111 398.

Perfer, Eprit berf. I 315.

Pertranb III 506.

Peftaloggi, &. D., V 345 f. beffen Lienhard und Gertrub V 352. Chris

ftoph und Elfe V 352 f. Deter von Dreeben III 16.

Peter von Duisburg II 72.

Peter Leu von Sall, Boltsbuch, 11 335.

Peter Tritonius II 472,

Petermann, Zobias, III 267. 268. Riftianer III 278. Fabetb. IV 107.

Peterfen, Joh. Gleonore, Dichterin III 291.

Peterfen, Theobor, f. Befen.

Petereburg, deutsches Theater baf. V 376.

Petrarca I 345 f. H 158 f. 258. Charafter., und beffen Berbienfte um bie Poefie III 16f f. nachgeahmt in Deutschland V 11.

Petri, Sprichwörterfammt, III 71.

Petrus Miphonfi, f. Miphonfi. Peucer, Raspar, III 181.

Peufer, Dicol., Dpigianer, III 250. 258.

Perenfelber III 195.

Pfaffenfeinb v. Michersleben, beffen Bebicht über bie Magbeburger Febbe II 198.

Pfalggrafen III 195.

Pfeffel, Gottlieb Ronr., IV 102. 106. 107. 262. 263.

Pfeffer, Paul, poetifche Erquidungs-ftunben, III 488. 470.

Pfeit, Rabelb. IV 107. Schauspielb. IV 372.

Pfeilichmibt, ein Buchbinder und Schaufpieler III 100.

Pfingig, Meldier, 11 236.

Pfifter, Sans, Schaufpielbirig. III 100.

Philalethes Parrhafiaftes, f. Un= born.

Philander a. b. Linbe, f. Dende. Philander v. Sittewald, f. Dofche= roid.

Philardus Groffus v. Trommen= beim, beffen Trugfimpler und Spring= inefeld -111 390.

Philipp, Bruber, poet. Biographie ber Jungfrau Maria I 527. 11 272. Philipp, Bandgraf v. Deffen, Lieberb.

III 26.

Philipp von Etfaß, Graf v. Flanbern I 193.

Philologie in ben Schulen V 348 f. Bgl. auch Miterthum. Rlaffifd.

Phyliognomie IV 417. V 290 ff. Piaftus, Gingip., III 445.

Picanber, f. Benriei.

Picarifche Romane III 113. 384 ff. Pidelbaring, lu Schaufpiel, III 108. luftige Perfon im

Pierre Carbinat 1 313.

Pierres be St. Gloot I 146.

Pietismus und Freigeisterei gegen Ende bes 18. Jahrh. V 267 ff. Pie-tisten im 18. Jahrh. IV 29. Pietich, Joh. Bal., Hofpoet III 514 f. IV 49. 72.

Pilatus, Sage von Dil. und Judas 1 201.

Pilgrin von Paffau I 107.

Pirtheimer, Bilibath, II 440, beffen Lobrebe auf bas Pobagra III 127.

Pitichet, Ueberf. IV 363.

Pland, beffen Gefch. bes prot. Lehrs begriffs V 366. Plaftit, f. Schauspiel. Beftims mung berf. IV 353.

Platen = Ballermanbe, Graf von, III 519. V 575. 715. Satire V 661. Luftfpield. V 691.

Plato, beffen Phado überf. III 449. für einen Dichter gehalten III 20 %.

Plautus, f. Tereng. überf. II 385. beffen Ginfluß auf bas beutiche Schaus fpiel III 77. Plautin. Dialog, f. Eus cianifcher.

Pleiare I 488 f.

Pleningen, f. Dietrich.

Plimplamplasto, Satire V 181. Plumide, Theaterbichter V 546.

Plutard gu Fifchart's Beit haufig ftubirt III 128. beffen Apophthegmata überf. 111 72.

Phantafie, Sauptersorberniß gum Pobagra, Lieblingethema gu Gebichs Dichten IV 506. q. m 219. ten zc. in Fifchart's Beit III 123. ten ac. in Fifchart's Beit III 123.

Poeffe, mabre V 650. Spuren ber atteften in Deutschland 1 20 ff. attefte ber Griechen und Deutschen 1 35 frantifche Periode berfetben I 116 driftliche, f. Chriftliche. geiftliche, f. Geiftliche. boffiche, Berfall berf. im 13. 3abrh. II 8. 9 ff. im 13. Jahrh. Gis berf. am Rhein II 21. im 15. und 16. 3ahrh. Il 428. neuere Charatt. berf. II 200. Unficht von berf. ale lebenbiger Malerei III 224. weltliche verachtet im 17. Jahrh. III 212. - Scheibung berf. in epifche, bramatifche, fprifche III 491. nicht

V 893 ff. und Wiffenschaft, beren Berhaltnis im 19. 3abrb. V 609 ff. orientalifirenbe in neuer Beit V 612. in ben banben ber Beiftlichteit I 75 ff. beutiche in ganbern außerhalb Deutich= lands in neuefter Beit V 576. Bgl. auch Malerei. Poctiten III 176 f. erfte Berfuche berf. von ben Meifterfangern II 240. Maffe berf. im 17. Jahrh. III 234. . Poetische und profaische Rebe mit einander vermifcht III 519. Paullini, & F., 111 495. Poggio II 258. 262. Doble, Chriftoph, ichlefifcher Dichter III 250 Poiret IV 29. Poitou, f. Bilbelm. Polemit ber Bolfram'ichen Schule, f. Bolframfche Schule. Polemit Kritit, Theorie im 17. Jahrh. III 484 ff. Poleus, Bacharias, Trauerspielbichter, III 79. Dolitian III 172. Politie, Umbilbung berf. in neuerer Beit V 363 ff. Polo, f. Marco. Polus, Timotheus, III 237. Polyanber, f. Gramann. Pona, Francesco, beff. Drmund überf. 111 398. Bonitengwefen I 169. Pontus und Sidonia, (Roman, II 254. 256. Pope, beffen Rachahmung IV 112. Loctenraub IV 109. Poslius, ueberf. III 87. Possen III 112. Poffenspiel II 375 ff. III 424. Bers fall beffen III 482 f. Berbannung beffen durch Gotticheb III 476. Poftel, Opernb. III 467. 468. 470. 472 f. vgl. III 507. beffen Iphigenia, Prutento, f. Kongehl. Oper, ebenb. Muftapha, Oper, III Prybain, Sage von, I 246.
471. beffen Wittetind, Epos, III 532. Pfalmen IV 129. frangofifche III 45, vgl. 111 248. Pofth, Evangelienaberfeber III 160. 247. Prag, universitat baf. III 203 f. Prager Roch, beffen Monolog, Satire, III 310 f. Prattiten II 281. III 129. Prafc, Rrititer III 392. 492. beffen Entwurf zu einer beutschliebenben Pufenborf, Satir. III 498. Gesellichaft III 498. psyche cretica, Pulci III 167. Roman III 406. Purismus ber beutschen Sprache III

Prafd, Frau, 111 392.

Lebensberuf, allgemeine Anficht bes Pratorius, Benj., Lieberb. III 278. 17. Jahrh. III 486 f. und Religion 346. Prätorius, Christophorus, Schaus spielb. III 428, 410. Pratorius, 30h., III 441. 36. Dre bigten, altefte beutiche I 472. im 13. Jahrh. II 113 f. 117 f. Predigtfragment gegen Ectart II 145. Drebaufer, Sanswurft III 476. IV 386. Pregbeschräntung burch Marimis lian II., II 457. Preußen, Dichter baf. im 17. Jahrh. III 253 f. in literarhiftor. Sinfict IV 206 f. Preugische Dichtung im 18. Jahrh. IV 198 ff. Priamel II 33 f. 380. Priefterich aft bei ben Deutschen I 24. Prifchuch's Bebicht von bem Cofts niger Concil II 213. Pritfchmeifter II 290. beren Ge bichte III 138 f. Probft, Peter, Schauspielb. III 108. beffen gaftnachtespiele III 109. Proceffe, Gujet alter Luftspiele II 380 ff. Proceffionen ber Rreugfahrer II 363. Profa, erfte, Il 114. im 16. unb 17. Jahrh. III 370 ff. von ben Pegnipern beforbert III 392. im Drama V 528. Profaromane II 238 ff. in Frantreich und Spanien II 244. bef. von ben bofen gepflegt II 240 ff. Profobie, im 17. Sahrh. III 231 ff. s. Dpig. Proteftantifchelutherifche Lehre, Mittelpuntt bes Meiftergefanges II 287. Protestantismus, Pfleger ber Literatur III 197 f. Berbienft beffelben um bie Runfte V 605. Provence, Wiege ber frang. Poeffe II 48. Provenzalische Dichter I 312. Pfalmenüberfegungen III 42 ff. tathol. III 46. Pfalmenbichter im 17. 3abrb. III 337 ff. Pfellionoros, f. Spangenberg. Pfeubifibor, Decretalen beffelben I 212. Pfeubocallifthenes 1 271. Pufenborf, v., Schaufpielb. IV 390.

192 f.

Pufdmann, Abam, II 287, 288. 291. Raufcher, Polemiler gegen ben Katho-III 85. 89. liciemus III 132. III 85. 89.

Püterich, Jac., v. Reicherzhaufen II Ravennaschtacht, Gebicht, II 95 f.
241 f. Raynald, f. Haimonstinder.
Pyra, J. J., IV 70. 199. Razzi, Luftspiel best. III 438.
Pyramus und Thisber beren Geschichte Reali di Francia I 207 f.

Quanbt IV 46. Quevebo Billega III 143. nach beff. Berte Moideroid's Philander gearbeitet III 372,

Quiftorp, Ueberf. IV 363.

# milen man amala DE. atta

Rabelais, mit Gervantes vgl. III 144. 146. Sterne's Muster III 143.
Prognostication III 129. Gargantua
III 142 f. übers. V 169.
Rabener, G. W., IV 86 sf. vergt.
IV 17. 74 f. 76 f. und Liscov vgt.

IV 59.

Rabener, Juft. Gottfrieb, Lehrgebicht

1V 98.
Rachel, Jeachim, Satir. III 329 ff.
vgl. III 259. 263. mit Lauremberg
vgl. ebenb. Feind ber Schriftfiellerinnen III 290 f. Ansicht über Purismus III 194. Epigrammat, III 314.

Racine's Britannicus III 436. Raimund, Ferb., Luftspield. V 688. Rambad, beffen Gefangbuch III 7 f.

IV 32.

Nambohr, Trauerspielb. V 693.
Ramter, R. W., IV 210 f. 212 ff.
vgl. IV 72. 122. 209. Krititer IV
211 f. Oben IV 129. Nachahmer d.
Horaf IV 213. Ueberseger ebend.
Gelegenheiteb. IV 214.
Ranbolph v. Dunsburgk, Nachahmer

Fifchart's, IH 126.

Rafder, Chaufpielb. III 109. Rathfel III 323. ber Bolfram'ichen

Schule II 31 f. Rationaliften, in ber Mitte bes 18. Jahrh. V 259 ff. Ravul be Caen I 204.

Maoul be Caen 1 204. ff. Fortfebung von Willam II 411 ff. Raoul von Coggeshate I 204. Reinalb, f. Saimonetinder. Rauch, Chriftoph, beffen Theatrophas Reinbed V 575. 689. nia III 470.

Raupad, Dramat. V 573, 691, 693. 695. beff. Fürften Chamansty V 694. Raupid, Fabetd. IV 107. 2nm. Rauid, Bruber, Bolfebuch II 274.

346.

als Bolkslied II 299. Reben fro c, Peter, III 80. Pyrter V 576. Schauspielb. V 665. Rebhubn, Paul, Berf. von Schul-fomöbien II 384. Schauspielbicht. III 87. 88. führt antike Metra in das Schauspiel ein III 88. bialogisirtes Wert III 89. projectirt eine Gram= matif III 89.

Recitatio, Urfprung beffelb. III 466.

Rebeallegorien II 225. Reformation I 163, Ginfluß berf. auf Kunft und Wiffenschaft III 20.

Reform ationszeit 1 97 f. Regenbogen, Barthol., deffen Ten-zone II 40 ff. Rampf mit Frauenlob II 42. Feinbichaft mit Deinrich von Regeneburg I 82.

Regensburger, ber, II 233.

Regie, Ueberf. bes Rabelais III 149. Regnier III 178.

Rebberg V 315. Rebfues, Ueberj. V 632.

Reibehand III 475.

Reiceus beffen Rtaggebicht III 250. Reichard, G. U. D., beffen Roma-nenbibliothet V 12.

Reichard, 3. Fr. , V 454. Opernd. IV 378.

Reim, ber, Urtheil über benf., 1 69. fand fich in ber frubeften Beit nicht ebenb. querft bei Orfrieb 1 83 f. Reimueichthum bei ben fpatern Minnefangern II 13. angegriffen III 513 f

Reimar von 3weter, charafterifirt II 18 ff. Rachahmer Balther's von ber Bogelweibe eben b. und 1 330, Bgl. 14. 17. 21. 22. 26. 89. Refm deoniten 1 506. 11 69 ff.,

nieberl. II 68. frang, eben b. Reimtalenber II 274.

Reimbunft bes Belbete I 295.

Reinarbus 1 123. 140 ff-

Reinaert I 153 ff. Il 410 ff. vergl. mit bem frang. Renart eben b. 1 155

Reinbot von Dorn, f. Dorn.

Reinete Buche, ber nieberfachfifche ! 154. nieberdeutsche II 409 ff. Be-beutsamkeit besseiben II 417. Bolte-buch III 59. 66. ungenannter her-ausgeber besselben im 17. Jahrh. III

<sup>1)</sup> Wolfy Rediffins , Ridgey . III 175 am

252. unb Froschmauster III 66 f. Bal. IV 109.

Reinfrieb v. Braunfcweig, Gebicht, 11 107.

Reinbart Ruchs Entftehung, Ausbilbung und in verfchiebenen ganbern verschiedenartige Bearbeitung biefer Richter, Anton, Luftspielb. V 691. Fabel I 123 — 162. hochbeutsch bearb. Richter, Biograph III 7. pon Beinrich bem Glichefer I 143 f. ber alte, unüberarbeitete I 532. Bgl. Reinarbus, Reinete, Reinaert, Renart.

Reinbold, Sartmann, Satire Reimes

bich. III 120. 332.

Reinbolb, Philof. V 571 f. u. Bag= gefen V 641 f. Reienthal, f. Grob.

Reinig, Lieberb. III 34. Reinmann von Brennenberg II 38.

Reinmar ber Mite I 327,

Reinmar von 3meter, f. Reimar v. 3w.

Reinold II 90 f. ber flanbrifche II 81. Reifebeschreibungen II 248 ff. im

17. Sahrh. III 404 f. Reifer, Anton, Theol. III 279. beff. Theatromania III 469. gewiffenlofer

Abvocat III 470. Religion unb Poefie V 593 ff. - Rreie

Religionsanfichten ber größten Beifter gu Enbe bes 18. Jahrh. V 329 ff. Religionsphilosophen im 15. Jahrh. Il 135 ff.

Renart I 145 ff. verglichen mit bem nieberland. Reingert ebenb. I 155 ff. 11 411.

Renner, ber, f. Bugo von Arims berg.

Renner, Casp. Fr., IV 100. Refemie IV 235. Reuchlin's scenica progymnasmata 11 383, 111 77.

Reugner, Abam, Lieberbicht. 111 28. Pfalmenüberf. III 143.

Reuter, Georg, III 118. 139. Revolution, frangofische, Ginflus bers. auf bie beutsche Literatur V 385 f. Revolutionen als bramatifche Gegenftanbe behanbelt V 103.

Rhabanus Maurus, f. Maurus. Rheinische Lieber II 304.

Rheinische Stabte, Sauptfig b. Poefie im 13. Jahrh. 11 22.

Rhenius, Joh., Ueberf. bes Tereng III 80

Rhoswitha, Moralitaten II 367. 383. Ribenro, Bernarbin, Romanichreiber III 223.

Richard fon, beff. Rom, aus Deutsche land burch bie neuen engi. humoris J. V 44. TY 247.

ften verbrangt V 172 f. feine Schile berung bes weibl. Charafters V 186. Richen, Dich., inr. Dichter III 492. Epigrammenb. III 539. Satirifer u. Gelegenheiteb. III 542 f. Bergl. 111 511. IV 20. 104.

Richter, Daniel , Schauspielbichter III 429.

Richter, Fr., Lieberb. IV 32.

Richter, Gottfrieb, folefifd. Dichter IIÍ 250.

Richter, Jean Paul Friebr., f. Jean Daul.

Richter, Opernb. III 468.

Richter, Romanübers. III 396. Riebel IV 374. Berufung nach Wien IV 388.

Rieberer, Symnolog III 7. Rieberer, 3. Fr., Fabelüberf. und Fabelb. IV 99.

Rieger, Fr., Lieberb. IV 32. 188. Riegger IV 386.

Riemer, Joh., (Albilithano), Satir. 111 279. 332 ff. 409. Romanschr. 111 417. Schauspielbichter 111 482. Beife's Rachahmer III 492.

Riemichneiber, Ueberf. V 634. Riefen , eigenthumlich ber beutich = nor=

bifchen Dothe Il 97. Rimicius II 338

Rindhart, Martin, III 271. Schaus spietb. III 86. 423. Kirchenliebb. III 356. beffen Gislebifder driftl. Ritter III 91. 92.

Ringoltingen, f. Thuring. Ringwalbt, Barthol., geiftl. Dicht. III 36 ff. vgl. 111 10. 61. 372. 374.148. Ueberfeter III 84. beffen Sage vom treuen Edart III 123.

Rinuccini, beff. Daphne (Gingfpiel) überf. III 423.

Riquier I 314.

Rift, Joh., Charatt. III 263 ff. mos ralifcher Charafter III 268. Unfebn III 266 f. theol. Gifer III 267. feine Berbinbungen III 267 f. feinbet Befen an III 268. Grunber bes Elbichmas nenorbens ebenb. angefochten III 185 f. — Geiftl. Gebichte III 264.301 265 f. 347. 356. 358. 360. Liebess gebichte III 263. Galatea III 266. Schaufpielb. III 423 f. 426. Fries beneftude III 432. friebewunfchenbes Deutschland, Schausp., III 426 f. friebejauchzenbes Deutschland, Schaus fpiel, III 427. Sprichwörter III 316. abers. Spigramme III 317. Bgl. III 228. 263.

Ritid, Gregor, geiftl, und Gelegen= heitebichter III 270.

Ritter vom Thurn II 393 f. Ritter von Befterburg II 218.

Ritterepos im 15. und 16. 3abrb. III 143,

Ritterbold von Blauen, f. Befen. Ritterliche Lyrit u. Epopoe, Bluthe berf. 1 302 ff. Berfall ber ritterlichen Dichtung 11 3 ff. in Italien II 16,

Ritterroman im 15. und 16. Jahrh. III 142. vergt. III 385. Endichaft beffetben III 395. burch Frauen ver= mittelt V 186.

Ritter= ober hiftor. Schauspiel gegen

Ende bes 18. Jahrh. IV 577. Rittermefen bilbet fich aus 1 214. Sinten beffelben im 14. Jahrh. Il 15. Rivander, Bachar., Schauspielichr. III 86.

Rivinus, f. Bachmann. Rober, Paul, Lieberd. III 34.

Roberbiere, frang. Novellift III 398. Robert, Luftipielb. V 690. 691.

Roberthin (Berintho) III 255. Robinfon und Robinfonaben III

Robinson, Therefe, Uebersegerin V 634. Rochlis, Bapt. v., Nebers. III 81. Rochlis, Fr., V 685. Rochow V 350. beffen Kinderfreund

V 351. Robrigo Cota's Geleftina überfest

11 386. Roland I 189 f.

Rotanbfage 1 408. Rolandstieb I 179 ff.

Rolling, Lieberd. III 254.

Roll, Georg, Schauspielschr. III 108. Rollenhagen, Gabriel, (Angelius Lobrbere Liga), beffen Schausp. amantes amentes III 425. beffen Ueberf. v. Lucian's mahrer Gefch. III 227.

Bollenhagen, Georg, Fabeld. III 163. womit das räumlich Romantische 54. bessen Froschmäuster III 59 st. aushörte 1 65. vgl. III 121. 125. mit Lope's Gatos Romanus, Alexand, wiedererrungene machie vgl. III 66. 67. Froscheit, Deldenspiel III 421. Romanus, K. Franz, Lustspield. IV Romanus, R. Franz, Lustspield. III 46. am

führung einer Urt berf. aus England ober ber Bretagne I 243. poet., über Gral und Tafetrunde II o. III 76.
II 74 f., s. Profaroman, satiris III 76.
scher III 143. Schelmenroman III Römische Dichter, f. Klassische, scher III 302 ff. bes 17. Jahrh. Römische Geschichten II 246 f. 385. ernster III 392 ff. bes 17. Jahrh. Romische Geschichten II 246 f.
Ghar. III 403 ff. spater mit Epos Roncevalschlacht I 180. 182. 189 f.
vermischt III 415. bramatisch behans Rondeaux III 322. bern Sprachen überf. III 392 f. 396 ff.

im 17. und Unf. bes 18. Jahrh. III 467. Romane nach Gothe's Berther 10 522 f. gewöhnlicher Unterhaltungs= roman V 359 ff. Beurtheilung be|-felben V 361, 362. religiöses Etement in bems. V 595 ff. Berdrängung bes Rom. durch die Novelle V 698 ff. in ben Zenien angegriffen V 455. mittelalterlicher in neuerer Beit V 612. - Sifterifcher Roman III 398 ff. V 355 ff. 698. bumoriftifder, Entsteh. und Char. besselben V 157 ff. humo-riftischer in England V 172. Ueber= fegung berf. ebenb. f. Rinberroman V 351 ff. Ritter=, Rauber=, Bauber= romane ber neueren Beit fcbliegen fich an Gothe's Gos, Schiller's Rauber und Geisterseher an V 145. — Grie-chifcher Roman, 1 235. 263. III 405. neugriech.: Belifar I 208. Anm. bris tonifche I 234. frangofifche u. britifche 1 413. Unterschieb ber beutschen unb englischen V 167. fpan. I 187. überf. V 169. picarifche, f. Picarifche Rom. vgl. V 262 f. - S. Ritterroman. Schaferroman. Schelmenro= man. Stubentenroman.

Roman von ber Rofe Il 237. Romanfdreiber, allgem. Bemert. über biefelben V 200. und Roman=

fchreiber. ber neueren Beit V 359. 360. Romantik, fonnte von den Griechen nicht cultivirt werden I 64 f. des Mittelalters I 266. der neuen Zeit und die Ehe V 600 f. Romantiker V 587 f. Einfluß derf. auf plastische Künste V 613. wenden

fich zu leberfegungen V 627. ju Rach= bilbungen und Bearbeitungen atterer und frember Werke V 635 ff. Lyrik berselben V 640 ff. Dramatik bers, V 651 ff. Luftspiel bers. V 688.

Romantifche, bas, Urfprung beffetb.

Enbe bes 15., am Unfang bes 16. 3ahrb. 11 297. 299. beutiche unb englifche, Unterfchied II 315. fpanifche

belt III 419. im 17. Johrh. aus an= Monfard III 170 f. Unfebn und mit

Dpie vgl. ebenb.

Rofe, Abolph R. von Greusbeim, beff. Efeletonig III 68.

Rofe, Roman von ber Rofe II 228.

Rofengarten, ber, II 101.

Rofentrangorden Il 278.

Rofentreus, Chrift., beffen comifche Dochgeit III 373.

Rofentreuger V 274. 301.

Rofenplut, Bans, ber Schnepperer, beffen Lieber II 202 ff. 206. beffen Faftenspiele II 319. 378. 380. Faftenspiel vom Turten II 209. Gebicht vom Einfiebel und andere Gebichte II 208. beffen Sandwerter 11317. Beins preife und Beinfegen Il 317 f.

Rofenroth, f. Knorr. Rofenthal, Dorothee Gleonore von, Dichterin, III 289. 291.

Roft, 3. Chriftoph, IV 60. 72. 103. 109. 205.

Roft, Rirchherr zu Sarnen I 321. Roft, Leonbard, (Meletaon), Romans schreiber III 407.

Roftod, Buftanb ber Poefie baf. im

17. Jahrh. III 258 f. Roth, Aibr. Chrftn., Poetit III 495. Roth, Chrftn. Andr., Behrgeb. IV 98.

Roth, Paftor, Lieberbibet III 6. Rothe's thuringifche Chronit II 241.

beffen Bebicht von ber Reufcheit II 362. Leben ber Glifabeth II 112.

Rother, König, Geb. I 231. Rousseau, 3. B., IV 26. 27. Rousseau, 3. S., IV 306. herber'n gegenüber V 324.

Rowe, nachgeahmt von Bieland IV 196. Rubin II 12.

Rüdert, Fr., V 575. 678. 679. 715 ff. Ueberf. V 634. Rubiger von Pechlarn I 108.

Rubolph, Graf, Gebicht, I 230.

Rubolf v. habeburg, Berfall ber Dich= tung unter beffen Regierung II 8 ff. einer ber erften beutichen Furften, in beffen Umgebung ein hofnart II 332.

Rubolf von Ems (Montfort) I 253 f. 273. 486 ff. beffen Bilbelm von Dre leans 1 497 ff. Il 250. ber gute Gers hard I 500. trojanischer Rrieg I 505. Merander e ben d. Beltchronit I 505 ff. Barlaam und Jofaphat ebend. ff. I 508, 515 ff.

Ruef, Schauspielb. III 92.

Ruhma, Chr= und Preislieber ber Sagittarius, Schauspiels u. Operns Sandwerter II 325.

Ruhlmann, Trauerspielichr. III 456. Rumeland ber Sachfe 11 14. 20. 22. 26. beffen und bes Deigners Febbe Sailer, Gebaft., fcmabifche Poeffeen gegen bie Schwaben II 23.

Ruoblieb I 102 ff. Rupf, Mufitus III 18. Runebroet, Joh., II 135.

Saabi's Guliftan überf. III 238. Saben II 99.

Sacco, Schauspielerin IV 389. Sacer, Lieberd. III 361. IV 31.

Sachs, Sans, Il 458 ff. vgl. 11 348. mit lope de Bega vgl. II 464. Schreib= art II 466. eifert gegen Papstthum und Klerus II 467 f. gegen Tyrannei II 468. Fruchtbarkeit und Mannigs faltigkeit II 477 f. Ausgabe seiner Berte II 477. - Geine und Dfians ber's Schrift gegen bas Papftthum Il 462. Sofgefinde ber Benus 11 466. Gebicht über bie vertriebene Reufchs heit Il 466. Bittenberger Rachtigall II 467. Dichtungen polit. Inhalts II 469. Bolfettage II 471. tomifche Legenben II 475. Gebichte und Er gablungen aus alten Schriftftellern Il 473 ff. aus ber Bibel II 473. Defaftus II 361. Lieberb. und Componift III 18. Fabelb. III 51. bat Manches aus bem malichen Gafte entlehnt I 462. Fafinachtsfpaße und Schmante II 474. 475. Dramen II 478 f. vgl. II 382. Berfchiebenheit berf. Il 476. Faftnachtefpiele u. weltl. und geiftl. Schaufp. III 77. 97. 100. 111. Stoffe berfelben III 109 f. mit Myrer vgl. III 110, 113, 114. Quels len ber Stoffe III 110 f.

Sachsen, Poesse bas. im 16. Jahrh. 111 181. im 17. Jahrh. III 269. Kirchenbichtung bas. im 17. Jahrh. III 278. Polemit, Rritit und Theorie baf. III 484. Pflangichule bes beutsch geschriebenen Schauspiels III 87.

Sadfen : Beimar, Bergog v., Bes fcuger ber Biffenfch. IV 539. 540.

Sachfenbeim, f. hermann. Gachfifche Raifer, beren Berbienft um Runft und Biffenschaft IV 96 ff. Sage, beren Grund und Charatter I 48 ff. geschichtl., Interpretation berf. I 44. jubifche I 64. — Sagen von Städtegrundungen I 240.

Sagengeichichte, Bichtigfeit berf. für bie Geschichte ber Pocfie I 178.

bichter III 428. 462.

Sailer, (3. DR.), Jefuit, V 302 f. beffen einziges Mahrchen V 301.

V 74.

Saleminbonis, pfeubonymes Mitgl. . chaben, Lyrifer V 678. Des Schwanenorbens III 419. beffen Schafergebicht III 222 f. bef. in Dido, Schaufpiel, ebenb,

Galis, Greibert von, Grunder einer

Lebranftalt V 345.

Galis : Sewis, 3. G. Freiherr v.,

Glegifer, V 645. Breibant vgl. 1 472.

Salomo und Morolf (Martolph), Roman 1 235 ff. 11 336 ff. lat. bearbeitet I 106.

Galamann, in ben Renien angegriffen V 455. beffen Rarl von Rarleberg V 352.

Sanctologien II 112.

Sander, Erneuerer bes Rabelais III

Canbers, geiftl. Schaufpielb, III 94. Canbrup, Lagar., beffen Schmante

und Fabeln III 70.

Ganger I 35 ff. manbernbe bei ben Deutschen nicht baufig 1 37. Unfebn berf. bei ben Achaern und Deutschen ebenb.

Cangerhaufen IV 248,

Cangerfagen Il 38,

Sangestage Il 23.

Cannagar III 179, beffen Arfabien 111 223.

Carbievius, lat. Dichter III 204.

Sarnis, f. Faber. Sartorius, Joh., Pfalmenüberf. III 199. 207; mit Dpis vgt. 111 209.

Satire, 3med berf. V 661, ber Rame auerst gebraucht von wem III 371. Ableit, ebend. im 16. Jahrh. II 386 ff. im 17. Jahrh. III 314 ff. 407 ff. poet. III 325 ff. prosassiche III 370 ff. im 18. Jahrh. IV 91. V 230 f. in neuefter Beit V 691. beutsche Satire, allgem. Urtheil V 661.

Saturn = Teufet im Schaufpiel III 107.

Caubert, Abolph, Rirchenliebb. III 307. 355.

Sar, f. Cberharb.

Saro Grammatitus 1 32.

Saxones, de origine Saxonum Lib. 11 250.

Graliger, Jul. Gaf., Poetie III 170 f. 233.

Scarron's Schelmenromane III 382. Chabab, ber elenbe Anabe, pfeudo= nymer Dichter II 234. beffen Lieb von ber Liebe und bem Pfennig II 234.

Schachfpiel ben Donchen verboten Il 163. poetifch behandelt II 428.

Schachzabelbuch, f. Ronrab von 20mmenbufen. 2 11

Portugal und Reapel III 223. ber Pegniber III 294 ff.

Schäferromane III 397.

Schaferfcenen, f. Chaufpiel.

Schäferichaufpiele III 223. 419. mit Befang 111 466. im 18. 3ahrh.

Schat's poet. Bibelmert III 6.

Schall, Luftfpiete. V 690.

Schaller, von, 11 428.

Schamelius III 7. Schapler, f. bug.

Scharfenberg I 340. II 13.

Chaubuhne, f. Bubne. Chaufpiel H 358 ff.; Entftehung beffelben 11 360 f. fteht in einem Ber= baltnis gur Plaftie II 360 f. Ber= battniß zum Epos III 77, IV 20. vgl. IV 356. V 473 ff. 493 ff. im 16. 3abrb. 11173 ff. 87 ff. verfchiebe= ner Char, in verschiedenen Begenben Deutschl. III 91. Det ber Muffubrung III 99. fpan., ital., frang., engli ches III 75. engl. und fpan., Unterfchied III 76 f. Lange berf. 111 99. in ver-Schiebenen Sprachen II 384. III 97. barin Particen im Bolfebialett III 105. und Schaferfeenen III 105. im 17. 3abrh. III 417 ff. an welchen Orten III 461 ff. gelehrtes III 421 ff. Unterfchieb von bem bes 16. 3abrb. 421 f. der fchlef. Dichter, f. Gry= phius, lobenftein, boffmanne= malbau. Graufame Partien in bemf. III 441 ff. f. bef. Bobenftein. tom. Perfonen in bemf. III 102, 105. tom. Scenen und Intermeggos III 104 f. bibt, ober Moralitaten III 92 f. geiftl. II 365. III 428 ff. Muffuhrung berf. III 40. 430, bon Stubenten aufgef. III 474. burch Rnaben ober Sand= werter III 422, von fürftlichen Der= fonen aufgeführt III 466. in Dollanb und Italien III 437 f. frangof. in Deutschland verbreitet III 474. Ueber= gang bes geiftl. in Gingfpiel, Dper und Dratorium III 430 ff. aus Ro= manen gemacht und in Romane ein= gerückt III 419. allegorifch, Schaufp., f. Allegorie. Chauspiel im 18. Sabrh. IV 11. 13. 358. bifter. V 664, nach Schiller V'692 f. über ben biftor. Stoff berf. V 693 f. - Frang. Schaufp, für bie beutiche Buhne be-arbeitet V 560, Ueberf, ital., frang, und fpan. ju Ende bes 18. Jahrh. V 534. uebr. f. Bauerntomobic.

Burgerfpiel. Rafinachtfpiel. Belegenheitsichaufpiel. Ros mobie. Buftfpiel. Poffenfpiel. Rittericauip. Schafericaus fpiel. Schultomobie. Theater. Tragobie. Bolfsichaufpiel.

Schaufpieler, burgerl. Berhaltniffe im 17. 3ahrb. III 437. hollandifche ebend. von Bofen bestallte III 101. Tracht bei ber Mufführung 111 99. im 18. 3ahrh. IV 358.

Schaufpieltunft cultivirt III 474. gu Ende des 18. Jahrh. V 524. 526 ff.

Schaufpielergesellschaften III 99 f. im 16. Jahrh. III 101. eng= lifche III 95. aus Gelehrten befteh. III

Schaufpielbaufer, bic erften III 468.

Schave, Leberreimb. III 321.

Schebe, Paul, (Meliffus), Pfalmens überf. III 44. 45. 159.

Schefer, Rovellift V 697.

Scheffler, f. Silefius.

Cheffner, 3. G., V 25.

Scheibemann, David, Componift, III 41.

Schein, herm., Poet und Componift III 271 f. Rirchenliebb. III 342.

Schelling, Martin, Liederb. III 33. Schelmenromane III 384 ff. Schelmufety, Roman III 391, 482.

Schemel, Jeremias, beffen Gebicht über bas Rostummeln 11 428.

Schent v. Lanbegge 1 340.

Schent, Ueberf. Des Tereng III 80. Schentenborf, Mar v., Byrit. V 678.

Scherer's Balbtomöbie III 424. vgl. III 279.

Cherere Ill 261.

Scherffer von Scherfenftein, Bengel, III 251 ff. preift die Duft III 229. Sprache III 192. Ueberf. bes Gros bianus III 252. geiftliche upb meltl. Gedichte ebend. Ueberf. von Sugo's desideria III 253. beffen Mons. Rlog III 148. Epigramme III 316.

Schernbed's Spiel von Frau Jutten II 367.

Chenb, v., Therefiade, IV 49.

Schend, Rasp., Ueberf. III 148.

Schiebeler, Dan., Schauspielb. IV 373. 377. 394. 395.

Schieferbeder, Componift III 468.

Schilder, Jörg, Il 233. Schilbberger Il 249.

Schilbig, Derm. v., II 135. Schiller, Fr. Jugenbgesch. V 141 f. gur Lebensgesch. V 149 ff. läst sich in Jena nieder V 151. erftes Busams

mentreffen mit Gothe V 154. - Chas rafteriftit V 501 ff. vergl. IV 426. gleichgüttig gegen Plaftit V 152. Bes fchaftig. mit bem Alterthum eben b. religiofe Unfichten V 153. 330. philosophische und geschichtl. Stubien V 146. 156. Rudtebr von benf. gur Poefie u. Ginfluß jener auf biefe V 445. vgl. V 448. 449. - Berbaltnis gu Gothe und Bog IV 331. Emportominen neben Gothe V 398. Intereffe an ben polit. Greigniffen feiner Beit V 422 f. betrachtet Die Runft als Mittel ber polit. Bilbung V 424 f.

Dichter, Lieblingebichter ber Deut= fchen V 446. allgem. Charafteriftit V 446 ff. erfte Periode V 136. Dra-matiter V 501 ff. vergl. V 481 f. 1V 572. gluctlich in ber Bahl bramat. Stoffe V 492 f. feine Dramen fowohl für Lecture als fur Die Bubne IV 573. Schwierigteiten bei ber Aufführung V 558 f. Ginfluß berf. auf bie nachfolgenbe Dramatit Deutschlands V 563. auf Beitgenoffen u. Rachwelt V 567 f. rufen eine Unmaffe Dramen bervor V 688 f. Ballaben bichter III 76. Enriter, Schwächen feiner 460. -Eprit in Bergleich mit Gothe's V 450.

Acfthetiter V 405 ff. 412 ff. Ueber= einftimmung mit Leffing V 418. 28curtheilung feiner afthet. Grunbfage V 434 ff. bemuht fich um Ginfuhr. Chafespeare's auf Die beutsche Bubne 561. über Rlopftod's Barbiette IV 227.

Siftoriter V 368 ff.

Werte: Dichtungen : Jugenbgebichte V 143 f. lyr. Geb.: Götter Griechens lands V 153. die Künftler ebend. Ibeal und Leben V 447 f. der Ges nius ebenb. Burbe ber Frauen V Spaziergang eben b. - Die battifchelprifche Geb. V 419. bie Gloce V 449 f. — Ballaben V 460. — pros jectirte Epen V 459. 462. — Dras men: Jugendwerke IV 571 bie Raus ber V 144 f. Don Garlos V 154. Briefe über benf. ebenb. f. urfprung= lich in Profa V 151. Fiesco V 146 ff. Rabale und Liebe V 148 f. Ballenftein V 477 f. 487 f. Mustellungen an bemf. V 485 f. Maria Stuart V 563 f. Jungfrau von Orleans eben b. Braut von Messina V 564 f. Tell V 566 f. Tell u. Jungfrau von Orleans vergl. mit abnlichen Studen Reuerer V 694 f. unvollenbete Berte V 569. Maltefer, projectirtes Drama V 477 f. - Zenien (mit Gothe) III 315 f.

V 451. perfonliche Ungriffe in benf. V 454 ff. antipatriot. und fosmopol. Zendeng berf. V 456. nachfte Bir- gungen berf. V 457. — Beitichriften: Soren V 442. Mufenalmanach eben= baf. Zenbeng biefer Beitfchr. V 443. Einfluß berf. auf Bildung bes beut-fchen Style V 443 f. Ende berf. V 415. - Mefthetifche Schriften: über naive und fentimentale Dichtfunft V 431 ff. afthet. Muffage V 416. uber bie tragifche Runft V 417. über bas Erhabene eben b. über Unmuth unb Burbe V 420. Briefe über bie afthet. Ergieb. bes Menfchen V 421 ff. Befdichtswerte V 370 f. fleine biftor. Schriften V 444. project. Befchichte= werte V 368. -Hebrigens fiebe Göthe.

Schimmter, gereimter Ratechismus, III 39.

Chine, Theaterb. V 525. 536.

Schaufpielichr. III 424. 464. Schirmer, Dich., Jefus Girach III

339.

Schlachtgefange ber Germonen I Schlefien's polit. Lage und Gultur= 26 f.

Schlang, Joh., Schauspielb. III 88. beffen Joseph, Schausp. III 100. Schlegel, A. B., V 599. Schüler

Schlegel, A. B., V 599. Schüler Burger's V35, beff, Ueberf, u. Beurs theilung Chaffpeare's V 625 f. 633 f. und Calberon's eben b. 3on, Drama V 560. 653. Borlefungen über bramat. Runft und Literat. V 621. über Poefie, Sylbenmaß und Sprache V 648 f. Schreibart V 617. 621. Unfichten über Heberfegungefunft V 56.

Schlegel, Glias, bibatt. Dichter IV 40. vgl. IV 75. 76. Schauspielb. IV 73 f. 365 f. epifche Dichtungen IV 366. Trauerspiele IV 367. Luftspiele ebenb. vergleicht Gruphius mit

Chatipeare III 436 f.

Schlegel, Fr., V 599 f. vgl. V 582. Uebertritt gum Ratholicismus V 602. Unficht über bie Bibet V 604. 2(n= griffe auf ben Protestantismus eben b. polit. Grundfage V 607. Lobfprecher ber Paffivitat und bes Quietismus V 637. Rritifer V 623 ff. Styl in neuerer Beit V 607. — beffen Lyrif & chmacthafte, ber, f. Wilhelm IV. V 611. Sonette V 647 f. Marcos, & chmib, E. Arnold, IV 75. 78. Orama V 560. 653. 654. Lucinbe, & chmib, Ch. D., Chronologie bes Roman V 600 f. - Gefprache über Poefie V 603. Europa, Beitschrift ebenb. Sprache und Weisheit ber Ber. b. Dicht. V. 28b.

Inber V 604. Gefdichte ber alten u. neuern Literatur eben b. 621 ff. Ge= Schichte ber alten Literatur V 622. Borlefungen über Philosophie b. Geschichte V 310. 606. 609. Philosophie bes Lebens V 607. Poesse ber Griechen und Romer V 616 ff.

Schlegel, beibe (Aug. B. u. Fr.), in Hannover V 575. zur Charakter. V 572. 573. Unterschied ber klass. u. romant. Poesse V 435 f. Rampf gegen gemeine Denkart und Plattheit in der Dichtung V 384. 585. größtes Bergiche V 600 milkonschieft Leifungen. bienft V.609. miffenschaftl. Leiftungen V 611. afthetifche Rritit V 614. mit Berber vergl. ebenb. f. Begrunder ber Literaturgefch. V 621. Unsichten über bie Poesse V 618 f. empfehlen bie italien. Literatur V 632. — Charafteriftifen und Rritifen V 621.

Schlegel, 3. 26., IV 76. 78. 113. Lieberb. IV 179.

Schlegel, 3. Beinr., Ueberfet. bes Thomfon IV 372. 373. 374.

Schleifheim v. Gulefort, f. Greis fenfobn.

Schittenfamen, Lieb von bemfelben Schlenkert, Fr. Chr., Romanfchr. IV 522. V 357.

gustand im 17. Jahrb. III 201. Poesse bas. III 202. 249 sf. gu Ende bes 17. und zu Ansang des 18. Jahrh. III 500 f. Ucbrigens s. Opis. Cuttur 111 203. Schulen baf. 111 206. Gin= führung ber Reformation III 204 f. Annahme bes beutschen Charafters ebenb. Bottebilb. ebenb.

Schlefische Poefie nach Polen und Lievland verpflangt III 204. Schlef.

Eprif III 239.

Schleswig = Dolftein, Buftand b. Poefie

baf. im 17. Jahrh. III 262 f. Schloffer, F. Ch., ale Darfteller ber Begiehungen zwischen Literatur und Leben V 257.

Scharafteriftif., Tenbeng IV 517.

V 386. Schriften IV 555. Pabagog V 350. Schloffer, J. E., Geb. Rath, Schaus fpielbichter IV 390.

Schloffer, 3. 2., Pafter in Berges borf, Schauspield. IV 394.

Schlöger V 364 f.

Schmid, Ch. S., Chronologie bes beutschen Theatere III 474. IV 395. Schmid, Thomas, Steinmes und Romobienfchr. 111 92.

Schmibt, Guseb., Lieberb. IV 32. Schmibt, F. E., Schauspielb. V 537. Schmibt, J. G., IV 113. Schmibt, Jac. Friebr., Ibyllenbichter

IV 165.

Schmibt, öfterreich. Dicht. III 249. Schmibt v. Bubed, Lyrifer V 678.

Schmibt, Rlamer Cb. R., Charafter, IV 264 ff, vergt. IV 248. 249. 259. V 11. Dichtungen IV 265 ff. Fabelb. \* IV 107.

Schmiebelieb II 324.

Schmieber, Dr., Romaniche. V 357. V 11 f.

Schmold, 2 502. IV 30. Benj., Rirchenliebb. III

Mich., Dichter III 251. Schneiber, Chaferfpielb. und Ueberf. 111 462.

Schneuber III 161. 247.

Schnurr, Balth., Ueberf. ber moschen

bes Folengo III 67.
Schoch, Dpipianer III 273. Schauspielb. III 424. Schaferspielb. III 462.
Chonaich, Frh. v., Gottschebianer IV 49. 363. bessen neologisches Wors

terbuch IV 162. hermann IV 161. Schonaus, Ueberf. III 89.

Schönberger III 255,

Schönborn, &. G., Riopftod's Un= hanger IV 152. V 42.

Schonboch, Minnef., 11 210. 233. Schonebete, Bron v., f. Bron.

Schonemann, Schauspielbirettor IV 358. 364. 369. 384. 393 f.

Schopenhauer, Johanne, Roman= fcbreiberin V 572,

Schopper, Sartmann, beffen Fabeln 111 59.

Schott, Berh., Grunber bes Samburger Opernhaufes III 467.

Chott, 3. G., Mufiter III 18. Chottel, geiftl. Dichter III 261. 345. Grammat. III 235. 286, beff. Profa und Poefie III 235. beffen Pantomismen und Ballete (im Luftgartlein) III 433 f. Beziehung zur fruchtbrin-genben Gesellschaft III 181. zu ben Pegnigern III 302. vgl. III 433. Schreckenberger, Johann, Uebers.

III 89.

Schreiber (Sylvander), Lieberb. III 429. vgl. III 275.

Schrenvogel (Beft), Dramaturg u.

Theaterb. V 689. Schröder, Opernd. III 468.

Schröber, Schauspieler IV 390. 399. Schuwarth III 237. V 523. 531, und Schauspielübers. u. Schwabe, Ernft von ber Sanbe, III

Charakteriftik. V 539 f. Bearbeiter Shafipearescher Stücke V 537 f. andrer englischer Stücke V 539 f. Stücke: heiml. heirath V 540. ber Ring ebenb. Stille Baffer find tief ebenb. Portrait ber Mutter V 541. ber Fahnbrich ebenb. ber Better aus Liffabon ebenb.

Schröpfer, Beifterbanner V 297.

Schubart, Chr. Fr. Dan., Charat-terift. V 137 ff. vergl. IV 32. 188. beffen Chronit V 139. Zobesgefange ebenb. Gebichte V 140.

Schubarth, Chriftoph, Barbier und Dichter III 270.

Schubert, Beberefrau und Raturs bichterin IV 219. Schuch, Frang, tom. Schausp. IV

Schuch, Franz, 358 f. 360. 384.

Schulaktus, Untheil berf. an ber Musbilbung bes Schaufpiels II 384. Aufführungen III 95 ff. Schuten V 348. f. Erziehunges

anstalten.

Schultomobien, latein. Il 383 f. III 95 ff. mit beutschen Ginichaltun= gen 11384. III 97. ins Deutsche überf.

Schulmeiftervon Effelingen II 10. 11. Schultes, Mathaus, Umarbeiter bes Theuerbant II 235.

Schule, Simon, Ueberf. von Gpis

grammen III 317. Shulge, Ernft, Elegifer V 645. V 574.

Schumter, Lieberd. III 46. Schummet V 353. empfindfame Reis fen V 205.

Schupp, Balthafar, (Antenor), Theos log III 279. Satirifer III 408 ff. 141 411 f. vgl. III 279. Romanfchr. III 405. eifert gegen pebantifche Schul-bilbung III 190. und Purismus III 194. von Riemer benugt III 332. beff. Morgen = und Abendlieber III 232. Bertheibiger bes Gebrauchs ber beut= fchen Sprache beim Unterricht III 190.

Schurmann, Dichterin III 290. 291. Schufter, Schaufpieliche. III 461.

Cous, B. von, Dramatiter V 653. beffen Lacrymas V 669. Romantiter 573.

Schüte, Peter, von Erfurt III 120.

Schaufpielbicht. V 534 ff. Leben und 161, 180, beffen Profobie III 233.

Schwabe, Joh. Joachim, Gottsches Sekten, religiöse im 18. Jahrhundert bianer IV 46. 72. Uebers. IV 363. V 267.

Schmaben, Schausp. baselbit im 16. 3ahrh. III 91. literar. Treiben bas. in neuester Beit V 575.

Comabifche Lieber II 304.

Schwanmann, Chriftoph, geiftlicher Epigrammenb. III 34.

Schwanenorben, f. Elbichwanen= orben-

Schwanenritter, Sage vom, II 57. Schwanmann, Chriftophorus, geiftl. Epigramm. 111 39.

Comante II 329 ff. III 115. f. Fabel. Schware, Sibnue, Dichterin III 291. Schwarze, Gottichebianer IV 50.58.

Schwarzburg, Fabetb. III 57. Schwarzenberg, Sans v., Gebichte II 463. beffen Memorial ber Zugenb

III 57. 61. Schweinichen, Sans v., Memoiren III 185. 384 f.

Schweinig, Dav. v., geiftl. Lieberb. 111 25. 31. 357.
Schweizer, Componift IV 378.
Chweiz, Buftanb ber Poeffe baf. im

13. 3abrb. II 21. und Rieberlanbe, Rontraft II 273. Poefie baf. im 17. 3ahrh. III 247 f. und Dieberlanbe in literar. hinficht im 18. Jahrh. IV 23 f.

Schweiger, bie, Principien ber Poefie berf. IV 66. 153 f. Einfluß berf. auf Klopftock IV 154 f.

Schweizerifche Giegeslieber II 199

ff. f. Guter. Schwenker, Daniel, Luftspielb. III 448.

Schwentfelb III 349.

Chwieger, Jacob, (Filibor), Grostifer III 281. Schaufpiels u. Dpernb. III 424. 463 f. angeregt burch Flem= ming III 200. - Stude : bie Bittes tinbe III 463. betrog. Betrug ebenb. Intriquentuftipiel, vermeinter Pring ebend. Ermelinde ebenb. Robellen= überf. III 449.

Scioppius, Casp., Pasquillant III 407 f.

Scipio, Roman III 401. Siebenhaar III 283.
Scott, B., V 358. deff. Nachfolger Siebenjähriger Rrieg, Ginfluß beff. auf beutsche Dicht. IV 217 f.
Scubern, Sophonisbe und Ibrahim Sieben weisen Meister I 216. II 171.

III 398.

Sculpturmerte jur Beit ber Otto: nen I 97.

Seultetus III 249. 251.

Sebalbus Rothanter, f. Ricolai.

Seifrieb Belbling, f. Belbling.

Gelabon von ber Donau, f. Greff=

linger. Gelbet, Peter, Ueberfet, bes Baler. Marim. II 159.

Gelbig, f. Ablefelb.

Gelneder, Pfalmenüberf. III 10. 43. Semler, Theolog IV 189 f. V 260. Sempacher Schlacht, Lieber über bief., f. Guter.

Seneca, Mufter bes Grophius III 440 ff. und mit ihm vgl. III 443. Sentimentale Poefie IV 16 ff.

Gerbifches Bolfelieb überf. V 634. Gerenate im 17. 3ahrh. III 466. Serpilius, beffen Lieberichas III 6.7.

Seume, 306. Gottlieb, V 672 f. beff. Miltiabes, Trauerspiel, V 673. Seuffius III 218. 237.

Seven, Lutolt von, 1 326. Sertilius Bena I 245.

Sepfart III 271.

Senfried, Bearbeiter ber Meranber= fage II 62. 108. Senter'iche Schaufpielertr. IV 378.

Sepfenegg, f. Greifenberg. Shatfpeare, Charterift. IV 396 f. wab (1444) 571 ff. Roruphae ber vollemaßigen bram. Runft ber neueren Beit 11 372. Begrunber bramatifcher Motive unb Birfungen III 110, beffen Stude für bie Bubne gefchr. IV 573. vergl. V 537. beffen Lear und Samlet IV 573. Chatfpeare und feine Beitgenoffen IV 571 ff. Sauptverbienft ebenb. in Deutschland zuerft von Feind gefannt III 522. Borbito beutscher Dramatie IV 572 ff. 576. Berfürzungen und Befchneibung feiner Stude in Deutschland V 537 ff. G. Gothe.

Schiller. Gibniten = Beiffagung, Gebicht, II 152.

Sichamond, f. Dach. Sidingen, Franz v., II 443. Sibney's Arcadia, Ueberf. III 396.

Gieben Freuben Maria II 275. Gieben Leiben Chrifti prof. II 275.

hebraifche Bearbeitung berf. II 171. forifche e ben b. latein. Ueberf. Il 172. poet, und prof. Bearbeitung ebenb. Ginkleibung berf. II 174. Entftehung

H 176. wieber gebruckt II 256. Gieber, Juftus, III 268, 274. 277 278. Pfalmenüberf. 111 338.

50\*

Siegfried, hörnerner, II 106. Siegfriedfage 1 45. 51 f. 367 f.

Sievere, Mag., IV 61. 62. Sigeher II 22.

Sigenot II 99. 100. 102 f.

Sigmund's Abenteuer, Roman, II 254.

Sigurb, in ber norbifden Dichtung ein anberer ale in ber beutichen I 68.

Sigurbfage I 30. Unm.

Silefius, Angelus, (3ob. Scheffler),
197. geiftlicher Dichter III 349 ff. beffen
Pfinche III 350 f. Jefus in ber Rrippe eben b. ber derubinifche Banberem. III 323. 351 ff. vgl. III 205. 253. Simler, Joh. Bithelm, Dpigianer

III 247.

Simon Seffus II 419.

Simpliciffimus, f. Greifenfohn. Sinnbilb III 299 f. f. Atlegorie.

Sinngebicht, f. Epigramm. Singauf II 34.

Singichulen, vorbereitet II 24. Singfpiel, Urfprung beffelben III 228. italien., überfest III 423.

Sittenprediger bes 14. Jahrhun= berte II 179 ff. Stalben, f. Barben.

Standinavifche Pocfie, f. Ror= bifche D.

Clavifches Bolfelied überf. V 634. . Smollet, engl. Sumorift V 172.

Soben, von, hiftor. Trauerspielbichter Spernbergt, f. Cruger v. Sp. V 693. V 693.

Soeft, f. Johann. Sofrates I 468. Uebr. f. Fabel. Solger, Ueberf. V 621. 631.

Colme, Graf v., Ueberf. bes Sorag IV 49.

Soltau, Dietr. BB., Ueberf. V 12. Soltau, Fr. 2. v., beff. Bolfelieber

III 309.

Commer, Joh., (Butbrich Theranber. Dlorinus Bariscus), Ueberf. III 84. 97. 115. beffen aenigmatographia u. hepatologia III 323 f. Sprichwörter= famml. III 71.

Commer = und Bintertheil, Legenben= fammlung II 273.

Sommerhammer, beff. Schaufpies lertruppe III 474.

Commereberg, (Theanber), Gpifer 111 522.

Conate IV 128.

Sonett I 343 f. III 161. V 646 f. Songe Il 226.

Connenberger III 195.

Siegeslied über bie Normannen, f. Sonnenburg, f. Friedrich. Bubwigslieb. Sonnenfels, Jos. v., Schauspielb. IV 387. vgl. IV 386. 390. Theaters

cenfor in Wien IV 389.

Sophia Eleonora, Bergogin v. Brauns fcmeig, geiftl. Lieberd. III 261.

Copholles, f. Guripibes.

Spagnuolo, Baptifta, Ueberfeger II 427.

Spalbing, Theolog V 261.
Spangenberg, Gyriac., Lieberbicht.
III 39. Psalmenübers. III 27. 46.
geistlicher Schauspielbicht. III 94. S.
Fischart.

Epangenberg, Bolfharb, (Epcofthes nes Pfellionoros), III 68 f. 227. Schaufpield. und Ueberf. III 80. 81. 91. 423. beffen Ganetonig III 68. 125.

Spanifche Dramen in neuefter Beit beutsch bearbeitet V 689.

Spanifche Literatur, Ueberfegungen aus berf. in neuerer Beit V 630.

Spanifche Romane III 384 f. Speculum exemplorum II 169.

Spee, Fr. v., geiftt. Dichter, 111 341 ff. vgt. 111 39. 41. mit Opis vgl. 111 202. beffen Prosobie 111 231 f. 221. Spencer's Polymetis IV 64. Spener IV 29. 31.

Spengler, geiftl. Dichter und Coms ponift III 18. 28.

Speratus, geiftl. Dichter und Com= ponift III 18. 28.

Spiegel, Fr. v, IV 248. Spiegel menschlicher Behaltnif II 275 ff.

Spiegel bes menfchlichen Seils Il 276.

Spiegel ber Beisheit II 392. Spiegel's Abenteuer, Gebicht II 229 f.

Spieß, Romanichr. IV 522. 584. Spilter, v., IV 49.

Spinbler, Romanidr. V 696. Spittler, Gefchichteichr. I 3. V 366.

367 f. Spott = und Sobnlieber ber Sanb= werter II 325. Spottlieber im 17.

Jahrh. III 309. Spreng, geiftl. und weltt. Gebichte IV 26. 27. 33. beffen Paraphrafe bes homer und Birgil III 225.

Sprichwörter, altefte I 127. ber Deutschen, Griechen, Debraer I 471 ff. mit ber Fabel verwandt II 162 f.
III 70. 71. und Apophthegmen III 73. vgl. III 316.

Spridmann, Schaufpielb. IV 577. Stodel, Belegenheiteb. IV 50. V 26. 525.

Sproffenbe, ber, f. Reumart. Sprudgebicht II 186.

Spruchfprecher Il 290. bei Freis fchießen III 138 f.

Staatswiffenichaften, Entftehung berf. V 608.

Staël, Frau v., Bert über Deutschl. V 576 f.

Staffel, Johann, Evangelienbichter III 38.

Stägemann, Lurifer V 678. Stamforb IV 248 f.

Stammbuchblatter III 240. Stangel, Schaufpieler IV 360.

Stapel, Ernft, beffen Tragito = Ro= mobie bom Frieden u. Rrieg III 423. Staphylus II 456.

Starte, G. 2B. C., Romanichr. V 584.

Staufenberg, Ritter v., Sage, II 109. bearbeitet von Fifchart Il 479. Stechovius, Pfalmenüberf. III 339. Steffens V 575. Romant. V 696 f.

Stegmann, Jofua, Lieberd. III 34.

Steigentefch, Dramat. V 688.

Stein, f. Marquart. Steinel, Ueberf. IV 365.

Steinhömel, Beinr., Ueberf. II 265 f. Ueberf. bes Mefop II 338. vgl. 11

259. 262. Steinler, Rasp. v., Luftspielbichter III 420.

Steinmar I 337. 11 15.

Stender, David, Anagrammatifer III 324.

Stephanie ber Meltere, Luftfpielbich. IV 370.

Stephanie ber Jungere, Luftspielb. IV 383. 391. V 530. 536.

Stephanus, Beinrich und Robert, III 172.

Sterne V 166. 172. 173. Mufter Bean Paul's III 143. beffen Rachah-mer in Deutschland V 205. S. Ra= belais.

Sternichus, von, Schaufpielbichter IV 390.

Steutlingen, Bans, Lieb von ihm, 11 297.

Stief, Schauspielb. IV 361. Belegen= beiteb. IV 50.

Stiefel's und Murner's Streit II

Stilling, f. Jung. Stobaus, Dufiter III 254.

Stoden, Chriftian v., Pfalmenüberf. III 338. beffen hobes Lieb III 289. vgl. III 263.

Stodfleth, beffen Macarie III 415.

vgl. III 420. Stockfleth, Frau, III 393, Pegnigs schäferin III 292.

Stodmann, Ernft, Dabrigalbichter III 322.

Stoffel, Runbart v., I 488.

Stolberg, E. v., geiftl. Schauspiele und Opern IV 158.

Stolberg, Fr. Leopolb u. Chriftian Grafen v., Charafterift. und Leben V 45 ff. vgl. IV 152. 153. 537. V 26. Uebersegungen berf. V 49 f. Schaufpiele V 50.

Friebr. Leop. : Jamben V 50. beffen Rath, Gatire, ebenb. Infel V 51. Bebanten über Schiller's Götter Brie= chentanb V 51. Reife V 51 f. aus-erlefene Gefprache Platon's V 52. Buchtein ber Liebe eben b. Gefchichte ber Religion V 52, 310, 606.

Stolle, Bottlieb, (Leanber), III 503. Stolle, Meifter II 10. 11.

Stolterfoth III 347,

Stölzel,, Capellmeifter, III 463. Stolzer, Thomas, Comp. II 329. Stoppe, Daniel, beffen Stubenten-lieber III 528 f. Fabeln III 529. vgl. 509. III 516.

Stranigty, Jof. Unton, beffen olla potrida und bie luftige Reifebefchreib. III 476. beffen Schaufpielertruppe III 475.

Strafburg, Gis ber Literatur und ber gelehrten Bilbung im 16. Johrh. III 121. Schausp. das. im 17. Jahrh.

Straube, Ueberf. IV 75. 363. Strauß, Job., beffen Rleiberteufel

111 372.

Stredfuß, Rart, Ueberf. V 632.

Strephon, f. Sareborfer. Stricer's beuticher Schlemmer III 90. 107.

Strider, ber, Charafterift. 1 478 ff. vgl. I 190. Frauenehre I 481. Daniel von Blumenthal I 478. Die Rlage I 482. Die Belt 483. Pfaffe Umie II 331. 342. Umarbeitung bes Rolanbes lieds vom Pfaffen Ronrad I 478 f.

Stroggi II 354.

Stiefer, Rasp. v., beffen Billmut Stubenberg, 306. Bilh. Frb. v., und Bellemperie III 427. (ber Ungludfelige), Dichter u. Ueberf. III 188 ff. Romanüberf. III 398. 399. vgl. III 290. 392.

Stud, Bolfram, Berfaffer von Paf= Zaubmann III 170. fionsftuden II 370.

Stubenten ale Schaufp. III 474. Stubententeben II 354. gu Enbe bes 17. und Anfang bes 18. Jahrh, III 515 ff.

Stubentenlieber II 325. Stubentenroman III 391 f.

Stupris III 268.

Sturg, Belfr. Pet., IV 553. ficht Lavater's Physiognomie an V 294. Julie, Trauerfpiel IV 554.

Sturgebecher, Lieb von bemfelben 11 297.

Stüven, Schauspielb. IV 393.

Cuchenwirt II 187 ff. vgl. II 182. 183. 196. 197. 207. 296. Minneb. 11 233. beffen fieben Freuben Maria's II 156. Sejaib II 227.

Sucro, Jofias, bibatt. Dicht. IV 39. Sulger, 3. G., Mefthetiter IV 241 ff Theorie beffelben ebenb. pergl. IV 26, 199,

Sunber, v., Rlagegebicht III 250.

Sunderenter, Pfalmenüberf. III 44. Suonenburg II 20. 22. Surland III 545.

Sufo, Beber., Il 135. 274. Suter's Sempacher Lieber II 196. 200, 203,

Swieten, van, IV 386. Splvanber, f. Schreiber. Splvius, f. Meneas. Splvius, f. Mene Syntipas II 171.

Zableaur bei Mufführungen v. Chau= fpielen im 17. Jahrh. III 430 f. aus ben Rieberlanben nach Deutschland perpflangt III 438.

Sabutaturen ber Meifterfanger II

268. Gefege berf. 11 290 f. Zacitus, Lieblingsschriftsteller bes 17. 3abrh. III 440.

Tafetrunbe, Sagentreis berfelben II 58 11+

Talanber, f. Bobfe.

Manbufer, Sage von bemf. I 336. H 38, 298,

Tannengefellichaft, Stiftung berf. III 195.

Tantarios u. Florbibel II 110.

Manglieber II 321. Tangmeifen I 315.

Tapfere, die, f. Greifenberg. Tapp, Sprichwörterjamml. III 71. Taffo, Bernardo, III 168.

Taffo, Torquato, I 114. III 162.

Taubmanniana II 344. Tauler, 30h., II 135 f. vgl. II 117.

274. feine Lieber III 15.

Teichner, f. Beinrich. Zengone Il 35. 268 f.

Telemach in Berfe überf. III 406, 503. Telemann, Componift III 548. Teller, Theolog V 260.

Tereng, Ginfluß beffelben auf bas beutsche Schauspiel II 383. III 77. Ueberfesungen beffelben II 385. III 80. gu Schulaufführungen bearbeitet III 384. Stucke für bie heutige Bubne bearbeitet V 560.

Tertelfen, Geverin, ban. Dichter III 263.

Terpo Mirifano's Gyges III- 391. Teichler II 12.

Teufel im Schaufp. III 103. 106 f. Teutleben, Rasp. v., III 182. Thaube III 254.

Theagenes und Charifleia, Roman II 265.

Theanber, f. Commereberg. Theater, ftebenbe, III 469. in ben verschiedenen Sauptstädten Deutsch-lands im 18. Jahrh. IV 384 f. frang. im 18. Jahrh. IV 398. S. Schaus

Spiel. Theaterbichter V 524.

Theaterfritifen, bie erften, IV 365.

Thebel's Unverferben von Thym II 479.

Themar, Mbam Berner von, Ueberf. ber Alba II 364. bes Abraham II 367.

Theodorich I 61. Theologie im 13. 14. und 15. Jahrh. II 134 ff. muftische, beforbert ben Purismus in ber beutichen Sprache III 191. protestantische in ber Mitte bes 18. 3abrb. V 258 ff.

The ophilus, Gebicht von bemfelben I 513 f. Geschichte von bemf. II 90. ber bialogifirte Ib. II 367.

Theophraftus Paracelfus II 452.

Theofophen des 15. Jahrhunderts II 135 ff.

Theranber, f. Commer. Theubelinbe 1 83.

Theuerbant II 235 ff. Umarbeitun= gen beffetben ebenb.

Thiemich, Paul, Opernb. III 473. Thierepos I 126 ff. 477. II 414. III 78. beutsches I 131 f. in Flandern entftanden I 136. gu melder Beit Mugemeingut I 137. bilbet einen Be= genfag gegen bie boberen Stande

und ihre Poeffe ebend. G. Thier= Tirtler, f. Thomafin.

Thierfabel I 126 ff. vom Thiermahr= den verschieben I 126. orientalische I 133.

Thiermabrchen I 131 f.

Thierfage I 50. 123 ff. 11 48. 49. vom 3fegrimm 1 289.

Balent., Rirchenliebbichter III Thilo, 255. 355.

Thoma, Sieron., beffen Trauerfpiele Titus und Tompris III 457.

Thomas a Rempis II 274. veranlaßt bie Mufnahme ber Rlaffiter in Deutsch= land II 136. 158. poet, behandelt 111 289.

Thomas von Rent I 271.

Thomas Cantipratenfis, beffen Upias rius II 169.

Thomasin Sirtler (Berclar), Cha-rafterift. I 456 ff. 470 ff. vgl. I 253. 272. 402. 476. Il 15. 30. 124. 127 f. mehr Philosoph ale Dichter I 468. fein malfches Buch I 460. Berf. bes walfchen Gaftes I 456 f. vgl. I 130. baff. charakterifirt und analyfirt 1 460 ff. Buch von ber Bofifcheit I 470.

Thomafius III 497.

Thomfon IV 18.

Thuenbibes I 6. V 402.

Ehummel, Mor. Aug. von, V 206 f. Reifen V 205. Gebichte V 22. beffen Bithelmine IV 110. vgl. IV 424.

Thüring von Ringoltingen II 242. 257.

Thuringifche Ronige, beren Befch.

als Bolfegefang behandelt I 40 f. Died, 2., V 572. 573. 575. 653. beff. Ginfluß auf die Dramatit neuefter Beit V 654. Charafter feiner Dichtung V 657 f. Sumorifite V 660. Abballah V 655. Billiam Lovell, Peter Lebrecht ebenb. f. Ritter Blaubart V 659. 661. Bogelicheuche V 659. Phantajus ebenb. Rarl von Bernect V 662. Benoveva eben b. Befdichten von ben Salmonstindern, ber Magelone V 660. Boltemabrchen V 656. 659. Stern= balb ebend. f. Rovellen in neuerer Beit V 697 ff. Lyrifche Gebichte und Sonette V 646. bramat, Bersuche V 654. humoriftische Dramen V 584. Ueberf. V 633.

Tiebge, Chph. Mug., IV 248. V 575. 644.

Tiege, Chriftian, geiftlicher Dichter 111 307.

Timme V 181.

Tinctor, Mufiter II 289.

Tirolifche Lieber 11 298 f. tir. Bolfe-

lieb II 304.

Titius aus Liegnis, f. Tige. Titius in Bittenberg, IV 49.

Siturel, ber jungere, 1429 f. II 14. f. Mibrecht. Bolfram v. Efchen= bach.

Titus Unbronicus, Trauerfpiel von bemf. III 456.

Titus, Peter, geiffl. Dichter III 207.199. Tige, 306. Peter, (Titius), III 253. vgl. 111 231. 252. 255. 257. Tochter von Svon, Gebicht, II 149 f.

Tob, Gefprach zwifchen bemfetben und einem Bauern II 363 f. Tobtentang II 363. Tobtentange II

Totte, Beinr., beffen allegor. Schaus fpiele III 427.

Töllner, Theolog V 260. Tongern, Chronit von, f. Chronit. Törring, Anton Elemens und Joseph

Aug. Gr. von, IV 578. Tragifomöbie III 90.

Tragobie II 377. Charafter V 494 f. bedingt durch große polit. Begebens heiten V 487 f. des Alterthums und ber neuern Zeit untersch. V 483 f. im 17. Jahrh. III 420 f. im 18. Jahrh. IV 362. der 70er Jahre des 18. Jahrh. IV 566 ff. 577. nach Göthe's Gög IV 523. S. Schau-Spiel.

Tralles IV 40. 50. Trauerfpiel, f. Tragobie. Trantichel III 18.

Treibfauerwein, Arbeiter am Beiß= Eunig II 236.

Treu's Schaufpielergefellfchaft III 474. Triemald III 545.

Eriller IV 49. 159. poetische Be-trachtungen IV 39. Fabeln IV 101, Schauspielübers. III 438.

Erimberg, f. Sugo. Trimunitas II 298. Trinflieb, f. Beinlieb. Triffino III 168. 223.

Triftan, f. Gottfrieb von Straße burg. Gilhart's von Dberg I 444.

in Profa II 255, 256. Triftan und Emilie, Roman II 265

Tritheim II 431.

Trodaen im Schauspiel III 88. Trojanerfage 1 267 ff. Trojanifche Geschichten II 246 f. Erojanifcher Rrieg, Epos, Il 64 f. Eromlig, v., f. Bigleben.

Erommer, Dichter und Componift

111 278. 429. 473. Epigrammatifer Ulrich von Turbeim, Graanger bes III 322.

Erogenborf, Sumanift u. Pabagog III 206: 198.

Troubaboure I 312 f.

Trouveres von hennegau I 193.

Trusfimpler, f. Philardus. Ifchammer, v., III 484. 530. IV 361. Efcharner, Ueberf. V 632.

Afderning, Undreas, Mufifer und Opigianer III 259 f. vgt. III 207. 252. Gelegenheiteb. III 213. geiftt. Somnen III 347. Schreib : u. Sprach: Bunft III 259. Profodie III 234. Un= ficht von Plato III 213. Belegen= beiteb. III 209. Symnenb. III 344. beffen Meinung von Plato III 211.

Tichimmer, Gabr., III 464. Tidirnhaus IV 39.

Bucher, Sans, II 249.

Tunbalus, bie Befdichte I. profaifc

I 204. 532. Gebicht II 249. Tartis, Damian, III 270. Surbeim, Ulrich von, f. Ulrich. Surlin, Beinrich von bem, ber Aben=

teuer Rrone, Gebicht, 1 490 ff. Tarlin, Ulrich v. b., f. ulrich v.

b. I. Turpin I 217.

Enrotf, Joan, ju Cala, Ueberf. latein. Schaufp. und Schaufpielb. III 87. Tafcharner IV 40.

# 11.

ueberichrift = Epigramm III 318. Ueberfegungen, erfte Grunblage ba= gu III 224 f. Charafter berf. im 16. u. 17. Jahrh. III 172, Ueberf. griech. Dramen ine Deutsche III 80. frems ber Dram. im 18. Jahrh. IV 381. in neuerer Beit und Ginfluß berf. auf bie Gestaltung ber Bit. V 622 f. Ufenbach III 550. IV 361. Uhland V 575. 678. 681. vgl. I 188.

hiftor. Schaufpielb. V 693. und Luftfpielb. IV 369. 373. 374.

Mlenberg, Rasp., geiftlicher Dichter Beit Beber's Lieber II 204. 111 47.

ulfilas I 59. 76. 80 f.

Mirich von Efchenbach I 272. beffen Belbete, Beinrich von, I 274. 322.

Alerander, charafterifirt II 61. Ulrich von Lichtenstein I 339 ff. II 12. 37. Frauendienst I 340 f. Frauenbuch (ber 3twig) I 342. angegriffen von 3meter II 18.

Ulrich von Gingenberg, Balther's v. ber Bogelweibe Schüler 1 333.

Billebalm von Bolfram von Gichen= bach 1 432. 487.

ulrich von bem Turlin, Erganger bes Billehalm von Bolfram von Gichen= bach I 432. 487.

Ulrich von Binterftetten, f. Binter= ftetten.

Ulrich von Basichoven I 253. 382. beffen gangelot I 253. 254. analpfirt I 255 ff.

Ungenahter Rod Chrifti, Legenbe 11 273.

ungludfelige, ber, f. Stuben = berg.

Unverbroffene, ber, f. Sille. Unverzagte, ber, Il 10. 11.

unger, 3. August, V 8.
unger, Joh. Charlotte, (geb. Biegler),
IV 48. V 8.
unger, 3. Christoph, V 8.
unger, E. A., V 8 st. vgl. IV 248.
Freigeist V 265 f.

Urbanus Regius II 427. Urifperger IV 32.

ufteri, 30h. Mart., Maler u. Ibyllend. V 75. 643.

us IV 23. 80. 109. 112. Soragianer IV 203 f. von Bieland angefeindet IV 197 f. 205. und ben Schweigern IV 206. beffen Theobicce IV 39. Lieber und Dben IV 129. 200. 204.

Bagabund bes 16. Jahrh. III 381. Balentin und Ramelos, Roman, nies berbeutsch, II 90. 108 f. überf. II 255.

Balerius Marimus ed. Mai I 271. überfest II 159.

Banhall IV 389.

Bariscus, Joh. Dlorinus, f. Com = mer.

Barnhagen von Enfe, Romantiter V 573.

Bega, f. Lope. Bebe, Dichael, Gefangbuch III 46. Beibe, Belene v., III 289. Beibe, van ber, V 696.

383. beffen Meneibe (Eneit) 1 105. Charafteriftit, Bergleichung mit ber Birgilifchen u. Beurtheilung bes poet. Berthes I 290 ff. mobernifict bas Untite III 163. irrthumlich fur ben Ueberarbeiter bes Bergog Ernft gehal: ten I 225, G. Reimtunft.

Belfer, Michael, Ueberf. ber Reifen Manbeville's II 248.

Beltheimiche Schauspielergefellichaft Bolestieb, biftorifches II 177 ff. biftor. III 460. 474. 475.

Belthem, beffen spiegel historiael II 68.

Bere, ber urfprungliche, epifch I 83. Hebrigens f. Detrum.

Besfpafius, andert profane Lieber in geiftliche um III 30,

Bictor, Sugo von St., f. Sugo v. St. Bictor.

Biba, hieron., III 233.

Biede, Fr., fchlef. Dichter III 250.

Bielgefronte, ber, f. Berber. Billinafage 1 29. 102. Il 48. 49.

245. Billani I 60. V 402.

Billaume, Rinberichriftft. V 352. Bintler, Sans, deff. Buch ber Tugenb

II 387 ff.

Bintler, Ronrad, II 221. Bifchering, Drofte Freiherr von, V 309 f.

Bifion III 372 f. Vitae patrom Il 275.

Boget, Jat., Schauspielbicht. III 85. 103. 118 f. 138. 269. 270. Gelegen= heiteb. III 213.

Bogel, Joh., Pfalmenbichter III 338. geiftl. Dichter III 307. beff. allegor. Rupferftiche III 300.

Bogel, Pfarrer, 3. Paul's Freund V 227.

Bogel, Bith., Dramat. V 688. Bogler, Pfalmenüberf. III 43.

Bobburg, Stephan, II 233. Boigt, Balentin, Fabelb. III 51.

Boigtlanber, hoftrompeter u. Dichs ter III 249.

Bolferwanderung, Wirfung berf. auf ben hiftor. Boltegefang I 40 ff. 133.

Bolemar III 529.

Bolfebucher, II 329 ff. aus Reifen und Chronifen gemacht II 248 ff. Rinderschriften V 350 ff.

Bolfebichtung in latein. Bearbeit. und in ben Sanben ber Beiftlichen I 91 ff. Beranderungen in berf. 1 222 ff. burch ben 30jährigen Rrieg beförbert III 198. S. Bollegefang. Bolle: lieb.

Boltsepos, beutsches, beffen Gigen= beutiches und griechisches, beff. Berfifches.

Boltsgefang, hiftorifcher, Birfungen ber Bolfermanberung auf benf. 1 40 ff. 11292. G. Bollebichtung. Bollelieb.

im 17. Jahrh. III 308 ff. mit nach= hallenben Schallworten II 324. poet. Etement in benf. II 322 ff. Berbreis tung berf. II 313. über ben Werth berf. II 326. untergeordnete II 321 f. ber fpatern Beit II 327 f. über bie Sammlungen berf. ebenb. in fird): liche' verwandelt III 16.

Bolkemufit II 315. 327 f. 312.

Boltenarr, f. Marr.

Boltefcaufpiel III 80 ff. 425.

Boltmar III 529. Boltaire IV 308. Bonbel, Jost van ber, III 178, 223. best. Schauspiele übers. III 438.

Bortiger und Bengift, Sage von

benf. I 246. Bo 6, 3. G., Zugenbgeschichte u. Ent-wickelung V 60 f. perfonl. Charafter V 67 f. Streben ebenb. forperlicher Sustand V 68. Glande V 69. Sprache V 61. mit Debel vgl. V 72 f. Berz-bienste um Form und Bersbau V 64. Lyrik V 65 f. II 31 d. Berbindung mit Componisten V 65 f. Idpulenbichter V 53. 69 f. plattbeutsche Ibni-len V 74. vgl. IV 17. Uebersegung bes homer und Berbienst berselb. V 56 f. bes Ariftophanes und latein. Dichter V 631. Bergt, noch V 25 f. 29.

Bog, Julius von, V 585. 690 f. Briberg, 3ob. von, I 145. Bulpius, Romanichr. V 357.

## W.

Bachter, &., f. Beber, Beit. Bachterlieber 1 294 f Backenrober V 595. Romantie. V

573,

Bagner, Beinr. Leop., Chaufp. IV 580. Gothe's Unhanger und Schüler IV 514. 516. beff. Prometheus, Deus falion und feine Recenf. IV 529.

Bagner, Ab., Ueberf. V 620. Bahrfagebücher Il 281. Bahrfagetalenber II 281. Baibfpruche II 322 ff.

Wald III 7. thumlichteiten 1 108. 113 ff. 11 48. Balbis, Burfarb, Stand u. Schide fale III 51 f. Fabetb. III 51 ff. 121. Umarbeiter bes Theuerbane II 235. 236. Rirchenlieberb. III 27. Pfalmen= überf. III 43 f. Ueberf. lat. Schaufp. III 87.

Balififche Poefie I 243 ff. Balram v. Greften I 321. Balliche Gaft, f. Gaft. Beinlied II 316 ff. 324. Baltharius (Balther von Aquitas Beinschweig I 315 f. II 317. nien) II 104. III 77. latein. ep. Ges Beinsheim, Stanislaus Mind v., bichte von ihm I 98 ff. 180. Walther v. Caftiglione I 272. II 61. Beile, Ghriftian, Romanschr., charaft. Balther, Liebercomponist III 18. Balther, Markgr., Bolksbuch II 254. Balther, Markgr., Boltebuch Il 254. Balther v. Met II 12. Balther v. Prijach II 12. Balther v. Rheinau, Marienleben I 527. Unm. Balther v. b. Bogelweibe, Charafter. I 329 ff. 454. II 15. 30. beffen Leich I 528 f. Borbild 3meter's II 18 f. u. ber Gnomiter überhaupt II 30. mit Flemming zusammengeftellt III 238. 239. Bangenheim, v., III 506. Bangenheim V 575. Bappenbefdreibungen, poetifche, II 186. 206. Bartburgfrieg II 31. 35 ff. Bafer IV 54. beffen Briefe IV 247. Beber, Georg Beinrich, (huphantes), val. III 275. Weber, f. Beit. Beber, Beit, (Leonharb Wächter), Rosmanschr. V 357. 584. Beberlieber II 324. Beberichtacht, Befchreibung berf. II 198. Bedfeltritt III 354. Bedherlin, Georg Rub., III 162 ff. vgl. III 160. beffen Sprache, Rhyths III 317. Bedhrlin, B. Lubm., V 137 ff. Begfürzer, ber, Fortsebung bes Rollwagens III 71. 122. Behre V 26.

beffen driftl. Rreugtrager III 429. tischer Rascher ebend. f. Weisflog, Romanschr. V 684. Weissianer III 489 ff. Beistern, Luftfpielb. IV 369. beffen Weiß, Dich., Lieberd, und Ueberseher 111 28. und Componist III 18. geist. Epigramm. III 323. Bibelreimerei 111 36. Beiße, Chriftian Felir, Schauspielb. mus und Metrum III 163 f. Pfals menparaphr. 111 48, 49. Epigrammat. Rinberfreund IV 378. Beiber, f. Frau. Mann. Beißenthurn, Frau v., Dramat. V Weichmann, Gotticheb's Unhanger V 50. beffen Poeffe ber Rieberfachjen 688. Beißer Ritter II 255. III 545. Beiftunig II 236. Beibner, Leonhard, Fortfeber von Bintgreff's Apophthegmen III 72. Belt, kluge und narrische, Roman III 417. nimmt Manches von Glaus Rarr auf Beltliteratur V 577 f. II 343. Bent III 502. Bengel, J. Christoph, Gelegenheitsb. 474 III 492. Schauspielb. III 462. 3 Werber, Dietr. von bem, (ber Bielgekrönte), Mitglieb bes Palmorbens III 183. 239. Dichter und Uebersehr Weigel, Bal., III 349. Beibnachtsfefte II 367. Beimar, Sauptsis beutscher Bilbung im 17. Jahrh. III 179. Beimar (und Jena) Mittelpuntt bes literar. Lebens Deutschlands Enbe bes 18. Jahrh. V 571 f. vgl. IV 539 ff. Theater baf. 406. Romanschr. III 398.

III 235. geiftl. Dichter III 477. En-Theoretiter III 486. Unficht über bie Pocfie III 487 ff. über Luftfpiel unb bibl. Stude, wo Jefus und Satan auf die Bubne tommt III 480. Le= benephilosophie III 414 ff. Urtheil ber Beitgenoffen über ibn III 488. Berte: Ueberfluffige Gebanten III 478. nothwendige Gebanken ebenb. Salatee, Sieg : und Satyrspiel III 481. Stud vom breifachen Glude ebenb. beichute unichulb ebenb. triumphirende Reufcheit eben b. Dofs fenfpiele III 482. baurifcher Macchias vellus eben b. brei Dauptverberber III 414. brei flügften Leute ber Belt ebenb. brei Ergnarren ebenb. polis Burlesten u. Banswurftiaben IV 385. IV 374 f. letter Bertreter bes frang. Beichmactes IV 383. in ben Zenien angegriffen V 454. Trauerspiele IV 375 ff. Opern und Baubeville IV 377. Beitrage gum Theater IV 375. fchergs hafte Lieber IV 200. Amagonenlieber ÍV 212. 218. Rinberichriften V 351. III 188. vgl. III 232. 267. 286. 392.

in ber Mitte bes 18 Jahrh. IV 378. unter Gothe V 557 ff. Beinlieb II 316 ff. 324.

f. Wintelmann, Joh. Juft.

Berbomar = Boie V 26. Berner, f. Themar.

Berner, Georg, III 255. Ueberfeger III 148.

Werner, Bachar., Charakterift. und Leben V 595 ff. 607. Uebertritt gum Katholicismus V 598. Dramatiker V 668 ff. vgl. V 586. 589. 623. Roman= titer V 573. beffen bram. Berfuche V 654. Sohne bes Thale, Drama, V 669. anbere Dramen eben b.

Bernher, Bruber, ber Defterreicher, 11 20.

Bernber ber Gartenare, beffen Daier helmprecht II 179 f.

Bernher, Pfaffe, von Tegernfee, Les ben ber Maria 1 200 f.

Bernide, Chriftian, Charafterift. III 533 ff. vgl. IV 61. perfont. Charatt, III 537. Gegner Lobenftein's u. Soff= manswalbau's III 535 f. Unbanger Boileau's und ber frang. Literatur III 536. vgl. III 506, beffen Satire Sans Cache III 535. Bergleich mit Logau III 538 f. Epigramme III 536 f. erfte Ausgabe berf. III 533. Schafer= gebicht III 536.

Berthes, Fr. M. Clem., Ueberf. V 12. Beffobrunner Gebet I 69. 86.

Wessohn f. Schreyvogel. 2Best, f. Schreunde v., fochbeutsch Beftohn, Silbegunde v., hocht bichtenbe Sollanberin III 289.

Befton, engl. Dichterin III 290. Beftphal, G. S., IV 267. Beftphalen, Fabetb. IV 107.

Betterbücher und Betterkalenber II 281.

Beget, Symnopöographie und Una-letten III 7.

letten III 7.

Be hel, Karl Friedr., Lyrifer V 678.
bessel, Karl Friedr., Lyrifer V 694.
Bezel, Ioh. Karl, Tragifer, Lustspield. und Romanschr. V 202. vgl.
IV 424. V 164. dessen Tobias Knaut
V 202. sf. Charakterist. V 204. Lustspieldicher V 204. Belpheger V 204.
Kaferlak V 205. Wichham IV 577.

Begett, Schaufpieler und Komobienb. 111 483.

Bich grev, Ueberf. III 89. beff. Cornelius relegatus III 97.

Bidgram, Peter, II 344.

Bidram, Georg, Satirifer III 121 f. Schaufpielb. III 92. Romanfchr. III 123. beffen Rollmagen III 122. vgl. II 350. Ueberarbeiter von Murner's Marrenbefchwörung III 122. Bearbeit. ber ovibifden Metamorph. Albrecht's von Salberftabt III 122. beff. Tobias, Schausp. III 99.

Bibmann, beffen Gefdichte bes Peter Beu von Sall II 335 ff.

Bieben, Peter, Lied von bemfelben II 297.

Biebemanns poet. Gefangenichaften III 452.

Bernher, Bruber, vom Rieberrhein Bieland, Chriftoph Martin, Jugends gefch. und Entwickelung IV 193 ff. Wernher, Bruber, ber Defterreicher, 292. gur Lebensgesch. IV 273. 300. 312 f. frang. Bilbung IV 305. phil., hiftor. und philof. Stubien IV 305 f. Befchaftigung mit Rouffeau IV 306. Stellung gu bemf. unb gu Boltaire eben b. ff. moral, Lebenswandel IV 286. 287. Biberfpruch feines Lebens mit feinen Schriften IV 288. Lebenszweck IV 291. Religionsansichten V 329. 332 ff. Untipapismus V 333. politifche Unfichten IV 8. religiofe Nichtung IV 196 f. verläßt biefelbe IV 270 ff. Uebergang zur Lebenszphilosophie IV 273 ff. vergl. IV 83. 86. Uebergang zum Materialism. und zur Tolerang IV 284 ff. wied von allen Geiten angegriffen IV 285 f. feine haltung gur Beit ber frangof. Revolution V 386. feine Tenbeng IV 289. 299. Lebensweisheit und Moral IV 300. 301 f. Wegenfas gu Rlopftod IV 294 ff. 301. mit Rlinger vgl. V 3. mit Arioft I 435. greift mit Bobmer Us und Gronege an IV 205. ift Sage= borns Cobredner IV 42. Berhaltniß ju Alringer, Blumauer und fr. A. Müller in Wien V 21. zu Meißner V 22. greift bie Tenien an V 458. wird von Gothe wegen feiner Ueberf. bes Chatip. verspottet, f. Gothe. verspottet Gotticheb IV 162. feine Principlosigkeit u. Passivität IV 301 f. Rosmopolitism. V 376. geringeschäet I 120. Uebrigens f. Bobmer. La-vater. Bieland's poet, Berth IV 290. 297. Dichter ber Liebe IV 290 f. 4 p. 182 Berbienft um beutsche Bilbung IV 318 f. als Ueberf. V 631. als Satis riter III 408. feine Schule V 3 ff. — Mittelatterliches Element feiner Dich-tungen IV 305 f. vgl. IV 12. laß-eiver Charakter feiner Schriften IV 286 ff. feine Romane III 417. mit Jean Paul's Rom. vergl. V 221. Dpern IV 378. Ritterbichtung IV 313. Schaufpiele ebenb. naturphilof. Schriften IV 39. DIATVEZ.

ter Abraham IV 197. Agathobamon V 336. Agathon IV 278 ff. Alcefte IV 313. neuer Amabis IV 284. Antiovib IV 196. Antworten und Gegenfragen V 332. Araspes und Panthea IV 272. Upriftipp V 358. Briefe von Berftorbes nen IV 196. Clementine und Porreta IV 272. Cyrus ebenb. Diogenes IV 283. Don Sylvio IV 275. V 169. Dunfiabe IV 162. Empfindungen eis nes Chriften IV 197. moralische Erzählungen IV 196. scherzhafte Erzählungen IV 276. Frühling IV 196. Ganbelin IV 314. Geron IV 313. Götter gefpräche V 334. golbener Spiegel IV 310. Johanna Gray IV 272. 3bris IV 280 f. Rielia und Ginnibalb IV 314. Lucian, Ueberf. V 333 f. Mercur, Beitschrift IV 213. 527 f. Musarion IV 281 f. 414. Rabine IV 276. Oberon IV 305. 314 f. Peregrinus Proteus V 335. Perponte IV 314. Rosa munbe IV 313. Chatfpeare, Ueberf. IV 273. 381. Commermabrchen IV 314. Cympathicen IV 197. Theages IV 275, Unterrebungen mit bem Pfars rer von " V 286. 290. ueber ben freien Gebrauch ber Bernunft V 333. Bogelfang IV 314. Bahl bes Berfules IV 313. Waffertufe IV 313 f. Win= termahrchen IV 314. projectirtes Bert über bie fofratifche Schule IV 305. Bieland, Joh. Sebalb, beffen Belb

aus Mitternacht III 247. Wien, Buftand ber Literatur Ende bes 18. Jahrh. IV 389 ff. in neuester Zeit V 574. Zustand ber Musik im 18. Jahrh. IV 389. Buhne baf. Mitte bes 18. Jahrh. IV 384 ff. gegen Enbe bes

18. 3ahrh. V 535. in neuefter Beit V 689. Poffe baf. III 476.

Biener Magazin ber Literat. u. Runft V 385.

Bigalois, beutscher und englischer I 397. in Profa II 255. Uebrigens f. Wirnt.

Bigamur I 488.

Bild, Seb., Schauspielb. III 111. Bilhelm IV., herzog v. Sachsen=

Beimar (ber Schmachafte) III 183. Bithem, Jofua, beff. Unbachten III

Bilbelm Malmesbury I 32.

Bilhelm v. Montfort, Mbt, beffen Lieber II 21.

Bilhelm v. Raffau, beffen Supplica-tion ber Pferbe an Apollo III 126.

Bilbelm v. ber Normanbie I 509.

Berfe : Abberiten IV 317. gepruf- Bilbelm's, Bergogs von Defterreid, Abenteuer bei feiner Berb. um Debmia II 254 f.

Bilhelm, Berg. v. Defter., Gebicht,

II 107, 255.

Wilhelm v. Orleans, Roman, II 256. Wilkens, Jurift IV 42. Wilkow, Chriftoph., III 255.

Bill, Gottichebianer IV 50.

Billam's Fortfegung bes Reinaert II 411 ff.

Billamov, J. Gottfr., Charafterift. IV 222. Fabelbicht. IV 107. ruffifche Kriegslieber IV 218.

Billebrant, geiftlicher Symnenbicht. III 347.

Billeram I 121.

Billmar, f. Genfiden. Bilmfen IV 166.

Wimmer III 7.

Bimpfeling II 393, 408, 419.

Binbifcgras, Gottl. v., III 188.

304.

Bindelmann, Joach. B., Charat-terift. IV 427 f. Lebensgefch. IV 429 f. Uebertritt jum Katholicism. IV 430 f. Schwarmerei f. Freundschaft IV 431 f. Berhaltniß gu Leffing IV 433. 434. vgl. IV 353. Frangofenhaß IV 433. Grundfage in Begug auf Malerei IV 434. Urtheil über verschiedene Malerwerfe IV 435. über alte Runft IV 353. Berachtung bes gothifch. Style. ebend. Sauptwerte IV 435. Bir= Eungen berf. ebenb. f. Ginfluß feiner Runftgefchichte auf ben Stanb ber Runfte IV 413. - Bon Gothe charatt. IV 432.

Wintelmann, Joh. Juft., (Stanis: laus Mind von Weinsheim), beffen Proteus, Poetie III 490.

Bintelftein, öfterreichifder Dichter

III 249. Binfler, Paul v., Sprichwörters. III 71. beff. Ebelmann, Roman III 384. Wintler (Theob. Sell) V 359. 574. Binnenberg, Philipp v., driftliche Reiterlieber III 22 f.

Binebete, Gebicht, carafterifirt I

402 f. 470.

Binebeim, Beit Ortel v., III 60. Binterftetten, Ronr. v., I 488. Binterftetten, Ulrich v., I 329.

Bippo, Rangler I 105 f. Birnt v. Gravenberg, Charatterift. I 381 ff. 398. 400 ff. 405 f. bichter. Berth I 384 f. beffen Bigalois I

397 ff. analyfirt I 399.

Biffenschaft und Runft unter ben

frant. Raifern, nur Beiftl. in Befig Bulfer, geiftl. Dichter III 306. berf. I 116 f. G. Dichtung.

Withof, bibakt. Dichter IV 39. Wittel, Ioh. v. Erfurt, geiftl. Schau-spielb. III 89. 90.

Bitudinb I 98.

Biget, Ueberf. latein. Dben III 46. Bigleben, v., (A. v. Tromtie), Ros BBy f IV 53. mant. V 574. Novellift V 697.

Bigftabt, Lieberb. III 35.

Bochenschriften, gelehrte IV 21 ff. Kenien, f. unter Schiller. Wohlgerathene, ber, f. August. Hoftus Betulejus, f. Birte Boldenstein, Uebers. 111 92.
Bolf, Lieberd. IV 32.

Bolf, P. A., Schaufpieler V 559. Bolf, ber, in ben Thierfagen I 138 ff. Wolfbietrich II 96 ff. und Saben 11 99.

Bolfhart, Schauspielb. III 89.

Bolfram von Gichenbach 1 406 ff. Charafterift. I 435 ff. vergl. 1 293. mit Jean Paul vgl. I 436. fein Un= flug von humor III 167. Borbild Reinbot's von Dorn I517. Bolfram's Unfeben und Ginfluß auf bie Poefie bes 14. und 15. Jahrh. II 16. beff. Schule II 11 ff. 16 ff. Polemie berf. II 29 f. 34. Bolfram'fche Strophe II 51. - Sein Pargival, über bie Quellen beffetben 1 407. 409. charats terifirt I 418. 423 ff. vergl. I 176. 255. 256. 257. II 49. 50. Trefflich= feit bes Plans und Große ber Ibeen I 418 ff. Unalpfe I 420 ff. Berhalt= niß zu Camprecht's Alexander und Bergleich mit Dante's Bolle I 425 ff. vgl. I 289. Bergleichung mit Gott-fried's Triftan, f. Triftan. erweitert und ergangt II 65. nicht in Profa bearbeitet im 14. Jahrh. II 251. ge= brudt II 251. - Gein Titurel I 429 ff. II 49. 50. 57. Trefflichkeit beff. I 430 f. Charafterift. I 431. Uns naberung a. b. Styl ber Gubrun I 373. gebruckt II 251 f. Unfeben beffetb. im 15. 3abrb. II 16. 17. - Gein Willehalm, Charafterift. I 432 ff. vgl. I 423. 438.

Bolfetlagen II 394.

Bolgemuth, Sulbrich, beff. neuer Mefop III 70.

Bolkenftein, Dewald v., ober ber Bollenfteiner, f. Demalb. Boltereck, Chriftoph, III 542. Woltmann, Geschichtschr. V 368. Wolgogen, Frau v., V 571. Wortspiel III 324.

Bunberer, f. Egel's Sofhalt. Burtemberg, Buftanb beffelben in literarhiftor. Sinficht im 18. Jahrh.

IV 185.

Wittenberg, Sig ber Poefie im 17. Wyle, Niclas v., 41 241. 258 ff. eigene Jahrh. III 250. Werke II 259. Ueberf. bes Aeneas Sylvius ebenb. II 238. 262. bes Lucian II 383.

Enftus Betulejus, f. Birten, Gir=

Mair, prof. Bearbeitung bes trojan. Rriege II 246.

Morict, f. Sterne, Doung IV 132. 136. beffen Ginfluß auf Rlopftod und beffen Schule IV 183 f. Gebanten über Driginalitat und Nachahmung IV 418 f.

Bacharia, Fr. 28., Fabelb. u. Ber= faffer tom. Epopoen IV 108 ff. nur Rachahmer IV 112 f. vergt. IV 74. 76. 78. 107. feine Fabeln in Balbis' Manier und mit biefen vgl. III 56. best. Phaethon IV 109 f. Bermands lungen IV 111. Lagostabe eben b. Schnupftuch eben b. f. Renommift ebenb. Schöpfung ber Bolle IV 158.

Bahlhaas, beffen Karl von Bourbon V 694.

Basichoven, f. ulrich.

Baupfer IV 578. Beblig, Joh. Chriftian b., Rachbilb= ner fpan. Dramen V 689. Stude v. ibm ebenb.

Beibler, Pasquillant III 408. Schau= fpielb. III 462.

Beitfdriften, f. Journale.

Bett III 550.

Bell, Katharina, beren Gefangbuch

Bellmeger IV 52. 54.

Beno und Theophilus, Legenbe II 109.

Berclar, f. Thomafin.

Befen, Philipp v., (Casius, Ritterhold von Blauen III 284.), Schauspielb. III 282 sf. 424. Charakter III 285. Purift [III 283. 286. Grammatiker III 283. Romanfchr. III 285. Pro= fobiter III 234. Romanüberf. III 398. ftiftet mit Deterfen und v. Liebenau

283. angeregt burch Flemming II 200. angefeindet vom hareborfer, von Rift Biely, Wilh., tebers. II 255. verteumdet III 284 ff. 428. orthogr. 3immermann, Daniel, Lieb und etymologische Eigenheiten und 278. Psalmenübers. III 338 Spielereien III 286. Deutschthümelei Schreibart III 545. vgl. IV III 287. Bertheibiger ber grauenfchriftftellerei III 291. von ben Frauen befond. gefcatt III 289. bichtet auch hollanbisch III 179. Schreibart III 399 f. — Menge seiner Werte III 287. Gebichte III 287 f. geiftl. Gebichte III 289. getreuzigte Liebesflammen III 289. Romane, abriatifche Bolamunde, Affenat, Simson, letter Bille der Ergodter III 399. Bernie, bibatt. Dichter IV 39. Biegler, Raspar, Mabrigalend. III 322. geiftl. Elegieen III 322. 347. geiftl. Domnen eben b. erotifche Briefe III 452. Anficht über Purismus III 185. Ueberf. III 273. 274. Rachahs mer hoffmannswalbau's III 452.

Biegler u. Rlipphaufen, Beinr. Unfelm v., beffen afiat. Banife, Roman III

334 494. Rachahmer hoffmannsmalbau's 3 pel, Schauspielfchr. Ill 100.

val. III 507.

III 452.

bie beutschenftenfchaft III Biegler, Charlotte v., geb. Romanus 283. angeregt burch Flemming II 200. IV 48. Bimmermann, Daniel, Lieberb. III 278. Pfalmenüberf. III 338. beffen Schreibart III 545. vgl. IV 42. Bimmermann, Joh. Beorg, IV 374. 536. V 386. Bimmermann, Jos. Ign., Schaus fpielfchr. IV 577. Bintgref, Jul. Bilb., Apophthegm. III 71 f. vergl. II 343. Lieberd. III 159. 160. fcbließt fich an Dpis an III 218. vgl. III 299. 3 ingenborf, Gr.v., Lieberd. IV 32.
3 opf, Schauspield. III 462.
3 chotte, Heinr., V 673. dest. Drasmen V 674. Romantiter V 696. Burich, Sie ber Poefie in ber Schweiz im 13. Jahrhundert II 22. hauptort fdweigerifder Bilbung im 18. Jahrh. IV 52 f. Bwerge, f. Riefen. 3meter, f. Reimar. 3 widau und Umgegenb, Pflangfchule bes beutschen Schauspiels III 87 f.

goods in Fatifi II. calberr & Hossif - 723.

Ship you Killy in the house

.

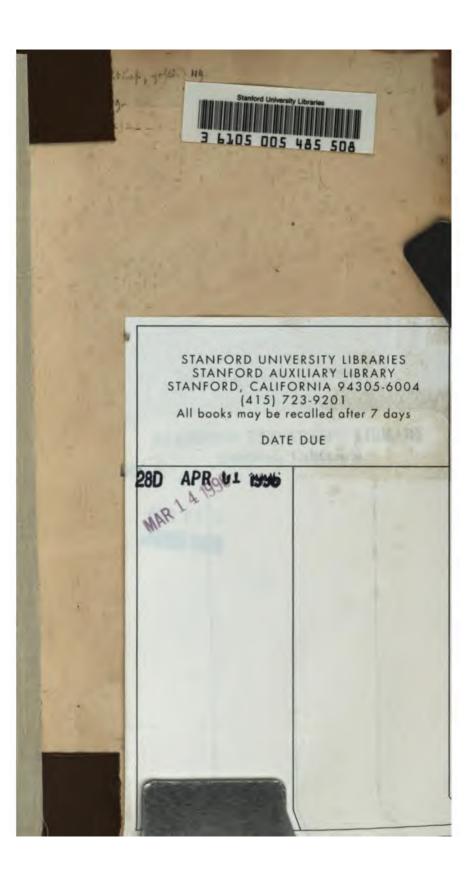

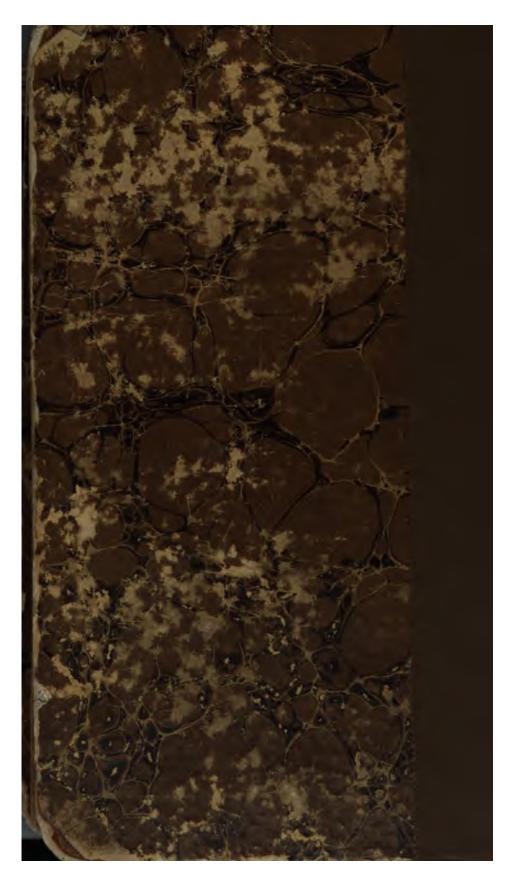